

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

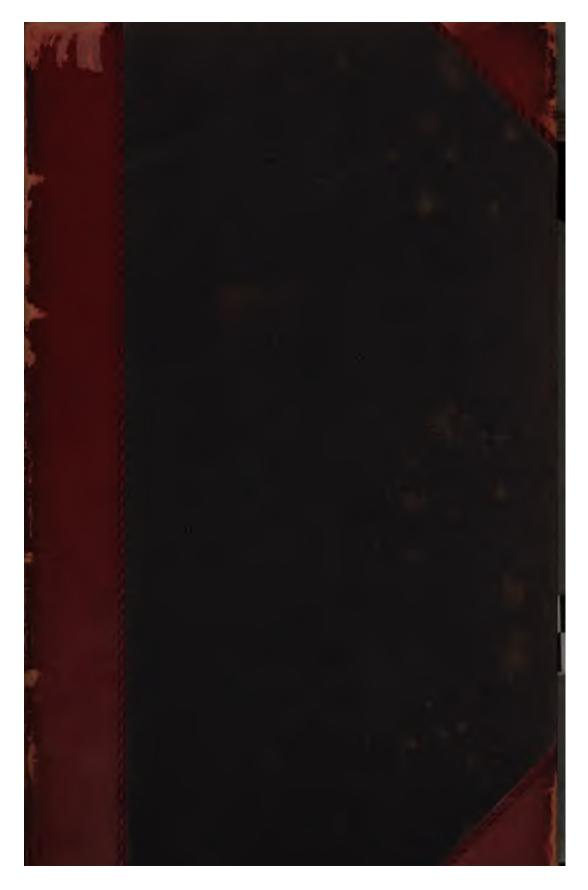



600085666.

. • 

, 

.

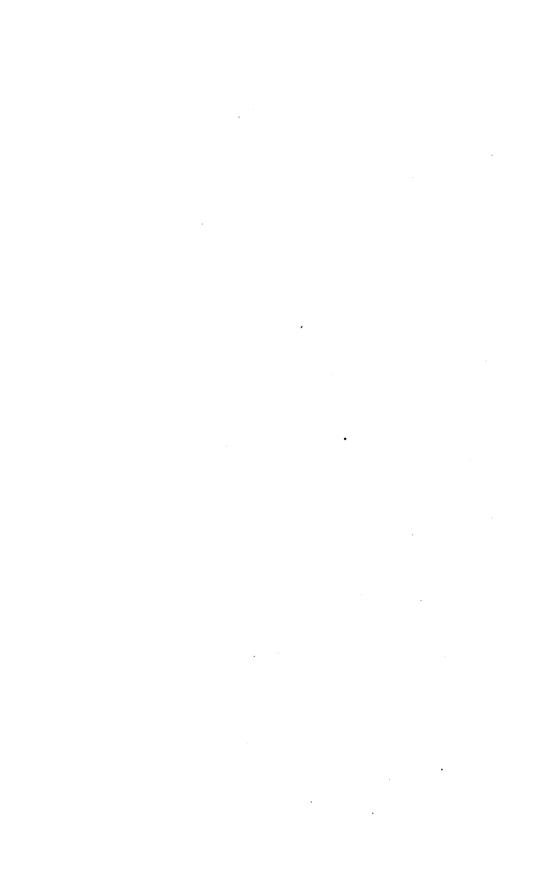

.

# Griechische

# Literaturgeschichte

in neuer Bearbeitung

non

Dr. Rudolf Ricolai.

Bmeiter Band.

Die nachclaffische Literatur.



Erfte Balfte. Uriftoteles und die Literatur des alexandrinischen Zeitraums.

Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Magdeburg 1876. Seinrichshofenfoe Buchhanblung.

Borwort, Inhaltsangaben und ein Ramenverzeichniß werden mit der zweiten Salfte des 2. Bandes ausgegeben.

304 e 115.

.

•

•

•

and the second s

•

#4.# \_\_\_\_\_

### Uriftoteles.

Aristoteles, geboren Dl. 99, 1. 384 zu Stagira in Matebonien (& Starewitns), mar ber Sohn ber Phaftis und bes Abilepiaden Rikomachos, eines auch literarisch ausgezeichneten Raturforschers, Leibarztes bes makebonischen Konigs Amuntas. Rach bem Tobe bes Baters, ber einen wirksamen Ginfluß auf bie Bilbung und Geiftesrichtung feines talentvollen Sohnes ausgelibt haben muß, begab sich Aristoteles im Alter von 17 Jahren Dl. 103, 2. 367 nach Atben und hörte hier mahrend eines zwanzigjahrigen Aufenthaltes vorzugsweise Plato feit beffen zweiter Rudtehr aus Sicilien. Plato nannte ibn ben Lefer (αναγνώστην) und ben Berftand seiner Schule (νοῦν τῆς διατριβής) und murdigte so die Befähigung eines Schulers, ber frühzeitig flar und mit Sicherheit eigene Wege zu betreten begann. Bildung bes Ariftoteles war bereits vollenbet, als er inmitten eines Areises fühiger Schüler bie Beredtsamkeit lehrte, und bag er ben gefeierten Ifotrates und beffen blübenbe Schule angriff, zeugt von bem gesteigerten Bewußtsein und ber Gelbstänbigkeit seines bereits auf eine bobe Stufe der Intelligenz gehobenen Urtheils und Geschmacks. Bon bem hinscheiben Platos empfing er bie Runbe als Gesandter ber Athener am Hofe Philipps von Makebonien und verließ bierauf man weiß nicht, welche Umstände ober Berwickelungen auf viesen Entschluß eingewirft haben — Athen und begab sich mit Xenofrates zu seinem vertrauten Freund Bermias, Berricher von Atarneus in Mibfien, beffen Nichte (ober Aboptivtochter) Butbias feine Gemahlin ward. Aus biefer Che wurde ihm eine Tochter, aus einer zweiten mit Harphilis ein Sohn Nikomachos geboren. Sturz bes Bermias burch Memnon unter perfischen Ginfluffen Dl. 108, 4. 345 führte ihn nach Mytilene auf Lesbos; Ol. 109, 2. 343 erfolgte bann feine Berufung ale Erzieher und Lebrer bes jungen Rönigssohns Alexander an ben Sof von Bella. Unechter Bocationsbrief bei Gell. IX, 3. Während einer achtjährigen, unter ben gunftigften Berhältniffen vollbrachten Wirkfamkeit entwickelte und pflegte er, ohne jedoch auf die Charakterbildung Alexanders einen tieferen Einfluß zu gewinnen, bas wissenschaftliche Streben seines Zöglings im Geist des praktischen Interesses. Sein auf bobe perfonliche Achtung und gegenseitige Ehrfurcht gegrundetes Berhaltnig zu bem fünftigen Beherrscher ber östlichen Welt war bauernd und nur vorübergehend getrübt burch bas harte Berfahren Alexanders gegen Rallifthenes, bes Aristoteles Reffen, ber im Gefolge Alexanders als Geschichtschreiber nachmals gegen bie orientalische Politik bes Königs

Nach wie vor förberte Alexander die in scharfe Opposition trat. naturmiffenschaftlichen Studien feines Lebrers burch Schenfung eines fernber gefandten, reichen und koftbaren Materials. Dem Andenken bes Aristoteles aber weihte Niemand größere Ehre als Alexander burch Biederherstellung seiner Baterftadt Stagira und Berleihung einer bon jenem selbst entworfenen Berfassung. Dl. 111, 1. 336 fehrte Aristoteles nach Athen gurud und begann feine zwölf Sahre ununterbrochen fortgesette einflugreiche Lehrthätigkeit in zwei getrennten Curfen, einem speculativen bes Morgens vor einem gewählten Kreis befähigter Buhörer und Philosophen (axpoarai) und einem propadeutischen ober entitlischen bes Nachmittags vor einer gemischten Bersammlung (έξωτεριχοί λόγοι) in den schattigen Laubgängen (περίπατοι — Περιπατητιχοί) des Λυχείον, eines Gymnasiums nabe bei dem Tempel bes Apollo Auxecos. Nach dem Tode Alexanders traf ihn herbes Miß-Bon Demophilos, bem Sprecher ber antimatebonischen Bartei während des lamischen Krieges, der doeseia angeklagt — man glaubte biefelbe im entomischen, für einen Baan gehaltenen Lieb bes Aristoteles an ben unglücklichen Sermias zu entbeden - flüchtete er nach Chaltis, woselbst er im folgenden Jahre Dl. 114, 3. Spatsommer 322 verschieb. Die Stagiriten feierten ihren großen Mitburger wie einen Beros und erhielten feiner Erinnerung eine jährliche Fesifeier, 'Aprotoτέλεια; ihm folgte die Bewunderung aller Jahrhunderte und vieler Bölfer des Drients und Occidents, und die neueste Wissenschaft strebt mit ernfter und machfenber Begeisterung ben unverwüstlichen inneren Gehalt feines Nachlasses zu bewältigen. -- Frühzeitig hatte Neib und Schulantagonismus gehäffige Buge in Bers und Profa über ben großen Meister verbreitet. Die erhaltenen Biographien und biographischen Notizen über ihn gehen auf die zahlreichen Arbeiten der Beripatetiter auf Aristozenos, Timotheos aus Athen, vornehmlich Hermipp, auf Eratofthenes, Abollobor und Demetrios Magnes zurud. Much Rönig Ptolemäos II. Philadelphos fteht in Diefer Reibe, Aristokles aus Messana, Lehrer Alexanders aus Aphrodisias und wie es scheint, Kritifer ber älteren Biographen in seinen 10 Büchern Περί φιλοσοφίας, wahrscheinlich auch Porphyrios und Damastios in der φιλόσοφος ίστορία. Außer jum Theil willfürlichen Angaben Plutarche im parallelen Biog'Alefavdpov liegt une ber bündige Bericht bes Dionys aus Halifarnag Epist. I. ad Ammaeum 5 vor, die magere Compilation bes Diogenes La ertios, welche auch ben Favorin ale Gewährsmann beranzieht, ber Artifel bes Suibas, bessen Quelle (ben alten Bespholos?) ber anonyme Berfasser bes von A. Menage publicirten Schriftstudes (Anonymus Menagii) in gleicher Beife ausschreibt, Sesphoios und ein unter bem Ramen bes Neuplatoniters Ammonios erhaltener, auch Ammonios Saltas ober Joannes Philoponos zugewiesener Biog 'Apcororéλους. Hiermit stimmt das von L. Robbe aus einer Handschrift ber St. Marcus-Bibliothet 257 veröffentlichte Stud überein und wieber um eine lateinische Bearbeitung, die Nunnez herausgab.

Die Schriften bes Aristoteles, so zahlreich ursprünglich wie ein alle Zweige und Anhange feiner Wiffenschaft gemeinsam umfaffenbes. von Hause aus zur Ausführung und Durchbildung fertiges Spstem vorausset, unterschieben fich in Bestimmung, Methobe und formaler Behandlung. Jebe berfelben bilbete ein nach Gattungen und Bartien zusammengehöriges, beinabe regelmäßig von gesammelten Materialien, von Borläufern und Beigangern begleitetes, in sich abgeschlossenes Sanze oft nur in loser Verbindung ber Theile mit und unter einander. Einer ber literarbiftorischen Arbeit bes Btolemaos II. Bhilabel= **μο 6 ('Αναγραφήν 'Αριστοτέλους βιβλίων ποιησάμενος χαὶ τὸν βίον** αύτοῦ χαὶ τὴν διάθεσιν) entlehnten Rotiz zufolge bei David in Aristot. categy. p. 22 hinterließ Aristoteles 1000 συγγράμματα, womit Anbronitos ibid. p. 24 übereinstimmt. Die andere, gusammenfassende Zählung von 400 βιβλία bei Hespicos entstammte wahricheinlich einem Berzeichniß ber aristotelisch-theophraftischen Literatur von Hermipp, Berfasser einer 'Αναγραφή των Θεοφράστου βιβλίων nach Schol. Theophr. Metaphys. p. 323 Br. Auch stichometrisch wie es ideint nad Sermipp waren bie Buderichate berechnet: Diogenes V, 27 giebt 445,270 Zeilen an. Gine Ordnung diefer Literatur führt nicht auf Ralli mach os und feine Studienganger in Bergamum, fontern auf eine jungere Zeit bin, worin Abraft stand, Urheber einer Schrift Περί τάξεως των 'Αριστοτέλους συγγραμμάτων. Man schied vielleicht icon bamals Schriften, beren Gegenstand nur Theile einer Gesammt= heit betraf (τὰ μερικά, z. Bfp. Περί ζώων γενέσεως), von den umfaffenben, eine gange Disciplin barftellenben Werten (rà xadolixá, 3. Bfp. tie Ethit) und verwies alles Andere unter die Rategorie Tav μεταξύ, ber zwischen beiben gelegenen ober gemischten Gattung. Bei Ammonios, Simplifios und David erscheint biese Suftematik fixirt, bei Aristoteles finden sich keine Beisungen dieser Art. Die Schule selbst unterschied frühzeitig nach Zuhörerschaft und Methobe wei große Hauptmassen, die akroamatischen (axpoaoeic, axpoauaτιχά, οί χατά φιλοσοφίαν λόγοι, nachmals έσωτεριχοί λόγοι genannt: Analyt. post. 1, 10 δ έσω λόγος im Gegenfat zum λέγειν έξω τοῦ πράγματος), rein wissenschaftlichen, für den engeren Zuhörerkreis in ftrenger Beweisführung pragmatisch gehaltenen Werfe von den Eth. Nicom. 1, 13 genannten έξωτεριχοί λόγοι, die von Philoponos **ΔΙβ λόγοι μη άποδειχτιχοί μηδέ πρός τούς γνησίους τῶν ἀχροατῶν** είρημένοι, άλλα πρός τους πολλούς έχ πιθανών ώρμημένοι aufgefagt, ohne ein inneres Band mit der Wiffenschaft verknüpft zu sein, die große Menge ber Zuhörer in populärer Form enthklopabisch unterwiesen und wahrscheinlich von dem Lehrer und Meister selbst veröffentlicht waren, darunter (f. unten Fragmente) an erfter Stelle die im voltsthimlichen Ton ausführenden Dialoge: οί έν χοινώ γιγνόμενοι (διαλεχτιχοῖς συνύδοις), έγχύχλιοι, έχδεδομένοι λόγοι. Die zum Aufbau bes Shitems geschaffenen Werte, aus beren Reihe eine größere Rahl für die Gebiete ber Logit, Metaphyfit, Phyfit, Ethit und Politit erhalten ift, scheint Aristoteles in die Hände seiner Philosophen gegeben p haben. Die Herausgabe der Metaphhiit war Eudemos von Rhodos, die der Rhetorit Theodektes aus Phafelis überrragen, falls bie Rachrichten nicht täuschen. Ein allgemeines Zeugnig über bie

früheste Beröffentlichung ber ariftotelischen Schriften fehlt, auf bereits verbreitete Bücher (exdedouéva) weist die Poetik c. 15 hin, für die eigene Herausgabe bes Werkes Heod napolulor spricht bie Entgegnung bes Jofrateers Rephisobor bei Athen. II, 60. Alles Andere bingegen hüllt Duntel ein. Man hat Grund zur Unnahme, bag ein großer Theil ber Werke in ber erhaltenen Berfassung weber von Aristoteles felbst noch unter Autorität und Controlle bes Aristoteles veröffentlicht Bereits 3. Scaliger sprach die Vermuthung aus, daß mehrere Schriften im aristotelischen Corpus ihren Ursprung Lehrvorträgen ober Collegienheften verdanken (δπομνήματα, δπομνηματικά), mit Epitomirung eigener Schriften (S. 16) hatte ber Meister selbst begonnen. Jeben Schritt vor und rudwärts ftoft die Untersuchung auf unbesiegbare Schwierigfeiten, und Beift und muhevoller Fleiß wird von Lucken in der Trabition, von Widersprüchen, junachst von ten Berichten über die Schicksale ber Urhanbschriften burchbrochen. Was hiervon glaublich klingt ober als Folgerung anderweitigen Zeugnissen nicht widerspricht, beschränkt sich auf wenige Sate. Die kostbare und reiche Bibliothek bes Aristoteles tam burch Bermächtniß — bas beanstandete Testament bes Aristoteles bei Diog. V, 11. schweigt hiervon - an Theophrast, von Theophraft mit Einschluß ber theophraftischen Bucher an Releus, einen Zuborer bes Aristoteles und Theophraft, ber biese Schäte nach Stepfis in Troas führte. Bon bier geben bie Nachrichten nach zwei Seiten bin auseinander. Bei Strabo XIII, 608 fg., ben Blutarch Sull. 26 ergangt, werben die Bucher aus Furcht vor der diebischen Bibliomanie ber Könige von Bergamum in einem Reller zu Stepfis geborgen, bei Athenaos I, 3 (V, 214) burch Ankauf von Ptolemaos II. Philadelphos für die große alexandrinische Bibliothet erworben. War bie 130 Jahre lange Bergung ber ariftotelisch-theophraftischen Werfe burch Neleus Thatsache, so konnte sie nur burch politische Motive veranlagt fein. Die übel vermerkten Umtriebe ber Berivatetiker in Athen (I. S. 437) gefährbeten und zerftreuten zeitweilig ihre Schule. Wahrscheinlich schloffen sich hieran amtliche Verbote ber Berbreitung veripatetischer Schriften, bie eine Sicherung bes gemeinsamen Besitthums forberten. Dag bie Nachfolger Theophrafts bis auf Anbronitos um 80 v. Chr. in Biographie, Literarhiftorie und fleiner Schriftstellerei ihre Aufgabe fanden, ein Commentator aristotelischer Schriften außer Bhantas von Erefos und Ariston von Reos nicht genannt wird, erklärt sich wohl nicht allein aus bem erloschenen Beist aristotelischer Forschung. Mangel besonders an eroterischen Schriften bes Meisters, heißt es, hinderte die Peripatetiker (οὐχ ἔγοντας δλως τὰ βιβλία πλην δλίγων καὶ μάλιστα τῶν ἐξωτερικῶν) pragmatisch zu philosophiren; gleichwohl ist das Bekanntsein aristotelischer Werke im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. gesichert. Bas bann im Brucheion zu Alexandria angesammelt war, ging bei ber Einnahme ber Stadt durch Casar in Flammen auf. So knüpft die Geschichte ber Ueberlieferung des Aristoteles an Rom. Nachdem Apellikon ber reiche Büchersammler von Teos, berichtet Strabo weiter, die Handschriften des Aristoteles und Theophraft von den Nachkommen des Neleus angekauft und in Athen nach Epanorthofe ber Luden und Schaben in neue Exemplare umgesett hatte (είς αντίγραφα καινά μετήνεγκε την γραφήν) — eine

Arbeit, beren Gründlichkeit und Sorgfalt Aristokles aus Messana rühmt — brachte Sulla 86 die Bibliothek Apellikons als Beute nach Rom. hier gingen die Borrathe, bibliothefarisch zugerüftet, burch die Sand bes Grammatifers Thrannion (Φιλαριστοτέλης), erlitten aber burch Buchbandler und unwissenbe Abschreiber Berberbnisse in Folge unterlassener Bergleichung ber Texte. Auf ber Grundlage folder Exemplare erstand bann eine Gruppirung ber aristotelischen Literatur, und eine neue, die fortan gangbare Recension burch Unbronitos von Rhodos mit Inhaltsangaben und wie es scheint, mit ber in unseren Hanbschriften üblichen Gintheilung nach Büchern. Plut. Sull. 26 του Ρόδιον 'Ανδρόνιχον εύπορήσαντα των αντιγράφων είς μέσον θεϊναι καὶ ἀναγράψαι τοὺς νῦν φερομένους πίνακας. Porphyr. Vii. Plui. 24 ὁ δὲ (ἀνδρύνικος) τὰ ἀριστυτέλους καὶ Θεοφράστου είς πραγματείας διείλε, τὰς οίχείας ύποθέσεις είς ταὐτὸν συναγαγών. Die fritische Arbeit bes Beripatetiters schied bereits strenger Echtes von Unechtem und verwarf z. Bip. die Schriften Hept Epunveias und aus ben Rategorien die sogenannte Hhpotheorie. Daß damals die Metaphhfit ober andere Berke zuerft an bie Deffentlichkeit tamen, ift eine Spoothese, welche burch die Auslassung berselben in unseren unvollständigen und bofen Ratalogen feine Stupe gewinnt.

Damals ging mit Unkenntnig ein Ueberfluß an Werken gleicher ober verwandter Fabrif Hand in Hand jur Mehrung und Falfchung ber ariftotelischen Literatur. In Alexandria gab es - ein glänzender Beleg für jenes von Gifersucht und großer Schuleitelfeit genährtes Falichergeschäft jungerer Beripatetiter - 40 Bucher Analytiten, bie ju sichten und auszuscheiben Aufgabe ber fogenannten Attitiften feit bem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung wurde; man erkannte hiervon nur vier, von zwei Buchern Karngropiav nur eins für echt an. Da= vib in Categg. p. 33: ἀπὸ τοῦ εὐθύνας δοῦναι πᾶσι τοῖς 'Αττιχισταῖς χαὶ πάντας τοῦτο ἐχ β΄ βιβλίων εύρηθέντων τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως γνήσιον μόνον ἐπιχρίναι, ὥσπερ ἐχ μ' τὰ δ' ἀναλυτιχά, ὡς "Αδοαστος ίστορεί. Die eleatische Quellenschrift Περί Μελίσσου, Ξενοφάνους και Γοργίου (1, S. 459) galt auch für theophrastisch, und teine geringe Bahl ber jest mit Fragmenten verzeichneten Titel trägt zugleich ben Namen Theophrasts, wie Пері dyadov, ber als britten Herren Antisthenes nennt, Περί σημείων, Περί μετάλλων, Περί ζώων, Υπομνήματα ίστορικά. Dieselbe flarende Betriebsamteit auf sprachlichem Grund, welche ber Peripatetifer Abraft felbst reprafentirt und die ihrer Tendenz nach verwandt der ästhetischen Kritik ber rednerischen Literatur burch Cacilius von Ralakte und Dionys von Salikarnaß erscheint, hatte wohl auch Ueberschriften firirt und fomit Doppeltitel verbreitet. Denn sowenig die gangbare außere Gintheilung ber Werke nach Büchern von Aristoteles ober ben frühesten Herausgebern herrührt, ebenso wenig waren die Signaturen einzelner Schriften, wie Organon, Metaphysik, von Aristoteles selbst gegeben. Glanzende ober dem einzelnen Interesse forberliche Bartien murben ba= mals wie es scheint besonders ausgehoben und betitelt, und führten später zur Annahme eigens verfaßter Schriften, andere wanderten an einen ludenhaften Plat, mabrent Uebergange, Schlufformen und Berweise auf andere Schriften, lettere nachweislich oft wechselseitig interpolirt, sich beigesellten. Sicher betrat bamals bas Studium bes Aris ftoteles eine neue Bahn, beren Sobestand, noch jenseit unserer Zeitrechnung burch Ramen mit jett leerem Inhalt vorbereitet (Boëthos von Sibon, Eubor und Athenobor, bessen Gegner ber Stoiler Kornut wurde) und seit bem Tobe bes Augustus von Alexander aus Mega, Adraft aus Aphrodifias, Aspafios, herminos, Sofigenes, Aristotles aus Messana in bauernber Folge ber Lehrer und Schiller betreten (of 'Arrexol Egnyntal bei David in Categg. p. 30), burch Alexander aus Aphrodifias mit dem Beinamen des Exegeten bezeichnet wird. Welchen Gewinn hieraus die Textesfritit zog, bleibt ebenso buntel wie das Berdienft, welches die neuplatonischen Ertlärer bes 3. und 4. Jahrhunderts, Borphprios und feine unselbständigen Nachfolger Jamblicos, Derippos und Maximus von Ephesos, um diesen Theil ber alterthumlichen Arbeit erwarben. Die Apographa der späteren Commentatoren The mistios, Ummonios, Simplifios, bes felbftandigften und beften unter ben jungften Auslegern bes Ariftoteles, und Jo. Philoponos maren fo verborben und in Lefart abweichend, daß vornehmlich Collationen ber Gremplare regelmäßig jum Beschäft ber Eregese geborten. Besonbers weisen die Commentare bes Simplifice Barianten aus mehreren Sandschriften nach, die vom Bulgartert abweichen, und nicht zu fühn erscheint für biese ober jene Schrift bie Spothese ber Eristen; zweier Recensionen ober ber Bilbung und Kälschung einer britten Recension aus zwei älteren. Mit ber machsenben Sachunkenntniß ftieg ber Unfug und die Willfür der Erklärung, ja nicht leicht ift ein Autor des klafsischen Alterthums von dieser Seite so schwer heimgesucht als Aristoteles. Themistios hat beinahe bas ganze zweite Capitel bes 6. Buches ber Physik wegen ber Dunkelheit bes Bortrags freier gestaltet und seine Paraphrase eingefügt; aus seinem Archethpum aber floffen Abschriften, beren eine die Grundlage ber Editio Veneta Camotii bildet, und berselben Reihe entstammte bas Eremplar einer alten lateinischen Uebertragung. E. Gesner und G. Grundus stellten bann aus einer anberen Hanbschrift ben Text wieder ber und verwiesen die Paraphrase des Themistios an das Ende des Werkes. Daß der Text der Baseler Ausgabe aristotelisch ist, bezeugt mit Aufbedung des Betrugs seines Borgangers Simplifics Fol. 245. edil. Ald. Ίστέον δὲ ὅτι Θεμίστιος ἐν οἶς ἀνέγνων ἐγὼ βιβλίοις ἀπὸ ταύτης τῆς ρήσεως, "Απαν δὲ τὸ φερόμενον ἢ αὐτὸ ὑφ' έαυτοῦ χινεῖται η ύπ άλλου, ηρξατο τοῦτο το βιβλίον παραφράζειν, τῶν μέγρι τοῦδε ρηθέντων εν αὐτῷ καταφρονήσας, καὶ οὐδε εν τοῖς εξής τὴν συνέγειαν φυλάττει. Auch in der Gliederung nach Büchern (S. 5), Capiteln und Paragraphen hat große Verschiedenheit und Willfür geherrscht. Bald trennen die griechischen Interpreten und Sandschriften, balb verbinden sie zwei Bucher zu-einem; bie Capitel und Abschnitte unserer Ausgaben kennen sie nicht. Die neueren Herausgeber gingen jeder seinen eigenen Weg: von Aldus Manutius wichen C. Gesner und S. Grunaus ab, von biefen wiederum 3. Pacius, von Bacius &. Shlburg, von Shlburg in ben letten Buchern ber Detaphhiit Du Bal, von Du Bal 3. Buble.

Die Schwierigkeit ber aristotelischen Form und Erklärung läßt uns zulett bas Bedürfniß ber Zeiten nach leichter verständlichen und bequemen Terten versteben, Die bereits Ritolaos aus Damastos. bemnächst Alexander aus Aphrodifias felbst geschaffen batte. hierin wird bas vornehmfte Berbienft bes Themiftios gewürdigt, ber an 3 Hauptsitzen ber bamaligen Cultur, in Constantinopel, ju Rom und Antiochia in ber zweiten Sälfte bes 4. Jahrhunderts ariftotelische Wiffenschaft mit Begeisterung gelehrt und verbreitet und 21rbeiten binterlaffen bat, welche ben Werth einer fritisch-eregetischen Bearbeitung bes Aristoteles in paraphrasirender Form tragen. Bon Sprern, Arabern und Juben, julett noch aus bem Arabischen und Jubischen von Lateinern übertragen, erscheint Themistios neben Boetbins als Bermittler ber aristotelischen Philosophie mit ben Studien bes Abendlandes. Die Geschichte seiner Paraphrasen, die jest in ihrem übrigen Bestand vereint von 2. Spengel veröffentlicht find, liefert zugleich einen Einblick in die Geschicke ber aristotelischen Literatur bei ben Orientalen. Bermittler wurden die gelehrten nestorianischen Sprer, welche an ber Schule zu Ebessa und nach Aufhebung berselben burch Raifer Zeno im Jahre 489 ju Nifibis in Armenien und an bem medicinisch philosophischen Studienfit Dichondisapur in Berfien ariftotelische Literatur und Gelehrsamkeit pflegten und verbreiteten, und mit geringeren Erfolgen die fprifchen Monophofiten an ben Lebranftalten zu Resaina und Rinnefrin: sprischer Interpret bes Uristoteles Probus; Sergios aus Refaina, sprifcher Ueberseter und Commentator bes Ariftoteles im 6. Jahrhundert; David, Schüler des Neuplatonikers Shrian, armenischer und griechischer Interpret und Metaphrast des Aristoteles. So angeregt hatten die Araber anfangs aus nationalem Chrgeiz, bann mit machsenbem Interesse griebifder Wiffenschaft fich jugewandt. Almamum, bie Fatimiben in Afrita und bie Ommijaben in Spanien forberten bie neue Beiftesrichtung mit freigebigen Sanben, und mabrend nachmals bie islamitische Orthoboxie in ben Kalifaten Afiens seit ber Mitte bes 9. Jahrhunderts den freien Aufschwung der Geifter niederhielt, erstarkte die Pflege der Biffenschaft in Spanien. Dort ließ zuerft Almamum Ariftoteles burch Ibn-Albatrit ine Arabifche übertragen, Sonain-Ibn-Ifhat um 850 und sein bebeutenberer Sohn Ishat-ben-Bonain, ber beste Ueberseter aristotelischer Werke, leiteten bas Geschäft in Bagbab, und zu gleichen Zweden ber Bilbung und Gelehrsamkeit bemächtigte man fich ber Commentare zu Ariftoteles von Alexanber aus Aphrotisias, Themistios, Porphyrios und Ammonios. 3m 10. Jahrhundert schufen bie nestorianischen Shrer Abu-Baschar-Mata, Jahja - ben - Abi, Ifa - ben - Zaraa eine theils neue theils revidirte sprifche Ueberseterliteratur bes Aristoteles und seiner Interpreten Ale= rander, Themistios, Shrian, Ammonios u. a., woraus manches Stud im britischen Museum geborgen ift. Das gunftigfte Beschick erfuhren die arabischen Uebertragungen, die in weiter Berbreitung fleißig genütt, jum großen Theil auf unfere Zeit vererbten. Als Meister ragen auf diesem Gebiet unter ben Arabern bes Oftens hervor Alfindi aus Bafra um 850, Alfarabi in Bagbab, Aleppo und Damastos um 950, Ibn-Sina (Avicenna 980—1038), Lehrer zu Isfahan, zu-

aleich burch feine lateinischen Uebersetzungen im Abendland bis in bas fpate Mittelalter boch geehrt, im Westen vornehmlich Ibn=Rofab aus Corbona (Averroes 1126-1198), ber berühmtefte unter ben arabischen Commentatoren bes Aristoteles. Zahlreiche Denkmäler biefer in Bagbab fabritmäßig geubten Betriebfamteit ber Gorer und Araber find bann burch bebraifche (Mofes Maimonibes um 1170, Leviben-Gerson mit bem Beinamen Magister Leon um 1350) und lateinische Uebersetungen Eigenthum ber abenblanbischen Bhilosophie geworben. Durch bie Ibiome breier Sprachen gegangen und besonbers wegen ber Armuth bes grabischen Sprachschakes ben Originalen völlig unahnlich, muffen biefe Stude für windige Bulfemittel ber Erflarung gelten und verweisen unsere Mühen auf die griechische Ueberlieferung. Die Hanbschriften des Aristoteles, ebenso bedeutend an Rahl wie gering an Berth, barunter mit fammtlichen Werken außer bem Organon nur Codex Marcianus 200 (Q), von Jo. Rhofos 1447 vollendet im Auftrag Cardinal Beffarions, geben nicht über bas 10. und 11. Jahrhundert hinaus und harren noch in ihrer Gesammtheit eines brufenben und abschätzenben Berichts; ber alteste unter ben bisher verglichenen ift Urbinas 35 (A) aus bem 9. Jahrhundert für bas Organon, bemnächst ber Laurentianus 81. 11 (bei 3. Better fignirt Kb) aus bem 10. Jahrhundert, die Mehrzahl gehört bem 14., 15. und 16. Jahrhundert an. Die Exemplare von böherem Alter find allermeift von Mober und Motten entstellt und lückenbaft, und liefern oft einen verzweifelten Text. Die griechischen Commentare vereinigt sammtlich ber Riesencober Laurentianus 85. 1 aus bem 14. Jahrbunbert mit bem Namen Ofeanos. Der Emenbation und Conjecturalfritit, bie mit einbringenber Erklärung Sand in Sand geben muß und an den Arbeiten ber golbenen Interpreten aus alterthumlicher Reit eine nicht zu unterschätende Sulfe gewinnt, ist hier ein weites Feld ericblossen. Ihre Anfänge bezeichnen vor anderen Betrus Bictorius und 3. Pacius, ihre Fortschritte auf einem ber Philologie entfernteren Gebiet G. Schneiber, ihren Sobestand seit Begründung ber Editio Berolinensis burch 3. Better mit einem Auswand an Geist, Sackkenntniß und Fleiß A. Brandis, A. Trendelenburg, Th. Wait, E. Zeller, L. Spengel, A. Krische, E. Hepber, B. Bonit, Aubert und Wimmer. Die Belebung ber hiftorifden Forfdung auf bem Gebiet ber alteren griechischen Philosophie, ber Naturwiffenschaften und ber Bolitif rief auch zu allgemeinerer Theilnahme und zur Befruchtung ber ariftotelischen Studien, und icon bat biefe Literatur besonders auf Anregung B. G. Niebuhrs, beffen Einfluk querft bie banbidriftlichen Schate ber Baticanischen und ber mit ihr verbundenen fleineren Bibliotheten erfchlog, unter ben Aufpicien der Berliner Afabemie der Wiffenschaften auf eine feste Grundlage geboben, bie aristotelische Philosophie und ihre Bedeutung für bie vornehmften Wiffenschaften burchmeffen und im Wefentlichen fest= geftellt. Dem machsenden Intereffe verbankt die altere griechische Philosophie ihre Reconstruction, die Logif ihre weiteste Anerkennung als Grundlage aller miffenschaftlichen Forschung, bie Naturwissenschaft ihre natürliche, fuftematische Behandlung, bie Ethit ihren gesicherten Bau, und auf philologischem Gebiet die Literaturhistorie ihre kritische Methore.

Allmälig hat man von veralteten und ausschweifenden Meinungen sich soweit entfernt, daß unter Enthüllung des geheimen wie offenbaren Getriebes ber Fabrication und Unterlegung aristotelischer Schriften in alterer peripatetischer Zeit wie in jüngeren Jahrhunderten ber Nachlaß bes Bbilosophen, mit ben Schicksalen ber Ueberlieferung verbunden, in feinen wefentlichen und echten Beftanben erfannt und in feinen großen Unterschieden nach Vortrag und Form gewürdigt ift. Fragen und Probleme bleiben bier in Fülle und hoffnungslos in Lösung zurud. Schon vermißt man, mahrend auf einzelnen Felbern die Forschung schwieg, auf anderen Scharffinn und umfassende Gelehrsamkeit bie schwierigsten Aufgaben zu lösen sich verband, eine flare Uebersicht über gewonnene Resultate vor kühner und erfindungsreicher Combination, die nicht ver= einzelt und oft unberufen Sand angelegt und zerfett. Um Wenigften jog die Erforschung und Beobachtung tes aristotelischen Sprachgebrauchs an; biefer Bewinn blieb gelegentlich und flein wie bas Unternehmen noch fern, auf bem Fundament ber guten Indices zur Berliner Ausgabe, woran Bonit mit unermutlichem Gifer gearbeitet bat, ein bem Beburfnig ber gesammten Wiffenschaft entsprechenbes, vollständiges Bert über die Sprachschätze ber aristotelischen Literatur zu gründen. Ein Dictionarium philosophiae Aristotelicae batte Safe in Leon Diac. p. 236 verheißen.

Rein Schriftfteller tes Alterthums hat vermöge bes reichen, Die meisten Gebiete bes Deutens, Forschens und Beobachtens umfassenben Behalts seines literarischen Nachlasses, seiner praktischen Bebeutung und gründlichen, organisirenden Methode wegen so allgemein und bauernd die Studien der Gelehrsamkeit geweckt, unterhalten und in ihren Richtungen bestimmt und befruchtet wie Aristoteles. In Gricchenland wie in Italien, ben Römern vorzugsweise burch Cicero empfohlen, boch ohne hier recht vertraut zu werben, und in ben fernen Ländern bes römischen Reichs, im Orient und Occident bei driftlichen, und burch bas Binbeglied ber nestorianischen Sprer bei arabischen und wiederum burch biese Bermittelung bei jubischen Denkern heimisch und verehrt, in trüben ober verlaffenen Jahrhunderten bie vornehmfte Quelle ber Erkenntniß und philosophischen Forschung vor, neben oder nächst Plato, von gelehrter Arbeit befruchtet, beren Rern in bisher veröffentlichten Commentaren und Scholien wie in anderweitiger und in zerftreuter Literatur ein ununterbrochenes Interesse voraussetzt, ist Aristoteles, gulett noch burch die lateinischen Uebertragungen bes Boethius Lehrer ber scholaftischen Betriebsamkeit und an ben hauptsiten ber Bilbung bes Mittelalters und ber Neuzeit bie Grundlage bes Unterrichts und ber Studien, wenngleich übel, jedoch in feinem vornehmeren und wichtigeren Theil und erhalten. Gegenwärtig umfaßt bas aristotelische Corpus 36 Werte, über beren Echtheit bie Befchluffe und Aufichten ber Gelehrten so sehr schwanken, baß z. Bsp. E. Zeller 19 für unsecht ober zweifelhaft, B. Rose mit hyperfritischer Schärse sogar 27 sur unecht erklärte. Für verlorene Werke, barunter ganze Gattungen, wie die Dialoge, die hiftorisch-fritischen Schriften über Staatsalter= thumer, die Arbeiten für Literarhiftorie und Dramaturgie, zulett die Briefe, gewähren zum Theil sehr unsichere Fragmente einen nichtigen

Die Summe und ben Werth jener ju bestimmen, wirb burch untritische Berzeichnisse ber aristotelischen Schriften, sowie burch unsichere, abgeleitete ober erborgte Citate geradezu hoffnungslos. 3 (4) Rataloge erganzen und witersprechen sich und weichen in Bezeichnung ber Titel wie in Angabe ber Zahl und ber Bücher ber Schriften sehr von einander ab. Hieraus einen einzigen mit ursprünglicher Gewähr zu conftruiren, verwehrt die Ueberzeugung, daß fie nicht aus einer Quelle abgeleitet sind. Dem Berzeichniß bei Diogenes von Laërte V, 22-28 entftammt ber fogenannte Anonymus Menagii (Befbebios), ber ungefähr mit benselben Worten alle Titel bes laërtischen Ratalogs wiedergiebt mit Ausnahme berer, welche auf ein und bieselbe Schrift ju geben schienen; am Schluß fügt er aus anderen Quellen die übergangenen Titel hinzu, jest vollständiger und fritischer aus einem Codex Ambrosianus bes 15. 3abrbunderts durch B. Rose. Dort vermißt man die Berzeichnung ber Metaphysit, ber Meteorologie und ber Ethit, die vorher § 21 im 7. Buch citirt ift. Beibe geben wie es scheint auf Berminn ober Demetrios Magnes ober eine ähnliche ältere Quelle guruck vor Anbronitos ober Abraft. Der britte Inder, mahrscheinlich aus Ptolemaos II. Philadelphos (S. 3) von Andronitos gezogen und im 13. Jahrhundert von zwei gleichzeitigen Gelehrten ins Arabische übertragen, ift mit 92 Titeln in einer lateinischen Uebersetung übrig, bie aus Ihn=el=Rifti († 1248) Historia eruditorum ad literarum ordinem disposita vormals burch Kasiri, jüngst mit Hinzufügung einiger bort übergangenen Titel aus einem Vindobonensis burch Benrich mit beutscher Uebersetzung veröffentlicht ift. Der arabische Ratalog ift ber handschriftlichen Ueberlieferung verwandter; in letterer steht auch der Inder des Georgios Pachumeres in der von Ph. Bechius lateinisch umgesetzten Epitome in Aristotelis philosophiam, ber beispielsweise auch bie Schrift Περί γρωμάτων als aristotelisch verzeichnet.

Die literarhiftorische Darstellung bes aristotelischen Schriftennachlasses hält sich, von der chronologischen Folge der erhaltenen Dentmaler verlassen, an bas Shftem bes Philosophen. Sie betrachtet im theoretischen Theil die Werke über die Logit, Metaphyfit, Naturphilosophie, Psphologie und Biologie mit ihren Beiläufern und Anbangen, im praktischen die Schriften über die Ethik, Bolitik und Die Kunsttheorie, durch zwei Hauptwerke, die Poetik und Dekonomik. Rhetorit geabelt, wirft zugleich einen vergleichenden Blid auf ein unechtes Werk, die Rhetorik an Alexander. Das Ganze schließt der fragmentarische Bestand und was bis babin von unechter Literatur noch nicht verzeichnet ist So trugerisch für die meisten Schriften eine Bestimmung ber Abfassungszeit wird, ebenso wahrscheinlich ist es, daß Ariftoteles in folgerichtiger Entwickelung und Darlegung feines Suftems vom πρότερον πρός ήμας zum πρότερον φύσει vorgeschritten war. Die Hauptmasse ber Schriften muß erst im Anschluß an seine zweite Lehr= thätigkeit in Athen enistanden sein; ihre Chronologie und Folge aufszuhellen, unternahm zulett noch E. Zeller. Rur selten gelingt ein ficherer Nachweis aus bistorischen Andeutungen; aus sprachlichen Diffe-

rengen Folgerungen auf bie Entstehungszeit einer Schrift ober beren Theile ju gieben, verwehrt bie stoffliche Seite, bas Mag für bie Darstellung, fo daß bie Combination im Wesentlichen auf die eigenen Citate verwiesen wird, bie wiederum entweder echt ober gefälscht sein Die größere Glaubwürdigkeit tragen bie Bermeise auf ein erft zu verfassendes Wert. Um früheften entstanden die logischen Schriften, boch fett bie hermenie, falls fie felbst ursprünglich und bas Citat c. 1. p. 16. edil. Berol. nicht fpater eingefügt ift, die Pfychologie ale bereits geschrieben voraus. Es wird mahrscheinlich, bag ben logischen Schriften bie Bhpfit mit ihren Beigangern und Seitenstücken gefolgt, baß bie Zoologie nach ter Psychologie, die Ethik vor der Physik und Psychologie, bie Bolitik vor ber Poetik, tie Poetik vor der Rhetorik verfaßt ist; die Metaphysik war nach ber Bhhsik geschrieben. Bor biefer ben inneren Ausbau ber Wiffenschaft vollziehenden Fruchtbarkeit liegt die Periode bes Borbereitens, auf erfter Stufe bie Abfaffung von Dialogen, fobann die Studien in alterer Philosophie und die Zurüftung eines reichen und herrlichen Materials. Sie begann mit der Befestigung seiner Autorität gegen Ifofrates und beffen Schule, die an Rephifobor (Άντιγραφαί πρός Άριστοτέλη Dionys. Hal. de Isocr. 18) eine kampfbereite literarische Größe besaß. Der Zeit seiner Lehrthätigkeit am Sof von Bella gehörten mahrscheinlich bie Schriften IIspi Baσιλείας und ber 'Αλέξανδρος η ύπερ αποίχων an, sowie scine home= rischen, vorzugsweise ber Erklarung bes Dichters gewibmeten, in ben 'Απορήματα (Προβλήματα) 'Ομηρικά niedergelegten Studien, deren Frucht die für Alexander besorgte Tertebrevision der Ilias (n ex rov νάρθηχος) wurde. Wie weit hier bereits Kritif und Grammatif geförbert waren, wird nicht mehr erfannt. Dio Chrys. or. 53. p. 634. Επρ. 'Αριστοτέλης — ἀφ' ού φασι τὴν χριτιχήν τε καὶ γραμματιχήν άρχην λαβείν, εν πολλοίς διαλόγοις περί του ποιητού διέξεισι θαυμάζων αὐτὸν ώς τὸ πολύ καὶ τιμών. Auf gleiche Zwecke bes Unterrichts ober des erholenden, Geselligkeit und Mal würzenden Gesprächs (200σιτικά προβλήματα) waren wohl bie 'Απορήματα 'Ησιόδου, 'Αργιλόγου, Ευριπίδου, Χοιρίλου in 3 Buchern (Αλτίαι ποιητικαί), sowie lehrreiche Sammlungen von Chrien ober scharffinnigen Sentenzen berühmter Manner und Sprüchwörter berechnet (zweifelhafte Proben bei Stobaos), die Ariftoteles für Ueberbleibsel alter Philosophie erklärte. Diegegen manbte fic bie Bolemit bes Rephisobot und bes Romifers Antiphanes im Drama Napovulae. Seine an Platos Literatur erwachsenen Dialoge (Plut. adv. Colol. 20 ως 'Αριστοτέλης έν τοῖς Πλατωνικοῖς εξρηκε), darunter ein Gryllos, Nerinthos (var. Korinthios), Sophiftes, Menerenos, Symposion (Erotifos), Polititos in minteftens 2 Büchern, Eudemos (f. unten fragmentarische Literatur), begleiteten zahlreiche Specialschriften befonders ethischen und politischen Inhalts, Περί φιλοσοφίας in 3, Περί διχαιοσύνης in 4 Bildern, Περί πλούτου, Περί εύχης, Περί εύγενείας, Περί ήδονης, Περί παιδείας, Περί άγαθοῦ in 3 Büchern (Περί τοῦ βελτίονος) und Περί της ίδέας, beite über rie platonische Lehre und noch in Bruchstücken erhalten. Den nie versiegenden, die Quellen erschließenden Fleiß, die umfassende Renntnig und Productivität des Aristoteles bezeugen endlich historische, literargeschichts liche Werte über Dramaturgie, über bie Dichter und Rhetoren, beren

Die Summe und ben Werth jener ju bestimmen, wirb burch untritische Berzeichnisse ber aristotelischen Schriften, sowie burch unsichere, abgeleitete ober erborgte Citate geradezu hoffnungelos. 3 (4) Rataloge erganzen und witersprechen sich und weichen in Be zeichnung ber Titel wie in Angabe ber Zahl und ber Bücher ber Schriften febr von einander ab. hieraus einen einzigen mit ursprünglicher Gewähr zu conftruiren, verwehrt bie Ueberzeugung, bag fie nicht aus einer Quelle abgeleitet find. Dem Berzeichniß bei Diogenes bon Laërte V, 22-28 entftammt ber fogenannte Anonymus Menagii (Befbcbios), ber ungefähr mit benfelben Worten alle Titel bes laërtischen Ratalogs wiedergiebt mit Ausnahme berer, welche auf ein und dieselbe Schrift zu geben schienen; am Schluß fügt er aus anderen Quellen bie übergangenen Titel hinzu, jett vollständiger und fritischer aus einem Codex Ambrosianus bes 15. Jahrhunderts durch B. Rose. Dort vermißt man die Berzeichnung ber Metaphysit, ber Meteorologie und ber Ethit, die vorher § 21 im 7. Buch citirt ift. Beibe geben wie es scheint auf Hermipp ober Demetrios Magnes ober eine ähnliche ältere Quelle zurud vor Anbronitos ober Abraft. Der britte Inder, mahrscheinlich aus Ptolemäos II. Philadelphos (S. 3) von Andronitos gezogen und im 13. Jahrhundert von zwei gleichzeitigen Gelehrten ins Arabifche übertragen, ift mit 92 Titeln in einer lateinischen Uebersetzung übrig, bie aus Ihn = el = Rifti († 1248) Historia eruditorum ad literarum ordinem disposita vormals turch Rafiri, jüngst mit hinzufügung einiger bort übergangenen Titel aus einem Vindobonensis burch Wenrich mit beutscher Uebersetzung veröffentlicht ift. Der arabische Ratalog ist ber handschriftlichen Ueberlieferung verwandter; in letterer fteht auch ber Inder bes Georgios Pachhmeres in ber von Ph. Bechius lateinisch umgesetzten Epitome in Aristotelis philosonhiam, ber beispielsweise auch bie Schrift Περί χρωμάτων als aristotelisch verzeichnet.

Die literarhistorische Darstellung bes aristotelischen Schriftennachlasses hält sich, von der chronologischen Folge der erhaltenen Dentmaler verlassen, an das Shitem des Philosophen. Sie betrachtet im theoretischen Theil die Werke über die Logit, Metaphyfit, Naturphilosophie, Psychologie und Biologie mit ihren Beiläufern und Anhangen, im prattifchen bie Schriften über die Ethit, Politik und Die Kunsttheorie, durch zwei Hauptwerke, die Boetif und Dekonomik. Rhetorit geabelt, wirft zugleich einen vergleichenben Blid auf ein unechtes Werk, die Rhetorik an Alexander. Das Gange schließt ber fragmentarische Bestand und was bis babin von unechter Literatur noch nicht So trügerisch für bie meiften Schriften eine Beftimverreichnet ist. mung ber Abfassungszeit wird, ebenso mahrscheinlich ist es, bak Uriftoteles in folgerichtiger Entwickelung und Darlegung feines Syftems bom πρότερον πρός ημᾶς zum πρότερον φύσει vorgeschritten war. Hauptmaffe ber Schriften muß erft im Anschluß an seine zweite Lebrthätigkeit in Athen entstanden sein; ihre Chronologie und Folge aufs zuhellen, unternahm zulett noch E. Zeller. Nur selten gelingt ein ficherer Nachweis aus biftorischen Andeutungen; aus sprachlichen Differenzen Folgerungen auf bie Entstehungszeit einer Schrift ober beren Theile zu ziehen, verwehrt bie stoffliche Seite, bas Daf für bie Darftellung, fo bag bie Combination im Wefentlichen auf bie eigenen Citate verwiesen wirb, bie wieberum entweder echt ober gefälscht sein Die größere Glaubwürdigkeit tragen bie Berweife auf ein erft zu verfassendes Werk. Um frühesten entstanden die logischen Schriften, boch sett die Hermenie, falls sie felbst ursprünglich und bas Citat c. 1. p. 16. edil. Berol. nicht fpater eingefügt ift, die Binchologie als bereits geschrieben voraus. Es wird mahrscheinlich, bag ben logischen Schriften bie Bhpfit mit ihren Beigangern und Seitenstücken gefolgt, bag bie Boologie nach ber Pfpchologie, die Ethit vor der Physik und Pfpchologie, bie Politik vor ber Poetik, tie Poetik vor ber Rhetorik verfaßt ist; die Metaphpfit mar nach ber Bhblit geschrieben. Bor bieser ben inneren Ausbau ber Wiffenschaft vollziehenben Fruchtbarkeit liegt Die Beriobe bes Borbereitens, auf erfter Stufe bie Abfassung von Dialogen, sobann bie Studien in alterer Philosophie und die Zurüftung eines reichen und herrlichen Materials. Sie begann mit der Befestigung feiner Autorität gegen Ifofrates und beffen Schule, die an Rephifobor (Άντιγραφαί πρός Άριστοτέλη Dionys. Hal. de Isocr. 18) eine tampfbereite literarifche Große befaß. Der Zeit feiner Lehrthätigkeit am Sof von Bella geborten mahrscheinlich bie Schriften Ileot Baσιλείας und ber 'Αλέξανδρος η ύπερ αποίχων an, sowie scine home= rischen, vorzugsweise ber Erklärung des Dichters gewidmeten, in ben Απορήματα (Προβλήματα) 'Ομηρικά niedergelegten Studien, deren Frucht die für Alexander besorgte Textesrevision der Ilias (n ex rov waodnxos) wurde. Wie weit hier bereits Kritik und Grammatik geförbert waren, wird nicht mehr erkannt. Dio Chrys. or. 53. p. 634. Επρ. Αριστοτέλης — ἀφ' οδ φασι τὴν χριτιχήν τε χαὶ γραμματιχήν άργην λαβείν, εν πολλοίς διαλόγοις περί του ποιητού διέξεισι θαυμάζων αὐτὸν ώς τὸ πολὸ καὶ τιμών. Auf gleiche Zwede des Unterrichts ober bes erholenden, Geselligkeit und Mal murzenden Gesprächs (200στικά προβλήματα) waren wohl bie 'Απορήματα 'Ησιόδου, 'Αργιλόγου, Εὐριπίδου, Χοιρίλου in 3 Buchern (Αλτίαι ποιητικαί), sowie lehrreiche Sammlungen von Chrien ober icharffinnigen Sentenzen berühmter Männer und Sprüchwörter berechnet (zweifelhafte Proben bei Stobaos), die Ariftoteles für Ueberbleibsel alter Philosophie erklärte. Siegegen wandte fich die Bolemit bes Rephisobot und bes Romifers Antiphanes im Drama Naovuiae. Seine an Blatos Literatur erwachsenen Dialoge (Plut. adv. Colol. 20 ως Αριστοτέλης έν τοῖς Πλατωνιχοῖς είρηχε), darunter ein Gryllos, Nerinthos (var. Korinthios), Sophistes, Menerenos, Symposion (Erotifos), Politifos in mintestens 2 Büchern, Gubemos (f. unten fragmentarische Literatur), begleiteten zahlreiche Specialschriften besonders ethischen und politischen Inhalts, Περί φιλοσοφίας in 3, Περί δικαιοσύνης in 4 Büchern, Περί πλούτου, Περὶ εὐχῆς, Περὶ εὐγενείας. Περὶ ήδονῆς, Περὶ παιδείας, Περὶ ἀγαθοῦ in 3 Buchern (Περί τοῦ βελτίονος) und Περί της ίδέας, beide über rie platonische Lehre und noch in Bruchstücken erhalten. Den nie versiegenben, die Quellen erschließenden Fleiß, die umfassende Kenntniß und Broductivität des Aristoteles bezeugen endlich historische, literargeschichtliche Werke über Dramaturgie, über die Dichter und Rhetoren, beren ber Bericht über bie fragmentarische Literatur gebenkt, eine lange Folge von Parergen und Studien in Philosophie, Auszüge aus Platos Geschen in 3, aus der Republik und aus Timäos (1, S. 457) in je 2 Büchern, aus Architas, und wenn sie gleichsalls echt waren, Commentare zu Speusippos, Xenokrates, Architas und den Phikagosreern, Entgegnungen auf philosophische Beschlüsse des Melisses, Alkmäon, der Phikagoreer, des Gorgias, Xenophanes (Xenokrates), Zenon, Probleme aus Demokrit und was sonst als Stoff zu künstiger Bersarbeitung oder von exoterischen Schristen bekannt oder verschollen war.

## A. Schriften aus dem Webiet der theoretifden Wiffenschaft.

I. Logische Werke, weil die Logif ben Werth eines gemeinfamen Inftrumente zur Unterscheidung des Wahren und Falschen für alle Theile ber Philosophie und ebenso für alle übrigen Disciplinen gewinnt, insgesammt als "Opravov bezeichnet, eine wahrscheinlich erft lange nach Andronikos übliche Benennung für sechs zu einer die Shllogistif abhandelnden Gesammtheit verbundene Schriften, die Rategorien, ben Tractat Περί έρμηνείας, die beiben Analytiken, die Topik und die Bücher über die sophistischen Trugschluffe. Für unzweifelhaft echt bürfen indeß nur die drei letten Werke gelten. In welcher Folge fie entstanden und welche Stelle jeder einzelnen Schrift im Shstem ber ariftotelischen Wiffenschaft gebühre, ist wegen ber Mannigfaltigfeit ber gegenseitigen Beziehungen und ihrer Stellung auf verschiebenen Gebieten ebenso schwankend wie die Bestimmung ihrer Abfassungszeit. Ihr Plat ist an der Spite des Shitems, ihre Entstehungszeit, worauf Citate hier und in anderen Werken führen, eine frühe. Abraft läßt auf die Rategorien die Topik folgen. A. Brandis gelang ber Rachweis, daß die Logik vor den Analytiken, die Schrift Περί έρμηνείας sväter als die übrigen verfaßt ist. — Die Karnyopiac, nachmals auch Περί των γενών του όντος oder Περί των δέχα γενών und mit Beziehung auf ihre Stellung Πρὸ τῶν τοπιχῶν benannt, behandeln bie Lehre von ben bochften Geschlechtern, von ben Grundformen ber Aussagen oder ben Grundbegriffen der Erkenntnif (τὰ γένη των κατηγοριών, τὰ σχήματα της χατηγορίας), beren Aristoteles ohne weitere principielle Begründung gehn unterscheidet. Die Ungleichheit ber Ausführung, die mehr schulmäßiges als streng philosophisches Wiffen zusammenträgt und nur die vier ersten Kategorien genauer betrachtet, ließ bereits die Alten an der Echtheit dieses Werkes zweifeln. Andronikos verwarf bie sogenannte Spootheorie. Denn die Unterscheidung des πρός τι πως Eyov, die inmitten aristotelischer Logik nach stoischer Doctrin schmeckt, weist auf eine Entstehungszeit bin nicht vor bem Stoiker Chryfipp, bem Ausbildner diefer Gelehrsamkeit. Woraus die jungere Sand schöpfte, wird nicht ficher erkannt, ba Ariftoteles in zahlreichen Schriften benfelben Gegenstand erörterte, vielleicht auch aus jenen Kategorien, die Abrast las. Simplic. ad categg. Fol. 4.: ίστορει δε ό Αδραστος έν τῷ περὶ τῆς τάξεως τῷν Ἀριστοτέλους συγγραμμάτων, ὅτι φέρεται

χαὶ ἄλλον τῶν Κατηγοριῶν βιβλίον ὡς ᾿Αριστοτέλους χαὶ αὐτὸ ὂν βραγύ καὶ σύντυμον κατὰ τὴν λέξιν καὶ διαιρέσεσιν ὀλίγαις διαφερύμενον, άργην δε έγον Των όντων το μέν έστιν. Dag bie Rategorien, unter anderen Begnern schriftlich befämpft vom Afabemifer Euboros unfern ber Lebenszeit bes Andronitos, bas ganze Alterthum und Mittelalter hindurch am meiften Gegenstand gelehrter Studien blieben, weist ber Scholienbeftand unzweifelhaft nach und die lange Folge berühmter wie unbefannterer Namen ber Commentatoren und Scholiaften: Eubemos von Rhobos, Phanias aus Eresos, Straton, Ariston von Reos, Andronikos von Rhodos, Boëthos aus Sidon, Athenodor, vom Stoifer Kornut bestritten, Alexander von Aegä, der Neuphthagoreer Lucius und Nikostratos, Adrast und Aspasios, Herminos, ber Arzt Galen, ber in zahlreichen Schriften über die logische Theorie Aristoteles sich anschloß (3 Bücher Neoi έρμηνείας, 4 Bücher über die erste Analytik, 6 Bücher über die zweite) und nachmals burch die Araber in die Logit des Mittelalters überging, Alexander von Aphrodifias, ber vornehmste ber Interpreten, bie Neuplatonifer Borphprios, von welchem ein ausführlicher Commentar in 7 Büchern existirte, Jamblichos, Dexippos und Marimus von Ephefos, Themistios, ber mit Sachtenntniß, Rlarheit und Rürze Aristoteles paraphrasirend erklärte, Gregor von Nazianz, Sprian und sein Schüler ber Armenier David, Ammonios bes Hermias Sohn, Simplifios, Joannes Philoponos, weiterhin Joannes Damaskenos, Photios, Michael Pfellos, Georgios Scholarios, Sophonias und der unbekannteste Pasi= frates; unter ben Lateinern Pseudo-Augustinus, Boethius, tessen Commentar Notker Labeo seiner althochdeutschen, zwischen Uebersetzung und Erläuterung getheilten Arbeit, ber ältesten beutschen Bearbeitung einer aristotelischen Schrift, zu Grund legte, und ber späte Gilbert be la Porée; unter ben Juben und Arabern vornehmlich 38hat-ben - Honain, bessen Uebertragung jüngst Th. Zen ter seiner Ausgabe beigefügt hat, Alfindi, Alfarabi, Avicenna (3bn= Sina) und Averroës (36n=Roschb). Jest unterftust die Eregese mit größerem ober geringerem Ruten Porphhrios in seiner 'Eξήγησις είς τὰς Άριστοτέλους χατηγορίας und in der vielge= lefenen, ber scholaftischen Philosophie vorzugsweise forberlichen Eloaγωγή είς τὰς Άριστοτέλους χατηγορίας (Περὶ τῶν πέντε φωνων) mit der Ginleitung von David, bem weitschweifigen Commentar bes Ummonios, einer burftigen Spnopse von Dichael Pfellos und ber lateinischen Uebersetzung und 5 Büchern Commentare von Boethius, ferner David in feinem von einem einleitenben Stud begleiteten Commentar und die schülermäßige Erklärung bes Ammonios, Simplikios mit reichen und guten Scholien, 30 = annes Philoponos, neben David erft jungft bekannt geworden mit einem herrenlosen Commentar und Excerpten aus Dexippos. Den Categoriae decem ex Aristotele decerptae, ticunter bem Namen bes großen Augustinus verbreitet und nach C. Prantle Bermuthung eine lateinische Bearbeitung der Paraphrase des Themi= stios find, reiht sich ber lateinische Commentar bes Boethius an. — Περί έρμηνείας behandelt die Lehre vom Urtheil und wird durch

bie im Interesse ber Dialektik voraufgeschickte Auslassung über bie Rebetheile (ovoua und onua) und die Sathildung zugleich Quelle für philosophische Sprachwissenschaft. Die Echtheit ber Schrift bielt gegen Anbronifos, ber Wibersprüche mit bem Wert Περί ψυγης entbedte, Alexander von Aphrodisias aufrecht, und noch ift biefe Frage wegen der Mängel in Anordnung, Ausführung und Sprache, auch wegen abweichender Definitionen, welche in der Boetit wiederkehren, wo das άρθρον und der σύνδεσμος hinzutreten, zu keinem Abschluß gelangt. Un ber Echtheit bes Behalts, die Theophraft bezeugen tann, ist indek nicht zu zweifeln. Ungegehtet ber Gebrängtheit ber bier vorgetragenen Theoreme und ber schwierigen Form bat die Hermenie zahl= reiche Bearbeiter gefunden: Eubemos, Phanias, Aspasios, Herminos, Galen, Alexander von Aphrodifias, Porphyrios, Jamblichos, Sprian, Proflos, Ammonios, Joannes Philoponos, Photios, Michael Pfellos und seinen Nebenbuhler Joannes Italos, beibe aus Proben befannt, Michael Ephefios, Georgios Scholarios, Georgios Bachymeres, Epitomator des aristotelischen Organon und Baraphrast, Leon Magentinos, mit abweichenden Texten eines Commentars aufgezählt; unter den Lateinern Apule jus von Madaura, beffen eflektifches Buchlein Ispi έρμηνείας im Anhang zur Schrift De dogmate Platonis von &. Silbebrand beanstandet ift, und Boethius; unter ben Juden und Arabern vornehmlich Ishak ben = Hongin. Alfarabi und Averroës. Bon gedruckten Sachen liegt außer ber furggefaßten Gregese eines Anonymos und ben Scholien von Joannes Italos und Leon Magentinos, die verschieden sind von den bisher unter Leons Namen veröffentlichten Commentaren, gegenwärtig ber geschwätige und geistlose Commentar bes Ammonios vor, bie werthlose Baraphrase bes Michael Pfellos, ber lateinische Commentar bes Boethius in erster und zweiter Ausgabe und der sprische vom Restorianer Probus. — 'Αναλυτικά πρότερα in 2 Büchern (Doppeltitel Συλλογισμῶν ά β) erläutern die Lehre vom Schluß, der Herleitung eines Urtheils aus anderen, und unterscheiden drei Schluffiguren, je nachdem ber Mittelbegriff in den Obersäten entweder Subject oder Prädicat ober beibemal Brädicat ober beibemal Subject ist. Der richtige Schluß geht entweder vom Wahrscheinlichen und Annehmbaren aus (der bia = lektische) ober vom Nothwendigen (ber apodeiktische), aus Trug oder feblerhafter Zusammensetzung entsteht ber fophistische Schluß. Commentatoren diefer Schrift maren Eudemos, Theophraft, Pha= nias, Herminos, Galen, Alexander von Approdifias, beffen Commentar jum 1. Buch ber Eregese nütt, mahrscheinlich auch Porphyrios, ferner Jamblichos, Themistios, bessen paraphrafirende Bearbeitung der ersten Analytik vergeblich erwartet zu werden iceint, Ammonios, Joannes Philoponos, beffen Scholien bisweilen die Erflärung forbern, Nitomebes, Georgios Scholarios, Leon Magentinos, beffen Commentar für unbebeutend gilt, Beorgios Gemistos Plethon — Boethius — ber nestorianische Shrer Probus - bie Araber Ishat-ben-Bonain, Alfindi, Alfarabi und Averross, unter ben Reueren junachst Albertus Magnus und Angelus Politianus. — 'Αναλυτικά δστερα

(Merala) in 2 Buchern, besonders als Organon ober Logit bezeichnet, von Galen, Alexander von Aphrodisias, Themistics, dem Bresbyter Apollinaris, Proflos, Ammonios, Philoponos, Michael Bfellos, Eustratios, Theodoros Brodromos, beffen Baraphrase werthlofe Proben entbehrlich machen, Georgios Gemistos Blethon, von Boethius und allein ober in Berbindung mit ber erften Analytit von ben genannten Arabern eregetisch bearbeitet, wigen Ariftoteles auf bem Gebiet einer Biffenschaftslehre, beren reine und volle Ausführung nicht ohne vereinzelte Widerfprüche gelungen ift. Das Wert verbreitet fich über bie apobeiltischen Schluffe ober ben Beweis aus bestimmten Brincipien. Die mahre Erkenntniß wird burch die Begriffsbestimmung gewonnen d. h. durch die Definition, den Ausbrud bes icopferischen Wesenbegriffs. Sie ist entweder ber Ausgangspunct eines apobeiktischen Beweises ober felbst ein nur durch die Aufstellung ber Behauptung sich unterscheibenber avobeiktischer Beweis ober ber Schluffat eines folden. Das schlechthin Erfte werden unbeweißbare Begriffsbestimmungen fein; diesen apyai geht ber voor nach, bem allgemein und nothwendig baraus Abgeleiteten die Emorhun, ben Möglichkeiten eines anderen Berhältnisses die unsichere odeu. Durch das Object felbst, ben Mangel an Durchsichtigkeit ber Form und die schlimme Berfassung bes Textes gehört die zweite Analytik zu den schwierigsten Werken bes Aristoteles, wenngleich ber Fleiß und ber Scharffinn von Th. Bait viele Schwierigkeiten beseitigt bat. Beröffentlicht ift ber geschwätige Eustratios zum 2. Buch, die Paraphrase des Themi= itios und Scholien aus Joannes Philoponos. — Tonixão 8 Bücher (Doppeltitel Μεθοδιχών ή nach Rhet. 1. 2 : έν τοῖς μεθοδιχοίς είρηται) erscheinen in ben Ratalogen ber aristotelischen Schriften aufgelöft und besonders betitelt, so daß Τὰ πρὸ τῶν τοπιχῶν bei Diogenes und Heshchios das 1. Buch,  $O\rho oi$   $(\pi \rho \delta)$   $\tilde{\tau} \tilde{\omega} \nu$   $\tau \sigma \pi i \tilde{\omega} \nu$   $\alpha - \zeta'$  bei Diogenes das 2. bis 8. Buch ,  $T \sigma \pi i \tilde{\omega} \nu$   $\pi \rho \delta \zeta$   $\tau \sigma \delta \zeta$   $\tilde{\sigma} \rho \sigma \iota \zeta$   $\tilde{\sigma} \rho \sigma \iota \zeta$ πάθη ά bei Diogenes und Τοπικον προς τους δρους και πάθη ά bei Hesphios und Topicorum ad definitiones 1. bei bem Araber bas 6. und 7. Buch, Περί έρωτήσεως καί αποκρίσεως bei Diogenes und Hefhchios das 8. Buch,  $\Pi = \rho i \, i \, \partial i \, \omega \nu$  bei Diogenes wiederum das 5. Buch bezeichnen. Das Wert setzt sich zur Aufgabe, eine Methode zu finden, womit die Runft des bialeftischen Brüfungeschlusses (συλλογίζεσθαι) aus wahrscheinlichen ober annehmbaren Prämissen (έξ ενδάξων) über jedes Problem geübt werden kann. Nach Fixirung der dem Gebiet der Meinung unterstellten Gate und Probleme erläutert Ariftoteles bie Organe für dialettische Syllogismen, bezeichnet ben Haushalt der Topik (τόποι Gemeinplätze zur Ueberredung) und prüft die Form der diale= ktischen Beweisführung selbst. Die Topik, nicht zur Begründung einer wissenschaftlichen Lehre, sondern für den praktischen Zweck des Disputirens geschrieben, empfiehlt sich burch bequeme, fogar breite Ausführung, burch leichte, bisweilen zu wortreiche Darstellung und zählt, auch gesicherter als die Mehrzahl ber aristotelischen Schriften erhalten, zu ben leichteften und lesbarften. Unter ben Commentatoren treten Berminos, Alexander von Aphrodisias, Themistios, aus bessen Parasphrase Michael Psellos das 5. Buch seiner Σύνοψις είς την Αριστοτέλους λογικήν έπιστήμην erborgt hat, der Quelle für

bie Summula bes Petrus Sifpanus, Joannes Italos ju ben 4 ersten Büchern, Leon Magentinos, auch Boethius hervor und unter anderen Arabern Alkindi und Averroës, der Themistios nütte vermittelft einer hebräischen Uebertragung. Gebruckt liegt ber werthvolle Commentar Alexanders von Approbis γίαθ por. — Περὶ τῶν σοφιστιαῶν ἐλέγγων (Hesych. ἢ περὶ έριστιχῶν νιχῶν) über bie fophistischen Trugschlusse in 2 Buchern fnünft eng an die Topik und durfte von Th. Wait als 9. Buch berselben gefaßt werben. Entweder zur Widerlegung der gegnerischen Methode nach Form ober Inhalt, ober zur Aufbedung bes Falschen ober zum Nachweis eines Baraborons ober einer Tautologie ober eines Solöfismos erörtert Aristoteles bie einzelnen Buncte analysirend in Beziehung zur agonistischen Rebe, erläutert bas Fragen und bas Antworten, leitet zur Befämpfung ber Scheinmittel an und verbreitet fich allgemein über die Entwickelung sophistischer Kunftfniffe gegenüber ber bialektischen Methobe. Galen, Alexander von Approbisias, beffen Namen ein werthlofer Commentar mit Unrecht trägt (einige Handschriften geben Michael Ephesios an), Stephanos und Leon Magentinos — Boethius — ber Sprer Probus bie Araber Alfindi, Alfarabi und Averroës commentirten bas Werf; bekannt burch &. Spengel ist jüngst eine Paraphrase. Die Zahl ber Handschriften für bas Organon ist bedeutend. 3. Bekkers Text gründet sich auf ben Codex Urbinas 35 (A), einer Membrane aus dem 9. ober spätestens 10. Jahrhundert, die von sämmtlichen bisher bekannten Aristoteles-Handschriften die älteste, auf 440 Seiten bas ganze Organon und vorauf die Isagoge des Porphhrios mit einem größtentheils mahrscheinlich aus Ummonios entlehnten Commentar enthält; ihm ordnen sich Marcianus 201 (B) und Coislinianus 330 (C) bei, ben Coislinianus 170 (D) ergangt. Durch boberes Alter wird Vaticanus 244 mit feinen Bugaben Intereffe gewinnen. — Unter ben verlorenen Schriften fteben mit verwandtem ober besonderem Inhalt im Kreise ber Logik: Περί έπιστημών (ύπέρ ἐπιστήμης) ά, Περὶ εἰδῶν καὶ γενῶν ά (Citat Shrian 8 ἐν τοῖς περί είδων δύο βιβλίοις), Περί της έν τοῖς μαθήμασιν οὐσίας, Περί του ποιείν και πεπουθέναι, von 3. Buble unrichtig auf bas 7. und 8. Buch der Metaphhit bezogen, Ένστάσεις περί των ποσαγώς λεγομένων, die A. Brandis mit großer Wahrscheinlichkeit für bas 4. Buch ber Metaphysik hält, Περί των αντιχειμένων, eine vielgebrauchte Schrift, die Hauptquelle für die Logik der Stoiker, Περί εναντίων, nach bem Zeugniß Sprians ad Metaphys. p. 868 von Ariftoteles felbst auf ein Ercerpt herabgesetzt und noch in Fragmenten erhalten, jungft als Bezeichnung für ben Inhalt bes 10. Buches ber Metaphhiit ausgegeben, mahrscheinlicher jedoch zu verbinden mit den zahlreichen Leaeρέσεις ιζ' (Διαιρετικά, Διαίρεσις τῶν ἐναντίων, Διαιρέσεις σοφιστικαὶ d'); dem Inhalt der zweiten Analytik II, 14-18 und der Topik entsprechen die Titel Περί προβλημάτων, Υπομνήματα επιχειρηματικά γ (Philop. εν τῷ δευτέρῳ τῶν λογιχῶν ἐπιχειρημάτων, beim Araber Commentationes titulo Hypomnemata und die Θέσεις ἐπιγειρηματικαὶ xέ (Λόγοι), Ratiocinationes epicherematicae (de memor. 2. 451. A έν τοῖς ἐπιγειρηματιχοῖς λύγοις), womit bes Arabers Titel De contradictoriis und De locis unde argumenta petenda sint II sich verbinden, Descriptio definitionum topicarum III, De differentiis topicis II und De propositionum sensu II; die Titel Σοφιστικής ά, Περί εριστικών β', Λύσεις (Προτάσεις) εριστικαί δ', deim Araber De demonstrationidus ac de propositionidus controversis IV und das von Simplitios beanstandete Buch Παρά την λέξιν (scil. σοφίσματα) berühren oder decen den Inhalt der sophistischen Trugschlußschrift. Das Bert Περί δόξης dei Hespisches fällt vorzugsweise unter Gesichtspuncte der zweiten Analytik.

Die Metaphysit, ein Complex von 14 (15) Büchern, welche bie Schriften ber sogenannten πρώτη φιλοσοφία umfassen, ihrer ursprünglichen Entstehungszeit gemäß ber Physik folgen und mahrscheinlich erft feit ter Ordnung bes aristotelischen Nachlasses burch Anbronitos von Rhobos, hinter die Physik verwiesen, mit dem Namen Τὰ μετὰ τὰ φυσικά, nach bem Gipfel bes Ganzen in ber Gotteslebre auch als Θεολογία (Θεολογική πραγματεία) bezeichnet werden. Die Metaphhist vereint die Untersuchungen über das du f du, über bas Wesen des Seins und seine Ursachen und Grundprincipien. Ihre Aufgabe ift die Erkenntniß ber Ursache nicht aus einem Accidenz ober Borkommniß (κατά συμβεβηκός), sonbern nach ber an und für sich eriftirenden Substanz (έχ φύσεώς τινος). Aristoteles sett 4 Principien, ben Stoff (βλη), bas unbeftimmte, unterschiedelose, leibende Substrat, bas felbst formlos, wenngleich nicht ohne alle Form, des Werdens, ber Form und ber Bestimmung fähig ist (δύναμις); die Form ober die artbildende Wesenheit (eldos), Platos Ibee, beren Bekämpfung eine Haupttendenz ber Metaphhilt bildet, gleichfalls doppelter Natur, die untrennbare Form des Stoffes und die trennbare oder selbständige Form (ywocoróv), welche die gleichartige Bielheit, nicht wie Plato annahm, bie Einheit schafft. In organischen Gebilben trägt bie Form, ber erste Grund der Bollsommenheit, zugleich den Zweck und die bewegende Ursache. Die wirkende Ursache (τὸ χινοῦν, τὸ όφ' οὖ), das britte Princip, führt die der formalen Urfache nach gegebene Fähigteit zur Birksamkeit (evépreia) vermittelst ber Bewegung ober Beranberung, von hier endlich jum vollen beten Zweck (euredezeia), bem bas Unvollendete, ber Mangel ober bas Beraubtsein gegenüber steht. Die Ursache ber Bewegung ift eine ewig thätige Kraft; bas immer Bewegende, selbst Unbewegte ist Gott, die stofflose ewige Form, das Urbild ber Form (τὸ πρῶτον εἶδος, πρῶτον χινοῦν), bie sich selbst ben= tende Bernunft oder der absolute göttliche Geist, der Urgrund des Dentens (νόησις νοήσεως), der sich selbst in beschaulicher, ewiger Boll= kommenheit, Tugend und Seligkeit als absolute Wahrheit weiß, das Borbild und ber Gegenstand ber Liebe und Berehrung für Alle. Seine Existenz folgt aus ber nothwenbigen Boraussetzung eines ersten Bewegers (tosmologischer), eines absoluten Seins (ontologischer) und eines absoluten Zweckes (moralischer Beweis); seine höchste, ewige Bollsom-menheit bedingt die Zweckmäßigkeit und Ewigkeit der Weltordnung und Weltregierung. Die von alten wie neueren Erklärern (feit Betitus) von Buble, Tite, Brandis, Michelet, Ravaisson, Brunnerftabt, Rrifde, Glafer, Bonig und Schwegler verschieben

1

aufgefaßte und beleuchtete Frage, ob die Metaphysik in der vorliegenden Geftalt die gesammte Doctrin ber aristotelischen ersten Philosophie umfasse ober nur einen Ansang bezeichne, ist unzertrennlich von ber Untersuchung über die Echtheit des Ganzen wie der Theile und die ursprüngliche Form und Ordnung der Schrift. Bereits das Alterthum war über die Composition und Entstehung der Metaphhsit unschlüssig. Die Angabe bes Scholiaften Astlepios, bag Eubemos bas von Aristoteles ibm überwiesene Wert in seiner Berfassung zu veröffentlichen Bebenken getragen und erft ein späterer Berausgeber bas ludenhafte Exemplar aus anberen Buchern bes Meisters erganzt habe, mag bie Geschichte Apellikons von Teos bestätigen. Am meisten befriedigt bie Analhse von Brandis. Offenbar ift Buch x', ein nur Buch a voraussetenber summarischer Ueberblick über ben Inhalt von B', 7' und e' mit einigen Abweichungen, im letten Theil aus ber Physik bergeholt und bas ganze Buch taum Eigenthum bes Aristoteles; auch i fällt heraus mit seinen Beziehungen auf die Entwickelung der Doctrin über Wesenheit und Vermögen in ben Buchern &- D'; zwischen & und 2', zwei Fragmenten einer vollständigeren ersten Philosophie, wurde bann eine Luce bemerkbar; die Theologumena in & leiten & und i über Einheit und Bielheit ein; &, die Grundzüge einer philosophischen Spnonymik, erscheint als Nebenwerk, wofür kein Plat fich findet; a (τὸ ἔλαττον), bas stückweise Untersuchungen über bie Erkenntniß ber Wahrheit, über die Forberung eines obersten Princips und einer strengen Argumentation enthält, erweckt in Gehalt und Form gegründete Aweifel an seiner Schtheit und soll (nach anberen Nachrichten ά το μείζου, το μέγα) Bafifles von Rhobos, einem Neffen bes Eubemos, seinen Ursprung verbanken. Die beiben letten Bücher µ' und v', welche man gegen das Zeugniß Alexanders von Aphrodisias, der diese Schriften gesondert las, mit ben Buchern Перд dyadov und Перд ίδεων verbinden wollte, enthalten die hiftorische Kritit der platonischen Zahlen- und Ibeenlehre; boch auch hier entbeckt man zum Theil wörtliche Uebereinstimmungen mit Buch & (u' 4 und 5 mit & 6 und 9), welches die Grundlage ber hiftorischen und philosophischen Betrachtung Den Eingang hielten bie Araber für theophraftisch. Berriffenheit und ber mufivifche Berein ausgeführterer und fragmentarischer Darstellungen mit unechten und beanstandeten Partien, woburch die Metaphysik den schwierigsten und dunkelsten Werken des Aristoteles sich beigesellt und in Kritik und Erklärung auf vielen Buncten gerabezu hoffnungelos wirb — eine einheitliche Folge zeigen nur bie Bucher α β' γ' έ ζ' ή δ' — geftattet, ba eine boppelte Recenfion Luftgebild ist, nur die Annahme, daß bas Werk erst später in ben Beiten vor Anbronitos aus zerftreuten und unfertigen Studen ober aus Borlefungen, die einen umfaffenben Plan vorausfeten, planlos und ohne Geschick von einem jungeren Aristoteliker verbunden und wiederum mit Umftellungen und Bereicherungen umgegoffen worden ift. Als ältester Commentator erscheint jest ber Atabemiker Euboros, wie es scheint ein jungerer Zeitgenosse bes Andronitos; ihm folgten Nitolaos Damastenos, Alexander von Aega, Aspasios, ber jüngere Aristoteles, Alexander von Aphrodisias, Themiftios, Sprian, für Blato eifernb in seinem lateinisch ebirten Commentar jum 2. 12. und 13. Buch, Ammonios, Sohn bes Hermias, Astlepios aus Tralles, Joannes Philoponos, ber uns lateinisch vorliegt, Dichael Ephesios und um die Zeiten ber Auflösung bes byzantinischen Reiches ber Carbinal Bessarion, unter den Arabern Isbaksben-Honain und Averroës. Für Erklärung, Emenbation und Wieberherstellung bes Textes sind von Belang die Commentare zu ben 5 erften Buchern von Alexander aus Aphrobisias, beren Echtheit indeß nicht völlig gesichert ift; geringeren Werth tragen die Scholien zu a to μείζον von Ammonios, aufgezeichnet von seinem Schüler Asklepios aus Tralles und erhalten im Codex Parisiensis 1901 (Hb), und jüngst aus Brandis Apographon bes Parisiensis 1896 (Gb, chemals Boistallerianus wahrscheinlich aus bem 12. Jahrhundert) und bes Coislinianus 161 (Jb) eregetische Gaben Sprians in allgemeiner, breiter und polemischer Auslassung zu ben Aporien bes 2. Buches, eine  $E\varphi\circ\delta\circ\varsigma$ jum 3. Buch, und zu ben beiben letten Buchern Encoxeveic. Die verbunden einen vollständigen Text der Bucher b' und v' liefern. Den Berluft ber Paraphrase bes Themistios jum 11. Buch erset jest die lateinische Uebersesung von Mose Finzius. Die große Dunkelheit in Wort und Sache ist noch durch die Unkenntniß der Abschreiber gemehrt, sobag bas Berbienst von Branbis, Better, Schwegler und Bonit, ber zugleich bie verschiedene Lesart aus ben griechischen Erklärern verzeichnet hat, um bie Textesverbesserung einleuchtet; hieran hat auch Bessarion in seinem lateinischen Commentar einen Antheil. Better zog aus dem Ueberfluß an Hanbschriften 10 heran, an ihrer Spite ben Codex Parisiensis regius 1853 (E, chemals Mediceus, s. die Notiz zur Schrift Περί ψυγής) mit alten Scholien, beffen altere Sand aus bem Anfang bes 12. Jahrhunderts ftammt, ben Marcianus 200 (Q) aus bem 15. Jahrhundert, von Joannes Rhosos im Auftrag Bessarions geschrieben, benselben ber sämmtliche aristotelische Werke außer bem Organon giebt, ben Laurentianus 81. 1 (S) aus bem 12. und 13. Jahrhundert, ber wider die Gewähr ber Ausgaben die beiben letten Bücher vor x' und a' bringt, bemnächst ben burch Auslassungen auffälligen Vaticanus 256 (T) vom Jahre 1321, ben alten Marcianus 214 (Ha) ungefähr aus bem 11., ben Laurentianus 87. 12 (Ab) aus dem 13. Jahrhundert mit dem Commentar Alexanders von Aphrodisias, ber für ben besten erklärt und wie Laurentianus 81. 1. charafteristisch ift, ben von Alter und Motten benagten Laurentian us 87. 18 (Bb) aus bem 14. Jahrhundert mit gleicher Abweichung, ben Laurentianus 87. 26 (Cb) aus bem 14. Jahrhundert mit der nämlichen Ordnung und einigen griechischen wie lateinischen Randbemerkungen wahrscheinlich von Franciscus Philelphus, ben Ambrosianus F 113 (Db) und Marcianus 211 (Eb) ungefähr aus bem 12. Jahrhundert mit der abweichenden Stellung ber letten 4 Bücher.

III. Die aristotelische Phhsik in ihrem naturphilosophischen und kosmologischen Theil lehren zunächst brei Werke, Άχρόασις φυσιχή, Περὶ οὐρανοῦ und Περὶ γενέσεως χαὶ φθορᾶς, bie ein Ganzes bilben. 1. Άχρόασις φυσιχή (Φυσιχά, Περὶ φύσεως)

in 8 Buchern, nach ber Logit und vor ber Metaphysit entstanden und von ben Schriften Περί οδρανού und Περί γενέσεως καί φθοράς gefolgt, entwirft auf ben Hinweis, daß die Erforschung ber Natur ben Fortgang von der äußeren Wahrnehmung zum inneren Sein und zu ben wahren Bestandtheilen erforbere, nach einem fritischen Blid über bie alteren Spsteme in alleitiger, scharffinniger Durchführung bie Grundlagen einer wiffenschaftlichen Raturphilosophie. Sie stellt, um fogleich bas Entstehen und Bergeben zu begründen, erfte Gegenfate ale Principien auf, verbreitet fich über Stoff und Form, aber bie 4 Arten ber Beränderung, über bas Unbegrenzte, ben Raum und bie Zeit, die allgemeinen Voraussetzungen ber Ortsveränderung, die Continuität und Theilbarkelt, sowie über bas principiel erfte Bewegenbe. Die Lehre Neod xwhoews ist auf breitem Raum abgehandelt im 5. 6. und 8. Buch und burch bas auch binfictlich ber Echtheit angezweifelte, mahrscheinlich aus 2 Recenfionen geflossene 7. Buch burch-Diefer Berein von Beschlüffen liegt ber in ben Schriften brochen. Περί οδρανού und Περί γενέσεως καί φθοράς geführten Begründung ber Doctrin über die körperliche Wesenheit zu Grunde. — 2. Περί οὐρανοῦ, eine fpatere, unzulangliche Bezeichnung für ben Inbalt von 4 Büchern, führt die primitive Bewegung auf die Kreisform zurud, bestimmt bem einfachen Rörper ber ursprünglich ersten Kreisbewegung sowie den gegensätlichen, nach oben und unten frebenben Körpern und also bem Himmelsgebäube selbst, bem Einen und Anfangslosen und Ewigen, die Grenze, untersucht die Form, die Analogie ber Bewegung in ben Planeten und bas Berhältniß bes ursprünglichen Körpers zu den Gestirnen und sett die Erde als den unbeweglichen Mittelpunct ber ganzen Belt. Nach biefen aftronomischen Forschungen über bas Universum im 2. Buch tritt ber Bortrag, bem zweiten Körperlichen in seiner gegensätzlichen Bewegung zugewendet, auf bas Entstehen und Bergeben über, so bag ber Inhalt ber beiben letten Bücher auf bas britte, 2 Bücher umfassenbe Werk Пері үενέσεως xai φθοράς sich vertheilt. Die alteren Urtheile über bas Entstehen und Vergehen durch Berbindung und Trennung berichtigend, forbert Ariftoteles für bas Entstehen bie Aenberung bes Stoffes und ber Form zugleich und legt feine Ansichten über Wachsen und Abnehmen nieber, über Berühren, über Schaffen und Empfangen von Einwirtungen und über bie Mischung, bie nur wechselseitiger Ginwirftung gu-Die Mittheilungen über Aether, Feuer, Luft, Waffer und Erbe und das Entstehen aus diesen elementaren Stoffen, über bie Ursachen der Entstehung, den Stoff, die Form, die Zweck des Daseins ist, und die Bewegung im Raum, als erften Grund des Entftebens und Bergebens in feiner Dauer und feinem Wechfel bie fchief geneigte Bewegung, verleihen dem 2. Buch ein besonderes Interesse, bas in ben Nachweisen über die Nothwendigkeit des Entstebens und die ewigen und endlichen Wesen gipfelt. Als reiche, jum Theil einzige Quette über die alteren physiologischen Shsteme, befruchtet durch die werthvollen Commentare bes Simplifios jur Schrift Heod odoavou, woran auch Averross anknüpft, und die geringere Arbeit des Philoponos gu ben 4 ersten Buchern ber Phhfit und zum letten Wert, wozu jungft noch ber Paraphraft ber Physik Themistios (S. 6) sowie gablreiche

Scholien zu bemselben Werk aus Simplikios und Joannes Philoponos ju ben 4 erften Buchern ber Phyfit und jur Schrift über Entstehen und Bergeben, Prolegomenen und Hapex Bolai des Damastios jum 1. Buch über bas Himmelsgebäube gefommen find, hat biefer Complex aristotelischer Meisterschaft und Genialität seit Eusbemos, bessen Bearbeitung ber Physik bas 7. Buch ausschieb, ben Gifer jablreicher Commentatoren beschäftigt: Anbronitos, Afpafios, (Spfigenes zur Schrift Neoi odpavov), Alexander von Aphrobifias, beffen Untersuchungen ju Aristoteles auch auf biefem Gebiet uns nicht verborgen blieben, Berfasser einer Schrift Πεοί της κατά τας μίξεις διαφοράς Αριστοτέλους και των εταίρων αύτου, \$το= flos, Themistios, Simplifios, Damastics, Philoponos, Michael Bfellos wie es scheint ber altere mit bisher nur lateinisch ebirten Commentaren, ber Shnoptifer ber Physik Georgios Scholari o 8 und ber Metaphraft fammtlicher Bhyfita bes Aristoteles Theoboros Metochites - Ishat-ben-Honain, Alkindi, Alpharabi, Avicenna und Averroës. Mit Thomas von Aquino beginnt die neuere Interpretation, die von 3. Pacius sullogistisch geubt, jungst auf eine verständige Methode gehoben ist. Die brei naturphilosophischen Schriften vereinigen ber oben genannte codex Parisinus regius 1853 (E), von 3. Better ber Westsebung bes Textes zu Grund gelegt, ihm untergeordnet ber Laurentianus 87. 7 (F) und ergangend Vaticanus 1027 (H), von mehreren Sanben geschrieben und durch Brand schabhaft und unleserlich; für die Physik wurden außerdem ber altere Vaticanus 241 (J) und zwei Laurentiani 67. 6 (G) und 87. 24 (K), für die beiben letten Werke ber wenig alte, burch migverstandene Abkurzungen sehlerhafte Vaticanus 253 (L), für bie Bücher Περὶ οὐρανοῦ noch ein Urbinas 37 (M) herangezogen. Der Collation harrt Marcianus 211 (Eb) mit Rand- und interlinearen Scholien. — 4. An die Schrift  $\Pi \in \rho i$ γενέσεως χαὶ φθορᾶς foliegen eng bie 4 Bücher Μετεωροlorexov an, bie nach L. Ibelers Untersuchungen auf fleißige Observationen unter bem Meribian von Athen sich stützen und wegen ber Angabe eines unter Archon Nikomachos beobachteten Kometen nicht wohl vor Dl. 109, 4. 341 geschrieben ober vollendet sein konnen. Die Theorie meteorischer Erscheinungen wird hier nach bem Beweis ber Unbaltbarkeit früherer Auffassungen mit Sulfe mathematischer Säte auf richtigere Grundlagen gestellt, ber himmeleraum und bie Lufthulle unseres Weltförpers von dem Firsternhimmel herab bis jur Mondsphare unterschieben; vornehmlich find die Ginwirkungen in der unterhalb ber Sphären bewegten Region, ber Luft, weiterhin auf und in der Erbe von feuriger wie wafferiger Ausbunftung betrachtet. Man verweilt mit Interesse bei ben Auffassungen über die Milchstraße, die Rometen und die feurigen und beweglichen Erscheinungen, bei ben gemeinsamen Einwirfungen (nadn) auf Luft und Waffer, bie Arten und Theile der Erde, bei der Entstehung der Winde, den Ursachen der Erdbeben, nichtzündender und zündender Blige, Thphone und anderer Phanomene, beren Erklärung ihm gelingt ober miglingt. Auf ben Schluß Des 3. Buches folgt bann bie Einwirkung ber Elemente auf bie gleichtbeiligen Rorper ber unterften Stufe, auf die Erzeugung ber

Fossile und Metalle. Das 4. Buch betrachtet bie Ginwirfung und Mischung ber activen Urfräfte ber Natur, bes Warmen und Kalten ober bes Feuers und ber Luft, und ber passiven, bes Trockenen und Feuchten ober ber Erbe und bes Wassers, zulett in methodischer Berbindung mit ber animalischen und Pflanzen-Welt. Gin Vergleich mit ber Schrift Alexanders von Aphrobifias Пері µίξεως er-höht ben Genuß ber wiffenschaftlichen Lefung. Das 4. Buch Пері μετεώρων, von Alexander für bas 3. Buch bes Tractats über Entstehen und Vergeben erklärt, bewahrt um bes Anschlusses willen beffer feinen alten Blat. Die Zweifel an ber Echtheit ber Meteorologie, bie nach bem Borgang Dlympiobors vormals Patricius aussprach. und ber gangliche Mangel an Citaten anderer aristotelischer Schriften in berfelben aufrecht hielt, hatte bereits Simplitios ad Categg. Fol. 2. burch ben Hinweis auf die allzugroße Rlarheit und Durchsichtigkeit ber Darstellung, beren Charafter aristotelisch ist, beseitigt. doppelte Recension vermuthete &. Ibeler auf Grund zerstreuter Anführungen aus der Meteorologie, beren die vorliegende Textesfassung entbehrt. Das Werk ift im Alterthum fleißig gelesen, von Arat für seine Φαινόμενα καὶ σημεία, vom Stoiker Chrusipp für die Schrift Περὶ οὐσίας, von Posidonius, der nach Strab. II, 2. p. 163 αοιστοτελίζει, für die Abhandlung Περί μετεώρου, später von Plis nius, Seneca, Balen und Simplifios für ben Commentar zum pseudo-aristotelischen Werk Перд хоборог benutt und mit zahlreichen Commentaren beschenkt worden, von Alexander aus Aega, Ale= rander von Aphrodisias, Ammonios, Proflos, Nifepho= ros Blemmbbes und bem Baraphrasten Theodoros Metochites, wahrscheinlich auch von Theophraft und Plutarch. Unter ben grabischen Erklärern sind Alfarabi und Averroës namhaft. Für Erklärung bringen mehr ober weniger Gewinn bie Baraphrase Ale= randers von Aphrodisias, die lückenhaften Commentare Olym= piobors und zum 1. Buch bis cap. 12 Joannes Philoponos. Den Vorrang unter ben bisher verglichenen Hanbschriften behauptet ber bekannte Parisiensis regius 1853 (E), womit regelmäßig bie Editio Aldi prior übereinstimmt, von geringerem Werth ift ber Laurentianus 87. 7 (F), burch Wortverstellungen auffallend, ber von mehreren Abschreibern geschaffene, nicht unversehrte Vaticanus 1027 (H) von höherem Alter, und für bas 1. Buch Vaticanus 258 (N). In einem Anhang zur Meteorologie mag bas im Codex Marcianus append. 4. 58 (Ka) von 3. Better verglichene Bruchstud über die Windrose und Benennungen von Winden sich bergen, 'Ανέμων θέσεις καὶ προσηγορίαι, bas in Handschriften als eine Partie aus dem verlorenen Werk des Aristoteles Περί σημείων γειμώνων bezeichnet und jüngst von B. Rose mit der verwandten Schrift Theophrasts Neol onuelwy odárwy xal avecyatwy in Berbindung gesetzt ist. Einer unbekannten Recension der Meteorologie war vielleicht bas Capitel Neoi Neidov dva Báoews entlehnt, wovon einige Fragmente und eine lateinische Uebertragung aus bem Mittelalter erhalten sind. — 5.  $\Pi \in \rho \wr x \delta \sigma \mu o v$  ober  $\Pi \rho \delta \varsigma A \lambda \epsilon \xi \alpha \nu \delta \rho o \nu \epsilon \pi \iota$ στολή περί τοῦ παντός, unbezeugt im Alterthum und in ben ariftotelischen Ratalogen, querft von Juftinus Marthr Exhort. ad gentes II, p. 30. 0. für aristotelisch ausgegeben, gilt in sämmtlichen hanbschriften für Eigenthum bes Aristoteles. Bom Beripatetiker Sosigenes commentirt, von Apulejus De mundo mit llebergehung bes Prodmiums ins Lateinische frei übertragen und feinem Sohn Fauftinus gewibmet, fpater von Broflos in Tim. V, p. 322. beanstandet (είπερ έχείνου το Περί χόσμου βιβλίον) und wiederum von Bhiloponos ohne Berbacht als ariftotelifch benutt, von Stobaos unter bem Namen bes großen Meisters beinahe ganz in bie physischen Etlogen aufgenommen, ward biefes Wert, feit Muret, ben beiben Scaliger, Cafaubonus und Salmafius oftmals Gegenstanb tritischer Beleuchtung und bald Nikolaos von Damaskos, bald ben Stoitern Chrhfipp ober Bofibonios, balb einem Beripatetiter beigelegt, jungft nur von Wenigen noch vertheibigt. Den Charafter ber Schrift beutete bereits ber Lateiner an, ba er ben Berfasser Aristoteles und Theophraft nüten läßt. Der eingehenben Untersuchung Dfanns gelang ber Nachweis, daß das Buch über die Welt in den Anschau= ungen über physische und tosmologische Dinge wie in Darstellungsweise und Stil von Aristoteles verschieden ist. Vornehmlich aber forbert die gangliche Abweichung ber Lehren über Gott und die Thätigleit ber Borsehung in ber Natur eine Sonberung aus bem aristotelischen Corpus. Diese Doctrin steht auf eklektischem, in Astronomie, Meteorologie und Geographie von Aristoteles und anderen Autoren, in Theologie auf einem vom Stoicismus abhängigen Boben. Mit einem Aufwand rhetorischen Prunkes, mit poetischen Blüthen und Citaten geputt, reich an anas εξοημένοις, in Beweissührung, Etymologie und allegorischer Interpretation wie in Liebhaberei für Neubilbungen und seltenerem Gebrauch von Wortbebeutungen ber ftoischen Schule, vor= nehmlich bem Berfasser ber aus Fragmenten kennbaren Abhandlung Περί χόσμου Chrhsipp geistesverwandt, mag sie zur großen Zahl ber Fabricate aus jener Zeit geboren, welche nach bem Erlöschen bes philosophischen Geistes im 1. Jahrhundert n. Chr. vermischter Weis= beit für populäre Zwecke nachjagte. Daß sie erst aus Apulejus in das Griechische übertragen sei, hat Barthelemh St. Silaire nicht erwiesen. Der Text ist interpolirt und von 3. Better nur in jungen Handschriften verglichen, im Vaticanus rescriptus 316 (O) wahrscheinlich von Jo. Rhosos, im Vaticanus 1339 (P), im oft genannten Marcianus 200 (Q) und im Parisiensis 1102 (R).

IV. Die Psudologie lehrt in 3 Büchern das Hauptwerk Περλ ψυγής, bessen Entstehungszeit nach der Phhist, jedoch vor die naturgeschichtlichen Schriften Περλ ζωων γενέσεως, Περλζώων μορίων und Περλζώων χινήσεως fällt. Ihm folgt der Tractat Περλαίσθήσεως und die Reihe der kleinen naturwissenschaftlichen Abhandlungen. Mit einem einleitenden Blick auf den Werth und die Schwierigkeiten der Untersuchung über die Seele betrachtet Aristoteles nach Darlegung, Beurtheilung und Berichtigung der Ansichten älterer Philosophen, die zu vorläufigen Auslassungen über den Gegenstand wiederholt Gelegenheit bieten, im 2. Buch die Bedeutung, die Theile und Kräste der Seele, wendet sich von der vegetativen und ernährenden zur sensitiven Seele, zum Sehen, Hören, Riechen, Schmeden und

Fühlen und beren Gemeinsamkeiten und gewinnt im 3. Buch, von bem Einbilbungsvermögen ober ber von ber Sinnesthätigkeit bem Beift augeführten Bewegung aus, ben lebergang zur intellectuellen Seele ober zum vous, ber präexistirend als formempfangendes Princip (vous naθητικός) ben niedrigen Seelenfraften angebort, als formbilbender Beift aber (νούς ποιητικός), von Außen ber zugeführt, jene burchbringt und zur Bollendung führt, daber göttlich ift, untheilbar und ewig, die Quelle bes Wahren, ber Nichts fich gegenfähliches ober widersprechenbes hat und fich felbst erkennt. Nicht als die göttliche Intelligenz selbst, auch nicht als das absolute Denken der Gottheit zu fassen, ordnet und herrscht er, bas Göttlichste in une, im Bereich ber Seele und wirkt mit felbstbewußter Kraft als unsterbliche Bernunft zum Ruhm und Die aristotelische Psychologie, in ihren Breis ber bilbenben Gottheit. Beziehungen zur Metaphysik schwierig und unklar, leistet auf bem Standpunct bes naturalistischen Denkens bas Höchste; sie war zu-nächst von Theophrast im 5. Buch seiner Physik gewürdigt, von Straton, ber bereits bas geistige Erfennen negirte, und im abnlichen Sinne von Aristorenos und Difaarch vielfach bestritten. Eine lange Folge von Commentatoren, Afpafios, Nitolaos aus Damastos, Plutard, bes Neftorios Sohn aus Athen, und mit böherem Beruf Alexander von Aphrodifias, ber als geistige Substanz bes vous ποιητικός ben Urgrund aller Dinge, die göttliche Bernunft felber fest, Themistios, Marinos, Simplifios. Philoponos und in fpater byjantinischer Zeit Michael Ephefios, Stephanos, Sophonias, Georgios Scholarios und Theoboros Metocites, mag mit Honain-ben-Ishak, Avicenna und Averroës bas hohe Interesse bes gelehrten Alterthums und Mittelalters für biefe Schrift bezeugen. Excerpte aus einem anonymen Commentar find jungft mitgetheilt von 2. Spengel. Bermuthungen über die Zeit ihrer ersten Beröffentlichung burch Apellikon steben auf ebenso trügerischem Boben wie die Zweifel an der Echtheit bes 3. Buches und die jungste Sppothese einer doppelten Recension, einer alexandrinischen und andronikischen. Beranlassung bot ber Stammhalter ber Tertestritit Codex Parisinus regius 1853 (E) aus bem 10. Jahrhundert mit alten Scholien, ber von A. Trenbelenburg wiederverglichen, einen fragmentarischen, wahrscheinlich aus einer Baraphrase abgeleiteten Text des 2. Buches mit dem von jüngerer Hand geschriebenen, verbreiteteren 2. Buch verbindet. Aus bem großen Reichthum ber Handschriften seit bem 13. Jahrhundert sind außerdem von Trendelenburg Parisinus 2034, von 3. Better eingesehen Laurentianus 81. 1 (S) theils aus bem 12. theils aus bem 13. Jahrhundert, mehrere Vaticani, Vaticanus 256 (T) vom Jahre 1321, 260 (U), 266 (V) und 1026 (W) mit einem Ueberfluß übel geschriebener Scholien, Ambrosianus H. 50 (X) und jum 3. Buch ber mit E öfter übereinstimmenbe Vaticanus 253 (L). Der Textesfritit fließt aus ber Baraphrase bes Themistios, die auf guten Exemplaren beruht und sich genau an Aristoteles hält, ein größerer Gewinn zu als aus Simplitios, bessen Commentar bereits sichere Spuren gealterter Exegese trägt, und Joannes Philoponos sowie aus ben von beiden den Commentaren voraufgeschickten Apiototéhous ontá:

mehr ber Erklärung als Rritik nüten bie 'Απορίαι χαὶ λύσεις Alexanders von Aphrodifias; jüngst ist ber exegetische Apparat aus einem Vindobonensis vermehrt worden, welcher die vollständige Baraphrase bes Mönchs Sophonias bringt. Für vortrefflich gilt ber Commentar bes Averroës, weil er Theophrafts Eféraois und wenigstens im 3. Buch ben Commentar Alexanders von Approbifias verwerthet hat. Die von 3. Bacius in ftreng fullogiftischer Form entwickelte Erklärung hat an A. Trendelenburg einen umsichtigen Förberer gefunden. — In enger Berbindung mit ber Schrift über bie Seele und wieberum unter einander verknüpft, ergangt bie vbbfifden Schriften bes Ariftoteles eine Folge fleiner Abhandlungen, bie unter bem Namen Parva Naturalia jusammengefaßt, einzelne, allen lebenden Wesen gemeinsame Erscheinungen und Aeußerungen bes animalischen Lebens zum Gegenstand haben, Schlaf und Erwachen, Jugend und Alter, Gin- und Ausathmen, Leben und Tob, beren Urfachen. Wefen und Berhältniß zu Seele ober Körper flüchtig ober ausführlicher erörtert werben. Nach A. Branbis find die 5 erften Stude im unmittelbaren Anschluß an das Werk Περί ψυγής und zwar por ben 4 letten verfaßt. Περὶ αἰσθήσεως (vollerer Titel Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν), von Alexander aus Aphrodi= fias commentirt, ftellt Betrachtungen über Empfindung und Empfinbungswertzeuge, über Schall, Gebor und Stimme an und ift, mabrscheinlich lüdenhaft erhalten, nach A. Trenbelenburge Bermuthung Quelle bes von Porphyrios zur Harmonik bes Ptolemäos aufbewahrten, in ben Coislinianus 173 (Ma) gewanderten Fragments 'Εχ τοῦ περί ἀχουστῶν. Περί μνήμης χαὶ ἀναμνήσεως giebt Urfache und Wefen ber Erinnerung und bes Sicherinnerns sowie ben von diesem Pathos afficirten Theil ber Seele an;  $\Pi \varepsilon \rho i \ \delta \pi \nu o \upsilon \times \alpha i$ έγρηγόρσεως, ob Schlaf und Wachen ber Seele oder dem Körper ober beiben gemeinsam, und welchem Theil ber Seele ober bes Rörvers sie angehören, was Traum ist und ob Zukünftiges im Traum vorher= pfehen sei: Fragen, die im Büchlein  $\Pi \varepsilon \rho i \ \dot{\epsilon} \nu \upsilon \pi \nu i \omega \nu$  besonders behandelt und  $\Pi \varepsilon \rho i \ \tau \tilde{\eta} \subset x \alpha \vartheta^* \ \delta \pi \nu o \nu \ \mu \alpha \nu \tau i x \tilde{\eta} \subset \text{fortgeführt und}$ erweitert werben. Jenes zeigt, burch welchen Theil ber Seele Traume erscheinen, ob ber Zustand bes Träumens bem Dent- ober bem Empfindungsvermögen eigen sei, wie Traum, Traum- und Truggebilde entstehen, bieses, ob Träume von Gott kommen, was Weissagekraft im Schlafe fei und daß ihr Ursprung auf einem göttlichen Gefet berube. Bu ben letten 4 Schriftchen sind Paraphrasen des Themistios von L Spengel veröffentlicht. Περί μαχροβιότητος χαί βραγυβιότητος beleuchtet unter ben Gesichtspuncten bes Bernichtbaren und Nichtvernichtbaren und bes Ginfluffes bes Keuchten und Warmen auf die vitale Kraft ben Ursprung und die Bedingungen bes langen und furzen Lebens. Περίνεότητος καὶ γήρως lehrt mit der gebehnteren Abhandlung  $\Pi \epsilon 
ho i d \nu a \pi \nu o \tilde{\eta} \varsigma$ , beren Werth zugleich in ber Darlegung älterer Philosopheme liegt, die Bedingung und ben Sit bes Lebens (bas Herz) sowie die Ursache bes Athmens kennen; bie Frage über das Alter wird mit einem Vergleich des erlöschenden Feuers aus Mangel an Brennstoff abgefertigt. Zwischen beiden liegt ber Tractat Περί ζωης και θανάτου, ber im flüchtigen Resumé

ben Inhalt ber 3 voraufgehenden Schriften wiedergiebt, ben Abschluß biefes Περί αλοθήσεως init. versprochenen Bereins von Abbandlungen melbet und noch eine Betrachtung Περί νόσου καί ύγιείας verheift. Auf ihre Abfassung zu schließen erlaubt ber Titel De sanitate et morbo im Katalog bes Arabers. Den Schluß biefer Partie bilben 2 für unecht erklärte Schriften, Περὶ πνεύματος, worin ein angeborenes πνεύμα als Bedingung des animalischen Lebens erscheint, und die gelesenere Abhandlung Περί χρωμάτων, beren Gegenstand in ben kleineren Naturalia angebeutet ist, über Wesen, Zahl und Qualitäten ber Karben, besonders ber Farben ber Bflanzen und ihre Mischung, auch ber Blumen und Früchte, ber Haare, ber Febern, ber Schuppen und ber Haut. Ginem Zeugniß Plutarche zufolge hinterließ Aristoteles 2 Bucher über bie Farben, und Georgios Bachh = meres verzeichnete sie in seinem Ratalog. Die Echtheit ber uns vorliegenden, von Michael Bfellos commentirten Schrift ift fraglich: Portus und G. Schneiber erklarten fie für einen Auszug aus bem gleichen Werk Theophrafts, N. Tiete für ein Excerpt aus bem aristotelischen Buch über die Pflanzen, A. Prantl für eine Arbeit ber peripatetischen Schule. Ohne Darlegung des historisch-kritischen Standpunctes ber Frage gegen bie Farbentheorie bes Embebofles. Demokrit und Blato, ohne planmäßige Ordnung und in breiter Ausführung mit läftigen, wortlichen Wieberholungen im burchbrochenen, ludenhaften Bortrag, in Sat= und Beriodenbau übel und nach= lässig, ist dieses Werk des Aristoteles mit Recht für unwürdig erklärt worben. Bollständigere und gefürzte Texte in Handschriften gestatten die Hypothese einer doppelten Recension. Die kleinen naturwissenschaftlichen Schriften überliefert in reichster Zahl mit den Buchern Περὶ ψυχῆς Vaticanus 266 (V); 3. Better sah die Handschriften E, S, U und L Περὶ ψυχῆς, Μ Περὶ οὐρανοῦ sowie P und Q Περὶ κόσμου ein, ferner für ben Text Περὶ αἰσθήσεως und Περὶ μνήμης ben Vaticanus 261 (Y), andere Stücke wurden im Oxoniensis collegii corporis Christi W. A. 2. 7 (Z), Περὶ πνεύματος noch im späten Palatinus Vaticanus 162 (Ba), Περὶ χρωμάτων in E, L, M und P, im Ambrosianus H. 50 (Xa), mit ber Thiergeschichte im Marcianus 212 (Ga) und mit ber Metaphysik im Marcianus 214 (Ha) verglichen; A. Brantle Augustanus 502 aus dem 15. Jahrhundert ist ent= behrlich. Aus der Reihe dieser eine weite Disciplin schöpferisch organifirenden und barftellenden Schriften find verloren die Mnemonit, bie von Simplikios und David citirten 'laxoexá, die noch aus Fragmenten ersichtlich, vielleicht in den physischen Problemen vorbereitet waren, die 'Οπτικά (2 Bücher Περί δψεως, Vit. Marciana Τὰ ὀπτικὰ προβλήματα), worauf Phys. probl. XVI, 2 verweist, Περί χυμῶν bei Olympiod. ad Meteorol. II, 3., vielleicht richtiger zur Pflanzengeschichte zu verweisen (ein Fragment über ben Geschmack ber Quellen unter ber Aufschrift Aristoteles bei Stob. Ecl. phys. 1, 42.), und Περί τροφής, von Aristoteles De anima II, 4. 16 in Aussicht geftellt.

Φυσιογνωμικά, von 3. Beffer im Laurentianus 57.33 (Ja), im Marcianus append. 4. 58 (Ka) und Marcianus 263 (La) verglichen, ein im aristotelischen Corpus von Alters ber über= liefertes, aus minbeftens 2 Werken gleichen ober ahnlichen Inhalts übel zusammengelesenes, fragmentarisches und ludenhaftes Machwert, handelt von der Kenntniß geistiger Qualitäten aus äußeren Merkmalen und verräth in der vorliegenden Form keine bestimmtere als peripatetische Antorität. Ginen vollständigeren Text — bereits Untigonos von Rary ftos, weiterbin Plinius lafen bas aristotelische Werk in abweichenber und reicherer Berfassung — giebt in schlechten, gerplitterten und ordnungslosen Supplementen ber anonyme Epitomator bes Rhetors Polemon (έχ των Πολέμωνος φυσιογνωμιχών) und ein lateinischer Interpret in seinem aus bem verlorenen Arzt Loxos unter Raifer Habrian, aus bem bamals wohl noch vollständigen Ari= ftoteles und aus Bolemon compilirten Buch ber Physiognomit. Metaphraft bes Epitomators Polemons ift Abamantios, ber britte in ber Sammlung physiognomischer Schriften aus bem Alterthum, welcher die ursprüngliche Reihenfolge bes Aristoteles, die mit ben Füßen begann, umgekehrt wiederherstellte. Den größeren Theil bes echten Bolemon fowie die eigentliche, vom Spitomator völlig vernichtete Orbnung ber Stude erwartet man zugleich mit ben Fragmenten bes Loros und ben Excerpten bes aristotelischen Buches aus jener sehr alten lateinischen Uebersetzung, die vollständig im Codex Leodiensis erhalten, auch die ber griechischen Spitome beigefügte Exxorn rov σημείων (Signa Aristotelica) bewahrt. 3m Oxoniensis Ashmol. 399, einer im 14. Jahrhundert aus dem Archetypon vom Jahre 1152 fehr nachlässig genommenen Abschrift, erscheint bie Reihenfolge bereits verwirrt. Weehr an Bolemon und Abamantios als an Aristoteles halt sich die einfältige lateinische Phisonomia, die jener bem Aristoteles aufgebürdeten, völlig unwürdigen Schrift Secretum secretorum anhängt, einer vom tripolitanischen Rlerifer Philip= pos (vor Albertus Magnus 1193—1280) aus bem Arabischen übertragenen Compilation an Alexander ben Großen; lettere lehrt in 10 Büchern Alles und noch Einiges zu Rutz und Frommen bes Körpers und Beiftes und erfreute fich im 13. und besonders im 14. Jahrhundert, in die meisten europäischen Sprachen übersett, eines großen Rufes.

V. Die Biologie ober die Lehre von der Thier- und Pflanzen- welt (Ιστορία φυσική de ingressu anim. 1) stellen descriptiv, anatomisch und physiologisch die Resultate ernster, langwieriger, mikrossopischer Forschungen zusammenfassen, die Schriften Περὶ ζώων ιστορία, Περὶ ζώων μορίων, Περὶ ζώων γενέσεως und Περὶ φυτῶν dar. Dem beschreibenden Theil ist vornehmlich die Thiergeschichte gewidmet, Περὶ ζώων ίστορία (Περὶ τὰ ζῶα ίστορίαι, Ζωική ίστορία de parit. anim. III, 5. Ιστορίαι περὶ τῶν ζώων ibid. II, 1), deren Absassum soder Bollendung nicht vor der Expedition Alexanders nach Indien liegt. Bon einer Uedersicht über die Unterschiede und Hauptgeschlechter der Thiere eingeseitet, sehrt das Bert in 10 Büchern zunächst die ungleichartigen und gleichartigen oder

einfachen Theile bes thierischen Körpers fennen, ber Blutthiere mit besonderer Rücksicht auf die menschlichen Glieder sowie der blutlosen Thiere, beren Gruppen, die Beichthiere, die Beichschalthiere, die Schalthiere und die Insetten, mit einer Augabe über einige besondere Thierformen bes Meeres nach ihrem Befen und ihren aukeren wie inneren Theilen in übersichtlicher Darftellung bervortreten. hieran reiben sich bie Beschreibungen ber Sinne, ber Stimme, bes Schlafes und Wachens, ber Geschlechtsunterschiebe und vom 5. bis 7. Buch in nicht streng eingehaltener Ordnung bas Zeugungsgeschäft und bie Entwicklung der Theile bei den Schaltbieren, den Meernesseln und Schwämmen, ben Beichschalthieren, ben Beichthieren, ben Inselten, ben eierlegenben Bierfüglern, ben Schlangen, Bogeln, Fifchen, Balfischen, lebenbig gebarenben Bierfüglern und Menfchen. Das 8. und 9. Bud giebt allgemeine Ausführungen über bas stufenweise Bachsen ber Berrichtungen ber organischen Wefen oft in paralleler Zusammenftellung ber Classen, über bie örtlichen Differenzen, bie Rahrungsweisen, ben Wechsel des Aufenthalts nach den Jahreszeiten, das periodische Berbergen, bas Wohlbehagen ber Thiere, ihre Bericiebenheit nach Gegenb, ihre Bute nach Dertlichkeit, ihre Gebrauche und kunftmäßigen Triebe, ihre Beränderung nach Alter und Jahreszeit. Das 10. Buch über die Ursachen der Unfruchtbarkeit, bessen Inhalt dem Titel im laörtischen Katalog Υπέρ τοῦ μή γεννᾶν entspricht, gilt insgemein für unecht und ist wegen seiner auf Therapie gerichteten Tenbenz mabricbeinlich aus ärzilichen Rreisen hervorgegangen; &. Spengel vermutbete bag in biefem Buch, bas unter ben 5 vaticanischen Sanbschriften nur Vaticanus 262 (Da) enthalt, auch im Marcianus 208 (Aa), im Laurentianus 87. 4 (Ca) und in ber Uebertragung bes Theo. borus Baza fehlt, in ber Editio Aldina aber als Supplement nachgetragen ift, eine Retroversion aus ber lateinischen Uebersetung einer besonderen griftotelischen Schrift vorliege. Ginem begrundenben Anhang hierzu gleich tommt ein Stud, bas Albertus Maanus aus einer arabischen Uebertragung als 21. Buch ber Zwerd mittheilt. Mit ber Auflösung bes gesammten Wertes find jungft B. Aubert und Fr. Wimmer vorgegangen; außer längeren wie fürzeren Ginfugungen und außer bem 10. geben fie auch bas 7. Buch, bas in Sanbschriften und in ben lateinischen Bearbeitungen von Scotus und Guilelmus hinter bem 9. steht und erft von Theodorus Baza an bie jetige Stelle verwiesen ift, für nichtursprünglich, bas 9. Buch aber aus inneren wie äußeren Gründen für ein spätes Flictwert aus. - Περί ζώων μορίων begründet in 4 Büchern zuerst mit besonberer Hervorhebung ber Beziehungen der Psychologie zur Thierkunde im 1. Buch, bas ben Werth einer allgemeinen Ginleitung zur Zoologie trägt, bie wissenschaftliche Lebre von ben thierischen Functionen, beren Ursachen und Zweden, beleuchtet vom 2. Buch an bie gleichartigen Theile ber Blutthiere, Blut, Fleisch, Knochen, und mit Ausschluß ber äußeren Blieber bie ungleichartigen Beftanbtheile berfelben, Ropf und Hand, vom 4. Buch c. 5 an die Theile ber blutlosen Thiere nach ben Gattungen, die zur Ernährung geschaffenen Theile, Zunge und Bahne ber Weichschalthiere, Schalthiere und Insetten, ben Schlund, ben Empfindungstheil und nachträglich bie inneren Ernährungstheile sowie bie

Berrichtungen ber äußeren Theile biefer 4 Gattungen. Mittheilungen iber die augeren Glieber ber Blutthiere, ber lebendig gebarenben wie eierlegenden Bierfügler, ber Bogel und Fische lehnen an eine frühere Bartie an und foliegen mit einer Beigabe über Awischenbilbungen, Die Seehunde, Flebermäuse und Straufe ab. Die Gründe ber Bewegung und ber bewegenben Organe ber Thierkorper fügt bas Schriftchen **Περί ζώων** πορείας binan. Περί ζώων χινήσεως, c. 11 als unmittelbarer Borläufer ber Studie Περί ζώων γενέσεως beeidnet und von Bona Meber, B. Rofe und E. Zeller wegen anes wohl nur scheinbaren Wiberspruchs mit ber aristotelischen Lehre bom Barmen als ber belebenben Urfache ber Thiere beanstandet, weist unter Annahme eines πνεύμα σύμφυτον als ber bewegenden Rraft bes Thierkorpers bie Seele als Princip ber Bewegung nach. — Περί ζώων γενέσεως, die 3. Hauptschrift und unmittelbare Fortsetung ber voraufgebenben Werke, von physiologischem und anatomischem Charafter, betrachtet in 5 Buchern bas Wefen und bie Urfache ber Aeugung und die Entwickelung ver Thiere. Das 1. Buch untersucht bie mannlichen und weiblichen Geschlechtstheile, die Begattung und bie Entstehung ber Saamenfluffigkeit, ben Monatofluß, die Einwirkung bes mannlichen Saamens, den Prozef ber erften Reimbilbung und ben Grund bet Geschlechterscheidung. Hiermit verbindet sich im 2. Buch auf physiologischer Grundlage ber Nachweis ber Theilhaftigkeit bes Inbivibutunts am Göttlichen und Ewigen, der Urfache der Fortpflanzung Das mannliche Brincip ift ber göttlichen Natur verwandter, ber Zengling je nach ber Beschaffenheit ber Thiergattung vollkommener ober unvollkommener. Die Beschaffenheit, Wirksamkeit und Beseeltheit des Saamens und baher auch des Reimes und im Reime, die volltommeneren Grabe ber lebendig gebärenden Thiere und der Mensch, bie Ansicheibung bes Saamens und Monatsflusses, bie Bilbung, Entwidelung und Ernährung bes Embryo und die Baftarbgeburt erfüllen biefe interessante Bartie. Das 3. Buch blickt auf die Bögel, die Qualität und Menge ber Eier, bie Nabelgefäße und ihr Berhaltniß zu Ootter und Schale, auf die Fische, ben Selachier, ben Seeteufel und ble Anochenfische, auf die Weichthiere, die Weichschalthiere, die Insetten, vornehmlich auf die Bienen, und die Schalthiere. Im 4. Buch entballt und Aristoteles die Urfachen der Entstehung von Männchen und Beibden und ihre Unterschiebe und Berhältnisse zu ben Jungen, lehrt und Mifformen kennen, Ueberfruchtung, vollfommenere und unvollfommenere Bilbungen bei ber Geburt, krankhafte Schwangerschaft, Mola, Mitch, Trachtigfeitebauer und Periodicität. 3m 5. Buch endlich find allgemeine Resultate über specielle Eigenschaften ber Thiere hinsichtlich hrer Entwidelung, über ben Schlaf ber Embrhonen und Rinber, bie Angen und das Sehen, Hören und Riechen, über die Haare, die Haut und thre Farbe, die Stimme und die Zähne niederlegt. Zu den biowgifchen Berten, beten Gesammtsumme Plinius Hist. nat. VIII, 16 auf ungefähr 50 Blicher Zwixav berechnet und wovon Titel wie Υπέρ των συνθετών ά, Υπέρ των μυθολογουμένων ζώων ά Theile bezeichnen, gaben die oft citirten, aus wenigen gesicherten Bruchftuden with Karen Avaropal in 8 (6, nach bem Araber 7) Büchern wahrscheinlich Illustrationen mit begleitenbem Text. Eine Έχλογή ανατο-

μων führt noch ber laertische Inder an. Apul. orat. de mag. 36: Legisti profecto Aristotelis Περί ζώων γενέσεως, Περί ζώων άνατομής, Περί ζώων ίστορίας multijuga volumina. Die uns erhaltenen größeren Schriften weisen eine wohlgeordnete und tief begründete Thierwissenschaft nach, beren Auffassung und natürlicher Glieberung bie moberne Shstematik sich immer mehr nähert. Sie überrascht burch bas Bestreben ber parallelen Betrachtung ber einzelnen Gattungen und sett ebenso ein umfassendes Studium und reiche Sulfsmittel, wofür Aleranber ber Große felbst bie Sand bot, wie eine tiefe Renntnig in Physiologie und anatomischer Empirie voraus; auch steht sie zur inductiven Methode und bem ganzen philosophischen Shitem bes Meisters in großer Harmonie. Die jüngste Wissenschaft verbankt ihm vornehmlich die Fixirung der Gruppen der lebendig gebärenden und eierlegenben Bierfügler, ber Bögel, Fische, Rephalopoben, Cruftaceen, Conchiferen und Insetten. Die weiteste Berbreitung bieser Werte im Alterthum barf für gesichert gelten; an sie schloß Theophrast und Straton an, Berfasser einer gleichen Schrift Περί των μυθολογουμένων ζώων. Doch bereits das nachste Zeitalter begann so große Massen auf Auszüge und Collectaneen berabzuseten, wozu König Ptolemäos II. Philabelphos mit besonderem Interesse Anregung gab. So existirte von Aristophanes aus Bhzanz ein Ercerpt aus ber Thiergeschichte, bas jungst B. Rose Anecd. Graecobarb. Tom. II, p. 17 -40 im bhzantinischen Auszug für die Sammlung bes großen Epitomators Ronftantin VII. Porphprogennetos veröffentlicht hat, Των Αριστοτέλους περί ζωων έπιτομή. Bon Arbeiten ber Commentatoren ist bisher nur Wenig befannt geworben, und auch bierin zeichneten fich bie Araber Avicenna und Averroës aus; gebruckt liegt por ber Commentar bes Joannes Philoponos zur Schrift Περί ζώων γενέσεως und Scholien Περί ζώων μορίων. Die Grunblage bes Textes, ber ftark gelitten und in der Thiergeschichte besonders Bufate aller Art empfangen bat, im Stil von ber Einfachheit bes aristotelischen Bortrags sich entfernt und burch Wortbildungen und abweichenbe Termini auffällt, bilbet ber Codex Vaticanus 1339 (P), ber außer ben fleinen naturwissenschaftlichen Schriften sämmtliche zoologischen Werke vereinigt, die Quelle ber Vulgata. Weiter stütt ben Bekkerschen Text ber Laurentianus 81, 1 (S) und ber nicht alte Vaticanus 261 (Y), beibe für die 4 letten zoologischen Werke verglichen, ber oben ausgezeichnete Parisinus regius 1853 (E) für Περί ζώων χινήσεως und bis ins 4. Buch wo er abbricht für Περί ζώων μορίων, ber jüngere Vaticanus 260 (U) für Περί ζώων μορίων und Περί ζώων πορείας, und einzeln für Περί ζώων γενέσεως ber Oxoniensis collegii corporis Christi W. A. 2. 7 (Ζ), auch für Περί ζώων πορείας und für das 2. Buch Περί ζώων μορίων herangezogen. Dazu die zahlreichen einzelnen Exemplare ber Thiergeschichte, wovon die bisher gang ober theilweise genütten 8 Numern einer Notiz ber jungften Herausgeber zufolge zwei Familien von ziemlich gleichem Werth bilben: Laurentianus 87. 4 (Ca), angeblich ber beste, und mit ihm übereinstimmend Marcianus 208 (Aa), bem ber Brundiche Rhenanus fich beigesellt und bie alte lateinische Uebertragung Wilhelms von Morbede; ber anberen

Ueberlieferung fallen zu 3 Vaticani 261 (Y), 262 (Da) aus ziems lich alter Zeit und von höherem Werth als selbst P, und die bessere Hand in 506 (Ea), der Ambrosianus und Parisinus mit der Uebersetzung von Theodorus Gaza und dem Text der Aldina. Marcianus 212 (Ga) giebt das 7. für das 9. Buch aus.

Περί φυτῶν 2 Bucher, von 3. C. Scaliger für eine Falfchung aus fpaterer Beit, von G. S. F. Meber für Ercerpte bes Beripatetiters Nitolaos Damastenos, ber als Metaphraft ariftotelischer Bücher, als Commentator ber Metaphysik und in arabischer Literatur als Bearbeiter des ariftotelischen Werkes über Pflanzen genannt wirb, aus ben phytologischen Schriften bes Aristoteles und Theophraft erklärt, find in Geist und Sprache ebenso der aristotes lifden Literatur fremb wie unähnlich ben unter Theophrafte Namen überlieferten zwei Werken Historia plantarum und De causis plan-Der Eriftenz eines aristotelischen Wertes über bie Pflanzen, bas Aristoteles selbst in mehreren echten Schriften entweber als bereits bon ibm verfaßt ober als fünftig zu verfassen nennt, widersprach vornehmlich auf Grund bes Schweigens bes gründlichen Renners biefer Literatur Plinius bas Urtheil mehrerer neueren Gelehrten, boch trat man burch bie Hypothese einer boppelten Arbeit im Sinn ber 'Ioroρία περί ζώων und ber Schriften Περί ζώων μορίων und Περί ζώων revéσεως (C. Prantl) ber Forschung über bie Echtheit unserer Bucher ebensowenig näher wie (L. Spengel und E. Zeller) burch An-nahme einer Fälschung ber Citate bei Aristoteles. Auch bietet bie kuhne Annahme, daß Aristoteles Berfasser ber theophrastischen Pflanzenwerke fei mit Ausnahme bes 9. Buchs ber Pflanzengeschichte, bas in Form wie in breiter und bequemer Aussuhrung von der gedrängten Rurze ber übrigen Bucher völlig verschieben ift und auch im Ausbruck Sonberheiten bewahrt, keinen Anhalt; mit Uebereinstimmungen ber Barallelstellen aus aristotelischen Schriften streiten dronologische Erwägungen und ber harte, wenig glanzende Stil. Nun weift die Geschichte mserer 2 Bücher Nepi ourw, beren Urheber sich II, 2 als Berfaffer einer Meteorologie nennt (Posidonius Merewpodoruca, Pha= nias aus Erefos Περὶ φυτῶν), auf einen starten, von Sammlern ber Geoponika unterhaltenen Verbrauch bes (ursprünglichen) Originals hin. Sie kündigen sich als Rückübersetzungen aus dem (Arabisch=) Lateinischen an, wofür nach bem Zeugniß bes Hermolaos zu Dioscorid. I. 28 ein gewisser Maximus, wahrscheinlich ber als griechischer Metaphraft lateinischer Schriften bekannte Monch Maximus Blanubes aus Nitomebia um 1330, feinen Namen giebt. Das lateinische Original bes Maximus war die von Alfred vor dem Jahre 1250 aus bem Arabischen bes Ishaf-ben-Bonain übertragene altere, von Meber aus neuen Sanbidriften berausgegebene Phytologie, ber wieberum eine jungere lateinische Uebersetung folgt. Berloren aus dieser Doctrin sind Tewpruxá. 3. Bekker verglich bas Werk im Codex Marcianus 215 (Na), einige Stellen im Parisiensis 2069 (Pa), die beibe ein anonymes Prodmium einleitet, bas 2. Buch auch im Urbinas 38 (Qa) aus ber Feber bes Michael Apostoles.

VI. Beiläufer aus dem Gebiet der Physik, Me= chanif und Mathematif. Φυσικά προβλήματα, jest auf 41 Bücher vermehrt, eine ungeordnete, in ihren Abschnitten ungleiche Sammlung von Aporien in gangbarer Frage und Antwortsform vornehmlich aus bem Gebiet ber Phhilf und Medicin, bie nur felten zu fleinen wissenschaftlichen Erörterungen entwidelt sind, entstammen jum größten Theil einer jett unbefannten Quelle; eine Angahl ift gerftreuten Bemerkungen in ber Meteorologie, in ben Schriften über die Thiergeschichte, über die Theile der Thiere, über Bergeben und Entstehen, über Empfindung, ber geringste Theil ben ethisch-politischen Werken entnommen. Aeußere Zeugniffe (7 Citate bes Gellius) wie ber Inhalt, vornehmlich aber bie Abweichungen von aristotelischer Lehre und ein Hinneigen zu materialiftischer und sensualiftischer Anschauung präcifiren die feit Stephanus vererbte Meinung, daß bie Probleme nur zum kleinsten Theil für aristotelisch gelten burfen, bahin bag biefes Conglomerat von Beschlüssen nur ursprünglich ben Ideen und Formen bes Meisters angehöre, mit späteren Broblemen bereichert sei und auf benfelben Urfprung zurückführe, welchen bie pseudo-theophraftischen Wertchen de igne, de odoribus, de ventis, de sudore und die im aristotelischen Nachlaß überlieferte Schrift Περί χρωμάτων nachweisen, b. h. auf die ältere peripatetische Schule nach Theophraft. Aeltere wie jungere Zeiten gefielen fich in fo mubelofen Specialitäten, barunter Blutard, bessen 40 Quaestiones naturales 1 aristotelisches Broblem einschließen, Alexander aus Aphrobifias, beffen (untergeschobenen) 2 Bücher Ίατριχων χαὶ φυσιχών προβλημάτων 31 aristotelische Probleme enthalten, und vermuthlich unter Raifer Tiberius ber Jatrosophist Cassius Felix, bessen 'laroixal anoρίαι χαὶ προβλήματα περὶ ζώων χαὶ τετραπόδων 16 aristotelische Brobleme bringen. Diese Literatur ist jungst nach 3riarte, ber Catal. MSS. Matrit. p. 323 sq. aus Cod. 94 vom 3. Buch ber Έχλογαὶ 'Αριστοτέλους λατριχών καὶ φυσιχών 22, bom 4. Buch der Φυσικά προβλήματα 184 Probleme mittheilte, wovon 38 in unserer Sammlung wieberkehren, auf 41 Bücher gebracht worben. Die Berfassung bes Textes ist besperat; auf vielen Buncten jedoch tommt bie Bergleichung ber zahlreichen zum Theil wörtlichen Wieberholungen zu Sulfe. 3. Beffer jog ben Laurentianus 87. 4 (Ca), ben spaten Vaticanus 1283 (Xa) aus ber Bibliothet bes Carbingle Caraffa mit einem herrlichen Miniaturtopf bes Aristoteles an ber Spite, ben Parisiensis 2036 (Ya), ben oft genannten Marcianus 200 (Q), Marcianus append. 4. 58 (Ka) und Marcianus 215 (Na) heran.

Προβλήματα μηχανικά, eine Sammlung von Aporien aus dem Gebiet der Mechanik, beren Lösung in die Gegenfrage verlegt ift, mit Empirie und Scharssinn nicht sowohl in der Absicht geschrieben, die Gesetz des Gleichgewichts und der Schwere theoretisch zu beleuchten, als vielmehr an einzelnen wichtigen und interessanten Borkommnissen oder Ersolgen vorzugsweise mit Zugrundelegung der Hebelkraft das αξτιον oder die natürlich wirkende Ursache auszuhellen. Die Behandlungsweise ist durchweg einsormig, die Sprache kurz und

aphoristisch, buntel und schwierig und burch gehäufte Tautologien gesomactlos. Den übeln Tert überliefern Vaticanus 1339 (P), ber verderbte Urbinas 544 (Wa) mit einigen Scholien und die nur auf einzelnen Buncten von 3. Beffer verglichenen Vaticanus 253 (L). Palatinus Vatic. 162 (Ba) und ter Marcianus 214 (Ha) ungefahr aus bem 11. Jahrhundert; bem 4. Capitel fehlt ber Schluß, bas 26. bleibt unlesbar. An der Autorität des Aristoteles ist bisher nicht gezweifelt. — —  $\Pi \varepsilon \rho i \, d \tau \delta \mu \omega \nu \gamma \rho a \mu \mu \tilde{\omega} \nu$ , ein mathematisches Stud über bie untheilbaren Linien, von 3. Beffer in 3 Vaticani, in 2 Marciani, im Ottobonianus 45 (Ua), im Laurentianus 87. 21 (Za) und in bem einem schlimmen Archetypon entstammenben Urbinas 44 (Wa) verglichen, galt von Alters her qugleich für Eigenthum Theophraft 8. Titel verlorener mathematischer Berte Μαθηματικόν ά und Περί μονάδος. — - Θαυμάσια (Παράδοξα) αχούσματα, eine ordnungelofe Summe von Notizen aus bem Bereich ber Mythologie, Geographie, Naturgeschichte, Mineralogie, Botanit und Literatur, die ebenfo intereffant wie lehrreich im Ginzelnen, nur theilweise aus einer echten Adversariensammlung des Aristoteles abgeleitet ift. Dag biefe Schrift in ihren hauptbeständen vor Untigonos aus Rarbstos zusammengetragen wurde, läßt c. 100. p. 838. Berot. vermuthen, woselbst Sardiniens noch unter karthagischer herrschaft gedacht ift. Der Sammlung des Karpstiers selbst standen altere Berichterstatter über wunderbare Dinge und Geschichten ju Gesbot, Aristoteles, Rallimachos, Urheber einer Θαυμάτων τῶν είς απασαν την γην και τόπους δντων συναγωγή, und zahlreiche Specialfammlungen, bergleichen ber Spratufaner Nhmphobor mabrspeinlich im Auftrag Königs Ptolemaos II. Philadelphos Пері тши b Σακλία θαυμαζομένων weniger im Interesse ber Naturwissenschaft als im Eifer für polymathische Erubition schuf. In späterer Zeit mistand aus ähnlichen Quellen eine Θαυμασίων συναγωγή burch Alexander Bolbbiftor. Auf keinem anderen Boben ftebt die unter bem Namen bes Aristoteles überlieferte Sammlung, beren Plat in A. Beftermanns Παραδοξογράφοι ift. Zerftüdelt und wiederum ergangt und bereichert, vorsichtig aus Antigonos zu emendiren, weist fie, quantitativ wie qualitativ in zahlreichen Sanbschriften zu Rom, Benedig, Horenz, Orford und Ropenhagen verschieden, auf fleißige Lefung und Benutung in alterer wie jungerer Zeit bin. Sie befindet fich in beilbfer Ueberlieferung, am besten noch in bem durch Alter und Ralligraphie beachtenswerthen Codex Vaticanus 1302 (Ra) aus ber Bibliothet des Fulvius Ursinus.

## B. Werte aus dem Gebiet der prattifden Wiffenschaft.

VII. Die Ethik des Aristoteles. Bon Alters her gingen wier dem Namen des Aristoteles die noch erhaltenen 3 Schriften über de allgemeine Ethik: Αλ 'Αριστοτέλους πραγματείαι Εὐδήμειοί τε Ναομάγειοι χαὶ Μεγάλων 'Ηθικών ἐπιγραφομέναι, nach dem jeht

ältesten Zeugniß bes Platonikers Attikos bei Euseb. Praep. evang. XV, 4. Das Verhältniß bieser Werke zu einander, ihre Authenticität und innere Berfassung, ihre Zeit und Reihenfolge ift feit Patricius bis auf die jungsten Untersuchungen von L. Spengel, A. Trenbelenburg und S. Bonit eine vornehme Aufgabe ber historisch-philosophischen Kritik geblieben. Man bat sich babin geeinigt, daß die Hora Nixouayera in 10 Büchern in Gehalt, Form und Darftellungsweise allein bes Meifters würdig und wahrscheinlich von Ritomachos nach bem Ableben feines Baters veröffentlicht find, daß die 7 Bücher 'Holxav Eddnuelav von Eubemos aus Rhobos, bem Schüler und altesten Baraphraften bes Aristoteles, im Geift bes Lehrers jeboch nicht ohne Freiheit und Selbständigkeit in der Absicht geschrieben waren, die Moralphilosophie bes Aristoteles (basselbe erfuhr mahrscheinlich auch die Physik) in fürzerer Faffung zu wiederholen, auf einzelnen Buncten zu berichtigen und gegen Angriffe ber Gegner zu befeftigen , daß endlich bie ihres Sammelinhalts wegen sogenannten Merala 'HBixa' in 2 Buchern mit Benutung ber nitomachischen Schrift vornehmlich aus ber Ethit bes Eubemos gezogen murben in einer Zeit, wo bereits ftoifche Weisheit und Terminologie in ber peripatetischen Schule Eingang gefunden batte. Dag sie für aristotelisch gelten will, beutet bas Citat II, 6 Conep έφαμεν εν τοῖς αναλυτιχοῖς an. Um ber ursprünglichen Fassung bes aristotelischen Wertes möglichst nabe zu tommen, mußten bie Bucher V—VII, welche in den Handschriften zugleich Buch IV—VI der eude mischen Sthit sind, ihrem Berfasser vindicirt werben. Aeugere Zeug-nisse, Plan, Inhalt, die Weise des Bortrags und die glänzende lichtvolle und fraftige Sprache geboten, bas 5. Buch ber nikomachischen Ethif über die Gerechtigkeit mit Ausschluß bes (11. 12. und) 13. Copitels als ariftotelisch bem erften Wert, bagegen bas 6. unb 7. Buch als 5. und 6. Buch ber eubemischen Ethit zu belaffen. Der Urheber ber großen Ethik bewahrt im 3. Capitel bes 2. Buchs einige Aporien über bie Gerechtigfeit, bie wahrscheinlich ben im 4. Buch fragmentarischen Gubemien entnommen waren. Es wird burch die Beziehung Metaphys. I, 1. p. 981. B. glaublich, dag vom 5. Buch ber eubemischen Ethit über bie bianoetischen Tugenben bas nikomachische Stud im Wesentlichen nicht verschieden war und Beranlassung zu dieser Berwirrung gab. Die Lebre über bie Luft im 10. Buch ber Nifomachien wiederholt in freier Ausführung Buch VII, 12—15 und empfiehlt bie Entfernung bes gangen Buches ober wenigftens biefer Capitel aus ber nikomachischen Ethik. Das gegenseitige Berhältniß stellt fich so: Eth. Nicom. I. II. III, 1-7 entspricht Eth. Eudem. I. II. (Magna Mor. I. 1—19) mit Auslassungen und Begründungen allgemeiner Art über Eubämonie, Tugend und Willensfreiheit; Nicom. (11, 7) III, 9-15. IV. bilben ben Inhalt von Eudem. (II, 3) III. (Mugna Mor. I, 21 -33) über die ethischen Tugenden, in beren Recension ein bestimmter Blan vermißt wird, mit Ausschluß ber Gerechtigkeit; Nicom. VI. gleich Eudem. V. (Magna Mor. I, 35) bringt die dianoetischen Tugenben. bie Runft, die Wiffenschaft, die Klugheit, die Weisheit, die Bernunft: Nicom. VII. Eudem. VI. (Magna Mor. II, 4-7) handeln von ber Mäßigkeit und Unmäßigkeit und von ber Luft; Nicom. VIII. IX.

Eudem. VII, 1—13 (Magnu Mor. II, 11—17) von ber Freunbschaft; Eudem VII, 13—15 (Magna Mor. II, 8—10) von der Macht der Klugbeit ober praktischen Einsicht, ber εύτυγία und καλοκαγαθία; Nicom. A. pon ber Luft und Glüdfeligkeit. Die ariftotelische Ethik tritt in innige Berbindung mit ber Bolitit und gründet fich auf ben Sat, bag ber Trieb zur mahren Tugend bem Menschen von Natur eingepflanzt fet, die Tugend, nicht ein reines Wiffen im Ginn bes Gofrates und Plato, burch vernunftmäßige Uebung und Erziehung jur Wahrheit werbe. Ohne bie Bernunft tann nichts Gutes sein und nichts Bernunftiges ohne bie Tugend. Daber find die beiben Arten ber Tugend, die ethische und die bianvetische, von einander unzertrenn-Die ethischen Tugenben kommen bann, wenn bie natürlichen Triebe ber Bernunft geborchen und von ihr bas richtige Mag erhalten. Diefes Mag ober die rechte Mitte zu bestimmen, ist Aufgabe ber bianoetischen, theoretisch betheiligten Tugenben; Weisheit, Die gang theoretifch ift, ift bie rechte Mitte zwischen Dummbeit und Berschmittheit; Gerechtigfeit, bie bochfte ethische Tugend, weil fie im Staatsleben gur Birtuofitat führt, zwischen Unrecht thun und Unrecht leiben; bie Berechtigkeit front die Billigkeit, die wiewohl gegen den Buchstaben des Besets ergänzend ober berichtigend bas Gefet erfüllt. Tugend und Bludfeligkeit entsprechen bem Mag bes Bermogens und ber Thatigkeit; bie bochfte Bludfeligfeit fließt aus rein vernünftiger Energie und tragt ben Werth "einer vollkommenen praktischen Thätigkeit in einem voll-tommenen Leben". Aeußere Guter sind hierfür nur Erforbernisse. Ein ber Lust ober ber Befriedigung ber Begierben ergebenes Leben lommt bem Thiere zu, bas Leben nach Bernunft und ethisch-politischer Beisheit bem Menschen; bas Leben in Wissenschaft ist höchstes Glud und vereint mit Gott. Wenn nun biefer Theil ber aristotelischen Philosophie, bessen Entstehungszeit mit Ginschluß ber Bolitik nach E. Zeller binter bie phyfifchen Schriften, mahricheinlicher jeboch vor biefelben und vor bie Pfpchologie fällt, in ber vorliegenden Berfaffung feinen völlig reinen Genuß gewährt, die Wahrheit und erhabene Schönheit praktischer Been und Sätze ist unverlöscht. Den Reiz ber Lesung ber Nikomadien aber bebt und unterhalt die Anmuth und ber leichte Fluß ber Rebe, die in den letzten 3 Büchern abweichend und verschieden, die Lobsprüche lateinischer Beurtheiler rechtfertigt. Hier mäßigt Aristoteles bie gebrängte und verwickelte Beweisführung und führt wie im Bilbe, nicht selten poetisch erwärmt, die Dinge vor unseren Augen vorüber. Der Text, besonders in den Eudemien lüdenhaft und verderbt, ift für alle 3 Werke von 3. Bekker verglichen im Codex Marcianus 213 (Mb); die Nikomachien und die Große Ethik im Laurentianus 81. 11 (Kb) aus bem 10. Jahrhundert, ber älteften von allen bisher eingesehenen Sanbschriften, womit ber von fr. Sufemibl berglichene Coislinianus 161 (Jb) in ber Großen Ethit öfter übereinstimmt als mit Mb, auch für die Nikomachien bisweilen boppelte Lesarten bringt; die Mitomachien im Marcianus 214 (Ha) unge-Abr aus bem 11. Jahrhundert, im Marcianus append. 4. 53 (Nb), im Parisiensis regius 1854 (Lb) aus bem 12. Jahrhuns bert mit gablreichen Scholien vielleicht von Michael Bfellos, und m Riccardianus (Ob); bie Eubemien noch im Vaticanus

1342 (Pb) und zu Anfang im Oxoniensis collegii corporis Christi W. A. 2. 7 (Z). Die Collationen mehrerer Parisienses burch Michelet, woran Safe einen Antheil hat, find unbebeutenb. Gine alte lateinische Uebersetung bes 2. Capitels bes 9. Buches ber nitomachischen Ethit, die aus einem besseren Cober berrührt, bat mit Beranziehung bes Monacensis 306 &. Spengel verglichen. Unter ben Commentatoren ber ethischen Schriften bes Aristoteles find genannt: Abrast, Aspasios, ber (ober Eustratios) im Parisiensis regius 1417 fteden foll, Andronitos von Rhodos, beffen Namen eine von D. Heinstus griechisch und lateinisch edirte Paraphrase ber nikomachischen Ethit tragt, Alexander von Approbifias, in seinen ethischen Untersuchungen zu Aristoteles bewährt, Borphbrios, Michael Ephefios, Eustratios, aus einem breiten und geschwätzigen Commentar zu minbestens 4 Büchern ber nikomachischen Ethik burch Albus Manutius bekannt, Stephanos und bie Araber Ishak-ben-Honain, Alfarabi und Averroës. Das Stück Περί άρετων καί κακιών ist wahrscheinlich fremder Fabrik

VIII. Die Bolitit, Πολιτιχῶν (Πολιτιχῆς ἀχροάσεως) 8 Bücher, vor ber Boetit gelegen und wegen ber Notiz über Borgange bei ber Ermorbung König Philipps von Makebonien V, 10 nicht vor Ol. III, 1. 336 vollendet, bringt nicht sowohl ein philosophisches Lehrgebäude als eine bistorisch-fritische Darstellung bes zweiten haupttbeils ber praktischen Philosophie (της περί τα ανθρώπινα φιλοσοφίας), ber mit ber Ethit innig verbundenen Staatsweisheit. Bon bem platonifcen Staat burch Zwed, geschichtliche Grundlage und praftische Ausführung unterschieben, betrachtet fie, nicht um bas Bilb bes beften Staats zu entwerfen — benn eine Staatsform ganz ohne Fehler eristirt nach Aristoteles überhaupt nicht - vorzugsweise bie Formen und Bebingungen ber verschiebenen Staaten und bie Mittel ihrer Erbaltung vom historisch-fritischen Standpunct aus und geht nicht über bie Grenzen ber Möglichkeiten. Bon ber 3bee aus, bag ber Staat als Ganzes und als Zweck früher als das Individuum als Theil und als Mittel und daß ber Mensch von Natur ein politisches Wefen sei (ζωον πολιτικόν) "mit bem unsichtbaren Bilbe bes Staats", bak bie Bolitik, weil sie alle Gemeinschaft umfasse, von allen Gemeinschaften bie engfte und herrlichfte fei, eingefett jum Genug eines auf Tugenb begrundeten Eudamonismus, beffen erfte Bedingung in ber Familiengemeinschaft rube, wendet sich Aristoteles im 2. Buch nach einer Bris fung der Gesete und Bolitik Blatos und der Schriften über die beste Staatsform von Phaleas und Hippobamos zu den relativ vollkommensten Verfassungen ber Lakebamonier, Kreter und Karthager. Aristoteles fett 2 hauptformen von Staaten, Aristofratien und Entartungen (παρεκβάσεις), beren jede 3 entsprechende gegensätliche Unterarten hat: 3 Ariftofratien von gleichem Werth, Konigthum, Ariftofratie und Bürgerthum (πολιτεία κατ' έξογήν); 3 Entartungen, Thrannis, Oligarchie und Demokratie. Ihre Unterscheidung liegt in den Zielen ber Herrschenden, die entweder dem Gemeinwohl (τω χοινώ συμφέροντι) ober ber Selbstsucht (tw low) sich zuwenden. Der Begriff bes gerechten Burgers fliegt in ber Aristofratie mit bem Begriff eines gerechten

Menschen zusammen. Die Staatsform muß ein Ausbruck ber "gegebenen Berhältniffe" fein. Welche Staatsform, bas Ronigthum, Die reine Aristokratie ober die Bürgerherrschaft einsach die beste (h xpaτίστη άπλως), welche von den hiftorisch bewährten Staatsformen die vorzüglichste (ή έχ των δποχειμένων ή άρίστη), welche für ein Bolk mit höherer Miffion die beste (ή εξ υποθέσεως αρίστη), endlich welche für die Meistzahl der Bölker die dienlichste sei (ή μάλιστα πάσαις ταις πόλεσιν άρμόττουσα), dies zu wissen ist Sache bes Staatsmannes. Den breiteren Raum füllen die Austaffungen über die Arten und gemischten Formen ber Demokratie und Oligarchie. Bon ben gemischten Staatsformen ift ben meiften Bolfern am nutlichsten die Timofratie, gleichsam die Mäßigung der Demofratie und Aristofratie, und baber unter ben Aristofratien als britte Art empfohlen; sie ist für mittel= mäßig reiche Bölker bie passenbste, weil ihre Grundbedingung, die Tugend, die Mitte zweier Extreme ift, der Begierbe und Vernunft. Diefen Charafterzug bat bas Griechenthum am Reinften ausgeprägt, baber ihr Beruf zur Gründung gerechter und mahrer Staaten und ihre Befugnig, über bie Barbaren zu herrschen. Autorität (τὸ βουleυόμενου), Macht (al doyai) und Gericht (το δικάζειν) find die Gewalten; von ihrer Pflege find die Stlaven auszuschließen, b. h. jeder dem Mangel an Charafter und Bilbung biefen Beruf verfagt. Ein befonderes Interesse gewähren die Erörterungen über Staatsveranderungen und die Lehre von den Mitteln ber Erhaltung ber Staaten im 5. Buch, die mit Machiavellis Doctrin viel Gemeinsames nach-Die vornehmfte Aufgabe ber Gefetgeber ift die Erziehung und Bildung ber Burger jur Ginficht und ethischen Tuchtigkeit, ein Bebiet, bas Aristoteles in großer Uebereinstimmung mit Plato (1, S. 504.) zeigt. Alle Theile mit gleicher Ausführlichkeit zu erwagen — und man bemerkt mit Conring und Schneiber vor bem 5. Buch einen Ausfall über die Arten bes Königthums, ber Aristofratie und Bürgerberrschaft — verbot die Recension nur gebräuchlicher Staatsformen; auf vielen Puncten ertheilte die Dekonomik Auskunft. Breifel an ber Richtigkeit ber überlieferten Ordnung ber Bucher feit Ricolas d'Oresme find bisher nicht befeitigt; A. Scainus ftellte merft bas 7. und 8. vor bas 4. Buch; L. Spengel empfahl bem 3. bas 7., sobann bas 8. 4. 6. zulet bas 5. Buch folgen zu laffen. Dieses werthvolle, im begründenden Bortrag schrittweise vorrückende Denkmal gereifter hellenischer Staatsweisheit charakterisirt lakonische Ringe und eine gebrungene Sprace, die oft bunkel und schwierig, burch Enden, Unebenheiten und zahlreiche Berberbniffe bes Textes aufhält und ein wiederholtes Studium erfordert. Nächst ber Poetik und Rhetorit ihres reichen inneren Gehalts wegen jetzt vielleicht die gelefenfte ber ariftotelischen Schriften, scheint fie in ben Jahrhunderten nach Theophraft bei ben alteren Beripatetitern, welche bes politischen Sinnes und ber hiftorischen Kritik ermangelten, wenig Beachtung sefunden zu haben. Weber hört man von Commentatoren noch von Bearbeitern ber Politik; sie war von der platonischen in Schatten und Bergessenheit gestellt. Erft seit ber Mitte bes 13. Jahrhunderts weckte fie, burch die üble lateinische Uebersetzung Wilhelms von Mör= bede juganglich, ein flüchtiges Interesse, welches die Paraphrasen und

und Commentare des Thomas von Aquino und Albertus Magnus bezeugen. Als erfter Renner ftaatsotonomischer Beisheit aus Ariftoteles mirb Ritolas b'Oresme erfannt, welcher für Ronia Rarl V. von Frankreich bie Politik und Dekonomik wie es scheint nach bem lateinischen Text Wilhelms ins Französische übertrug. nische Uebersetung von Lionarbo Aretino, einem Schüler bes Manuel Chrifoloras, machte querft mit einem mahrscheinlich von Philelphus 1429 aus Konstantinopel nach Italien geführten grie-chischen Exemplar befannt, welches in ben Besitz bes Florentiners Balla Strozzi überging. Der Ariftoteles bes Albus Manutius rief zu allgemeinerer Beschäftigung, und bereits im Zeitalter bes Macdiavelli und Guicciardini liefen 13 verschiedene Ausgaben, 6 Commentare und 12 lateinische Uebersetzungen und Baraphrasen ber Bolitit von berühmten Namen um. Gine lange Folge von Handschriften, beren keine über bas 13. Jahrhundert zu reichen scheint, bringt ben Tert in seiner ludenhaften und unreinen Berfassung. C. Gottling benutte Collationen von Hase aus mehreren Parisienses mit Duvalle Ausgabe, aus bem Parisiensis regius 2023 von ber Hand bes Demetrios Chalkokondhles, bem Coislinianus 161 vom Athos aus bem 14. Jahrhundert, bem besten unter ben von 3. Beffer (Jb) verglichenen Sanbichriften ber Politik und Detonomit, ferner aus bem einer febr ahnlichen Quelle entlehnten Parisiensis regius 2026 bes 13. Jahrhunderts, und unter anderen aus einem Mediolanensis B 105. 3. Beffere Marciani 200 (Q), 213 (Mb) und append. 4. 3 (Ub), Laurentiani 81. 5 (Qb) und 81. 21 (Sb), Urbinas 46 (Tb), Palatinus 160 (Vb) und bas späte Apographon aus ber Bibliothek ber Königin Chriftine von Schweben in Rom 125 (Wb) vervollständigten die bandschriftliche Zurüstung.

1X. Die Dekonomik (Odrovomikós á in Berzeichnissen), von Aristoteles im 1. Buch ber Bolitif in ihren brei ober vier Theilen, bem Berhältniß bes Hausherrn zu ben Sklaven, zur Chegattin und zu ben Kinbern, weiterhin mit besonderer Beziehung auf den Familienbesit im Interesse bes Staatslebens betrachtet (δεσποτική, γαμική, τεανοποιητική ober πατρική – ατητική), erfährt in zwei unter bem Namen des Ariftoteles überlieferten Buchern eine besondere Bürdigung. Das 2. Buch mit feinen Beispielen von Rünften, wodurch Staaten und beren Fürsten ihr zerrüttetes Finanzwesen aufgerichtet haben, von hiftorischem Intereffe, liegt bem eigentlichen Bebiet ber Detonomit ferner und ift bereits von B. G. Niebuhr als bem Geift bes Ariftoteles wie der Zeit, worin er lebte, entfremdet und untergeschoben abgethan. Auch gegen die Echtheit und Authenticität bes 1. Buches, bas unbestritten in vielen Partien eine völlige Uebereinstimmung mit aristotelischen Borschriften ergiebt, find wider E. Göttling gewichtvolle Bebenken gemehrt worben. Die aristotelische Dekonomik ist umfangreicher: ber ganze 3. Theil wird vermißt und gleichwohl lassen weder Philobemos noch bie Hanbschriften an ber eigentlichen Anschlußstelle hinter ben Borschriften über die She eine Lücke vermuthen. Was uns vorliegt, zum Theil summarisch aus Xenophons Dekonomikos entlehnt, ist

sebr ungleich, bürftig und auffallend kurz behandelt, und in Form und Composition erkennt man kaum ben Meister wieber. hier war weber Theophraft Urbeber, beffen Sand ber Epitureer Bhilobemos aus Gabara bei ber Betrachtung bes renophontischen und bes jüngeren Bertes in seiner Schrift Περί χαχιών χαί άρετών in Hercul. Voll. Col. VII sq. F. 92. Oxon. erfannte, noch ein geübter Lehrer und Denker. Das Buch, compilatorisch und sogar schülerhaft in Auschnitt, Behandlung und Sprache, ist in Sanbschriften allermeist mit ber Boliif vereinigt und verglichen worben; besonbers nütte 3. Better noch ven Vaticanus 342 (Xb), aus bem Parisiensis 2025 (Gött=
ings P4) 30g Susemihl keinen Gewinn. In einem lateinischen, priechischen Handschriften bes 13. Jahrhunderts als Aristotelis Yconomicorum lib. III. beigefügten Stud über bie Bflichten es Hausherrn und ber Hausfrau glaubte man die verlorene aristoteifthe Schrift Νόμοι ανδρός και γαμετής (Scholl. Berol. p. 25. b. Περί συμβιώσεως ανδρός και γυναικός) entbedt zu haben; es gewann im 14. Jahrhundert namhafte Erflärer, wie Ferrando von Spanien, Bartholomeo von Brugis, Heinrich von Opta und ben Bischof von Halberstabt Albert, und ist, von B. Rose in mehreren Sandschriften aus bem 14. Jahrhundert verglichen, am Beften überiefert im Helmstadiensis Guelferb. 488. Eine Retroverfion piervon ins Griechische von J. Tufanus in Aristot. Opp. Tom. 11. ed. Duvatt. Commentator ber Dekonomik war ber Araber Aballab.

## C. Die ariftotelifde Runfitheorie.

X.  $\Pi \in \rho i \pi o i \eta \tau i \times \tilde{\eta} \zeta$ , die einzige authentische Quelle aus bem Alterthum über die Theorie der Runft und die Kritik der poetischen Sattungen, gehört zu ben spätesten Arbeiten bes Aristoteles und ift nach der Bolitik, jedoch vor der Rhetorik geschrieben. Bal. Polit. VIII, 7. Rhet. I, 11. III, 1. III, 18. Das Bitchlein giebt in einem allgemeinen Theil das Wesen, die Arten und Unterschiede der Boesie von ben übrigen nachahmenden Künsten an mit einem Blick auf ihre Quelle und biftorische Entwidelung. Der besondere, bei Weitem umfassendere Theil c. 6-28 betrachtet auf bem größten Raum die Tragodie, die Grundlage ber Auslassungen über das Epos und die Komödie. Der Definition ber Tragodie (I, S. 160) reiht fich bie Betrachtung ihrer qua-Itativen Bestandtheile an, ber tragische Mythos, die tragischen Chaaftere und ihre Umwandelung burch die Herrschaft ber rhetorisirenden Reflexion, zulett bie tragische Sprache mit einer Abschätzung bes Werthes er muficalischen Composition und bes Theatralischen. Die Summe er Urtheile, die für die altere Tragodie spärlicher fließen und sogar beannte Namen unberücksichtigt laffen, grundet fich auf die pathologische Eragobie bes Euripibes. Wir empfangen beachtenswerthe Urtheile, Binte und Nachweise über ben Charafter ber Fabel, ihre Einheit, lusbehnung, Berichtebenheiten und Erforderniffe, über ihr Berhältnif

zum tragischen Haushalt, ihre nothwendige Beschaffenheit, um zweckgemäß der Läuterung der tragischen Affecte förderlich zu werden, sowie über bie Arten und ben fünstlerischen Werth ber Erkennung. Einer praftischen Anleitung folgen sobann die Auslassungen über die 4 nothwendigen Eigenschaften ber tragischen Charaftere (non), Ibealität, Angemessenheit, Raturtreue und Conjequenz. Das Capitel über die Reflexion (diavoia) ober die von rhetorischer Kunst und moralisirender Weisheit getragenen Charaftere ber Tragobie seit Euripibes verweift Aristoteles besser in die Rhetorik. Bas er weiterhin über die tragische Sprache, ihre Composition, Flexion und Satverbindung, über ben Ausbruck und die Vorzüge bes tragischen Bortrags burch fünstlerische Mischung bes gewöhnlichen mit bem erhabenen Rebecharafter barbringt, muß uns werthvoll sein. Nach dieser Doctrin bemessen sich bie Gemeinsamkeiten. Unterschiebe und Aebnlickkeiten bes Epos mit ber Tragobie. Beiben gemeinsam ift bie Einheit, eine bestimmte Ausbehnung und die Bleichheit in Art und Theilen; ihre Differengen liegen im Maß, b. h. im Gebrauch bes Hexameters und in ber längeren Ausbehnung bes Epos, im Fehlen ber musicalischen Composition und bes Theatralischen; in ber Anwendung bes Dramatischen und im Stil treffen beibe wiederum mit ihren Unterschieden zusammen. Auf Die Rritik ber Fehler bichterischer Composition gründet sich endlich die Erwägung bes höheren Werthes ber Tragobie. Das Buch enbet schluslos in der überlieferten Geftalt mit wenigen Rotizen über die Romd. bie, beren Ergänzung Fragmente bringen. Ueber bie ursprüngliche w. Berfassung ber Poetit, beren Geift zuerst Leffing erschlossen und ber modernen Boefie mit treuer Singabe an die Beschlüffe bee Philosophen zugeführt hat, über die Fragen, wieviel jest fehle und was frembe Hand hinzugab, sowie über bie Grunde des Berlufts und ber Interpolationen ift eine reiche Literatur erwachsen. Denn auch bie Erlauterungen der Tragodie weisen Lucken nach; so ist der Bassus von den unerwarteten Wendungen bis auf ein kleines Bruchstuck und auch bie Lehre von der Katharsis verloren. Die verbreitetste Hppothese erblickt bierin ein bürftiges Ercerpt bes Originals mit absichtlichen Berftummelungen, wogegen andere bie Ausfälle und Schaben für zufällig oter , bas Bange für ein forgloses, ben Borlesungen erborgtes Stuctwert eines Schülers bes Ariftoteles ausgeben. Minder zahlreichen Bebenken unterliegt die Muthmagung, daß ein Entwurf des Ariftoteles vorliege, ber im Ginzelnen mehr ober weniger ausgeführt und unfertig geblieben Auf bas geringe Interesse, bas im Mittelalter biese Schrift in Bergessenheit begrub, weift ber ganzliche Mangel an Bearbeitern sowie ber Bestand unserer Handschriften bin, die fämmtlich ale mehr ober minber schlimme Apographa von Codex Parisiensis 1741 (Ac) aus bem Beginn bes 11. Jahrhunderts mit Luden, Fehlern, boppelten Scripturen, Interpolationen und Verstellungen (cap. 15 am undaffen ben Ort) erfunden find, barunter ein Vaticanus (Urbinas 215; Bc), womit Parisiensis 2040 und ein Guelferbytanus übereinstimmen, und ber üble Marcianus 215 (Na).

XI. 1. Περὶ ἡητοριαῆς in 3 Büchern, am Lesbarften mit ber Poetif im Codex Parisiensis 1741 (Ac) erhalten, bem Marci-

anus 200 (Q), Vaticanus 1340 (Yb) und Palatinus 23 (Zb) fich unterordnen, jedoch nicht verschont von übeln Fehlern und Unregelmäßigkeiten, beren Eriftenz bereits in ben Eremplaren bes Dionys aus Salitarnak fich nachweisen lakt, muß in Bebalt wie in Form für ein reifes, wie aus einem Bug gearbeitetes, harmonisches Meifterwert des Ariftoteles gelten. Sein Lichtglanz verdunkelt die etwas jungere Schwesterschrift über Poesie. Die Rhetorit zu ben frühesten Schriften bes Meifters ju gablen, wie Riebuhr meinte, verwehrt bas flare Zeugnig bes Dionys und bie Beziehungen auf Borgange aus Dl. 110, 3-111, 1. 338-336, baß fie "bis gegen bas Ende feines Lebens erweitert" fei, die Chenmäßigkeit ber behandelten Stoffe; am Wenigsten wird aus einer vermeintlichen Polemit gegen Ifokrates, wovon der Kunstkritiker aus Halikarnaß zu erzählen weiß, auf eine frühere Entstehungszeit bes Tractats zu schließen sein. Dionys. Hal. Epist. I. ad Ammaeum 7: 'Ο μεν οδν 'Αριστοτέλης δπερ εαυτοῦ γέγραφε μαρτυρόμενος διαρρήδην, δτι τὰς ρητορικὰς τέγνας συνετάξατο πρεσβύτερος ων ήδη καὶ τὰς κρατίστας συντάξεις προεκ-δεδωκώς. Ausgehend von den Leistungen seiner Borganger, die unvolltommen blieben, weil fie in unrichtiger Auffassung bes Biele biefer Runft als einer Ueberredung nur die Außenseiten (τὰ έξω τοῦ πράγματος 1, 1. 16) betrachteten, das εντεχνίου aber ober ben wissen= schaftlichen Theil, die Beweisführung und ihre eigentliche Wefenbeit, die rhetorischen Schlüsse und beren Korm nicht berücksichtigten — benn nur Blato hatte zur wissenschaftlichen Betrachtung ber Rebekunft angeregt — wendet sich Ariftoteles mit einigen Worten über ihren Werth zur Definition ber Rhetorif und erhebt fie gu ciner δύναμις περί εχαστον τοῦ θεωρησαι τὸ ἐνδεγόμενον πιθανόν, bem Bermögen, jeden eintretenden Fall ben Umftanden gemäß mit überzeugender Wissenschaftlichkeit zu betrachten. Der Dialestik ebenbürtig zur Seite und feiner besonderen Wiffenschaft bienstbar (αντίστροφος τη διαλεπική f. S. 12), erkennt sie ihre Aufgabe nicht sowohl im πείθειν, in ber Ueberredung durch wissenschaftliche Argumente, als vielmehr im ίδείν τα υπάργοντα πιθανά περί έχαστον auf Grund der gemeinen Beweise (dià των χοινων) und erganzt in gegensätlicher Behandlung ber Sache die philosophische Unterweisung; ihr lettes Ziel ist Wahrbeit im Dienst der besseren Sache, ihr Migbrauch schließt ihre Nutslichkeit nicht aus. Demnach wirft sie sowohl mit wissenschaftlichen wie mit natūrlichen Mitteln ber Beweisführung (πίστεις εντεγνοι — ἄτεγνοι); um erfolgreich zu fein, bas Bertrauen jum 300c bes Redners in Sarmonie mit ber diadeois ber Zuhörer zu feten, bedarf es ber Klärung biefer Mittel, beren Basis bie 3 Arten ber Rebe und ihre entsprechenben Unterschiebe (I, S. 355) bilben. Diese Lehre mit ben Abschnitten über Stil und Anordnung ber Rebe, Die Differenzen ber Gemeinsamkeiten der oratorischen Mittel, die Möglichkeit und Unmöglichkeit, die Berkleinerung und Bergrößerung ber Sache, zuletzt die Enthymeme und Beispiele und ihr Gebrauch in ber Argumentation erfüllen ben 1. und vornehmsten Haupttheil der Rhetorik. Ihm folgt die Abhandlung über ben Stil (λέξις) und die rednerische Action (δπόχρισις) mit ben Rachweisen über ben Umfang ber Stimme, ben Ton ober die Darmonie. Die Vorzüge ber prosaischen Rebe sind Deutlichkeit und

Angemessenheit. Weber gemein noch schwülstig (δπέρ τδ αξίωμα), muk sie natürlich (πεφυχότως), ungefünstelt (πεπλασμένως) und makvoll im Gebrauch von Metaphern sein; worin das Frostige (ψυγρά), bie Reinheit ber hellenischen Diction, die Pracht (87x05), bas Bathos und Ethos, ber Rhythmus, die Urbanität (tò dotecov) und die Anschaulichkeit (evapreia) ber Rebe besteht, wie bie Battung auf die Wahl bes Ausbrucks wirft, die geschriebene von ber zu sprechenden Rebe (γραφική — υποκριτική), die politische Rede (δημηγορία) von der gerichtlichen (διχανιχή) und prunkhaften (έπιδειχτιχή) sich unterscheibet, wird im 2. Hauptiheil III, 1—12 mehr ober minder ausführlich vor-Der 3. Haupttheil III, 13-19 entwirft gegenüber ben entweber gehaltlofen ober unvollständigen Disvositionen älterer Rhetoren (I, S. 336. 355) die Anord nung ober Eintheilung ber Rede (τάξις) noch einem überall angemessenen Schematismus und setzt als Haupttheile die Darlegung (πρόθεσις) und die Beweisführung (πίστις) an. Un ben einzelnen Gattungen und Arten ber Rebe wird die allermeist anwendbare Disposition, die Einleitung (προοίμιον), die Anschuldigung (διαβολή) ober Auructweifung ber Anklage, die Erzählung (διήγησις), bie Beweisführung (πίστεις δεί αποδειχτικάς είναι) mit bem fragenden Theil (ἐρώτησις) und bem Schlugwort (ἐπίλογος) forgfältig geprüft. Der Organismus bieses Buches wehrt Umstellungen einzelner Partien nicht ab — man barf mit 3. Bablen ben Inhalt bes 3. Buches auf andere Orte vertheilt wunschen, fur ben Theil über bie allen Gattungen gemeinsamen Beweismittel aber am Schluß bes 2. Buchs wird &. Spengel einen befferen Blat nicht auffinden - fo verbietet gleichwohl die Continuität und Gleichmäßigkeit ber Arbeit die Annahme einer ursprünglich verschiebenen Anlage. Wie die Boetik aus Theobettes von Phaselis bereichert (Συναγωγή τέχνης της Θεοδέκτου, Geodéxteia Rhet. III, 9. s. I, S. 435) und in der großen literarhistoriichen Schrift über bie Rhetoren (Τεγνων συναγωγή), die Cicero las, vorbereitet, ist diese Rhetorik die vornehmste Quelle für die Kenntnik ber attischen Beredtsamkeit in ihren großen wie kleineren Erscheinungen. Sie blieb ber jungeren Gelehrsamkeit Borbild und ein Unhalt für allgemeine wie besondere technische Darstellungen. Dennoch begegnen wir unter ben Auslegern bes Ariftoteles auch nicht einem berühmteren Namen, ber die Rhetorik bearbeitet hatte, und außer unedirten Scholien von Stephanos und bem in Paris gebruckten anonhmen Commentator im Vaticanus 1340 und 1326, bie beibe ungefähr gleichzeitig in ber ersten Hälfte bes 12. Jahrhunderts byzantinische Redseligkeit mit bürftigem Wissen verrathen, sowie außer einer werthlosen Einleitung von Theodoros Metochites sind wir von alterthümlichen Sulfemitteln ber Erflärung verlaffen.

2. 'Ρητορική πρός 'Αλέξανδρον, mit bem einleitenben Brief und bem Eingang Τρία γένη κτλ. in sämmtlichen Hanbschriften für aristotelisch ausgegeben, unterscheibet sich in Inhalt, Behanblung und Tendenz durchaus von der echten Rhetorit und galt seit B. Bictorius für ein Wert des Rhetors Anaximenes aus Lampsakos. Ein zwischen Sprachphilosophen L. Lersch, der hierin die Τέχνη des Isotrates wiedergefunden zu haben glaubte, und L. Spengel

entbrannter literarischer Streit über bie Reit und Autorschaft ber Rhetorif an Alexander brachte ben Gewinn eines gereinigteren Textes und hat zur Befruchtung der rhetorischen Studien in jüngster Zeit nicht wenig beigetragen. L. Spengels Bründe gegen bie zulett von Campe verfochtene Sprothese ber spaten Entstehung bes Werkes find: bie Eintheilung und Behandlung ber Rhetorif nach ben eidn wiber bie gangbare Methobe ber jungeren Runftlehrer; bie Beigabe bes sidos έξεταστιχόν als 7. Theiles, ben zuerft Anaximenes flüchtig behanbelte; bie Voraufschickung bes γένος συμβουλευτικόν, bie isofratisch und zugleich aristotelisch sei, während die übrigen Rhetoren mit bem dexavixov beginnen; die Unkenntnig bes Berfassers mit bem späteren Schematismus nach inventio, dispositio, elocutio, memoria und pronunciatio gegenüber ber rafic, die bier besonders beruchsichtigt bem gangen 3. Theil zu Grunde liege; bie Uebergehung ber elocutio im Sinn ber jüngeren Runftlehre und ber allgemeine Werth ber Beweismittel für alle eidn, welche bei ben Spateren nur ber confirmatio und confatatio des révos dixavexóv zukommen; die Nichterwähnung ber in jungerer Zeit schwungvollen oráoeic; bie Unfertigkeit ber Terminologie; enblich ber Gebrauch ber Belege, bie ganz im Gegensatz zur ariftotelifden Gewohnheit, nur aus guten Rebnern Beispiele heranzuziehen, bom Berfaffer felbst geschaffen und einem gang bestimmten Zeitraum entlehnt find, von Timotheos bis auf Timoleon und den Krieg mit Sprafus. Benn aus biefen Erwägungen bas höhere Alter biefer Rhetorif einleuchtet, so genügt gleichwohl nicht bie Stelle Quintilians III. 4., bie Zweifel an ber Autorschaft bes Anarimenes, eines nur wenig jungeren Rhetors von untergeordnetem Rang, ju beseitigen; ber römische Rhetor verbindet wie auch sonst ältere und jungere Lehre. Benngleich nun dieses Werk weber in Geift noch in scharffinniger Glieberung und Begründung ber Doctrin, noch auch im Stil ber Rhetorik bes Philosophen ebenburtig ift, es muß als Bermächtniß aus flassischer Zeit um so höher stehen, weil es aus bem Ueberflug von gleichen Schriften bes Alterthums jest die einzige ist, die vor und neben dem Auctor ad Herennium und im Gegensatz zur philosobbifden Betrachtung bes Aristoteles Theorie mit praftischer Anweifung verbindet. Die Lecture des ebenso bundigen wie gut ftilisirten Buches trübt ber schlimme Zuftanb bes Textes, ber von Lücken und Interpolationen entstellt, nur in Abschriften aus bem 15. und 16. Jahrhundert überliefert und verglichen ist, am Lesbarsten noch im Coislinianus 330 (C), im Urbinas 37 (M) und in bem von Phi= lelphus aus einer befferen Hanbidrift abgeleiteten, baber willfürlich veränderten Marcianus vom Jahre 1427. 3. Beffers Text gründet sich auf den Palatinus 160 (Vb), den Urbinas 47 (Bc) und ben ariftotelischen Briefcober Marcianus 200 (Q).

XII. Fragmentarische Literatur und Briefe. Den Reichthum und unverwüftlichen Gehalt ber aristotelischen Literatur versanschaulichen zuletzt in 629 Numern aus 59 Schriften Bruchstück, beren Schtheit, von dem jüngsten Sammler B. Rose mit wenigen Ausnahmen beanstandet ober verworsen, zugleich von der Treue der Gewährsmänner und der Beglaubigung der Titel abhängig wird. Unter

ben nur in ihrer Gesammtheit ausreichenb bezeugten Dialogen (Philop. in Aristot. categg. p. 36 τὰ διαλογικά, ά πρὸς τοὺς πολλοὺς αὐτῷ γέγραπται) geben Fragmente auf die Titel Περί φιλοσοφίας, Περί εύγενείας, Περὶ μέθης, Περὶ ποιητῶν (Ammonii Vita Aristot. p. 55: Dialogus de poetis), Εύδημος η περί ψυχης, welcher bem Ol. 106, 4. 353 gegen Dionbs von Spratus gefallenen Berehrer Dions Eubemos ein Bedachtnik ftiftete und bie Unfterblichkeitelehre vortrug (I, S. 503); aus philosophischen Schriften besonders auf die Titel Neoi έναντίων (Περὶ ἀντιχειμένων, ⑤. 16), Περὶ ἀγαθοῦ, Περὶ ἰδεῶν, Περὶ τῶν Πυθαγορείων, bezeugt durch ein langeres Bruchstück von Alexander Polihistor Diog. L. VIII, 24., Περὶ Δημοχρίτου, Προβλήματα φυσικά, am spärlichsten auf Beiläufer über bie Ethit; aus ber Naturlehre sind Trümmer unter ben Titeln Περί φυτών, Περί ανθρώπου φύσεως, Περί τετραπόδων, Περί δρνίδων, bie zahlreichsten Περί λαθύων (Περί των ενύδρων) erhalten. Aus dem großen bistorischen Werke Modereiae in 158 Büchern fließen bie Fragmente am reichsten für 'Αθηναίων πολιτεία, woselbst mahrscheinlich bie von Dibbmos und bem Homeriter Seleufos commentirien afovec 2'όλωνος eine Stelle hatten. Gegen bie hiftorischen Schriften, woraus bie trodene, auf Heraklibes Bontikos übertragene Compilation Περί πολιτειών bergeleitet erscheint, eröffnete eine unmotivirte Polemik wider Sitte und Anstand der Tauromenier Timäos. Polyb. XII., 8. 24. Weniges ift aus ben Nourua (BaoBaoixá), worin Ariftoteles am Logographen Sellanitos von Lesbos einen Borgänger besaß, und ben Aixaiwuara übrig, Rechtfertigungen ber griechischen Staaten, womit Philipp von Makebonien die Streitigkeiten der Hellenen zu schlichten unternahm. Rhetorische Werke, die Lovarwift τέγνης τῆς Θεοδέχτου (Θεοδέχτεια Rhet. III, 9. j. l, S. 435. II, 41) und jene umfassende Literarhistorie über die Rhetoren Συναγωγή τεγνών, die Grundlage ber philosophisch-fritischen Betrachtung ber Redefunft. und aus ber frühesten Periode poetische Studien, fodann 'Ολυμπιονέχαι, Πυθιονίχαι, Διδασχαλίαι, Borarbeiten zu seiner Geschichte Περί ποιητών in 3 Büchern (l, S. 167), lettere in Niederschlägen ber Hopothesen aus zweiter oder britter Hand kaum mehr zu erkennen oder, gleichwie bie eregetischen Προβλήματα Όμηρικά, Απορήματα ποιητικά, vornehmlich in Scholien zerftreut, find mabricbeinlich frühzeitig untergegangen. Gin Broblem bleiben die aristotelischen Poessen (Citate Enn. Edereia), nicht sowohl die Bruchstücke einer Elegie an Eubemos, die Platos Entomion fingt, und ber bei Athen. XV, p. 696. und Diog. L. V. 7 erhaltene werthvolle Somnos an Bermias, welcher bem Unbenten feines von den Persern gemordeten Freundes Hermias geweiht, den Preis ber Tugend feiert und, von ben Athenern als Baan aufgefast gur Berherrlichung eines Menschen, Beranlaffung jur Anklage bes Dichters wegen Afebie gegeben haben foll, als die 68 (bei Th. Bergk 62) Epigramme des fogenannten Πέπλος aus zerftreuter Literatur von Porphyrios bis auf Jo. Tzetes. Mit bes Mythographen Dios nh fio 8 Στέφανος und dem Πολυμνήμων des Rheginos zusammengestellt, brachte dieses Σύγγραμμα nach dem Zeugniß des Eustath. in Ilind. \$ 557 mythologische Berichte über die Genealogien ber griechischen Führer vor Troja, die Zahl ihrer Schiffe und wie es

.1

scheint zum Unterricht als poetischen Memorirstoff eingelegt, Epigramme auf jeben Helben, ferner eine τάξις των άργαίων και παλαιών άγώνων, an ihrer Spike die Eleusinien. Eine jungere Zeit hob wahrscheinlich biese epitaphischen, nur zum Theil poetischen Diftiden auf Griechenwie Troerhelden aus und H. Stephanus veröffentlichte fie aus einem Codex Laurentianus bee 13. Jahrhunderte. Diese Literatur. mit bem Titel Περί παροιμιών sowie mit Broden und Citaten aus unechten Reben ('Απολογία άσεβείας πρός Εύρυμέδοντα, Έγχώμιον 'Αλεξάνδρου — Πλάτωνος) gemehrt, schließt zulest mit Briefen e cod. Marciano 200 (Q) ab, welche mit jener Brieffammlung bes Stagiriten, die Andronitos ordnete, Artemon von Rafandria (δ τὰς 'Aριστοτέλους αναγράψας έπιστολάς) in 8 Bücher vereinte und mit Aufidriften versah und ber Rhetor Tiberios Hepi kounveias tennt, nichts gemein haben. Mit Recht hat A. Stahr biefe mit Wendungen und Sentenzen aus Aristoteles geschmudten Baben verworfen und in eine Zeit verwiesen, wo die echte Briefliteratur des Aristoteles, die twellos in Charafter, zum Theil mit bem Werth einer Abbanblung, burch Rarbeit, pracise Kürze in Wort und Verbindung und burch pifanten Ton sich auszeichnete (σύντομος — άλλα και δριμύς έστιν), bereits verloren war. Ins Armenische übertrug fie Davib.

Reine geringe Vorsicht empfiehlt die allgemeine Beurtheilung des aristotelischen Sprachcharafters. Der Streit um ben Werth und bie Geltung biefer Form muß in ben feindlichen Schulen besonders ber Isokrateer und Peripatetiker lebhaft gewesen sein. Lettere, vornehmlich Difaarch (I, S. 486), priesen fie als unvergleichlich und kanonisch für die Aufgaben ber Darftellung, und diesem Urtheil, bas um so fester bestand, je mehr bem vorgerückten Zeitalter bas lebenbige Sprachgefühl erstarb, die Literatur in die Räume der Schule fich verlor und die Sprache an Reichthumern einbugte, schlossen fich bis auf bie Zeiten ber Wiebergeburt ber classischen Sprache wohl bie meisten Stimmen an. Sogar Dionys aus Halikarnag burfte Aristoteles als Bertreter des μέσος χαρακτήρ noch vor Plato auszeichnen. Bald jedoch wechselte, von praktischen Sprachkennern geläutert, der Gesomad; bas Zeitalter ber jungeren Sophistit seit Raifer Habrian hatte die Nassische Form wiedergefunden und mit wachsender Begeisterung bie alten Meister zur Nachahmung empfohlen. In biefem Berein fanb Aristoteles teinen Plat. Auch unsere Zeit ist unschlussig, welche Stellung Aristoteles eigentlich gebühre. Ohne Zweifel bezeichnet die Brofa bes Philosophen, wie seine gesammte Thätigkeit einen Abschluß bes antiten Lebens und Schaffens und bie Grenze ber flaffifchen Literatur, einen Bendepunct auf sprachlichem Gebiet. Man empfängt bier einen frembartigen Einbruck, und immer bestimmter und scharfer treten bei einem tieferen Einblick in biefen Sprachorganismus bie Unterschiebe von den classischen Darstellern hervor. Schon hat Aristoteles von der Reinheit, der durchsichtigen Alarheit und dem plastischen Sbenmaß der hellenischen Sprache fich weit entfernt und für sein wissenschaftliches Werk die eigene Sprache gefunden. Sie verzichtet auf jene Objectivität und Mannigfaltigfeit, auf rhothmische und muficalische Schonheit, auf Strenge und Feinheit ber Composition, beschränkt die Fülle und ben

körnigen Gehalt bes Atticismus und weist in Wortbildung, in Wortgebrauch und Bebeutung, in Phrafeologie, Shntar und Verbindung auffallende Eigenheiten nach. Im Streben, gebrängt und sachgemäß obne Bbrafe ju fcreiben, wird Aristoteles fcwierig, zweifelhaft und bunkel, im Gebrauch von Partikeln (odv. Gore, de) neu, verwickelt und weit über bas Mag gebehnt in Sat- und Periobenbau, burch eingeleate Erläuterungen und subordinirende Begründung zu oft lahm und unübersichtlich, und bereits hat man erkannt, daß grammatische und shntaktische Sonderheiten, falls man nicht zur Annahme von Berberb-nissen bes Textes seine Zuflucht nehmen barf, einer anberen als ber classischen Norm zu unterbreiten find. Rein Wunder, daß ber Stubirende, oft genug zu einer wiederholten Lefung genöthigt, die Sulfsmittel ber Erklärung sucht und bie Entscheidung auf fo vielen Buncten schwierig und hoffnungslos wird; und bennoch wiederum die größte Rlarbeit für ben Denker, ber Aristoteles aus Aristoteles selbst zu verftehen gelernt hat. Sein Stil ist thpisch, ber treue Spiegel seiner . operirenden Denkthätigkeit und Dialektik, die nichts von Schein, Uebermaß, Flitter oder unnöthiger Buthat verträgt. Daber ber icharf bezeichnenbe, knappe Ausbruck, ber sparsame Haushalt mit Wort und Beiwort, die nüchterne, bundige Phrase, das gänzliche Zurücktreten der Bilber und Tropen, die bochfte Afribie neben Barte und Inconcinnität ber Construction, auffallende Berbindungen, Anakoluthe und die Freiheiten, welche die Unterordnung der Form unter die Herrschaft bes Gebantens gestattet: η βραχυλογία, η των εννοιών πυχνότης, τὸ τῆς φράσεως συνεσταμμένον bei Simpl. ad categg. procem. Ammon. ibid. F. 3. Bornehmlich vermißt man hier Harmonie. Bei Ariftoteles wird die Form im Wesentlichen burch ben Stoff bedingt. Wabrend er in Schriften, beren Gegenstand von allgemeinerem Interesse ein farbenreicheres Bilb zu entwerfen erlaubt, wie in ben Buchern über bie Seele, von einem volleren Strom getragen, die Darftellung bebt und belebt, in ben letten Buchern ber nitomachischen Ethit reizvolle Lieblichkeit gewinnt und sogar einem poetischen Anflug Ausbruck leiht ober sonst, wie in ber Rhetorit, mit Begriffen und Definitionen nicht ermübet, verbleibt er in anderen, besonders logischen Schriften troden und fprode und fest im Rampf mit Abstractionen und logischen Beariffen die geschmeidige Fülle und ben Glanz der attischen Sprache auf eine magere Bezeichnung bes Gebantens berab. Wenn bemnach Aristoteles, Schöpfer einer in Terminologie und scharfer Begriffsbilbung neuen Sprache (τὸ τί ην είναι, ὁ τὶς ἄνθρωπος), welche bie Manniafattigfeit ber platonischen Umschreibungen überwunden bat und auch einer freieren Grammatit Berechtigung lieb, zur Berfürzung ber Sprachreichthümer nicht wenig beigetragen hat, so wäre es gleichwohl gewagt, ihm ben Rang unter ben claffischen Darftellern ju beftreiten. Ebensofern von der Trodenheit der Autoren der xour wie von der erilen, verknöcherten Schulsprache ber Folgezeit hat Aristoteles, im Ganzen rein, einfach und glänzend, und was für die Textestritif maggebend ist, auf klassischer Syntax erwachsen, ohne Zweifel auf ben beiben Stufen seiner lehrenden und barftellenden Meifterschaft mit richtigem Gefühl für bas Stoffgemäße und Angemeffene wohl unterschieben zwischen ber Sprace bes Begriffes und ber Runft, in streng wissenschaftlichen

Werken ben Zweck vorwalten lassen, in exoterischen, für weite Leserfreise gefchriebenen Buchern, vornehmlich in ben Dialogen aber beibes, bie Sprace ber Biffenschaft mit fünftlerischem Geschmad zu verbinden gewußt. Seine Dialoge, von ben sofratischen baburch unterschieben, daß Aristoteles selbst als Hauptperson in der Mitte der Theilnehmer bas Gefpräch nicht erotematisch als vielmehr in ber form einer wissenschaftlichen Debatte beberrichte und fortleitete, verbanden nach ben Zeugniffen Ciceros, Plutarchs, Philoponos und Davids Fulle und Grazie bes Stile, Bilberschmud und rhetorische Eleganzen mit reicher Mimit in bramatisch beweglicher Action. Cic. ad Att. XIII, 19: Quae autem his temporibus scripsi, 'Αριστοτέλειον morem habent, in quo sermo ila inducilur celerorum, ul penes ipsum sil Top. 3: dicendi incredibili quadam cum copia principatus. tum etiam suavitate. Philop. ad categg. p. 36 èν δέ γε τοῖς διαλυγιχοῖς - καὶ ὅγκου φροντίζει τινὸς καὶ περιεργίας λέξεως καὶ μεταφορᾶς χαὶ πρὸς τὰ τῶν λεγόντων πρόσωπα σχηματίζει τὸ εἶδος τῆς λέξεως καὶ άπλῶς δσα λόγου οίδε καλλωπίζειν ίδέαν. ibid. p. 26 εν μεν τοις διαλογικοίς — ποίχιλος ταις μιμήσεσιν xai γαρίτων ανάμεστος. Wiederum verschieden und angemeffen dem epistolischen Charafter war ber Stil ber Briefe bes Ariftoteles.

Besammtausgaben bes Aristoteles: Der Edit. pr. 5 Voll. Venet. ap. Aldum 1495—1498. Fol. (ohne die Rhetorif und Boetif) waren zahlreiche lateinische Uebersetungen vorausgegangen. Ihr Werth ift ungeachtet der wüsten Berfassung vieler Schriften, der willsürlichen, verkehrten und gewaltsamen Jusäte und Aenderungen bennoch bleibend. — per Desid. Erasmum (et Sim. Grynaeum), 2 Voll. Basil. 1531. Fol. Denvo instaurata atque restituta per Desid. Erasmum, 2 Voll. 1539. Fol. Basileensis tertia 1550 Fol., zuerst mit sintheisung in Capitel, nach dem Mitarbeiter Jengrin auch Isengriniana genannt. — Aristotelis et Xenoph. Ethica, Politica, Oeconomica Basil. c. 1540. — cura l. B. Camotii, 6 Voll. ap. Aldi filios Venet. 1551—1553., die sogenannte Aldina minor mit dem ersten Druck der Schrift Περί αίσθήσεων. Vol. VI. bringt Schriften Theophrastis. Neuer Zuwachs: Aristotelis et Theophrasti scripta quaedam quae vel nunquam antea vel minus emendata quam nunc edita suerunt. 1557. — opera fr. 3y ldurgi, 11 Voll. Francos. ap. Wechel. 1579. (Edit. prior) 1584—1587. 4. (po¤terior). Bollstängige Egenplare sind schriftetes auf ex Rönigl. Bibliothes in Berlin seht feht seht nun ketaphysica. — Gin ähnliches Maß tumultuarischen Fleißes, den eine Varietas lectionum ohne Angabe, od sie aus Handleysischen Fleißes, den eine Varietas lectionum ohne Angabe, od sie aus Handleysischen Beigere und lat. Aristoteles ex bibl. 1s. Cas au boni, 2 Voll. Lugd. 1590. Fol. Abbrücke 1597. Aurel. Allobr. 1605. Fol. die Grundlage der meisten späteren Ausga. — graece et lat. auctore Guil. du Vall, 2 Voll. Par. 1619. Fol. vermehrt 1639. Tertium recogn. Du Vallius, 4 Voll. 1654. Fol. hätt sich streng an Casaubonus. — Lesse unter den alteren Gesammtleistungen sier Ausgiberlessen und Lateinschen Schleiermacher. Petge mehre gementaet novam vers. latinam adiec. Th. Buhle (unvollendet) Vol. l–IV. Biponti 1791—1793. Vol. V. Argent. 1799. auf Seynes Empfehlung unternommen, losg mit forgsältiger Benugung der alten Ansgaben, der griechischen und Lateinschaften den vollstän

Tode wurde die Beröffentlichung der erklärenden Hulfsmittel beschränkt; Vol. V. brachte noch aus einem Apographon von Brandis Syriani Commentarios in aliquot libros Metaphysicorum, adhib. alis subsidis crit. recogn. et ed. H. Usener, serner Fragmenta c. brevi adnotat. crit. ed. Val. Rose. Indices consec. H. Bonitz, ben zoolog. Theil 3. Bona Meyer und von  $\beta$  an B. Langsavel. Der Bestersche Aristoteles reicht jedoch wegen Nichtbeachtung der Lesausen der früheren Ausgaden und der Hulfe aus alten Commentaren kaum mehr aus. A. Torstrif Die Authentica der Berliner Ausg. des Aristoteles, im Philol. XII. XIII. — Didotscher Aristoteles graece et lat. c. fragmentis et indice nominum et rerum absolutissimo. Ed. M. Bussemaker, 4 Voll. Par. 1848—1857. avec la traduct. latine revue par M. Duedner et avec les fragments par Heitz, 5 tom. Par. 1869 sq. — Die hist. Bruchstüde auch in C. Müllers Fragm, hist. Graec. Vol. II, p. 102—191. — G. Grote Aristotle. Edit. by Al. Bain and Croom Robertson, 2 Voll. Lond. 1872. — — Variet. lectionis libellorum Aristot. excommentariis et editt. colleg. A. Brandis, Abhandl. der Berl. Asa. 1832.

Gesammtübersetzungen. Lateinische (f. die Ausgg.): M. Jourdain Recherches crit. sur l'age et l'origine des traductt. latines d'Aristote et sur des commentaires Grecs ou Arabes employés par les docteurs scholastiques, Par. 1819. Edit. II. 1843. Deutsch von A. Stahr, Halle 1831. Bgl. C. Branti Geschichte der Logi im Abendlande, 2. Bd. E. 106 fg. — Die oft genannte Vetus versio des ganzen Aristoteles barbarischen Juschnitts, die Thomas von Aquino nübte, soll von dem Dominicaner Wilhelm von Norbecke herrühren, der 1281 als Erzbischof von Korinth starb.

Ethica, Politica et Oeconomica Leon. Aretino (Bruni) interpr. (1450) Fol., vermehrt um die Physiognomia et c. commentt. Averrois et L. Aretini, Venet. ap. Locatell. 1508. Fol. — Lateinische Ueberst von Jo. Arghropulos: De moribus, De interpretatione, Acroases physicae, De coelo, De generatione, Meteorologia, De anima, De sensu et sensauu, De memoria et reminiscentia, De somno et vigilia, De longit. et brevitate vitae, Aug. Vindel. 1518—1520. Praedicamenta poster. analyticorum, De naturali auscultatione, Ethica Nicom. Basil. s. a. — Opp. omnia lat. ad Graecum exemplar recogn. 3 Voll. Basil. 1542. Fol. 1548. Fol. — labore I. B. Bagolini. Acced. Averrois (auch Levis Ben. Gersons) commentarii, 8 Voll. Venet. 1550—1552. — selectis translationibus illustrata et Averrois Cordub. in ea opera omnes commentarii, 11 Voll. Venet. 1562—1572. — c. ind. rerum omnium, 6 Voll. Lugd. 1580. — variis interprr. recogn. ab A. Martino, 1581. Fol. — Francos. 1593. in 2 Bartien, einem Tom. logicus und einem Tom. ethicus. — Jüngse lat. Gesammtausg. Rom. 1668. — französsische Deschamps Essai bibliographique sur M. T. Cicéron, Par. 1863. p. 30. — englische in 4 Parti. London 1784. — beutsche Ueberseung von L. Roth, L. Svengel, Chr. Ball, R. Zell, R. Reuz, D. Rülb, B. Riecher und Rr. Schniger, 26 Bodm. Stuttg. 1836—1857., in 34 Bodm. 1869. Mesler. — von M. Katsch, M. Stahr. R. Etahr und D. Bender in der Gossimannschen Samml. Stuttg. 1869.

Alte Commentare und Scholien, neuerdings von A. Brandis und L. Spengel (Paraphrase zu Souh. Clench, und Auszüge aus dem Commentar eines Anonymos über die Bücher von der Seele, Abhandl. der Minchener Akad. 1847) veröffentlicht, am vollfändigsten in der Edit. Academiae reg. Boruss. Vol. IV. V. — Ueber den Sammelcoder der Commentare Laurent. 85, 1 B. Rose im hermes V, S. 62. — Sammlungen der Paraphrasen des Themistics: ed. V. Trincavellus, Venet. 1534. Fol. auch mit Alexandri Aphrod. lib. de anima et de kato. — quae supers. ed. L. Spengel, 2 Voll. Lips. 1866. — Aristot. Commentatoren und Scholiasten: s. A. Brandis zum Organon, h. Usener im Rhein. Rus. R. XXVI. und A. Branti Gesschichte der Logis im Abendlande, 2 Bbe. Leipz. 1855. 1861.

Commentare ber Araber (f. M. Jourbain und die lat. Ueberff.): Alpharadi, vetustissimi Aristot. interpretis, opp. omnia quae lat. lingua conscripta reperiri potuerunt, Par. 1688. — G. Antonelli Sulle opere di Aristotele col commento dell' Averrhoe impresse in Padova dal Canozio negli anni 1472. 1473. 1474. Ferrara 1842. — G. Fluegel De arabicis scriptorum graec. interprett. Meisner Progr. 1841. — G. Wenrich De auctorum graec. versionibus syriacis, arabicis, armenicis persicisque, Lips. 1844. — A. S. ch moelders. Documenta philosophiae Arabum, Bonn. 1836. Essai sur les écoles philos. chez les Arabes, Par. 1842. — Camus Notices et extraits des manuscripts de la biblioth. nat. Tom. VI, p. 392 sq. — F. Ravalsson Mémoires sur la philosophie d'Aristote chez les Arabes, in Comptes rend. de l'Académ. Tom. V. Par. 1844. — E. Renan De philosophia peripatet. ap. Syros, Par. 1852. — S. Munck Mélanges de philosophie juive et arabe, Par. 1859. und in einer Reihe von Artiselia (Arabes, Kendi, Farabi, Gazali, Ibn-Badja, Ibn-Roschd, Ibn-Sina, Iuis, Maimonide) im Dictionnaire des sciences philos. 6 Voll. Par. 1844—1852. — v. Camuer: Burgstall Geschichte der arab. Literatur, 7 Bde. Mien 1850. — B. Beer Philosophie und philosophie in der arabischen Leberlieferung, halte 1872. — E. Hossmann De hermeneuticis ap. Syros Aristoteleis, Adiectist textidus et glossario. Edit. II. Lips. 1873. — Bgl. G. Prantl Gesch. der Least 2. 261. © 297—396.

Sammelcommentare ber Neueren: Petri Tatareti in libros philos. naturalis et metaphysicae Aristot. Par. (1514) 4. — Ambrosius Nolanus Castigatt. adversus Averroem recens impressae, Venet. 1532. Fol. — I. Palamedes Tabula in Aristot. Averroisque opp. Venet. 1562. Fol. — F. Accorambonus Interpret. obscuriorum locorum et sententiarum omnium opp. Aristot. Rom. 1590. Fol. Vera mens Aristotelis, i. e. lucidissima et eruditissima in omnia Aristot. opp. explanatio, Rom. 1604. Fol.

Sanbschriften, verzeichnet von G. Buhle Vol. 1, p. 157—201., im Conspect und mit den seitdem üblichen Signaturen versehen von J. Beffer Vol. I. Einzelnes A. Trendelenburg Praes. de anima. — A. Brandis Die Aristot. Sandschriften der vatic. Bibliothef mit einem Borwort von J. Beffer, Abhands. der Berl. Akad. 1831. Beitrag von Fr. Susemihl im Philol. XXX.

Beitrage zur Kritif (Fr. Dfann Bur Kritif bes ausstot. Tertes, in Beitr. zur griech. und rom. Literaturgesch. 1. Bb.) und Erksärung für größere Complexe: B. Onden Scaligerana zu Aristot. ethischen und polit. Schriften, in der Cos Bb. 1. — Ch. Thurot Etudes sur Aristote (zur Bolitif, Dialektif und Rhetorif) Par. 1860. — H. Bonit Aristot. Studien zur Physik, zur Schrift iber Relisso, Lenophanes und Gorgias, zur Rhetorit und Boetif, zur Topif, zur 2. Analytif, zur Abhandl. über Entstehen und Bergehen und zu den Broblemen, aus den Sigungeber. der Wiener Atad. 1862—1867. A. Krohn im Brandenb. Brogr. 1871. und J. Bahlen.

Ausgaben, Ueberfepungen, Commentare und frit. Beitrage ju einzelnen Schriften.

A. Philosophie. I. Die logischen Schriften (Organum): Florent. ap. Iuntam 1521. 4. mit Porphyril Introd. — dilig. Fr. Trincavelli, Venet. ap. Zanett. 1536. — Basil. ap. Isengrinum 1545. — Par. 1562. 4. Francos. 1577. 4. — gr. et lat. rec. I. Pacius, Morg. 1584. 4. Bicherhoste Abdrücke Francos. 1591. 1597. 4. 1598. Genev. 1605. 4. — c. quaestt. et comment. partibus quinque stud. G. Hildenii, 3 Voll. Berol. 1585. 4. — gr. et lat. comment. analytico et paraphrastico illustratum a L. Lucio, Basil. 1619. 4. — novis codd. auxiliis adiutus recogn., schollis ined. et comment. instr. Th. Waitz, 2 Voll. Lips. 1844—1846. Bacianten im Philos. XII., eine der verdienflichsen Arbeiten für Aristoteles. — Categoriae: adhib. Ammonii. Simplicii et Boëthii commentariis recogn., in lat. convert., lectionis variet. adnotatt. explicatam etc. adiec. A. Lewald, Heidelb. 1824. — c. vers. arab. Isaaci Honeini filii et variis lectt. ed. I. Th. Zenker, Lips. 1846. — Categoriae et Topica: c. Porphyrii isagoge ex recens. I. Bekkeri, Berol. 1843. Hermeneutica, Analytica, Elenctica 1843. — Sophist. elenchi: ed. C. Winckelmann mit Platonis Dialogi selecti, Lips. 1838. — ed. E. Poste, Lend. 1866.

Nebersetungen. Lateinisch: Analyt. priora und posteriora, Topica und Sophist. elenchi Boethio interpr. (f. S. 48). — Organum Io. Argyropulo traductore. Ab Io. Eckio facili explanat. declarat. Aug. Vindel. 1517. Fol. Iul. Pacio interpr. (f. die Ausgg.) — De interpret. A. Nipho interpr. mit Aristotelis De hermeniae liber, Boethio interpr. Venet. 1351. Fol. — beutsch: Rategorien mit Anmerst. von S. Maimon, Berl. 1794. Uebers. und erläutert von A. Depdemann, Berl. 1835. — Althochdeutsche Uebers. und Erläuterung der Rategorien und der Germenie (von Notter Labeo) aus dem Anfang des 11. Jahrh. herausgeg. von G. Graff, Abbruct aus den Berichten über die Berbandl. der Berl. Atab. Berl. 1837. 4.

Alte Commentare: Alexandri Aphrod. comment. in libr. 1. Analyt. pr. Venet. 1520. Fol. Flor. 1521. 4. in topic. Venet. 1513. Fol., wieberholt von Séguier, Par. 1840. 4. in sophist. elench. Venet. 1520. Fol. Flor. 1521. 4. -Ammonii Comment. in Aristot. categg. et de interpret. Venet. 1503. Fol. (mit Wichael Bsellos Baraphrase) 1545. — Dexippi in Aristot. categg. dubitationes et solutt. prim. ed. L. Spengel, Abhandl. ber Baier. Atab. Munch. 1859. — Anicii Manlii Torquati Severini Boethii in Aristot. categg. libri quatuor, in libr. de ininterpret. editionis primae libri II, secundae libri VI, beibe Stude in Boethii Opp. 2 Voll. Venet. 1492. 1566. Fol. Basil. 1546. 1570. Fol. ed. Migne, 2 Voll. Par. 1847. 4. — Porphyrii Interpret. Aristot. categg, Par. nit ben (ategg. 3. 1940. Categg. et Top.) Berol. 1843. — Simplicii Scholia in Aristot. categg. per Zach. Calliergum, Venet. 1499. Fol. Basil. 1551. — 10. Philoponi Comment. in Aristot. Analyt. poster. Venet. 1504. 1584. Fol., in Analyt. priora ed. Trincavellus ibid. 1535. Fol. — Themistii Paraphrases (f. S. 48). Ueber eine vermeintl. Paraphrase des Themistics zur 1. Analytik B. Rose im hermes II. zu A. Brandis Die griech, Austeger des Organous E. 288. — Paraphrasis incerti auctoris Aristot. Sophist. elench. Ex cod. Monae. nunc prim. ed. L. Spengel, Monach. [1842. — Baraphrase des Richael Psellos zur hermenie Venet. 1503. Fol. Spnopse zu den Kategorien Venet. 1532. Par. 1541. Basil. 1542. Spnopfe gur gesammten Logif bes Ariftoteles op. E. Ehingeri, Aug. Vindel. 1597. Bgl. G. Brantl Gefc. ber Logif I, S. 685. II, S. 264—263. — Guftratios Commentar gum 2. Buch ber 2. Mas. Intif (mit Bhilop.) Venet. 1534. Fol. - Leon Magentinos Comment gur Ger menie (mit Ammonios) Venet. 1508. Fol. gur 1. Analytif Venet. 1536. Fol. — George gios Scholarios Κατα των Πλήθωνος αποριών επ' Αριστοτέλει, 1. Thi. herausges. From Minoibis Minas, Par. 1858. — Lat. Baranhrase ber Epitome in Affice. stot. philosophiam bes Georgios Pachymeres von Bh. Bechine, Basit. 1560.

Commentare ber Neueren. Jum gesammten ober theilweisen Drganon: von Ioannes de Lapide Libri artis logicae Porphyrii et Aristotelis c. explanatt. s. l. et a. Fol. — Thomas Aquinas Expositio in libros analyt, poster. et de interpret. c. textu Io. Argyropuli et c. fallaciis Dominici de Flandria, s. l. et a. Fol. wiedetholt Venet. 1583. Fol. — Duns Scotus In categg. librosque de demonstratt. Venet. 1573. Desethen Quaestt. in universam Aristot. logicam, Ursellis 1622. 4. Comment. supra veterem artem Aristot. secundum viam Albertistarum, Colon. 1486. Fol. — Arnoldus de Tungeri Epitoma s. reparatt. logicae veteris et novae Aristot. iuxta viam et expositionem Alberti Magni, Colon. 1496. 4. — Io. Versor Colon. 1497. Fol. — P. Ramus Animadvv. Aristot. libri XX, Par. 1556. recens emend. per Io. Piscatorem, Francos. 1594. — I. Schegkius Tuding. 1570. Fol. — Th. de Vio Caietanus In Praedicabilia Porphyrii, Praedicamenta, Postpraedicamenta et libros poster. Analyticorum Aristot. commentaria, Lugd. 1572. — F. Toletus Colon. 1583. 4. 1596. 4. 1607. 4. — Z. Ursinus Neust. Palat. 1586. 4. — B. Rub e us Venet. 1593. 4. — M. Flacius Francos. 1593. — D. Cramer D sput. de praecip. logicae Aristot. partibus, quas orator quidam Parisiensis scholis suis insectatus est, pro Aristotele, Vitemb. 1593. Desethen Synopsis Organi Aristot. 1595. 2. vermebrite Eusg. 1604. — A. Scaynus Venet. 1599. Fol. — Colon. 1604. 4. Edit. altera Lugd. 1610. 4. — A. Rubius, 2 partt. ibid. Colon. 4. — I. Steckius, 2 tom. Colon.

Planc. 1615. — D. Masius Commentatiorum in Porphyrium et in universam Aristot. logicam, 2 tom. Mogunt. 1617. 4. 1621. — I. Lorinus Colon. 1620. 4. — H. Hoepffner Lips. 1620. — M. Zanardus Colon. 1622. 4. — F. Crellius Introd. in logicam Aristot. ordine Aristotelico conscripta, Neust. Palat. 1581. — L. Wegerus Quaesti. in omnes Organi Aristot. libros, Regiom. 1628. 4. — R. Hammer De Organo Aristot., Altorfi 1622. 4.

Commentar zu ben Kategorien: 10. Murmelli In praedicamentorum Aristot. isagoge, Mogunt. 1550. — Jur Hermenie von Aug. Niphus Venet. 1559. Fol. — Jur ersten Analytif Commentare von Aug. Niphus Venet. 1558. Fol. F. Burana Venet. 1567. Fol. und W. Höpffner Lips. 1820. — H. Bagolinus Adnotatt. et dubitatt. in prim. priorum resolutionum Aristot. Venet. 1567. Fol. — Jur zweiten Analytif von Thomas Aquinas Venet. Fol. Egidius Romanus 1488. Fol. 1500. Fol. O. Apollinaris Cremonensis 1497. Fol. Aug. Niphus Par. 1540. Fol. Venet. 1565. Fol. Ph. Zaphirus Venet. 1561. Fol. Dom. Soto ibid. 1574. F. Crellius Neust. Palat. 1584. Fol. — Analyse von G. Bowel Oxon. 1631. — Inalyse von G. Bo

II. Die Metaphysit: Aristotelis et Theophrasti Metaphysica rec. A. Brandis, Berol. 1823. Tom. II. Scholla 1837. — Text, Uebers und Commentar uebst Abhandl. von A. Schwegter, 4 Bbe. Tübing. 1847. 1848. mit Berweisung des emenditen Textes in den Gommentar. Recension von H. Bonitz, 2 Part. Bonn. 1848. 1849. — Alte Commentare: Alexandri Aphrod. comment. in libros metaphysicos Aristotelis. Rec. H. Bonitz, Berol. 1847. — Syriani comment. in libros II. XII. XIII. metaphys. Aristot. Iat. interpr. H. Bagolino, Venet. 1558. 4. — Io. Philoponi Commentt. in metaphys. lat. F. Patricio interpr. Ferrar. 1583. — Scholia graeca in Aristot. Metaphys. colleg. A. Brandis, Berol. 1837. — Die neueren Stücke in der Edit. Berol. Vol. V. — Themistii Paraphr. libri XI. Metaphys. Mose Finzio interpr. Venet. 1552. Fol. Duns Secotus ibid. 1503. Fol. A. Niphus (s. oben) P. Ramus Par. 1566. Francos. 1583. D. Cramer (Isagoge in Aristot. Metaph). Hanov. 1594. Edit. II. Vitemb. 1601. P. Fonseca 2 tom. Lugd. 1597. 1593. 4. Francos. (4 tom.) 1599. Colon. 1604. 1613. 4. M. Zanardus Venet. 1615. 4. Colon. 1622. 4. E. Sonerus edit. a P. Felwingero, lenae 1657. 4. Edit. II. 1666. 4. Jum 1., 2. und 4. Buch von J. B. Riemeier Helmst. 1681. 4. — lateinsch Bessarione interpr. Par. 1516. Fol. lngolst. 1577. I. Perionio Lugd. 1558. 1560. — Lat. Baraphrase von Ant. Scannus, Rom. 1587. Fol., des 12. Buche von M. A. Flaminius, Basil. 1537. 4. — deutsch, von B. Gengstenberg, mit Anmerst. und erläut. Ubhandil. von A. Brandis, 1. Th. Bonn 1824. — H. von Rirchmann (Bhilos. Bibliothes Het. 117 fg.)

III. Die phys. Schriften: Physica, de coelo, de generatione et corruptione, de meteoris et de anima, ap. G. Morelium Par. 1556. von Fr. Splburg nachgebruck. — Auscultatt. physicae. Parva naturalia und andere phys. Schriften Francos. ap. Wechelum 1577. 4. 1584. 4. — Auseultatt. physicae: c. commentt. analyticis illustr. l. Pacius, Francos. 1596. — ex recens. I. Bekkeri, Berol. 1843. — Griech, und deutich mit sachertlärenden Anmerst. von C. Brantl, Leipz. 1854. — mit franz. Uedertragung und Grstär. von Barth. St. Hilaire, 2 tom. Par. 1862. — Meteorologie: ex recens. l. Bekkeri, Berol. 1829. — rec., novam interpretat. lat. confecit, excerpta ex commentt. Alexandri, Olympiodori et lo. l'hiloponi, suos comment. addice., de auctorit., integrit. et side deque crit. subsidiis praesat. est, indices denique verdorum et rerum addid. L. Ideler, 2 Voll. Lips. 1834. 1836. — mit franz. Uedersegung und Grstär. von St. Silaire, Par. 1863. avec le petit

traite apocryphe Du monde. — Aleine phys. Schriften: Ueber bas Himmelsgebäube und über Entstehen und Bergehen gr. und beutsch von G. Prantl, Leipz. 1857. — beide Stucke mit franz. Uebersehung und Erläut. von St.-Hi-laire, Par. 1866. — De mundo: c. duplici interpret. lat., c. scholiis et castigatt. Bon. Vulcanii, LBat. 1591. — analysi, nott. et comment. illustr. ad Ol. Worm, Rostoch. 1625. — ed. Chr. Kapp, Altend. 1792. — De somno et vigilia, de insomniis et de divinat. per somnum libri. Rec. et illustr. G. A. Bekker. Acced. variet. lectt. in quatuor de partidus animalium libros et reliqua Parva Naturalia, Berol. 1823.

Lateinische Uebersehungen. Recognitionen ber Baraphrasen von fammtlichen naturwiffenfch. Schriften (Par. 1501. Fol.) von Gr. Batable, Par. 1533. Fol. - Die Bhyfif: lo. Argyropulo interpr. Venet. 1501. Par. 1518. Fol. Lugd. 1564. Colon. 1580. 4. 2 Voll. c. I. Eckii annotatt. Aug. Vindel. 1518. Fol. Aug. Nipho Venet. 1508. Fol. I. Perionio Par. 1550. Basil, 1552. l. Perionio mit Berbefferungen von R. Grouchy Lugd, 1556. vermehrt 1566.
— frangöfische Uebertragung von St. Silaire, f. Die Ausgg. — italienisch von Ant. Brucioli Venez. 1551. Edit. II. 1558. — beutsch mit Erlauterung von S. Beife, Leipz. 1829. - Meteorologie: lateinifch Boethio interpr. Aug. Vindel. 1519. Fol. Fr. Vatablo Par. 1518. Fol. Lugd. 1564. Colon. 1580. 4. 2 Voll. mit de generatione, Fr. Vico mercato Venet. 1565. Fol. im 2. Buch emenbirter von L. Ib eler. Paraphrase von I. Faber Lips. 1506. Fol. — englisch von E. Pargiter, Lond. 1745. 4. — Parva Naturalia: lateinisch c. Averrois comment. Venet. 1483. Fol. — c. comment. doctrinae Alberti Magni Colon. 1491. Fol. - c. commentt. l. Eckii Aug. Vindel. 1520. Fol. — Nic. Leouico interpr. Venet. 1523. Fol. Par. 1530. Fol. — franzofico von St.-hilaire Par. 1847. Traite du monde 1863, du ciel und De la production et de la destruction des choses 1866. — Drei fleine naturhift. Ab. handll. beutsch von E. he ner, Breel. 1824. — De mundo: lateinisch Gulielmo Budaeo interpr. — frangofifch von Batteur Par. 1768. — beutich von G. Schulthef Bur. 1782. Mit Anmerkt. von S. Weife Leipz. 1829. — De gener. et corruptione: lateinift Aug. Nipho, mit Meteor. Boethio interpr. und l. Eckii comment. Aug. Vindel. 1519. Fol. Fr. Vatablo interpr. (f. oben). - De sensu et sensili l. Curaeo interpr. Francof. 1595. P. Il. stud. R. Goclenii 1596. — — De brevit. et longitudine vitae: lat. versus et illustr. ab A. Schultze, Feiburger Schulfchr. 1826.

Alte Commentare: Alexandri Aphrod. Quaest. naturalium et moralium ad Aristot. philos. illustrandam libri IV. Ex recens. L. Spengeli, Monach. 1842. Comment. in Aristot. lib. de sensu et sensibili. Venet. 1527. Paraphrasis ad Aristot. libros de meteoris (mit lo. Philoponi Comment. in libr. de gener. et interitu) 1527. -- lat. interpr. l. B. Camotio 1556. Fol. Alexandro Piccolomene o 1548. Fol. — Simplicii Scholia in phys. Aristot. ed. Asulanus, Venet. 1526. Fol., in Aristot. de coelo (Retroversion aus dem Lateinschen) 1526. 1548. — Themistot. de coelo ex recens. S. Karstenli, Ultrai. 1865. 4. — lo. Philoponi Comment. in primos quatuor libros de phys. auscultatt. ed. V. Trincavellus, Venet. 1535. Fol., de generat. et interitu 1527. Fol., in prim. libr. meteorologiae, mit Olympiodori Comment. In Aristot. meteorol. gr. et lat. Camotio interpr. Venet. 1551. Fol. 1567. Fol. — Mich. Pselll Commentarii in phys. Aristot. interpr. l. B. Camotio, Venet. 1554. Fol. — Paraphrase der Meteorologie von Theod. Metodites, lat. auctore G. Herveto.

Commentare zu sämmtlichen ober mehreren phys. Schriften von J. Velcurio, Tubing. 1540. oft wiederholt Lugd. 1544. Tubing. 1553. 1557. 1566. Colon. 1572. 1575. — C. Gesner Physicarum meditatt. lib. V. Scholia et annotatt. in Aristot. libros de meteoris, de anima, de memoria et reminisc., de somno et vigil. Tiguri 1586. Fol. — Collegii Conimbr. Commentaril in quatuor libros de coelo, meteorologicos et parva naturalia, Colon. 1596. 4. 1603. 4. Lugd. 1616. — Cl. Berigardus Circulus Pisanus. In Aristot. libros phys., de coelo, de ortu et interitu, de meteoris et de anima, Edit. Il. Patay.

Į

1661. 4. — Ascanius Comitius Praefatt. sex in omnes Aristot. libros philos. naturalis, Venet. 1570. 4. — Gabr. a St. Vincentino Physica contin. etiam materiam de mundo, de caelo et de meteoris, Rom. 1670. Fol. - Chr. Sturmius De authoritate interpretum naturae ac speciatim Aristotelis, Altorfii 1672. 4. - Jur Phyfit: von Thomas Aquinas 1480. Venet. 1573. Fol. (Lambertus de Monte Copulata atque correcta circa libros phys Aristot. Colon. 1493. Fol.) - Burlaeus Venet. 1491. Fol. - Albertus de Saxonia Quaestt, super libros de phys. auscultatt, Venet. 1504, Fol. — lo. Versor Quaestt. super libros physicorum Aristot. Colon. 1489 Fol. — l. Scheg-kius Tubing. 1538. — F. Vicomercatus Par. 1550. Fol. Venet. 1567. Fol. - P. Ramus Par. 1565. recens emendat. per I. Piscatorem, Francof. 1585. H. Balduinus Expositio in libros aliquot phys. Aristot. et Averrois super eisdem commentationem et in prologum Physicorum eiusdem Averrois, Venet. 1578. - Fr. Toletus Colon. 1579. 4. - F. Crellius Neust. Palat. 1587. Fol. Collegii Conimbr. 2 tom. Colon. 1596. 4. 1602. 4. Lugd. 1610. — I. Casus Francof. 1600. — L. Havenreuter ibid. 1604. — Chr. Butelius Synopsis octo librorum phys. Aristot. Stetini 1605. 4. — A. Scaynus Francof. 1607. 4. — M. Zanardus Colon. Agripp. 1622. 4. — Th. Gianninius Venet. 1622. Fol. H. Kolb Theoremata phys. ad VIII libros phys. Aristot. Salisb. 1633. 4. — Collegii Complut, Disputatt, in VIII libros phys. Aristot. Lugd. 1637. 4. — Cl. Berigardus Circulus Pisanus de veteri et peripatet, philos, in priores libros phys. Utini 1643. 4. - 1. Cottunius Patav. 1648. Fol. - - Bu ben Schrifs ten de coelo uno de mundo: Commentare von Thomas Aquinas In quatuor libros Aristot. de coelo et de mundo commentt. Venet. 1575. Fol. 1590. Fol. — L. Philalthaeus In libros Aristot. de coelo et de mundo commentt. c. lat. vers. Venet. 1565. Fol. A. Niphus In Aristot. de coelo et mundo commentt. ibid. 1567. Fol. — Collegii Conimbr. in lib. de coelo (mit Tert unb lat. Uebertragung) Lugd. 1594. 4. - F. Piccolomini in lib. de coelo, Mogunt. 1608. 4. — De gener. et corruptione: von Thomas Aquinas Venet. 1584. Fol. 1609. Fol. — Egidius Romanus Venet. 1505. Fol. — Albertus de Saxonia Quaestt. in libros de gener. Venet. 1505. Fol. Marsilius ibid. 1505. Fol. D. Bannes ibid. 1587. 4. - F. Toletus Colon. 1579. 4. Lugd. 1588. Venet. 1602. 4. - Collegii Conimbr. (mit Tert und lat. Ueberfetung) Mogunt. 1600 4. Lugd. 1613. 4. — M. Coronadus Antverp. 1624. 4. — Collegii Complut. Disputatt. in libros Aristot. de ortu et interitu, Viennae 1630. 4. Lugd. 1637. 4. 1668. Fol. - Parva Naturalia: Commentare von Thomas Aquinas (in Auszügen Pad. 1493. Fol.) Venet. 1556. Fol. L. Buccaferreus Lectt. in Aristot. Parva Naturalia, Venet. 1570. Fol. - Meteorologica: Commentare von Thomas Aquinas Venet. 1547. Fol. 1561. Fol. - Petrus de Eliaco Tractatus super libros meteorum, de impressionibus aeris etc. Argent. 1504. 4. Viennae 1514. 4. — A. Niphus Venet. 1551. Fol. — F. Vicomercatus (mit Zert und fat. Uebertragung) Par. 1556. Fol. Venet. 1565. Par. 1598. — Collegii Conimbr. Lugd. 1598.. 4. — L. Buccaferreus Lectt. super primum et quartum libr. Aristot. Meteorologiae, Venet. 1565. 1563. Fol.

IV. Die Pfychologie: De anima libros ed. l. Schegk, Basil. 1544.—c. W. Meuseri praefat. Argent. 1568.— De anima, de sensu, de memoria, de somno similique argumento. Ex recens, l. Bekkeri, Berol. 1829.— de anima libri III. Recogn. et illustr. A. Trendelenburg, Jenae 1833.— par St.-Hilaire, Par. 1846.— rec. A. Torstrik, Berol. 1862.— lateinifch (f. oben Naturalia) lo. Argyropulo interpr. Venet. s. a. Par. 1548. 4. c. comment. secundum doctrinam Alberti Magni, Colon. 1491. 1497. Fol.— Gent. Herveto interpr. Lugd. 1544.— lo. Perionio Par. 1550. Basil. 1553. Recogn. Ph. Melanchthon, Vitemb. 1554.— Mich. Sophiano interpr. Lips. 1569. wieberholt c. Averrois commentt. et antiqua translat. suae integritati restituta, Venet. ap. lunt. 1574. 4.— franzöfisch von P. Marcassus Par. 1641. unb Barthél. St.-Hilaire, Par. 1847.— italienisch von B. Segni, Firenze 1549. 1583. F. Sansovino Venez. 1551. A. Brucioli Venez. 1557. A. Buonriccio ibid. 1565.— beutsch mit Anmerst. von B. 361gt, 2etpz. 1803. von 6. Beissen. 1871.

Commentare ber Alten: Simplicii Comment. in Aristot. de anima Venet. 1527. Fol., vollstänbiger lateinisch interpr. I. Faseolo, Venet. 1543. 1549. — Io. Philoponi in lidros de anima ed. V. Trincavellus, Venet. 1535. Fol. — E. Spengel Auszüge aus dem Commentare eines Anonymus üder des Aristot. Bücher von der Seete, Ind. scholl. Monac. 1847. Baraphrase des Themistios s. oben S. 48. — Meuere Commentare: von Thomas Aquinas Venet. 1597. Fol. — C. Gesnerus (Scholien und Anmerst. aus griech. Commentaren wie eigener Fadrif zum 1. Buch de meteoris und zum 4. Buch de anima) Tiguri 1586. — Duns Scotus Lugd. 1625. 4. — P. Martinez Segunti 1575. Fol. — I. Toletus Venet. 1575. 4. 1600. 4. Colon. Agripp. 1583. 4. 1594. 1615. Lugd. 1591. — Lucillus Philalthaeus Aug. Taurin. 1579. Fol. — Collegii Conimbr. Edit. Ill. (mit Text und lat. Ueders.) Colon. 1600. 4. — Fr. Piccolomini Venet. 1602. Fol. — H. Dandinus Par. 1611. Fol. — M. Zanardus Colon. Agripp. 1622. 4. — Jum 3. Buch von Fr. a Vicomercato Venet. 1574. Fol. — But Schrift De sensu et sensid. von M. Maynet lus Flor. 1555. Fol. und S. Simonius (mit Text) Genev. 1566. Fol. — Jum Tractat De memoria et reminisc. von S. Simonius ibid. eod. und De somno et vigil. c. lat. interpret. N. Leonici, Gissae 1600.

Physiognomica: ed. Fr. Franz, in Scriptt. physiognomiae vett. ex recens. C. Perusi et Fr. Sylburgi, Altenb. 1780. — lateinisch interpr. M. Leucomanno, Lips. 1517. 4. — Phisonomia, qua clauditur Secretum Secretorum Aristotelis ad Alexandrum (Bonon. 1501. Fol. c. prologo Ioannis Hispanensis im Opus septisegmatum ibid. 1516. Venet. 1516.) Ed. C. Taube, im Stistungsprogr. Gleiwig 1866.

V. Naturgeschichtliche Werke. 1. Inologie. De hist animalium: op. Nic. Tomaei Flor. ap. Iuntam 1527. 4. mit anderen Schriften von Ariftot. und Theophraft. — vulg. I. Maussacus mit Benugung des Commentate von I. C. Scaliger (LBat. 1584. 4.) Tolosae 1619. Fol. — avec la trad. française par M. Camus, 2 Voll. Par. 1783. 4. — textum ad fidem librorum MSS. rec., I. C. Scaligeri versionem recogn., comment. indicesque adiec. J. G. Schneider, 4 tom. Lips. 1811., ein für jene Zeit glänzendes Zeugniß von Pleiß und Scharsfinn in Aritit und Erklärung. — ex recens. I. Bekkeri, Berol. 1829. — επιμελεία καὶ διορθώσει Σ. Πικκόλου, Par. 1863. — Thierfunde. Arit. Text mit beutsche Ueders, sachl. und sprachl. Erklärr. und vollständigem Inder von H. Aubert und Kr. Wimmer, 2 Bde. Leigz. 1868. —— de partidus animalium: ex recens. I. Bekkeri, Berol. 1829. — gr. und beutsch mit sachertlär. Anmerst. von A. von Franzius, Leigz. 1853. — ex recogn. B. Langkavel, Lips. 1868. —— de generatione animalium: c. Philoponi comment. Venet. 1526. — ex recens. I. Bekkeri, Berol. 1829. — Ueder die Beugung und Entwicklung der Thiere gr. und beutsch von H. Nubert und F. Wimmer, Leipz. 1860. — Iteber die wissensch. Bechanblungsart der Natursunde überhaupt, vorzügl. aber der Thierstunde. Griech. und beutsch mit Anmerst. von R. Lipe, Prag 1819. Leipz. 1823.

Neberfes ungen, lateinische: Historia animalium, hanbschriftlich in Baris, Leivzig und Orsord Guilelus a Moerbeka, Georgius Trapezuntius (s. Biffolos) — Theodoro Gaz. interpr. Venet. 1476. 1492. 1504. Fol. 1—56., befannter I. C. Scaligero interpr. Recognition, von I. G. Schneider (lib. l—Xl.) — franz. von M. Camus (f. Ausgg.), beutheilt von de Buresaint-Fauxdin Lettres d'un solidaire etc. Amsterd. 1784. 4. — englisch von M. Creswell. 2 Voll. Lond. 1862. — De partidus (c. D. Furlani Cret. comment. Venet. 1574) und de generatione animalium Theodoro Gaz. interpr. l. 1. Fol. 56—79. 79—108. — De generat. ex Theodoro Gaz. interpr. c. Philoponi comment. per Nic. Petrum Corcyr. in lat. conversis, Venet. 1526. Fol. — De motione und de incessu animalium Nic. Leonico interpr. — Deutsche let eungen (f. Ausgg.): Naturgesch. der Thiere mit Anmerst. und erläut. Abhandll. von Kr. Strack, Kransf. M. 1816. — Ueber die Theile der Thiere von A. Rarsch, Stuttg. 1855. — D. Lenz Boologie der Griechen und Römer, deutsch in Ausgügen aus deren Schriften nebst Anmerst. Goth. 1856. — Var. lectt. in IV lidros de partt. anim. in A. Bekkeri Edit. librr. de

somno et vigilia etc. p. 91—106. — Commentar des Jo. Philoponos Περί ζών γενέσεως, Venet. 1527. Fol. — Cholien jur Chrift de partt. animalium herausgeg. von B. Langfavel, Berl. 1863. 4. — Commentar von D. Furlan us Venet. 1574. — M. Camus Notes sur l'histoire des animaux d'Aristote, Par. 1783. 4. Notice d'un MS. contenant l'histoire des animaux par Aristote, Par. — G. Buhle De fontibus, unde Albertus Magnus libris suis XXV de animalibus materiam hauserit, Commentat, societ. Gotting. Vol. XII.

2. Botanit: De plantis Basil. 1539. — Nicolai Damasceni de plantis libri duo, Aristoteli vulgo adscripti. Ex versione arab. lat. vertit Alfredus, rec. H. F. Meyer, Lips. 1841. — Commentar von C. Schliger Lutet. 1556. 4. Marb. 1598. — — 3. Bermifchte Schriften: Ueber bie Karben (lat. c. comments. interpr. Sim. Portio, Flor. 1548. Par. 1549. 1659. — multis in locis emendat. E. Margunio Cret. Interpr. In eundem Michaelis Ephesii explicatio nunc prim. ab eodem latinit. donata, Patav. 1575. — Coelio Calcagnino interpr. breimal bearbeitet von 3. G. Schneiber in Eclogg. phys., in ber Ausg. Theophrafts cura l. ll. — Befferscher Text, ersauter burch eine Hebersschicht ber Karbenslehre ber Alten von G. Brantl, München 1849. — — De mirabilibus auscult att.: explicatus a l. Beckmann. Additis adnotatt. H. Stephani, Fr. Sylburgil, Is. Casauboni, I. N. Niclae; subiectis nott. G. Heynli, interpretatt. Anonymi, Natalis de Comitibus et Domenisci Montesauri atque lectt. variis e cod. Vindob. Gotting. 1787. 4. — in M. Bestermanns Παραδοξογράφοι, Brunsvig. 1839. — — De audibilibus: lat. Franc. Patricio interpr., A. Turnebo interpr. Par. 1600.

VI. Mathematif und Mechanica: emend., lat. facta et comment. illustr. ab H. Monantholio, Par. 1599. 4. — Quaestt. mechanicae gr. et lat. Rec. et illustr. P. van Capelle, Amstel. 1812. — De insec. lineis: Lateinisch Iul. Martiano Rota interpr., Quaestt. mechanicae Nic. Leonico interpr., lat. Baraphrase von Al. Biccolominius, venet. 1565. — freie deutsche Uebertragung mit Anmerst. von H. Boselger, in Abhandl. der Berl. Asd. Mathem. Cl. 1829. S. 75 fg. — Commentar von I. de Guevara Rom. 1628. 4. — B. Boselger Ueber Aristot. mechan. Brosbleme, Berl. 1832. 4. — Bermischte Schriften. Problemata phys.: Aucta tomo tertio et c. comment. et lat. interpr. L. Septalii, LBat. 1632. Fol. — Problemata lateinisch c. exposit. Petri de Ebano, Paduae 1482. Fol. Theodoro Gaz. interpr. Venet. 1488. Fol. 1504. Fol. — italienisch (lib. X.) von Vinc. Falletti, Rom. 1783. — am frühesten mit beutschen, der lat. Ueberssehung nachgebildeten Uebertragungen beschent, 3. Bsp. Franks. 1553. Basel 1613.

VII. Die ethischen Schriften bes Aristet. A. Ethica ad Nicom.: Argent. ap. Rihelium 1540. 1545. — ed. P. Victorius Florent. ap. luntam 1547. 4., wiederholt c. commentt. 1584. Fol. — graece etlat. ed. A. Turnedus, Par. 1555. Fol. Abdrück Heidelb. 1560. Basil. 1586. — c. praesat. I. Sturmii Argent. 1556. — Par. ap. Morel. 1560. 4. — stud. T. Zwingeri, Basil. 1566. 4. 1582. Fol. — c. interpr. lat. D. Lambini opera M. Bergii, Francos. (1591) 1596. Hanov. 1611. — c. D. Lambini vers. lat. cura Sam. Rachelli, Heimst. 1660. 4. — recogn. et iliustr. G. Wilkinson, Oxon. 1716. 1803. 1818. — ad codd. veterumque editt. fidem recogn., commentariis illustr. latinamque Lambini interpret. castigatam adiec. C. Zell, 2 Voll. Heidelb. 1821. — ed. A. Korals (f. 1. 39. S. 243) — recogn., variet. lectionis adiec., notis et indice uberiore ornavit E. Cardwall, 2 Voll. Oxon. 1828—1830. — rec., commentariis illustr. in usum schol. L. Michelet, 2 Voll. Berol. 1829—1835. Edit. Il. 1848. — ex recens. l. Bekkeri tertium edita, Berol. (1831. 1845) 1861. Stemach bie Ausg. von G. 3elf, Oxon. et Lond. 1856. — par St. Hilaire, Par. 1856. — ed. Rogers, Edit. Il. Lond. 1865. — with essays and notes by A. Grant, Lond. 1856—1858. Edit. Il. 1866. — Das 8. und 9. Buch ber Alfon. Ethic a Eudemia: ed. H. Fritzsche, Ratisb. 1851. — Aristotelis de imputatione actionum doctrina. Recogn., expos. et illustr. G. Afzelius, Upsal. 1841. — — Magna Moralia: prim. separatim Argent. 1566.

Neber set ungen, lateinische: Ethica Nicom. Io. Argyropulo, Leon. Aretino, tertio vero antiquo interpr. Par. 1505. Fol. 1500. Fol. I. Argyropulo Par. 1560. Fol. c. Donati Acciaioli commentt. Lugd. 1588. — I. Perionio, Basil. 1545. c. Eustrátii, Aspasii aliorumque Graec. explanatt. B. Feliciano interpr. Basil. (1541) Par. 1543. Fol. — Dlonys. Lambino interpr. Venet. 1558. Ant. Riccobono (mit Text) Hanov. 1610. V. Strigelio, Francos. 1583. — italienisch von Taddeo 1528. Glov. Manente 1538. B. Segni Firenze 1550., im Auszug von Brunetto Latini (Lione 1568. 4) Venez. 1844. — Magna Moralia: Georgio Valla interpr. Par. 1505. Fol. 1516. Fol. — Ethica ad Eudemum incerto interpr. — De virtutibus et vitis Nic. Perotto interpr. Fani 1504. Sim. Grynaeo Argent. 1653 (mit Text) — französische: Les Ethiques d'Aristote par P. de Tyard, Par. 1578. 4. — La Morale par Catel. Tolose 1644. 4. — beutsche: Cthis an Risom. mit Anmerts. und Abhandl. von D. Zenisch, Danzig 1791. — Uebers. und erläut. von Ch. Garve, 2 Bbe. Brees. 1798.—1801. Der Abschnitt über die Freundschaft von F. Lindau, Delser Schulsch. 1836. Das 6. Buch von Rruhl, Leobsch. Bregs. 1856. — Alte Commentare und Scholien: Alexandri Aphrod. Quaestt. naturalium et moralium ad Aristot. philos. illustrandam libri IV ex recens. L. Spengel, Monach. 1842. — Eustratii et aliorum Peripateitcorum comment. in Aristot. libr. ad Nicom. Venet. 1536. Fol. — F. Schleiermacher Ueber die griech. Scholien zur Misom. Cthif, Abhandl. der Bet. Masc. 1819. Berte III, 2. S. 309—326. — B. Rose und S. Bywater Ileber die griech. Commentare zur Cthis bes Aristot, im Hermes V. S. 61—113. 354 fg. — Barianten und Observo. zum 1. Buch von R. 2 els in Creuzeri Melett. P. II.

Commentare zur Rikom. Ethik: von Thomas Aquinas Venet. 1563. Fol. 10. Argyropulus Flor. et Par. 1541. L. Strebaeus Par. 1549. 4. Th Zwinger (f. Ausge.) S. Grynaeus Genev. 1567. 4. G. Florimonte herausgeg. von G. Ruscelli Venet. 1554. 4. — I. Camerarius Francof. 1578. 4. — P. Victorius Flor. 1584. Fol. S. Heiland Lips. 1590. V. Strigelius Lips. 1591. — I. Magirus denuo in lucem prolat. a. R. Walker, Oxon. 1842. — A. Muret 2 tom. lngolst. 1602. O. Giphanius Francof. 1608. W. Heiderus lenae 1629. 4. T. Gallutius (zu den 5 ersten Büchern) Par. 1632. Fol. 1645. Fol. G. Delbrueck Hal. 1790. — I. Faber Introd. in Ethican Aristot. Par. 1505. 1510. Fol. Francof. 1508. Fol. — Ph. Melanchthon Enarratio libri V. (mit Ethicae doctrinae elementa) Vitemb. 1561. 1589. — I. Thomasius Breviarium Ethicorum Aristot. ad Nicom. Acced. eiusdem oratio pro Aristotele, Lips. 1658.

B. Die Politif. Beurtheilung der Ausgg. von A. Stahr in Jahns R. Jahrb. 25. Bd. und in den Berl. Jahrb. für wissensch. Kritik 1838. 2. S. 1 fg. 422 fg.: Argent. ap. Rihelium 1540. — Par. ap. Vascosa num 1549. 4. — cura P. Victorii, Florent. ap. Iuntam 1552. 4. 1576. Fol. — c. interprett. lat. D. Lambinl et P. Victorii, Th. Zwingeri schollis illustr. Basil. 1582. Fol. — c. Petri Rami vers. lat. et illustratt. Francos. 1601. — rec. D. Heinsius, c. paraphrasi LBat. 1621. — cura H. Conringi, Helmst. 1656. wiederholt Brunsvig. 1730. Fol. — c. annotat. crit. cur. F. V. Reitz, Lips. 1776. — rec., emend., interpret lat. adiec. I. G. Schneider, 2 Voll. Francos. 1809 Berol. 1825. — A. Korals (f. 1. Bd. S. 243) — ad codd. fidem ed. et adnotat. adiec. C. Goettling. lenae 1824. — recogn. E. Cardwall, Voll. Oxon. 1829. — iterum ed. I. Bekker, Berol. (1831) 1855. — Besterført Text mit beutscher utebetragung, volkfandigem frit. Adparat, Brolegg. und Commentaren von A. Stahr. Addita sunt Aristotelis rerum publ. fragmenta, 3 Fascc. Lips. 1836—1839. — mit frang. Uebersegung par St.-Hilaire, 2 tom. Par. 1837. Edit. Ill. 1848. — by Eaton, Oxs. 1855. R. Congreve, Lond. 1855. 1862. — c. vetusta translat. Guil. de Moerbeka rec. Fr. Susemihl, Lips. 1872. — Aristoteles de politic Carthaginiensium. Recogn., comment. hist. illustr. et quaestt. de Poenorum reipubl. forma instit. G. Kluge. Acced. Th. Metochitae Descriptio reipubl. Carthag. c. animadvy Vratisl. 1824.

Uebertragungen: Iateinisch c. comment. Thomae Aquin. interpr. Leon. Aretino Rom. 1492., wiederholt mit dem Commentar von J. Fabri Par. 1506. Fol. Lips. 1502. Fol. — Io. Perionio Lugd. 1543. e. eiusdem odservv. 1556. interpr. Dionys. Lambino. De cura rei familiaris I. Camerario interpr. — französisch von einer alistranz. Uebersezung mit werthlosem Commentar aus der Bibliothet Bhilipps des Kühnen von Burgund in Jena C. Goettling Praes.). von Nic. d'Oresme Par. 1489. Fol. Loys le Roy 1568. 4. 1576. Fol. Ch. Millon, 3 tom. Par. 1803. St. Hilaire. — Le gouvernement des princes composé par Aristote pour Alexandre, trad. par Philippe, Par. 1497. Fol. — italiensisch von Ant. Brucioli Venez. 1547. und B. Segni Firenze 1549., paraphrasit von Ant. Scainus Rom. 1578. — beutsch mit einer Analyse von G. Schlosser (Bolitis und Fragmente der Desonomis) 3 Thie. Lübect 1798. — Uebers. von Chr. Garve, herausgeg. mit Abhandll. und Anmerst. von G. Fülleborn, 2 Thie. Brest. 1799. 1801. — Mit Anmerst. von F. Lindau, Dels 1843. H. Schniger Stattg. 1869. — Das 1. 2. und 3. Buch mit erstär. Jusägen von J. Bernays, Pett. 1872.

Commentate von P. Victorius, I. Camerarius Francof. 1581. 4. A. Montecatinus (mit lat. Uebertragung) Ferrar. 1587. Fol. P. Gilkenius Francof. 1605. 4. O. Giphanius Francof. 1608. M. Piccartus Lips. 1615. Edit. II. Ienae 1659.

C. Defonomit: Par. ap. Neobar. 1541. ap. Morelium 1560. 4. — Anonymi Oeconomica, quae vulgo Aristotelis falso ferebantur. E libris scriptis et vers. antiqua emend. et enarravit 1. G. Schneider, Lips. 1815. — Aristotelis Oeconomicus, Anonymi Oeconomica, Philodemus de vitiis. Ed. et adnotat. adiec. C. Goettling, Ienae 1830. — Uebertragungen. Iateiniste: Oeconom. lib. l. ll. Leon. Aretino interpr. Fani 1504., wiederholt c. comment. l. Fabri Par. 1506. Fol. — B. Donato interpr. Par. 1541. Oeconomicorum quae Aristoteli vulgo tribuuntur libri. C. vetusta interpret. latina. Denuo ed. Fr. Susemihl, Berol. 1870. — französisch von Est. de la Boetie La Mesnagerie d'Aristote et de Xenophon, Par. 1600. — Fragmente der Defonomit deutsch von G. Schlosser, mit der Politif. — Commentare: von Leon. Aretinus Par. 1506. Fol. 1511. Fol. l. Camerarius (mit der Politis) Francos. 1581. 4. l. Casus Oxon. 1597. 4. Hanov. 1598. und M. A. Muretus Ingolst. 1602.

VIII. Die aristot. Runstheorie: A. Boetis (2. Spengel Aristot. Stud. IV.), am häusigsten edit: Edit. pr. in Aldi Rhett. Graec. Vol. 1. Venet. 1508. Fol. wiederholt c. Al. Pacii vers. lat. 1535. — edd. F. Rodortellus Florent. 1548. Fol. et P. Victorius ibid. ap. Juntam 1560. Fol. Edit. Il. 1573, Fol. — rec., lat. vertit, notas addidit D. Heinsius, LBat. 1611. — Th. Goulston Lond. 1628. 4. Th. Upton c. nott. Fr. Syldurgi, D. Heinsii aliorumque, Cantabr. 1696. — c. notis Chandleri graece et lat. Oxon. 1760. — mit Horatii Ars poet. von C. Batteux, Par. 1771. — lectionis variet. adiunx. T. Winstanley, Oxon. 1780. — gr. et lat. rec. c. animadvv. Th. Harles. Acced. notae Fr. Syldurgi, Lips. 1780. — rec. F. W. Reiz, Lips. 1786. — in usum schol. rec. Th. Buhle, Gotting. 1794. — mit gutem Commentar von Xh. Thrwhiti, Oxon. 1794. Fol. Edit. IV. 1817. — c. comment. G. Hermanni, Tyrwhiti, Buhlii, Harlesii. Castelvetri, Robortelli aliorumque complurium editt. ed. c. prolegg. et notit. Indic. G. Graefenhan, Lips. 1821. — recognitam, lat. conversam, comment. illustr. ed. Fr. Ritter, Colon. 1839. — mit franz. Iteber, von C. Egger zu Essai sur l'histoire de critique chez les Grecs, Par. 1849. B. St. Hilaire. Par. 1858. — Rhetorica et Poetica ab J. Bekkero tertium edita, Berol. (1831. 1843) 1859. wiederholt 1872. — Dichtunst griech. und deutschim tumerst. von Fr. Sufemihl, Leciy. 1865. — rec. L. Vahlen, Berol. 1868. iter. rec. et adnotat. crit. auxit l. Vahlen, 1874. — ad sidem potissimum cod. antiquissimi Paris. 1741 (AC) ed, Fr. Ueberweg, Berol. 1870., mit Ueberseyung und Commentar 1869.

Ueberfegungen: Lateinifch interprr. A. Pacio, Ant. Riccobono, D.

Heinsio et all. — italienisch von B. Segni Vineg. 1551. und L. Castelvedro (mit Text) Basil. 1576. 4. A. Piccolomini Vineg. 1572. 4. Ediz. nuov. 1575. 4. O. Castelli Rom. 1642. Annib. Caro Venez. 1732. — englisch von Rimer Lond. 1674. Iam. Pye 1788. Thom. Twining 1789. 4. — französisch von de Norville Par. 1671. A. Dacier Par. 1692. Edit. nouv. par Mad. Dacier Amsterd. 1733. Batteux Par. 1771. — beutsch (siehe bie Ausgg.) mit Anmerkungen und Abhanbll. von M. E. Eurtius, Hannov. 1753. — übers. und erläutert von G. Buhle. Nebst Th. Ewinings Abhanbl. über die poet. und mustschische Nachahmung aus dem Engl. Berl. 1798. — mit Anmerkt. von M. Valett, Zwistau 1803. und von Heise, Rersed. 1824. — übers. und erläutert von H. Knebel, Stutig. 1869. — mit Anmerkt. und einem frit. Anshang von H. von Kirchmann, in Philos. Bibl. Heft II. Berl. 1870.

Commentare und ereg. Gaben zur Boetis: von Fr. Robortellus Flor. 1548. Fol. Basil. 1555. Fol. Vinc. Madius et B. Lombardus Venet. 1550. Fol. A. Piccolomini Vineg. 1572. 4. P. Benius (mit Text) Patav. 1618. Fol. Venet. 1624. Fol. A. Vulpius Patav. 1740. 4. — Batteux Quatre memoires sur la Poétique d'Aristote, Genève 1781. — Sum 1. Buch Commentare von B. Bictorius, J. Musgg.

B. Rhetorica: Edit. pr. in Aldi Rhett. Graeci. Vol. I. Venet. 1508. Fol. — Basil. ap. Froben. 1529. 4. — ed. P. Victorius in Artem rhet. Florent. ap. lunt. 1548. Fol. — ap. G. Morelium, Par. 1559. 4. — c. vers. lat. et scholiis brev. I. Sturmii, Argent. 1570. — c. Ant. Maioragii comment. ad Maioragii versionem et Petri Victorii sententiam emend. Fabius Paulinus, Venet. 1591. Fol. — graece et lat. cura Ch. Schraderi, Helmst. 1648. 4. Edit. ll. 1661. 4. — cur. Th. Goulston, Lond. 1696. 4. 1805. — — ed. Holwell. Oxon. 1759. — ad fidem MSS. recogn. Th. Gaisford, 2 Voll. Oxon. 1820. c. vers. lat. 1833. — graece et lat. c. notis var. ed. G. Battie, Cantabr. 1828. — Rhetorica et Poetica ex recens. I. Bekkeri tertium edita. Berol. (1831. 1843) 1859. Mbbrud 1872. — recogn. L. Spengel, in Artium scriptt. Vol. l. Lips. 1853. — c. annotat. L. Spengeli. Acced. vetusta translat. latina, 2 Voll. Lips. 1867.

Hebertragungen: lateinisch interprr. Georgio Trapezuntio Venet. 1478. 1528. Par. 1530. Basil. 1538. Hermanno Alcmanno 1481. Hermol. Barbaro c. eiusd. commentt. in Guil. Gerardi opera, Venet. 1544. 4. Basil. 1545. C. Sigonio 1557. A. Mureto Rom. 1558. Aem. Porto Spirae 1598. — — Baraphrasen von I. Brocardi, Par. 1549. Anton. Riccobonus Francos. 1588. Lond. 1822. c. Maioragii, Sigonii, Victorii, Mureti conversionibus Oxon. 1819. — französisch von I. du Sin Par. 1608. Rob. Estienne 1624. F. Cassan dre 1675. Amsterd. 1698. — italienisch von B. Segni Firenze 1549. 4. Vineg. 1551. Annib. Caro Venez. 1570. 4. — beutsch mit Anmerts. und Abhanbll. von 28. Boigt, 1. 28b. Brag 1803. von \$5. Anebel Stuttg. 1838.

Alte Commentare: Averrois, hebraice versus a Todroso Arelatensi. E. cod. bibliothecae Senat. Lips. c. prolegg. prim. ed. J. Goldenthal, Lips. 1842. — Der griech, herrenlose Commentar per C. Neoberum Par. 1539. Fol. — Meuere Commentare von P. Victorius Flor. 1548. Fol. 1579. Fol. Basil. 1549. Fol. M. Borrhaeus Basil. 1551. Fol. F. Portus Spirae 1598. A. Bernardus Bonon. 1590. Fol. A. Riccobonus Francos. 1595. B. Benius (jum 2. und 3. Buche) Venet. 1624. Fol. Chr. Schraderus Heimst. 1674. 4. A. Maioragius Palay. 1689. 4.

- C. (Anaximenis) ars rhet. ad Alexandrum: ad fidem MSS. recogn. Th. Gaisford, 2 Voll. Oxon. 1820. rec. et illustr. L. Spengel, Turici 1844. Lips. 1847. Edit. Il. in Artium scriptt. Vol. l. lateinifch Franc. Philelpho interpr. Lips. 1503. bentsch von \$\oddsymbol{y}\$. Anebel, Stuttg. 1840.
- B. Briefe (in ben Brieffammlungen): ed. Dreier, Lubec. 1615. 4.

   A. Westermann De epistolarum scriptt. Graecis P. III. Lips. 1852. A. Stahr Ueber bie vorhandenen angebl. Briefe bee Ariftot., in Aristotelia II. 2. und h. Preffel im Bhilol. XVI. David, fyr. Ueberseter ber Briefe: C. F.

Neumann Mémoires sur la vie de David, im Journ. Asiatique 1829. Tom. Ill, p. 113. — Bur Quellenschrift Περί Μελίσσου, Ξενοφάνους καὶ Γοργίου f. 1, S. 459. 461.

C. Geschichte, Literarhistorie und Dichtungen, f. l, S. 167 fg. und die Fragmentsammlungen. Bu ben Bolitien Schneibe win Heraclidis Pont. quae extant p. 69 sq. — Homerich de Studien: M. Sengebusch Diss. Homerica l, p. 70—79. und R. Wach smuth De Aristotelis studiis Homericis, Berol. 1863. — Boesien: Scol. in Hermiam c. comment. et vers. ed. F. Gensler, Ienae 1815. und G. Gräfenhan im Mühlhäuser Progr. 1831., beutsch von E. Weber Die eleg. Dichter. — Epigramme des Πέπλος: Edit. pr. H. Stephan i hinter der Anthol. und 1573. — Aristot. Pepli fragmentum s. Heroica Homepitaphia. Nunc prim. auctori suo restituta, lat. versa et annotatt. illustr. per G. Canterum, Basil. 1566. 4., vermehrt von Th. Burgeß Dunelm 1782. 12. und im Class. Journ. XIV. Nr. 27. — nach einer neuen Collation des Cod. Laurentianus bei B. R o se Fragmentsamml., auch in Anthol. Tom. l, p. 111 sq. (Anthol. Palat. Append. epigrr. N. 9), in den Sammlungen von F. G. Schneidewin Delectus poes. eleg. (f. Philol. l.) und Th. Bergt Lyr. Graeci. — Gegen ihre Chiffeit Bedenken von G. Kulsemann, Amsterd. 1858. 4. — Neber den Beplos ein Excurs von G. Rathgeber Androlse, Leipz. 1862.

Fragmentsammlungen (f. S. 48. 60 und A. Stahr in Jahns Jahrb. 1836. S. 237—250) von Bal. Rose zur Edit. Academiae reg. Boruss. Vol. V. p. 1474—1584. und im Aristoteles, pseudepigraphus Berol. 1863. von C. Heiz zum Didotschen Aristot. Tom. IV. — A. Brandis De perditis Aristot. libris de ideis et de bono, Bonn. 1823. und für Kritif ber platonischen Philosophie (f. 1, S. 521) C. Zeller Plat. Studien S. 199 fg. — Aristot. rerum publicarum reliquiae. Colleg., illustr. atque prolegg. addidit F. Neumann, Reidelb. 1827. — Phytologiae Aristot. fragmenta ed. F. Wimmer, Vratisl. 1838. — A. Bournot Platonica Aristotelis opuscula, Brogr. Puttbus 1853. — 3. Bernays Grundzüge ber verlorenen Abhandl, des Aristot. über die Wirfung der Tragödie, Bresl. 1857. — C. Heiz Die verlorenen Schriften des Aristoteles, Leipz. 1865.

Alte Biographien (A. Stahr Aristotelia I, S. 5—22) bei G. Buhle Vol. I. und in A. Bestermanns Biopeaco. — Ammonii Vita Aristot. c. scholiis I. Nunnes il. Edit. II. Helmst. 1666. 4. auch an G. Cobets Diog. L. Par. 1850. — Aristotelis vitam e cod. Marciano ed. L. Rob be, LBat. 1861. Die lat. Beatbeitung hat Aunnesius Barcell. 1594. publicirt, wiederholt LBat. 1621. Helmst. 1666. — Biographien ber Reueren: G. Buhle Vita Aristotelis exemplo Andreae Schotti per annos digesta, in Vol. II. seiner Ausgabe. — A. Stahr Das Leben bes Aristoteles von Stagira, im 1. Thi. seiner Aristotelis, dalle 1830. — Blakesly Lise of Aristotle, Cambr. 1839. — H. Lewes Aristotle, a chapter from the history of science, Lond. 1864. beutsch von B. Carus Leivz. 1865. 1. Cap. — Neber des Aristot. Berhältniß zu Hermias von Atarneus: A. Bodh in Abhandl. der Berl. Asd. 1853. — zu Alexander d. Breider 1856. — E. Egger Aristote consideré comme précepteur d'Alexandre, Caen 1762. — M. Carrière in Bestermanns Monatschesten Redt. 1865.

Die Schriften bes Ariftoteles (f. Fragmentsammlungen), ihre Ordnung, Eintheilung und Authentie: G. Buhle De librorum Aristotelis distributione in exotericos et in acroamaticos, Gotting. 1788. ober Opp. Vol. I. Ueber die Ordnung und Folge überhaupt in Bibl. für alte Literatur und Kunft, 10. Stück Götting. 1794. — N. Tietze De Aristot. operum serie ac distinctione, Lips. 1826. — V. Rose De Aristot. librorum ordine et auctoritate, Berol. 1854. — — Ju ben exoterischen Schriften und beren Kunft harafter und Unterschieden: A. Stahr Aristotelia,

2. Thl. S. 235 fg. Ch. Thurst in Jahns Jahrb. 81. Bb. und in Etudes sur Aristote, Par. 1860. p. 214 sq. — G. Thomas De Aristot. Εντερ. λόγοις deque Ciceronis Aristotelio more, praemissa disput. de veterum arte disputandi deque corum dialogis, Gotting. 1860. — J. Bernays Die Dialoge des Aristot. in ihrem Berhältniß zu seinen übrigen Berken, Berl. 1863. und über den Eudemos (B. Krische Die theol. Lehren griech. Denker S. 15 fg.) und den Dialog Περί φιλοσοφίας im Rhein. Mus. R. XVI. XVII. und R. Rauchenstein ebendas. XVII. — B. Forch ammer Aristoteles und die eroter. Reden, Kiel 1864.

System bes Aristoteles. Die reiche Literatur (f. Fr. Ueberweg Grundriß der Gesch. der Philosophie 1. Thl. S. 149—195) vertheilt sich auf die einzelnen Hauvitsheile der aristot. Philosophie. Darstellungen (1, S. 441) von H. Ritter, A. Brandis und E. Zeller. — Fr. Biese Die Philosophie des Aristoteles, 2 Bde. Berl. 1835—1842. — Beitrag von R. Euden Die Methode der aristot. Forschung in ihrem Zusammenhang mit den philos. Grundprincipien des Aristoteles, Berl. 1872.

Literarhistorische und frit. erzegetische Arbeiten und Beiträge zu den einzelnen Werfen. l. Jum Organone A. Branz dis lleber die Reihenfolge der Bücher bes aristot. Organone und ihre griech. Ausleger, Abhandl. der Berl. Akad. 1833. — Elementa logices Aristot. In usum schol. ex Aristotele excerpsit, convert., illustr. A. Trendelendurg, Berol. 1836. Edit. Vl. 1868. Erläuterungen zu den Elementen der Aristot. Logist, Berl. 1842. 2. Ausst. 1853. — Ph. Gumposch uter die Logist und log. Schriften des Aristoteles, Leipz. 1839. — B. Gey der Die Methodologie der aristot. Philosophie und der früheren Systeme, Erlang. 1845. — E. Brant lueber die Entwickelung der aristot. Logist aus der Plat. Philosophie, Abhandl. der Baier. Akad. München 1853. — F. Rampe Die Ersenntnistheorie des Aristoteles, Leipzig 1870. — — Ju den Kategorien: A. Trendelendurg De Aristot. categoriis, Berol. 1833. Geschichte der Kategorienlehre, Betl. 1846. — H. Bonig Leber die Kategorien des Aristoteles, aus den Sigungsber. der Biener Atad. 1853. — B. Schuppe Die aristot. Kategorien, Betl. 1845. N. 5. — B. Sur Germenie (F. Schömann Die Lehre von den Redetheilen S. 4 fg.): Th. Baig De Aristot. libri Rest egup. cap. decimo, Mard. 1844. — Bur Eospis.

II. Zur Metaphysif (s. zu Platol, S. 521): G. Buhle Ueber die Echtheit der Metaphysif, in Bibl. für alte Lit. und Kunft, 4. Stück Götting. 1788.

— A. Brandis Ueber die aristot. Metaphysist 1. Hälfte, Abhandl. der Berl. Asa. 1834. — L. Michelet Examen critique de l'ouvrage d'Aristote, intitule Metaphysique, Par. 1836. — F. Ravaisson Essai sur la Metaphysique, 2 tom. Par. 1837. 1846. — G. Glaser Die Metaphysist nach Composition, Inhalt und Methode, Berl. 1841. — Brummerstädt Ueber Inhalt und Reihode, Berl. 1841. — Brummerstädt Ueber Inhalt und Rasmenhang der metaphys. Bücher des Aristote, Rostocker Schulschr. 1841. — Kritische und ezegetische Gaben von B. Krische Forschungen S. 263—276. H. Bonitz Observo. crit. Berol. 1842. 4. W. Christ Berol. 1853. G. Schneider zur Meisner Philologenversamml. 1863. und G. Essen im Kösliner Progr. 1863. — Ueber die aristot. Theologie (s. l., S. 441. 521): E. Reinhold Aristotelis theologia contra salsam Hegelianam interpret. desendiur, Ienae 1848. — H. Weichelt Theologumena Aristot., Diss. Berol. 1852. — F. von Reisnöhl Der aristot. Gottesbegriff und Bergleichung desselben mit dem platonischen, Irna 1854. — L. Kym Die Gotteslehre des Aristot. und das Christenthum, Jürick 1862. — Die Stellung des Aristot. zur griech. Staatsreligion betrachtet R. Zell in der Heibelb. akad. Rede 1847. (Opusec. lat. Friburgi 1857. p. 157—179.) und in Fertenschriften M. K. Heibeld. 1857. S. 291—392. Das Bershältnig der aristot. Philosophie zur Religion, Mainz 1863.

Ill. Bur Bhyfif: E. Spengel Ueber bie Reihenfolge ber naturwiff. Schriften bes Ariftot., Abhanbl. ber Baier. Afab. Munchen 1849. Ueber bas 7.

Buch ber Physis 1841. — — M. Zevort Comment, in Aristot. plac. de phys. anscultatt. Par. 1846. — Ch. Lévesque La physique d'Aristote et la science contemporaine, Par. 1863. — H. Lévesque La physique d'Aristote et la science contemporaine, Par. 1863. — H. Lévesque La physique d'Aristote et la science contemporaine, Par. 1863. — H. Leves Aristotle, a chapter from the history of science, Lond. 1864. beutsch von B. Carus Leivz. 1865., recensit von J. Bona. Meyer im Göttinger Gel. Anz. 1865. — B. L. Koenigsmann De Aristot. geographia proluss. IV. Slesv. 1803—1806. 4. — Kritische und erg. Beiträge: C. Prant! Symbolae crit. Berol. 1843. G. Laas Aristot. Textesssubien, Betl. 1863. A. Torstrif in Jahns Jahrb. 1867. und im Histot. Textesssubien, Betl. 1863. A. Torstrif in Jahns Jahrb. 1867. und im Philol. XXVI. M. Hand in Greisch. Brogr. 1871. — Jur Schrift über die Beitr. zur griech. und röm. Literaturgesch. I. Bb. L. Spengel Heibelb. 1842. und die Dist. von K. Adam Berol. 1861. — Jur Physiogno mist: J. Henrichowski Aristotelis, Polemonis, Adamantii doctrinae physiogn. in harmoniam redactae et emend. Vratisl. 1868. und im Gnesener Beitr. 1870. Progr. von E. Taube Gleiwig 1866. Külleborn Beiträge zur Gesch. der Philosophie R. S. S. 52. — Jur Meteorologie: Suhle im Bernb. Brogr. 1864. L. Ideler Meteorologia vett. Graecorum et Romanorum. Prolegg. ad novam Meteorol. Aristot. editionem parandam, Berol. 1833. — Jur Schrift über die Windresche Er. v. Raumer im Rhein. Mus. 1836. S. 497. — Parva Naturalia: Beitrag zur Kritts und Erstärung von Kreudenthal im Rhein. Mus. R. S. 1869.

IV. Die aristot. Pfy cologie: Den Inhalt giebt Lachmann an, 3ittau 1863. — F. Bolkmann Die Grundzüge der aristot. Psychologie, Prag 1858. — Fr. Brentano Die Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom νοῦς ποιητικός, nebst Beilage über das Wirken des aristot. Gottes, Mainz 1867. — L. Schneiber Die Unsterblichkeitslehre des Aristoteles, Passau 1867. — Beiträge zur Aritif und Erklärung von C. Schmidt im Erk Progr. 1826. und in Jahrd. für wissensch. Aritik 1831. N. 21—23. Fr. Creuzer in Miener Jahrd. 1831. C. Steinhardt, im Progr. Schulpforte 1843. G. Schneider im Ahein. Mus. N. H. Bd. 21. und J. Bahlen aus den Sitzungsber. der Wiener Akad. der Wiss. 1872.

V. Naturgeschichtliche Werke. Thier: Geschichte: C. Prantl De Aristot. librorum ad hist animalium pertin. ordine atque disposit. Monach. 1843. — B. Forchhammer De ratione quam Aristoteles in disponendis libris de animalibus secutus sit, Lier Progr. 1846. — H. Shiel De zoolog. Aristot. librorum ordine atque distribut. Brest. Schulicht. 1855. — Ueber das 10. Buch L. Spengel Heibelb. 1842. — L. M. Philippson Tha algenia, P. l. De internarum humani corporis partium cognitione Aristotelis cum Platonis sententiis comparata, Berol. 1831. — J. Bona Weyer Aristoteles Etherfunde. Ein Beitrag zur Gesch. der Zoologie, Physiologie und alten Bhitos. Berl. 1855. — J. Sundeval Die Thierarten des Aristoteles, aus dem Schwedischen Stock. 1863. — H. Philibert Le principe de la vie suivant Aristote, Chaumont 1865. — Beiträge zur Artiti und Erslärung von A. Bichman Lips. 1826. 4. L. Sonnen burg in der Bonn. Schulscht. 1857. B. Langfavel im Berl. Brogr. 1863. B. Karsch (zu den naturhist. Schriften) im Philol. XXVII. — Jur Schrift von den Theilen der Theophrasi De auctoritate etc. p. 225 sq. Th. Henschel De Aristotele botanico philosopho, Vratisl. 1824. 4. — E. Jessen leber des Aristoteles Pflanzenwerse, im Rhein. Mus. R. K. XIV. — Fr. Bimmer Phytologiae Aristot. fragmenta, Vratisl. 1838. Lectt. Aristotelicae, 2 Progr. Brest. 1859. 1860. — Kontopulos De physiologia plantarum secundum Aristotelem et Theophrasum, Berol. 1848. — Beiträge von E. Jessen im Rheinischem Mus. R. K. XIX. — ueber der Theophrasum, Berol. 1848. — Beiträge von E. Jessen im Rheinischem Mus. R. K. XIX. — ueber der farben. Theil zur Farben. S. G. Schneiber, L. Bhilippion Thai großen Eroten der Theophrasum, Berol. 1831. und Fr. Eberhard Das Licht nach Aristoteles, Coburger Brogramm 1836. — E. Brantl Aristoteles über die Karben, erläutert durch eine Ueberschichter Farbenl. ber Alten, München 1849. — Ueber die phys. Problemes Levesque Notlee du MS. grec contenant les Problèmes d'Aristote et le traité du Sublime de Longin, in Notices et Extr. de la bibl. Nat. VII, 2. F

Hafn. 1836., über Inhalt, Composition und Entstehungezeit C. Prantl, in Abhandll. ber Baier. Atab. München 1851. Jum 19. Buch Chabanon in Mém. de l'acad. des Inscripti. XLVI. p. 285. — Ju ben mirab. auscultatt.: M. B. Thorlacius De opusc. Aristot. 9ανμ. ἀχούσματα et de cod. eiusdem que servat bibl. univers. Hasn. Hasniae 1817. 4. F. Ofann im Philol. Ill. S. Ghraber in N. Jahrbb. für Philol. 97. Bb. — Jur Schrift über bie untheilbaren Linien: A. Burja, in Mém. de l'acad. de Berlin 1790—1791. — Ju ben mechan. Problemen: Th. Posesger in Möhandl. der Berl. Atab. 1829.

- VI. Ju ben ethischen Schriften: F. Schleiermacher Ueber bie ethischen Werke bes Aristot., in Reben und Abhandll. herausgeg. von L. Jonas, Berl. 1835. Werfe 3. Abiheil. 3. Bb. L. Spengel lleber die unter dem Namen des Aristot. erhaltenen ethischen Schriften. 1. II. Abhandll. der Baier. Akad. München 1841. 1843. Nikom. Ethif, Eudem. Ethif, Große Ethif u. s. w. in Aristot. Studien, ebendas. 1863.—1866., beurtheilt von H. Bonig in Zeitschr. für österr. Gymnasialw. 1866. L. Michelet Die Ethif des Aristoteles Berl. 1827. Spstem der philos. Woral 1828. S. 195 sa.— E. Prant! Ueber die dianoeitschen Tugenden, Gratulationsschr. an Fr. v. Thiersch, München 1852.
   G. Hartenstein Ueber den wissensch. Berth der aristot. Ethif, Bericht über die Verhandll. der Säch. Gesellsch. der Wissensch. 1859., ausgenommen in Philos. hist. Abhandll. Leipz. 1870. A. Trendelen durg Ueber Herbarts praktische Philosophie und die Ethif der Alten, Abhandl. der Berl. Asab. 1856. und in mehreren Abhandll. seiner hist. Beinschage zur Philos. im 3. Bb. Berhältniß zu Kant. F. Häder Sinkellungs. und Ordnungsbrinch der moral. Tugendereihe in der Nisom. Ethif, Berl. Schulschr. 1863. E. Luthart Die Ethif des Aristot. in ihrem Unterschied von der Moral des Christenthums, Leipz. 1869.
- A. Jur Nikom. Ethik: Chr. Pansch De ethicis Nicom. genuine Aristot. libro, Bonn. 1833., beurtheilt und hinsichtlich ber vermeintlichen Unechtheit bes 10. Buchs angesochten von A. Trendelenburg in dem Jahrt. für wis. Artist 1834. S. 358 fg. und L. Spengel in den Abhandl. der Baier. Akad. Ill. S. 518 fg. Jum 7. und 10. Buch ein zweites Progr. von Pansch, Eutin 1858. M. Fischer De ethicis Nicom. et Eudemils, Bonn. 1847. I. Bendixen De ethicorum Nicom. integritate, Ploenae 1854. Hartenstein Ueder den wissensche Berth der aristot. Ethik, Berhandl. der Gesellsch, der Wiss. zu Leibzig. Bd. Al. Beiträge zur Kritif und Erklärung (S. 55 fg.) von A. Trendelendurg in den Monatsder. der Berl. Akad. 1850 und in den Hist. Deiträgen II., Ikis. Kicker in der Zeitschr. für Alterthumsw. 1855. R. 15, 16. S. Anton in 2 Progrt. Danzig 1858. Erfurt 1860. Hastson observe. crit. Berol. 1858. und in Weim. Schulschriften 1861. 1862. 1868. K. Münscher Marb. 1861. B. Oncken im Heibelb. Progr. 1861. I. Bahlen im Philol. XXI. M. Bermehren Leipz. 1864. J. Smelmann in der Hall. Dist. Dietitz im Berl. Progr. 1867. G. Moore Einleitung, Analyse und Anmerst. zu Buch 1—4. Lond. 1871. Jum 5. Buch H. Handler im Philol. XVI. R. Nötel im Berl. Progr. 1862. und K. Häder in der Zeitschrift für das Gymnasialw. XVI. Jum 7. Buch I. Bendixen im Philol. X. und K. Häder in Berl. Progr. 1869. und J. Bendixen in der Stargarder Schulschr. 1871. — Jur Eudem. (H. Fritzsche Epist. crit. Lips. 1849) und großen Ethik: H. Bonitz Odserve. crit. Berol. 1844. M. Kischer (f. zur Risom. Ethik) und Ramsauer Jurcharafteristit der aristot. Magna Moralia, Oldend. Progr. 1868.
- B. Jur Politif (1, S. 289): K. Kr. Hermann Ueber Gefet, Gesetzgebung und gesetzgebende Gewalt im griech. Alterthume, Götting. 1849. 4. W. van Swinderen De Aristot. polit. libris, Groning. 1824. L. Spengel Ueber die Bolitif des Aristot., Abhandl. der Baier. Akad. 1849. und in Aristot. Studien ebendas. 1868. P. Nickes De Aristot. politicorum libris, Bonn. 1851. Ueber die Reihenfolge der zur Bolitif gehörigen Bücher J. Bendiren und G. Leich müller im Bhilol. XIII. XVI. F. Woltmann im Rhein. Mus. R. F. 1842. B. Forchhammer im Bhilol. XV. B. On den Die Biederbelebung der aristot. Politif in der abendländ. Lesewelt und Jur Charafteristif der aristot. Politik, Festschriften zur 24. und 27. Philologendersamml. Leipz. 1865. 1870. H.

Raffow Die Republif bes Plato (vgl. 1, S. 521. 526) und ber beste Staat bes Aristot. Progr. Weimar 1866. — J. Bendixen Der alte Staat bes Aristot. Hand. 1868. — B. Onden Die Staatslehre bes Aristot. Leipz. 1870. — G. Teich müller Die aristot. Eintheilung ber Verfassungesormen, Petereb. 1859. Die Einheit ber aristot. Eudämonie, aus den Melanges greco-romains, Verereb. 1859. und sider der aristot. Eudämonie, aus den Melanges greco-romains, Verereb. 1859. und sider des aristot. Eudämonie, aus den Melanges greco-romains, Vertereb. 1859. und sider des Aristotes de Ar

C. Zur Defonomif (f. Aenophon): B. G. Niebuhr Kl. Schriften 1, S. 412 fg. H. Rau Ansichten über Bolkswirthschaft, Leivz. 1821. S. 7. L. Spengel in Munch. Gel. Anzeigen VII. 1838. S. 1001—1023. und IX. 1839. S. 505—538 zur Aec. von Fr. Schoemanns Observe. in Theophrasti Oecon. et Philosdemi libr. iX. de virtt. et vitiis, im Ind. scholl. 1839. Opusca cad. III, p. 207 sq. — Ueber die Chtheit des 1. Buchs A. Scotti Flor. 1826. 4. Ueber das 2. Buch Riebuhr in Kl. Schriften 1. — Beiträge zur Kritit und Erklärung von L. Spengel Aristot. Studien III. Abhandl. der Baier. Afad. München 1868. und Fr. Susemihl mit Aristot. Politik Lips. 1872.

VII. Jur Poetit bes Ariftoteles eine reiche Literatur (vgl. auch 1, S. 166.), verzeichnet und benrtheilt von Fr. Sufemihl: Kr. v. Raumer in Absahl. der Berl. Atad. 1829. sder im Hift. Zaschenbuch 1842. L. Spengel in Abhandl. der Baier. Atad. München 1837. und in der Zeitschr. für die Altersthumsw. 1841. S. 1251—1275. — H. Dünher Rettung der aristot. Boetif, Braunschw. 1840. Ueber ihr Berhältniß zu den Büchen Izze vorgrung, in der Zeitschr. für Alterthumsw. 1842. S. 278 fg. — Chr. Belger De Aristot. eigem in arte poet. componenda Platonis discipulo, Diss, Berol. 1872. — Studien und Beiträge zur Kritif und Erklärung von L. Spen. gel a. a. D. 1837. 1866. G. Bernhard in derklärung von L. Spen. gel a. a. D. 1837. 1866. G. Bernhard in Derk. Jahrb. für wissenscher Kritif 1839. Fr. Kitter in Jahns Jahrb. 1840., gegen ihn T. Mommssen Kil. 1842. A. Stahr in Haleschen Jahrb. 1839. Bursian in Fleckeis. Jahrb. 1859. B. Forchhammer in Kieler atad. Brogre. 1848. 1855. Fr. Susemihl im Rhein. Kus. N. K. XVIII.—XXVIII, in Jahns Jahrb. Bd. 85. 89. 95. im Philos. XXIX. und im Andang zur Part. VI. quaest. criticarum De politicis Aristot. 1873. J. Bernahs Ergänzung zu Aristoteles Poetif im Rhein. Kus. R. K. VIII. J. Bahlen, aus den Sitzungsber. der Wiener Afad. Wien 1862. 1865. 1867. 1873. und im Rhein. Mus. R. K. XVIII. XIX. XXI. H. Bosnit Aristot. Studien (s. E. 49). G. Teichmüller Aristot. Forschungen I. II. (Aristot. Philosophie der Kunst) Halle 1867. 1869. Chr. Thurot in der Revue archeol. 1863. II, p. 281 sq. L. Schmidt in Jahns R. Jahrd. 75. Bd. M. Schmidt im Philos. XXIII. D. Bathen am Kristoteles oder über ein angebliches Privilegium der alten attischen Komdbie, Berl. 1873.

VIII. Bur Ahetorif: M. Schmidt De tempore quo ab Aristot. libri de arte rhet. conscripti et editi sint, Hal. 1837. 4. Bgl. Niebuhr Rom. Geschichte 1. Bb. Anmerk. 39. — A. Marker Jur Bieberherstellung ber Aunst ber Berebtsamkeit als philos. Wissenschaft. Einl. zu ben Borlesungen über bes Aristot. Rhetorik, Berl. 1843. — A. Brandis Ueber Aristoteles Rhet. und die griech Ausleger berselben, im Bhilol. IV. — L. Spengel Ueber die Rhetorik bes Aristoteles, Abhandl. der Baier. Akad. 1851., über das 7. Buch ebendas. 1841. — M. Cope Introd. tho Aristotles rhetoric, Lond. and Cambr. 1867. — S. Kalischer De Aristot. rhetoricis et ethicis Nicom. Diss. Hal. 1868. — Das Berhältniß zu Blatos Gorgias erläntert H. Anton im Rhein. Rus. N. F. 14. Bb., zu Blatos Phádros und Gorgias R. Biechmann in der Diss. Berol. 1864. — M. Bont dux Aristotelis et Ciceronis principia rhet. inter se invicem comparata, Par. 1840. — Ueber den redu. Numerus nach Aristoteles und Giero eiu Schulptsgr. von C. Steiner, Bosen 1850. — H. Ientsch Aristotelis ex arte rhet. quid habeat Cicero, Berol. 1866. De Aristotele, Ciceronis in rhetorica auctore quaestt. partie. l. Brogr. Guben 1874. — Krit. und ezeg. Beiträge von S. Bater Animadvv. et lectt. ad libr. l. et Ill. rhetoricorum, c. auctario Fr. A. Wolfii, Lips. 1794 Animadvv. variorum crit. et exeget. Oxon. 1820. S. Anton Berhältniß zu Blatos Gorgias, im Rhein. Rus. K. XIV. 3. Bahlen im Rhein. Mus. R. B. 1854. 1867. und aus den Sigungsber. der Wiener Afad. 1862. S. Saupve Dionys von Half. und Aristot, aus den Racht. der Göttinger Gesellsch. der Wissen eines Commentars von L. Spengel Rünch. 1839. und in der Peidelb. Gratulationsschr. 1844.

Rhetorif an Alerander: von ihrer Autorschaft L. Lersch Sprachphilosophie II, S. 280, im Rhein. Mus. I. und in Zeitschr. für Alterthumswist. 1846. S. 919—940., gegen ihn L. Spengel in Zeitschr. für Alterthumsw. 1840. S. 154 fg. 1847. R. 2 in seiner Edit. Prolegg. p. X. sq. und im Philol. XVIII. gegen G. Campe in N. Zahrb. für Philol. 1845. 45. Bb. S. 59—78 und im Philol. IX, S. 106 fg. 279—310. E. Kindh heilbr. 1849. Havet in Mém. de l'acad. des Inscriptt. 1852. p. 197—229. Beurtheilungen und Beiträge zur Artiti von Prantl in Münch. Gel. Anz. 1845. Bestermann im Leipz. Repert. 2. Jahrg. 1845. S. 230 fg. Kindh in der Recens. der Rhett. Graecl in R. Jahrb. Bb. 69. S. 630. Kapser ebenbas. 70. Bb. S. 280 fg. und in der Zeitsschr. für Alterthumsw. 1856. S. 241—253. zur Recenson von Useners Quaestt., serner von H. Sauppe (Epist. crit. ad Hermannum p. 148 sq.), Kundh änel und E. Kapser im Philol. XV. XVI. E. Kindh beilbr. 1849. 1854. H. Usener Quaestt. Anaximeneae, in der Göttinger Funeralschr. 1856. Halm in Abdend. zu Spengels Ausg. und im Philol. 1. S. 576—581.

Runftlehre bes Ariftoteles und Aritif der poetischen Gattungen (f. 1, S. 166, 441 fg.): E. Müller Ariftoteles, Begründer einer selbstädnidgen Kunsttheorie, in Gesch. der Koorie der Aunst 2. Bd. S. 1—181. 346—395. Die Idee der Aesthetif in ihrem hist. Ursprung, Ratib. 1840. — V. Schrader De arus ap. Aristotelem notione, Berol. 1843. — Fr. Susemihl Die Lehre des Aristot. vom Wesen der schnen Künste, Greisw. 1862. — J. Geper Studien über trag. Kunst. II. Die aristot. Theorie der Kunst überhaupt und der tragsischen indessonder, Leipz. 1861. — H. Reinstendungen, Wien 1870. — E. Scholers über Tragsdie. Greg. und krit. Untersuchungen, Wein 1870. — G. Schief uber die Exposite und Tragsdie, Leipzig 1833. — W. Nitzsch De Aristotele contra Wolstanos, Kil. 1831. 4. — F. Scholem ann De Aristotelis censura carminum epicorum, Gryphisw. 1853. — H. Rasson. Wolsteilung des hom. Gvos dei Blato und Aristot, Stettiner Schulicht. 1851. und R. Wachs muth De Aristotelis studiis Homericis, Berol. 1863. — der tragischen Boesie: Lessing in der Hamb. Dramaturgie Stüd 37 fg. 46 fg. 74 fg., womit zu verdinden D. Marbach Die Dramaturgie des Aristoteles, Leipz. 1857. und G. Billgenz Aristoteles und das deutsche Drama, Mürzb. 1865, des urtheilt von G. Müller in M. Jahrb. für Philol. Bd. 101. S. 93—124. 249—281. — W. Nitzsch De Aristot. tragoediae suae potissimum aetatis aestimatore, Kil. 1846. — Schulschiften von M. Ens Wien 1827. G. Starfe Reuskuppin 1830. L. Rosensellster Pasal 1848. Waßmuth Saarbt. 1852. D. Rlein Bonn 1856. Liepert Pasal 1848.

Befchicht'e und Einflußber ariftot. Literatur (f. I, S. 252. 522): von ihren Geschicken Schol. Aristot. ed. A. Brundls p. 28. und Meyer im Ind. scholl. aestiv. Hal. 1836, A. Brundis Ueber die Schickale der aristot. Bucher und einige Kriterien ihrer Echteit im Mein. Mus. 1. Nachtrag von J. Kopy ekendas. III. — A. Stahr Die Schickale der aristot. Schriften von Aristoteles bis auf Andronitos, 2. Thi. der Aristotelia, Halle 1832. Aristoteles bei den Römern, Leivz. 1834. — E. Essen Per Keller zu Stepsis. Bersuch über die Schickale der aristot. Schriften Starg. Progr. 1866. — M. v. Baumhauer De Aristotella vi in Ciceronis scriptis, Trai. 1841. — K. Müllenhoff Aristoteles bei Bastius von Casaren, im Hermes II. — H. Ritter Plato und Aristoteles im Mittelalter, im Philol. I. und E. Brautl Geschichte der Logist I, S. 528 fg. 617 fg. II, S. 4 fg. 297 fg.

Thrannion: Planer De Tyrannione grammatico, Berol. 1852. — Ueber Berhältniß und Werth der aristot. Schriften-Rataloge (kritischer und volls kändiger von B. Rose zu den Fragmenten) vgl. die Schriften über die aristot. Literatur, dazu A. Brandis Hands. der Philos. 1, S. 77 fg. und über den Ursprung des Laetiinischen Index K. Riehsiche De Diog. Laetii sonibus, im Rhein. Mus. R. XXIV. — Zur Würdigung des Aristoteles: G. van Heus de Characterismi philosophorum vett. Socratis, Platonis, Aristotelis, Amstel. 1839 — bei den Alten (s. zu Plato l, S. 519 fg.): Gemistos Plethon:  $\Pi_{\mathbb{R}^2_i}$   $\tilde{\Delta}_i$  Agistotians  $\pi_{\mathbb{R}^2_i}$   $\pi_{\mathbb{R}^2$ 

Sprache und Sprachschaft in dase (Indices von G. Bonis, J. Bona Rever und B. Langkavel Vol. V. ber Edit. academ. Berol., separat Berol. 1870): Bier Gloffare zu Aristot. und Theophrast von The ob. Gaza Venet. ap. Ald. 1504. wiederholt 1513. — Fr. Biese Die Bhilosophie des Aristot. mit besonderer Berücksichtigung des philos. Sprachgebrauchs, 2 Bde. Berl. 1835. 1842. — R. Eucken De Aristot. dicendi ratione. P. 1. Observv. de particularum usu, Gotting. 1866., beurtheilt von H. Bonis in Zeitschr, für das österr. Gymnasials vesen 1866. S. 804 fg. Beodachtungen über die Prapositionen, Berl. 1868. Beiträge zum Berständnis des Aristoteles in N. Jahrbb. für Philol. 99. Bd. S. 243 fg 817 fg. — Ueber Sat. und Beriodenbau und über den Gebrauch von Eigener und die D. Bonis Aristot. Stadien II., aus den Sitzingsber. der Wiener 1868. Bgl. Fr. Dsann Beiträge zur griech. und röm. Lit. 1. Bd. S. 187 fg. und L. Spengel Das Studium der Rhetoris bei den Alten, München 1842. S 3.

# Die nachklassische Literatur der griechen.

## Erster Hauptabschnitt.

Die Literatur ber alexandrinischen Periode.

Gefchichtlicher Ueberblick. Die hellenifirenben Bölker. Bildung und Charafter bes Zeitalters.

1.

Nach tem Tobe Bhilipps von Makedonien vereinte Alexanber ber Grofie, noch bevor die bellenischen Angelegenheiten endgiltig ge ordnet waren, die ftreitbarften Rrafte feines Stammreiches und Grie chenlands unter seiner Oberführung, unterwarf rasch und unaufgehalten Bersien und alle dieser Herrschaft dienstbaren Staaten und Boller Afiens und führte für die öftliche Welt eine folgenreiche Umgestaltung berauf. Was feinen Unternehmungen die Möglichkeit des Erfolgs, Sicherheit und Unwiderstehlichkeit, ihm felbst ben Ruhm ber Große verlieh, war sein großer, genialer Blan, Hellenen und Barbaren in Politif und Gesetz, in Sprache und Sitte, vielleicht auch in Religion unter feinem Scepter ju einem großen Weltreiche ju vereinigen. Sein bis an die Grenze bes Erreichbaren geführtes Wert fant nach seinem unerwarteten Tobe rasch in Trümmer, und nur außerlich umber hellensch-makebonischen Cultur anzog, bie Sprache ber Eroberer. die Nationalitäten breier Erbtheile. Die fiegreiche Macht felbst, burch Stolz und Herrschsucht zerspalten und geschwächt, zerstörte die Einheit ber Schöpfung Alexanders, und unter endlos wechselvollen Rampfen A ber Nachfolger fant Matebonien und Griechenland zu völliger Bebeutungelofigfeit herab. Erft nach ber Schlacht bei 3pfus, welche bem makedonisch-affatischen Reich Alexanders bis auf die rubmvolle Erinnerung ein Ende fette, gelangten einzelne Staaten zu festerem Bestanb. In berfelben Zeit, wo Phrrhos von Epiros feine Rrafte mit ben Römern in Italien maß, ichloß bie Periode ber Diabochen, in welcher bie Entwidelung bes Hellenismus ober bie Berschmelzung bes bellenischmakebonischen Wefens mit ben ethnischen Elementen sich im Befent lichen vollzogen hatte, unter ben verheerenden Wirkungen einer Best in Griechenland und ber gallischen Ueberfluthung Rleinafiens, Thratiens, Makedoniens und Griechenlands im Jahre 278 ab. Gin neues Zeitalter war gekommen und bannte ben Bellenismus in feinen Sauptrichtungen politifc in ein bellenifch-aatisches Staatenspftem. Bon ben brei Großstaaten, Makebonien mit firiechenland, Afien und Meghpten,

Matebonien in feinem Beftreben, gang Griechenland bem Ronigzu erhalten, burch ben ätolischen und ben achaischen Bunb, bie 1 Neußerungen bes volitischen Gemeinsinns ber Hellenen, bebinunter Bhilipp III. aber in Rämpfe verwickelt, die zunächst Abgfeit von Rom, zulett ben Berluft ber ftaatlichen Eriften; brach-Zuerst seit bem Eingriff bes Phrrhos in bie politischen Annheiten ber Bellenen in Großgriechensand und Sicilien batten tomer ben Borgangen im Often ein machfameres Interesse juge-3m flaren Bewußtsein ihres vom jungeren Scipio entschieweltumfaffenben Berufe und bereits bamale mit ben Mitteln Begründung einer Herrichaft über die Staaten bes Mittelmeeres offartiger Beife ausgestattet, gewannen sie, während Gifersucht nnere Zerwürfnisse die politische und sittliche Auflösung ber Belbeschleunigten, burch eine Reihe glücklicher Rämpfe gegen Philipp, 1 Nachfolger Perseus und Antiochus von Sprien hier immer einen unbestrittenen Boben. Nach langem Gewähren fetten nblich burch bie Besiegung bes achaischen Bunbes und bie rung Korinths 146 bem ohnmächtigen Freiheitsbrang ein Ziel. em befag Griechenland nur noch ben Schein eines politischen Bes, und die Eroberung Athens burch Sulla 86 nahm zulett mit unftschätzen auch noch ben Zauber hinweg, ber Hellas in tiefer rbigfeit umgab. Seitbem veröbete bas Land bei Entvolferung Länger behielt Asien seine politische Existenz, wenngleich in jenem, von den anmaßenden und schwachen Großkönigen ben u fiben vermeinten Umfang. Beite Landerstreden im Norben und Rleinafiens befanden sich in ber Gewalt einheimischer Fürften, Bithhnien, Rappadokien, Pontos und Armenien, im nland bielten Reltenstämme bie verweichlichten Affaten in Schreden, ur Bergamum, bas balb ben Ruhm einer Sauptstätte ber belen Bilbung und Gelehrsamkeit erwarb, griff hier unter Attalos einen Rachfolgern thatfraftig ein. Bon ben hellenischen Ruftenund Infeln, welche an bem reichen Hanbelsstaat Rhobos und ftarten Seewehr einen wirtsamen Schutz fanden, behaupteten bie ibre Freiheit, mehrere kamen balb unter die Herrschaft der Pto-: und ber Konige von Bergamum. Bahrend nun bas Reich elenkiben, von Relten und im Often von Battriern und Parthern ibigt sowie von verderblichen Zerwürfnissen auf dem Thron, in satrapten und im Inneren beimgesucht, in ben Streitigkeiten und jen mit Aeghpten und ben kleinasiatischen Städten seine Kräfte ifte, ber Länderbestand fortwährend wechselte und Antiochos III. droße ben Berfuch ber Wieberherftellung bes Reiches in feiner Einheit magte, griffen die Römer, von den unterworfenen und ten Griechen gerufen, in bie Angelegenheiten Afiens ein. Durch Borbringen ber Parther zulett auf bas eigentliche Sprien bet, mißtrauisch, machtlos und verlassen, erlag auch biefes Reich ter Bompejus ben römischen Waffen. Bezwungen ober wiber-36 ergaben sich die übrigen Staaten und Gemeinden dem Willen des Gebieters, und auf bem Boben ber Monarchie, bie Alexanber roße gegründet, erftand bauernber als jene ber Bau eines afia-Romerreiches. Aeghpten, ber fleinste unter ben brei großen

aus Alexanders Weltreich hervorgegangenen Staaten, einheitlicher und geschlossener als alle übrigen, entwickelte durch die Gunst der Berhältnisse unter den drei ersten Ptolemäern eine rasche und ungeahnte Blüthe, welche in Alexandria, dem neugegründeten Studiensitz und Mittelpunct des Welthandels, zum frästigsten Ausdruck kam. Aeghptens Bersall begann mit dem verschwenderischen und üppigen Ptolemäs IV. Philopator. Nach dem Tode Euergetes des II. zur Ordnung von Thronstreitigseiten herbeigeführt, schritten die Römer zu einer Theilung des Reichs, und in den Wirren der äghptischen Bürgertriege und Usurpationen folgte der bisherigen Bevormundung eine militärische Besitzerzeisung des Landes. Cäsar entschied zu Gunsten der Kleopatra, deren Herrschaft zugleich mit der Besiegung des Antonius bei Actium 30 v. Chr. aushörte.

Der hellenismus ober die Geschichte und Cultur ber bellenifirenben Staaten feit Alexander bem Groken gewährt, im Licht ber flaffifchen Entwidelung Griechenlands betrachtet, ein trübes und unerfreuliches Seltsamer Zeitraum bes Umbilbens und bes Uebergangs in Bilb. bie Bahnen und Ordnungen eines neuen Lebens, des Verfalls und ber Erhebung, des Bergebens und Entstehens! Auf den Trümmern gestürzter Staaten und verfallener Mauern geben neue Reiche und neu gegründete Städte hervor, beren Zahl unter ben Diabochen und Epigonen und seit bem Uebergewicht ber Römer als Zeugen und Berbreiter der eingedrungenen Cultur ins Unglaubliche wächst. Nirgends = lebensfrische, naturgemäße Organismen, nirgends ein dauernder Be : stand: Geset neben Willfur und Despotie, neben politischer Ohnmacht und fremder Occupation gemeinsinniger Freiheitsbrang und Beispiele glanzender Erhebung; hier Entoblferung und materieller Ruin, bort = wo bie neuen Stragen bes Weltverkehrs munben, ein Busammenflug :: ber Nationen und Beister und Reichthümer zur Berschwendung und E Bracht, Trägheit neben Gewerbfleiß und geordneter Finanzwirthschaft. fittliche Berkommenheit, Gleichgultigkeit und Bewußtlofigkeit von ber Große bes Berberbens neben ftrenger Bucht und bem fcmerglichen te Gefühl bes allgemeinen Ungluds, Aufklärung neben Indifferenz, Un glauben und Superstition, Talent und Charakter neben Affectation und Leibenschaftlichkeit, umfassende Bildung bis zur liebenswürdigsten Kein heit mitten unter Robeit bes niederen Bolfes, geniale Aritif neben := geistlosem Sammeln. So gegensätzliche Thatsachen und Erscheinungen, ե in Geschichte und Literatur ausgebrudt, begleiten ben Niebergang jener : drei Jahrhunderte; sie waren die nothwendigen Folgen jener burch = Alexander bewirften Revolution, welche das staatliche, sittliche und re ligiöse Leben von Nationen durchbrach, deren Wesen bis dahin in strenger Abgeschlossenheit von einander sich gebildet hatte. Der Proces ber Bermischung bes hellenisch-makebonischen mit bem orientalischen Wesen war bereits mit dem Abschluß ber Diadochenkriege erfolgt, ber Bellenismus, von ben treibenben Wogen Diefer Zeit feinem Umfang .und seiner Mannigfaltigkeit nach gefördert, innerhalb 50 Jahren in seinen Hauptrichtungen begründet. Unter bem festeren Regiment ber Folgezeit trieb er tiefere Wurzeln und griff, fernbin nach Often verpflanzt, burch bie in seiner Begleitung folgenben Hanbelsvortheile for !- gar ba um fich, wo bie Bolisthumlichkeit bem Griechenthum fich fprobe und abwehrend erwies, wie in Baktrien und Hoch-Iran. friebe ber belleniftischen Cultur, find burch Dertlichkeit, Physiognomie und bereits erreichte Bilbungeftufen bedingt; fie fpiegeln fich in Sprache, Sitte und Religion wie im literarischen Bermogen und find junachst in ben Graben ber Verschmelzung, im stärkeren ober geringeren Hervortreten ber einheimischen ober ber eingebrungenen Bilbungeelemente zu fuchen. Unter ben Staaten Afiens mar am frubeften und burchgreifend Sprien hellenisirt, beffen Bewohner von lebhaftem Charafter bei aller Sinnlichteit, die bespotischer Druck forberte, gleichwohl empfänglich in bie Reibe ber Cultur und Literatur verbreitenben Bolfer bes Drients eintreten. Bithhner, Lhber, Bhrhger und Rarer, muften Su-perftitionen und ben Runften ber Musik ergeben, weichlich von Natur und überschwänglich, nährten ben Hang zur pomphaften Declamation. Begen bie Affiaten in ben Ruftenlanbern, bie frubzeitig mit ber Bilbung ber unabhängigen Griechen fich befreundet hatten, treten in treuer Bewahrung ber Stabilität ihres orientalischen Wefens und ihrer alten religiösen Symbolik die Aegyptier in scharfen Gegensat. Heißblütig und phantastisch, busteren, melancholischen Temperaments, gemuthlos, unplastisch und hart wie ihre Monumente und unbeholfen in Rebe, bat die eigentliche Bevölkerung Aegyptens, von ihren Fürsten felbst von Bildung und Studien ausgeschlossen, keinen Antheil an der Literatur. In ber Hauptstadt, bie eine eigene bureaufratische Berfaffung befaß und von dem Wint und der Freigebigkeit des Hofes abhing, herrschte bas Griechenthum. Im Berkehr mit ben Gebilbetsten aller Nationen und geförbert durch die reichsten Hulfsmittel, geweckt boch oberflächlich, beiter und immer zu spöttischem Wit wie zu musicalischen und poetiichen Erguffen gelaunt, in Sachen ber Religionen gleichgultig ober wenig mablerisch, ermangelten die Alexanbriner vornehmlich bes Charafters und beharrlichen Fleißes. Zum Reich der Btolemäer hielten bie Juben, eine eigenfinnige, in orientalischer Denkart unerschutterte Nation, die jeder Anechtung mit gaber Ausbauer feindselig, den Seleukiben in einem fast vierzigjährigen Freiheitskampfe 167-130 und spater ben Römern viel zu schaffen machte. In Alexandria genoffen die Juden, vornehmlich vertraut mit bellenischer Sprache und Bildung, eine eximirte Stellung. Sehr verschieden von dem passiven Eharatter der Aegyptier und dem zerfahrenen Sinn der Alexandriner bewahrte Makedonien, bas, Schöpfer bes Hellenismus, ber freilich in feinen Ergebniffen ganz anders ausfah als Alexanders Geift gebacht und gewollt hatte, in feiner Einfeitigfeit auf bas Stammlanb beschränkt, in Afien mit bem Griechenthum unter gleichen Wanbelungen weiter entwickelt zusammenfloß, noch lange mit der glorreichen Erinne= rung fein berbes, ruftiges Wefen voll Gelbftgefühl und Stolz auf feine Rationalität. Der alte, fernige Schlag war in Makebonien und ben angrenzenden Lanbichaften, in Aetolien und Afarnanien auch bamale noch nicht gang ausgestorben, als Griechenland bei ben ifthmischen Spielen seine Freiheit von bem römischen Oberfelbherrn empfing.

In Griechensand war mit bem Zerfall bes Gemeinwesens bie Auflosung ber harmonie ber Bilbung, ein Umschwung in Sitte unb

religiöfer Denkart und bas Sinken ber bellenischen Runft Band in Sand gegangen. Der Zusammenfluß zahlreicher Lehr- und Studienmittel und die Masse ber Berufswissenschaften, ber überwiegende Ginfluß ber Rhetorenschulen mit ihren Methoben und mannigfaltigen miffenschaftlichen Bortragen, bie Beschränkung ber Symnastik und Agonistit und bie Erweiterung bes propabeutischen Untetrichts burch Grammatit, Rhetorit, Dialettit, Geometrie und Musit, endlich bie Einfusrung von Sanbbüchern jum Schulgebrauch fteben im entschiebenen Gegensat jur Ginfacheit und Strenge ber alterthumlichen Bilbuna und Erziehung, welche Jahrhunderte lang ihre sittliche Kraft bemabrt und eine Hingabe ber Gemüther an geheiligte leberlieferung und bie Unverletlichkeit offentlicher Inftitute bewirft hatte. Im inneren Bufammenhang hiermit fteht bie Beranberung, welche bas fittliche Berhalten und die religiöse Denkart in diesem Zeitraum trüber Wirren und gemischter Ginfluffe erlitt. Den Schred zu bannen, suchte man aus ben Tiefen bes Seelenlebens bie Grunde bes allgemeinen Unglude, bas Staaten, Familien und Individuen mit gleicher Ungebeuerlichkeit ergriffen hatte, zu erklären; es bilbete fich eine Philosophie ber Religion, bie Schöpfung ber Subjectivitat und bes Bernunftrechts. Der ftille, finnige Bertehr mit ber Natur und ber waltenben Gottheit war bereits mabrend ber nationalen Rampfe ber Hellenen gegen bie Berfer aufgehoben, mit ber Aufloderung bes öffentlichen Lebens ber positive Glaube getrübt, erst Stepsis, dann eine zersetzende Kritik am hellenischen Cultus und Naturglauben von Dichtern und Denkern (1, S. 137 fg. 443 fg.) geübt worden. Jest war ber Kern ber nationalen Religion erftorben, ber Bruch und bas religiöfe Bermurfnig weit über bie Grenzen engerer Rreise in die Schichten bes Bolts gebrungen. Cult und Religion bilbeten fortan ein Object gelehrter Studien und Schriftstellerei. Aus ber Fülle von Sagen und Gestalten bes bellenischen Götter- und Heroenthums schöpften Eregeten für antiquarischphilologische ober boctrinäre Erubition, Mythographen und Mythologen, die gern pragmatisirten, und für gleiche Zwecke ber religiösen Bilbung und Belehrung Sistoriker (Polybios, Diodor, Strabo) wie Philosophen (die allegorisirenden Stoiker); die Rhetorik gewann streitige Themen, die Plaftit fluffige Formen und Motive für kunftlischere Darftellung, Macht und Staatsweisheit enblich (bie Btolemaer) ein Mittel zur Zügelung ber unruhigen Boltsmaffen. In ben Religionen ber hellenifirenden Bölter gelangt die innere Wirkung ber ftaat lichen Umwälzungen zur flarften Anschauung; ihren Grundcharatter, bie Theofrasie, legt die politische Berschmelzung der hellenischen Götterlebre mit ben truben Debfterien ber Aegoptier, ber Zeus-Gerapis und Biscult, in schroffer Diffonanz ihrer geistigen Elemente bar. Auch bas belphische Priefterthum friftete nur ein flägliches Nachleben. Bobin man bier gefommen mar, lehrt die lleberliftung bes Gottes burch Da. Mit ber Berkummerung ber religiofen Densweise in Superstition und leblosem Dienst erstarb auch bas sittliche Gefühl, bas sogar bem gemeinen Hellenen lange Zeit sich fein und gartlich erhalten Schon machte, seitbem Lufipp und feine Schule bie Strenge und Reinheit idealer Bildnerei verlassen, ber Mangel an Ginfalt und sittlichem Ernft auch in ber Runft sich geltenb. Je mehr fie, ben großen

3weden ber Deffentlichkeit und Bilbung entrückt, bem Bedürfniß neuer Staaten, ber Gitelfeit und bem Lugus reicher und machtiger Fürften viente, besto mehr verlor sie an Reinheit und fünstlerischer Haltung. Man arbeitete bandwerksmäßig und überbot sich in Kraft, Pracht und Effect, bald auch in Sinnlichkeit ber Form (bie Gemälbe bes Timonachos, πορνογραφία — χρηστογραφία), und pathologische Motive purben eine Lieblingsaufgabe des fünftlerischen Bilbens. Leibenschaft, nit Leichtfertigkeit gepaart, Unglaube und wufte, an affatischen Kunften genabrte Superstition, aufflarerischer Eigenbunkel, gesteigert zu frechem Dohn und jur Aufhebung ber Gotter (Euemeros und bie Guemeriften, Theodor & aveoc), ein Uebermaß von Inbifferentismus (ber Ryrenailer Hegefias I, S. 677), enblich eine bequeme Moral (Eratoftbenes und bie Epitureer) verleihen ben literarifchen Erzeugniffen biefes atheistischen und vernünftelnden Zeitalters eine bisher unbekannte Farbe. Bei bieser Auflösung ber Religion und Sitte übte nur die ftoische Philosophenschule burch wahre Weisheitslehren und Aufstellung eines oberften sittlichen Brincips für alle Doctrinen einen wohlthuenben, bie Dent- und Sandlungsweise ber beften Manner ibrer Reit beftimmenben Ginfluß aus. Denn nicht zufällig mar es gefommen, daß bie gesammte Philosophie diefer Jahrhunderte, bisher bom rein wissenschaftlichen Interesse an ihr bestimmt und getragen, mit ber gesammelten Rraft ber Subjectivität als ber bochften und absoluten Berechtigung einseitig ihren Schwerpunct in Die Ethik verwies, biefe felbst aber, von ihrer Berbindung mit der Bolitik getrennt, zur Werkmeisterin ber Tugend und Blückfeligkeit erhob. Sie brachte kein mahres Blud, feinen Frieden der troftbedürftigen Menschenbruft.

Geift und Charafter der Literatur. Die Sprache der hellenifirenden oder Bulgar: Schriftsteller.

2.

Bet bem Schwanken ber Verhältnisse, die Alles trauriger gestalteten, bei bem Wechsel ber Regierungen und Versassungen, bei ber Mannigfaltigkeit ber Bedürsnisse und Mittel ber Staaten, der Ziele und Bunsche ber Individuen, die, angezogen oder begehrt von fremben, Gunst und Unterstützung in freisinniger Weise gewährenden Fürsten und Studiensigen, zu wandern begannen, verlor die Literatur bald ihren sesten Mittelpunct. Noch erhielt sich in Griechenland immer literarisches Bermögen und Sinn für geistige Gemeinschaft, und besonders vereinte Athen als traditionelle Bildungsstätte Griechenlands unter dem Schutz und der Anleitung literarischer Genossenschaften die besten Kräfte, aber der schöpferische Trieb war erstorben und hohe Genialität nicht mehr. Nun darf diese Periode, die Erbin und Berskeiterin einer reichen, in allen Theilen der Poesie und Prosa vollensten Literatur, die abgeschlossenen zum Studium, nicht aber zum eigesten Literatur, die abgeschlossen zum Studium, nicht aber zum eiges

nen Schaffen einlub, in ihrer Energie und Leistungefähigkeit nicht unterschätzt werden. Wohl ist die ideale, sonnenhelle Rlarbeit ber klassischen Zeit von ihr gewichen — und man pflegt bisweilen mit sittlicher Entruftung ober unbefriedigt auf fie berabzubliden - aber fie bat unftreitig größeren geiftigen Aufgaben genugt, vielfeitige literarifche Interessen befriedigt und die Wissenschaften mit ungeahnten Ergebnissen ber Forschung bereichert. Durch Alexanders Eroberungszüge war ber ferne Often erschlossen. Was Jahrhunderte mit Nacht ober mit bem Rauber ber Sage und Poesie bedeckt ober griechischer Nationalstolz verachtet und unverstanden belaffen batte, lag frei und erkannt bem prüfenden Auge vor. Man durchmist und erforscht die Länder und Denkmäler, die Ursprünge und Berfassungen, die Sitten und Sprachen, die Literaturen der unterworfenen Bolfer, und erhebt auf Grund ber gewonnenen Resultate die Geographie und Chronologie, die Mathematit und Aftronomie, bie Debigin jum Rang felbständiger Facher ber Wissenschaft. Bu keiner Zeit hatte bas Beburfniß nach wissenschaftlicher Bilbung und Mittheilung so allgemein die Kreise der gebildeten Gefellschaft burchbrungen und zu gemeinfamer Arbeit verbunden, nie zuvor war die Literatur, nunmehr ein Gemeingut ber hellenifirenden Bölker, so vielseitig, räumlich so ausgebehnt, so von individuellem wie allgemein bedeutsamem Inhalt. Die lebendige, dem nationalen Leben entfeimte Bilbung batte in Wiffenschaft fich umgesett. So zablreiche Werfe nun die lettere, vertreten von ber Schule, die mit voller Autorität unter Gemähr und Begünstigung bes Staates traditionel wirft und Studien und Gelehrsamfeit beherricht, für bie prattifchen Interessen ber Wegenwart ober um ihrer felbst willen in Umlauf sette, ber Beift, welcher aus ihnen spricht, ift bem freien Sellenenthum entfrembet. Bum größten Theil auf nichthellenischen Boben entstanben, an die Dialette bes gemeinsamen Gebrauchs gebunden und baber ungeregelt und ebenso verschieden in Sprache, Ton und Färbung wie unähnlich der Geschmack oder die formalen und intividuellen Diffe renzen ber Darfteller in ber xoevý, entbehren fie ber Driginalität, Frifche und Begeifterung, bes Reichthums und ber Reinheit, ber Elegang und Schönheit bes Stils und ber Composition. Weil diese Schriftsteller tein empfängliches, an ber Literatur theilnehmendes Bublikum besaßen, so ermangelten sie auch des freien Triebes zum Schaffen, und man bemerkt die Febler des Mechanismus und der Absichtlichkeit. Die Literatur, nunmehr Ausbruck ber Gelehrsamkeit, ihrem Werthe nach so verschieben wie an Geift, Bilbung und Studien ihre Theilnehmer, erwuchs an ben bereiteten Schätzen ber Borzeit und jog aus Politik und Deffentlichkeit bis auf Polybios kein großes, kräftig treibendes Motiv mehr. Ihre Aufgaben wurden immer fleiner, ihre Saltung von ben Richtungen ber Schule bestimmt. Bolomathie und Polhgraphie, burch Bücherstoff und mühsame Studien geforbert, bezeichnen ben Charafter ber literarischen Betriebsamteit biefes Zeitraums, und unberechenbar ift bie Bahl ber Manner, welche auf bem weiten Tummelplat bes Lernens und Biffens fich literarifc bervorthaten, werbend um ben Ruhm eines Geschichtschreibers ober Polyhistors, eines Aritifers ober Grammatikers, ober um ben viel ehrenberen Namen eines Bhilologen, womit zuerft Eratofthenes, ber

univerfalste Gelehrte bes Alterthums, fich ausgezeichnet batte. blieb bie Form und das kunftlerische Moment ber Darstellung unter-Wenn nun bas stoffliche Interesse überwog, Fleiß und Ausbauer im Sammeln, Geschick im Anordnen und Berarbeiten bes Materials, ofter auch Gewandtheit im Beschreiben Bewunderung verbient, fo lakt bennoch bie Mehrzahl biefer Leiftungen noch in Bruchstucken Grundlichfeit ber Forschung und ein sicheres, unbefangen prufendes Urtheil vermiffen. Den Briechen in und neben ber Begleitung Aleranders hatte die Ungewöhnlichkeit der Erlebniffe, die Neuheit und Bunberbarteit ber betretenen ganber ben freien Blid getrübt; fie berbreiteten mit ben sicheren Thatsachen eine Rette von romanbaften Berichten und Anekooten, woran jenes Zeitalter mit Borliebe hing; anbere blieben nicht frei vom Borwurf ber Schmeichelei ober bes Barteiintereffes, Tabelfucht und ein unfritisches Intereffe wurde an anderen gerügt. Darfteller im tleinen Stil, Sammler, Anetbotiften und Epitomatoren umichwärmten ibren Rreis. In ben Schulen ber Bbilofovben ward die polemische Schriftstellerei jum handwert. 3m ftreiten= ben Wetteifer gegen bie Philosophen foll Epifur 300, ber Stoifer Chrhfipp, ber größte Bolbgraph bes Alterthums, fogar 700 Schriften hinterlassen haben; aber es waren zum größeren Theil winzige Themen mit exiler, die Form absichtlich vernachlässigender Ausführung, woran bie Schule ihren Antheil besaß. Auch hatte bie Beschränkung ber Bbilosophie auf Ethif und bialettische Uebung ber Literatur Abbruch gethan, und die Physik vertrodnete in wunderbarer Naturkunde. Berzeichniß ber fruchtbarften Schriftsteller bes alexandrinischen Zeitraums giebt fr. Ritichl Die alexandr. Bibliotheten S. 560. Noch mehr läßt die Rhetorit das rasche Sinken ber früheren Bissenschaftlichfeit erkennen, die in Ariftoteles, bem Führer und Wegweifer in alle Wiffenschaft, ihre Universalität und ihren Gipfel erreicht batte. Die Affianer wiesen sogar die technische Borbildung von sich und überfturzten in seichter, von ungesunder Manier gedrückter Declamation. Es bedurfte eines glänzenden Anstoßes und der vereinten Kraft ber Attitiften feit Dionys aus Salitarnag und Cacilius, biefen Ungeschmad zu bannen. So lange tein Urtheil über ben Charafter, die Unterschiede und Borzüge der attischen Prosaifer in Darftellung, Stil und Compositionsweisen feststand, blieb auch bie Nachahmung gejeglos, manirirt und ohne Methobe. Auch ben poetischen Werken ber Alexandriner, kunftmäßigen, jum Theil gludlichen Rachbildungen ber antiten Technif und Form, haften bie Fehler und Gebrechen bes neuen Zeitgenius an; kaum vermag die Glätte ber Formen, die Reinheit und Correctbeit ber Sprache und die Sorgfalt ber Rhythmen den Mangel an natürlicher Kraft, an Schwung und lebenbiger Phantasie zu erseben.

Die voraufgehenden Betrachtungen haben die Unvollfommenheit der Schriftwerke der hellenifirenden Bölker aus phhisichen, aus politisiden, sittlichen und religiösen Momenten, zulett aus dem Zustand der Literatur seit Aristoteles und den veränderten geistigen Richtungen hergeleitet. Ein Hauptgrund lag in dem Mangel eines überlieferten Stils. Daß Individuen, deren Muttersprache nicht griechisch oder nur ein unähnlicher, rober Jargon des Griechischen war, ihr Darstellungs-

vermögen hierin versuchten, mar bisber noch unerbort. Wohl batte ber attische Dialekt, die Grundlage ber allen hellenistrenden Schriftftellern (of xocvot) gemeinsamen Sprache, ber xocvit dia lextos, wie er burchgebilbet in ben prosaischen Denkmälern ber Attifer rein und in unvergleichlicher Schönheit vorlag, an ben fernsten Orten, wohin bellenische Cultur gebrungen war, ben Geschmad geläutert und Bewun-berung erfahren, allein biefe Bollsommenheit war abgeschloffen und nie wieber erreicht. Bereits zeigt Aristoteles (S. 45 fg.) in Form, Wortbildung, Phraseologie und Structur auffallende Gigenthumlichkeiten und Abweichungen von ber voraufgegangenen Sprachentwickelung, nicht allein im philosophischen Vortrag. Die Sprache ber Attiker war unter ben Ginfluffen politischer Zerrüttung und Ohnmacht im Rurzen zum vollsthumlichen Ibiom herabgeftiegen, war beschränkter in Wortvorrath, minder ftreng und unreiner in form, einformiger und leblofer in Sontar und Wortverbindung geworben. In biefem Niedergang, welcher die Meinung einer nunmehr eintretenden Trennung ber Schrift- von ber Bolkssprache abwehrt, auf den Boden der hellenisirender Bolfer (ol ellnischer, populi bilingues) verpflanzt, erlitt er zunächft im Berkehrsleben jene Mischung, beren Grabe im ftarferen ober geringeren hervortreten von Elementen ber einheimischen Ibiome und topischen Sonderheiten liegen. Daber die großen Unterschiede ber bellenisirenden Rede im Allgemeinen wie im Besonderen, die individualisirt in literarischen Erzeugnissen nach Stoff und Ibee vom Sprachgeist ber Darsteller noch besonbers Farbe und Ton erhielten. Je näher sie nun bem Bellenenthum angeborten und von Schule, Studien und Gesellschaft ben reineren Geschmad empfingen, befto geniegbarer mußten ihre Schriften sein. Sonft erscheint die Sprache ber zowoi, mehr ober minber von Reinheit und Eleganz verlaffen — bie Dichter gehören nicht hierher — mager, troden und unrhhthmisch, in Wortbildung massig (decomposita) und geistlos spielend, in Wortschätzen und Phraseologie durftiger, im Ausdruck nüchtern und farblos, in Satz und Periodenbau matt, lose und ohne Wechsel, in Shntax klein und ungenau. Wenn nun bas alexanbrinische Zeitalter ungeachtet bes Reichthums an Mannern von Genie und eleganter Bilbung feinen eigentlich flaffischen Autor mehr aufweift, so muß gleichwohl die Behauptung des fühnen, hpperattifistischen Cenfore G. Cobet (Commentall, philol. tres Amstel. 1853. orat. II, p. 10), neminem post Alexandrum bene et pure locutum esse, ale ju ftreng und unbillig beanftanbet werben. Auf ben Stoff concentrirte fic bas Interesse ber Mehrzahl ber Darfteller iener Jahrhunderte, minder auf die Form. Bgl. die Ginleitungen zur Rhetorik und hiftoriographie. Done Schonheit bes Stile ju erftreben, steht Bolbbios, neben bem Situler Diobor und Blut arch ber vornehmfte, vielleicht auch beste Repräsentant ber gemeinsamen Schriftsprache, an Bilbung und Ginficht über feinen Benoffen. Der matebonifche Dialekt, eine unfügsame, robe Art bes hellenischen, entwidelte fich erft in Philipps Zeiten burch ben gesteigerten Berkehr und war für literarische Aufgaben nie geschickt; ber alexanbrinische, bem ber Makedonier am verwandtesten, wird gleichfalls aus keinem Literaturmert erfannt, ba bie Inschrift von Rosette, bas Monumentum Adulitanum aus ben Zeiten Ronige Btolemaos Euergetes I. und andere Decrete wie Paphre nur den amtlichen Charafter, die Sprache der Regierungsorgane nachweisen; den streitenden Misston wischen dem griechischen und orientalischen Sprachgeist zeigt endlich in bestimmtester Färdung der jüdische Hellenismus, dargelegt in heiliger (Bibelübersetzer unter Ptolemäos II. Philadelphos) wie in profaner Literatur. Die Form der niederen, von Bildung underührten hellenissienden Sprache wird allein aus Schristen des neuen Testaments erkannt.

Die Geschichte und ben Charafter bes hellenismus fiellt bar bas unvollendete, bis zum Jahre 221 geführte Wert von G. Dropsen Geschichte bes Hellenismus, 2 Bbe. Hamb. 1836. 1843. 1 Thl.: Geschichte ber Rachfolger Alexanders, 2. Thl.: Geschichte ber Bildung bes helleniklischen Staatenspikems. Dort in der Borrebe sind die eigenen älteren Berte Dropsen klissischen Schafte Alexanders bes Gr. 1833) sowie die seiner Worgänger einer kurzen Kritif unterbreitet (Schlosser). D. Müller, D. Abel und 3. Flathe Geschichte Makedoniens und der Reiche, welche von maked. Königen beherrscht wurden, 2 Thle. Leipzig 1832—1834. — Haus Granders des Gr. dis zur Erneuerung des achäischen Bundes, in hist und philol. Anal. 1833. — B. Schorn Geschichte Griechenlands von der Entstehung des ätolischen und achäischen Bundes die Zerstörung Corinths, Bonn 1833. — Darstellungen (i Bolybios) der Geschichte des ätolischen Landes, Bolkes und Bundes von A. Brandkädter, Berl. 1844., des achlischen Landes, Bolkes und Pundes von A. Brandkädter, Berl. 1844., des achlischen Von Fr. Merlefer Achaicorum libri tres, Regiom. 1837. — G. Heyne De ingenio saeculi Ptolemacorum, in Opusce. acad. Vol. l. — Th. Gravenhorst De saeculi Polyblani ingenio Graecorum eiusque placitis, Göttinger Progr. 1844.

Syrache ber hellenifirenben Darfteller: Salmasius Commentat. de Hellenistica, LBat. 1643. und Miebuhr Rl. philol. Schriften II, S. 194 fg. — G. Cobet De sinceritate gracei sermonis in Graecorum scriptis post Aristotelem graviter depravata, in Commentt. philol. III. Amstel. 1853. von dec Behauptung geführt, daß die funhmäßige oder Literatursprache von der vollsthümlichen zu trennen fei. Cl. G. Bernhardy Paralipp. syntaxis Graecae, Hal. 1862. 4. p. 8 sq. — G. Sturz De dialecto Macedonica et Alexandrina, Lips. 1806. — Kosekarten De prisca Aegyptiorum litteratura, Vimar. 1828. Ste Beigaben zu § 3. — G. von Zeschwig Profangräcität und biblischer Sprachgeist, Leidz. 1859.

Institute und Mittel der Bildung. Alexandria und Pergamum.

3.

Das reinste Berbienst, welches bas hellenisirende Alterthum um bie geistige Bildung aller Zeiten erwarb, war die Erhaltung und Berbreitung ber Denkmäler der klassischen Literatur. Man muß voll Bewunderung der mühevollen Arbeit, die von neuen Aufgaben rastlos getrieben, keinen Genuß oder ein subjectives Interesse zu befriedigen suchte, rühmen und anerkennen, daß jenes Zeitalter, nachdem Aristosteles das gesammte Erbe der nationalen Weisheit und Schöpferkraft

zur spftematischen Einheit gebracht, wissenschaftlich burchforscht und bem Studium übergeben hatte, seinen Beruf, die überlieferten Schate ber Borgeit zu sammeln, zu inventarifiren und erläutert bem Berständniß zu erhalten, richtig erfannt hat; ihn auch glanzvoll zu erfüllen, vereinten sich Ausbauer, Talent und fühner Beift, vornehmlich die Bunft ber Berbältniffe. Den vorzüglichsten Antheil an biesen Müben, beren reifste Frucht ein aukerlich wie im Innern wohl geglieberter organischer Bau ber Alterthumswissenschaft mit ihrem Hauptsach, ber Grammatik wurde, nahm Alexandria, bas zur Residenz ber Btolemäer erhoben, burch Sandel und lebhaften Berkehr mit ben Bölkern breier Erotheile und eine geordnete Finanzwirthschaft schnell reich, blübend und prächtig, für die größere Sälfte diefes Zeitraums ber Mittelpunct einer großartigen wiffenschaftlichen Cultur wurde. Hier blieb in bem burch In-telligenz, Liberalität und eine glanzvolle Politik ausgezeichneten Herrscherhause ber Ptolemaer bas Interesse für gelehrte Bilbung, bei ben bret ersten Regenten, Ptolemäos I. Soter (330-285), Ptole= mäos II. Philabelphos (285-247) und Ptolemäos III. Euer= getes (247-222) sogar eine aufrichtige Liebe zur Literatur erblich. Als planmäßige Sammler ber Literatur, als Theilnehmer und treue Förberer ber Wiffenschaft und Runft, als freisinnige Gonner und Beschützer ber Belehrten verbreiteten fie wohl nicht um bes Scheines ober politischen Vortheils willen gelehrte Bildung und brachten verschwenberisch Opfer bar. Dag die gesammte geistige Kraft, welche bei Ale randers Aufbruch nach Afien noch in Athen zusammenfloß, in so kurzer Zeit hier ihren Schwerpunct finden würde, hatte die kühnste Bermusthung nicht ersehen. Nächst den Vortheilen des Handels zogen tosmopolitische Intereffen an und ber Reichthum an Gulfemitteln ber Bilbung und Wiffenschaft, beren Bestand bie Berrichaft ber Ptolemaer unter wechselreichen Geschicken Jahrhunderte lang überdauerte. Reichsinstitut Jedem zuganglich, ließ bie Bibliothet im Brucheion, bem schönsten Quartiere Alexandrias (ή μεγάλη βιβλιοθήχη), von Ptolemaos I. Soter auf ben Rath bes Demetrios von Phaleron geftistet, ber Stolz ber Restbenz, in Casars alexandrinischem Kriege vom Feuer verzehrt mit 400,000 ober sogar mit 700,000 Bänden (Gell. IV, 17. Plut. Caes. 49. Fr. Ritf & [ S. 32 fg.), bald jeboch wie es heißt burch die Schenfung ber pergamenischen, schon bamals wohl in ben Sallen bee Serapeums aufgestellten Bibliothet von 200,000 Banben (εν αίς είχοσι μυριάδες βιβλίων άπλων ήσαν Plut. Anton. 58) von Antonius wieder ergangt, kein gelehrtes Interesse, kein Studium unbefriedigt. Dort lagerten, von allen Orten mit großem Aufwand zusammengeführt und mit Eifersucht bewacht (anfangs ordnunaslos und wirr burcheinander ev oixoic), die Schätze ber Literatur in Sammelbanden ber Autoren (συμμιγείς βίβλοι) wie in einzelnen Werken und Studen (dureis xai andai) und harrten bes bibliothefarifden Beidafts. Manner von anerkannter Belehrsamkeit übten und leiteten baffelbe, an ihrer Spite jett mit unficherer Bewähr für feine Berbienfte um die Ordnung ber Bucher Demetrios von Bhaleron, Alexander Aetolus und Eptophron, jener von Btolemaos II. Philadelphos mit Musterung und Inventarifirung der Tragifer, biefer ber Romifer beauftragt. 216 erfter öffentlicher Bibliotbetar

wirkte ber Kritiker Zenobot aus Ephesos, nach ihm vornehmlich biefem Beruf gewachsen Rallimachos, ber Schöpfer wissenschaftlicher Rataloge ober Repertorien ber griechischen Literatur (mivaxes), sobann für bie gleiche Leistung mit Meisterschaft Eratofthenes, ber universalste unter ben alexandrinischen Gelehrten, Apollonios von Rhobos, namhaft zugleich als epischer Dichter, und die gefeierten Grammatiter und Rrititer Somere Ariftophanes aus Bhjang und Ariftard. Beginn und Zeitbauer ber Wirksamkeit biefer Belehrten im Borftand ber Bibliothet find nur annahernd bestimmbar. fr. Ritschl Die aler. Bibliotheten S. 75 fg. A. Meinecke Hist. crit. com. p. 197 sq. Die zweite Staats- ober Fürstenanitalt, bas Dufeum in ben Brachtgebauben bes toniglichen Balaftes, über beren Einrichtung und Geschichte Rallimachos im Movoeior berichtete und nachmals ber Grammatiter Aristonitos Περί τοῦ ἐν 'Αλεξανδρεία Movociov (Phot. Cod. 161), begründet vom ersten Ptolemäer und von Ptolemaos II. Philabelphos erweitert und mit königlicher Munificenz ausgestattet, lieb seinen Mitgliedern forgenfreie Existenz (h ev Movσείφ σίτησις), spendete Sold und Belohnungen und erreichte im erften Jahrhundert seiner Stiftung die bochfte Bluthe. Die Leitung scheint ein Oberpriester des Zeus-Serapis geführt zu haben. Corp. Inscriptt. Grace. 5900. Nach voraufgegangener Weihe traten bier unter bem Borfit ber Bertreter ber Wiffenschaften, Grammatiter, Aerzte, Mathematifer und Dichter zu gemeinsamer Berathung und Mittheilung über gelehrte Arbeit und im ungebundenen Bertehr zu wissenschaftlichen Gefprachen zusammen. Der Unterricht behielt seinen privaten Charafter und ward im Museum nicht ertheilt. Strab. XVII, 793 των δέ βασιλείων μέρος έστι και το Μουσείου, έχου περίπατου και έξεδραν χαὶ οἶχον μέγαν, ἐν ῷ τὸ συσσίτιον τῶν μετεγόντων τοῦ Μουσείου φιλολόγων ανδρων. ἔστι δὲ ἐν τῆ συνόδω ταύτη καὶ χρήματα κοινὰ χαὶ (ερεὺς ὁ ἐπὶ τῷ Μουσείφ τεταγμένος τότε μὲν ὑπὸ βασιλέων, νῦν ở ὁπὸ Καίσαρος. In diefer Umgebung lernten die Könige, oft schergend und nedisch, die Größen ber Wissenschaft verehren und empfingen mannigfache Anregung ju weiteren Forberniffen ber Stubien unb ber eigenen literarischen Thätigkeit, bie im Interesse ber Staatsokonomie (Exploitirung bes Nilthals) vorzugsweise mit Naturkunde sich vertraut machte. Statistisch-ethnographische Denkwürdigkeiten ra ev 'Alefavdoeia βασιλιχά δπομνήματα Diod. III, 38. Appian. Praef. 10. Soter, Berfasser von Memoiren Alexanders d. Gr., zog Demetrios von Phalexon, Stilpon, den Wathematiker Euklid und andere Gelehrte und Dichter an seinen Hof, auch an Theophraft und ben Romiter Menander erging die Ginladung; Philadelphos, beffen hof ein Berein vornehmer Gelehrten zierte, von Straton und Philetas gebilbet, ein Renner ber aristotelischen Literatur und fleikiger Sammler in Naturwissenschaft (S. 3 fg. 33.), Euergetes I., mit poetischen Studen in ber Anthologie vertreten, in Mathematik, Bhilonator (Φιλόμηρος Aelian. Var. Hist. XIII. 22, sein Biograph Ptolemäos, Sohn des Agefarchos, εν πρώτω των Περί τον Φιλοπάτορα Clem. Alex. Protr. p. 40) in tragischer Boesie, Euergetes II. Physion, ber Bibliomane, mit 24 Büchern Υπομνημάτων in Allerweltnenigkeiten aus der Naturgeschichte thätig. Athen. XIV, 654.

C. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 186—188. Bhbston traf bas Museum ein barter Schlag. Bon bäufigen Emborungen seiner Unterthanen heimgesucht aus Anlaß seiner Grausamkeit und in gelebrter Muke geftort, nabm er Rache und notbigte Runftler und Belebrte. fogar seinen geseierten Lehrer Aristarch, aus Alexandria zu flieben. Athen. IV, 184. Seit ber Raiserzeit wurden bie Stellen und Bfrunde bes Miufeums auch an unwürdige Bunftlinge vergeben, die Mufeumsgefellschaft sogar auseinander gesprengt, und seit der Mitte des 2. Jahrhunderts erkalteten bie Studien. Damals mochte bas Museum kaum mehr als eine Benfion ober Gnabenaustalt bedeuten. Αλγυπτία σίτησις, Philostr. Vill. sophist. 1, 22, 3. 25, 3. Athen. XV, 677. Als bann Aurelian 273 bas ganze Brucheion schleifen ließ, siebelten bie Gelehrten mit ihren Schätzen nach ber Rhakotis über in bas Serapeum auf ber Afropolis, beffen Sallen bereits feit Raifer Augustus eine große Bibliothet bargen. Epiphan. de mens. 11 ήτις καὶ θυγάτηρ αὐτής (της εν Βρουγείω) ωνομάσθη. Der überlegeneren Macht des Chris ftenthums vermochten die beibnischen Bilbungestätten auf die Dauer nicht zu wibersteben. Die Büchermassen, burch Brand und Unglud gelichtet ober verwarlost, wohl auch vertheilt und wieder erganzt (Suet. Domit. 20), wurden mit bem Serapeum und ben Dentmalern beibnischer Kunft in den Erbebungen der Christen unter Bischof Theophilos 391 ein Raub bes Fanatismus. Um biefelbe Zeit ging auch bas Museum, längft seines Glanzes und feiner Bedeutung verluftig, seinem Ende entgegen, und mit Bappos und Theon, den Commentatoren des Mathematifere Diophantos, folieft die Reihe ber uns überlieferten Mitglieder bes Museums ab. Rur lose biermit verbunben erscheinen die Bhilosophenschulen in Alexandria; ber einzige, bessen Mitgliedschaft am Museum bezeugt wird, ist ber Neuplatoniker Ammonios Sattas. Den Abschluß ber Bilbung in Alexandria bezeichnet zulett die Sage von der Bernichtung der literarischen Werte durch die Araber.

Minber bauernd und folgenreich war das Wirken ber Herrscher von Bergamum für Biffenschaft und Runft, feitbem ihr Reich, wo ber Glanz bes Königstitels mit ben Interessen bes freien Burgerthums fich vermälte, gegen bie Einfälle ber Gallier gesichert, burch eine intelligente, ben Freiftabten gewogene Politit und burch gefüllte Staatscaffen einen Rang unter ben Staaten Rleinafiens einnahm: Attalos 1. (241-197), ber Lorenzo bi Mebici bes Alterthums, Eumenes II. (197—159), ein leitenschaftlicher Büchersammler, Attalos II. (159 —138) und Attalos III. (138 -133). 3m gelehrten Betteifer mit bem alexandrinischen Hof sammelten sie um sich und forberten sie, nicht gang frei von Gitelfeit ober Oftentation, eine Reibe von Gelehrten, Dichtern und Philosophen, unter ihnen achtbare wie minber berühmte Namen, Apollobor aus Athen, den Mathematiker Apollonios, ben Sofhistoriter Reanth aus Rhaitos, ben Lebrbichter Rifander aus Rolophon, ben Epiter Mufaos, und bewirkten durch ihre Gunft, daß die stoische Philosophie, hier vornehmlich heimisch und tonangehend in Grammatik, Aritik und Exegese, weitaus und nachmals auch auf die Rhetorit, die Jurispruden; und Sprachftubien ber Römer Einfluß gewann. Bu literarischen Kranzchen geeint

(Koxdoe Nepraumvol), mit einem Rückgalt an der Schule des Krates (Κράτης δ έχ του Μουσείου Περγαμηνού Aelian. De nut. anim. XVII, 9), geforbert und rege erhalten von ihren Begnern zu Aleranbria burch ben Streit, ob Analogie ober Anomalie in ber Sprache berriche, unterschieden fich bie Bergamener in Beift, Brincip und Dethobe ihrer Studien, vornehmlich in Erklärung ber Dichter weit von bem formalen Interesse ber alexandrinischen Gelehrten. 3m Gebafteum wie es scheint hatte königlicher Gifer mit großem Aufwand, vielleicht nicht immer redlich eine namhafte Bibliothek gefammelt (ή εν Περγάμφ βιβλιοθήκη), auf beren Größe die Ausfuhr von 300,000 Banben nach Alexandria, eine Schenfung bes Untonius an Rleopatra folieken lägt. Plut. Anton. 58. Strab. XIII, 609. Aus ber Bermaltung (ber Stoiler Athenobor πιστευθείς την έν Περγάμων βιβλιοθήχην Diog. L. VII, 34) und wiffenschaftlichen Behandlung ber Borrathe gingen, analog ben alexandrinischen Repertorien ber Literatur, die Nivaxes Nepraumvoi hervor, woran Arates und mit geficherter Gewähr Antigonos Rarbstios sich betheiligten. Auf noch vorbandene ober erneuerte Bucherschäte zu Bergamum teutet die Literatur bes pergamenischen Attikiften und Literarhistorikers Telephos unter Raifer Habrian. Τήλεφος δ έχ τοῦ Περγαμηνοῦ Μουσείου Aelian. Hist. anim. X. 42, Suid. v. Τήλεφος. Dort war ber Bervielfältigung ber Handschriften bas Pergament förberlich, angeblich burch Rrates verbessert. Plin. Hist. nat. XIII. 11: mox acmulatione circa bibliothecas (I, S. 252) regum Ptolemaei et Eumenis, supprimente chartas Ptolemaeo, idem Varro membranas Pergami tradit inventas. Io. Lyd. De mens. 1. 24. Auch im schriftstellern= ben Berbienft wollten bie Könige von Bergamum ben Ptolemäern nicht nachsteben. Attalos I. hinterließ ein naturgeschichtliches Werl Перд χαλής πεύχης Strab. XIII, 603., Attalos III. über Bobencultur.

Bom allgemeinen Drang nach gelehrter Bilbung ergriffen, suchten auch andere Fürsten ben Ruhm wissenschaftlicher und fünstlerischer Auszeichnung. Unter ben makebonischen Herrschern erwarb Antigonos Gonatas (283—239) burch aufrichtige Liebe zur Literatur, burch Munificeng und innige Freundschaft mit Dichtern und Philosophen (Arat, Alexander Aetolus - bie Stoifer Zenon, Rleanth und Persaos) ein rühmliches Anbenken. Vit. Arati I, p. 431. Diog. L. VII. 169. Sext. Emp. adv. Mathem. I, 276. In Sprien begegnet man unter ben Dichtern am Sofe Antiochos bes Großen (223-187), ber mehr aus Mobe als wahrer Reigung ber Wiffenschaft Gunft und Unterftützung gewährte, bem Euphorion zugleich als Borfteber ber Bibliothet. Unter ben zahlreichen Studiensitzen, welche in diesem Beitraum wiffenschaftlichen Ruf und Ginfluß auf Studien und Literatur gewannen, tritt für Philosophie und enthtlische Bilbung Tarfos (Strab. XIV, 673), für Rhetorik und Philosophie Rhodos hervor. Unter Begunftigung und Beihulfe bes Staats erlebte Rhobos, Erbin bes pergamenischen Ruhmes, eine hohe Blüthezeit (Schule des Pofibonius) und begann, feit bem erften Sahrhundert mit Lehrfraften aus Alabanda und Nhsa beschenkt, zwei Studiensiten ber asianischen Beredtfamteit, einen eigenen, bem attifchen genäherten Rebecharafter aus-

zubilben. Polyb. Fragm. Vat. XXXII, 2. Strab. XIV, 655. 660 In Athen war nach bem Aufhören ber neueren Romobie bas literarische Wirken im beständigen Niedergang begriffen. Gegen bie frische Kraft, welche in Alexandria die Studien auf neue Bahnen wies und belebte, macht bas Treiben ber fectirenden Bbilofopben in Athen mit ihren Scholarchen und polemischen Traditionen, ber Afabemiter, Stoifer und Epitureer, und ihre Bolhgraphie einen unerfreulichen Einbruck. Nütliches, wenngleich nicht immer mit Wahrheitsliebe und verständiger Kritik leifteten in Biographie und Literaturbiftorie, nebenbei auch in Kritik ber Dichter (Herakleides Bontikos, Dikaard, Chamaleon und Aristorenos), mabrend die Eregese ber aristoteliichen Schriften zu verstummen begann, vornehmlich bie Beripatetiter. Doch zog Athen, vom Rimbus classischer Bildung und von ben Denkmälern ber Runft umftrahlt, noch lange an, und in Rom wurde es guter Ton, feine wissenschaftliche Bilbung in Griechenland zu holen ober zu vollenden. Seit jener Gefandtschaft, welche Ol. 156, 2. 155 bie Meister ber drei Philosophenschulen, ben Atabemiter Rarneabes, ben Stoifer Diogenes und ben Beripatetiter Rritolaos im finanziellen Interesse Athens nach Rom geführt hatte, fanden bier ariecbische Studien, ba von Staatswegen hinderniffe gelegt waren, Seitbem jeboch Griechenland in Die Reibe nur langfam Eingang. ber römischen Brovingen eingetreten war, griff hellenische Bildung in Rom raich und erfolgreich um sich. Gemeinsamkeit bes Regiments, ber Studiensite und gelehrten Cultur, gegenseitige Dulbung und An-erkennung, weiterbin auch Gleichheit ber politischen Bestrebungen schwächten Borurtheil und nationale Differenzen ab, und bald war auch in Rom die Sprache ber Hellenen ein Organ ber wissenschaftlichen Bilbung und Mittheilung. Bon ber Beltbeberricherin angezogen, fanden die Meister und Lehrer der Wissenschaft, der Grammatt, Abetorif und Philosophie, in den vornehmen Kreisen der Gesellschaft Roms eine bleibende Stätte, an ben Römern felbst aber um bie Reiten ber beginnenden Raiserherrschaft Förberer ihrer eigenen Literatur.

Biffenschaftliche Cultur in Alexandria (S. 75): G. Drumann De rebus Ptolemaeorum, Lips. 1821. — G. Binzger Alexandrien unter den Ptolemaern, Progr. Liegu. 1835. — I. Matter Essai sur l'école d'Alexandrie depuis le temps d'Alexandre jusqu' à celui d'Alexandre Sévère, 2 Voll. Par. 1820. umgearbeitet Edit. II. 1840—1848. — E. Vacherot Histoire critique de l'école d'Alexandrie, 3 Voll. Par. 1846—1850. — Bibliothecarum Alexandr. Lips. 1779. 4. Abbruct 1829. G. De del LBal. 1823. Clinton Fasti Hell. Tom. III, p. 380 sq. find enthehrlich gemacht durch Fr. Ritfol Die alexandrischen Bisbliothefen unter den ersten Ptolemaern, Ptebl. 1838, recenfirt von G. Bernshard in Berl Jahrbb. für wiffensch. Kritif 1838. R. 103—105. Im Anschluß an das Scholion Plautinum Fr. Ritfol Corollarium disputat. de dibliothecis Alexandr. deque l'iststrati curis Homericis, Bonn. 1840. 4. Opuscc. 1, 1. — Non ihren letzten Schiegen prife Fred Bibbon chap. 51. Heeren S. 87 fg. Parthey S. 103 fg. — Reinhard Ueber die jüngsten Schiefale der alexandr. Bibliothecae Alexandr. custodius, Effener Progr. 1859. — Museum. Bibliothecae Alexandr. custodius, Effener Progr. 1859. — Museum. Erchenden Quellennachweis G. Parthey Das alexandrinische Museum, Götting. 1838. und die gleichzeitige Studie von G. Klippel. — I. Backmann Pri-

mordia Musei Alexandrini, Helsings. 1840. 4. — Leistungen ber Ptolemäer für Literatur: R. Geier De Ptolemaei Lag. vita et commentariorum fragmentis, Hallesche Schulsch. 1838. — — Berbien ste ber
kttaliben: H. Manso Ueber die Attalen, ihr staatssluges Benehmen und
ihre anderen Berdienste, Bred. 1814. 4., ausgenommen im Leben Constantins d.
Gr. 1817. S. 379 fg. — F. Wegener De aula Attalica literarum artiumque
sautrice, Havn. 1836. — der sprischen Großkönige: O. Mueller De
antiquitt. Antiochenis Commentait. II. Gotting. 1834—1839. — Kabrication,
kälschung und Unterlegung von Cremplaren, gesörbert durch Bibtiomanie: Meyer
im Halleschen Sommerproöm. 1836. — Zur volngraphischen Birtuosität der das
maligen Griechen Fr. Kitschl Die Schriftstellerei des Barro 2c. Bonn. 1847.
S. 80. — Griechen und ihr Einfluß in Rom: G. Bernhardy
Röm. Literatur, 3. Ausg. S. 49—54. Griech. Litt. 3. Beard. I. S. 561 fg. —
Fr. D. Gerlach Griech. Einsuß in Rom im 5. Jahrh. der Stade. Basel 1872.
— F. Leferrière Mémoire concernant l'influence du Stoicisme sur la doctrine
des iurisconsultes Romains, Par. 1860. — P. Montée Le Stoicisme à Rome,
Par. 1865.

### A. Die profaische Literatur.

#### 1. Die Philologie und Erubition.

Allgemeine Darftellungen (S. 80 fg.): D. Beck De philologia saeculi Ptolemaeorum, Lips. 1818. 4. — G. Bernharby Grundlinien zur Enthopäbie der Philologie, Halle 1832. — Auf vielen Buncten untritisch und schwer punken A. Gräfenhan Geschichte der klassischen Philologie im Alterthum, 4 He. Bonn 1843—1850. — G. Curtius Ueber die Geschichte und Aufgade der Philologie, Kiel 1862. und F. Haafe im Artifel "Philologie" der Ersch und Grüberschen Ausgelien und Belwerfen der Alexandrier in Kritik, Grammatif und deren Theilen und Beiwerfen dei G. Parthey Das alexandrinische Museum S. 111—154. — Beiträge allgemeiner wie besonderer Art in Billoisons und Bolfs Prolegs. ad Homerum sowie in Monographien wer die einzelnen Kritifer, Grammatifer, Lerifographen 2c.

## Anfänge ber grammatischen Studien. Die Sprachphilosophen.

4.

Nachbem Aristoteles bie gesammten Schätze ber hellenischen Literatur burchsorscht und mit organisirendem Talent innerlich geglies bert dem Hellenenthum als nationales Bermächtniß übergeben hatte, traten die Gelehrten in Alexandria und Pergamum allmälig mit wachsendem Sifer und gesammelter Kraft an die ihrem Zeitalter vorstehaltene Aufgade heran, jene Güter, die Denkmäler schöpferischer Birstwostat und Beisheit, nach Inhalt und Sprache zu untersuchen, kritisch ppsichern und ihren Geist durch gelehrtes Studium zu erfassen. In dieser Richtung begegneten sich die vornehmsten Bertreter der Wissenschung begegneten sich die vornehmsten Bertreter der Wissenschung begegneten sich die vornehmsten Bertreter der Wissenschung begegneten sied die vornehmsten Bertreter der Wissenschung begenten sied die Vornehmsten Genahpunct der gesletzten Forschung des Alterthums. Sie begannen ungefähr gleichzeitig der äußerlichen Ordnung der Literatur mit der Aritit der homerischen

Gefänge, beren Grundlage bas Studium ber form, bie Grammatit bilbete. Spat erft hatten die Griechen den Ursprung und Werth ihrer Sprache erforscht. Die frühesten Berfuche gingen von phthagorischen und ionischen Bhilosophen aus und standen vermittelst der Frage, ob bie Sprace auf natürlichem Wege ober willfürlich und conventionel, ob fie guou ober Béoei ben Menschen eigen sei, mit ber Theorie ber Erkenntnig in Berbindung. Die Annahme eines göttlichen Urhebers (dvouaderns), welche ber theologischen Betrachtung bequem, bis in bie Mitte bes 18. Jahrhunderts vorherrschte und erst durch die steptische Richtung ber Philosophie erschüttert, methodisch von Lord Monbobbo uub Herber beseitigt wurde, hob die Schwierigkeit nicht, und fast alle Philosophenschulen suchten bas schwierige Problem zu lösen. Der Atomist Demotrit, Ausleger Homers (Περί Ομήρου ή δρθοεπείης καί γλωσσέων Diog. L. IX, 48) und Verfasser zweier bie Anfänge ber Sprachforschung bezeichnenben Schriften, Περί δημάτων und Όνομα-[σ]τιχόν, trat mit ber Behauptung hervor, daß die griechische Sprace musicalisch, die Tone Naturlaute und die Namen tonende Abbilder ber Dinge seien (ἀγάλματα φωνήεντα — δνοματοποιία); heraflit, welcher ben unmittelbaren Ursprung (φύσει), und bie Eleaten, welche Gefet ober subjectiven Einfluß in ber Sprache erkannten (νόμφ = θέσει), führten die Erörterung auf Plato und die Sophisten über. Plato (I, S. 500) hat im Sophistes und mit bestimmterem Ziel im Rra-thlos, bem Fragment einer philosophischen Grammatit, biesem Gegenstand, ohne ihn erschöden zu wollen. Aufmerksamkeit geschenkt und der Sprace, die ihm ein Abbild ber Welt ist, ihren Antheil an ber dodorns wie an ber furdixn, bem Wort aber, bem Abbild bes Dinges, zugleich bie gleiche Beziehung auf ben überfinnlichen Gegenstand zuerlannt. Tiefer als Plato scheint Aristoteles in das Wesen der Sprace und beren Berhältniß zu ben Borftellungen eingebrungen zu fein; er verwirft bie Spothese Demotrits und ber Berakliteer, läßt bie Sprache als Ausbruck ber Seelenbewegungen nicht organisch, sonbern auf conventionellem Wege sich bilben (χατά συνθήχην) und empfiehlt in den Kategorien und in der Schrift Περί έρμηνείας diese Studien als ein nütliches Hülfsmittel ber Philosophie. Mit Unrecht hat ihn bas späte Alterthum für ben Bollenber ber Grammatik erklärt, wohl aber durften die Anfänge der eigentlichen kritischen und grammatischen Stubien auf Aristoteles zurückgeführt werben. Dio Chrys. orat. 53. p. 634. Emp. 'Αριστοτέλης — ἀφ' οὖ φασι τὴν κριτικήν τε καὶ γραμματικήν άρχην λαβείν. Gin größeres Berdienst hatten hier unstreitig die Sophisten erworben, die ersten Begründer einer Sprachtheorie; doch überwog das Interesse für Rhetorik. Die *'Opdoenela* bes Protagoras gab zuerft für bie Runft ber Rebe Unleitung gur richtigen Behanblung ber Sprache und sette, 4 Arten ber Aussage unterscheibenb (I, S. 344), eine eigene Terminologie für bie genera, tempora und modi bes Zeitworts fest; auch ließ er sich auf Exegese ber Dichter, wie bes Simonibes, sogar auf eine Art Kritik ber home rifchen Gefänge ein. Plat. Protag. Themist. oral. 4. p. 113. Freb Quaestt. Protag. p. 133 sq. Den richtigen Wortgebrauch lehrte Brobitos, die Elemente der Sprache und die Composition der Eleer Hippias, rhythmischen Glieber- und Sakbau zuerst Thrashmachos.

Hieran schlossen Isotrates und Theobettes aus Phaselis. letterer unter ben frühesten Bilbnern ber philosophischen Sprachlebre genannt, ihre Theorien ber Composition und Periodologie, Aristote= les, ber Begründer ber philosophischen Runftlehre, und berichtigend und erganzend Theophrast (Περί λέξεως — Περί σολοιχισμών) an. Soweit waren die Anfänge ber philosophischen Betrachtung ber Sprache jugleich von Rhetorik getragen und geförbert worben. Die eigentlichen grammatischen Studien beginnen jedoch erft nach bem Tobe Alexanders bes Großen, als Zeit, Beruf und Talent mit Empirie und einem Reichtbum von wiffenschaftlichen Hulfsmitteln zusammentraten. zerfallen in zwei ungleiche, sich erganzenbe Theile, in die Studien ber philosophischen und ber philosogischen Grammatik. Beibe gewannen Methobe und Kraft in ben entgegenstehenben Schulen ber pergamenischen und alexandrinischen Grammatiker burch jenen Streit, ob Anomalie, ein schwankenbes und regellofes Princip (merft bargelegt vom Stoiter Chrhsipp Περί ανωμαλίας), ober Ana= logie, eine burchgebende, einbeitliche Norm in der Sprache berriche. und hiernach bemaß fich zugleich ber Werth ber Sprachlehre als einer Biffenschaft (rézun) ober einer blogen Beschäftigung mit sprachlichen Erscheinungen. Wortführer wurde in Alexandria Aristarch, in Bergamum Arates. Gell. II, 25 Duo autem Graeci grammatici, Aristarchus et Crates, summa ope ille ἀναλογίαν, hic ἀνωpaliav defensitavit. Varr. de ling. lat. VIII. IX. XI. Apollon. II, Im Fortgang biefes beweglichen, von immer neuen Gesichtspuncten genährten und bis auf Apollonios Dhetolos, ben großen Durch-bilbner und Organisator ber Grammatik unter Habrian und Antoninus Bius, mit Beharrlichkeit geführten Kampfes, ber nachmals auch unzünftige Renner der Wissenschaft herausforderte (den empirischen Arzt Sextus), unterlagen zwar die Krateteer, aber ihre Sprachstudien beharrten bei ber philosophischen Richtung, welche ihr bedeutenbster Borganger und Lehrmeister, ber Stoiter Chrhsipp, ihnen vorgezeichnet hatte. Ausgehend von dem Sat, daß der Unterschied des Wahren und Falfchen im λεχτόν, einem Mittelbing zwischen bem gebachten und bem wirklichen Gegenstand liege, behandelten die Stoiker in dem einen Theil ihrer Coait, ber Dialettit, nach Boraufschickung eines allgemeinen fritischen Theils über bie Auffindung und Erkenntniß ber Bahrheit, junachst die Frage nach ber Entstehung und bem Wesen ber por nnb beren Berhältniß jum Gebanken; sobann gingen fie zu ben Elementen ber Sprache über (στοιχεία), ben Buchstaben und beren Busammensetzung zu Silben und Worten, und schritten bann von ben Theilen ber Rebe (µέρη λέξεως) zum bebeutsamen Sat fort. Waren bei Blato noch immer nur 2 Rebetheile vorherrschend, δνομα und δημα (oheara, querft bei Archilochos mit ber Bebeutung bes ganzen Sages, Schol. in Aristoph. Pac. v. 603), aus beren Berbindung die Aussage sich ergiebt (λόγος, Sophist. p. 261. E), so fügte Aristoteles, ber zuerst beide Ausbrücke als έμψυγότατα μέρη τοῦ λόγου schärfer befimmte und beschränkte, und Theobettes aus Phaselis als 3. Achetheil ben ovedespos, in ber Poetik c. 20 (an einer verberbten, fandigen ober ben σύνδεσμος erganzenben Theil hinzu. Dionys. Hal.

de Demosth. vi 48. Den σύνδεσμος beleuchtete näher und gliederte noch ber Grammatiter Braxiphanes, ein Schüler Theophrafts. Demetr. de eloc. 55. Ueber biefe Anfange gingen nun bie Stoiter bie alteren fannten nur 4 Rebetheile, Dionys. Hal. de compos. 2 - weit binaus, schieden das nomen in proprium (ovoua) und appellativum (δνομα προσηγορικόν, προσηγορία), fügten bas άρθρον hinzu und trennten es später noch in articulus (ἄρθρον ἀοριστώδες) und pronomen (ἄρθρον ωρισμένον) sowie den σύνδεσμος, in dessen Clasfification die Grammatiker vornehmlich ben Stoikern folgten (Apollon. de coni. p. 479. 11), in coniunctio (σύνδεσμος) und praepositio (σύνδεσμος προθετιχός), und Antipater aus Tarfos vermehrte biese Zahl noch durch Hinfügung der μεσότης oder πανδέκτης, der επιρρήματα ober adverbia ber Grammatifer. Auch erwarben fie ein bleibendes Verdienst durch die Entwickelung der Theorie von den casus (πτώσεις), der Eintheilung und Flexion der nomina und verba, der scharffinnigen Lehre von den temporibus und modis und der spllogistischen Unterscheidung der Säte (λόγος ενδιάθετος — προφυρικός), enblich burch Festsetzung einer umfassenden Terminologie, welche burch Arates aus Pergamum zu den Römern kam und durch Uebertragung lateinischer Grammatiter auf die Neuzeit vererbt ift. Dag biefes Spftem tiefe Wurzeln geschlagen und bei ben empirischen Grammatitern und Gegnern ber Stoiter ungeachtet selbständiger Theorien Anertennung gefunden batte, zeigen vornehmlich die Entgegnungen bes Apollonios Dystolos, welcher die Arbeiten ber Sprachphilosophen prüfte und eine Summe bestimmter Grundsäte gewann, woraus allgemeine und besondere Gefete, Anomalisches und Zufälligkeiten fich ergaben. Wie weit bier bereits Chrhfipp gekommen war, ift nicht mehr genan zu erkennen; boch zeugen von seinem Borgang und feiner Autorität auf diesem Gebiet die Titel seiner Schristen Περί ανωμαλίας — Περί (und Κατά) της συνηθείας — Περί των ένικων καί πληθυντικών έκφορῶν, Περὶ ὀρθῶν καὶ ὁπτίων, Περὶ τῶν πέντε πτώσεων, Περὶ τῶν προσηγορικών, Περί των έξ ἀορίστου καὶ ωρισμένου λόγων 11. α. In Alexandria dagegen gelang mitten unter ben fiegreichen Bestrebungen Aristarche, ben Quintil. I, 4 zu ben Urhebern bes achtclassigen Wörterspfteme gablt (F. Schömann Die Lebre von ben Rebetbeilen S. 11 fg., von 9 und 10 Rebetheilen S. 48), ber Aufbau einer auf Technik ber Sprache berubenben Grammatik. Noch erhellt bie Bebeutung jener Schöpfung bellenischer Beistestraft und Grundlichkeit baraus, bag bie Römer, selbst Begründer rationeller Sprachsteme (Barro und Cafar de analogia), von ben Griechen nach bem Zeugniß bes Dibhmos (Περί των ημαρτημένων παρά την αναλογίαν θουχυδίδη, Περί της παρά Ρωμαίοις αναλογίας) in allen Theilen ber sprachphilosophischen Betrachtung abbingen. Priscian. de pond. p. 1347 Teste Didymo, qui hoc ponit ostendens in omni parte orationis et constructionis analogiam Graecorum secutos esse Romanos.

Nach ben anregenden Untersuchungen über ben Ursprung und Bilbungsgang ber Sprachen von harris, Monbobo, herber und ben tiefen, Epoche machenden Leiftungen und Resultaten B. von humboldts (Einleitung zur Abhandl. über die Kawi-Sprache, Abhandl. der Berl. Afad. der Biff. 1832) ift die Sprachphilosophie der Griechen im Anschluß an den Principienstreit der Alexans briner und Pergamener (D. Lennepii Praelectt. de analogia linguae Graec. ad exempla MSS. rec. E. Scheid, Trai. 1780—1805) von L. Lerich, in Bezug auf die Rebetheile von F. Schömann, historisch mit besonderer Rücksicht auf die Logif und Bsychologie von H. Steinthal dargestellt worden. Bgl. auch die geistvollen Bemerkungen von G. Bernhardy in der Einleitung zur wiffensschaft. Syntax, und dazu B. von Humboldt a. a. D.

Urfprung und Philosophie ber Sprache im Allgemeisnen (Uebersicht ber älteren Literatur von S. Bater, Goth. 1788. und in E. Bindseils Abhandl. jur allgem. vergleichenden Sprachlehre, hamb. 1838): I. Harris Hermes or a philos. inquiry concerning universal grammar, Lond. 1751. 1781., mit anderen Gaben in Works, 2 Voll. 1801. 4. beutsch von Ewerbeck, halle 1788. — B. Lord Mondoddo On the origin and progress of language, 6 Voll. Lond. and Edind. 1773—1792. Ein Auszug deutsch von E. A. Schmid, 2 Bde. Riga 1784. 1785. — B. Meiner Philosophie und allgemeine Sprachlehre, Goth. 1799. — S. Bater Bersuch einer allgemeinen Sprachlehre, Goth. 1799. — S. Bater Bersuch einer allgemeinen Sprachlehre, Goth. 1799. — S. Bater Bersuch einer allgemeinen Sprachlehre, Goth. 1799. — S. Bater Bersuch einer Allgemeinen Sprachlehre, Goth. 1863. — h. Steinthal Die Sprache im Allgemeinen. Einleitung in die Phychologie und Sprachwissenschaft, Berl. 1871. — Sprachphilosophie der Alterthume V, S. 1436): I. Classen de grammaticae Graec. primordiis, Bonn. 1829. — Die Sprachphisosophie vor Alas (I. S. 521): Beiträge von A. Böch in Greuz. Studien IV. S. 359 fg. und Exammaticae Graec. primordiis, Bonn. 1829. — Die Sprachphisosophie vor Alas (I. S. 521): Beiträge von A. Böch in Greuz. Studien IV. S. 359 fg. und Externion von S. Steinthal in Zeitschen der Alten, 3 The. Bonn 1841. — C. Germann Bhisosophische Grammatit, Leipz. 1858. — R. Sch mann Die Lehre von den Redetselen, nach den Alten dargestellt und beurtheilt, Berl. 1862. Recension von S. Steinthal in Zeitschr. sür österr. Gymnastalwesen 1863. S. 274 fg. Bgl. Zeitschr, sür das Gymnastalwesen Berl. 1863. S. 574 ig. — F. Sehoemann Animadov. ad vett. grammaticorum doctrinam de articulo (Supplem. der Sahrbb. sür Bhilol.) Llps. 1864. — H. Steinthal Wammatif, Logit und Röchern, mit besonderer Rücksichte der Sprachwissenschaft bei den Grieghein und Römern, mit besonderer Rücksiche der Sprachwissenschaft bei den Grieghein, Berl. 1863. Bhilologie,

Die Studien der Grammatiker. Der vermeintliche Kanon der Alexandriner.

5.

Der Berlust beinahe sämmtlicher grammatischen, kritischen und eregetischen Schriften aus dem alexandrinischen Alterthum verweist die Forschung über den Geist, den Umsang und die Methode, woran die Grammatik der Alexandriner erwuchs, an abgeleitete Anellen, an Diosuhsios Thrax, eine vielsach überarbeitete Schulgrammatik, deren wesentlicher Bestand auf Terminologie und gute Lehre der Alexandriner prüdgeht, an Apollonios Dhskolos und die Mittheilungen später griechischer (und lateinischer, Priscian) Grammatiker, Sammler und Lexikographen, vornehmlich aber an jene in allen Winkeln lagernde Trümmerwelt, welche unter dem Namen Scholzen seit dem letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts die moderne Philologie und deren an homer gereiste Wissenschaft gar wunderdar gefördert und bestruchtet hat. Leinen anderen Ausgang, keine andere Grundlage ihrer Studien besaß bie alexandrinische Philologie. Am Homer waren die frühesten Ber-

suche einer Aritit und Erklärung gemacht, am homer, bem alteften und ebelften Bestand bes nationalen Befitthums, erwuchs und bilbete fic bie Grammatit in ihrer Bebeutung als Sprachlehre, Kritit und Eregese, und mit der Redaction aus den früheren Commentaren und Schriften über Homer burch Dibbmos erreichte fie um die Zeiten ber Begründung ber römischen Raiserherrschaft ihr Ziel, ein Rüstwert ber gelehrten Renntnig bes Alterthums ju fein. Bahnbrechend wirften bier Rallimachos, Aristophanes von Bhzanz und die Schule bes Rrates burch pinatographische, bie Schate ber Literatur außerlich orbnenbe Arbeiten. Unter ihren Sanben war rafch und glanzenb ein Gebäube ber Alterthumswissenschaft aufgeführt, welches bie Denkmaler ber Sprache und Weisheit nach Fächern gruppirt barg und bes inneren Ausbaues gewärtig, eine lange Folge talentvoller Geifter anzog und beschäftigte. Endlose Schwierigkeiten thurmten sich hier auf, und je größer die Gefahr war, auf Abwege zu irren, um so achtsamer ward man; emfig theilte man fich in die Aufgaben und bewältigte, jebem Benug entfagend, fo große Arbeiten mit bem Gefühl ber Busammengehörigkeit, wie die Geschichte des alexandrinischen Museums lehrt, die Tradition Aristarchs, Dibhmos und Theon, jener zuerst mit Exegese ber Prosailer, vornehmlich ber Rebner, biefer mit ben alexanbrinischen Dichtern beschäftigt, und zulett noch bie reifen, sich erganzenben Schöpfungen bes Apollonios Dhstolos und seines Sohnes Berobian. Doch vergingen, mabrent Entophron bie Revision ber tomifchen Literatur, Eratofthenes splematifch bie Commentirung ber alten Romodie betrieb, noch volle 30 Jahre, bevor man jenen von ben Lobrebnern Homers überkommenen afthetischen und boctrinaren Standpunkt ber Kritik und Erklärung verließ: doyacoc Ounpexoe Aristot. Metaphys. 14, 6. οἱ ἀργαῖοι χριτιχοί Ariston, Schol. Venet. A. έ Schrift des Runifers Antisthenes Περί έξηγητων bei Diog. L. VI, 1. 9. Jene Methode bestand bei Philetas von Ros, vielleicht bem frühesten Begründer einer fritischen Schule, und sichtbarer bei Zenobot, bem ersten namhaften Kritiker Homers; mit ben geschärften Waffen der Ethmologie und Hypagogie ward sie von Stoilern und in der Schule des Krates zu Pergamum schwungvoll betrieben und noch Jahrhunderte lang bis auf Tzetes und Eudokia fortgenbt: ethmologistrende Eregese ber Stoiter, allegorische Mythenbeutung, δπόνοια, θεραπεία μύθων. Die eigentliche Grammatif zog hieraus nur geringen Gewinn. Denn wie jene Zeiten bes richtigen Ginblides in ben biftorischen Entwidelungsgang ber Sprache ermangelten, so feblte auch die Kenntnig in grammatischen Sachen. Man folgte ben Ginbruden ber Empirie und irrte, wie noch Zenobot, im Dunkeln; ber gelehrte Rallimachos wußte nicht einmal, daß bie Berbalenbung aro ben Plural bebeute (παρείατο δαχρυχέουσα), und Chrhsipp erflärte bie Form δώσι (εί κε πόθι Ζεύς Δώσι πόλιν Τροίην εύτείγεον εξαλαπάξαι) als Solökismos für pluralisch. Das kritische und eregetische Geschäft entbehrte ber Grundlage, ber Bertrautheit mit ber Grammatit, vornehmlich ber Formenlehre. Diefen bes Reichthums ber griechischen Sprache an Dialetten und Munbarten, ber Fulle an Formen und Wortbilbungen, ber Unterschiebe in Gattung und Art, in Sprachspftemen und individueller Sonderheit wegen schwierigen und endlosen Müben

unterzog sich zuerst besonnen, mit Beobachtung, Sprachkritt und Combination Ariftophanes aus Bhzanz und unter feinen Schulern mit überlegenem Genie und schöpferischem, organisirenbem Talent Ariftard von Samothrate, ber größte Rritifer bes bellenischen Alterthums. Aus der Verbindung von Empirie mit Theorie schuf Aristarch eine principiel begründete Grammatik und ward Stifter einer blübenben, bis über Dibymos hinaus einmuthig wirkenden Schule, in welcher unter Widerlegung der Krateteer in Pergamum (S. 83) der Schulglaube rast erstartte (παράδοσις των 'Αρισταργείων, των περί 'Αρίσταρχον Etym. M. v. χρησις, επείσθη η παράδοσις Αριστάρχω Schol. 8 138. Wolf Prolegg. pp. 228. 241) und die Philologie unter Autorität und gemäß ber Methode bes Meisters bis in minutiose Untersuchungen ausgebildet und vererbt wurde. Mittelpunct blieb für jebe weitere Forschung in Grammatik und Lexikologie, in Wort- und Sacherklärung, in Mythos und Realien, in Dialett und Parallele homer, ber Bater aller Literatur. Einen Einblick in bas Getriebe deser Werkstätte und eine Ahnung von der großartigen Thätigkeit jener Manner (οί αχριβώς γραμματιχοί, οί δοχιμώτατοι), welche Homer um seiner selbst willen nur aus und burch Homer erklärten (odx äddws είς τέλος εί μη δί αθτοῦ), mit nüchterner Birtuosität ihr Fach, die τέγνη γραμματική, bas Organon ber philologischen Wissenschaft, begrundeten und die Muster einer vollendeten Literatur, soweit es jener Zeit noch möglich war, diplomatisch gesichert auf die Nachwelt überletteten, gewann man erst seit Auffindung der Scholia Veneta A pr Ilias, beren Grund alte, gute alexandrinische Arbeit erschließt, Excerpte aus Aristonikos, Dibhmos, Nikanor und Herobian. Hre Zusammenstellung mag nicht lange nach Herobian erfolgt sein. Unterschrift ber einzelnen Rhapsobien: Παράχειται τὰ 'Αριστονίχου σμεῖα χαὶ τὰ Διδύμου περὶ τῆς 'Αριστάργου διορθώσεως, τινὰ δὲ ταὶ ἐχ τῆς Ἰλιαχῆς προσφιδίας Ἡρωδιανοῦ καὶ ἐχ τῶν Νικάνορος περὶ Die Forschung ber alexandrinischen Kritiker gipfelte in dem Sat, bag Griechenland fein alteres Denkmal ber Literatur als Homer besite, daß Homer nur Rias und Obhsse gedichtet, und alle übrige Boesie unter Homers Namen unecht sei. Schol. Dionys. Thr. p. 785 und Ptolemäos Pindarion bei Sext. Emp. adv. Mathem. Ι, 202 ποίημα γὰρ οὐδεν πρεσβύτερον ήχεν εὶς ἡμᾶς τῆς ἐχείνου Gegen die Rühnheit der Chorizonten Xenon und Hellanitos verbielt man sich abwehrend. Aritik Aristarche Mode rode λέγοντας μή είναι τοῦ αὐτοῦ ποιητοῦ Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν Anecd. Venet. bei fr. Dfann Anecd. Rom. p. 6. Unverwüftliche, immer nicher zuströmenbe Schätze für jebe Art zünftiger Arbeit boten bie nach Gruppen und Autoren geordneten Bücherbestände ber Bibliotheken zu Alexandria und Bergamum, die mit Angabe der Authentie, des Umfanges (Zählung nach oriyor, kommatischen Sinnzeilen, Stich om etrie, bon Bermiph allgemein burchgeführt und noch in Subscriptionen etter Handschriften), des Titels und Inhalts, des Anfangs und Schlusses, wohl auch mit einer fritischen Bemerkung über ben Werth der Schriften bereichnet waren. Man hatte, ohne allzu mählerisch zu sein ober streng **pideiben, bald die vornehmsten Dichter ausgezeichnet** (of exxexpipevoi) – ben Brosaifern (Astlepiabes bes älteren Διορθωτικά φιλο-

σόφων βιβλίων) ward erft burch Dibhmos ein Plat vergönni Homer vor allen, Hesiod, Altman und die äolischen Sä Binbar, Sophofles, Euripides (Aescholos), Aristopha und bie Dichter ber alten Komobie, auch Blato. Das erfte Gef bestand in der Bergleichung der Exemplare (αντιβάλλειν, αντιπ Ballew), wobei privilegirte ober autorisirte wohl ben Vorzug gewan Es ift wahrscheinlich, daß Zenodot noch Homer-Handschriften jener vulgaten Lesart zur Hand waren, bie zu einer Recenfion in to Beziehung ftanben. Aus einem Scholion bes Aristonitos zu II. 2' folgt, daß Aristarch in bem Glauben sich befunden, Zenobot t Hanbschriften ber alterthümlichen Schreibweise benutt haben, w Die Athener bis zur Einführung bes ionischen Alphabets unter Ar Euflid Ol. 94, 2. 403 beibehalten hatten: η διπλη δτι Ζηνόδ γράφει ,,δν". μήποτε δε πεπλάνηται, γεγραμμένου του ο υπ' άργο σημασίας αντί του ω, προσθείς το ν. Auf bie Frage Arais, er (für König Antiochos von Sprien) einen gesicherten homer erwe tonne, erfolgte wie es heißt von Timon bem Sillographen bie Anti εὶ τοῖς ἀργαίοις ἀντιγράφοις ἐντυγγάνοι καὶ μὴ τοῖς ἤδη διωρθωμέ Diog. L. IX, 113. Vit. Arati I, p. 61. Westerm. Dies erwie spottelnbe Gegnerschaft, bie mit Reib herabblidte auf bie ftre Mühen jener Männer, beren vornehmfter Lohn ein berichtigter war. An der Hand diplomatisch gesicherter Textesstoffe (Lundu παραγιγνώσχειν) schritt man sobann zum höheren fritischen Ges vor, bessen Bewinn mehr ober minder vollständige Textesrecensi bezeichnen (Διορθώσεις), niebergelegt in Commentaren. Rritische den, burch Aristophanes von Bhzanz fanctionirt und vern und seit Aristarch in ben Exemplaren, bemerkten vorn am 9 getilgte und interpolitte wie beanstandete, falsch oder nicht erklärte einer besonderen Acht werthe Stellen. Notizen der Scholien: Zi δοτος οὐδὲ γράφει, 'Αριστοφάνης δὲ άθετεῖ, σημειοῦται τοῖς ι ρίσχοις, 'Αρίσταρχος δβελίζει, άθετεῖ, ή διπλη δτι, Δίδυμος μειούται την φράσιν — προαθετείν von den Athetesen der Kritike: Die Begrundung biefer Zeichen unternahmen Dionbi Thrax, Philogenos und vornehmlich Aristonikos, ihre at Form wie es scheint und verschiedene Bedeutung bei ben Grammat wiesen Sueton und Diogenian nach. Suid. vv Toárxuloc. γένης η Διογενειανός. A. Reifferscheid Suel. p. 138. A. & fenhan Gesch. ber class. Philologie II, S. 92 fg. An biesen b matisch und fritisch gesicherten Texten besaß die Schule ein bleibe Eigenthum, bas zu vervollständigen war. Divinatorisches Talent, ver mit den Mitteln der Anagnose, der Sprache und Erklärung, hatte Summe von Legarten festgestellt (tò avayvwotixóv, emendata le ανάγνωσμα, ανάγνωσις 'Αριστάρχειός έστιν, allgemeiner γραφή, sonders für Orthographie, Bosidonios δ Αριστάργου αναγνώι Tryphon Nepi apyaias avarvwoews), während Rieiß und Ue in zusammenhängenden Commentaren wie in einzelnen Beiträgen ( μνήματα, έξηγήσεις) einen unmittelbaren ober zerstreuten Apparat g matischer, mythologischer und antiquarischer Eregese niederlegte, in nographien (συγγράμματα) berichtigend, erganzend und erwiedernd gleiche ober verwandte Leiftungen älterer wie zeitgenössischer G

matiker. Man prüfte und erörterte Formen, Bebeutung und Autorität, suchte wirkliche ober scheinbare Schwierigkeiten einzelner Stellen, Bezeichnungen und verfängliche Probleme zu lösen (ζητήματα, ζητήσεις, απορίαι, προβλήματα — λύσεις nach bem Borgang bes Aristoteles Soph. elench. IX, 6 (De poct. 25) - Sette ber Autixol und Evotarixoi. f. § 8 Sofibios ben Lakonen), musterte, ordnete und erklärte bie Sprachschätze (Λέξεις) nach bestimmten Classen (z. Bsp. Συγγενικά, ονόματα ήλικιών, προσφωνήσεις, βλασφημίαι, Thier= und Pflanzen= namen) ober nach Gattungen, Dialetten und einzelnen Sprachspftemen (Λέξις τραγική, κωμική, Λέξεις 'Αττικαί, 'Ομηρικαί) in alphabetischer Auswahl, wohl auch in spftematischer Ordnung, feltener in der Reihenfolge ber Bücher (Ariftarch), sammelte und erläuterte veraltete ober buntele, frembe und vereinzelt stebende Ausbrücke (Plaooai, ylwoodγράφοι, τὸ γλωσσηματικόν — ἄπαξ, δμοίως εἰρημένα παρὰ τοῖς τραruois) ober theilte ben Reichthum bes Wiffens und ber Beobachtung ans Lecture in Miscellen mit, "Ατακτα, Σύμμικτα, Παντοδαπά άναγνώσματα. Aus bem Berein einer so mannigfaltigen Thätigkeit erwuchs ber Organismus ber alexandrinischen Philologie. Dionys. Thr. 1 Γραμματική ἐστιν ἐμπειρία τῶν παρὰ ποιηταῖς τε καὶ συγγραφεῦσιν [ώς ἐπὶ τὸ πολύ λεγομένων]. Μέρη δὲ αὐτῆς εἰσὶν ἔξ· πρῶτον ἀνάγνωσις εντριβής χατά προσφδίαν, δεύτερον εξήγησις χατά τους ενυπάργοντας ποιητιχούς τρόπους, τρίτον γλωσοῶν τε καὶ ἱστοριῶν πρόγειρος απόδοσις, τέταρτον ετυμολογίας εδρησις, πέμπτον αναλογίας έχλοτισμός. Έχτον χρίσις ποιημάτων, δ δη χάλλιστόν έστι πάντων των èν τη τέχνη, ursprünglicher Schol. Dionys. Thr. p. 659 (cf. pp. 671. 736) Μέρη τῆς γραμματιχῆς εἰσὶ τέσσαρα, ἀναγνωστιχόν, διορθωτικόν, εξηγητικόν, κριτικόν. Dort war viel weniger als bei ben Krateteern in Bergamum, welche in ber ihrer Schule eigenthümlichen Rritik ben vornehmsten Theil, in ber Grammatik nur eine Dienerin ber ersteren erblickten (Sext. Emp. adv. Gramm. 1, 233), jener aus ästhetifch-fritischer Betrachtung zufließende Genuß gekannt ober erstrebt, ben eine fpatere Zeit - nicht vor Dionys aus Salifarnag und Cacilius - gebildet in Stil und Composition ber Autoren, bem Studium und ber Nachahmung gewährte. So bemist sich ber Untersiches ber Ausbrücke rexvixoi, γραμματικοί, κριτικοί nach ber Differenz ber Aufgaben und Ziele. Die Techniter behandelten ben niedrigften Theil ber Grammatit, die Ars ober eigentliche Formenlehre und Profobie; bie Bezeichnung Grammatifer, von ben Alten im weiteren Umfange von den fich erganzenden Studien in Literatur, Stil und philosophischer Grammatit, b. h. von ber gesammten gelehrten Bilbung gebraucht (f. § 8. Prariphanes), geht feit Aristarch auf ben gunf= tigen Philologen, mährend die Kritifer vor Aristarch durch die doctrinare Beise ihrer Exegese und Sprachstudien diesem Kreise fern stehen. Prates und die Schule in Bergamum, ebenso Zenodot und die frühesten Erklärer Homers sind Kritifer, nicht Grammatiker zu nennen. Denn bie Ausbildung ber Grammatik war historisch, ihr Princip analogisch, und man begreift jett, warum nur Wenige in bie gegnerische Schule übertraten, warum Gewinn und Beschluß unangetastet blieb. Ein Beift beberrschte die Schule, die an Methode in dem Make gewann, als fie bem alterthumlichen Wesen fich vertrauter machte und

vorsichtiger wurde. So erklart sich auch, bag biefe Meister ber ftrengen Wissenschaft Bolyhistorie sowie rhetorische und philosophische Studien ausschlossen, daß weber Zenobot noch Aristophanes einen vollftanbigen Commentar zum Somer hinterließ, daß bie Beschluffe und Urtheile Ariftards, niebergelegt jum erblichen Befit in Bortragen und Collegienheften (σχολικά δπομνήματα, einfact δπομνήματα, σχολικον άγνόημα error scholae Aristarcheae, Dibhmos zu II. β 111), von ihm selbst ergänzt und gelegentlich berichtigt waren (αθετούνται στίγοι γ' - υστερον δε εν τοις περί του ναυστάθμου απολογείται, ό 449), bag endlich bis auf Apollonios Dystolos neue geiftvolle Methoben nicht erfunden murben. Beitere Aufgaben zogen bie jungeren Aristarcheer in bas Bereich ihrer Studien. Man hatte nicht unange fochten und spottelnber Kritik ausgesetzt von Seiten ber Rhetoren (301= los aus Amphipolis), Philosophen (Berobitos ber Rrateteer) und Dichter (Timon ber Sillograph, Philipp ber Epigrammatiler, Wolf Prolegg. p. 235), eine reiche Thätigleit mit einem Fleiß entfaltet, ber felbst bie fleinsten Details nicht verschmabte; und wir wünschten wohl die literarhiftorische Studie des Bithyniers Astlepiabes Περί γραμματικών zu besitzen, die in mindestens 11 Buchern bes Anziehenden und Belehrenden viel aus jener Zeit raftlofen, uneigennützigen Strebens enthalten haben mag. Ihre Durchbilbung erreichte bie Grammatit, wenngleich einzelne Theile noch weiter geführt wurben, im Banzen mit Dibhmos, ber aus sammtlichen grammatischen, fritischen und exegetischen Schriften ber Borganger und Zeitgenoffen, barunter über 800 δπομνήματα allein unter dem Namen Aristarchs und der Aristarcheer, eine Redaction bewirfte. Sein ungeheurer Nachlaß, 3500 Schriften und bie reiffte Frucht seines eisernen Fleiges, bie aristarchische Recension Homers, blieb ber Stamm, woran jüngere Geschlechter sich festhielten; für jebe Aufgabe genützt und fleißig ercerpirt, bilbet Dibymos die Grundlage ber an Umfang geringeren, an Werth aber ausgezeichneten älteren Scholten. Exolia b. i. Rieberschläge ober Broden ber δπομνήματα, bei größerem Umfang wohl auch unter bem Namen Σημειώσεις seit Dibhmos im Umlauf, am reinsten zum Avollonios von Rhodos, sind nicht aus authentischen Recensionen ober eigentlichen Commentaren ber alexanbrinischen Grammatiker gezogen, sonbern aus mehr ober minder reichen, guten wie übeln Auszugen in verschiedenen Zeiten zufällig und lofe aneinanbergereiht und noch von späten Banben mit eigener Gelehrfamteit gerfest und verwäffert. Belehrend auf biefem Punct wird ein Bergleich der Scholia Veneta A zur Ilias (S. 87) mit der Berseichtigung. welche ber Bygantiner Michael Pfellos in Boisson. Anecd. Gr. Vol. II. und Jo. Tzetes Exegesis in Iliad. barstellen, für bie Geschicke ber ὁπομνήματα jenes von Fr. Ritschl ebirte Scholion Plautinum (I, S. 231), bas von einem lateinischen Gelehrten bes 15. Jahrhunderts aus Tzetes Prolegomenen zu Aristophanes Plutus abgeleitet — wovon eine boppelte Recenfion 3. Reil im Rhein. Muf. VI, S. 108 fg. aus eines Mailander Handschrift C. 222 sup. nachweist auf Excerpte eines älteren Byzantiners aus einem Commentar ober einem Auszug beffelben zurudführt. Nun hatte bie Schule ihre vornehmften Aufgaben erfüllt und ihr Bermachtnik für bequemeren Bebarf angetreten. Noch Seleutos δ 'Ομηρικός unter Raiser Tiberius trug einen Commentar jum ganzen Homer zusammen, und währenb bie grammatische Arbeit geistwoll und vielseitig noch in Tryphon erscheint und vorzugsweise auf Erforschung von Dialekten gerichtet, die Grammatifer in Rom (Γραμματικοί οί Εως Τραϊανού του Καίσαρος εν Ρώμη παιδεύσαντες Suid. v. Αρχίβιος 2) ihre freieren Studien unter gunftigen Berhältniffen fortfetten und erneuerten, erweift Nita = nor & Sirpuarlas unter Habrian, daß die Grammatik auf minutiofe Studien gekommen war. Ihren kleinlichen Mühen und Silbenstechereien gelten Epigramme Philipps aus Thessalonike um 90 n. Chr. Anthol. Palat. XI, 321. 347, worin bie Grammatiker als Mupov στυγίου τέχνα verlacht werden, als Ζηνοδότου σχύλαχες, οί Περιχαλλίμαγοι οι τ' ἀπ' 'Αριστάργου σῆτες ἀχανθολόγοι, 'Αριστάργειοι γωνοβόμβυχες, μονοσύλλαβοι, οίσι μέμηλε τὸ Σφίν, τὸ Σφωίν χαὶ τὸ Mir ide to Nev. Noch weniger Trieb, biese Schätze gründlicher Belehrfamteit in ihrem ganzen Umfang zu würdigen, befaß das folgende Nachdem baber Apollonios Opstolos die lette Prüfung ber grammatischen Arbeit unternommen und die Redetheile mit wilosophischem Geist berichtigt, auch die Structur ber Verba und die Grundbegriffe ber Shntar, die bisher nur im rhetorischen und sprachphilosophischen Interesse betrachtet war, fein Sohn Berobian bie Formenlehre fest und überfichtlich bargeftellt batte, begannen bie Zeiten der Zerftückelung.

Nach bieser Uebersicht ber Studien und Leistungen der alexanbrinischen Grammatiker bedarf einer kurzen Erklärung noch jener von D. Rubnken und Fr. Aug. Wolf angenommene alexandrinische Ranon mustergiltiger Autoren, beren Festsetzung wie man meint, auf ble Erhaltung der vornehmsten Dichter und Prosaiker von Einfluß gewesen sei. Im Kanon 1) ber epischen Dichter sollen Aufnahme gefunden haben Homer, Hesiod, Bisander, Banhasis und Untimachos; 2) ber Jambographen Archilochos, Simonibes und hipponax; 3) ber Meliker Alkman, Alkäos, Sappho, Ste= sicoros, Pindar, Bakchhlibes, Ibhkos, Anakreon und Simonibes; 4) ber Elegiker Rallinos, Mimnermos, Phile= tas und Rallimachos; 5) ber Tragifer Aeschhlos, Sophofles, Euripides, Jon und Achaos, ber zweiten Classe (πλειάς τραγική) Alexander Aetolus, Philistos, Sofitheos, ber jungere homer, Meantibes ober Dionbfiabes, Sofiphanes und Eplophron; 6) ber Dichter ber alten Komobie Epicarmos, Kratinos, Eupolis, Aristophanes, Pherekrates und Plato, ber mittleren Antiphanes und Alexis, ber neueren Menanber, Philippides, Diphilos, Philemon und Apollodor; 7) ber Historiter Herobot, Thuthbibes, Xenophon, Theopomp, Ephoros, Philistos, Anaximenes und Kallisthenes; 8) ber Redner die 10 Meister der attischen Beredtsamkeit; 9) ber Bhilosophen Lenophon, Aeschines, Aristoteles und Theophraft. Erwägt man, daß die alexandrinische Gelehrsamkeit noch fern ienen Zeiten stand, wo das stillstische Interesse und nachahmender Eifer de Antoren musterte und auslas, daß weber die attische Beredtsamkeit noch die alexandrinischen Dichter bis auf Dibhmos und Theon in Kritif und Exegese berücksichtigt waren und überblickt man dann dieses im Ganzen planlose, in der Aufzählung der Gattungen und mustergiltigen Autoren lückenhaste (Hippokrates, Plato und andere sehlen), ja sehlerhaste Verzeichniß (Epicharm als Dichter der alten Romödie), das völlige Unkenntniß auf dem Gebiet der alexandrinischen Literatur verräth, so darf man, ohne einen Raub an literarhistorischer Tradition zu begehen, dasselbe mit G. Bernhardh für ein trümmerhaftes, vollständigeren Katalogen (nivaxes des Kallimachos, Aristophanes aus Bhzanz, der Pergamener) entstammendes Register erklären, den canon Alexandrinorum aber als einen aus mißverstandenen Andeutungen bei Quintilian X, 1. 54. 59. Prostlos und Jo. Tzehes hervorgegangenen Trug entsernen.

Neber ben Kanon ber Alexanbriner: D. Ruhnken Hist. critopp. Tom. VIII. p. 168 sq. D. Wyttenbach Vita Ruhnkenil, Edit. LBat. p. 144 sq. Wolf Prolegg. p. 190, und in Darftellung der Alterthumsw. S. 27 fg. — F. Ranke Vita Aristoph. p. 107 sq. Meier im Halleschen Sommerprodm. 1836. und A. Nauck Aristophanis Byz. fragm. Hal. 1848. p. 67 sq. — G. Bernhardy Wiffenschaftliche Syntar Anmerf. S. 55, und Grundriß der Griech. 28tt. 1. Thl. 3. Bearb. S. 185 fg.

#### A. Die griechifchen Rationalgrammatiter.

Berzeichnisse und Beiträge (l. S. 168. ll, 92.): J. A. Fabricius Bibl. Gr. T. I, p. 362. sq. III, p. 558. VI, p. 271—389. — F. A. Wolf Prolegg p. CXCIX. sq. — D. Schneiber Griech. Nationalgrammatifer und Lerifographen, im Bhilol. III, S. 748—758. — M. Schmibt Die griech. Mationalgrammatifer und Lerifographen, ebendas. XI, S. 764—777. XV, S. 508—525. Bericht in Zeitschrift Alterthumsw. 1855. N. 32. fg. — R. Wachsmuth Beiträge zu ben griech. Nationalgrammatifern, im Philol. XVI, S. 648—666. — Kritische Gaben zu den griech. Grammatifern in Arbeiten von Fr. Ritschl, Fr. Osann, C. Lehre, in Scholiensammlungen und für die Geschichte ber homerichen Boesen Won M. Sengebusch Homerica diss. I. vor der Dindorsschaften Ilas. — Th. Beccard De schollis in Homeri Illad. Venetis, Diss. Berol. 1850. — J. La Roche Die homerische Textestritif im Alterthum, Leipz. 1866.

Sammlungen, Analecta grammatica und Anecdota graeca: Grammatici graeci. Ed. G. Dindorf. Vol. l. (Herodianus Πεςὶ μονήςους λέξεως, Variae lectt. ad Arcadium, Phavorini eclogae.) Lips. 1823.— Analecta grammatica maximam partem anecdota. Edd. J. ad Eichenfeldt et St. Endlicher, 2 partt. Vindod. 1836—1837.— Anal. grammatica ed. H. Keil (Anecd. Ambrosianum περὶ τῆς τῶν ποδῶν ἐνομασίας) Halae 1848. 4. Quaestiones grammaticae, Lips. 1860.— Anecdota gr. ed. J. Ch. Wolf, 4 tomi, Hamb. 1722—1824.— e regia Paris. et Venet. ed. d'Ansse de Villoison, 2 Voll. Venet. 1781. 4.— e praestantiss. Ital. biblioth. codd. descr. Ch. Siebenkees, ed. A. Goetz, Norimb. 1798.— σπουδῆ ᾿Α. Μουστοξυδου καὶ Δ. Σχίνα. (bae 3. 4. 5. Φερί enthált 3. Βρίν. Olympiodori Schol. in Piat.) Venet. 1816.— Ἦπατα σημειώσεων καὶ ὑπομημάτων συναγωγή, 5 Voll. Par. 1828.— Anecd. gr. e Codd. biblioth. Paris. descr. L. Bachmann, 2 Voll. Lips. 1828—1929.— e Mss. biblioth. Paris. descr. L. Bachmann, 2 Voll. Lips. 1828—1929.— e Mss. biblioth. Vatic., Angel., Barber., Vallicell., Medic., Vindob. ed. P. Mairanga, 2 partt. Romae 1850.— Υπ m werthynoliften (ind erfunden bie Anecdota gr. J. Bekkeri, 3 Voll. Berol. 1814—1821. Day P. Dodree Notae ad Bekkeri Anecdota, in descr. A. Cramer, 4 Voll. Oxon. 1832.— gute Anecdota gr. e codd. Mss. bibliothecarum Oxoniensium (gewöhnlich Oxoniensia genannt) descr. A. Cramer, 4 Voll. Oxon. 1835—1837. Bon geringerem Berth descr. A. Cramer, 4 Voll. Oxon. 1835—1837. Bon geringerem Berth descr. A. Cramer, 4 Voll. Oxon. 1838—1833. Anecd. nova (spātes byantinistice Gut) Par. 1844.— E. Miller Melanges de littérature grecque, contenant un grand nombre de textes inédits, Par. 1868.——— Emenbationen von G. Mehler unb C. Cobet in der Mnemosyne, von R. Lenş im Phisol. XVII. XX. XXIV.

## 1. Die alegandrinische Schule. Zenobot.

6.

Zenobot aus Ephesos um 280, & Korrex&c, von Phisletas unterwiesen und Erzieher der Kinder Piolemäos II. Philadelphos, erster öffentlicher Bibliothefar zu Alexandria und Stifter der stühesten grammatischen Schule daselbst, galt für den ersten Diorthoten homers. Die Methode seiner xoionc ist unsicher; weder kannte das Alterthum Commentare von ihm (Wolf Prolegg. p. 215. nol.) noch hatte a die Berschiedenheit der Lesart angemerkt. Was die spätere Zeit von Zenodot wußte (S. 88), stammte aus den Arbeiten der Aristarcheer, deren Meister die drarvasses Zenodots seiner eigenen Tertestritik zu

Grund gelegt batte. Nur Ilias und Obvifee erkannte er für echte Dichtung homers an. Seine Unbesonnenheit und Unkenntnig in formalen (so entfernte er ben Dual typ und schrieb top) und lexifalischen Dingen, seine oft scharf gerügte mangelnbe Einsicht in bie Zustande bes heroischen Alterthums verleitete ibn zu allerlei Billfur; er anderte, tilgte herzhaft (Ζηνόδοτος ούδε γράφει, ούδε έγεγράφει) vornehmlich wo die Würde ber Bötter ober Heroen nicht gewahrt (διά τὸ άπρεπές) ober wo Wieberholungen ihm anstößig schienen (β 60 eq. Ariston. ά 23—25. Eustath. p. 193), und gefiel sich in afthetischet, von kühner Divination beherrschter Kritik: Ζηνόδοτος εποίησε, μετέγραψεν. Die durchgreifende Umgestaltung seiner exdooic, die begründet wie es scheint auf seine alphabetisch geordneten Γλωσσαι Όμηριχαί (γ' 444 Ζηνόδοτος εν ταῖς ἀπὸ τοῦ Δ γλῶσσαις τίθησι τὴν λέξιν) früh verscholl, ward Aufgabe der gereifteren Kritik. Auch Apollonios von Rhobos scheint in ber Schrift Προς Ζηνόδοτον (ν' 657. a' 3. B' 435) die Diorthofe Zenodots belämpt zu haben, ebenfo ber Aristarcheer Ptolemaos ber Epithet, τὰς Ζηνοδότου γραφάς έχθέμενος, Didym. β' 111. Noch las man von Zenobot eine Berechnung ber Tage, über welche fich die Handlungen ber Ilias und Obhssee erstrecken, und daß er Sprüchwörter sammelte ober erläuterte, barf man aus ber Entgegnung bes Stoikers Chrhfipp Περί παροιμιών πρὸς Ζηνόδοτον schließen. Diog. L. VII, 194. Anbere Studien erscheinen ungefichert. Hoppothese, auf Scholion Plautinum gegründet (S. 90), bleibt bie Eriftenz eines von Zenobot geordneten Corpus Homeri. Welder Spischer Chelus I, S. 8 fg. II, S. 429 -458. Bon Zenobots Gloffar find zu unterscheiben bes jungeren Zenodot aus Mallos 'Edvixai défeic (l'dwooai) Schol. Apollon. Rh. II, 105; auch verwehrt ein Bergleich ber Stellen, die bei Athen. III, 95 unter bem Namen bes Rallimachos ober Zenobot citirten 'Ιστοριχά δπομνήματα bem Ephester beizulegen. In seiner auf Whe thologie und Wihthenbeutung gerichteten Thatigleit ('Επιτομαί μυθικαί in minbeftens 2 Buchern Athen. X, 412) fant Zenobot einen Gehülfen an Theophilos; unter anderen Schülern werben genannt Agatholles, Anaragoras ό γραμματικός Ζηνοδότειος unb ber größte von allen Ariftophanes aus Bhzanz, ben Zenobot noch im hoben Greisenalter unterrichtet batte. Schol. Nic. Ther. pp. 5. 8. Suid. v. Πτολεμαῖος δ Ἐπιθέτης. Diog. L. II, 15.

Senobot: F. A. Wolf Prolegg. p. 199 sq. — Heffter De Zenodoto eiusque studiis Homericis, Brandend. Schulschrift 1839. und R. Lange in Delfer Brogre. 1839—1844. — G. Pluygers De Zenodoti carminum Hom. editione, LBat. 1842. 4. — Hauptschrift von H. Dinker De Zenodoti studiis Homericis, Gotting. 1848. und im Philol. IX, S. 311 fg. gegen B. Ribbeck Zenodotearum quaestt. spec. I. Berol. 1852. Nachträge im Philol. VIII, S. 652—712. IX, 43—73. — Ueber die Glossen Zenodots ein Beitrag in Zeitschr. für Altersthumsw. 1852. S. 60, 479.

Aristophanes aus Bhzanz, geboren um Ol. 130, 1. 260 und gebilbet in ben Schulen bes Zenobot, Kallimachos und Eratofthenes, folgte etwa feit Ol. 144 bem Rhobier Apollonios im Borstand ber alexandrinischen Bibliothek und verwaltete, die Arbeiten bes Rallimachos erganzenb, erweiternb und commentirenb, biefes Amt bis zu feiner Gefangensetzung. Nach einer reichen Birtsamtelt für Schule und Wiffenschaft, bie ibm bas ganze Alterthum bindurch ein rühmliches Andenken bewahrte, starb er noch unter Btolemãos V. Epiphanes Ol. 149, 4. 181. Die Berdienste des Aristophanes um die Philologie des alexandrinischen Zeitraums, die er querft aus ben schwankenben Theorien ber Kritiker und Sprachphilosophen auf ben formalen Standpunct bob und vielseitig und fest begründete, burfen nur im Zusammenhang gewürdigt werden. Sein Fleiß war unermublich (Cic. de fin. V, 19. Aristophanis lucerna bei Varr. de ling. lat. IV. princ.), seine Methobe vorsichtig und ficher, sein Befen bescheiben, sein Ginfluß groß. Auf die Erfahrungen seiner Borganger geftütt, geftaltete er, als erfter eigentlicher Rritifer homers anerkannt, ben zenobotischen Text, die Grundlage seiner Arbeiten, besonnen und mit großer Schonung im Ganzen burchgreifend um. Seine Athetesen (προηθετούντο όπ' 'Αριστοφάνους), ber Bahl nach gering (Schol. II. φ' 130, 'Αρίσταργος διὰ τῶν ποιημάτων 'Αριστοφάνη φησι στίγους εξ ήθετηχέναι), verlieben seiner mehr eine Recognition als Recenfion bebeutenben Diorthofe ber Ilias und Obpffee einen confervativen Charafter: 'Η 'Αριστοφάνους, ή 'Αριστοφάνειος, ή κατ' 'Apeoropein o' 188. 7' 18. Sie wird, von Ariftarch gewürrigt εν τοῖς κατ' 'Αριστοφάνην ὑπομνήμασιν 'Αριστάρχου β' 133, öfter in ben Scholten erwähnt als die Diorthofe Rhians, bei Weitem feltener jedoch als die Zenobots. Manche aristophanische Lesart war von späteren Aritikern auch gegen Aristarche Beschlüsse in ben Bulgartert wieber aufgenommen. Wolf Prolegg, p. 222. Befannt ift auch, bag Aristophanes mit Aristarch bas vorlette Buch ber Obhssee von v. 296 ab und das ganze lette verwarf. Eustath. ad Odyss.  $\psi'$  296. Seiner Aritif und Erklärung bienten bie fritischen Zeichen (S. 88. 92.), beren Zahl er um χεραύνιον, σίγμα und αντίσιγμα, αστερισχός und andere vermehrte, bie minder bekannt sind. Reraunion, von Aristarch burch ben deslos ersett, scheint mehrere auf einander folgende Berse verurtheilt zu haben, Sigma und Antisigma besagen ben Werth bes aristardischen Antisigma und Punctes (Schol. II. é 247. Schol. Aristoph. Ran. 153); wo fein Sinn fich entwideln ließ, trat ber Afteristos ein. Anecd. Paris. bei Fr. Dfann Anecd. Rom. p. 329. Einen bebeutenben Fortschritt machte burch Aristophanes bie Erklärung ber Dichter und bichterischen Sprachschätze, wobei seine grundliche Renntniß in formalen wie ethmologischen und historisch-antiquarischen Dingen hervorleuchtete. Diese Studien, vielleicht das vornehmste Geschäft bes Meisters, waren nicht sowohl in fortlaufenben Commentaren als in den öfter genannten Monographien (συγγράμματα), für deren Beiterführung und Berbreitung seine Schuler forgten, sowie in pinatographischer Literatur niebergelegt. A. Nauck Aristoph. Bys. fragm.

p. 20 sq. Diefer bescheibenen Birtuosität gemäß sind seine kritischen und exegetischen Arbeiten zu beurtheilen: zu Defiob, aus bessen Nachlag er die Υποθήχας und das Scutum für unecht, das Scutum nach bem Muster des homerischen 'Ασπίς (ραψ. σ') gedichtet erklärte (Quintil, I, 1. Argum. III. Scuti p. 108. edit. II. Goettl.), zu Archis Ιοφοδ (ἐν τῷ Περὶ τῆς ἀγνυμένης σχυτάλης συγγράμματι Athen. III, 85), zu Anafreon und Alfaos (ή 'Αριστοφάνειος έχδοσις Hephaest. p. 134), zu Bindar, ber geordnet aus seinen Handen berporging ( Αριστον μεν ύδωρ προτετάχθαι υπό Αριστοφάνους τοῦ συντάξαντος τὰ Πινδαριχά, Thomae Mag, Vit. Pind. A. Bodb Praef. Schol. Pind. p. 9), zu Sophofles, beffen Dramenzahl er berechnete (Vit. Sophoclis), zu Euripibes (Schol. Neap. in Troad. und in Sphothefen), ju Aristophanes und Menanber, welchen er als ben ameitgrößten Dichter feierte. Append. Anthol. Pal. 286. Sogar die fichersten Spuren einer Förberung bes Berständnisses ber Tragiter in Metrik lassen sich nachweisen und die Anwendung einer Methode, woburch die Glieder ber Chorgefänge kennbar hervortraten. Dionys. Hal. de comp. verb. 26 γέγραπται δὲ κατὰ διαστολάς, οὐγ ὧν Αριστοφάνης η άλλος τις χατεσχεύασε χώλων, άλλ' ων δ πεζός λόγος άπαιτεί — 22 χωλα, ολχ οίς Αριστοφάνης ή των άλλων τις μετριχών διεχόσμησε τὰς φδάς, άλλ' οίς ή φύσις άξιοί διαιρείν τὸν λόγον χτλ. Commentatorische Arbeit berührte sich hier mit ordnender Kritif, Literarbiftorie und dibaskalischen Studien, sodaß die Entscheidung schwierig wird, welcher von beiben die höhere Bedeutung beizumessen ift. Denn Aristophanes bat nicht nur die Leiftung des Rallimachos erganzt. wie aus ben Notizen für Hesiod (Schol. in Theog. 68), Bindar, Sophokles und ber Ordnung ber platonischen Literatur nach Trilogien folgt (Diog. L. III, 61 fg.), nicht nur methodisch bearbeitet (Kalleμάγου καὶ Άριστοφάνους ἀναγραφαί Είγμ. Μ. υ. Πίνυξ. Πρός τοὺς Καλλιμάγου πίναχας Athen. IX, 408. VIII, 336. Raud p. 243-252), sondern durch Eintheilung ber Schriftwerke nach Büchern sowie burch Belfügung trefflicher Inhaltsangaben nach bem Vorgang Ditäards (Υποθέσεις των Σοφοκλέους καὶ Εύριπίδου μύθων) auch erweitert. Etym. M. v. Πίναξ · δ δε Χοιροβοσχός είς το ανεχφώνητον λέγει · Πίναχάς φησιν, εν οίς αι αναγραφαί ήσαν των δραμάτων. δ ούν Καλλίμαγος δ γραμματικός εποίει πίνακας, εν οίς ήσαν αι αναγραφαί ποιητῶν ἀρχαίων οἶς ἐντυχὼν ὁ γραμματικὸς (scil. 'Αριστοφάνης) έποίει τας υποθέσεις των δραμάτων. S. Bernhardh Grundrig ber griech. Literatur I. 3. Bearb. S. 184. Daß ber befte Theil unferer, wenigstens ber prosaischen Hopothesen zu ben Dramatikern auf Aristophanes von Bhaang jurudzuführen fei, barf für gesichert gelten. Dem Umfang feiner Lecture und Stubien entsprach ein lexitalifches, an Rallimachos anschließenbes Wert in wissenschaftlicher Orbnung nach Classen und Dialekten, woraus zahlreiche Bruchftucke (Naud p. 69-234) in ben Scholien, bei Befpchios, Boling, Photios, Suidas und Euftathios erhalten find. Noch laffen fich mehrere Abtheilungen dieser Arbeit nachweisen, die großartig in Anlage, auf scharfe Sichtung, Unterscheidung und Erklärung ber Sprackreichthümer berechnet war: Περί δνομασίας ήλικιῶν (Eustath. in 18. i 535. in Odyss. u' 252. Athen. IX, 375), woraus langere Partien

E. Miller Mélanges de critique p. 427—434 jüngst mitgetheilt hat; Suppense (Eustath. in 11.  $\zeta'$  378), wahrscheinlich bereichert ans seiner Spitome ber aristotelischen Thiergeschichte, bie im byzantini= iden Rufdnitt für Ronftantin VII. Porphprogennetos noch ethalten ist (Schneiber in Aristot. Hist. anim. I. Praef. p. 18 sq. B. Rose Anecd. Graec. II, Berol. 1870. p. 17-40); Βλασφημίαι, woraus vermuthlich Suetons Verzeichniß Περί βλασφημιών stammt, die Quelle für spätere Auslassung bei ben genannten Lexikographen, ebirt von Miller p. 413-426 (A. Reifferscheib Suet. Trangu. p. 455. Addend. p. 8); Προσφωνήσεις, Περὶ τῶν ὁποπτευομένων μή ελρησθαι τοῖς παλαιοῖς, und wie es scheint außerhalb biefer Spstematit 'Αττικαί λέξεις (Athen. XIV, 619. Fragment in Boisson. Epimer. Herodiani p. 283—289), Λαχωνιχαὶ γλώσσαι (Εν ταις 'Αριστοφάνους γλώσσαις Schol. II. ά 567) und Παροιμίαι, wozu ber Romiter Aristophanes sein Contingent gestellt hatte. Harpocr. v. Εργα νέων. Schol. Aristoph. Av. 1292 εν ταῖς ἀμέτροις παροιμίαις. Schneibewin Pracf. ad paroemiogr. Graec. Die Schrift über Rasten (Περὶ προσώπων Athen. XIV, 659. Fest. v. Maeson) hing vielleicht einem Lugrpappa über komische Dichter an; ben Einfluß bes Eratosthenes bezeichnet die Studie Περί των 'Αθήνησιν έταιρίδων. Harpoer. vo. 'Αντίχυρα, Νάννιον. Raum bedarf es der Rede, daß biefe Mittel, beren Grund, ihren Werth und ihre Größe wir nicht mehr zu umfaffen vermögen, die Erklärung methodisch förderten und fir gleiche Unternehmungen feiner Schüler und nachfolger Mufter Die Boraussetzung aber aller Forbernisse, die Rritit, Eregese blieben. mb Lexifologie burch ihn erfuhr, war eine vertraute Bekanntschaft mit ber Grammatik. Aristophanes hat, bem analogischen Sprachprincip gehorsam, die Formenlehre und Prosodie begründet und mit reifender Einsicht auch hierin Aristarch vorgearbeitet. Ihn studirte mit Eifer Varro de ling. lat. IX, p. 177. Bip. de quorum analogia Aristophanes et alii scripserunt. L. Lersch Sprachphilosophie I, S. 61 fg. Unsere Kenntniß hiervon ist sehr fragmentarisch wie es auch unbe= stimmt bleibt, ob die prosodischen Zeichen (χρόνοι, τόνοι, πνεύματα, die Reichen ber πάθη λέξεως und στιγμαί) von ihm entbeckt (Arkabios leρί τόνων p. 186) ober bereits vorgefunden waren (Callim. in Schol. Aristoph. Av. 599. Zenod. ad Il. ó 114) und ihr Gebrauch nur normirt. **Bolf Prolegg. p. 219.** Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 258.

Diese bahnbereitenben Leistungen bes Aristophanes setze eine Ribe von Schülern fort (οί 'Αριστοφάνειοι A. Nauck pp. 2. 3. 6), unter welchen Artstarch, vor bessen Autorität und höherem Ruhm bet Lehrer zurücktrat, und mit großer Selbständigseit auch Kallistratoß ich auszeichneten, setzerer Gegner Aristarchs (Athen. I, 38) und eigentsider Berbreiter ber Ansichten bes Meisters in Schriften und Communaten Nepi 'Ιλιάδος Schol. 11. β' 435. Περί 'Οδυσσείας ζ' 310. δι Διορθωτικοῖς ξ' 255 und einer gegen die Aristarcheer gerichteten kitis Πρός τὰς ἀδετήσεις ά 423. Schol. ad Eurip. Or. 1030 διω-γάρ καὶ Καλλίστρατός φησιν 'Αριστοφάνη γράφειν. Seiner Distustife (ή Καλλιστράτου), die R. Schmidt mit einigem Zögern ansumnt, gedenkt ad Schol. 11. γ' 18 sein Redactor Dibh mos. Den

ftrengen, vielseitigen Fleiß bes Rallistratos bezeugen auch Commentare zu Kratin und Aristophanes und ein großes Miscellanwerk Σύμμικτα in minbestens 7 Buchern. Athen. III, 125, Erotian. v. Xeiau. Gine Studie Περὶ έταίρων (τῶν 'Αθήνησιν έταιρίδων) nennt Athen. XIII, 591. Man barf ihn nicht verwechseln mit bem Schüler und Nachfolger bes Ifofrates Rallistratos, Berfasser einer Geschichte bes pontischen Heraftea. Suid. ev. 'Ισοχράτης 2. Φιλόξενος 1. R. Schmibt De Callistrato p. 29. Welcher von beiden die Geschichte ber Infel Samothrake schrieb, bleibt ungewiß. Dionys. Hal. Antiquitt. Rom. 1, 68. Canabut. Comment. c. 81. — Minber bekannt find Agallias von Rerthra ('Αριστοφάνους γνώριμος Eustath. in 11. σ' 491), Diobor (Athen. IV, 180. Schol. Aristoph. Thesm. 389. Eustath. in Odyss. &-), mahrscheinlich ber Schreiber Προς Λυχόφρονα und Sammler von Γλωσσαι Ιταλιχαί (Athen. XI, 478. 479), und ber Bseudo-Aristophaneer Artemidor, namhaft als Glossograph und Diglettolog. Περί Δωρίδος, Γλωσσαι δψαρτυτυχαί, benutt von Athen. IX. 387. IV. 182. Suid. δ δψαρτυτικάς λέξεις συναγαγών.

Aristophanes Byz. grammatici Alexandr. fragm. colleg. et dispos. A. Nauck, Hal. 1848. Acced. R. Sch mid tii Comment. de Callistrato Aristophaneo. — Ueber seine literathift., vornehmlich bidaskalischen Sturien M. Schneibewin De hypothesibus tragoediarum Graec. Aristophane Byz. vindicandis, Gotting. 1854. und in Abhandl. der Gotting. Geselsche Byz. vin A. Archhoff in Zeitsche, für das Ghmnastalw. VII, Supplem. S. 46 fg. — Zu den glossogr. Arbeiten M. Dittrich im Philol. I, S. 225 fg. A. Nauck im Rhein. Mus. R. K. VI, S. 321—351. 480 fg. Derselbe edit cin Fragment slezi die kasew e cod. Parisino in der Hallschen Gratulationsschr. 1845. — Artemidor: Schneide win p. 93. F. Ranke De Hesiodi opp. et D. p. 103—109. De Hesychii form. p. 103—109.

### Uristarch.

Aristard von Samothrate, Schüler bes Aristophanes aus Bhjang, ber berühmtefte unter ben aleranbrinifchen Rritifern, lebte und lehrte in Alexandria unter Ptolemäos VI. Philometor (Ol. 149, 4—158, 3. 181—146), zugleich als Erzieher ber Göhne bes Rbnigs und Borfteber ber Bibliothefen. Seinen Einflug bei Sofe beenbigte bie Thronbesteigung seines Zöglings Ptolemaos VII. Euergetes (Physicon Ol. 158, 3—165, 4. 146—117), und Miggeschick traf ihn, als ber König (S. 78) Gelehrten wie Bürgern seine Rache fühlen ließ. Auch Ariftarch floh und begab fich nach Rypros, woselbst er im Alter von 72 Jahren an ber Waffersucht ftarb um Ol. 156, 4. 153. Suid. v. 'Apiorapyoc. Aristarch war ein methobischer, sicherer und organifirender Arititer, nächft Eratofthenes bas glanzenbfte Licht im alexanbrinischen Zeitraum. Den Mittelpunkt seiner glanzvollen, umfaffenden Thatigfeit, die bereits bas Alterthum nur aus ben Ueberlieferungen ber Schule tannte, unfere Zeit aber nur aus Trummern bei Strabo und Athenaos, bei Legitographen (Apollonios So. phistes, Hespotos) und Scholiasten (Eustathios), am ursprünglichften aus ben Scholl. Venet. A jur Ilias ju beurtheilen vermag,

bildeten seine homerischen Studien. Bertraut mit ben Schähen ber bellenischen Bilbung, in jeber Boesie, in Plato und Aristoteles beimisch (Sengebusch Diss. Ilom. 1, p. 118 sq.) und über die Berschiedenheit ber homerischen Lesart genau unterrichtet, bazu gerüftet mit ben Baffen eines sicheren grammatischen und lexitalischen Wissens veranstaltete er nach einer voraufgegangenen Recognition des aristophaniiden Textes (έν τοις κατ' 'Αριστοφάνην δπομνήμασιν 'Αριστάργου Schol. II. B' 133. \psi' 130) eine felbständige, mahrscheinlich nur einmalige Recension Homers, beren Ansehn und Herrschaft nachmals Dibhmos Περί της 'Αριστάργου διορθώσεως für alle Zeiten befestigte. Die im Fortgang tieferer Forschung nothwendig geworbenen hitischen Zugaben und Berichtigungen früherer Beschlusse in Monographien (ο 449 αθετούνται στίχοι γ', υστερον δε εν τοίς περί τού ναυστάθμου απολογείται) veranlagten wohl bie von C. Lehrs p. 23 sq. geschützte Meinung, daß Aristarch eine boppelte Recension hinterlassen habe. Ueber diese alte Streitfrage hatte bereits Aristarchs Schüler Ammonios aufgetlärt in der Schrift Περὶ τοῦ μη γεγονέναι πλείονας εκδόσεις της 'Αριστάργου διορθώσεως κ' 397, nicht erschütlett burch ben anderen Titel wahrscheinlich berselben Studie,  $\Pi \epsilon 
ho i$ της επεχδοθείσης ('Αριστάργου) διορθώσεως τ' 365, b. i. über bie (in besonderen Schriften) veröffentlichten Zugaben Aristarche zur Recufion Homers. Bur Claffe tiefer, die eigenen wie fremde Commenime berichtigenden und erganzenden Arbeiten, welche von Aristarch selbst chitt, in strenger Unterscheidung von jenen Συγγράμματα hießen, geψετεπ Περί 'Ιλιάδος καὶ 'Οδυσσείας σύγγραμμα ί 349, Πρός Φιλητᾶν ά 524. β' 111, Πρὸς Κωμανόν (ober Κομανόν) ά 97. ώ 110, Πρὸς τό Εένωνος παράδοξον μ' 435 wider die vom Chorizonten Xenon auf= sestellte ober verfochtene Hypothese, daß Ilias und Obhisee nicht von demselben Dichter herrührten, Περί τοῦ ναυστάθμου x' 53, die Quelle für spätere Bearbeitungen bes Schiffskatalogs: sämmtlich wie es scheint erft nach ben Commentaren verfaßt. In welcher Beise Ptolemãos ber Astalonit (Suid. Περί τῆς ἐν 'Οδυσσεία 'Αριστάργου διορθώσεως) mit ber homerischen Kritik Aristarche sich beschäftigt habe, wird nicht klar; doch scheint er vornehmlich Orthographie und Accentation geprüft zu haben. Denn Aristarch accentuirte ben Homer Bort für Wort, adoptirte ben von Aristophanes erfundenen ober wermirten Gebrauch ber prosodischen Zeichen und gab im Bewußtsein seiner Unabhängigkeit von bem Lehrer auch den kritischen Roten eine andere Araft. Der δβελός (—) war nach Schol. in 11. p. 3. Bekk. wn Zenobot entlehnt; ber dorepioxos (x) bezeichnete, daß ein anderswo interpolirter Bers die richtige Stelle einnehme; interpolirten, bod sonst homerischen Bersen ward ein αστερίσχος μετ' δβελού vorwefett: mar berfelbe Bebanke zweimal ausgebruckt, es aber zweifelhaft, welcher von beiben beizubehalten, welcher zu tilgen sei, so wurde bem afteren ein αντίσιγμα (3), bem letteren die στιγμή (\*) vorgeschrieben. **Im häufigsten jedoch trat ber von Leogoros aus Shrakus ein**sflihrte Gebrauch der διπλή ein (άπερίστικτος oder καθαρά διπλή 🛏 Inecd. Puris. bei Dfann Anecd. Rom. p. 330), welche bie Aufmerkfamkeit bes Lefers auf eine große Zahl von Berfen, Lesarten und Bitern verwies, die in grammatischen Dingen besonders beachtens-

werth, die entweder unrichtig ober gar nicht interpretirt, die in übler Berfaffung ober bie zur Berichtigung anberer Stellen beranzuzieben waren. Mit diesem Bermert (ή διπλή δτι Φιλητάς και Καλλίστρατος γράφουσι χτλ. φ' 126) wurden Meinungen von Grammatifern, Dichtern, Philosophen, Siftorifern und Runftlern recenfirt, gebilligt ober verworfen; bisweilen traten auch verschiedene Zeichen vor bemfelben Bers nebeneinander. Die Begrundung biefer Doctrin (S. 88) unternahm Dionhfios Thray, fpater Philogenos und Aristonitos, aus ben Scholiis Venetis A zur Ilias bekannt. Ariftarche genialer Geift, burch glückliche Divination unterstützt und boch wieberum gemäßigt burch große Borsicht, seine in bem Streit mit Krates um bas Sprachprincip glänzenb bewährte Schärfe bes Dentens (S. 83), bie Klarheit seines Urtheils und bie Feinbeit bes Geschmads und was seinem Wirken ben gewissen Erfolg verhieß, eine gründliche Renntnig und Sicherheit in ber Grammatik stellten alle Leiftungen ber Borganger, Zeitgenossen und Nachfolger in Schatten. Sein Ziel, aus bem Berein gefunder Beobachtung, Empirie und Sprachfritit auf Grund bewährter Handschriften (vielleicht auch alter avrirpapa ris appaixis onpaoiac S. 88) einen tritisch in sich begründeten homerischen Text zu schaffen, hat er, ohne jedoch abzuschließen, so vollständig erreicht, daß er in allen Buncten ber Kritit, Erklärung, Sprache und antiquarischen Erubition als Autorität gelten barf, und nur felten vermag unfere Kritik, wie 3. A. Wolf icharffinnig und in allseitiger Durchführung nachgewiesen hat, über Aristarch hinauszugehen. Sein gefürchteter deedoc entfernte, wohl nicht immer mit Recht, aber nie willfürlich eine große Bahl von Berfen als unecht ober eingeschoben ('Apiorapyog delicei — averei), bisweilen ließ er das Urtheil frei ('Αρίσταργος περί μεν της αθετήσεως διστάζει έ 337), und angstlich mit geheimem Grauen überwach ten die Gegner die Rühnheit seiner Beschlüsse, die bleibend maren: οί πρὸς τὰς ἀθετήσεις ἀπολογούμενοι, Kallistratos, Zenobot ber jüngere, Demetrios Frion, Pios. Doch mochte fein kleiner Theil von Athetesen ben Aristarcheern entstammen. Die gleiche Birtuosität bewährte Aristarch in Eregese. Im Gegensatzu ben Stoitern und Bergamenern, beren Doctrin mit bem gesammten Sausbalt gelebrter Hülfsmittel, ber Ethmologie und Allegorie, ihm Blendwerk schien (Eustath. pp. 3. 40. 56. 614), erklärte er, bem Wortlaut bes Dichters treu, Homer aus Homer selbst, in Mothen und in objectiven Theilen ber antiquarischen Forschung Homerisches streng scheibend von Richthomeriidem, und lieferte ben nachfolgenden Eregeten (Dionbfios Thrar, Demetrios aus Stepfis, Apollobor) ein ebenfo reiches wie gewähltes und unverfälschtes Material. Dann feste Ariftarch nach bestimmten, auf bem Berein von Empirie und Theorie beruhenben Brincipien die ganze nachmals von Berodian normirte Formenlebre feft (β' 262. Apollon. de synt. pp. 5. 267. Schomann Rebetheile S. 12. 117), ordnete und fichtete mit Abwerfung aller unnüben Laft, bie ältere Glossographen gehäuft hatten, ben bichterischen Sprachschatz in streng nach ber Folge ber Bücher geglieberten Berzeichnissen homerischer Wörter (αὶ ᾿Αριστάργου λέξεις ἐχ τοῦ β΄ τῆς Ἰλιάδος, β΄ 435), beren Erklärungen (μεταλήψεις), fast ausschließlich burch Paraphrase gegeben.

aus Scholien wie aus ben Wörterbüchern bes Apollonios Sophiftes und Helphios ersicutlich find. Hesych. Epist. ad Eulog. Ueber 800 Commentare (Suid. ὑπερ ώ βιβλία ὑπομνημάτων μόνων, h. h. reine Commentare, die συγγράμματα nicht eingerechnet), ein gemeinsames Berk ber Aristarcheer (& 111), befestigten seine Autorität und erbten ben Schulglauben (παράδοσις των 'Αρισταρχείων — χαὶ οδτως ἐπείσ-δη ή παράδοσις δ' 188. λ' 239. — χαὶ ἐπείσθη αὐτῷ ἡ πλείστη χρήσις β' 529, s. S. 87) von einem Geschlecht zum anderen fort. Denn Aristarch hatte burch seine Meisterschaft eine blühende, bis über die Anfänge ber Raiserzeit in Einmüthigkeit und gläubiger Hingabe an bie Autorität ihres Meifters jusammenwirkenbe Schule geftiftet (οι 'Αριστάρχειοι, οι περί 'Αρίσταρχον, οι απ' 'Αριστάρχου μ' 397), beren Mitglieber und Anhanger bie großen Aufgaben fortführten und erschöpften, seine Anfichten über homer überlieferten und in mehr ober minder sorgfältige Apographa übertrugen (ἐν ταῖς ἐξητασμέναις Ἀριστάρχου ή 130. al Ἀριστάρχου σ΄ 565), seine Arbeiten über Homer, Aefchlos (εν υπομνήματι Λυχούργου Schol. Theocr. X, 18) Sophofies, 3 on von Chios (Athen. XIV, 634), Archilos 608 (εν τοῖς Αρχιλοχείοις ὑπομνήμασι Clem. Alex. I, p. 388), Aliaos (ή Αριστάρχειος εκδοσις Hephaest, p. 134), Anatreon, Binbar (A. Böck Praef. Schol. Pind. p. 10) und Aristophanes commentirten und burch eigene Forschung ben Beist ber Schule frijd erhielten. Zweifelhaft erscheinen seine altmanisch en und euris pibeischen Studien, und was Hesiob betrifft, dessen χαρακτήρ ihm sowie schon bem Zenobot verbächtig erschien (6 74. o' 39. w 614), so barf man in Erwägung, daß eine Einzelschrift dieser Art minder auf bas Schulhaupt als auf ben Schüler paßt, in bem Citat bei Orion p. 96 'Αρίσταρχος εν τοῖς σημείοις 'Ησιόδου die Substituirung bes 'Αριστόνιχος gutheißen. Ruhnk. Praef. ad Hes. VII. Db Zenobot ober erft Aristarch die bisber übliche Eintheilung ber bomerischen Gebichte nach bem Inhalt burch Scheidung in je 24 Gefänge verbrangte (nunmehr mit einem schiefen Ausbruck ραψωδίαι), bleibt mericoloffen.

Ariftarch: F. A. Wolf Prolegg. p. 227 sq. F. Ranke zur Vit. Aristophanis in der Ausg. von B. Thiersch Vol. I. M. Sengedusch Diss. Hom. I. p. 24—30. 141—143. 199 sq. — Hauptschrift mit sicheren Resultaten von C. Lehrs De Aristarchi studils Homericis, Regiom. 1833. Edit. recogn. et epimetris aucta, Lips. 1865. Ergänzend in Berl. Jahrbb. 1834. N. 46—48. und in Quaesti. epicae, Regiom. 1837. — O. Gerhard De Aristarcho, Aristophanis interprete, Bonn. 1850. — M. Schmidt Aristarchischen Greunse, im Philol. K. 6. 426—434. 752—756. — H. Dünker Das 1., 8. und 9. Buch der Jlias. Paderb. 1862. — Studien von L. Schwidop De versibus Aristarchi obelo signis. (C. hiller im Philol. XXVIII, S. 86) Diss. Regiom. 1862. und A. Philippi L Gatting. 1865. Man ziehe die Literatur von Bb. 1. S. 66 fg. heran.

# Die Schule Aristarch 8.

Unter ben Aristarcheern (οἱ ᾿Αριστάρχειοι, οἱ περὶ ᾿Αρίσταργον, οἱ ἀπ ᾿ Αριστάρχου μ' 379, αυτή ᾿Αριστάρχου γνώριμοι) — man zählte beren ungefähr 40 (Suid. v. 'Αρίσταργος — μαθηταί αδτοῦ περί τούς μ') - welche im Beift ihres Deifters mit anerkennens. werthem Rieiß und jum Theil mit großer Selbständigkeit fortarbeiteten, find bie unmittelbaren Schuler und Rubbrer sowohl von benjenigen bie zur napadooic, als auch von jenen zu scheiben, bie npoaipeoei fich zur aristarchischen Doctrin bekannten. Wenig leisteten wie es scheint Aristarche Söhne Aristagoras und Aristarch ber Jüngere (Suid. r. 'Αρίσταργος — άμφω εθήθεις); zu ben unmittelbaren Aristarcheern gablen Demetrios von Stepsis und ber Athener Apollobor, beibe gleich Sathros bem Peripatetiter (δ' Αριστάργου γνώριμος). Minafeas und Moschos bem Butoliter an andere Blate zu verweisen. Dionpfios von Sibon 7 365 (Beccard Schol. in Iliad. l'enel. p. 61), wahrscheinlich auch Dionnsodor aus Trogen, Sammler und verschieden von bem Redactor ber Briefe bes Btolemãos I. Ragu, εν τοῖς παρά τοῖς τραγφδοποιοῖς ἡμαρτημένοις Schol. Vatic. Eurip. Rhes. 499, in Iliad. B' 111. und von Apollonios de pronom. p. 2 gelegentlich ber Benennung ber Pronomina citirt (3. Richter De Aeschyli, Sophoclis, Eurip. interprett. p. 79 sq.), Charis, in ben Schollen zu Homer (Διορθωτικά Od. ή 80. 11. v' 103. Villois. Prolegg. p. 29), Bindar und Aristophanes genannt, und Euphronios, ein namhafter Rritifer und Interpret bes Aristophanes. D. Schneiber Schol. Aristoph. p. 87. Dinborf Vol. 111, p. 391 und D. Gerhard De Aristarcho Praef. p. 8 balten ihn für junger als Dibbmos, R. Schmibt De Callistr. p. 21. A. Raud De Aristoph. Bys. und M. Schmidt Didymi froom. p. 294 für gleich mit Euphronibes, dem angeblichen Lehrer bes Aristophanes von Byzanz bei Suid. v. 'Αριστοφάνης Βυζ. — Rachfolger Ariftarche im Lehramt war Ummonios, zu beffen S. 99 genannten Bildern noch eine Schrift Περί των όπο Πλάτωνος μετενηνεγμένων έξ 'Ομήρου ί 540 tommt, wortn er wahrscheinlich die Lesarten Homers bei Plato prüfte, und ein Σύγγραμμα πρός 'Αθηνοχλέα γ' 368. Longin. 13. 3. Wolf Prolegg. p. 237. Lehre p. 27. Sengebufd Diss. Hom. 1, p. 123. - Bofibonios, unter ben Bertrauten Ariftarche und von feiner ber Lesart nachfpurenben Thatigfeit & 'Aprστάργου αναγνώστης genannt ζ' 511. β 75. Είνη. Μ. v. 'Οψίς, vielleicht berfelbe, den Περί συνδέσμων ber Grammatiker citirt bei Better Anecd. p. 480. — Parmenistos, ein nambafter Ereget Homers (& 513), ber Tragifer und Arats, vermuthlich auch bes eratofthenischen 'Epitis, öfter genannt in euripibeischen Scholien und als Berfasser einer Schrift Προς Κράτητα. Varr. de ling. lat. 9. Etym. M. v. "Αρεω. — Dehrere Ptolemaos, von Eudoc. p. 360 aufgezählt (Moersius in Nicom. Harmon. II. p. 178 sq.), an erfter Stelle Bto. lemäos Pinbarion, Sohn bes Oroanbes, ein unmittelbarer Schüler Aristarche, ale Autorität in prosodischen Dingen angeführt von Herodian. B' 592, bebeutenber Ereget und Berfaffer gabireicher, umfaffenber Schriften, barunter 'Ομηρικά ύποδείγματα in minbestens 3 Buchern ά 120, Περὶ τοῦ Όμηριχοῦ γαραχτήρος θ' 389, Περὶ τῆς δπλοποιίας έ 76. 138, Πρός Νεοθαλίδην περί λέξεως und anderer, welche von bem Besitz ber Homonymen sich nicht streng sonbern lassen. — Ptolem aos δ Επιθέτης (διότι επέθετο τῷ Αριστάργφ), Zuhörer bes Chorizonten Hellanikos, erhält als Gegner Aristarchs hier einen Plat, weil er, falls die Folgerung aus den überlieferten Stellen zutrisst (ζ 249. β' 111 τὰς Ζηνοδότου γραφάς ἐχθέμενος), Zenodots Berfahren in homerischer Aritik gegen Aristarch schütze: ἐν τῷ ἀ Περί Ἰλιάδος β' 146. Ὑπόμνημα εἰς τὴν ᾿Οδύσσειαν und Περὶ τῶν παρ ᾿Ομήρφ πληγῶν bei Suid. v. Πτολεμαῖος 4. Billoison Prolegg. p. 30. Böck Praef. in Scholl. Pind. p. 15. Grauert im Rhein. Plus. I, S. 206 sg. Sengebusch Diss. Nom. 1, p. 58.

Dionbfios Thrax, einer ber innigsten Anbanger Aristarchs (Eustath. in Iliad. & 974) und Bertreter ber Schule gegen bie Bergamener, lehrte nachmals in Rom und auf Rhotos und galt bas ganze Alterthum hindurch für achtungswerth. Seine Bluthezeit fällt um 110 v. Chr. Bon seinen Schriften, worin sich Kritik mit Grammatik und Erklärung die Sand reichten — und keineswegs stimmte er überall mit seinem Lehrer überein (Herodian. & 262) — werben außer bem literarbiftorischen Tractat Περί διθυραμβοποιών bei Suidas und ber polemischen Studie Πρός Κράτητα i 460 noch citirt Περί ποσοτήτων π' 111 und ein historisches ober periegetisches Werk Περί 'Púdov bei Steph. Bys. r. Τάρσος, worin er unter Borlage einer Rach= bildung bes nestorischen Bechers (f. Aristarch zu 2' 632) ben Rachweis zu führen suchte, bas homerische Kunstwerk set auf Rhobos gefertigt worden. Diese Bartie benutten nachmals ber jüngere Astlebiabes aus Myrlea und ber Berakleot Promathibas, Egnyouμενος την κατά τον Διονύσιον διάταξιν, letterer Berfasser von genealogischen Sachen in Hemiamben und einer Geschichte Herakleas. Athen. XI, 489. VII, 296. Schol. Apollon. Rhod. II, 845. Unter bem Ramen bes Dionpfios Thrax (Better Anecd. Gr. II, p. 672) ift eine für Definition und Schematisirung ber Rebetheile nicht unwichtige Τέγνη γραμματική erhalten, über beren Entstehung und Werth nunmehr ein giltiges Urtheil fich feststellen läßt. Für eine urfprüngliche Abfaffung burch ben alten Ariftarcheer fprechen mancherlei Momente, vornehmlich die bereis vollständig ausgebildete Terminologie, ungleich mehr jeboch für eine allmälig erfolgte Umarbeitung burch spätere Banbe, um bem Büchlein sein Ansehn und seinen Werth als erste Grundlage bes grammatischen Unterrichts zu wahren. Was jenen Männern ber Soule ungeeignet ober unverständlich erschien, ward nach Bedürfnig in eigener Beise und nach eigenem Biffen und Gutachten umgebildet. Die Sauptbeweise hierfur bat &. Schomann gegen bie Brrthumer bon &. Lerich aus ber inneren Geschichte ber Grammatik geliefert. Schon bie Definition bes bnua gehört nach bem Zeugnig bes Scholiaften bei Better Anecd. II, p. 672 bem Aristarcheer nicht an, und wiederum sucht man hier anderweitig bezeugte Lehre des letzteren, wie aber bie Benennung ber Personal- und Demonstrativ-Pronomina, vergeblich. Balb macht sich Bereicherung bemerkbar, balb Berkurzung; um 5 Abschnitte vollständiger als der vorliegende griechische Dionhsios, ben eine Anzahl wirrer Hanbschriften aus später Zeit liefert, Parisinus 2290 (Betters A), Vaticanus 1370 (B), Marcianus 652 (M), von Billoison verglichen, und um eine Bartie reicher als alle übrigen Marcianus 531, ist eine armenische Uebersetung aus bem 4. Jahrhundert. Nuten gewähren auch die Scholien von Porphyrios, Theodosios, Chörobosios, minder die von Wesampus, Diomedes und Stephanos (of τῆς γραμματικῆς ἐξηγηταί), und vom Bhjantiner Heliodor theilt ein Fragment e cod. Marciano Bissois nached. II, p. 115 mit. Wie die große Achnlichkeit der Jamben Περίδιαφορᾶς ποιητῶν mit Bekters Anecd. p. 749 ergiebt, excerpirte und bearbeitete diese Scholiensammlung Jo. Tzetes. Ritsch Coroll. disputationis de biblioth. Alexandr. pp. 11. 17. Auch sateinische Grammatiker, Charisius und Diomedes, schossen fich auf einzelnen Puncten theils Dionys an theils den Scholiasten.

Dionyfios Thrax: Edit. pr. Fabricii, in Bibl. graec. Tom. VI. ed. Harl. — ed. Villoison in Anecd. graec. Vol. II. Scholl. p. 138—143. p. 172—186. — J. Bekker in Anecd. graec. Vol. II. scholl. p. 138—143. p. 172—186. — J. Bekker in Anecd. graec. Vol. II. c. scholl. — A. Hart De Dionysii Thr. grammaticae epitoma partim inedita, quae est in Cod. Marciano 531. Berl. Brogr. 1870. 4. — Die armen. Bearbeitung ift publicit von Cirbie d in Mém. et Dissertatt. publiées par la société des antiquaires de France, Tom. VI. Par. 1828. — Handichtiftiche Mittheilungen von Fabricius Bibl. graec. VI, p. 307 sq. Villoison Anecd. graec. II, p. 99 sq. von Hart und zu den Scholien von G. Bachsmuth im Rhein. Muf. N. K. X, S. 375—389. — 3 ur Kritif: K. Schömaun theber die rézym zexuu. des Dionysios Thray (De pronominibus 1833) Sommerproom. Greifsw. 1841. gegen L. Lericht Sprachphilof. II, S. 64 fg. — M. Schmidt Dionys der Thrafer, im Philol. VII. 360—382. VIII, 231—253. 510—520. — L. Urlicht Dionysus Thray, ein Maler. Im Rhein. Mus. N. K. XII, S. 444. — Bruch fücke der Urikars cheer — ein Berzeichnis der bedeutenderen dei M. Sengebusch Diss. Hom. I, p. 30 sq. — von X. Werfer in Actt. philol. Monac. II, p. 535 sq. und Th. Beccard De scholiis in Hom. Iliad. Venetis, Berol. 1846. Mehreres dei G. Lehre De Aristarch. und in bessen Analecta gramm. Regiom. 1846. Th. Bergf (über Parmenissos) in der Zeischr. für Alterthumsw. 1841. S. 86 fg.

Thrannion ber ältere aus Amisos, Schüler bes Dionpfios Thrar und Histias aus Amisos, langere Zeit auf Rhobos, tam von Lucullus gefangen im mithribatischen Rrieg 71 nach Rom und lebte hier unter glanzenben Berhaltniffen. Sein Gebachtniß ift mit jenem für die Griechen bentwürdigen Ereignig ber Wegführung ber Bibliothet Apellitons nach Rom burch Sulla verknüpft. Thrannion revidirte und verbreitete die aristotelischen Schriften (Ochaριστοτέλης, S. 5), wobei ihm ber Besitz einer eigenen kostbaren Bibliothek von mehr als 30,000 Schriften zu Statten kam. Sonst war er mehr Lehrer als Schriftsteller. Der Tob ereilte ihn im boben Alter. Suid. v. Topavvíw 1. Plut. Lucull. 19. Sull. 26. Strab. XVIII, 609. Zu seiner Schrift Περί (μερισμού) των του λόγου μερων, die ihn zum Borganger Herobians stempelt, schrieb ber jüngere Thrannion einen Commentar, Έξηγησιν τοῦ Τυραννίωνος μερισμοῦ. Alle übrigen, von Suid. v. Τυραννίων δ νεώτερος verzeichneten Schriften wird man auf ben Schuler bes alteren, ben jungeren Thrannion übertragen, einen Phonifier und Freigelaffenen ber Terentia, ber Gemahlin Ciceros, ber als Orbner ber Werte bes Römers, als Stifter einer grammatischen Schule zu Amisos, wo Strabo ihn hörte, und als Schriftsteller einen achtbaren Namen erwarb. Cic. ad Quint. fr. III, 4. XI, 2. ad Attic. IV, 4. Strab. XII, 548. Sein Nachlag umfaßte eine homerische Prosodie, von Derobian π' 827. 542 beachtet, die Schrift 'Οτι διαφωνούσαν οἱ νεώτεροι ποιηταὶ πρός 'Ομηρον', eine Διόρθωσις Όμηρική, wobei man weniger eine eigene Recension des Dichters als einen die Lesart prüfenden Commentar mit vorzugsweiser Berücksichtigung der Prosodie voraussehen dars, eine Orthographie, die von Cäsar erbetene Abhandlung Περὶ τοῦ σχολιοῦ μέτρου (Suid. v. Σχόλιον 3) sowie den Tractat Περὶ τῆς 'Ρωμαϊχῆς διαλέχτου, Forschungen über die Berwandtschaft der lateinischen mit der griechischen Sprache. Bekter Anecd. p. 668.

Beibe Thrannion (S. 65): O. Schneider Praef. in Aristot. Hist. anim. Tom. I, p. 82. Th. Beccard Scholl. Venet. p. 75. M. Schmibt im Philol. IV, S. 630. und H. Planer De Tyrannione grammat. Berl. Brogr. 1852.

Aristobemos ber Grammatiker, Lehrer bes Pompejus, und sein Better Aristobemos, Sohn bes Aristarcheers Menetrates, beibe aus Nhsa in Karien. Bekannter wurde ber letztere (ρήτωρ τε άλλα καί γραμματικός ί 453) als Lehrer bes jungen Strabo in Rbfa, woselbst er eine Schule mit boppeltem Cursus unterhielt, einem rheiorischen bes Morgens und einem grammatischen am Abend, auch als Rhetor auf Rhobos und in Rom, hier zugleich Erzieher ber Kinsber bes Bompejus. Strab. XIV, 650. Bgl. 3. Hafen müller De Strabonis vil. p. 26. Wohl im Scherz erfand er bas Paraboron Vil. Homeri VI. ap. Westerm., Somer scheine ihm ein Romer ju fein, und bierfür fand fich mancher Blat in ben von Parthenios Erot. 8 benutten Ιστορίαι (ή ιστορία παρά Αριστοδήμω ν 1), die wahrscheinlich nicht verschieden waren von seiner bis zum 3. Buch citirten Μυθική εστορία bei Plut. Parall. min. 35. ober ben Γελοΐα απομνημονεύματα in mindestens 2 Büchern bei Athen. VI, 244. Aristo= bemos bem Eleer, — ein Sieger dieses Namens aus Elea zu Olympia Ol. 98 bei Euseb. Chron. p. 151. und Paus. VI, 3 - barf nach Harpocr. v. Ellavodixae, verglichen mit ber Angabe bei Cramer Anecd. Paris. II. 141, eine 'Αναγραφή 'Ολυμπιονιχών beigelegt werben. Als Aristarcheer erscheint er in Scholien Pinbars Nem. VII, 1. 01. 111, 22. εν γ' Περὶ Πινδάρου bei Athen. XI, 495. 3 b đ h Praef. Scholl. Pind. p. 14. C. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 307. ergänzt Vol. V. Prolegg. p. 21 sq.

### 2. Die pergamenische Schule.

7.

<u>-</u> ۲

:

Krates aus Mallos in Kilitien, von späteren Berehrern gern mit Aristarch, seinem etwas älteren Zeitgenossen und Gegner, wsammengefielt und als Korpphäe der Grammatiker bezeichnet (Strad. I, 30. Gell. II, 25), stiftete unter den Auspicien des Königs Attalos II. in Pergamum eine Schule, die in Grammatik, Kritik und Exegese der Dichter sowie in exacter Wissenschaft zur alexandrinischen im desstimmten Gegensatz steht. Durch die sprachphilosophischen Studien der Stoiker auf das schwierige Gebiet der Grammatik gesührt, ward er Schutpatron des anomalischen Princips in der Sprache und gegen die

Analogie Aristarche in eine Bolemik verwickelt, bie bis auf Bamb! los in beiben Schulen mit Bitterfeit genahrt und unterhalten 1 erft burch bie Autorität Berobians geschloffen, seinem Birten weniger rühmliches Anbenten gefichert bat. Ihm fehlte bie gründl Belehrsamteit, bie besonnene Rube und Sicherheit feines Begn Aristard und ein ernst gemeintes Studium ber Grammatik. Beift und ber Richtung bes Stoicismus gemäß erklärte Rrates, f auf sein polymathisches Wissen und ben Namen Kocrixós (Sext. Er adv. mathem. 1, 79), Somer mit Berangiehung gelehrter Sulfemi besonders der Ethmologie, sanctionirte das von Chrysipp ausgebill Brincip ber allegorischen und anagogischen Deutung und verbrei eine Doctrin, beren Ginflug bei ben meisten Auslegern Homers b über Porphyrios und Proflos hinaus, zulest noch bei Tzet und Eudofia sichtbar ift. Die Frucht biefer Studien mar eine du θωσις 'Ιλιάδος χαὶ 'Οδυσσείας, ein exegetischefritischer, von seinen Si lern fortgeführter Commentar in 9 Büchern, welcher bie vulgate & art schützte, die Athetesen ber Aristarcheer bekampfte, stoische Weist in ben Dichter trug und in antiquarticher Forschung, wie über ! mere Zeit und Kenntniffe, über ben Ursprung ber Homeriben 1 Aristarch völlig abweichende Resultate brachte. Schol. Ven. µ' τὰ Περί διορθώσεως, 6 193 und Schol. Bekkeri in Iliad. XV, 1 εν δευτέρφ 'Ομηριχῶν, Anecd. Rom. ed. Osann. p. 5 Τὰ διορδ τικά. Go galt fein Ruhm als 'Oμηρικός im Kreise seiner Anban und Schuler, Die er mabricbeinlich im erotematischen Bortrag un wies, für gesichert, mabrent bie Aristarcheer (Dionpfios Thre Barmenistos, ber homeriter Seleutos bei Harpocr. v. 'O pidai) mit Wort und Schrift ihn bekampften. Seltener werben klärungen des Krates im Hesiod, Euripides und Aristophan berangezogen (Meineke Quaestt. scen. 1, p. 25. D. Schneit De Aristoph. schott. fontibus p. 88 sq.), womit fich ein bialette gisches Werk in minbestens 5 Büchern Περί της 'Αττικής διαλέκ (Περὶ Αττικής λέξεως) verträgt. Athen, III, 114. IX, 497. 2 Krates sodann, an Homer gelehnt, die Zustände des Alterthums Interesse ber Moral mehr summarisch als methodisch burchforse ('Ιεροποιίαι Harpocr. vv. Προχώνια, 'Ομηρίδαι — Βοιωτικά Sch Hes. Theog. 5. Περὶ λιμένων Eustath, ad Odyss. IX. 22), b Arat Aufmerksamkeit schenkte (Schol. in Arati Phaenom. 62. Peta. Uranot. p. 267), auch ein mathematisch-geographisches Shitem 1 eine Umschiffung ber Erbe von Often nach Westen sich bachte, ub rascht und verwehrt, von ihm gering zu benken. Zuletzt muß ihm s Antheil an ber gelehrten Bergeichnung ber pergamenischen Bibliothetsch gesichert bleiben: 'Αναγραφαί δραμάτων, Πίναχες Περγαμηνοί, s 10 Binakographen. Nicht vergeblich war auch fein Aufenth in Rom. Bon König Eumenes II. jur Schlichtung von Mighell keiten nach Rom entfandt, regte er, burch eine Krankheit längere 🗜 aufgehalten, zum Studium ber Sprachphilosophie und Grammatik in Borträgen, beren Methobe sich Barguntejus und andere römis Grammatiker aneigneten. Sueton. de illustr. gramm. 2 per om legationis simul et valetudinis tempus plurimas axpoágeic subir

Ť

feeit assidueque disseruit ac nostris exemplo fuit ad imitandum. Sein Ansehn ift felt B. Thierich befestigt worben.

Unter ten Schülern und Anhängern bes Krates (οί Κρατήτειοι, οί ἀπό Περγάμου — έχ τοῦ Μουσείου Περγαμηνοῦ), die eine Studie von Ptolemaos aus Astalon verzeichnete (Περί της Κρατητείου αίρέσεως Schol. 11. γ' 155), barunter Banatios, sind uns jest folgende genannt: Zenobot ber Jüngere aus Mallos, ber ängstlich die Doctrin feines Lehrers umfaßte. Unter feinen Schriften befand sich ein Lexison ('Εθνικαί λέξεις — γλωσσαι), ohne Zweisel baranf berechnet, aus ethnischen Sprachschätzen für Ethmologie ju gewin-Den Standpunct ber Schule bezeichnet auch die gegen Plato gerichtete Schrift Περί θεών. Bon anderen Schriften bei Suid. r. Ζηνόδυτος Άλεξανδρεύς (S. 94) erregen die in der Schule des Krates ablichen Entgegnungen wiber Ariftarche homerische Rritit fein Bebenten (Πρὸς τὰ ὁπ ᾿Αριστάρχου ἀθετούμενα), αυτή nicht bie Λύσεις Ὁμηραῶν ἀπορημάτων Schol. II. β΄ 12.  $\gamma'$  236, wohl aber wegen ber Autorität eines Zenobor (o' 356) bie von Dibymos genütten, ben homerischen Sprachgebrauch erläuternben 10 Bucher Περὶ της Όμηρου συνηθείας, woraus E. Miller aus einer Handschrift vom Athois Auszüge mittheilt. — Herobitos aus Babhlon, Berfasser einer Schrift über tomische Charaftere, Κωμφδούμενα in minbestens 6 Büchern, von Σύμματα υπομνήματα und eines bissigen Epigramms auf die Aristarcheer. Athen. XIII, 586. 591. VII, 340. V, 222. F. Begener Aula Attal. p. 155. — Tauristos ben Rrateteer nennt Sext. Emp. adv. mathem. I, 248. — Artemon ber Siftoτίζει, δ άπο Περγάμου, σφόδρα τὰ περί τους Σιχελιώτας πεπολυπραγμονηχώς, in Pindarscholien vom Aristarcheer Menetrates widerlegt (Ol. II, 16. Pyth. III, 48. Isthm. II, 1) und falls er ber Rlazo= menier ift bei Suid. r. Άρχτῖνος, auch έν τῷ Περὶ Όμήρου und έν "Υροις των Κλαζομενίων eingesehen. Aelian. Ilist. anim. XII, 38. — Auch ber bibattische Spiter Nitanber aus Rolophon, Berehrer bes gloffematischen Ausbrucks, aus bessen umfangreichem, wahrscheinlich alphabetisch geglietertem Lexison (εν τρίτω Γλωσσων Athen. VII, 288) Bruchftude in 26 Numern erhalten find, gebort biefem Kreise an, wohl and Daphnibas aus Telmisos, berüchtigt und verhaßt am pergamenischen Hofe als Ueberlifter bes belphischen Gottes. Als Anti-Aristarcheer erscheint er in seiner Schrift Περί 'Ομήρου καί της αὐτοῦ nochozwe burch Wiberlegung der Ansicht, daß die Athener am trojanis iden Arieg Theil genommen. Suid. v. Δαφνίδας. Hesych. Illustr. p. 14. Or. Strab. XIV, 667. Noch unter Raiser Habrian wirkte für die Schule fort Telephos aus Pergamum, γραμματικός τῶν Κράτητος μαθητῶν.

Krates aus Mallos: Seine Methode (S. 92) zeichnet Wolf Prolegg. p. 276 sq. B. Thierich Zeitalter und Baterland Homers S. 29 fg. und Belder Al. Schriften II, S. 48 fg., seine mathematisch-geogr. Studien G. Lehre de Aristarchi stud. Hom. p. 255. B. Lübbert im Rhein. Mus. R. K. XI. und Gengebusch in Jahns Zahrbb. 67. Bb. S. 267 fg. Ueder Krates als Pinakos graphen Meineke Quaestt. seen. III, p. 5. Hist. com. p. 13, wogegen O. Schneider De Aristoph, scholl. p. 8, und A. Nauck Aristoph. Byz. fragm. p

5

245. — Fragmente bei F. Wegener Aul. Attal. pp. 126. 132 sq. und C. Bachsmuth De Cratete Maliota, Lips. 1860. Nachtrag im Philol. XVI. — Schule bes Krates: B. Thiersch De schola Cratetis Mallotae, Dortm. Schulschrift 1834. — Zenobot ber Jüngere: H. Dünker De Zenod. p. 23 sq. und in Jahns Jahrbb. 65. Bb. S. 121 fg. D. Schneiber in der Jen. Literaturzeit. 1848. S. 217 fg. M. Schmidt in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1855. S. 253 fg. Rhein. Rus. R. XX. Fr. Osann Quaestt. Hom. 1, p. 5 sq. Bruchstäde bei E. Miller Melanges de critique et de la litter. grecque, Par. 1868. — Herobisos: Th. Bergk De antiqua comoed. p. 227. O. Schneider De Aristoph. scholl. p. 93. — Artemon: A. Boeckh Praes. ad Pind. Scholl. F. Wegener Aul. Attal. p. 192. C. Mueller Fragm. hist. Graec. Vol. IV, p. 340 sq.

## 3. Grammatiter außerhalb ber Bunft.

8.

Wie die Zahl berjenigen Kritiker und Grammatiker, die minder ober in keiner Weise von ben Methoben ber Aristarcheer und Krateteer bestimmt, in freien Arbeiten bas Feld ber Philologie bebauten, ber Berechnung sich entzieht, ebenso wenig gewinnt man in ben Geist jener Studien einen ficheren Einblid, die lange bevor Alexandria und Bergamum Sammelpläte ber Gelehrsamkeit wurden, in Aritik und Grammatik niebergelegt waren. Das reifste Resultat ber unzünftigen Arbeit war die Stepfis der Chorizonten Xenon und Hellanitos. Aeltere Bersuche einer afthetischen und boctrinaren Erkarung homers ausgefoloffen (I, S. 63), bezeichnet Ariftoteles ben Beginn ber eigentlichen Rritit, bie feine Schule in ber Beife bes Meifters fortubte: Berafleibes Pontitos, ben man fogar für einen Diorthoten homers balten burfte, in 2 Buchern Augewy 'Ounoixwy (Beispiele Schol. Il. β' 649. γ' 236. ν' 119. Fr. Dfann Quaestt. Hom. Part. III.); Ditaard, ber von Aristarch beachtet, mit Zophros Magnes Homer als vermeintlichen Aeoler von Geburt in den äolischen Dialett umzusegen empfahl, Apollon. de pron. p. 60. Ofann Anecd. Rom. p. 5; Aristogenos im tritischergegetischen Commentar Περί τραγφδιοποιών, Ammon. v. ρύεσθαι; Chamaleon εν τφ Περί Ἰλιάδος, Περὶ 'Οδυσσείας (Schol. Apollon. Rhod. II, 904. Schol. 11. é 334) und Megafleibes, aus bessen Buchern Перд 'Ouchpoo (Suid. v. 'Adyvaias) Fragmente erhalten find; unter allen ber namhafteste Brariphanes von Rhobos, Zuhörer Theophrasts und mit Aristoteles als Bollenber ber Grammatik bezeichnet (b. h. hier ber gesammten gelehrten Bilbung) Schol. Dionys. Thr. p. 729: Γραμματική — ἀρξαμένη μεν ἀπὸ Θεαγένους, τελεσθεῖσα δε παρά Πραξιφάνους καὶ Αριστοτέλους. Clem. Alex. Strom. I, 133. Dine Bebenten burfte man ihn, geftutt auf seine für jene Zeit ungewöhnlichen Studien in Rritit, Exegese und philosophischer Grammatit zu ben vornehmsten unter ben alten Grammatikern gablen. Man begegnet ihm als Kritifer im Hefiob, als Aefthetiker im platonischen Timaos (Procl. ad Hes. Opp. et D. p. 4. Gaisf.), als Erklärer im Sophofles (Schol. ad Oed. Col. 900), wobei nur ber Zweisel besteht, ob

man an wirkliche Commentare zu benken habe. Literarhistorie (Würbigung burch Kallimachos èν τοῖς πρὸς Πραξιφάνην Vil. Arati I, p. 54. ed. Westerm.) und eine Art Stilkritik nach bem Borgang Theophrafts Περὶ λέξεως war wohl in ber Schrift Περὶ λοτορίας (Marcellini Vil. Thucyd. 7) und in einem Dialog geübt, worin er Plato und Isokrates Περὶ ποιητῶν bisputirend eingeführt hatte. Diog. L. III, 8.

Praxiphanes: I. Classen De Graecae grammaticae primord. p. 71. 6. Wolff De scholiis Sophocl. p. 26 sq. J. Richter De Aeschyli interprett. p. 52 sq. — Monographie von & Presser De Praxiphane Peripat. inter antiquissimos grammaticos nobili, Provem. Dorp. 1842.

Bhiletas von Ros, Theofrit befreundet und Erzieher bes Btolemaos II. Bhilabelphos, erfceint in feinem trummerhaften Radlaß als ein feiner und reizbarer, von leibenschaftlicher Liebe zur Battis erglühter elegischer Dichter, ber allgemein geschätzt und auch won Römern (Properz und Ovid) nachgeahmt wurde. Strab. XIV, 657 Φιλητᾶς τε ποιητής άμα και κριτικός. Außer erotischen Elegien und Spigrammen (Anthol. I, p. 121—123), Παίγνια ober Spielereien ber erotischen Muse und einem bie eleusinischen Segnungen feiernben Sebicht Δημήτηρ existirten eine epische Boesie Ερμής (Strab. III, 168 be Epunveia) und iambifche Trimeter, lettere von A. Meinete Praef. Menand. p. 9 sq. bem Philemon augewiesen. Die Dartellung und Sprache bes Philetas empfiehlt sich burch Einfachheit und Raturlichteit. Dazu war er als Kritifer von Bebeutung, vielleicht Beprinder einer eigenen grammatischen Schule, von Aristarch im Σύγγραμμα πρός Φιληταν widerlegt. Schol. II. β' 111. Ueber sein kritalifches, wahrscheinlich nach Stoffen geordnetes Wert Araxra (ev 'Aτάχτοις γλώσσαις Schol. Apollon. Rhod. IV. 989. Εν Γλώσσαις i. Etym. M. v. 'Ελονός), vermuthlich Mufter für spätere Gloffographen, ntheilt herrlich ber Komiter Straton bei Athen. 1X, 382. Eine e Recension Homers, die Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 30 d bezeichnet, ift Täuschung, hervorgegangen aus den Bemerkungen der Rammatiker aus bem Lexikon bes Philetas zu β' 269. φ' 126. χ' 308. 📭 Bhiletas aus Ephesos in Schol. Aristoph. Av. 963. Pac. 1071, termuthlich ein alexandrinischer Alterthumler, ist unbefannt. Dem Berinster von Nafiand im ionischen Dialett, nun Philteas geheißen, in A. Deinete seinen Plat unter ben Logographen gesichert. Eutoc. p. 424. Eustath. in Odyss. ύ 106. Etym. M. v. Φιλτέας.

Bhiletas: Fragmentsammlungen (1. Bb. S. 95 fg.) von B. Rayser Sotting, 1793. und R. Bach Philetae Coi, Hermesianactis Coloph. et Phanoclis refiquiae, Hal. 1829. p. 68—82. Bgl. Meinete Com. IV, p. 545 sq. De Philetae Coi Mercurio et Naxiacis, in Analect. Alexandr. p. 352 sq. — R. Unger inalecta Philetaea et Propertiana, im Friebl. Brogr. 1850.

Ţ

٧.

Timolaos aus Larifa, Schüler bes Lampsakeners Anazimenes, seinem Beruf nach Rhetor, fügte sei es aus Hohn ober betischem Ungeschmad, jebem στίχος ber Isas einen eigenen Bers ich und erläuterte seine Studien in einem beigehenden Σύγγραμμα Τροικόν. Suid. v. Τιμόλαος Λαρ. παρονέβαλε τη Ιλιάδι στίχον πρός στίχου. Probe bei Hesych. p. 54. ed. Or. Eustath. Provem. ad Odyss. et pp. 1379. 1697. Schol. ad Odyss. γ' 367. Eines Tismolaos Φρυγικά bei Plut. de fluv. 9.

Bekannter wurde der Rhetor Zoilos aus Amphipolis um 280, auch Ephefier genannt. Ifofrateer und zugleich Anhanger ber the nischen Philosophensecte, überhaupt ein unfteter, wunderbarer Gefell, eine Reit lang Sput und Schrecken ber Grammatiker in Alexandria unter Btolemaos II. Bhilabelphos, bann nach feiner Bertreibung mit feiner Kunft zu Olympia vorstellig, fand er ber Richtung ber bamaligen Rhetorschule gemäß, die unbefümmert um die Beiligkeit der Tradition, ibr beclamatorisches Talent an beliebten Stoffen für und wider versuchte, an ber Wiberlegung Homers Gefallen. Wie in Entomien auf bie Bewohner von Tenebos (Strab. VI, 271) und auf Polyphem (Schol. Plat. ad Hipparch. p. 334. Bekk.) ober in Berunglimpfung seines Lehrmeisters (Karà 'Iooxpárova Suid.), aus keinem anderen Motiv übte : er, vertraut mit rhetorischer Runft und sophistischen Spitfindigkeiten, in 9 Declamationen Κατά τῆς 'Ομήρου ποιήσεως eine enstatische Kritik an Homer, welche besonders ben historischen Charafter ber homerischen Boesie bekampste: δ τον Ομηρον ψέγων ως μυθογράφον, Strab. VI, 271. Ζώϊλος δ τὰς χαθ' Ομήρου συντάξεις χαταλιπών, Dionys. Hal, de Isaeo 20. Nachweise Schol. Il. á 129. é 4. 20. x' 274. o' 22. Die richtige Ansicht berührt Schol. Porphyr. x' 274. B. (Zwilos δς έγραψε τὰ καθ' Ομήρου γυμνασίας ένεκα), und nur Schulpedanten ober Migverständniß konnten biefe Beife als feindselig gegen ben Dichter beuten. Wolf Prolegg. p. 192. Befannt ist ber Bebname 'Ομηρομάστιξ ober Κύων δητορικός, womit ihn bas Alterthum beehrte. Eine apologetische Gegenschrift wider Zoilos verfaßte Athenobor, ein Bruber Arate, nach Vit. Arati III, p. 57. IV, p. 60 ed. Westerm. Anarimenes ber Jüngere aus Lampfatos, Sou ler des Zoilos, Berfasser von Historien, von Συντάξεις περί του ποιητού, von symbuleutischen und gerichtlichen Reben sowie von technischen Sachen, versuchte sich in allen Gattungen ber Rebe ohne besonderes Glud. Dionys. Hal. de Isaeo 19. Suid. v. Avaquévyc. E. Lehre De Aristarchi stud. Hom. p. 205 sq.

Sosibios ber Lakone, Mitglied des Museums zu Alexandria unter Ptolemäos II. Philadelphos und in lytischer Birtuosität vom König versucht (δαυμάσιος λυτιχός Athen. XI, 483. ἐν διαβεβοημένοις ζητήμασι Schol. Eurip. Med. 171. Hippol. 72), war Berfasser einer Χρόνων ἀναγραφή, welche die Geschichte an die Folge der lakedämonischen Könige dand und noch in Ueberresten zur Kenntniß der alterthümlichen Theorie der Zeitrechnung nicht unwichtig ist. Athen. XIV, 635. Clem. Alex. Strom. I, 141. Sylb. Demnach siel Troja 395 Jahre vor der 1. Olympiade, die Heimschr der Hernach ser Karneen Ol. 26, 1. 676 statt. Wenige Bruchstücke sind erhalten aus seinen Schriften Nepi τῶν ἐν Λαχεδαίμονι δυσιῶν, über die Festopset und komischen Spiele der Lakonen (D. Müller Dorier II, S. 25), einem Commentar Νερί 'Αλχμᾶνος in mindestens 3 Bückern, Nepi

Ομοιότητος wahrscheinlich ethmologischer Art, Περί βασιλείας (Athen. KV, 674. III, 115. XV, 690. IV, 144), endlich Περί έθων, citirt n ber E. Millerichen Broverbiensammlung Melanges de critique 1. 367. C. Müller Fragm. hist, Grace. II, p. 625 sq. und über eine Bebeutung als Lytiker C. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. 205. Not. Lytiter (auch 'Enchorexol') und Enstatiter, gramnatische Secten, die mit ben Runften ber sophistischen Declamation ertraut, sich baburch unterschieben, daß jene in schwierigen Fragen ber tritit und Erklärung, die aufzustellen und zu behnen Lieblingsaufgabe er Enstatiter war, mit der Lösung zugleich die Apologie des Dichters ibernahmen. Δυτικοί -- λύουσιν, επιλύουσιν, απολογούνται, του ωτητήν απολύουσιν, απολύονται τὰς απορίας, τὰς προτάσεις · 'Ενιτατιχοί — προτείνουσι, χατηγορούσι, ζητούσι, διαβάλλουσιν. Αritot. Sophist. elench. IX, 6: εί δὲ ταῦτ' ἔχυμεν, καὶ τὰς λύσεις γυμεν · αί γὰρ τούτων ενστάσεις λύσεις είσίν. Σφεοφφτα ts 'Ενπάσεις in 3 Büchern — Λύσεις Diog. L. V. 43. 47.

Sellanitos ber Chorizont, Schüler bes Zenoboteers Agahotles, ging auf Grund ber Berfchiebenbeit ber beiben homerifden boboien in Sache und Dialett, bem Borgang Xenons folgend (S. 9) und ohne ben Gebanken ber Interpolation ober einer Ueberarbeitung urch Diafteuaften Raum zu geben, über bie Beschluffe Zenobots binus und erklärte, daß Ilias und Obhsse nicht von demselben Dichter raren. Seine Edrar drouasiae erinnern an Krates aus Vergamum. ithen. XI, 462. Ueber bie Methobe und seinen Rampf mit Ariard, bessen Diplen πρός τους λέγοντας μή είναι του αυτού ποιητού ην 'Ιλιάδα και την 'Οδύσσειαν, πρός τους γωρίζοντας Aristonikos 1 β' 356. φ' 456. 550 und ein Anecdotum Venet. bei Fr. Dfann necd. Rom. p. 6 nachweist, sind wir wenig unterrichtet (Sen. de revil. vitae 13), aber bas Alterthum batte, wohl miffend, bag auch n ftiliftischem Werth die Obuffee mit ber Ilias sich nicht meffen konne Schol. Odyss. 7 28), sein verbammendes Urtheil über die paradore tihnheit biefer Neuerer wohl mit gleicher Confibeng ausgesprochen vie gegen biejenigen, welche an ber geheiligten Berson Somers zweielten. Man tann fich ber leberzeugung nicht erwehren, bag bie frube Stepsis ber Chorizonten, welche die neuere Philologie tief und allseitig egrundet hat, ber forgfältigften, subtilften Forschung entstammte; fie der προτετυπωμένως mit afthetischem Gefühl bereits angebeutet im leineren Sippias 1: δτι ή 'Ιλιάς κάλλιον είη ποίημα τῷ 'Ομήρφ ή ' **Οδύσσε**ια.

Chorizonten: Wolf Prolegg, p. 158. B. Thiersch Actt. Monac. I, p. 581. G. Beider Ep. Cyclus I, S. 11. D. Ninich in ber Hall. Encysisp. Obyff. S. 402 fg. und im vollftändigen Bericht G. Grauert im Rhein. Inf. I, S. 199-212. — Sturz Hellanici Lesb. fragm. p. 32 sq.

Hegefianar ber Alexandriner aus Troas, ein älterer Zeitgeoffe Aristarchs, scheint ben gesammten dichterischen Sprachschatz geustert (Περὶ ποιητικῶν λέξεων, daraus Περὶ τῆς Δημοκρίτου λέξεως
teph. Byz. v. Τρωϊάς), vielleicht auch mit einer Art stillstischer Kritit
uonnen zu haben. Seine unter dem Namen des Gergithiers Re-

phalon, eines sehr alten Historisers, veröffentlichten Τρωϊκά wurden Quelle sür den Τρωϊκός διάκοσμος des Demetrios aus Stepsis: δ τὰ Κεφάλωνος (τοῦ Γεργιδίου, συγγραφέως παλαιοῦ πάνυ) ἐπιγραφόμενα Τρωϊκὰ συνδείς — δ τὰς — 'Ιστορίας γράψας Athen. IV, 155. IX, 339. Parthen. Erol. 4. Dionys. Hal. Antiqu. Rom. 1, 72. Lobec Aglaoph. II, p. 995—997. C. Müller Fraym. hist. Graec. III, p. 68—71. — Komanos, von Aristach im besonderen Σύγγραμμα Πρός Κομανόν gewürdigt oder widerlegt (Κωμανόν ά 97. β' 798. ώ 110. Sengebusch Diss. Hom. I, p. 59), und Athenosles, gleichfalls vor Aristach zu sehen, vermuthlich der Kyzistener bei Athen. V. 4, Kritiser Homers ἐν τῷ Περὶ 'Ομήρου in Bekkeri Schol. ζ' 71. Crameri Anecd. Paris. III, 490 zu ξ' 503 δ' Αδηνοκλῆς προηθέται. Buttmanni Schol. ζ' 144 καὶ ' Αδηνοκλῆς δὲ δπώπτευε τὸν στίγον.

Astlepiades aus Mbrlea in Bithynien, Lehrer in Turbetania und unter Bompejus in Rom, Berfaffer einer Geschichte Bithpniens in minbestens 10 Buchern, woraus Parthenios ber Erotiter seine 35. Erzählung entlehnt hat (Schol. Apollon. Rhod. II, 789), sowie einer Περιήγησις Τουρδητανίας Strab. III. 157, erwarb auch als Kritifer und Philolog einen Namen. Er hinterließ ein großes literarhistorisches Wert Περί γραμματικών in minbestens 11 Buchern (Suid. v. Όρφεὺς Κροτωνιάτης und Vit. Arati Tom. 11, p. 429 ed. Buhle, baraus die Biographie bes Beriegeten Bolemon), Commentare über homerische Realien, die Athen. XI, 488-493. 477. 498. 503 fleißig nütt, sowie Περὶ τῆς Νεστορίδος nach bem Borgang bes Dionhsios Thrax (S. 103), zum Komiter Kratin Athen. XI, 501. und zu Theofrit. Schol. ad Idyll. I, 4. 118. II, 88. V, 21. Nicht gesichert find feine Arbeiten zu Binbar, Aristophanes und Arat; seinen Commentar zu ben Gesetzen Solons (Ev rois row άξόνων έξηγητικοῖς) berichtigte Dibhmos. Etym. Gud. p. 355. Plut. Sol. 1. — Astlepiabes ber Aeltere, Schüler bes Apollonios von Rhobos, wohl berfelbe Grammatiker, ber im confusen Artikel bes Suibas als Jüngling unter Ptolemaos IV. Philopator ju Alexandria, unter Attalos I. und Eumenes II. in Pergamum lebte, Diorthot philosophischer Schriften (Φιλοσόφων βιβλίων διορθωτικά) : und Berfasser eines Wertes Περί γραμματικής Sext. Emp. adv. Gramm. β 252, welches schon in ber Glieberung ber Grammatit (τρία τὰ πρῶτα τῆς γραμματικῆς μέρη, τεχνικόν, ໂστορικόν, γραμματιχόν) feine Gemeinschaft mit alexandrinischer Doctrin verräth. Schol. Dionys. Thr. p. 784 'Ασχληπιάδης δ Σμυρναΐος, lies Μυρλεανός.

Astlepia bes aus Myrlea: X. Werfer in Actt. philol. Monac. ll, p. 335 sq. C. Lehrs De Asclepiade Myrl., in Analect. gramm. hinter Herodiani Scripta tria p. 428-448. A. Meineke Quaestt. scen. lll, p. 4. Com. Graec. ll, p. 394. O. Schneider De fontibus scholl. Aristoph. pp. 90. 107.

Herakleon, ein Aeghptier, unter ben Antiaristarcheern (Schol. Apollon. Rhod. I, 769. III, 37) namhaft als Grammatiker und ale Lehrer in Rom, schrieb einen Commentar zu ben Lyrikern, einen Tractat über die Verba imperativa bei Homer und einen großen, nach best

psobien geordneten Commentar zu Homer, den Dibhmos auszog. j er Autorität war, zeigt die Beachtung Herodians: οί περὶ 'Ηρα-wa Sehol. II. β 638. Nichts hindert, Herakeon die Γλωσσαι λικαί beizulegen (Athon. XI, 479), die Longin (Λέξεις 'Ηρα-wos) bearbeitete. Suid. v. Δίδυμος δ Κλαύδιος. Steph. Byz. vv. ίδουσα, Βήσσα. Eustath. in Iliad. ά p. 106. έ p. 524. Elym. v. 'Padaylsey.

Serafleon: Beccard De schol. in Homerum Venet. p. 76. Meyer Ricis rhet. VI, 2. pp. 12. 13. Not. 100. M. Schmidt Didymi fragm. p. 47.

Phthobor (Nepl στοιχείων), Apollonios ber Meffenier od doxaίων γραμμάτων) und Dionys aus Halitarnaß (Nepl χείων και συλλαβών) erzählten die Geschichte der Buchstaben, ihre indung, ihre Form und die Weisen ihrer Berbindung in sortlausender e; στιχηδόν hieß am frühesten zu schol. Dionys. Thr. pp. 691. 783. 786.

### Die Studien ber Literatoren.

## 1. Die Biographen und Literarbiftorifer.

Biopendoi. Vitarum scripti. Graeci minores, Brunsv. 1845. vermehrt von Ritter Didymi opusce. auctori suo restituta, Colon. 1845. und G. Cobet Diog. L. Far. 1850. — Ueberscht (I, 19—26) von C. Köpfe im Gratul. 1856. — Manderlei ierfür aus L. Wiese de vitarum scripti. Romanis, Berl. 1856. — Manderlei ierfür aus L. Wiese de vitarum scripti. Romanis, Berl. Progr. 1840. zu mæn. — Für eine Studie über die griech. Literarhistoriser giebt die solet Darstellung eine Unterlage. Einen Blid in diese Schriftsellerei gewähren ographien über einzelne Pertpatetiser von Schneiden in diese Schriftsellerei gewähren ographien über einzelne Pertpatetiser von Schneiden. Röpfe, Lagynsky, nn u. a. (C. Mueller Fragm. Hist. Graec. Vol. II.); Namen und Thata der Lyris bringt Th. Bergf, für die Aragdbie I. Richter De Aeschyli, vells, Eurspidis interprett. Graecis, Berol. 1839., für die Komödie A. Meisens, Eurspidis interprett. Graecis, Berol. 1839., für die Komödie A. Meiselns, Eurspidis interprett. Graecis, Berol. 1839., für die Komödie A. Meiselns des falische Arbeiten (I, S. 167 fg. 208. II, 44. 96.): G. Sehnels in De hypothesidus tragoediarum Graec. Aristophani Byz. vindicandis, ng. 1853. und in den Abhandli, der Göttinger Gesellsche der Wisse. Utterappenkamp Principla disputat. de origine conscribendae hist. litterapp. Graecos, Monast. 1847. — Lipsins Ueber die autise Biographie, Progr. m 1863. — Bon ihrer Unsticherheit 1. Luzac Leett. Atticae sive de nia Soeralis, LBat. 1809. 4. G. Lehre Ueber Dachteit und Dichtung in riech. Eiteraturgesch., im Rhein. Mus. R. VI. F. Pangerbieter in Jahns be. Supplem. V. und G. Cobet in der Mnemospne Tom. VII.

9.

Die Geschichtschreibung ber Literatur geht von ben Lebensversissen und bem Bilbungsgang ber Autoren aus und schließt mit: kritischen Würdigung auf Grund ihrer schöpferischen Leistungen Birtuosität in Behandlung ber Stoffe, in Darstellung, Stil und position. Sie nuß, um fruchtbar und von Licht und Wahrheit offen zu sein, auf dem Standpunct objectiver Betrachtung sich

halten und erfordert junächst ein Berftandniß bes inneren Entwicklung ganges ber Literatur. Dieje Einsicht mar ben Sellenen verschloffer allein an die Begenwart und beren Erscheinungen gefesselt, mehr felb schöpferisch ale zu gelehrter Forschung geschickt, vermochte fein Grie por Ariftoteles ben freien Blick hinauf in die Aufange literarisch Entwickelungen schweifen zu laffen, noch weniger ihre Urfachen zu e spähen ober eine methobische Kritit mit psphologischer Einsicht an b Meiftern ber Literatur ju üben. Man beschentte bie frühefte Liter turperiode mit ben fühnsten Combinationen, wie noch um die Zeit ber beginnenden Erhellung durch die Grammatiker die Studie d Herakleides Pontikos Περί τῆς 'Ομήρου χαὶ 'Ησιόδου ήλεχί (Diog. L. V. 87) ober jener von Demetrios aus Bhalers erfundene bichterische Wettstreit bes Demodolos zu Delphi lange v Homer erweist, Schol. Odyss. 7' 267. Daher trägt alle altere Arbi auf diesem Gebiet ben Charafter einer subjectiven, afthetischen Rrit womit Plato nicht um gelehrten Wiffens willen, fondern um fe Ibeenwerk gegen die Anfechtungen ber Rhetoren, Poeten und Rhapfob zu sichern, ben Haushalt ber Sophisten, die älteren Philosophen u Dichter, gelegentlich auch bie Charafteriftit ber poetischen Gattungen w ihr Verhältniß zur Philosophie gezeichnet hatte. Diese Studien (I, E 441. 521), nüchtern in ihren Anfängen, find am frubeften nachweisb für Hellanitos (Kapveovixai) und seinen Schüler Damastes ar Sigeon (Περί ποιητών χαί σοφιστών), unsicher für ben Zeitgenoss Demofrits Glautos von Rhegium, aus beffen Σύγγραμμα πε των αργαίων ποιητών τε καὶ των μουσικών Plut. De mus. X, 6t sq. Urtheile bewahrt. Diog. L. IX, 38. Pseudo-Plut. Vit. X ora, p. 312. R. Είσι δ' οι το Γλαύχου τοῦ Ρηγίνου περι ποιητῶν βιβλί είς 'Αντιφωντα αναφέρουσιν. Lobed Aglaoph. p. 321. Ginfett auch von tomischen Dichtern (Barabase bes Aristophanes zu b Rittern) und in Technif und fünftlerischer Form von Rhetoren gen (Schule bes Isotrates), erhob sie zuerst als Zeit, Beruf und e Reichthum an gelehrten Sulfsmitteln forberlich murben, zu einem b philosophischen Forschung beigehenden Geschäft Aristoteles. Webertrauter Methode schuf er aus Buchern, Urtunben und Denkmäle: eine literarhistorische Disciplin, welche in ben beiben großen Bert Περί ποιητών und Συναγωγή τεγνών niedergelegt, die außere Dichts und Belehrtengeschichte, vorzugeweise jedoch die Theorie ber Dichtfu! und Beredtsamteit lehrte Bereits hatte Aristoteles, wie fein gang Streben babin zielte, bas gefammte Erbe ber nationalen Beisbeit 1 Schöpferfraft zu burchforschen, zu organifiren und bem gelehrten S dium zugänglich zu machen, an ein großartig angelegtes, historisch 🗷 philosophisch-fritisch begründetes System der Literaturgeschichte geda . wofür seine Didastalien und Sammlungen zur Tragödie, seine Khetc und Poetit, feine von Monographien und Specialfdriften über Philosophen begleitete Aritik der älteren Spfteme zeugen. Aus die Stamm, ber alle Elemente einer polymathischen Wissenschaft einsch trieben nun in ber Richtung auf Kunftfritit, Biographie und Schrift kunde üppige Aefte mit ihren Berzweigungen ber gelehrten Forscha über Mithen und Alterthumer, über Feste und Kampfspiele mit. an Feste gebundenen Chronologie, über Musik, Theaterwesen und Rus

geschichte, über Boltsbeschlüsse und Inschriften auf Denkmälern, Staatsgebauben, Ruuftwerten und Beibegeschenten, über Briefe, Fabel- und Spruchweisbeit. Sie alle bekunden bas große Intereffe, bas jene vom friftmäßigen Stoff genährten Zeiten ben Erzeugnissen ber nationalen Bildung zuwandten. Lefung, Die Grundlage biefer Studien, und ber gelehrte Sammlerfleiß, oft vereint mit Autopfie, mit geschmactvoller Schilberung, Rritit und Eregefe, überfah fein Moment von Bebeutung, mb in unabsebbarer folge von unmittelbaren und vermischten Schriften buche und erganzte sich, umfangreich ober knapp im Bericht über li= krarische Ramen und Thatsachen, diese Literatur, ein Lieblingsobject ter gelehrten Schriftstellerei. Noch besagen bie Gelehrten ber alexanminischen Beriode bas Bermögen, allermeist (I, S. 252 fg.) aus ben Intoren und Monumenten felbst ober aus frisch erhaltener Tradition 📬 **z berichten**; gleichwohl machte sich frühzeitig burch die gegnerischen Beiebungen ber Philosophenschulen, ber Atabemiter und Beripatetiter, mb mit gehäffigem Gifer ber Bolygraphie bei ben Stoilern und Epi-24 ineern Tendenz und Unwahrheit geltend, vor welcher Ernst und Strenge bet Forschung gurudtrat. Bereits läßt die Geschichte bes Sofratiters Lefcines und ber judische Beripatetifer Aristobulos ahnen, woin bas Falfchergeschäft und bie Berbreitung lugenhafter Erzählungen Eld in selbsifüchtigen ober scholarchischen Interesse auszuarten sich anschickte. 14 Micht mit kleinlichem, compilatorischem Geift von jungeren Peripateratten in der burch Herakleibes Pontikos inaugurirten Weise wm Rhobier Hieronymos, von Sotion und Satyros bargestellt, ding bie Literarbiftorie in ihren Beftanben an lauterer und unlauterer, ar icherer und unverbürgter Ueberlieferung, jugleich von Spitomatoren بريَّة **withrzt un**d ausgezogen, in alle Welt, und eine fritische Sichtung ber rie Raffen war bringenbes Beburfniß. Diefen Duben unterzogen fich u Amer Augustus wenigstens für den einen Theil der Literatur, die Begel miamteit, bie afthetisch-fritischen Runftrichter Dionne aus Saliar darnag und Cacilius aus Ralatte, allgemeiner Apollonibes m **4818 Ritaa**, Commentator bes Demosibenes, ber Sprüchwörter und 🕦 🗷 Sillenliteratur für Kaifer Tiberius. In minbestens 8 Büchern mil keel κατεψευσμένης ίστορίας prüfte und erschütterte er die literarhi-Ech milde Tradition, wie er benn die Briefe des Euripides und des Did int fit Machwerke des Asinios Bollion erklärte. Diog. L. i. 109. Ammon. de diff. voc. Οφλεω. Steph. Byz. v. Τερίνα. Arati p. 55. ed. Westerm. Dag feine Arbeit ben Charafter Im Pinalographie trug, könnte man schließen aus Harpocr. v. "lwv. en sam jene Beruntreuung geschah es, daß fleinliche und trititlose Sammler ift am Athenaos, Aelian und Diogenes von Labrte, forglos Rhen unbefimmert um Wahrheit und Dichtung in ber Literatur, Ungeiber lethes Ahein. Mus. H. VI. auf bas Bedürfnig einer völligen 3 rieden binden gieraturgeschichte in ihren Quellen hinwies. injül est frilich und reicher würde diese Wissenschaft im Besütz der drifte best auf seiner nächer Schüler begründet oriante, bes Theophraft, Diffarch, Phanias, Rlearch aus mit Mali, Chamaleon, Demetrios aus Phaleron und bes Mu-Riftozenoe, bie mit Bugrunblegung ariftotelischer Arbeit bie

Z

ŧ

2

Biographie und Annithicit ber Dichter und Pfilosophen schrificherer auch, wenn ihr ber Andflag bes Eratofthenes, ben Forfchung und fixenge Krint unter ben Literarbiftveilern biefer Be andzeichnet, Kallimados, Ariftophanes ans Byzanz Dishness exhaiten wären, ber Berichterstatter im tritischen Egu ben Commentaten über bie Luif, bie Erngobie und Berebtsta:

Eine Literaturgefchichte in ber mebernen Betentung bes ? bet fein Geleichter bes Alberthums unternommen. Die aleranbri Schule befag voll auf zu thun mit geftstellung und fritischer Sich ber nationalen Eteratur, mit Tertestritif und Grammatif, un nad ben Stubien ber Meteren Dionbe aus Salifarnas Cacilins in Anthentie ber Schriften, in Behandlung bes DI in Stil und Composition ber Schrifteller bie Zeit gelommen. we ein Organismus ber Ateraturgeschichte fich hatte bilben nuften bie überfluthenben Daffen felbft Genie mit eifernem von einer folden Leiftung abidreden. Daber ericeint jene bie Betrachtungsweife eines Antors, bie biftorifde nach Lebensverbala Charafter und Schriftenbestand, die philosophische nach tem Geit Aunftcharafter ber Gattungen, Die grammatische nach ber Ueberlie und Gewähr bes Textes, nach Form und Sprachschat, enblich bi torifde ober afthetifch-fritische gemäß ber Stilgattungen und be ftellenben Aunftvermögens, bei keinem Alten vereinigt. Bur 🖰 bung einer Literarhiftorie trugen an erfter Stelle bie Blogra bei. Aus ihren Schriften bewahrt jetzt ein buntes, verwettertes unentbebrliches Material Athenaos, Diogenes aus Lae besonders Suidas, die reichste, aus den besten Quellen häufige man verträgt wirr und unkritisch abgeleitete Fundgrube für Biogr und literarischen Rachlaß, vielfach abweichend im Excerpt ber Eubo Bleudo-Blutard und die vom Batriarchen Bhotios anfaelei psenbo-plutarchischen Biographien ber 10 attischen Rebner, die Bi phien in A. Bestermanns Sammlung, barunter allein 8 (9) E für Homer, weitere anonyme Lebensgeschichten, ebirte wie hanbst liche, und was sonft an biographischen Notizen aus Prolegomenen, haltsangaben und zerftreuter Literatur fich beschaffen läßt, geht ober in einzelnen Theilen und Berichten auf alte Arbeit zurud, von Dibymos für seine Commentare revidirt (M. Schmibt dymi fragm. p. 386 sq. 392), mit bem Chrestomathist Bro und Borphprios abschließt, bem letten ber Darfteller aus Qu schriften. Der gelehrte Sammlerfleiß im alexandrinischen Zeit hatte tein Fach, feinen literarischen Ramen von Bebeutung überga und bis auf die kleinsten Figuren ber Literatur, auch auf Runftler gelehrte Aerzte verbreitete fich die Literatur der Biographen. nicht immer streng zu unterscheiben von den ethischen Darstelli Περί βίων (E. Könte im Berliner Gratulationsprogr. 1845. fg.), beren Charafter Beispiele aus bem Leben ber Individuen Boller nicht ausschloß, entstanden aus eigener Erinnerung ober lebenbiger, von ber Schule erhaltenen Tradition, weiterhin aus v golten Angaben ber Antoren felbst über ihr Leben und Wirken aus Rudicilisen baraus, und gingen am frühesten aus ben Sanbe Philosophen (Zenophon) und Rheteren hervor. I, & 250. Gelt it guppien und Schriften über die eigene Bilbung und literarische Wirksam-ta bit, wie später von Rikolassaus Damaskos und bem berühmten firt und Bolhgraphen Galen, waren in älteren Zeiten nur felten wefest. Seit Rallimachos und ben pinakographischen Arbeiten t der Bergamener in Berbindung mit Schriftenverzeichnissen und fritischen Matten, am lauterften bei Eratoftbenes mit ben Chronographien. momals bei Dionys von Salikarnag und Cacilius, Die ne neue Brufung bes biographischen Materials für bie Rebner untermen, den ästhetischen Kritiken über Stil und Composition beigesellt Jeρί βίου καὶ γαρακτήρος, s. ben βίος Dinarchs vom Halitarnassier), Mes biefe Literatur, nachmals in ihrem die Philosophen betreffenben Theil ameuert und umgegoffen in den Schulen ber Neuplatonifer, immer in Ausbrud bes Interesses, ber Subjectivität und Willfür. Auch bie Mibemerfaffer, vornehmlich Philochoros, ein viel genütter Gehremann für Biographie und Literarhistorie, und Geschichtswerke Meineren Stil brachten hiefür ein zum Theil trefsliches Material, Mitanbers Kodoowvaxá in einem besonderen Abschnitt die Dichter Andophons recenfirten. Den Ruhm samischer Männer verbreitete Me-pobot aus Perinth. Athen. XV, 671. Die Zahl ber Biographen ihr umfaffenderen wie theilweisen Partien ober bem einzelnen Autor swidmeten Arbeiten war unberechenbar. Dem ethischen Interesse abmubt, mit bem eigentlichsten Beruf zur Gelehrtengeschichte schrieben **Nor didoa**v evdófav mehr ober minder sorgfältig in Forschung und **Ly**mt in Form und Darstellung die älteren Beripatetiler, Meard aus Soli, bessen Wert in minbestens 8 Buchern ein reiches, Theil feltenes Detail über Dichter, Gelehrte, Staatsmanner unb **enten ausschüttete**, Chamäleon über Bolitiker, Philosophen und der, Herakleibes Pontikos über Oichter, Musiker und Phi**ben, Aristorenos, am treusten unter allen und mit eleganter** dung, über Bhilosophen, Eragiter und Mufiter, Ditaard, beffen Elddoc, ein Repertoir für Geschichte, Bolitil und Cultur, für mphie und Literarhistorie, die weiteste Berbreitung erhielt, und menigsten bekannt Megatles, ber zugleich ben Größen ber rö-Hen Geschichte Ausmerksamkeit schenkte. Athen. X, 419. Könige bestehrern schloß Sathros ein, boch ließ er wie auch Neanth 🍽 Abzikos, Historiograph bes Königs Attalos I. von Pergamum, kinen Biographien von Philosophen, Weisen und Dichtern Ernst Arheiteliebe vermiffen. Aus ben Zeiten Luculis gefellt fich biefem win Amphitrates bei (έν τῷ Περὶ ἐνδόξων ἀνδρῶν Athen. III, 576. Plut. Lucull. 22) und unbestimmbar ber Athener Ti-Miteos, aus bessen Schrift Notizen über Körperbau und Organe Minter Bhilosophen stammen. Diog. L. III, 5. VII, 1. enten an hochbetagte Männer ber Literatur und Geschichte bewahrt Mians Budlein Maxpobios. Den weitschichtigften Stoff jeboch aus reinen wie getrübten Quellen mit ben Anbangen für außere kuturgeschichte Hermipp aus Smyrna vereint in seinen auf Montes bes Kallimachos erbauten Bioc, wo die Gesetgeber und en Griechenlands mit Zoroaster und anderen Orientalen, die ganze ber Dichter, Historiter, Redner und Bhilosophen mit ihren Schulen Successionen (εν τρίτω των Ισοχράτους μαθητών Athen. VIII,

342) einen breiten Raum empfingen. Für bie Weisen Griechenle lag ihm vielleicht bes Ephesiers Anbron Toimous vor, ben Th pomp compilirt haben foll. Porphyr. ap. Euseb. Praep. ev Hermirb ward Autorität und die Hauptquelle für spätere grabben, für Bfeubo-Blutard und bie Gewährsmänner bes ! genes aus Laërte Apollobor, Sosikrates und Favorin, für die noch im Excerpt erhaltene Compilation bes Deft chios Milet. Eine Reviston von Lebensbeschreibungen alter Sanger Dicter icheint unter Tiberius ber homeriter Seleutos vorgenom zu haben (Harpocr. v. 'Ompidai), die Bicgraphie der Tragiter Komiker nahm unter Kaifer Habrian ber Bergamener Telep wieber auf. Suid. v. Thlewoc. Mit bem Nachweis ber Herkunft band sich gelegentlich auch die Angabe des Ortes der Wirksamkeit i Autors ('Αρίσταργος 'Αλεξανδρεύς θέσει, τη δε φύσει Σαμοθρ woraus nachmals wiederum Irrthumer floffen. Die Unsicherheit Berwirrung, bie aus gleichnamigen Autoren bem literarbiftorischen richt frühzeitig anhaftete, suchte um Ciceros Zeit Demetrios 2 gnes zu beseitigen in seinem auf Stil und Darstellungsweise ber toren eingehenden fritischen Werk Περί δμωνύμων ποιητών καί γραφέων, wohin die Verzeichnisse bei Diogenes zuruckzuführen und ein sonst unbekannter Agresphon. Suid. v. 'Απολλώνιος. fleißigsten war bas Feld ber Philosophengeschichte bestellt, ohne is wie oben angebeutet ift, viel ebele Frucht zu treiben. In biefem A steben an erster Stelle die Berichterstatter über die alten Bhusioli Aristipp, Theophrast und ber Stoifer Chrhsipp, sodann zahlreichen Berfaffer von Diadoyai widowigwe, voran bie Beripati Antisthenes (Diog. L. II, 39. Phleg. Mirab. 3), Sotion, Herakleibee Lembos excerpirt, der genannte Sosikrates, Bergamener Karhstios von zweifelhafter Autorität, Alexander lhhistor, Diotles & Mayung, auch Jason von Rhsa aus Schule bes Bosidonios um 60, Berfasser von Ochooogwo diadoyai i ένδόξων) und eines wahrscheinlich auf Dikaarch beruhenden Bioς Ελλ in 4 Büchern (Suid. v. Idowv. C. Müller Scriptt, rerum Alexa M. an Arriani Anab. p. 159 sq.), und aus unsicherer Zeit A Ιο ή ο 8, ό τὰς ἱστορίας πραγματευσάμενος ἀπὸ τῆς Πυθαγόρου χίας ἐπὶ τὴν Ἐπιχούρου τελευτήν. Clem. Alex. Strom. I, p. Durch fritische Behandlung war bie Schrift bes Eratofthenes των χατά φιλοσοφίαν αίρέσεων und Posibonios empsoblen. Lae (Λαΐτος δ καὶ τοὺς βίους τῶν φιλοσόφων ἐπ' ἀκριβὲς πραγματευσώμει Metaphraft phonitischer Werte, mag ber romischen Periode angehort ha Tatian. adv. Graec. 58. Euseb. Praep. ev. X, 11. Ueber ein Philosophenschulen (I, S. 459) liegen fich vor Aristoteles, welchem einst möglich sichere Berichte über Phthagoras und bie thagoreer vorlagen, noch im Besonderen boren Blatos Schiller X frates aus Challedon, ein fleißiger, wohl auch glaubwite Biograph (Περί βίων, Περί τῶν Παρμενίδου μαθητῶν in 2, γεωμετρῶν in 5 Buchern Diog. L. IV, 12—13); ber Iso Theopomp im polemischen Tractat Κατά της Πλάτωνος δια? und am früheften unter allen ber Logograph Damaftes au € geon, nachmale Antisthenes aus Athen Neol σοφιστών.

ntas ber Beripatetifer aus Erefos und Epifurs Freund Ibomeneus aus Lampfatos (Περί των Σοικρατικών, wieberholt von Favorin Steph. Byz. r. 'Αλεξάνδρεια), ber Stoifer Spharos (Περὶ τῶν Ερετριαχών φιλοσόφων), ber Anonhmos e voll. Herculan. im Πίναξ των από Πλάτωνος, ber alexandrinifche Grammatiter Rifan. ber (Περί των 'Αριστοτέλους μαθητών), Apollonios aus Thros Πίναξ των από Ζήνωνος φιλοσόφων και των βιβλίων) und andere m erganzten, berichtigten ober modificirien bie Darfteller ber gesammten Bhilosophengefchichte. Richt minber mubevoll, wenn er ben Ruhm einer in bilifchen Babe gewinnen wollte, erschien ber biographische und literarifde Bericht über einzelne Philosophen von Bebeutung. Beraklit mar on Stoitern mit Borliebe betrachtet, Sofrates von Xenophon und vornehmlich treu von Aristogenos, Plato, ber apotheosirt von feiner Schule, in lichtvollen Bugen fortlebte, von Ariftophanes aus Bhjang, Ariftoteles von gablreichen Schülern, Rachfolgern und Berthrern (Ronig Ptolemaos II. Philabelphos G. 3) in feinem jangen Wirfen als Lehrer, Philosoph und Darfteller mit einer reichen biographisch-literargeschichtlichen Literatur beschenkt, woraus nachmals Andronitos von Rhobos, Sammler und Ordner bes aristoteliiden und theophraftischen Nachlasses, und die lange Folge ber jüngeren Eregeten Gewinn zogen. Gine Revifton ber gefammten Philosophenpolitichte unternahmen noch Ariftofles aus Deffana um 180 n. the und Borphbrios.

10

퉤

e1

for

77

rteti

002 7

p. 13 e & 1

Scott

JOULIE !

bort his

er m

e [ 861 ]

nt W

üler if

Gine allgemeinere und weil die hellenische Poefie, in ihrem Behand reich gegliebert und mannigfaltig, wie ein fertiges Runftwert abpholoffen fenfeit biefer Stubienperiobe lag, auch grundlichere unb tmftere Forschung verlangte bie Dichtergeschichte, wofür nach ben Unr Mingen bes Damaftes aus Sigeon und bes Rheginers Glaufos 6 114) zuerft mit bewußtem Ziel Ariftoteles feiner Theorie ber Dichtung ein reiches hiftorisches Material einverleibt batte. 3m Beth biefer Schate, beren Grund um fo fester gelegt schien, je forgfaliger fie in Monographien und fritischen Specialschriften vorbereitet Male waren, fammelten und verbreiteten bie Beripatetiter, am allgemeinfen Demetrios aus Phaleron, Herakleides Pontikos Περί ποιητικής και τῶν ποιητῶν), ber Rhobier Hieronhmos, Pha-Mas aus Erefos und Demetrios aus Bhzang in ihren nach Battungen und Arten fchematifirten Werfen Περί ποιητων über Leben, Bilbung und Studien, über ben bichterischen Rachlag und bie Runftgebide bes Epos, ber Elegie und iambifchen Dichtung (Epfanias, teher bes Eratofthenes, Περί λαμβοποιών), bes Welos und Dramas, Plegentlich auch mit einem fritischen, Lesart, Wortbedeutung und Sprachharafter prüfenden Blid ein umfaffendes, gegenwärtig mehr ober minber treu bezeugtes Wiffen. Ihnen foloffen fich Dionps aus Pha-Mill (Fit. Nicandri), ber Argiver Lobon (Diog. L. I, 112) unb auby in funt unbekannter Theodor (ibid. II, 104) an; auch Epikureer, in 2,4 Metrobor und Philobemos, gaben Beweife ihres Fleifes und ihrer r 3 Geidmadebilbung. Die fur homers Leben und Zeit (S. 114) in - out manderlei Beitragen zur Siftorie und Biographie, zur Grammatit, fint und Exegese beigesteuert hatten — und ihre Zahl war Legion e aui TOUR.

- fast zusammen Euseb. Praep. ev. X, 11: Theagenes aus Rhegion, Stesimbrotos von Thafos, ber Rolophonier Antimados, herobot, Dionys aus Olynth, bemnächt Ephoros, Bhilochoros und die Beribatetiter Megatleibes und Chamaleon. bie Aritifer und Grammatifer Zenobot, Ariftophanes, Rallimados, Rrates, Eratoftbenes, Ariftard und Apollobor. Einen Anhalt bot bier junachft bie Erforschung ber Beschichte und ber Formen der Keste und musischen Agone, wobei die bellenische Boefie in ihrer Bebeutung als universales Bilbungeelement frubzeitig ihren reinften und vollkommenften Ausbruck fanb. Im Allgemeinen hatte biefen Theil ber antiquarischen Erubition nachst Aristoteles, ber 10 unter : ben vornehmften draves dronologisch im Beplos verzeichnete, These phraft Neol koprav, Difaard Neol movouxan dravav, Theo. bor aus Hierapolis Περί άγώνων (Athen. X, 412) und wit !! grunblicher Ginficht in die Entwidelungsgeschichte ber bellenischen Det i Aristorenos erforscht und für Literaturgeschichte befruchtet. Pleinert : Sammler waren hier Duris (Nepi arwww Phot. v. Ledivon orthe φανος) und Rleophanes, ber èν τῷ Περί αγώνων (Sehol. Pink 01. IX, 143) auf die großen nationalen Feste der Hellenen film is Diefe Literatur brachte vornehmlich glanzende Details für Religies in Culturgeschichte, Runft und literarifche Thatfachen und Ramen, w warb, an die Berzeichniffe ber Sieger in ben Rampfipielen gebunden eine sichere Unterlage für wissenschaftliche Chronologie: Ariftoteles 'Αναγραφαί 'Ολυμπιονιχών, Πυθιονιχών έλεγγοι — Cratosthenes, Χρονογραφίαι, 'Ολυμπιονίκαι. Die Sieger von Olympia, beren Rufm : auch die Tafeln bes Sellanobiten Guanoribas aus Glea, ben &p. tos ber Proprätor ber Achaer Ol. 140, 3. 218 gefangen naben (Pass. VI, 8, Polyb. V, 94, Ites Plin. Hist. nat. VII, 22: Euanorides qui Olympionicus scripsit), und seines Landsmannes Aristobems 🚆 verfündigten, führten auf die Chronologie ber attifchen Archonten gurit : Timãos aus Tauromenion und Stesikleides aus Atben de τη των 'Αρχόντων καὶ 'Ολυμπιονικών άναγραφη Diog. L. 11, 56. 🕪 💂 Sithmien lehrten noch befonbers ber alexandrinifche Epiter Euphorien (Athen. IV, 182), ber Biograph Thefeus in feinen 3 Buchern Ke ; ρινθιαχών (Suid. v. θησεύς), Mufaos (èν τῷ Περὶ Ἰσθμίων Schol. Apollon. Rhod. III, 1240. A. Meinete ad Euphor. p. 106 eq.) und andere Siftorifer tennen. Den mufifchen Spielen am Beliton fcenten Aufmerksamkeit Amphion aus Thespia (Перд тай ей Едикор por σείου Athen. XIV, 629) und Rifofrates (Περὶ τοῦ ἐν Ελικόκ drωνος Schol. Il. ν 21. Th. Bergt Anal. Alex. I, p. 21) , bet ? δαρφηιίτο Βrotagoribes aus Rhzikos (Περί τῶν ἐπὶ Δάρης πανηγύρεων, Δαφνιαχῶν ἀγώνων Athen. IV, 150. 176), ben Felin und tomischen Spielen ber Latonen Sosibios, ben rhobischen fel opfern Theognis und Gorgon. Athen. VIII, 360. XV, 696. Ueber Beranlassung und Formen ber griechischen Boltsfeste Lobed Aglaoph. I, p. 672 sq. Berzeichnisse bei C. fr. Hermann Gottel bienftl. Alterthumer § 29. Biel reicher noch floß bie Literatur ibe bas Festwesen ber Attifer, bessen Orbnung von Bisistratos ausgegangen war. Habron ber Batienser, Schwiegervater bes Rebners Lylang, Dabuche und Ereget (Περί έορτων καί θυσιών Steph. Byz. v. Bark

emnach vielleicht zu emenbiren "Ανδρων εν τετάρτω των πρός Φίλιπw Bosiev Apollon, Dysc. Hist, memorab. 8. Meinete in ben Wandl. ber Berl. Afademie 1839.), Krates aus Athen (2. Breller demeter S. 61), Apollonios ber Acharner (Harpocr. v. Noavéhia), Demon und ber nambaftefte unter ben Atthibenschreibern Philooros, der 17 Bucher Περί των 'Αθήνησιν αγώνων hinterließ (Harwer. vo. Xúrpou, Alwa), und im besonbern Werk über die stadtischen dontifien Charifles (εν πρώτφ Περί του αστιχού αγώνος Athen. II, 350) hatten aus Autopfie, Tradition und monumentaler Runde icht über die Ursprünge, die Arten und Formen der attischen Feste erbreitet, wo tas agonistische Epos sich boren ließ, die Tragodie und lomodie ber Attifer erblübte. E. Meier Comment. Andoc. VI, 13. . 65. und allgemein über biese Schriften (I, 159) B. Siebelis ad Meloch. p. 7. T. Mommfen Attische Heortologie, Leipz. 1863. Hier ot fich jugleich Unlag gur hiftorischen Betrachtung ber Dufit, beren thische Bedeutung ras Alterthum betonte. Mit den zahlreichen Theorien er Musit. Die einen Glanwunct in ben Studien ber Bothagoreer, er Platoniter und Ariftoteliter bilbeten, verbanden fich Gebichten ber Musiker, ber melischen und tragischen Dichter, beren Boeen, unzertrennlich von ben Runften ber Musit, Rhhthmit, Melopoie mb Orchestit, biefen Darftellungen ihren eigentlichen Stoff zuführten. Sophotles über ben tragischen Chor gegen Chörilos und Thespis, suid. v. Lopoxins. Mit einem Aufwand an musischer und bramauraifder Literatur befruchtete biefen Boben noch unter Raifer Habrian ver Mufter Dionys aus Salifarnag in 12 Buchern Movouxys rendeias und in 36 Buchern einer Geschichte ber Mufit. Suid. ov. Δωνύσιος 'Αλιχαρν., Σωτηρίδας, 'Ηρωδιανός. Steph. Byz. v. 'Υδρέα. Ihm standen hierfür die reichsten Arbeiten alterer wie jungerer Fabrik ar Sand. Forschungen über bie Gigenthumlichkeiten, Epochen und Arten ves Melos (Apollonios & eldorpawoc), über Leben und Bildung, Technit und Erfindungen ber Meister ber mufischen Runft und Poefie idlien die Werte Περί των μουσιχών καί μελοποιών, beren Geschichten un frühesten ber Rheginer Glantos (S. 114), bemnächst Aristoteles und unter feinen Schülern Theophraft, Chamaleon und wirchfichtig im großen Umfang Aristorenos ber Musiker, weiterin der epische Dichter Euphorion (Περί μελοποιών Athen. IV, 184) bargeftellt hatten. Gin lauterer Buwachs ftromte bann biefer Bartie noch burch die Commentatoren Binbars, barunter die berühmten Ramen Aristophanes und Aristarch, zulett burch den redigirenden Reister Dibhmos Περί λυριχων ποιητών zu. Die Künste bes Melos patte das Drama herübergenommen durch Vermittelung des Dithhrambos, ressen Meister Demosthenes Thrax im Tractat Nepi didupausowiav kennen lehrte. Suid. v. Δημοσθένης θράξ. Reine Gattung er alterthümlichen Literatur bot fo viele Seiten ber Betrachtung bar nie bas Drama, bessen Erinnerung in ben Inschriften ber Τρίποδες n Ehren der siegreichen Phyle fortlebte. Ans diesen lebendigen Zeuge uffen bober Festlichkeit, Genialität und fünstlerischer Meisterschaft gog Iristoteles die Vorarbeiten zur Geschichte des Dramas und der tragiter (Νίχαι Διονυσιαχαί, Περί τραγωδιών, Διδασχαλίαι für Trabie und Romobie), die Grundlage für bramaturgische Literatur. Mehr

aus Titeln als aus reichen Bruchftuden erfahrt man von ben Stubien ber Beripatetiker auf biesem Felbe, von Berakleibes Bontitos, Aristorenos, Chamaleon, hieronymos (Mept rparerdoποιών) und Ditaard, beffen Schriften Πεοί αγώνων μουσικών, Πεοί Διονυσιαχών αγώνων mit ben Inhaltsangaben ber Stude ('Υποθέσεις τῶν Σοφοχλέους καὶ Εὐριπίδου μύθων) vielleicht im Βίος Έλλάdog verfürzt wiederfehrten und fleineren Sammlern wie Anetootiften, Duris von Samos (Περί τραγωδίας, Περί Εδριπίδου καί Σοφοκλέους, Περί αγώνων), ber langathmigen Ιστορία θεατρική Jubas II. und den 'Υπομνήματα θεατρικά Restors aus Carsos unter Raiser August förderlich wurden. G. Hullemann Duridis Samti ; quae supers. p. 34. Das Sathrbrama hatte Chamaleon (Neol ) Θέσπιδος, Περί Σατύρων) und ber argolische Historiter Derthlos beleuchtet, εν πρώτω Σατυρικών. Plut, de fluv. 10. Das reichste Material zugleich für die Beschichte bes Nachlebens ber Tragobie und je Romöbie bargen wohl bie genannten 36 Bücher Movourie fornoias bes jungeren Dionys aus Halitarnaß und im bunten Allerlei minbestens 8 Bücher 'loropiac doauarixne (uovoixne) bes Sophisten 1 Rufos aus Apamea um 250 n. Chr., worüber Phot. Cod. 161. - Ueber bie Buhne compilirte unter Raifer August noch Amaranth = (Athen. VIII, 343 414), über fomische Masten mahrscheinlich and Aristophanes von Bhzanz (Περί προσώπων) ber Grammattin = Homer aus Sellos, Berfaffer von Shmnen, erotischen Spielereien 7 im epischen Mag (Παίχνια δι' έπων, Είδη πλείστα) und Ordner ber = Dramen Menanbers (Suid. v. "Ομηρος Σέλλιος); fomische Geschichten ergahlten Protagoribes aus Rhgitos, Zeitgenoffe bes Eratofthenes -(Athen. III, 124) und Eumelos Περί τῆς ἀργαίας χωμφδίας (છ πέμπτη τῶν ἱστοριῶν) Diog. L. V, 6. Schol. ad Aeschin. c. Timarch. f 39. 4. Meinete Fragm. com. I, p. 8. Beliebt und ber Erflarung förberlich waren auch Schriften über tragische Charaftere (Tparwood) μενα), wie sie ber Phrhaier Demarat (εν τρίτω Τραγωδουμένων Stob. Florit. 39, 33. Clem. Alex. Protr. p. 27) und ber bekannten Asklepiades aus Tragilos in Thrakien, ein jungerer Schuler bes Ifofrates, in 6 Buchern bargeftellt batte. Des Tragilenfers Went, bas von Mythographen und Eregeten tragischer Mothen vielfach ber angezogen wurde (Schol. II. ζ' 155 ή εστορία παρά 'Ασκληπιάδη έν Τραγφδουμένοις), beurtheilte in einem Brief verwandten Inhalts at Astlepiades Philodoros, Berfasser einer größeren Schrift Περὶ τραγφδιών, beren Abschnitte die Titel Περὶ τῶν Σοφοαλέους ρεύθων und Neol Edocaidou bezeichnen. Schol. Marc in Eurip. p. 252 ed. Cob. Pseudo-Plut. de X oratt. p. 838. Steph. Byz v. Todrelog. Phot. Cod. 262. 3. Richter De Acsch. Sophoct. Eurip. interpr. pp. 53 sq. 64. Fragmentsammlung von X. Werfer Actt. philol. Monac. Il, 4. p. 491 sq. und E. Müller Fragm. hist Gruec. III, p. 301-306. Mit fomischen Charafteren (Kouwdovntvois) warteten auf Dionpfiabes um bie Zeiten bes Eratofthenes (Χαρακτήρες ή Φιλοκωμωδοί, Meinete Hist. crit. com. p. 12), ber Arateteer Berobitos und Antiochos im Specialtractat IIed τῶν ἐν τῆ μέση χωμφδία χωμφδουμένων ποιητῶν. Athen. XI, 482. Meinete pp. 11. 285. Auch bier traf die literarbiftorische Ror-

soung mit ber Pritik (Theophrast, Chamaleon - Prates) und Exegese ber Romodie zusammen, die Lykophron und mit philologischer Afribie Eratofthenes und Dibymos übten. brunge, Eigenthumlichkeiten und realen Verhältnisse ber Komobie ber Italioten und Dorier (f. Sosibios S. 110) zogen die Commentatoren Epicarms und Sophrons ans Licht, vornehmlich Apollobor aus Athen, ber kinabischen Komit ber Bergamener Rarbstios, bie Sillenliteratur Apollonibes aus Nifaa unter Kaiser Tiberius. legentlich bon ben Grammatikern in Alexandria, eifrig dagegen von Krates und ben Anhängern ber stoischen Philosophie waren alexanprintice Dicter, mit besonderer Gunft Arat beachtet. Die eigentliche Eregese biefer Dichtungen inaugurirte vielleicht von Dibymos veranlaft Theon, jugleich Commentator Theofrits. Damals wandte man, von Dibbmos und in ter S. 116 bezeichneten Richtung von ben afthetischen Runftrichtern Dionns aus Salikarnag und Cacilius geführt, auch ben Rebnern und ber rednerischen Literatur ein literarbistorisches Interesse zu (I, S. 326 fg.), bas auf Biographie und Geschichfen ber Berebtsamteit, womit Philochoros, Bermipp und bereits fruber ber Isotrateer Philistos aus Milet, Biograph bes Rebners thurg, begonnen batten, auf Brufung ber Cotheit, auf Stil und Comvosition sich erftrecte, weiterbin Inhaltsangaben ber Reben verbreitete. Mancher unter ben Darstellern in Biographie und Literarhistorie, beren Namen und Schriften biese Uebersicht verzeichnet, lieferte bem jungeren Astlepiabes aus Mhrlea Stoff zu feinem großen Werk Περί γραμματιχών, das noch vor Ablauf ber römischen Republit bem gebilbeten Bublicum übergeben war Suid. v. 'Ορφεύς Κροτωνιάτης. Welchen Borzug gegen ben exilen, von wiffenschaftlichem Beift verlaffenen Bericht bes Philostratos über alte Cophisten und Redner in ber Einleitung zu ben eleganten Bior σοφιστών Longins Deλυλόγοι (Φιλολόγοι όμιλία:) in Studien und Gelehrfamkeit befagen, weiß man nicht; boch hat sein Schüler Borphprios, ber Schlußstein ber Studien in alterihumlicher Biographie und Literarhistorie, in 5 Büchern Φιλολόγου ίστορίας und in 4 Büchern Φιλοσύφου ίστορίας (Suid. vv. Πορφύριος, "Ομηρος. Steph. Byz. v. Γάδαρα) Leben und literargeschichtliche Notiz mit ben Lehrmeinungen ber Autoren verbindend, noch aus alter Literatur und guter alexandrinischen Erudition geschödft. Πορφύριος τὸν ἐχάστου βίον ταῖς δόξαις προτεθειχώς. Theodoret. Therap. 2.

Der mippos aus Smyrna, bessen Blüthezeit zwischen 250—200 fällt, verband die Bielwisserei eines Peripatetisers mit dem ordenenden Fleiß des Kallimachos. Gebildet von Praxiphanes und Kallimachos, debildet von Praxiphanes und Kallimachos, baher vorzugsweise δ Καλλιμάχειος zubenannt (Athen. II, 59. IX, 367), ward er Gründer der umfassenhsten Literarhistorie des Alterthums, welche unter dem Titel Bioc (erklärend Etym. M. v. Άπάμεια: Περί τῶν ἐν παιδεία λαμψάντων λόγοι), begründet wie es scheint auf die Πίναχες seines Lehrers Kallimachos, die Geschichten der Beisen Griechenlands und des Orients (Περί τῶν έπτὰ σοφῶν in mindestens 4 Büchern, Περί μάγων Diog. L. VIII, 88. Provem. 8), der Gesetzeber (Περί τῶν νομοθετῶν in mindestens 6 Büchern Athen.

aus Titeln als aus reichen Bruchstücken erfährt man von ben Stubien ber Peripatetiker auf biefem Felbe, von Berakleibes Bontitos, Aristorenos, Chamaleon, Hieronymos (Перд тративыποιων) und Ditaard, beffen Schriften Περί αγώνων μουσικών, Περί Διονυσιαχών άγώνων mit ben Inhaltsangaben ber Stücke ('Υποθέσεις τῶν Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου μύθων) vielleicht im Bioς Έλλάdos verfürzt wiederkehrten und fleineren Sammlern wie Anetbotiften, Duris von Samos (Περί τραγωδίας, Περί Εὐριπίδου και Σοφοκλέους, Περί αγώνων), ber langathmigen Ιστορία θεατρική Jubas II. und den Υπομνήματα θεατρικά Restors aus Tarsos unter Kaiser August förberlich wurden. G. Hullemann Duridis Samii quae supers. p. 34. Das Sathrbrama batte Chamaleon (Neoi Θέσπιδος, Περί Σατύρων) und ber argolische Historiker Derthlos belenchtet, ev πρώτω Σατυριχών. Plut, de fluv. 10. Das reichste Material zugleich für die Geschichte des Nachlebens ber Tragodie und Romöbie bargen wohl die genannten 36 Bücher Movouxys loropias bes jungeren Dionys aus Salifarnag und im bunten Allerlei minbestens 8 Bücher 'Ιστορίας δραματικής (μουσικής) bes Sophisten Rufos aus Apamea um 250 n. Chr., worüber Phot. Cod. 181. Ueber bie Bühne compilirte unter Raifer August noch Amaranth (Athen. VIII, 343 414), über komische Masken mahrscheinlich aus Aristophanes von Bhzang (Περὶ προσώπων) ber Grammatiter Homer aus Sellos, Berfaffer von Sommen, erotifchen Spielereien im epischen Mag (Παίγνια δι' έπων, Είδη πλείστα) und Ordner ber Dramen Menanbers (Suid. v. "Ourgons Deddicoten ergablten Brotagoribes aus Rhaitos, Beitgenoffe bes Eratofthenes (Athen. III, 124) und Eumelos Περί τῆς ἀργαίας χωμφδίας (ἐν πέμπτη τῶν ἱστοριῶν) Diog. L. V, 6. Schol. ad Aeschin. c. Timarch. ∫ 39. 4. Meinete Fragm. com. 1, p. 8. Beliebt und ber Ertlarung förberlich waren auch Schriften über tragische Charaftere (Tparwood) μενα), wie sie der Phrhaier Demarat (εν τρίτω Τραγωδουμένων Stob. Florit. 39, 33. Clem. Alex. Protr. p. 27) und ber bekanntere Astlepiabes aus Tragilos in Thratien, ein jungerer Schuler bes Ifofrates, in 6 Buchern bargeftellt hatte. Des Tragilenfers Wert, bas von Mythographen und Eregeten tragischer Mothen vielfach berangezogen wurde (Schol. II. ζ' 155 ή εστορία παρά 'Ασκληπιάδη έν Τραγφδουμένοις), beurtheilte in einem Brief verwandten Inhalts an Asklepiades Philochoros, Berfasser einer größeren Schrift Neo τραγωδιών, beren Abschnitte bie Titel Περί των Σοφοκλέους μύθων und Neol Edoenidov bezeichnen. Schol. Marc in Eurip. p. 252 ed. Cob. Pseudo-Plut. de X oratt. p. 838. Steph. Byz v. Todγιλος. Phot. Cod. 262. 3. Richter De Aesch. Sophoel. Eurip. interpr. pp. 53 sq. 64. Fragmentsammlung von X. Werfer Act. philol. Monac. II, 4. p. 491 sq. und E. Müller Frugm. hist Gruec. III, p. 301-306. Mit tomischen Charafteren (Kwucydovydvoic) warteten auf Dionpfiabes um bie Zeiten bes Eratoftbenes (Χαρακτήρες η Φιλοκωμωδοί, Meinete Hist. crit. com. p. 12), ber Krateteer Berobitos und Antiochos im Specialtractat IIen τῶν ἐν τη μέση χωμφδία χωμφδουμένων ποιητῶν. Athen. XI, 482. Meinete pp. 11. 285. Auch hier traf die literarhiftorische For-

song mit der Kritik (Theophrast, Chamäleon — Krates) und Exegese ber Romobie jusammen, die Lytophron und mit philologischer Afribie Eratosthenes und Dibbmos übten. fprünge, Eigenthümlichkeiten und realen Berhältniffe ber Komobie ber Italioten und Dorier (f. Sofibios S. 110) zogen bie Commentatoren Epicharms und Sophrons ans Licht, vornehmlich Apollobor aus Athen, ber kinabischen Romit ber Bergamener Rarhftios, bie Sillenliteratur Apollonibes aus Nikaa unter Kaiser Tiberius. Nur gelegentlich von ben Grammatikern in Alexandria, eifrig bagegen von Krates und ben Anhängern ber stoischen Philosophie waren alexanbrinifche Dicter, mit besonderer Bunft Arat beachtet. Die eigentliche Eregefe biefer Dichtungen inaugurirte vielleicht von Dibymos veranlast Theon, zugleich Commentator Theofrits. Damals wandte man, von Didhmos und in ter S. 116 bezeichneten Richtung von ben ästhetischen Runftrichtern Dionns aus Halikarnag und Cacilius geführt, auch ben Rednern und ber rednerischen Literatur ein literarbistorisches Interesse zu (I, S. 326 fg.), bas auf Biographie und Geschichten ber Berebtsamteit, womit Philochoros, Bermipp und bereits fruber ber Ifotrateer Philistos aus Milet, Biograph bes Rebners thurg, begonnen hatten, auf Brufung ber Echtheit, auf Stil und Composition sich erstreckte, weiterhin Inhaltsangaben ber Reben verbreitete. Mancher unter ben Darstellern in Biographie und Literarhistorie, beren Ramen und Schriften biefe Ueberficht verzeichnet, lieferte bem jungeren Astlepiades aus Mhrlea Stoff zu seinem großen Wert Περί γραμματικών, bas noch vor Ablauf ber römischen Republik bem gebilbeten Bublicum übergeben war Suid. v. 'Ορφεύς Κροτωνιάτης. Welchen Borzug gegen ben erilen, von wiffenschaftlichem Beift verlafjenen Bericht bes Philostratos über alte Sophisten und Rebner in ber Ginleitung zu ben eleganten Bioc σοφιστών Longins Deλυλόγοι (Φιλολόγοι δμιλία:) in Studien und Belehrfamkeit befagen, weiß man nicht; doch hat sein Schüler Porphyrios, ber Schlußstein ber Studien in alterihumlicher Biographie und Literarhistorie, in 5 Büchern Φιλολόγου ίστορίας und in 4 Büchern Φιλοσύφου ίστορίας (Suid. ev. Πορφύριος, "Ομηρος. Steph. Byz. v. Γάδαρα) Leben und literargeschichtliche Rotiz mit den Lehrmeinungen der Autoren verbinbend, noch aus alter Literatur und guter alexandrinischen Erubition gefdipft. Πορφύριος τον έχαστου βίον ταις δόξαις προτεθειχώς. Theodoret. Therap. 2.

Hermippos aus Smhrna, bessen Blüthezeit zwischen 250—200 sällt, verband die Bielwisserei eines Peripatetiters mit dem ordenenden Fleiß des Kallimachos. Gebildet von Praxiphanes und Rallimachos, daher vorzugsweise δ Καλλιμάχειος zubenannt (Athen. II, 59. IX, 367), ward er Gründer der umfassenbsten Literarhistorie des Alterthums, welche unter dem Titel Bίοι (erklärend Etym. M. v. Απάμεια Περί τῶν ἐν παιδεία λαμφάντων λόγοι), begründet wie es scheint auf die Πίναχες seines Lehrers Kallimachos, die Geschichten der Beisen Griechensands und des Orients (Περί τῶν έπτα σοφῶν in mindestens 4 Büchern, Περί μάγων Diog. L. VIII, 88. Prooem. 8), der Gesetzeber (Περὶ τῶν νομοθετῶν in mindestens 6 Büchern Athen.

XIV, 619), ber Philosophen (S. 3), Redner und Rhetoren mit ihren Schulen (Nepi rwv 'looxparous madnrwv allein minbestens 3 Bicher, Athen. VIII, 342) mit ben Anbangen ihrer Literatur lehrte. Dag bier mit bem gleichen Ziel ber Berbreitung einer fustematisch geglieberten Bolyhistorie auch ben Dichtern und Historitern ihr Blat vergount war, ergiebt sich aus bem Citat ev τοῖς Περί Ιππώνακτος Athen. VII. 327, aus ber Biographie bes Thutybides von Markellinos und aus Athen. VII, 327. XI, 478. Auch muß auf Herminy die vollständige Durchführung ber Stichometrie (S. 87. 92. 127) jurudgeführt werben. Fr. Ritich Coroll. disput. de bibl. Alexandr. p. 43. Seine Geltung im Alterthum war groß und allgemein: ber Halitarnaffier Dionhe de Isaen 1 und Blinius Hist. nat. XXXI, 1 rubmen seine Atribie, Josephos c. Apion. 1, 22 seine Sorgfalt in Benugung ber Quellen (ανήρ περί πασαν ίστορίαν επιμελής), woher freilich auch trübe und offenbar falfche Notizen floffen. Gin guter Theil feiner Arbeit ftectt im Diogenes aus Labrte und beffen Epitomator Hefhchios Illustrios. Denn in alle Biographie war aus Hermidb Material treu ober verändert übergegangen. Ibn nükten bie Gewährsmäner bes Diogenes Apollobor, Sofitrates und Favorin, ferner Dionys aus Halitarnaß und wahrscheinlich auch Dibhmos und Bfeudo-Blutarch im Leben ber 10 attifchen Redner, Athenäos und andere Sammler. Zahlreiche Fragmente (82) im Karen, einfachen und wohlflingenden Bortrag, in ben folgenden Numern unsicher durch Homonyme (Hermipp aus Berbtos), betunben, baß Hermipp auch barzustellen verstand.

Hermipp: Fragmentsammlungen von A. Logynefy Hermippi Smyrn. Peripat. fragm. collecta, disposita et illustrata, Bonn. 1832. und C. Mueller Fragm. hist. Graec. III., p. 35-54. Preller in Jahne Jahre. 1836. S. 169 fg. nud A. Schafer im Philol. VI, S. 427 fg.

Sathros ber Beripatetiler, 'Αριστάρχου γνώριμος (Phot. Cod. 190) und wegen feiner enftafischen Laune und Bigbegier Znra ge nannt (διά το ζητητικον αύτου, Btolemaos Seph. in Μυθογράφοι p. 194. ed. Westerm. Bgl. S. 111), theilte bie Summe feines biftorifden Wiffens in einem großen Wert Bior mit, bas auch Könige und Relbherrn einschloß (εν τῷ Φιλίππου βίω Athen. VI, 248) und vom H storiler Herakleibes Lembos auf ein Ercerpt herabgesett wurde. Diog. L. VIII, 40. Man barf auf Grund ber Notiz bei Diog. L. VI. 80, Sathros habe bie tragischen Dichtungen bes Diogenes ans Sinope für unecht und für ein Wert feines Schulers Philistos von Megina erflart, zur Annahme neigen, bag jene Biographien, begleitet von einer Schrift Περί γαρακτήρων (Athen. IV, 168), auch ber tritischen Literarbistorie nicht fremb blieben. Weiter wurden von Sathros befannt die Studie Περί δήμων 'Αλεξανδρέων (Theoph. ad Autol. II, 94) und eine Συναγωγή άργαίων μύθων. Dionys. Hal. Antiquitt. Rom. I, 68. Seine Glaubwurdigfeit wird beanstanbet. Bruch stude in 25 Rumern bei C. Müller Fragm. hist. Graec. III, p. 159—166. C. Lehrs Quaestt. ep. p. 19.

Demetrios & Mayunc, Zeitgenosse bes Cicero und Attieus, ein Polphistor wie bas Alterthum bafürhielt, suchte die Unsicherheit ber

literarbiftorischen Tradition und Forschung aus Berwechselung mit gleichnamigen Antoren in seinem großen Wert Περί δμωνύμων ποιητών και συγγραφέων (einfach Περί όμωνύμων) zu beseitigen. Diog. L. I, 112. Harpoer. v. 'loaios. Plut. Demosth. 15 irribumlico lleoi owwoodew. Cic. ad All. IV, 11. VIII, 11. Ein foldes Unternehmen (6. 118), wenn es wahr und zwectoienlich fein follte, erforberte bie umfaffenbfte Lefung, eine genbte Rennerschaft und Sicherheit in ber Beunbeilung ber literarischen Massen, und burfte bes bleibenben Ruhmes versichert fein. Daber ward Demetrios Hauptquelle für Biographie und literarische Berzeichnisse biefer Art, von späteren Runftrichtern und Sammlern, wofür Dionys aus Salitarnag und ber Bestand im Diogenes aus Laörte zeugen, fleißig genütt. Denn er hatte, wie and tem langeren Fragment beim Halitarnaffier De Dinarcho 1 und anberen Stellen erfichtlich wirb, zugleich eine Rritit ber literarischen Enenguiffe in Sinficht auf Authentie, Stil und Darftellung aufmertfam und fleikig geubt. Mit noch unreifer Ginficht, welche bas Richtige tifft und nebenan verfehlt, verwarf er z. Bip. die Echtheit der Schrif-ten Περί Λακεδαιμονίων — Αθηναίων πολιτείας im reno-Montischen Rachlaß. Diog. L. II, 57. VIII, 85. Athen. XIII, 611. Demfelben Zweck viente seine Schrift Περί όμωνύμων πόλεων. Harpor. vo. Medwy, 'Axh. Monographie von A. Schenrleer De Demetrio Magnete, LBat. 1858.

## 2. Pinafographen.

10.

Gleichzeitig mit jener ber Literarhiftorie zugewandten Thätigkeit ber Peripatetiler und geistesverwandter Gelehrten erhielt die literargeschichtliche Forschung in einer anderen, von Aristoteles vorgezeichneten Richtung einen festen Grund burch Rallimachos, Eratofthenes, Ariftophanes aus Bhjang und mehrere Bergamener. Es beburfte ber Entjagung, bie wirr burcheinander lagernden, unaufhörlich in Alexandria auftromenden Literaturwerke au ordnen und zu inventatificen. Galen, in lippocr. epid. comment. 2. Tom. V, p. 411: οδ γάρ εδθέως είς τὰς βιβλιοθήχας αδτά φέρειν άλλα πρότερου έν ekoeg τισί κατατίθεσθαι σωρηδόν. Denn ein großer Theil ber Werte entbehrte ber Aufschrift und begtaubigten Authentie, wieder andere mochten unvollständig ober verftummelt hier aufgespeichert liegen. Bewits hatte ber für bie historische und philosophische Literatur nachgewiesene Unfug (I, S. 252. 478. II, S. 4 fg.), Bücher au fälschen und unterzulegen, geforbert burch bie Bibliomanie und Eiferfucht ber Bertscher in Alexandria und Pergamum, so bedenklich über Hand gewommen, bag es beharrlichen und genthten Fleig erforberte, in biefes Chaos von unbezeigten Poesien, Reben, Dialogen und Schriften nur außerlich Ordnung ju bringen und über bie Autorschaft biefes und jenes Stückes sewiß zu werben. Für diesen Zweit wirkten im Auftrag des Königs Ptolemios II. Philadelphas querft Alexander Actolus und Lykophron, jener mit ber Ordnung, Sichtung und Inventarisirung ber & tragischen, Diefer ber tomischen Literatur betraut, bemnachft als erfter ! Hofbibliothefar Zenobot. Wie weit biefe Borarbeiten Rallimadas : ben Weg zur methobischen und umfassenben Binatographie bereitet hatten, ift ein streitiger Bunct, aus Tzetes Brolegomenen ju Art. x stophanes Blutus bergeholt und bem baraus übersetten Scholion Plan- !! tinum (I, S. 231. II, 90 e cod. Ambrosiano): 'Αλέξονδρος δ Αξτολίς :: χαὶ Λυκόφρων δ Χαλχιδεύς, άλλὰ χαὶ Ζηνόδοτος δ Έφέσιος τῶν Φι 3 λαδέλφω Πτολεμαίω συνωνηθέντες βασιλιχώς, ό μεν τάς τής τραγον 📭 δίας, Δυχόφρων δὲ τὰς τῆς χωμφδίας βίβλους διώρθωσαν, Ζηνόδο 🗉 τος δε τας Όμηρείους και των λοιπών ποιητών. Schol. Plaut. Alexander Aelolus el Lycophron el Zenodolus - graecae artis :: poeticos libros in unum collegerunt et in ordinem redegerunt, 🖫 Alexander tragoedias, Lycophron comoedias, Zenodotus rero z Homeri poemala et religuorum illustrium poelarum. Bähren i A. Meinete bier einen Brrthum bes Grammatifers fab. R. G. Welder bas gesammte bibliothefarische Geschäft von jenen Gelehrten & vollenden ließ und Rallimachos auf die Bedeutung eines voetischen Eb : telgebere und Epigrammatisten berabbrudte, gilt nunmehr nach ben Forschungen von &. Diann, fr. Ritschl und G. Bernhardt fur gesichert, daß vor Kallimachos nur eine äußere Ordnung und Classiff cation ber Dichterwerke vollzogen war, bas eigentlich miffenschaftliche : Ratalogifiren ber Bibliothetschäte in Alexandria aber von Rallima. = chos und seiner Schule ausging. Dort war auch als Hülfsarbeiter wit bem Sortiment ber shrischen Literatur beschäftigt Apollonios & είδογράφος. Titel von Pind. Pyth. 2. Etym. M. v. είδογράφος.

### Rallimachos.

Kallimachos aus Khrene, Sohn des Battos und der Me satma, ein Schüler bes Grammatiters Bermofrates aus Jasos. lehrte bevor er Mitglied bes Museums wurde, in Eleufine, einem Nachbarort Alexandrias, und ftiftete, jum Nachfolger Zenodots im Bor stand ber Bibliothet beförbert (etwa feit Ol. 133, 1. 248), unter Konig Btolemaos III. Euergetes eine blübende Schule (of Kaddinarecoi), die mehr bem Geist ber Peripatetiker als ber alexandrinischen Grammatifer vertraut (Wolf Prolegy. p. 218 not.), vorzugsweise ein bistorisches, realistisches Wissen verbreitete. In diesem erlesenen Bir fungefreise schuf er, Darsteller zugleich in Bere und Brofa, eine Lite ratur, die ebenso bemerkenswerth burch ihren Charafter wie Umfang (in Summa 800 Bucher), locale Mithen und die Entwickelung ber alterthumlichen Cultur im elegischen Dag, in ihrem minder geschätzten prosaischen Theil die Bestände ber nationalen Literatur in wissen schaftlichen Repertorien kennen lehrte. Bornehmlich für so umfassenbe Arbeit — seine dichterischen Leistungen find an einer anderen Stelle gewürdigt — mit Sorgfalt und energischem Fleiß gerüftet, ging Rallimachos an bas mubfame und schwierige Beschäft, bie Sanbschriften ber Bibliothet nach Inhalt und Umfang zu durchforschen, die Authentie

ber Schriften festzustellen und auf Grund biefer Untersuchungen bie Bücher mit Titeln zu verseben. 'Αναγράφειν, 'Αναγραφαί Καλλιμάγου χαὶ 'Αριστοφάνους, Steph. Byz. r. Alvos. Treses in Crameri Anecd. Paris. Tom. I, p. 6 ων (βίβλων) τοὺς πίναχας υστερον ανεγράψατο Kalluayoc. Sein wohl vollständiges, 120 Bücher umfassendes Repertorium ber Literaturgeschichte, worin bie einzelnen Werke mit verbürgter oder beanstandeter Autorschaft (εἰ γνήσιον τὸ σύγγραμμα), mit Angabe ber Titel und Doppeltitel, ber Anfange- und Schlufworte, bes Umfangs ober ber Bahl ber oriyor (S. 87. 92. 123), wohl auch mit einem trittschen Bermert über ben Berth ber Stude in dronologischer Absolge ber Autoren verzeichnet waren, führte den Titel Nivaxes (rwv èν πάση παιδεία διαλαμψάντων καὶ ων συνέγραψαν èν βιβλίοις κ' χαὶ ρ' Suid. v. Καλλίμαγος). Auf die Beigabe einer biographischen Rotiz beutet Diog. L. VIII, 86., auf ben Beginn weiterer philologifchen Behandlung ber πίναχες ber Titel Πίναξ των Δημυχρίτου γλωσσων καί συνταγμάτων, falls hier nicht ein Irrthum unterläuft. A. Rullach Quaestt. Democr. II, p. 4. Die Glieberung mahrte ben Gesichtspunct ber Gattung und bes Faches: Nivaxes er ois Hoav αναγραφαί αρχαίων ποιητών. Ειμπ. Μ. v. Πίναξ. 'Αναγραφαί δραμάτων Athen. VIII, 336. Suid. 'Αναγραφή των κατά χρόνους καί απ' αργής γενομένων διδασχαλιών, die bramatischen Abtheilungen ber πύαχες. Άναγραφή των ψητοριχών Athen. XV, 699, und von ihrem Buschnitt ein Niederschlag bei Athen. VI, 244: τοῦ Χαιρεφωντος καὶ σύγγραμμα άναγρώφει Καλλίμαγος έν τῷ τῶν παντοδαπῶν πίναχι γράφων οδτως · Δείπνα δσοι έγραψαν · Χαιρεφῶν Κυρηβίωνι. Είδ' έξης την αρχήν υπέθηκεν · Έπειδή μοι πολλάκις επέστειλας. Στίχοι τοέ. Dieser Πίναξ (collectiv) παντοδαπων συγγραμμάτων vereinte demnach wie in einem Anhang Schriften verschiedener Art und Autorität, die außerhalb jener Shstematik standen und bort übergangen waren, barunter Δείπνα, Πλαχουντοποιικά συγγράμματα, anbei die vereinzelte Gruppe der Nivaxes των νόμων in mindestens 3 Büchern. Athen. ΧΙΙΙ, 585. ΧΙΥ, 843 οίδα δε και Καλλίμαγον εν τῷ τῶν παντοδαπών συγγραμμάτων πίναχι άναγράψαντα πλαχουντυποιικά συγγράμματα Alruiou και Ηγησίππου και Μητροβίου, έτι δε Φαίτου. Die jo bentwurdige Leiftung, woburch die Bestande ber alexandrinischen Bibliothet bem Studium der Schule vertrauter gemacht waren, hat unftreitig bie Bluthe ber Philologie in Alexandria gefördert und zu ben fruchtbarften Forschungen angeregt. Sehr abweichend zum Theil von den Ergebniffen ber vingkographischen Studien in Bergamum, für viele Namen und Stude besonders auf bem rednerischen Gebiet unzulänglich und unrichtig, bestand Kallimachos, noch wenig geübt im Gebrauch bes ftilistischen Probirfteins, vor ben Beschluffen späterer Runftfritifer auf Grund methodischer Abwägung ber Echtheit aus Sprache und Compostion ber Autoren nicht überall. Dionys. Hal, De Dinarcho 1 Epa 🚵 δρών οὐδεν απριβες ούτε Καλλίμαγον ούτε τοὺς επ Περγάμου γραμματιχούς περί αυτού γράψαντας, άλλα παρά το μηθέν εξετάσαι περί αύτου των αχριβεστέρων ήμαρτηχότας, ώς μή μόνον έψευσθαι πολλά κτλ. — 10 Κατά Θεοχρίνου ενδειξις · Τοῦ πατρός, ὧ Άθηναΐοι. Τούτου Καλλίμαγος εν τοῖς Δημοσθένους φέρει. Harpocr. v. Επίσκημμα · Καλλίμαγος μέν αναγράφει ώς γνή στιν, Διονύσιος δε ως ψευδεπίγραφου. Gleichwohl muß Kallimachos Granblickeit ber Forschung, pornehmlich ber urfundlichen, und Methobe nachgerkhut werben; fie machen mabricheinlich, bag tem Belehrten vor bem Dichter 1 ber bobere Rang gebühre. Seine nachsten Schüler, Ifter (I, S. 319), Dermipp, welchem bie Durchführung ber ftichometrifchen Bezeichnung. in ben Schriftwerten beigelegt werben barf, ein überaus fleißiger Rat i limacheer (S. 123), Philostephanos aus Rhrene, Kalludgen γνώριμος, Berfasser einer großen, mythologische Gelebrfamteit aufbieten ben Beriegese, verbreiteten, abhängig von ihrem großen Lehrer, eine Mille realer Renntniffe, fuftematifc und mit überlegener Meifterschaft : Eratofthenes, Berjaffer von Ratalogen für eigenen Bebarf, er wie έαυτοῦ χαταλόγοις Schol. II. γ 29. Richt gelehrter Stolz ober feintelige Herrschfucht, sondern Migklang der Principlen in poetischer Arbeit entzweite ihn mit Apollonios von Rhobos. Den besten in Gehülfen am gelehrten Bert jeboch fand Rallimachos an Ariftonia nes aus Bhzang. Richt nur erscheint Aristophanes er zo Mode τούς Καλλιμάγου πίναχας (Athen. IX, 408. VIII, 336) als Com t mentator und Fortseter bes Rallimachos, woffir seine Orbnnug bet it vindarischen und ber platonischen Literatur nach Erilogien ein under in fälschtes Zeugniß ablegt; nicht nur hatte er, ben Blan bes Borgangers erweiterub, feiner literarhiftorischen Arbeit über bie Tragiter Inhalts a angaben ber Dramen (Ynodéoric, S. 96) beigesellt, beren Grund in noch erhaltenen Argumenten vorliegt, sonbern zu gleicher Thatigfelt and in feine Schiller angeleitet, barunter Ralliftratos, Bearbeiter ber if nivaxes bes Rallimachos. A. Rand p. 243-252. Etum. M. v. Muax. Wo Kallimachos endlich das Capitel der oreguen ober Inter & punction behandelt hatte, beren Werth nachmals Ritanor Mept στεγμής της παρά Καλλιμάγω erwog, ob in Einleitungen zu ben 🎏 🦎 vaxes ober in anderen Schriften, ift biefelbe Frage, woher jene in Scholien und fonstwohin verlaufenen Rotigen über homer, welchen er & mit dem Motiv μέγα βιβλίον μέγα κακόν von tieferen Studien and schloß, über ten Mapriens, über Pindar und Aristophanes stammten. Ritichl Alex. Bibliotheten S. 93 fg. D. Schneiber De fonitus h scholl. Aristoph. p. 86. Denn Commentare ju einem Dichter obet Brofaiter hat Kallimachos nicht hinterlassen, auch war sein gramme tisches Wissen (S. 86) unreif. Das Register seiner prosaischen Schrift is ten bei Suidas ist verstimmelt. Außer Monographien (Mode Mon-Eiwawy S. 109), Memoiren und antiquarischen Miscellen ('Yngensματα ίστορικά, Κτίσεις νήσων και πόλεων) waren von Belang feine wahrscheinlich auf Geheiß bes Königs gesammelten geographischen und naturgefchichtlichen Deutwirrbigfeiten im großen Stil (Nept rau b Εδρώπη — εν οἰκουμένη ποταμών, Περί τῶν εν Πελοποννήσω και ή Γκαλία θαυμασίων χοι παραδόξων, παίγια deinlich Abichnitte feiner θαυμάτων των είς άπασαν την γην κατά τόπους όντων συναγωγή ... Fundgrube für Antigonos Karbstios), Ramensverzeichnisse aller g Art vermuthlich lexifalischer Art wie die Fortsetungen berselben burch Aristophanes von Byzanz ('Ovopasiae popular xarà **isvoc xa** πόλεις - νήσων και πύλεων, Περί μετονομασίας δρνεων - λγθύων, 'Εθνικαί μετονομασίαι Athen. VII, 329): Arbeiten, welche ohne bie Wiffenschaft selbst wesentlich zu forbern, ein buntes und intereffantes

Detail aussichitteten. Strab. IX, 438 Καλλίμαχος — πολυίστωρ εί τις άλλος και πάντα τὸν βίον, ώς αὐτὸς είρηκε, τοιαῦτα μυθολογεῖσθαι βιαλόμενος.

Rollimachos: Ueber seine Lebenszeit und Bluthe sehr abweichend Fr. Bitschaft Alex. Bitslicht. Grc. 1. G. Dropsen Gellenismus II, S. 727, und Reil im Mein. Mus. R. V., S. 256. — Ueber die pinafographische Thatigseit des Kallimachos und seiner Gehälsen (S. 107. 130.): Fr. Ritsch I Alex. Biblioth. S. 38 fg. und gegen G. Bernhardhs Recension im Corollarium p. 34 sq. A. Leineke Quaesti, seen. III, p. 5. F. G. Schneidewin Praes. in Hyper. p. 14. G. Bachsmuth im Philot. XVI, S. 663 fg. — A. Hecker Commentatt. Ladim. capita duo, Groning. 1842. — O. Schneider De Callimachi operum abula quae extat. ap. Suidam, Goth. 1862. — Bruchstück ber ninxxes in Callinachi Hymn. et Epigramm. ex recens. 1. A. Ernesti, Vol. 1. p. 469., der naturhistsrischen Denkwirdseiten in A. Westermanns Nagarischen.

Bie weit die gleiche, an die Bibliothek der Attaliden gebundene Ebatiafeit ber Gelehrten in Bergamum fich erftredt und von ber Methobe bes Rallimados und Aristophanes aus Bhzanz sich unterfcieden babe, ift untlar. Sicher waren bie Resultate ihrer forschung auf vielen Puncten verschieben, manches Werk auch, das bort sehlte, in den pergamenischen Awaxes verzeichnet. Dionys. Hal. De Dinarcho (1) 11 ούτος (δ λύγος) εν τοῖς Περγαμηνοῖς πίναξι φέρεται ώς Καλλιχράτους · έγω δέ, εὶ μὲν ἐχείνου ἐστίν, οὐχ οἶδα, οὐδὲ γὰρ ενέτυγον των Καλλιχράτους οὐδενί. Epist. I. ad Amm. 4 ην έπιγ**ράφουσ**ου οί τούς ρητοριχούς πίναχας συντάξαντες. Einzelne Stüde. in beiben Bibliotheken unbekannt, tauchten wohl erft später bervor. Athen. VIII, 336 ούτε Καλλίμαγος ούτε 'Αριστοφάνης αυτό ανέγρα**φων ('Αλέξιδος ἀσω**τοδι**δάσχαλον), άλλ' οὐδ' οί τὰς ἐν Περ**γάμφ ἀναrpapas nomociuevoi. Bon Krates (S. 106), ber angeregt von Alewria her an biese Arbeit ging, existirten Avarpapai dpauarwr; daß er zugleich ber pergamenischen Bibliothet vorgestanden und die Inventarifirung und gelehrte Bearbeitung ber bortigen Bücherschätze unternommen habe, ift ein streitiger Bunct. Suid. v. 'Adxua'v · 'Adxua'v Λάκων ἀπὸ Μεσσόας, κατὰ δὲ τὸν Κράτητα πταίοντα Λυδὸς ἐκ Σάρ-Beftimmter tritt bier unter Eumenes I. und Attalos I. Rarbs ftios & Περγαμηνός, Sohn bes Kinäbologen Sotabes, mit der Bebentung eines Kallimachos für Pergamum hervor. Die Lesewelt befag von ihm bistorische Denkwürdigkeiten (Υπομνήματα ίστορικά), mit Bruchftsiden über Inftitute, Sitte und Charafter berühmter Manner ber nalebonifd-hellenischen Geschichte bis jum 3. Buch citirt bei Athenaos, **Biographien** (Bious ανδρών φιλοσύφων), von Hieronymos von Rhobos benutt, woraus Notizen über Polemon, Lyfon, Menebemos, genon, Borrhon, Timon und Dionpfios Metathemenos bei Diogenes nt Athen. IV. 162, Συγγράμματα über die Schickfale und Poefien eines unglicklichen Baters Athen. XIV. 620, ferner eine Schrift Teol didagualiw, mahrscheinlich eine Abtheilung ber Mivaxes Nepraapoi, die zugleich die Zahl ber Siege ber Dramatiker verzeichnete und udmals zum Bergleich mit ben alexanbrinischen herangezogen wurde. Ithen. VI, 235. Vii. Sophocl. νίχας δε έλαβεν είχοσιν, ως φησι Καwortes. Zulett weist auf eine ganze Classe von Bearbeitern ber Miwas und Binalographen hin (S. 115) Diog. L. VII, 188 οί περὶ πινάτο γράψαντες und Steph. Byz. v. Αβδηρα · Πλείστοι δ' 'Αβδηρίται

υπο τῶν πιναχογράφων ἀναγράφονται. — Nunmehr war für jede A von Sammlung und weitere Ordnung das Gebiet der Literatur beftel (Andronikos von Rhodos Πίναχες οι νῦν φερόμενοι — 'Αρίστι τέλους χαι Θεοφράστου S. 5), auch Anweisung zum bibliothekarische Betrieb, zur Erwerbung und zum richtigen Gebrauch der Bücher geben, was Artemon aus Kasandria um 130, Sammler un Ordner der aristotelischen Briefe, Berfasser einer literarhistorische Stizze Περί ζωγράφων (Harpocr. v. Πολύγνωτος) und eines die Musdetressenden Tractais Περί τοῦ Διονυσιαχοῦ συστήματος, in den Schritten Περί συναγωγής βιβλίων und Περί βιβλίων χρήσεως that. Frammente bei Athen. XII, 515. XV, 694. XIV, 636. 637.

Karystios und die pergamen. Binatographie. Man gehe auf die Literatizu Krates, Kallimachos und Aristophanes aus Byzanz zwück: Wege ner Aul. Attal. p. 186. sq. Marquardt Cyzic. p. 164 sq. A. Meinek. Quaestt. scen. III, p. 5. Hist. com. Graec. p. 13. F. G. Schneldewin Prese ad Hyper. p. 14. — Bruchstücke bei E. Rüller Fragm. hist. Graec. 17, 7 356 sq.

## 3. Die Mythographen.

. 4

#### 11.

Ein anderes Object, worauf die gelehrte Thätigkeit im alexal brinischen Zeitraum sich erstreckte, war die Mythologie. Der G Mothentreis, wie er geschaffen von ber frühesten ionischen Sangersch! und erschöpft und abgerundet war durch die Khkliker und Logograp — bie Bebeutung ber letteren für bas mbthologische Studium b-B. Bebne, ber Begründer ber Mythologie als einer Biffenicrichtig erkannt und zum Bergil und Apollodor gewürdigt — wenbie vom Melos und Drama geschaffenen Formen bes Methos, lief für Kritik und Erklärung, für mythologische Sammlungen und Bbeitungen ben reichsten Stoff und die behnbarften Formen. Hier du freugten fich bie verschiedenften Intereffen. Runftlerische, philosoph und sprachforschende (Gegensatz der physisch-allegorischen und der rem Mytheneregese bes Krates und Aristard) und in Alexandria gleich politische Motive bemächtigten sich ber alten, burch Tradition beiligten Mothenwelt, beren Göttlichkeit aus bem religiöfen Bewuften bes Bolles von Dichtern und Philosophen längst verbrängt und erftorben war. Hierüber die Nachweife I, S. 137 fg. 443 fg. II, Reizvoller in dichterischer Behandlung, wofür der bequeme, bei Alexandrinern für bibaktische Zwede übliche Hexameter vornehmlich eignete (Rallimachos Alτια, Iβις, Lytophron Alékardpa, Ap lonios von Rhodos 'Αργοναυτικά, fein Schüler Charon L. εστοριών 'Απολλωνίου Schol. Apollon. Rhod. II, 1054), als in saischer Form wurde ber Reichthum bes mothologischen Bissens in lehrter Ausführung wie in Extopal (Zenobot) und trodenen, sammenftellungen ausgegoffen. Die mbthischen Stoffe ber alexan nischen Dichter verzeichnet R. Mertel Prolus. ad Ibin p. 316

ibs Triftien, über bie Studien ber Alexandriner in Mothologie A. Beichert Leben und Gebicht bes Apollonios, Meigen 1821. ziermit war Aristoteles vorangegangen. Sein Πέπλος mit ngelegten poetischen Memorirftoff (G. 44) blieb noch in fpater inischer Zeit neben Palaphatos, bem Kóxlog bes Dionvitos Samos, dem Πολυμνήμων des Rheginos und wohl auch lobor in seiner jetigen Gestalt ein viel gelesenes Sanbbuch ber logie für fromme Astefe. Socrat. Hist. eccles. III, 23. Suid. Schneibewin im Philol. I, S. 8 fg. Mythographische ber Byzantiner im Codex Palatinus (I, S. 320) mit ben en Geographen. Für die in Brofa aufgelöften Mbthenftoffe ber merischen Epiker warb nun im alexandrinischen Zeitalter bie Beng Kuxlog (I, S. 75), für die Berfasser solcher Lehrbücher der Kundenoi allgemein. Den größten Ruhm und die weiteste Berig unter ihnen gewannen Dionpfios von Samos (nicht ber er), bessen Kuxlog in 7 Büchern unbefannt ist, und ber gleiche Ryklograph Dionhsios aus Mytilene, beigenannt Sth. ach ion, Lebrer bes M. Antonius Inipho, ber in mehreren n ben gesammten Mythenkreis pragmatisch mit beigefügten Beaus alten Dichtern und Mithbologen barftellte. Bereits von obor III, 52 citirt, wurde Sthtobrachion für die Schriften bes jographen Theopomp um 55 v. Chr. sowie für Diobor ben ler Hauptquelle und ist auch in ben Scholien des Apollonios bios nachgewiesen. Suet. De illustr. gramm. 7. Diod. III, παρατιθείς τὰ ποιήματα τῶν ἀργαίων, τῶν τε μυθολόγων χαὶ ποιητών. Schol. Apollon. Rhod. I, 1290. und über die von tobrachion bem Xanthos untergeschobenen Audiaxá Welder im m. Mus. 1830. N. 9. E. E. Hachtmann De Dionysio Mytile-19 seu Scytobrachione, Bonn. 1865. Ueber die pragmatischen theller der Mythologie (I, S. 253) belehrt A. Lobect Aglaoph. 1. 298 sq. 429. 988 sq. Ein Berzeichniß der Kyklographen und ihre tripeidung bei Welder Ep. Chelus I, S. 75 fg. — Von so um= kinden mythologischen Arbeiten, woran die Schule des Rallimachos Migenommen hatte, auch ber Beripatetiter Sathros (& 7005 doίνς μύθους συναγαγών Dionys. Hal. Antiquitt. Rom. I, 68), ferner ificatos (ἐν ά Μυθικῆς ἱστορίας συναγωγῆς Plut. de fluv. 24), istodemos aus Rhsa (εν γ' Μυθικής συναγωγής Plut. Paratt. bon Parthenios benutt, Sofrates von Kos (Έπικλήσεις w Athen. III, 111) und Themistagoras von Ephesos (ev 💆 βίβλω Athen. XV, 681. Είγμ. Μ. ν. 'Αστυπαλαία. Cramer ecd. Oxon. I, p. 80.), unterscheiden sich die Darsteller und Sammler Atineren Felbern ber Mythologie, zunächst bie prosaischen Erzähler Moστοι, Klidemos (I, S. 317) und Lhsimachos unter Ptole= # II. Philadelphos, Berfasser von mindestens 3 Büchern Νόστων, Μηνητιαχά und Θηβαϊχὰ παράδοξα. Athen. IV, 158. Schol. llon. Rhod. III, 1179. Schol. Soph. Oed. Colon. 91. Bruch= bei C. Müller Fragm. hist. Graec. III, p. 334-342. A. permann Парадобогр. р. 30. R. Stiehle im Philol. IV. Antikleides aus Athen, ein fruchtbarer Schriftsteller, unter \* Schriften (Δηλιαχά, Έξηγητιχά über Cultur= und Sittengeschichte

bes Alterthums, Τὰ περί 'Αλέξανδρον Diog. L. VIII, 11) bie bis si zum 78. Buch citirten Nooroe hervorstechen, beren Stoff über bie !! Grenzen ber epischen Roften herabreichte. Athen. IX , 384. Stiehle im Philol. IV, S. 99 fg. Bon Berobor, einem alteren Mythographen , las Aristoteles De gen. anim. 111 . 5. 6. Saget bes Beratles und ber Argonauten, rov xab' Hoanlea (von Apole lobor benust) — χατά τούς Αργοναύτας λόγον. Bruchstüde bei 🖪 Miller Fragm. hist. Graec. II, p. 27-41. Engere Sagentre bebanbelten vermutblich auf Grund ber Krioeic bie gabireichen Samme ler von drilicen Mitthen (των χατά τόπους - χατά πόλεις μυθικών Reanthes aus Rhzitos, Siftoriograph bes Rönigs Attales II bessen Mudexà κατά πόλιν (Ammon. p. 33. Valcken.) in einer Rund reife über Rleinaften und Griedenland bie Stabte- und ganberfan mit ben Ursprüngen ber Orte, bem Gult und ben Instituten verba ben; Antiochos, im 2. Buch von Ptolemaos Bephaftion cittrt ! Phot. Cod. 190; Alestoribes in 4 Buchern two zara noder θικών Phot. Cod. 189; Atheniton, δ τὰ Σαμοθρακικά γρά Schol, Apollon. Rhod. 1, 917 (A. Meinete Com. IV, 557); non in ben erhaltenen 50 Διηγήσεις über Gründung von Colonk bei Phot. Cod. 186, zulett jene lange Folge von Siftoritern und terthümlern, welche nach bem Borgang ber alten Logographen und nealogen ihre Geschichten aus bem mbtbischen Alterthum berbolim Diese Autoren, soweit ihre Namen und Schriften sicher bezeugt fin barunter bie gabireichen Berichterftatter über belphifches Altertism wird man paffenber unter ben Antiquitätenfammlern ober am Gali ber Hiftoriographie biefes Zeitraums aufzählen. Die Sagen bes bil lichen Cultus und ber Specialgeschichte verzeichnet bis in bie Zeite ber Auflösung des Mythos die treffliche Arbeit von G. W. Nigf Die Helbenfage ber Griechen nach ihrer nationalen Geltung, in Riebe philol. Studien 1841. Diese Berzeichnisse erfüllt endlich die Grunde ber Darfteller mbthologischer Bermanbelungen, Antigonos aus Ran' rhftos, ber alexandrinifche Lehrbichter Mitanber aus Rolonben mit 4 Büchern Έτεροιουμένων, ber Erottler Barthenios aus Ris taa in seinen Μεταμορφώσεις, beide von Antoninus Liberalis unter Raifer Antoninus Bius ausgezogen und mit freier Dichterphan tafie mahrscheinlich von Ovid benutt, Athanadas er 'Aμβρακα und viele andere, beren Erinnerung Barthenios und Antoninns 216 ralis bewahren.

#### Upollobor.

نا

Apollobor aus Athen, Schüler Aristarche und von Panätios in die stoische Philosophie eingeführt, eine Zeit lang wahr schweinlich auch zu Pergamum wirfend unter Attalos II., verband histerische Studien mit Grammatik und ward ein vielseitiger und fruchtbasse Darsteller in Prosa und Lehrvers. Der Berlust seiner Schriften with um so mehr empfunden, weil sie, auf vorzügliche Borarbeiten gegründet, über bialektische Sprachsche, über Geschichte, Geographie und Chronologie, über Cultur und mythisches Alterthum Licht verbreiteten. An die Spige treten mit wenigen Bruchstüden (Gesammtzahl ber Frage

mente 247 bei C. Müller) Abollobors Commentare, bie für Sprache. Kritif und antiquarische Forschung ein reiches Material vereinten: Перд Encydopov in 10 Buchern nach Aelios Dionpfios bei Eustath. ad Odyss. p. 1508. und Borobbrios VII. Plot. 24 Exigaquor els déxa τέρους φέρων συνήγαγε; Περί Σώφρονος in mindestens 4 Büchern Schol. ad Aristoph. Vesp. 523, eine bebeutenbe Leistung, woraus patere Grammatiker für borische Dialekte und Ibiotismen gewannen: Asod (vew) zaradórov in 12 Büchern mit einer Geographie Homers, ble befte, auf Demetrios aus Stepfis (Biblioth. I, 45) und Eratofthenes beruhenbe Stubie über ben Schiffstatalog, ben Denogenes in 23 Büchern bearbeitete. Porphyr. ap. Eustath. ad It. β 494 sq. p. 199. Eustath. ud II. β' inii. 'Απολλόδωρος δ' Αθηνείος επραγματεύσατο τὰ περί τοῦ χαταλόγου ἄριστα ἐν ιβ βιβλίοις. Mevoréung de ev xy'. Auf ihn beziehen sich oft Strabo (VIII, 522. VII, 457), Athenaos, Stephanos aus Byjang, Die Scholiaften Somers. Enfrathios und Tzetes. Aus biefen und verwandten Arbeiten ftammten ehmologische und glossographische Sammlungen und Erklärungen ach ftoischer Doctrin, Περί ετυμολογιών in minbestens 2 Büchern (Athen. II, 63. Έτυμολογούμενα ΧΙΥ, 663), Γλῶτται Schol. in 11. d 244. 'Αττικαί Λέξεις a 567. Eine vertraute Bekanntschaft mit ber attischen Geschichte setzen die Tractate Περί νομοθετών in mindeftens 2 Buchern (Diog. L. I, 58. F. G. Schomann Opusce. acad. 1. p. 250. Th. Bergt ad Schillerum, edit. Andocid. p. 145) und Περί των Αθήνησιν (έταίρων) έταιρίδων voraus, über die geheimen wiltischen Berbindungen seit Rleons Schredensberrschaft, ein oftmals bor wie nach Apollobor betrachtetes Stud aus Athens Zeit- und Sitten**esticite,** von Aristophanes aus Bhzanz, Kallistratos, Am= monios, Antiphanes und Gorgias bem Jüngeren. Athen. XIII, 586. 583. 567. 591. 596. F. Rritger Dionysii Hal. Historiogr. p. 363. Bifder Die oligardische Bartei in Athen S. 16. 3. Buttner Geschichte ber politischen Setarien in Athen, Leibz. 1840. Ueberhaupt hing Apollobor sowohl in eigener Forschung wie in compenbiarischer Arbeit für Zwede ber Schule von Eratoftbenes ab. In biefer Reihe steht seine Inc nepiodoc in minbestens 2 Buchern tomischer Jamben (auch Περί γής, Περιήγησις, Γεωγραφούμενα Strab. XIV, 995), woraus man Bruchstide besonders bei Stephanos von Bran fammelt, und die bekannteren, aus Eratofthenes gezogenen Xpovizá oder Xpovizi obrafis in 4 Büchern, über beren Inhalt sein Nachbildner Stymnos von Chios v. 22—32 berichtet, πάντων έπιτομή τῶν γύδην εἰρημένων. Steph. Byz. v. Δύμη · Άπολλύδωρος η δ τούτου έπιτεμόμενος. Das Buch, im gleichen Metrum vorzüglich geeignet zum Memoriren, war König Attalos II. gewibmet und brachte bas Biffenswürdigste über Bölkerwanderungen, Gründungen und Berfibrungen von Städten, über Kriegszüge der Hellenen und Barbaren, ther Canb- und Seeschlachten, Bunbniffe, Königsherrschaften, Schickfale ber Thrannen, über Leben und Thaten berühmter Männer in **fronologischer Abfolge aus einem Zeitraum von 1040 Jahren vom** Ralle Trojas (nach Apollobor 1083) bis zum 10. Regierungsjahre bes Attalos II. Ol. 159, 1. 144. Bestimmter und charakteristisch für ben Stoffer burd bie Art ber Behandlung bes Stoffes treten seine Stu-

bien in Mothologie bervor, beren Ergebnisse mindestens 24 Backer Περί θεῶν füllten. Phot. Cod. 161. Für einen Auszug aus bieff umfangreichen Wert, worin mit ben Mitteln ber stoischen Eregese den beutet bas Wesen ber Götter und Heroen, ihre Namen und Epithen ibre Minthen und bie Stiftung von Culten, Beiligthumern und Feft bargelegt mar, galt einzelnen Gelehrten bisher bie unter Apollobo Namen erhaltene Bisliodyxy, verstümmelt und völlig ordnungeld in Berberbniffen mit ben übrigen Sanbidriften übereinstimmenb, gleif wohl am besten im Codex Parisinus 2722 wahrscheinlich aus be 14. Jahrhundert, ben C. Müller verglich. Die Bibliothek Apoll bors (unechter Titel bei Phot. Codd. 161. 168), eine Art Kozi (Salmasius Exercitatt. Ptin. p. 594-604, ud Solin. p. 59 Welder Ep. Chelus I, S. 88), das älteste, wenngleich nicht in u sprünglicher Ordnung und Bollständigkeit erhaltene mythographische Wert, feit ihrem erften Ordner Megius (Epist. ad F. Ursinum) in 3 Buchern, befitt ben Werth einer ziemlich reichen muthologischen Sammlung von den altesten Theogonien und Rosmogonien bis auf Thefeus; ber Schluß, welcher die Sagen ber Belopiben und Atrib = und ben trojanischen Mbthentreis mit ben Rosten umfagte, fehlt. Phil Cod. 168. Apollod. Ι, 3 περί ων έν τοῖς περί 'Οδυσσέως ἐροῦμος ἐροῦμο Mus thtlifden Epen, Logographen, fpateren tragifden Mothen i entlegeneren Sagen aus Pherethbes und Atufilaos, in ber 5 raklessage aus Berobor und anderen Mythographen, im chorogra phifchen Detail aus Ariftarch und Eratofthenes gelefen, vermifc gerschnitten und lofe gefügt, ift Apollobor, fleißig ftubirt und abs ichrieben, allmälig auf die Gestalt und Form berabgesett worden, well Bhjang überliefert hat. Gegen bie von Bog, Reinefius (Sehm ad Apollod. pp. 44. 383 sg.) und noch von Belder vertretet Unficht, daß bier ein Auszug aus einem alten felbständigen muthogte phischen Wert Abollobors, ober wie Clavier meinte, aus ben übriget w Schriften bes Atheners über bie Götter, über ben Schiffstatalog und ibie Chronologie vorliege, erheben fich begründete Bebenken. Sprace und Darftellung erscheinen febr ungleich. Wie zahllose Fehler, Lides und Interpolationen bie Lecture erschweren, so weisen mangelnbe ober = unvermittelte Uebergange auf ftarten Berbrauch und Ordnungslofigtet = bin. Der Stil ift unattifch und gewöhnlich, ber Bortrag nuchtern und unbeholfen, gegen Ende nachlässiger, bunkel und schwierig, so bag man an disiecti membra poetae, an eine Auflösung aus früheren Sambes Die Erklärung Apollobors ift ungeachtet bes verzweifeltet -Textes methodisch burch G. Denne geforbert, die Bibliothet felbft fit mbthologische Studien ganz unentbehrlich geworden.

Ausgaben: Edit. pr. cura B. Aegii Spoletini, Rom. 1556. mehrt bie Berberbniffe und Intervoll. ber handschriftlichen Ueberlieferung. — rec. H.; Commelinus, Heideld. 1599. — gr. et lat. ed. Th. Gale in Historiae poet scriptt. antiqui, Par. 1675. — Lesbarer durch Sennes Recensionen: Apollodori Bibl. libri tres, Gotting. 1782. Ad Apollodori Bibl. notae c. commentat. de argumento et consilio operis et fragm. 2 Voil. 1783. Apollodori Bibl. libri tres et fragm. Curis secundis ad codd. MSS. sidem rec. et illustr. Ch. G. Heyne. Ad Apollodori Bibl. observat. Gotting. 2 Voil. 1803. — ed. E. Clavier, 2 Voil. Par. 1805. — in A. Westermanns Mudage p. 1—123. — ex recogn. l. Bekkeri, Lips. 1854. — mit Gerangiehung von Cod. Paris. 2722 unter Ber-

b ber Goitionen von Gale, henne und Sommer ed. C. Mueller Fragm. Graec. Vol. 1. p. 104—280. — Schulausg. von L. Sommer mit boppelten ces Rubolft. 1822, mit einem Wörterverzeichniß von A. Brohn, Thorn '. — Fragment sammlungen von henne und G. Müller p. 428——— Uebersehung von G. Moser, Stuttg. 1828. 1869. ——— is über hand schriften bei E. Müller Praes. p. IV. Nach G. hermann K. ad Hymn. Hom. p. 45 durfte man einen dem vorliegenden völlig unähnn Apollodor aus ital. Handschriften erwarten. — Beiträge zur Kritis (W. Scherlich Epist. crit. in Apollod. ad Ch. G. Heyne, Gotting. 1782) und ärung von L. Stafe in Jahns A. Jahrbb. XXVI, 2. S. 240 fg. Eh. Bergs leitschrifter, für Alterthumsw. 1850. A. 51. A. Schwent im Mein. Mus A. III, S. 145 fg. im Philol. XIX. A. Hercher im Philol. IV. VI. XIV, S. 761 fg. im hermes VII. — Biographie von hehne De Apollodoro. 1861. n. 1035 sq. Bgl. M. Hers De Apollodoro und sein Berhältniß zu anderen thographen Welder Ep. Cyclus I. S. 88 fg.

# II. Die Berebtfamfeit und Rhetorif.

Sammlungen: Aldi Manutii Rhett, Graeci, 2 Voll. Venet, 1508. 9. Fol. — Aphthonius, Hermogenes, Dionysius Longinus. Graece et lat. Fr. rti op. illustrati et expoliti, Genev. 1570. - L. Allatii Excerpta varia ecorum sophistarum et rhetorum, Heracliti, Libanii, Nicephori, Severi, Adriani, Porphyrogenneti, Theodori et aliorum. Nunc prim. vulg. et lat. reddita, 1. 1641. — Rhett. selecti. Demetrium Phal., Tiberium rhet., Anonymum sost., Severum Alex., Demetrium ed., lat. vertit et notis illustr. Th. Gale, n. 1676. Iterum ed. c. var. lectt. Aldinae Fr. Fischer, Lips. 1778. tagma graec, expositionum rhet. e scriptis V auctt. Christianorum et IV nicorum, e cod. Havniensi prim. ed. Th. Block, an Münters Miscell. Havn. 1. 11. — Reiche Sammlungen von Ch. Balg (80 Stude) und 2. Spengel Rumern): Bhett. Graeci. Ex codd. Florent. Mediol. Monac. Neapolit. Paris. tan. Venet. Taurin, et Vindob. emendatiores et auctiores ed., suis aliorum-annotatt. instr., indd. adiec. Ch. Walz, 9 Voll. in 10 Partt. Stuttg. 1832
 836. — Rhetores Graeci. Ex recogn. L. Spengel, 3 Voll. Lips. 1853— 6. - Anecdota rhet. Schemata dianoeas, Fragmentum de barbarismo e cod. is. ed. A. Eckstein, hallesches Schulprogr. 1852. - 3ur Kritit: Piderit Coniectanea crit. in rhett. Graecos, in Beitfchr. für die Alterthumem. 11. R. 131. Rampe ebenbaf. 1846. D. 124. 125. G. Findh, &. Spengel, Seltmann Animadvv. crit. in nonnullos vett. scriptorum de praeexerciientis rhet. locos, Brogr. Jauer 1870. und Rumanubis Emendatt. in artium iptt. Athen. 1854. - Ch. Walz Epistola crit. ad I. Fr. Boissonade, qua ae rhett. Graec. editionis a se curandae specimen proponit, Stuttg. 1851.

Darfiellungen (f. Bb. 1. S. 328. und Aristoteles): R. Bolkmann Mhetorik der Griechen und Romer in hastematischer Uebersicht, Berl. 1872, Umarbeitung seines Hermagnas ober Clemente der Kyetorik, Stettin 1862, in so Neber die Bildung der Khetorik unter den Griechen, in Berm. Abhandst. sl. 1820. — E. Gros Etude sur l'état de la rhétorique chez les Grees uis sa naissance jusqu'à la prise de Constantinople, Par. 1835. — Fr. 28 Die griechische Beredtsamseit in dem Zeitraum von Alexander dis auf mans, Berl. 1865., eine unvollsändige Jugendichrift. — L. Spengel er das Studium der Rhetorik bei den Alten, Muchen 1842. Ueber die Deion und Eintheilung der Rhetorik bei den Alten, im Rhein. Mus. R. 1863. 481—526. — In rhet. Propädeutik Frissche De origine atque de progymnasmatum rhet. P. l. Brogr. Grimma 1839. — H. Dirksen r die durch griech. und iat. Rhetoren angewendete Auswahl und Benugung Beispielen töm: rechtlichen Inhalts, Abhandl. der Berl. Akad. 1847. — Tersologie: Lexicon technologicae Graecorum rhet. congessit et animadv. tr. l. Ernesti, Lips: 1795. — G. Gerber Die Sprache als Kunft, 2 Prond. 1873.

# Standpunct ber Beredtfamfeit und Rhetorif.

#### 12.

Seit bem Sturz ber Freiheit und Selbständigkeit Athens m Griechenlands, als bie Politif ber Hellenen versiechte und Das Interes am Staatsleben immer mehr fowand, verlor auch die freie, burch ein gefunde Deffentlichkeit und Entwidelung bedingte politische Beredtsan keit ihren Boben. Zwar fristete sie in Alexanders Zeitraum und ba über hinaus ein Nachleben, bas mit ber ftaatsmannischen Birtfan feit bes Demetrios von Phaleron abichloß, aber fie überfchri nicht bie engen Grenzen bes Gerichts und ber Berwaltung. politischen Aufgabe ledig, als Biffenschaft um ihrer felbft willen ob als Brobabeutif in ftiliftischer Runft für Hiftoriographie und Philofe phie gepflegt, unterhielt und bewährte bie Beredtfamteit in ben Schule ber Rhetoren ihre Anziehungsfraft; boch schon befreite man fich a Bequemlichkeit ober um felbständig zu erscheinen, von ber Strenge ob Nothwendigfeit ber theoretischen Bilbung, und in Afien überwog fe bem 2. Jahrhundert bie praftische Declamation (μελέτη, μελεταν welche in den Philosophenschulen der Peripatetiker und nachmals Ah bemiter an allgemeinen déaeis ober loci communes geübt m verbreitet, die Rhetorit zum bandwerksmäkigen Geschäft berabbrich Da jeber fruchtbare, einem großen und frischen Gemeinwesen enth menbe Trieb fehlte, so wurden paradore, erdichtete (Polyb. frage Vatic. XII, 25. Schol. Porphyr. B. x 274 Elwdótwy xai των fr τόρων εν τοις ποιηταίς γυμνάζεσθαι — Berührung ber Rhetorit m ben Studien ber Grammatiter) wie bistorische Stoffe ohne Rudfie auf ben inneren geiftigen Behalt ober bie bobere Weihe bes Objec unterschiedlos, Themen und Rechtshändel, worüber Studien von alt Meistern ber Berebtsamkeit vorlagen, erneut Motive zum Schreib und Declamiren, Technit, Stil und Composition ber Alten aber m wenig beachtet. Alsbalb verbrängte bas Gefallen am neuen und ! fanten Bortrag ben guten Geschmad und warb unter fremben Ginfluffe einer mit froftiger Runft überlabenen rhetorischen Profa forberlich, j nem mit Blang pruntenben, auf Wirtung berechneten Stil obne Rre und Reinheit, bessen Manier ben historischen und philosophischen Da stellungen in schwächeren ober stärkeren Farben anhaftete. Dann bilde bas stoffliche Interesse bie Sauptsache; ber Geschichtschreiber Bolbbie und mehr noch als die stoischen Bhilosophen wiesen die Epikureer 1 Forberung ber Schönheit und ebenmäßigen Runft von sich. tiges Moment bes stufenweisen Berfalls biefer Kunft lag auch in bi Einwirken bes gemeinsamen Bulgaribioms ber bellenistrenden Boll in dem erweiterten Boden und dem Uebertritt der Rhetorik zu Bölke und Individuen, welche bem attischen Geift der Mäßigung fremd bliebe Dazu hatte die Beredtsamkeit der Attiker alle ihrem Wesen und El rakter entsprechenben Stufen burcheilt, in Gattungen und Stilen il Rraft und Bilbfamteit erschöpft. Bom beimatblichen Boben getren g sie wie die Sprache selbst ber Bedingungen ihrer Existenz verig und brachte in ihrem Gefolge entweder Entartung ober Nachbild-Die Nachahmung, burch bas Uebergewicht ber epibeiktischen aft von ben Ifotrateern übertragen und geforbert, war mechanisch , so lange kein Urtheil über bie Unterschiede und Vorzüge ber alten rifter bestand, mehr von Laune und Selbstgefälligkeit als von Gint geleitet; sie eignete sich häufig gerade bie Mängel ihres Borbilbes Den Afianern war Spheribes, ihren atticifirenben Gegnern bmale Demofthenes muftergiltig, an Thutbbibes versuchten Liebhaber bes archaischen Stile. Auf Die Physiognomie ber Rhe-I und ibrer Schulen wirkten gunächst Natur und Charafter ein: vom turel ber Afianer (S. 69) unterschieben fich bie Rhobier, beibe berum in bestimmteren Zugen von ben Athenern. Daber glichen bie Begründer und Anhänger jener Richtungen nur wenig, und t wie bort trat schlimme Verberbniß neben achtungswerthe Studien attischen Meister; alle aber trafen in bem seichten und charafterm Mechanismus ber Schule zusammen. In Alexanbria, wo ilos aus Amphipolis um 280, Berehrer bes tenue dicendi ius, ber gelehrten Welt Aergerniß gab (S. 110), hielt bie Rerung ber Ptolemäer Rhetorif und Declamation wie es scheint aus unden der Bolitik nieder. Während nun die attische Rhetor= ule, an bie Autorität bes Isokrates gebunden, an ben Blüthen alten Musterberedtsamkeit noch zehrte, in Strenge ber oratorischen em, in ausbruckvoller Rurge und Mägigung ihren Borgug erfannte > auch bem Studium ber Rhetorit seinen wissenschaftlichen Charafter brte (φιλόσοφος ύητορική), verfiel die afianische mit Berachg der philosophischen, sogar der tunstmäßigen Borbildung (anaidevc) nach und nach in ein gegenfähliches Extrem. Schwelgenb in ichheit und sinnlicher Lebhaftigkeit, in Wortfülle und Bilberschmuck, gerte fie, von ihrem Stifter Begefias aus Magnefia geführt, t bochtrabenden Ton bis jur Unnatur. Beiben Richtungen, beren tterschiede bie Schrift bes Ralaftianers Cacilius tennen lebrte Tive τρέρει δ' Αττικός ζήλος του ' Ασιανού, fügt Cicero orat. 25, ohne beifel um seinen Lehrer Molon auszuzeichnen, im Wiberspruch mit nintilian, Dionys aus Halikarnaß und Cäcilius als tte Sauptschule bie rhobische bingu, welche bem attischen Beift wandter zulett in Trodenheit umschlug: genus dicendi Attim, Asianum, Rhodium. Άττικος, Άσιανδς ζήλος, χαιχτήρ. Cic. oral, 8. Brul. 13: Asiatici oratores non contemndi quidem nec celeritate nec copia, sed parum pressi et nis redundantes. Quintil. X, 18. XII, 10: Mihi autem oratiot differentiam fecisse et dicentium et audientium naturae tentur, quod Attici limati quidem et emuncti nihil inane t redundans ferebant, Asiana gens tumidior alioqui alque clantior vaniore etiam dicendi gloria inflata est. Mitten in n Rampf ber Rhetoren um Schule und Doctrin, ber nachmals in m jum Bortheil einer attifistischen Richtung ausging, vollzog sich t bie Zeiten ber beginnenben Raiserherrschaft ber Berfall ber bellechen Beredtsamkeit, und es bedurfte ber glanzenden Anregungen ber nischen Literatur, welche auf ber Sobe ihrer Entwidelung ftand und

wirkte, die hellenischen Studien nen zu befruchten. Ueber diese 3 Jahr bunderte rhetorischer Betriebsamkeit verbreitet bie Runftfritik bes Dionhs von Halitarnaß und sachgemäßer Cicero nur ein wärliches Licht; kaum treten die Hauptfiguren aus dem Dunkel der Schulgelehr famteit, da auch das Aufzeichnen ber Reben und Declamationen feltener geworben war und die Tradition nach Strabo erlischt, in charafters ftischen Umriffen bervor, mabrend reichere ober unbedeutende Fragmente — einen Zuwachs erhält biese Literatur durch den lateinischen Auszug : bes P. Rutilius Lupus aus ber Quellensammlung bes jungeren Gorgias - fein begründetes Urtheil über Stil und Composition biefer Beifter geftatten. Mit bemoftbenischer Rraft sprach ber Theffalet, Rineas, Gefandter bes Königs Phrrhus an bie Tarentiner (Plut. Pyrrh. 14., auch als Berfasser taktischer Schriften und in mythischen Berichten über Theffalien genannt Aelian. Tact. 1. Strab. p. 329; mit afabemischer Bilbung Rleochares aus bem bithhnischen Mertes, wenig junger und wie man vermuthen barf, ein Bewunderer bes De , mosthenes, und ber Sachwalter Mhron, gleichfalls beachtet von Retilius Lupus I, 20. II, 1.

Hegesias aus Magnesia am Siphlos, Stifter ber afie nischen Rednerschule und des 'Ασιανός γαρακτήρ, ein fruchtbarer, fit feine Neuerungen, welche Demosthenes und anderen attischen Meistern u Rebbe fündigten, über bie Magen eingenommener Rhetor und rhetort sirender Historifer aus ben Anfängen des 3. Jahrhunderts, fand me nächst sein Borbild an Charifios und ward, vom Ehrgeiz wie es scheint auf eigene Fuße gestellt, Schöpfer einer in Stil und Compefition manierirten, bei feinen Anhangern in völlige Mattheit ausartes ben Redeweise. Bablreiche Ueberrefte bei Agatharchibes und Disnhe aus epideikischen und gerichtlichen Reben sowie aus seiner von Rabeleien ftrobenben Befchichte (Alexanbere b. Gr.) unterftuten bie Zeugnisse, daß er im Bortrag geistlos spielend und affectirt, in Sprachschat unebel und überlaben, im bilblichen Ausbruck froftig, in Composition und Rhythmen überfein, monoton und weichlich, in Satbildung zerschnitten, dürftig und gleichförmig, endlich in Wortstellung verschw ben (Σγημα της συνθέσεως Ήγησιαχόν μιχρόχομψον, αγενές, μαλθεχόν), unerwartet weit von attischer Meisterschaft sich entfernt hatte. Των λήρων εερεύς bei Dionys. Hal. de compos. verb. 4. Strab. p. 648 'Ηγησίας δς Τροξε μάλιστα τοῦ 'Ασιανοῦ λεγομένου ζήλου, παραφθείρας τὸ καθεστώς έθος τὸ 'Αττικόν. Gleichwohl beftanb fein Ansehn bei Hellenen wie Römern (Barro), bis Cicero und bie Urtheile des erftarkenden Atticismus ibn in ben Winkel verwiefen. Große -Aehnlichkeit mit Hegestas in Stil und Composition zeigt Baufanias. — Bertreter tiefer in ben westlichen Ruftenlanbern Rleinafiens bei ebenso reichen wie von eiteler Ruhmessucht geschwollenen hellenisirenben Bemeinden vornehmlich Kariens, Phrygiens und Mysiens heimischen Beredtfamteit wurden die beiden Epibeiftiter Matris (Entomion auf Herakles) und Hermesianar (auf Athene). Longin. de subtim. 3. Athen. X, 412. Agatharch. ap. Phot. Cod. 250. Seit bem letten Drittel bes 2. Jahrhunderts erwarben, vom Rebner M. Untonius in Affien gehört (Cic. de orat, II, 95), gefeierte Namen bie

Brüber Sierofles und Menefles aus Alabanba, letterer um 120 auf Rhobos, beibe Lebrer bes rhobischen Meisters Apollonios Moton; fie liebten mehr Zierlichkeit, Concinnität und Fille als Burbe und Ernft ber Gebanken, ihre Composition verlief ohne Wechsel und Durch aufschlagenben, überfturzten Rebefluß sowie burch Somud und witigen Ausbrud festen ber Anibier Aefchblos, ben Cicero im Jahre 78 borte, und Aefchines ans Milet ganz Affien in Entzuden. Cic. Brut. 325. Beibe Arten bes affianischen Ungeschmads erschienen in Sortenfius vereint. Für ben berebteften, Schwulft und findische Manier meibenben Affianer balt Cicero Brut. 315 feinen Begleiter in Affen Menippos aus Stratonifia. Bon Bebeutung warb in ben Hanbeln Affens mit Mithribates und Rom Diobor aus Sarbes. Sein gleichnamiger Entel, Strabos Freund, bekannte sich zum Attikismos. Strab. p. 627. Am hof bes Tigranes von Armenien lebte und starb ber Rhetor Amphifrates, ber wegen Schwulft und froftiger Spiele auf eine Stufe mit Rlitard, Begestas und Matris gestellt wurde. Plut. Lucull. 22. Longin. de sublim. 3 τά γε μην Αμφικράτους τοιαύτα και Ήγησίου και Μάτριδος πολλαγού γαρ ένθουσιαν έαυτοις δοχούντες ου βαχγεύουσιν alla nailovow. Bruchstude bei C. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. IV, p. 300. Gine Reihe anderer, außer wenigen Notizen nicht weiter bekannten Afianer lieft man aus Strabo, für bas 1. Jahrhundert n. Chr. aus dem Rhetor Seneca und aus Philostratos mfammen. Kraton, den Kaifer Augustus nicht ungern mit Timagenes tämpfen borte, gewann als erbitterter Gegner aller Attitiften ben Beifall feiner Anbanger. Sen. p. 333. Um 60 n. Chr. blühten bie Declamatoren Nitetes in Smbrna (Dial. de orall. 15), Ifaos, Lehrer vieler nachmals berühmten Sophisten, Spbreas, von Diotrephes, einem namhaften Rhetor und Zeitgenoffen Strabos gebilbet (Strab. p. 630), und Plution Sen. p. 310. Plin. Epist. 11, 3. V, 20. VI. 6. Philostr. I, 19. 21, 3; gegen Ausgang bes 1. Jahrhunberts Stopelian, Schuler bes Nitetes, ein ebenfo gefeierter wie idwilstiger Rebefünstler; auch Celer (Kélep) ber Technograph, Borfteber ber taiferlichen Canglei für griechische Correspondenz, ein Gegner bes Sophisten Dionyfios aus Milet, gehört biesem Verein an. Philostr. I, 22. 3.

Segefias und bie Affaner: A. Bodh im Ind. lectt. hib. Berol. 1824. p. 4. und Fr. Blaß Griech. Beredtfamteit von Alexander bis Augustus S. 27 fg. — Fragmente bes Dezestas gesammelt von G. Müller Scriptt. rerum Alexandri M. zur Diootschen Ausgabe Arrians p. 138 sq. Par. 1846, 1868. — Fir das 1. Jahrhundert ein Berzeichniß der Rhetoren bei A. Bestermann Geschichte der Beredtsamteit § 86.

Gegen ben in Declamation und ungesunde Manier zerfließenden Afianismus trat nun, anfangs vielleicht unbewußt, seit dem jungeren Sorgias jedoch mit klaren Zielen herbeigeführt eine Reaction ein, welche die technische ober wissenschaftliche Propädentik in ihr Recht wiesder einsetzte und Rede wie Darstellung an das Studium der attischen Muster verwies. Die Anfänge dieser auf Rhodos und in Rom von verwandten Bestrebungen begleiteten Erhebung bezeichnet die Rhetorik

bes älteren Hermagoras, ben Höhestand bes Atticismus um Beginn bes augusteischen Zeitalters bie Wirtsamteit bes Saliter naffiers Dionys und feines Zeitgenoffen Cacilius aus Ralatte. Ihr Hauptverbienft mar bie Burbigung ber attischen Meifter und bie Festsetzung eines Urtheils über ihren Charafter in Stil und Compe sition. Der Ruckschlag ging nicht von Athen aus, wo unter beständiger Anfechtungen von Seiten ber Scholarchen bie Rhetoril jum Stillftan gekommen war und vor ben beharrlichen Rampfen ber fectirenben Bhilosophen, ber Stoiter, Epitureer und Atabemiter, wie überhaupt jedes wiffenschaftliche Studium um die Zeiten Ciceros m rudtrat. Cic. de orat. III, 43. Noch hatte bier M. Antonius im Jahre 98 Menebemos, einen Demofthenes nacheifernben Bolls in rebner und Sachwalter über bas Berbaltnig ber Rhetorit jur Bhile " sophie bisputiren gebort (Cic. de oral. I, 19), aber Athen hatte seine Bebeutung als Rhetorenfit und feine Anziehungsfraft verloren. Auch für die sittliche Bildung der studirenden Jugend schien biefer Aufen halt bebenklich, so daß der junge M. Eicero dem Unterricht bei Gen ! gias bem Jungern auf ben Rath feines Baters lieber entfagt. Cic. ad famil. XVI, 21. 6. Gorgias war Berfaffer einer wege ber forgfältigen Auswahl mufterhafter Belegftellen beachtungswerth Schrift Περί σχημάτων διανοίας και λέξεως in 4 Büchern, die jeden ! Rebner untergeordneten Ranges, sogar Affianer nicht ausschloß und jur Wieberbelebung ber Lecture flaffifcher Beredtfamfeit einen wichtigen Anstoß gab. Sie ist erhalten in einem die Ordnung bes Original t nicht wahrenben Ercerpt aus ber trefflichen, fürzer gefaßten lateinifct Uebersetung bes B. Rutilius Lupus de figuris sententiarum & elocutionis libri II, eines Zeitgenoffen bes Raifers Tiberius. Quintil 5 IX, 2. 102.

P. Rutilii Lupi De figuris sententiarum et eloc. libri duo. Rec. et adnotat. adiec. D. Ruhnkenius, LBat. 1768. — in usum schol. explen. Fr. Jacob, Lubec. 1887. — c. annotatt. D. Ruhnkenii ed. et locuplet. L. Froischer, Edit. Il. Lips. 1841. — in ben Rhett. Latini minores emend. C. Halm, Lips. 1863. — Jur Ariti & Saafe De fragmentis Rutilio Lupo a C. Schoepfero (Quedlinb. 1887) suppositis, Ind. lectt. Vratisl. 1856.

Rein unwesentliches Binbeglieb scheint hier bie rhobische Berebtsamkeit gebildet zu haben, die ihr Ansehn dem Berhältniß Eiceros zu Moson verdankt. Ueber ihre Entstehung verlautet nichts; 
ihren Zusammenhang mit der attischen (1. Bo. S. 427) sichert kein 
glaubwürdiges Zeugniß, und befreit man sich von den leeren Ramen 
Artamenes, Aristokses und Philagrios, so beginnt und schießt 
bie Kunde über den Charakter und die Leistungen dieser Schule mit 
Apollonios beigenannt Moson, einem Landsmann und Schüler 
der Asianer Hierokses und Menekles aus Alabanda. Durch 
sein Berhalten als Gesandter der Rhodier in Rom empschlen, ohne 
Zweisel ebenso bedeutend als Lehrer (seine Schüler Cicero, E. Casameisel ebenso bedeutend als Lehrer (seine Schüler Eicero, E. Casameisel ebenso bedeutend als Lehrer (seine Schüler Eicero, E. Casameisel ebenso bedeutend als Lehrer (seine Schüler Eicero, E. Casameisel ebenso bedeutend als Lehrer (seine Schüler Eicero, E. Casameisel ebenso bedeutend als Behrer (seine Schüler Eicero, E. Casameisel ebenso bedeutend als Behrer (seine Schüler Eicero, E. Casameisel ebenso bedeutend als Behrer (seine Schüler Eicero, E. Casameisel ebenso bedeutend als Behrer (seine Schüler Eicero, E. Casameisel ebenso bedeutend als Behrer (seine Schüler Eicero, E. Casameisel ebenso bedeutend als Behrer (seine Schüler Eicero, E. Casameisel ebenso bedeutend als Behrer (seine Schüler Eicero, E. Casameisel ebenso bedeutend als Behrer (seine Schüler Eicero, E. Casameisel ebenso beisen eine Rameisel ebenso beisen beisen eine Berbreiter Photosicken
Schüler einer Rebe gegen die abtrünnigen Raunier (Kara Kaussen)
Strad. p. 651) und einer durch ihre Polemis gegen das Judenthum
charakteristischen Schrift über Negypten, erkannte Molon seine eigenste

Aufgabe in der Bereinigung von Theorie und Praxis. Hier war der ketüre als der τροφή λέξεως die höchste Bedeutung beigemessen. Gemäsigt und bei aller Ruhe dennoch nicht ohne Gewicht, Berehrer des haperides, doch ohne seine Grazie und Krast zu erreichen, schmucks und trocken, geboten sie dem ausschweisenden Asianismus und setzen den niederen Redecharatter zuerst wieder in sein Recht ein. Dionys. So Dies 3. Dieses Ziel mochte auch Molons Téxun erstreben, deren Unintilian III, 1. 16 und spätere Kunstrichter gedenken. Den Namen des Rhodiers Kastor τοῦ καὶ Φιλορωμαίου, der um das Jahr 60 als Geschichtschreiber und Chronograph eine Bedeutung gewann, auch eine Rhetorit versaste, trägt ein aus Lachares Neptung zewann, auch eine Rhetorit versaste, trägt ein aus Lachares Neptung zewann Enactat Neρì μέτρων βητορικών, herausgez, von E. Walz e cod. Parisino 2929 in Rhett. Graec. Vol. III, p. 712 sq.

Um ben Beginn ber politischen Parteitämpfe in Rom erlebte and bie Technik ber Beredtsamkeit einen raschen Niedergang. Mit braktifden Riel in ber Schule bes Ifotrates gelehrt und burchgebilbet, willowbifc von Ariftoteles tief und allgemein begründet, lentte bie wissenschaftliche Rhetorit, burch ben älteren Hermagoras mit Subtilitäten bereichert, nun in die Bahn scholastischer Unfruchtbarkeit cia. Cic. de invent. II, 6-8. Quintil. III, 1. 8-18. Arifto= teles batte zuerft burch genaue Beftimmung ihrer Aufgabe und ihres Umfanges bie Rebetunft zum Rang einer philosophischen Disciplin erleben und gegen bie Angriffe ber Begner ficher geftellt. Sie blieb, während auch die Ifotrateer, ben Wegen bes Meisters folgend, bie Technit in einzelnen Theilen für Rebe und Darftellung fortfetten und befruchteten, vornehmlich ben Philosophenschulen anvertraut. Die Logit felbst war für gewisse Partien (ενθύμημα, παράδειγμα, σημείον n. a.) in ben Dienft ber Rhetorit gezogen. Ginen weiteren Schritt that bier junachit Theophraft. Seiner Runftlebre ging eine besoudere, Aristoteles berichtigende und erganzende Schrift Περί λέξεως bet, bie von Dionys aus Halitarnag genütt, vermuthlich gegen Ephoros und die Rotrateer die 3 Stilgattungen für die Profa mit Selbständigkeit erörterte. Dieselbe Bartie behandelte Eubemos von Rhodos. Ueber ben Charakter bieser Schriften M. H. E. Reier Commentatt. Andoc. ed. Haase II. 17. Gine Rhetorif wird and Demetrios aus Phaleron zugeschrieben. Die Stoiker erbneten wie überhaupt jeder Disciplin so auch der Rhetorik ein sittliches Riel über und verlieben ihr, nicht um als Redner zu glänzen ober um ftiliftische Runft sich anzueignen, einen ebenbürtigen Plat neben bet Dialettil. Rhett. Graec. VII, 8. W. Oi μεν Στωϊκοί αὐτήν **ἐπάλεσαν ἐπιστήμην, ἀπὸ τοῦ μείζονος ὁριζόμενοι ἐπιστήμην τοῦ εὖ** dérew, tò dè eð dérew éderov to adnon dérew, und dem Zeugnig Sopaters gemäß V, 15: οἱ δὲ Στωϊχοὶ ἀντίστροφον τη διαλεκτική adrin xalovow. Unter ben älteren Stoitern hinterließen Rleanth und Chrhfipp Werte Περὶ όητορικής; ben letteren nütten noch späte Stoiler, wie Rornut in rhetorifchen Schriften. Reinen geringen Ginfing gewannen die Stoiker auf die rhetorische und grammatische Bilbung ber Römer, besonders nachdem Banatios die Lecture des Demosthenes und ber attischen Muster aus Gründen ber Moral angele-

gentlich empfohlen und Posibonios biefer Schule nach Abstreifung ihrer auch außerlich fich tunbgebenben Strenge bie Bunft ber Romer 1 gesichert hatte. Sier nämlich war burch jene Gesanbtschaft ber Athenen : feit Ol. 156, 2. 155 (S. 180) augleich mit bem Studium ber Bhilo- : sophie auch die Rhetorit und Dialettit tros wiederholt erlassener Berg ! bote gegen griechische Rhetoren und Philosophen in Aufnahme gekomm it men und machte nach Abschwächung jenes Vorurtheils und je Klares in man die Bortheile einer Berbindung der Praxis mit Theorie extannic in fcnelle und glanzende Fortschritte. Befonbers fagte ber Formalismus : ber stoischen Dialektit, ihre treffliche Terminologie, ihre etymologische i und spllogistische Runft bem Wesen ber romischen Beredtsamfeit und Jurispruben, ju. Sogar bie Epitureer, auch hierin Gegner bet ! ftoischen Philosophen, wollten trot ihrer Abneigung gegen jede Biffen ! schaft bas Studium ber Rhetorit nicht gang vernachlässigen. Schol. Hermog. in Philod. Rhet. in Rhett. Graec. Vol. V, p. 440. W. maß Epitur, ber sonst bie Rhetorif als xaxoreyvia aus feine ! Umgebung verbannte, in feiner Rhetorif ben Rubm ber Erfindum ber Technif ber politischen Rebe sich allein bei, und von Bhilobemod: aus Babara, bem gelehrteften unter ben Spifureern, baben fich bebet tende Bartien seiner Schrift über die Rhetorik gefunden. Alle diese meift von Bolemit eingegebenen Machwerte förberten ebensowenig die Bissen schaft wie die praftische Beredtsamfeit. Dionys. Hal. de oratt. antig. ! 1: η άρχαία χαὶ φιλόσυφος όητορική — άρξαμένη μεν άπο της ' Αλεξάνδοου του Μαχεδόνος τελευτης έχπνειν χαι μαραίνεσθαι χαι τ δλίγον, ἐπὶ δὲ τῆς καθ' ἡμᾶς ἡλικίας μικροῦ δεήσασα εἰς τέλος ἡφως ε viodai. Gleichwohl erwarben fie insgesammt, Rhetoren wie Philoso a phen, um die Bilbung der talentvollen und strebsamen Romer aus ben = gebildeten Ständen bas bobe Berbienft, nachmals berühmte Rebpet 2 und Rechtsgelehrte geschult und bie Renntnik ber Berebtsamfeit mit ben Mitteln eines geordneten Bortrags verbreitet zu haben. Seit Bore = tenfing, welcher ben Ungeschmad ber affanischen Weise in die boch = ften Schichten ber römischen Gesellschaft einburgerte, mar ber Ginfin : ber griechischen Rhetorik auf Composition, Stil und Methode bes Bor = trags ber Römer unverkennbar. Mit ben rhetorischen Studien in .. Afien und auf ben Infeln fteht bie Rhetorit ber Schulen in Rom selbst im engen Zusammenhang. Hier tummelten sich, seitbem man ben Untergang ber Selbständigkeit verschmerzt und unter ber neuen Regierung sich wohl zu fühlen gelernt batte, die Schwärme ber Graegi und Graeculi von gang verschiebenem Talent, welche theils in ben Häusern der Bornehmen als Erzieher der Jugend und Ordner von Brivatbibliotheken sich nützlich machten, theils in unabhängiger Stellung Schaaren von jungen Römern an sich zogen und nicht ohne gegenseitige Unfeindung ihr Geschäft ebenso fleißig wie einträglich betrieben. Der lateinischen Sprache bediente sich hierbei ausschließlich der griechische Rhe tor Cestius aus Smyrna um 12 v. Chr. Sen. Controv. III, 16. Dauernben, wenngleich nicht weit über die Schule fich erftredenben Einfluß gewannen hier neben und nach einander die Stifter eigener Rhetorenfetten, Hermagoras, Apollobor aus Bergamun und Theodor aus Gabara. Ihre Birtfamteit ftanb bem Leben fern und verlief in Declamation und scholastische Theorie.

Hermagoras ber ältere aus Temnos, Lehrer ber Bestjamkeit in Rom, ging für einzelne geiftvoll und mit Gorgfalt ausvählte Buncte auf die Runftlehre ber Alten gurud und wandte nicht ne eigene Zugaben in 7 Buchern Τεγνων όητορικων (Strab. p. 621. id. v. Έρμαγόρας) besonders bem einen, nach Aristoteles immer eber erörterten Haupttbeil ber Rhetorif, ber olxovoula ober inventio. ne Aufmerkamteit zu. Da sie Gegenstände für Schule wie Braris ilich mubfam und völlig schmucklos, aber sicher behandeln lehrten, wurden sie vom Auctor ad Herennium (Q. Cornificius) t 60 v. Chr. bei Abfassung seiner libri VI Rhetoricorum vielsach nust. Cic, Brut. 76, 78, de invent. I. 8. Quintil, III, 3, 9, 11, . Der kunftmäßigen Rebe jeboch, bie er lehrte, felbst nicht gewachsen, fubtil und von peinlicher Sorgfalt in Rleinigkeiten und Nebenfachen, pann Hermagoras über bie engen Grenzen ber Schule feine Beutung. Die Rahl seiner Anhänger (Ερμαγόρειοι, Hermagorei), nen er höchste Autorität blieb, war nicht geringer als die seiner Gegner 6 Rebenbuhler, barunter Bosibonios und Athenäos aus Nauatis. Bermagoras starb im boben Alter unter ber Regierung bes wiftus.

hermagoras: G. Piderit De Hermagora rhetore, Diss. Hersf. 1839. Fr. Blaß S. 84-88.

Apollobor aus Pergamum, Lehrer bes jungen Octavian Apollonia, stiftete in Rom eine Rhetorschule (αξρεσις 'Απολλοέρειος, Apollodorei), welche ber alterthümlich gefärbten Rebeise bes Asinius Pollio hulbigte, bes Freundes, Beschützers und
undiengenossen ber gebilbeten Griechen in Rom. Cic. Brut. 274
. Quintil. II, 11. 2. III, 2. 17. Die Richtung Apollobors auf
s Attische wird nicht wohl erkannt. Seine dem Römer Mattius
geeignete Rhetorif überlieserten Schüler, in lateinischer Bearbeitung
Balgius, griechisch Dionhsios mit dem Beinamen Attisos,
ah Strad. p. 625 σοφιστής έχανδς χαὶ συγγραφεδς χαὶ λογογράφος.
until. III, 1. 18.

Theodor aus Gabara in Sprien, Lehrer des Tiberius, bieser auf Rhodos im Exil lebte, weiterhin als Gegner Potamons dutipaters von Thessalonike in Rom gehört, gewann zenüber der Schule Apollodors einen bedeutenden Anhang: aspeace wodópecoc, Theodorei. Sein Borgänger und Muster war issus Severus, der erste und bedeutendste unter den Rednern monarchischen Roms, dessen Leidenschaftlichkeit und seine auf Wirst derechnete Beredtsamkeit im schrossen Gegensat zur Gründlichkeit der Gemessentet der alterthümlichen Redeweise stand. Wegen des icisen, dem Eindruck des Augenblickes zugewandten Bortrags heißt seodor dei Suidas, aus dessen Artikel Geddwoog ladapews der stang der damaligen kleinen Schriftsellerei über Technik ersichtlich de, geradezu oogeorýc. Die Studie Nepi soropsac betrachtete wohl Theorie der Geschichte. Unter seinen Schilern, die jene Schriften Lateinische übertrugen, nimmt einen nicht recht gesicherten Plat

Hermagoras ber jüngere ein. Quintil. 11, 11. 2. III, 1. 18. E. 2. 17 sq. V, 13. 59. Sen. Controv. II. 9. Strab. p. 625.

Apollobor und Theodor bie Abett.: G. Piderit De Apollodor ?? Pergameno et Theodoro Gadarensi rhett., Marb, Brogr. 1842.

Biel mehr von bem Beifpiel und ben glanzenben Leiftungen beiffig römischen Brofa fortgeriffen (Dionys. de oratt. antiqu. 3) als and innerer Nothwenbigfeit bilbete fich nun unter ben Augen bes nenen & Beberrichers ber romischen Welt mit begeisterter und reifenber Rraff ibrer Meister und Theilnehmer bie griechische Rebefunft raich in eine Richtung aus, welche ben Attitismos brachte, eine von afthetische Aritik beherrschte Würbigung und Nachahmung ber großen attifche Autoren. Der Gewinn biefer bie Methoben bes Stils und bie Com position studirenden, mit Erforschung ber Authentie ber rednerischen Werke eng verbundenen Thatigkeit, beren Begründer und Lehrer nad . ben unreifen Berfuchen bes Sathros und Demetrios Magneti: bie beiben Rhetoren Cacilius aus Ralatte und Dionys aus Halifarnag in Rom wurden, liegt in der Anerkennung ber wir ! Theophraft geschaffenen, an ben Meistern ber attifchen Brofa bei meffenen Unterscheibung ber 3 Rebecharaftere für bie Aufgaben beis prosaischen Darstellung, ber χαρακτήρες λόγου ober genera dicendi (1. Bb. S. 356 fg.), und in ber Abichagung ber attifchen !! Meifter. Mit philologischer Detailforschung erneuerte und ficherte fie. auf eigene Untersuchungen ober bie Vorarbeiten alterer Beripatetitet# ber Binakographen und Literarhistoriker gestütt, die Biographie ihrer Autoren, prufte die Gewähr ihres verzeichneten Rachlaffes und bie Reit ber rednerischen Denkmäler. Bgl. die Notigen im 1. Bb. § 53 und zu Demosthenes S. 399 fg. So gewannen Cacilius und Dio. nhe, benen fich Longin, Berfaffer ber Schrift über ben erhabenen Charafter ber Rebe beigefellt, auf die Studien sowie auf die Literatur felbst einen bebeutsamen Ginflug. Sie riefen ihre Zeitgenoffen aus bem erstarrenden Mechanismus ber Rhetorenschule und ber in minutibfer Forschung gefesselten Betriebsamkeit ber Grammatiker auf blubenbe Auen, läuterten, ben Werth energischer Lefung ber muftergiltigen An > toren betonend, ben Beschmad für eigene Darftellung, führten Technitern und Commentatoren, vielleicht felbft angeregt von Dibbmos, welche bie Defas ber attischen Rebner festgesetzt ober zur Anerkennung gebracht batte, einen gefunden Stoff zu, forgten für Bermehrung und Berbrei tung fritisch gesichteter Exemplare und trugen als Borganger und Wege weiser ber sophistischen Studien bes 2. Jahrhunderts n. Cbr. burd eigene rhetorische wie historische und literargeschichtliche Schriften, Bobspiele ber Nachahmung nieberlegend, zur Berjüngung ber griechischen Literatur bei. Den Gewinn ber rhetorischen Arbeit sammelte bann, als bereits die Sophistik im hellen Glanze strahlte, ber jugendliche Rhetor Hermogenes aus Tarfos in einem die ganze Rhetorik umfassenben, fein geglieberten Lehrbuch, welches von Commentatoren in langer Folge genützt und befruchtet, Gefetzgeber blieb in allem was bie Runft und Fertigkeit ber Rebe forberte. Go febr nun bas 1. 3abrhundert ber Raiserzeit in seinem Streben nach attischer Mufterrebe noch

wankte und, unreif in Nachahmung, ber Willfür und Absonberlichkeit rfiel - und felbft ber befte Darfteller Dion Chrhfostomos ift i aller Begeisterung und Wachsamkeit für die Musterautoren der Bort nicht frei von biefen Fehlern — ein ficherer Fortgang jum Befferen rb bereits bei bem Rhetor Lesbonar unter Raifer Augustus be-Aft. von welchem Bhotios Cod. 74 noch 16 Declamationen voliden Inhalts tannte. Bon ihm find 3 Stude erhalten, zwei Abιε προτρεπτικοί πρός ανδρείαν ober militarische Ermahnungsven, welche in Bortrag, Wort und Composition voruehmlich Thuth-108 nachahmen, und eine Demegorie ohne bestimmte Stilfärbung, rin die Athener jum tapferen Kampf gegen Theben wegen ber Berrung von Plataa angefeuert werben. Auch hatte Lesbonar erotische riese binterlassen. Sein Sohn Botamon aus Mptilene, behmt als Lehrer in Rom und Mittlene, war von Tiberius ausge-chuet. Suid. v. Ποτάμων Μυτιλ. Περί 'Αλεξάνδρου του Μαχεδόνος, φοι Σαμίων, Βρούτου έγχωμιον, Καίσαρος έγχωμιον, Περί τελείου έπρος. Strab. XIII, 617. Sen. Suas. II, 18.

Lesbonay, zu unterscheiben von bem Bhilosophen (C. Mueller Fragm. st. Graec. Ill, p. 505): Plehn Lesbiac. p. 217. — Lesbonactis quae supers. cogn., adnotatt. var. suasque adiec. I. C. Orelli, Lips. 1820. Auch in ben ammlungen ber Rhetoren (1. Bb. S. 323 fg. 352.), in J. Reistes (Vol. VIII.), Beffers (Vol. V.) und ben Dibotschen Oratt. Attici Vol. II. — Beiträge zur rtesfritif von C. Scheibe in Zeitschr. für Alterthumswiss. 1845. N. 27., B. 35ree, E. Find und B. Rahser. — Den Namen Lesbonar trägt auch 1 Opusc. de figuris grammaticis, bas C. Baldenaer mit Ammonius publicitt t, LBat. 1739. Cur. H. Schaeferi Lips. 1822. B. Rahser im Philos. XII.

### Die äfthetischen Runftfritifer.

#### 13.

Dionpfics ber Rhetor und Archäolog aus Halikarnaß, geb. nichen 78 und 54 v. Chr., tam um die Mitte ber 187. Olympiade, 1 Jahre ber Gründung ber Stadt 724 nach Beendigung ber Bürgeriege nach Rom und lebte hier 22 Jahre lang vermuthlich als Privatfrer ber Rhetorit, Cacilius bem Ralattianer, Ammaos, Gn. ompejus, D. Aelius Tubero und Melitius Rufus beunbet, bie gange Zeit hindurch eifrig beschäftigt mit bem Studium r römischen Sprache und Literatur. Ohne als Rhetor wie es scheint ue Berühmtheit erlangt zu haben, begann er im gereiften Alter nach berwindung ber Schwierigkeiten bes fremben Sprachibioms ber Hiriographie fich zuzuwenden. Ueber seine späteren Lebensjahre vertet Richts, und geradezu auffällig ift bas Schweigen ber Berichts datter über ihn, so bag ber Annahme kein Bebenken entgegenftebt, sei, ohne eine Schule geleitet und öffentlich Anerkennung gefunden haben, franklich — wohin Befürchtungen wie de compos. procem. το ήμας φυλαττόντων ασινείς τε καί ανόσους unb de Demosth. tr. εαν δε σώζη το δαιμόνιον ημᾶς führen — balb nach seinem eggang von Rom 8 v. Chr. geftorben. Ein Theil feiner rhetorischen

Schriften ('Υπομνηματισμοί de Demosth. c. 46. Epist. ad Gn. Pomp. c. 3. Πραγματεία de compos. provem. allgemein Λόγοι) wie das Wect über die attischen Redner und die Bücher Neod uuchosws, war für eigene Unterrichtszwecke geschaffen; ibm zur Seite ging bie Rhetorit und der Tractat Περί σχημάτων; die Briefe an Ammaos, an Gu. Pompejus und die Schrift über Thukhdides waren von Freunden et beten . andere wie das Wert über Composition , die literarbistorische Stizze über Dinarch und eine ganze Reibe ber verlorenen Bucher im ! Interesse ber Wissenschaft unternommen. Brattisch suchte seine Theorie ; ber Nachahmung altflaffischer Autoren bie romifche Archaologien. in 20 Buchern barzulegen, woraus Dionys selbst nach Phot. Cod. 841 einen Auszug entnahm. Sie wird im Abschnitt ber Hiftoriographie mi würdigen fein. Dionbs mar ein fruchtbarer Autor auf bem Gebiet there ; retischer, fünstlerischer und literarbiftorischer Betrachtung. Man empfinbet: im Sinblid auf bie felbständige Forschung und Kritit ben Berluft feiner Rhetorit, welchen die unter seinem Namen erhaltene, nur zum Theil , mit echten Lebren bes Halitarnaffiers bereicherte Τέχνη ρητοριαίς nicht erfett, feiner Schrift über bie Figuren (De Demosth. 32. 39. Quintil. IX, 3), ber Charafteriftiten bes Spperibes und Mefchines und mehrerer literargeschichtlichen Krititen über Andotibes Lyfias, Ifotrates, Demosthenes und wahrscheinlich auch anderen Redner, beren Charafter die erhaltene Schrift über Dinarch tennen lebrt, endlich feiner aus gablreichen Bruchftuden befannten 3 Buchen Περί μικήσεως um fo schmerzlicher, weil auch die überkommenen Schrifte ber ursprünglichen Berfassung mehr ober weniger unähnlich sind. besitzen wir von rein technischen Schriften nur bas Werk Nept ound θέσεως δνομάτων, eine der besten, von feinem Kunstgefühl zeugenbe und intereffante Gabe bes Rhetors an feinen Zögling, ben Cobn. bes Melitius Rufus, bie aus wiffenschaftlichem Bedürfniß erwachsen, ihren Gegenstand nicht erschöpft — benn wir vermissen die Lehre von Beriobenbau, bem Gipfel ber Compositionslehre — mohl aber in and geführter Darlegung den Werth der Composition und die Mittel lehrt. ber Rebe Wohlflang, rhythmische Schönheit, Wechsel und Angemessenheit burch Silben-, Wort- und Glieberverbindung zu verleihen. Das Citat Περί στοιγείων χαὶ συλλαβῶν in Bekkeri Anecd. Gr. p. 694 sett eine Specialschrift über biesen Gegenstand voraus. Im zweiten Theil c. 21—25 zu ben Unterschieden der Composition gewandt (12) Bb. S. 356), führt er in bas Wefen und die Merkmale ber ranbet und alterthümlichen, der feinen und blumigen, sowie der mittleren ober gemischten Berbindung ein. Ungewiß bleibt, ob es ihm vergönnt wand auch die Lehre von der Wahl des Ausbrucks beizufügen. De composi prooem. ἐὰν δ' ἐγγένηταί μοι σχολή, καὶ περὶ τῆς ἐκλογῆς τῶν ἀν μάτων ετέραν εξοίσω σοι γραφήν, ενα τον λεκτικον τόπον τελείου έξειργασμένον έγης. In Aussicht waren die Χαρακτήρες άρμονο gestellt. De compos. 11. Bon zweifelhafter Gewähr Mept kopunyes Schol. Aristoph. Nub. 400.

Als reife Frucht umfassenber Belesenheit in prosaischer wie poele tischer Literatur und begeisterter Studien ber Stile seiner Autoren war noch ben Commentatoren bes Hermogenes sein Werk Nept pupipeene

jur Sand, welches in 3 Buchern bas Wefen ber Nachahmung, bie für Racabmung geeignetsten Meister und bie Methode biefer Runft tennen lebrte. Epist. ad Gn. Pomp. 3. Wichtige Fragmente aus bem 2. Buch biefer umfangreichen Schrift besitzen wir im Brief an In. Pompejus 3-6 über die vornehmsten Historiter sowie an dem Ercerpt  $T \tilde{\omega} \nu \pi \alpha$ λαιών χαρακτήρες, einer turgen, für einzelne Ramen febr erilen afthetisch-tritischen Beurtheilung von 11 Dichtern (homer, hesiob, Antimachos, Banyasis, Pinbar, Simonibes, Stefichoros, Altaos, Aefchlos, Sophotles, Euripides), 5 Gefcicht foreibern (Thutbbibes und Berobot, Renophon und Philiftos, Theopomp), von Philosophen und 6 Rebnern (Lufias, Rotrates, Lyturg, Demosthenes, Aeschines und Spperibes), bas ohne Zweisel von frember Hand ausgezogen warb und seit F. Shlburg unter bem Ramen Των αρχαίων χρίσις s. Veterum censura sich breit machte. Unenblich böher stehen bie von einem Broomium über die Urfachen bes Berfalls ber echten Berediamieit eingeleiteten, an Ammäos gerichteten Υπομνηματισμοί περί των άργαίων ρητόρων, afthetische Rritifen bes Stils und ber Composition von 6 alten Rednern, wovon nur ber 1. Theil vollständig übrig ift: Lysias, Bertreter ber gerichtlichen, Isokrates, ber epibeiktischen Gattung, und Isaos, ber hier als Borbiloner ber bemosthenischen Rednergewalt gewürdigt wird. Bom 2. Theil, welcher bie vollendeten Mufter ber Beredtfamteit Demofthenes, Spperibes und Mefcines brachte, zeigt Demosthenes ober Περί της λεreixης Δημοσθένους δεινότητος, allein und zu Anfang verfimmelt erhalten, Dionys auf begeisterter Höhe eines gereiften Kunftutheils. De Isaeo 20 extr. Ob er ben de Demosth. 58 extr. (cf. de Thucyd. 1) angefündigten Λόγος περί της Δημοσθένους πραγvaruence deworns hinzugefügt habe, bleibt bahingestellt. Den literarbiftorischen Charafter trägt Dinarch mit seinem am Schluß unvoll-Mandigen mivak (1. Bb. S. 325) ber echten und beanstandeten Literatur bes Redners. Ihm entiprach die Studie Περί της των Δημοσθένους lbrow ovrakews ad Ammaeum I, 3. Die Darstellung ber einzelnen Redner, die soweit der literarhistorische Bericht hieraus Nugen ziehen barf, Bezug auf biese Vorlagen nimmt, enthebt uns ber Mühe, Dionys im Einzelnen bier zu wieberholen. Während er nun aus ber Reihe ber einen darakteristischen Stil bilbenben und compositionsfähigen Meister Antiphon, Anbotibes, Lhturg und Dinarch ausschließt und somit die Dekas ber attischen Rebner (I, S. 326) auf Grund afthetischer Momente beschränkt, erfährt Thukhbibes als Meister bes adornode rapaxtio und ber alterthümlichen Rebe in ber Q. Aelius Tubero gewibmeten Schrift Περί τοῦ Θουχυδίδου γαραχτήρος χαὶ τῶν loixõv τοῦ συγγραφέως ίδιωμάτων eine besondere, auf Stoff wie Form tiefer eingehende Beurtheilung, die von scharfem Tabel ber Mängel ber thutybibischen Geschichte in Anordnung und Ausführung, in Bortrag und Ausbruck im Interesse bes Borzugs und ber Nachahmung bes mittleren Rebecharafters getragen, ben einseitigen Standpunct bes Amstrichters außer Zweisel sett. Hieran vornehmlich sowie an bie Auslaffungen über Blato knüpfte bie ungunftige Rritit ber Neueren an. Weiter entwickelt die Eigenthumlichkeiten bes thutpbibifchen SprachCharafters ber 2. Brief an Ammäos Пері тый Gouzudidou εδιωμάτων und unter Parallele mit herodot auch ber Brief an In. Bompejus, jest ein Complex von Compilation und ber Textesfritif förberlichen Wieberholung, für die Borbitber ber historischen Rachahmung Thuthbibes, Herobot, Kenophon, Philiftos und und Theopomp aus bem 2. Buch Περί μμήσεως, für Plato aus ber Hauptschrift über die Rebegewalt des Demosthenes 5-7 oberronde In bie fritische Beschäftigung mit alter Literatur führt an ber Sant bes Nachweises, bag bie technischen Schriften bes Aristoteles ianger ! als bie lette Staatsrebe bes Demoftbenes find und Demoft benes! bemnach nicht wie ber Neolnaros meinte, Aristoteles seinen Rubm vet bante, ber 1. Brief an Ammaos ein, ber zugleich eine bom Sallfarnaffier benutte Quelle für Biographie und Literarhiftorie, bes Philos ch or os Atthis kennen lehrt. Antere Gewährsmänner waren bier Dermipp und Demetrios Magnes εν δμωνύμοις, alexandrinische wie pergamenische mivaxec. Für eine umfassenbe, zugleich ordnungelose und trümmerhafte Compilation aus verschiedenen Schriften, bie ficher edte Partien aus bionhfischen bewahrt, gilt bie erhaltene, an Echetrates :: gerichtete Τέχνη ρητορική, welche in 7 Abidnitten (Περί επιδεικτ. χων) über bie paneghrische, Hochzeits-, Geburts-, epitalamische, pardus z tische, epitaphische und agonistische Rebe sich verbreitet, im 2. unver bundenen Theil 2 Tractate über Schematismen der Reben bringt, 🎏 bann bie Kebler ber Declamation (µedéty) und bie Abschähung bet Reben lehrt. Die rhetorischen Schriften bes Halitarnaffiers, beren 34 1: und Aufeinanberfolge nachzuweisen nicht gelingt — bie Bucher aber Anachahmung gingen bem Brief an Gn. Pompejus, bie Schrift aber Composition bem Tractat über Demosthenes, die Studie Περί της πολιτικής φιλοσοφίας wiber Epitur (Diog. L. X, 4. vgl. S. 142) ber Schrift über Thukhbibes an Tubero vorauf — find fammtlich vor Boll : endung seiner Archaologie entstanden. Quintilian, ber auf vielet = Buncten von Dionys abbangt, Lachares, bie Commentatoren bes Set = mogenes und andere Rhetoren und Technographen zogen hieraus Gewink: Die Hanbschriften ber Editt, principes lieferten einen ludenhaften, von allerhand Fehlern entstellten, oftmals verzweifelten Text, und noch immet = ift biefe Literatur bes Halitarnaffiers im Rudftanb. Das Wert liber Com position, woraus ein bedeutender Theil in der Schrift über Demostbenes wieberkehrt, wird burch eine mit ben Barianten bes Codex Vossia" = nus verglichene Epitome, welche Fr. Hanow aus einem Monacensis veröffentlicht bat, bem Archetypon näher gebracht.

Die Würbigung bes Dionys aus Halifarnaß muß, wenn sie gorecht werben will, vom Standpunct der damaligen Rhetorit ausgehen. Der Ungeschmad, die Seichtigkeit und der überschwänglich polternde Ton der afianischen Rhetorschule hatte den Gipfel erreicht und brobtt, wissenschaftliche Borbisbung und klassische Autorität mit Verachtung von sich weisend, die Denkmäler der attischen Prosa in Bergessenden zu legen. Auch war von Seiten der Grammatiker, nur wenige wie Didhmos ausgenommen, eine Belebung oder Bergeistigung der Sied dien in Prosa nicht in Aussicht gestellt; wo aber das Berlangen hieten ach durchbrang, gab es der Irrwege viel mehr als der Fördernisse.

t aus einem inneren, vom Formgefühl gegebenen Bedürfniß als tehr vom Gefallen an Neubeit und Ungewöhnlichkeit tam es, bak iefen Jahrhunderten geschwundener Kraft und Reinheit der Sprache a Blato, Spperides und anderen Thuthdides nachgebildet e. Solche Berfuche mißgludten ganzlich, und glanzende Flitter ten die Armuth und Trodenheit ber Darfteller. Denn noch fehlte richtige Anleitung und eine auf gründlichen Studien berubende hobe ber Nachahmung. Ein Schritt vorwärts war unter ben Anigen Roms bereits bamit gethan, baß man bie Nachzügler ber Autoren und bie Zeitgenoffen jurudichob und, jum Studium ber schen Prosa gewandt, die Regeln mit Mufterbeispielen belegte. pratt. antiq. 2 έδειξε δε δ χατ' ημᾶς χρόνος, είτε θεῶν τινος ιντος, είτε φυσιχής περιόδου τὴν ἀργαίαν τάξιν ἀναχυχλούσης, ανθρωπίνης δρμής επί τα δμοια πολλούς αγούσης, και απέδωκε εν αρχαία και σώφρονι ρητορική την δικαίαν τιμήν, ην και πρόν είχε, χαλώς ἀπολαβεῖν · ibid. 3 οὐχ ἄν θαυμάσαιμι, τηλιχαύμεταβολής εν τούτφ τῷ βραγεί γρόνφ γεγενημένης, εὶ μηχέτι ήσει προσωτέρω μιάς γενεάς δ ζήλος έχεινος (ber Asianer) των των λόγων. Wie viel zu bieser Erhebung Dionys beigetragen, feine Polemit gegen die Tragbeit und fehlerhafte Geschmackbilfeiner Zeitgenossen nicht weniger als bas Berlangen nach Urtheil er Bahl ber mustergiltigen Schriftsteller, besonders seine Aufforng zur beharrlichen Lectüre berfelben für Uebung im rednerischen rag und in Darstellung ermessen. Epist. ad Pomp. 3 und Fragm. μιμήσεως in Schol. ad Hermog. Vol. IV, p. 40. Denn nicht philosophische Tiefe oter burch Gründlichkeit einer allseitigen Deund Quellenprüfung, noch burch Einfachheit und natürliche Eleund noch weniger burch Unbefangenheit in ber Beurtheilung feiner nale zeichnet sich bieser Rhetor aus, vielmehr besteht sein bleiben-Berdienst barin, ben Ton ber Lehr- und Studienweise bestimmt, Rethoben bes Stils und ber Composition gemäß ber Unterscheibung 3 Rebegattungen bargelegt und burch ben Schematismus und Geh eines mittleren, aus ben ebelften Schaten und Reichtbumern sellenischen Prosa, aus Thukhdibes, Lyfias, Isokrates, nofthenes und Blato zusammengesetten Stile bie rhetorifirenbe tellung von Trockenheit, Schwulft und eitler, selbstgefälliger Manier nigt zu haben. Er lehrte ben Geist ber Nachahmung, ihre Stoffe Autoren, in beren weitem Kreis auch bie Dichter ihren Plat emen, und ihre Methode kennen, erneuerte und hob die biographische, ische und literargeschichtliche Forschung, boch ohne vollständig und tiv zu berichten, von Gesichtspuncten geleitet, welche ängstlich mistrauisch gegen Binakographen und literarische Trabition, im mnen ber stufenweisen Bilbung bes. Rebners an ben literarischen lag eine noch fühnere Hand als Cäcilius legten — so galten oon 60 Reben bes Isofrates nur 25 für echt — auf bie Grundeiner streng kritischen Theorie und leitete den rhetorischen Unterauf alte Technifer und Technographen gestützt, für praktische wie rschaftliche Aufgaben in neue, gesunde Bahnen. Diesem Ruhm richt feine afthetische Rritit, die in Demosthenes gipfelt und ne und Bewunderung athmet. Sie hat einseitig, weil sie bas

ftoffliche Moment für Anordnung, Bortrag und Ausbrud unterschätte, und ohne sich planmäßig in methodischer Entwidelung abzuspinnen, augleich ohne auf ein neues Spftem ber Rhetorit begrundet ju fein, bie Stufengange ber attischen Brofa von Gorgias bis Demofthenes, ben Schlufitein biefer Entwickelung, erkannt und im Einklang mit ben von Theophraft, seinem vornehmsten Führer in ber fünftlerischen Bürdigung ber prosaischen Literatur, zuerst schematisirten rhetorischen xapaxtopes dorov, an ben Weistern ber Historiographie und Philosophie und mit eigentlichem Beruf an 6 attischen Musterrebnern fich versucht; sie hat die Borzüge und Fehler im mparparinds und dentinds τόπος, in Sache, Composition, Stil und Ausbruck, bas stärkere und geringere Mag in Farbe und Figur, Pathos und Ethos nach Gefüßt und subjectivem Ermessen bargelegt und verrath ebenso febr Begeiste rung für bie großartigen Erscheinungen ber Bergangenheit wie behart lichen Fleiß, eine geubte Renntnig ber attifchen Rebner, reinen Gefchmat. und Gefühl für Schönheit ber Form. Ginen namhaften Gehülfen in feinen Beftrebungen fand Dionys an Cacilius, bem gleichzeitigen Rhetor aus Ralafte.

Ausgaben und Nebersetungen sammtlicher thet. Schriften; c. notts varr. in der Sammelausg. von I. Reiske Dionysii Hal. Opp. ommin, Graece et lat. Lips. 1774—1777. Vol. V. Vl., angekündigt Nootscher Dionys, Oeuvres rhet. par M. Sauppe. — beutsch von I. Schaller und G. Christian, Stuttg. (1827 fg.) 1869. — Einzelne Schriften ap. C. Stephanum, Par. 1554. — De compos. verborum: in Aldi Rhett. Graeci, I. Voll. Venet. 1508, 1509. Fol. — mit der Edit. pr. antiquitt. Rom. ap. R. Stephanum, Par. (1546) 1547. Fol. — cur. S. Bircovii, Samosci 1604. — exrecens. I. Uptoni c. vet. interpret. et notis Syldurgi, Lond. 1702. 1728. 1747. — graece et lat. c. priorum editorum suisque annotatt. ed. H. Schaeser. Acced. eiusdem meletemata crit. in Dionysii Hal. artem rhet. Lips. 1808. — e copiis diblioth. Monac. emendatius ed. Fr. Goeller, Ienae 1815. — libri epitomen e germanicis exemplis ed. Fr. Hanow (Sorauer Brogr. 1868) Lips. 1868. 4. — De vett. censura: mit De vett. rhett. comment. et Epist. ad Gn. Pompeium gr. et lat. rec. notasque adicc. Guil. Holwell, Lond. 1766. 1778. — c. annotatt. rec. H. Frotscher, hinter Quintil. Institut. lib. X. Lips. 1826. — — De antiquis oratt.: ed. E. Rowe Mores, 2 Voll. Oxon. 1781. — über Isonys als äfthetisch: der Enwendense beutsch mit einer Abhand. 1822. — über die Aednergewalt des Demosthenes beutsch mit einer Abhand. 1822. — über die Aednergewalt des Demosthenes beutsch mit einer Abhand. 1822. — historiographica (Briefe an Gn. Bompejus, D. Ael. Lubero und Ammäos II.) c. priorum suisque annotatt. ed. C. G. Krueger, Hal. 1823. — — Ars rhetorica: in Aldi Rhett. Graeci, 2 Voll. Venet. 1508. 1509. Fol. — emend. et nova vers. lat. et comment. illustr. Aug. Schott, Lips. 1804. — — Riet. Kragmente: Th. Roessler Dionysii Hal. scriptorum rhet. fragmenta, Disa. Lips. 1873. — Mittheilungen über Handscher. Barianten e cod. Darmstadino in lib. de compos. verb. in Actt. philol. Monac. 1822. Tom. III. — Rritische Beiträge: zur Khetorif von A. Schott (Lips. 1806) von G. Hermann Incredibilium lib. Lips. 1830. p

Erläuternbe Darfiellungen. Leben, Charakteristik und Schriften: Biographie von Dodwell in der Reiskeschen Ausg. p. 46 sq. — 1. Weismann De Dionysii Hal. vita et scriptis, Diss. Rint. 1837. — G. Busse De Dionysii Hal. vita et ingenio, Diss. Berol. 1841. — Rhetorische Schriften

Blass De Dionysii Hal. scriptis rhetoricis, Bonn. 1863. — G. Mestwerdt Dionysii Hal. in libro de compos. verborum studiis, Gotting. 1868. — 3 ur eurt heilung ber äfthetischen Kritif (1. Bb. S. 27. 323. 441. 2. Bb. 135. und die einzelnen Autoreu): E. Müller Theorie der Kunst, 2. Bb. S. 231 239. und Fr. Blaß Die griech. Veredisamteit von Alexander die Augustus S. 169 221. — E. Gros Examen crit. des plus célèbres écrivains de la Grèce par ais d'Hal. 3 Voll. Par. 1825—1827. — V. Lloers De Dionysii Hal. indicio Platonis oratione et genere dicendi, Trev. 1840. — H. Sauphe Dionysios de Austricketes, aus den Rachrichten der Göttinger Gesellsch, der Wissensch, G. 1863.

Cäcilius aus Ralakte auf Sicilien, unter ben besten Rheen bes nacharistotelischen Alterthums zu würdigen, lehrte neben Beragoras und Timagenes zu Rom Ahetorit und trat hier in reundeten, zugleich geiftesverwandten Berfehr mit Dionns aus alikarnaß. Epist. ad Gn. Pomp. 3 έμολ μέντοι καλ τῷ φιλτάτφ uxιλίφ δοχεῖ κτλ. Eine Berwechselung mit D. Cäcilius, bem mastor bes Berres (Plut. Cic. 7), hat ihn, salls man in beiben Unnern nicht lieber eine Person erkennen barf, zu einem Juden und rigelaffenen - fein früherer Name Archagathos -- geftempelt. ermit streitet nicht ber Umfang seines Wissens und seiner literarischen lätigkeit. Wir kennen aus Suid. v. Kaexideog und anderen Citaten : Titel feiner literarbiftorischen und afthetisch-fritischen Schriften: νι διαφέρει δ 'Αττιχός ζηλος του 'Ασιανού (χατά Φρυγών in 2 üchern), worin er gegen die Ueberschwänglichkeit und den Ungeschmack r affanischen Rhetorschule attische Reinheit und Eleganz empfahl, ερί Δημοσθένους, ποίοι αύτου γνήσιοι λόγοι καί ποίοι νόθοι, Περί ὖ γαραχτήρος τῶν δέχα ρητόρων, von Lysimachibes, bem Ber-Jer der Schrift Περί των 'Αθήνησι μηνών (χαί έορτων, Harpocr. Μεταγειτνιών), εν τῷ πρὸς Καιχίλιον περὶ τῶν παρὰ τοῖς 'Αττιχοῖς πόρων beurtheilt (Ammon. v. Θεωρός), Σύγχρισις Δημοσθένους i Alσχίνου, Σύγχρισις Δημοσθένους και Κικέρωνος und die Monowhien über Antiphon und Lufias. Den rednerischen Sprachat musterte seine alphabetisch geordnete 'Εχλογή λέξεων. Auch auf n Gebiet ber Historiographie versuchte sich Cacilius: eine besondere, bliche Babe Περί των καθ' ίστορίαν ή παρ' ίστορίαν είρημένων r ρήτορου begleitete fein Bert über ben Stlavenfrieg bei Athen. 272. kurz Neod lortoplas XI, 466. In welchem Grabe er ben ffenschaftlichen Theil ber rhetorischen Studien förderte, wird aus agmenten seiner τέχνη und der Schrift Περί σχημάτων bei romim wie griechischen Rhetoren (Tiberios Περί σχημάτων Rhett. aec. III, p. 59 sg. Sp.) noch unbestimmter als aus Longin ermt, ben sein Büchlein über ben Charafter ber erhabenen Rebe zu tgegnungen veranlagte. De sublim. init. To του Καικιλίου συγμμάτιον, δ περί βψους συνετάξατο. Wenngleich bieser reichen briftstelleret, die in Stoffen und wahrscheinlich auch in Methode nig verschieben von Dionys, ungleich bagegen in Ergebniffen Forschung - von isofratischen Reben erkannte er 28 für echt an im Interesse ber afthetischen Kritik sich Cicero befreundete und h ber Exegese ber Rebner förberlich wurde, ein bauernbes Nachleben fagt blieb, fie hat unstreitig auf die neue Richtung ber Studien Diteratur einen gunftigen Ginfluß ausgeübt.

Cācilius: Hift. Fragmente in G. Müllers Fragm. hist. Graec. Vol. III., rhetorifche in L. Spengels Rhett. Graeci Vol. III., p. 59 sq. — Caecilli, rhet, fragmenta colleg., dispos., commentatus est Th. Burckhardt, Diss. Basil. 1863. — Jur Würbigung Fr. Blaß S. 169 fg.

## III. Die Siftoriographie.

## A. Die Gefdichte.

Biographische und literarbistorische Details, Fragmentsammtungen (1. Bb. S. 244. Atthibenschreiber S. 316 fg.): Fragmentschistoricorum Graec. colleg., dispos., nott. et prolegg. illustr. C. Muellerus. Vol. 1. 11. 111. 1V. Par. 1841—1851. vermehrt 1868. Vol. V. 1870. Addend. p. sq. — Ercerpte, f. Bolybios, Appian, Diobor, Dionys von Salt. gium Vatic. continens novas lectt. in historicorum Graec. excerpta, quae pri ed. A. Maius, prolatas e palimpsesto Vatic. denuo excusso, additis comme crit. cum in reliquorum tum in Diodori, etiam quae alibi extant excerne. LBat. 1860.

### Standpunct ber Siftorivaraphie.

1 ۲

### 14.

12 Die Historiographie ber alexandrinischen Beriode, von Ariften teles inaugurirt in ben Staatengeschichten, hat ben Eroberungszing Alexanbers in Afien und ben Geschichten ber Diabochen fowie bei Thaten ber Romer im Westen seit Bhrrhus von Epirus bie fruct barften Stoffe entlehnt, bie mannigfachften Intereffen geförbert mit ohne auf neue Methoden begründet zu fein, einen Ueberfluß an Uterarischen Erzeugnissen geschaffen. Jene, die man ihres Sons und Beprages wegen bie rhetorische nennen barf, winbet fich um be Berson Alexanders und mag ihren besten Bertreter an Btolemast I. Lagu gefunden haben; diefe, die pragmatische und fritische, an ber Mission Roms und ben Rriegen bes jungeren Scipio ermachies. ift von Polybios ausgebildet worden. Für die Griechen felbft be zeichnen beibe, Alexander ber Große und Scipio ber Jüngere, ben Beginn neuer Ordnungen, bort bie Berschmelzung ber hellenischen Politik, Denkart, Sitte und Religion mit bem Orient, bier ben The schluß ber nationalen Existenz bes Griechenthums und bas Uebergewid ber Römer. Hiermit ift die Stellung angebeutet, welche bie Siftoriffe jener Zeiträume unterscheibet. Die Darfteller ber Geschichte Aleranbers führen in eine Welt ein, beren phyfischer und ethnischer Charafter ihre Bhantafie in ungewöhnlicher Weise beschäftigte, ihren Sinn versunden im Anschaun bes Neuen und Wunderbaren gefesselt hielt und eine rubige, unbefangene Prufung verfagte. Daber lag auf ben meiften Darftel lungen jener bentwürdigen Thaten und Erlebniffe ber Rauber ber Ungewöhnlichkeit, ber Sage und bes Romans, womit Alexander als Roman und Felbherr, als Staatsmann und im Privatleben wie mit einem

n Aranz geschmudt, frühzeitig (Alitarch) in die Ueberlieferung eten war; wo Polybios beginnt, weicht die Dammerung und unkel, das Roms ältere Geschichte bedeckt, und klar und bedeutsam nt sein Selb in seiner ganzen römischen Größe. Allein nicht ritik fehlte ben Hiftorikern Alexanders, mochten fie nun im unvaren Befolg bes Ronigs bie Raschheit und Sicherheit seiner nerfolge, bie wunberbare Natur, die Länder und Bolfer, über fein Siegeszug ging, felbst erschaut ober, wie eine zweite Reibe en, später bortbin entfanbt fein ober aus ber Ferne gelauscht unb drenfagen und abgeleiteten Quellen geschöpft haben, fonbern auch eferes Interesse, vornehmlich ein politischer Zwed. im Often, woran ein neuer Weltlauf anknüpft, urfächlich und m geschichtlichen Zusammenhang mit ber vorgerudten Entwidelung zu erforschen und zu erklären, wie Bolybios bie Nothwenbigkeit schichtlichen Berlaufs ber Dinge mit bem welthistorischen Beruf erfafte, auf biefen Standpunct vermochte feiner unter ben Gedreibern Alexanders fich zu erheben. Bas fie im felbfigefälligen, ifirenden Ion ber Epibeittit erftrebten, ben Reig ber feffelnben, ifend Märchen, Paradoren und Ungeheuerlichkeiten schwelgenden e, biesen Genuß hat Polybios, die Größe und Gewalt seines 28 zu beherrschen, seinem Geschichtswert nicht vergönnt. So wenig ene von Neuheiten und Wundern überraschten Zeiten an natio-Ibeen ober einer gefunden Deffentlichkeit und Gesellschaft ern, vielmehr vom orientalischen Lurus erfaßt, finnlich und wantenharafters Ernst und besonnene Rube vermissen lassen, ebenso h es ben Autoren an originaler Kraft, an Einfachheit und Rüchit, an Gleichmäßigkeit ber Darftellung, vornehmlich an objectiver und lauteren Motiven. Daber burfte Cicero de orat. II. e Frage anregen, wer unter ben Geschichtschreibern Alexanders bie ben des Historikers vollkommen gelöst habe; ihre Beantwortung 1ach Arrian. Exped. Alex. I, 1. I, 12. II, 1. nur für Btole= 8, Ariftobulos und Nearch einigermaßen gunftig aus. Gleichjaben sie für antiquarische Details, für Geographie, Statistik und igeschichte ein aufmerksames Auge gehabt und, während nach Alecs Tobe des Königs Verson immer weiter in Romantik zurücktrat, ginnenben Sammlung ber Beifter, b. h. ber strengeren Forschung lemaos I. Lagu) ein reiches Material zugeführt. Um und efelben reiht fich nun eine lange Rette von Schriftstellern über nbene und benachbarte Stoffe, welche bie Geschichte Makeboniens Briechenlands mit Aufnahme und Wieberholung älterer Darftela in größeren wie kleineren Theilen und Berioben umfagten, bie den Umwälzungen seit ber Beenbigung ber Kämpfe ber Diabochen nbers (Hieronymos aus Kardia), italische und sicilische ten, die Runde über asiatische Bolter bis zum fernen Indien bin, Bergamum, Shrien, Palästing und Aeghpten, über die seebeherren Staaten bes Alterihums verbreiteten, in Memoiren die Thand Schidfale berühmter Könige, Staatsmanner und Beerführer legten, über Rundreisen, Ruftenfahrten und Umschiffungen been, ethnographische und geographische, topographische und choroifche, aus Urkunden und Denkmälern archäologische, politische und

literargeschichtliche Kenntnisse (bie Atthibenschreiber, Bhilocho Soweit die Grenzen bei ros — Bolemon) in Umlauf setten. asiatischeuropäischen Welt reichten, nordwärts bis zu ben unbestimmter Grenzen ber Sthiben, nach Often bis jum Indus, im Westen bis jun atlantischen Ocean und barüber bingus, tam fernber Runde und Be richt, und fortwährend muchs ber Stoff burch Reifen und Befandt schaften. Den Kreis schlossen orientalische Darfteller in bellenisirenbe Form, wie der Chaldäer Berossos und Manetho aus Aegypten und die römischen Annalisten in griechischer Sprache seit Q. Fabius Bictor. Griechische Geschichte in lateinischer Form ftellte zuerft Aft. nios Bollion bar. Um üppigften wucherte, völlig abgetehrt ben grofartigen Standpunct bes Bolybios, am Reichthum ber Bucherfcan zu Alexanbria und Bergamum befruchtet, bie Literatur ber Stabige schichten mit kleinlichem, schulmäßigem Beift; fie fand bei Eratofthe nes, Polybios, Strabo, Diobor, Plutard, Arrian Athenaos und Melian, beren Studien biefe fruhzeitig in Erin mer zerfallene, für viele Felber und Namen nur aus Citaten bekannt Bolbgraphie nicht verschmähten, eine bem Geist ber Berichterstatter ange meffene Schätzung. Ihr Gegner ift Bolybios IX. 2, bem biefe windige zur Mobe geworbene, aus Untenntnig ober falfcher Baterlandsliebe of genug unwahre Geschichtenschreiberei, bie über Mythen, Colonien un Stäbtegründungen, über Sitten, Institute und Berwandtschaften ber Ba ter und Orte häufig in bucherreichen Schriften fich verbreitete, unzeite gemäß erschien. Der Theorie ber eigenen Geschichtschreibung gemäß, als erfte Forberung von bem Hiftorifer. Borarbeit, Reisen und And pfie, eine vertraute Bekanntichaft mit ben geographischen und militan ichen, ben politischen und socialen Berhältniffen ber Bolfer und Staate verlangt, fällt feine Rritit älterer und gleichzeitiger Befchichtschreibe einseitig und flach, sehr ungünstig und oft ungerecht, boch minber baffia als bei Timaos aus Tauromenton aus. Seinem Urtha zufolge, bas ohne größeren Einfluß auf bie matte und trodene Schul methobe blieb, bedten jene bie Dürftigfeit ihrer Stoffe mit ber Men ber Schriften, was ihnen an Einficht und Sachkenninig vornehmli in Taktik und Strategie gebrach, mit Wundersucht und paradoxen De then, mit Oneirofritit und Superstitionen, ben Mangel an Urthe und eigener Brufung mit bem Migbrauch von Autoritäten, Zeugniffe und Urfunden. Diefer lette Borwurf traf auch Darfteller im großen Stil, wie Timaos. Barteilich und unsauber (Bolybios tennt ein ganze Classe ber Aloxuvrorpagoi, barunter die Memoirenschreibe Botrys und Philanis), unwahr und maglos in Uebertreibunga und Bertheilung von Lob und Tabel, aufgehalten von Gräueln und rührenben Scenen zum Nachtheil ber wichtigen Momente, troden, er — auf 3 bis 4 Blättern der ganze hannibalische Krieg — und wie berum inhaltslos in voluminosen Werken, erstrebten viele, baruntet Ronige und Staatsmanner wie Phrrhus, Artavasbes von In menien und Arat, und erwarben mit bem Ruhm von Siftoriler und bragmatischen Darftellern bie Gunft und Bewunderung bes lefen ben Bublicums. Dann erreichte ber alte, von rhetorifirenben Sifte rifern verbreitete Ungeschmad, mit gehäuften und gebehnten Reben und philosophischen Reflexionen zu wirken, ben Gipfel. Gegen biese ben

itskörper burchbrechenbe und auflösenbe Manier wendet sich zuinter Berwerfung jeder φιλύσηφος θεωρία Diodor XX, 1 ς είς τας ιστορίας υπερμήχεις δημηγορίας παρεμβάλλουσιν ή τρωμένοις ύητορείαις (ί. \$01\$ bio8) διχαίως αν τις επιτι-- νῦν δ' ἔνιοι πλεονάσαντες ἐν τοῖς βητοριχοῖς λόγοις προσέποιήσαντο την δλην Ιστορίαν της δημηγορίας. Das Interesse pilosophen für die Aufgaben ber Historiographie mag Bosibo= parthun. Ihren Theorien ist keiner so abgeneigt wie Bolybios, litisch und praktisch zu bilben unternimmt; Die ethische Aufgabe schichtschreibung aber, ihr Bemühen um Belehrung in wahrer eit fteht weitaus fern bem moralifirenben, schulmeisternben Ton hlreichen Werkmeister auf biesem Gebiet. Den Geist ber Dar-3 brudte Unglaube und Aberglaube, Indifferentismus ober latte Wefen bes Eubämonismus. Auch die fünstlerische Form b immer mehr. Rhetorit farbte und beherrichte ben Stil, übervon der Schule des Isokrates, wie von Rephisodor, r von 12 Büchern Περί τοῦ ίεροῦ πολέμου Eustrat. ad Ari-Fth. Nicom. III. 8, von Diostoribes, Berfasser einer Aaη πολιτεία Plut. Lyc. 11, von Memoiren Diog. L. I, 63 und ten Περὶ νόμων (Περὶ νομίμων Phot. v. Σχυτάλη, Περὶ τῶν Ομήρω νόμων Suid. v." Ομηρος), von Philistos aus Milet nberen Rotrateern. Die Mehrzahl ber Geschichtschreiber bes 4. Sahrhunderts war aus Rhetorenschulen hervorgegangen, welche eit und Ebenmaß nach eigenem Gefallen bemaßen. So machte berall Mangel an Geschmack, matte Declamation und geiftloser fühlbar. Den Charakter bes epibeiktischen Stils, ber vorzugsvon Isofrateern gepflegt und verbreitet war, zeigt unrein Ralli= es, jur schwülstigen Manier gesteigert Timaos, jur Unnatur et Klitarch, ber gleich anberen in ber Schule ber Philosophen et, ber Historiographie sich zuwandte; und als später mit bem U ber Rhetorik die Meinung burchbrang, daß die Geschichte ber nicht bedürfe, vielmehr einfach, popular im Bortrag bem Beruß besser viene, ging die Historiographie ihres formalen und xischen Interesses verlustig. An diesem beinahe allgemeinen t jener stoffmäßig gebilbeten Geifter, ber Aufhebung ber Compo-bei Unreinheit und Berarmung ber Sprache, welcher ben Runftn des augusteischen Zeitalters harte Urtheile entlockt, leidet Po-08, unftreitig ein Talent und ein ernster, benkenber Darsteller, d ber einzige, ber uns erhalten ift, ber aber von ben Forberungen bistorischen Runstwerks weit abweichen wollte. Dionys. Hal. de 08. 4 τοῖς μὲν οὖν ἀργαίοις ὀλίγου δεῖν πᾶσι πολλή ἐπίδοσις τοῦ (τοῦ συντιθέναι δεξιῶς τὰ ὀνόματα) · παρ' δ καὶ καλά ἐστιν ν τὰ μέτρα χαὶ τὰ μέλη χαὶ οἱ λόγοι. τοῖς δὲ μεταγενεστέροις οὐχέτι δλίγων χρόνφ δ' βστερον παντάπασιν ήμελήθη, χαὶ οὐδεὶς φετο λναγχαῖον αὐτὸ εἶναι, οὐδὲ συμβάλλεσθαί τι τῷ χάλλει τῶν λότοιγάρτοι τοιαύτας συντάξεις χατέλιπον οίας ούδεις υπομένει χορωνίδος διελθείν, Φύλαργον λέγω καὶ Δοῦριν καὶ Πολύβιον, α χαὶ τὸν Καλαντιανὸν Δημήτριον, Ιερώνυμόν τε χαὶ Αντίλοχον Ηραχλείδην χαὶ Ἡγησίαν Μάγνητα χαὶ ἄλλους μυρίους. Μυβ Reichthum bes Materials erwuchs zunächft als Hulfsfach für bie

Geschichtschreibung, bann burch tiefere Forschung zur selbstänbigen Wissenschaft bie Geographie, beren Bezründung Eratosthenes unternahm. Gleichzeitig war auch die Chronologie der griechischen und anderer Bölfer auf sichere Grundlagen gehoben. An der Methode und den Bestimmungen des Eratosthenes, die Apollodor aus Athen, eine Hauptquelle für spätere Angaben, für die Zwecke der Schule, andere sür die Aufgaben der Wissenschaft nützen, besaß das alexandrinische Alterthum (Marmor Parium) einen reichen Schatgründlicher Bildung in der Geschichte der Staaten und Literatur, beren Tradition die über Spitellos vererbte. Die Chronologie der Aegyptier setzte mit sorgsältiger Ersorschung der Urkunden und Denkmäler seines Vaterlandes Manethosest, Oberpriester in Heliuppolis, die Zeitrechnung asiatischer Staaten beleuchtete Verosson

# 1. Die Gefchichtschreiber Alexanders bes Großen.

Biographisches, Fragmente und erläuternde Beigaben (1, S. 244 fg.): Alexandri historiarum scriptt. aetate suppares. Vitas enarrav., librorum fragmenta colleg., dispos., commentt. et prolegg. illustr. R. Geler, Lips. 1844., beurtheilt von Kr. Creuzer (Hift. Kunst S. 361—397) in Bieaer Sahrbb. 1845. S. 102 fg. — Scriptt. (XXXIII) rerum Alexandri Magni. Fragmenta colleg., dispos.. vertit, annotat. instr., de vitis scriptisque auctorum disser., indicem adiec. C. Muellerus, am Dibotschen Arrian Par. 1846. wiederholt 1868. — in C. Muelleri Fragmenta hist. Graec. Vol. I. II. III. — Sainte-Croix Examen critique des anciens historiens d'Alexandre le Grand. Edit. L. Par. 1804. 4. — Kur einzelne Namen und was Nutung bei späteren Geschichtschern betrifft, R. Geier und G. Dropsen Geschichte bes hellenismus !.

1. Beilage; s. Plutarch & Alexander. — Gine gute summarische Darkellung ber Geschichtscher Alexanders giebt Campe im Philol. iv, S. 111—146.

### 15.

Ptolemäos I. Lagu (306—285), Heerführer unter Alexander und nachmals im Umgang mit den gelehrtesten Männern der Zeit, die seinen Hof und die neuen Institute der Bildung Alexandrias zierten (S. 76 fg.), schrieb nachdem er das Diadem genommen, Memoiren über Alexander, welche dis zum Tod des Makedoniers reichten und vornehmlich genau in militärischen Theilen des Berichts, frei von Uedertreibungen und romanhaften Aussassungen, dem Geist und Geschmad des königlichen Darstellers Ehre machten. Dem Eratosthenes galt er als vorzüglicher Gewährsmann. Ueder den sormalen Werth dieser Geschichten läßt sich aus mäßigen Bruchstüden kein Urtheil sessischen. Arrian. Exped. Alex. provem. et lib. VII, 26. 3.

Fragmente (S. 155) mit beigehendem Detail bei G. Müller, an Arrian p. 86-93. — R. Geier De Ptolemaei Lagidae vita et commentariorum fragmentis, Hal. 1838. — Ptolemaei Eordaei (Lagi filii), Aristoduli Cassandr. et Charetis Mytil. reliquias ed. G. Hullemann, Tral. 1844. — Sainte-Croix

44. Bur Abschähung seiner Berbienfte um Bilbung, Runft und Literatur ziehe in die Rotigen und Schriften von S. 77. 80. heran. — G. Barthen Btolemaus gi, ber Grunder ber 32. agypt. Dynastie, aus ben Abhanbil. ber Berliner Afab. : Biff. Berl. 1860.

Aristobulos lebte hochbetagt zu Casandria auf dem thrakischen persones (& Kasardpecc) und legte, als Phhister und als Techniston Alexander zum Wiederausdau des Graddenkmals des Kros Pasargada derusen, 84 Jahre alt seine Beodachtungen und Forungen über Geognosse, Geographie und Ethnographie in einem Werk er Alexander nieder, woraus die dei Pseudos Plutarch de sur. citirte Schrift sed. die der Aux. citirte Schrift sed. die der Aux wahrscheinlich ein Stück dissete. Ars an Exped. Alex. prodem. zählt ihn im Widerspruch mit Lukian nomodo sit hist. conscribenda 12, woselbst er als jugenblicher chmeichler des Königs erscheint, zu seinen besten Gewährsmännern. Ite Urtheile und längere Fragmente aus Arrian und Strabozeugen seinen seinen, beredten Wund, der vornehmlich in eleganten pographischen Beschreibungen und Vergleichen zum Ausdruck kam. Agewiß bleibt, ob Aristodulos Verfasser der Iradixa dei Plut. Parall. in. 32 war.

Ariftobulos (S. 155): Ptolemaei Lag., Aristobuli Cassandr. et Chatis Mytil. reliquias ed. G. Hullemann, Trai. 1844. — C. Mueller Fragm. riptt. Alex. M. p. 94—113.

Chares aus Mhtilene, Alexanders Hofmarschal (eloayye
ν΄ς), sammelte auf Grund des privaten Berkehrs seines Gedieters in
indestens 10 Büchern 'Ιστοριῶν τῶν περί 'Αλέξανδρον (Athen. XIII,
575) lebendige, wahrheitstrene Züge, welche dem Bild Alexanders
i Plutarch zuslossen. Der Charatter seines Amts mag erklären,
is dort kriegerische Actionen zurücktraten; doch hatte Chares mit der
abe der Beodachtung über geographische, ethnographische und culturstorische Berhältnisse Asiens sorgfältig und mit Interesse berichtet und
e Lecture durch manches werthvolle und ergögliche Beiwert angenehm
macht. Unter anderen nützen ihn Plinius und Athenäos, der
nige größere Bruchstücke bewahrt.

Chares (S. 156): Fragmente bei R. Geier und C. Müller p. 114—0. — Ptolemaei Lag., Aristobuli Cassandr. et Charetis Mytil. reliquias ed. Hullemann, Trai. 1844., über homonyme Autoren p. 125 sq.

Dnefikritos aus Afthpaläa (ober Aegina), Zuhörer bes mikers Diogenes in Athen, von Alexander mit der Erforschung t indischen Küsten unter Nearch, weiterhin mit einer Gesandtschaft die indischen Ghmnosophisten betraut (Strad. XV, p. 715), vollbete seine Commentarien über die Thaten Alexanders lange nach m Tod des Königs in Thrakien bei Khimachos. Das Werk (eine urtie daraus der Napánλους), dückerreich und aussührlich, griff auf Jugendzeit Alexanders zurück und galt in Rücksicht auf Wahrheit twerdichte den Alten sür verdächtig; vornehmlich ward an seiner uch nach Fabeln, Wundern und Uebertreibungen Anstoß genommen. ut. Alex. 46. Strad. XV, p. 698 των παραδόξων άρχικυβερνής. Gell. IX, 4. Eine Compilation aus den Küstensahrten des Onesi-

kritos, Nearch und anderer Geographen, welche König Juba II. von Mauretanien unter bem Namen bes Onesikritos verbreitet hatte, lag wie es scheint Plinius Hist. nat. VI, 26 vor.

One sitritos (S. 156): Fragmente zusammengestellt von R. Geier und E. Müller Scriptt, rerum Alexandri M. p. 47 sq. — F. Lilis De Onesicrito script, Alexandri M. Bonn. 1864.

Mearch von Areta, ansässig zu Amphipolis, von Philipp mit anderen Freunden Alexanders verbannt, begleitete den König nach Afien, ward Statthalter von Lukien und rubmbebedt am Hobbhafis und Indus jum Admiral ber Flotte ernannt, welche die Beimkehr bes einen Heerestheils zur See glüdlich vollzog. Später burchforschte er im Auftrag Alexanders bie Ruften Afiens von ber Munbung bes Indus bis zum Euphrat sowie die Nachbarlander. An einer zweiten Entbedungsreise behinderte ihn ber plötliche Tob bes Königs, wobet er zugegen war. Seine Berbienste erschienen bedeutend, so daß ihn Alexander fürstlich belohnte und burch Heirath sogar in die königliche Familie aufnahm. In ben folgenden Thronstreitigkeiten schloß sich Rearch dem Antigonos an. Plut. Alex. 10. Arrian. Exped. Alex. VII, 4 sq. Ind. 42. Diod. XIX, 19. 69. Aus seinem Παράπλους, ber einzigen, aus Tagesnotizen gefloffenen und mahrscheinlich erft nach Onefitritos veröffentlichten Schrift von ihm, welche bie Entbedungen und Erlebniffe vom Hyphafis bis zur Antunft am Pasitigris, zugleich auch über andere Begebenheiten berichtete, ift außer Fragmenten aus Strabo ein Auszug bei Arrian Ind. c. 20-43 erhalten. Man wird ihn, weil er feineswegs mit bem Original übereinstimmt, beffer an seinem Plat belassen, auch mehr bie Sorgfalt und ben Fleiß Re arche in Beobachtung bewundern ale, von neuerer Bestätigung abge mabnt, feine Glaubwürdigkeit anfechten wollen. Weniger als Arrian hålt von thm Strabo p. 70: Απαντες οι περί Ινδικής γράψαντες ώς ἐπὶ το πολύ γεγόνασι, καθ' όπερβολήν δὲ Δηίμαχος · τὰ δὲ δεύτερα λέγει Μεγασθένης, 'Ονησίχριτός τε χαὶ Νέαρχος χαὶ άλλοι παραφελλίζοντες ήδη. — Wit Onefitritos und Reard ertrug gemeinsam die Mubfal ber Beimkehr aus Indien jur See ber Thafier (ober Amphipolitaner) Androfthenes. Strab. XVI, 765. Er befuhr zugleich einen Theil ber Rufte Arabiens und veröffentlichte balb nach bem Tobe Alexanders seinen Παράπλους της 'Ινδικής, we raus nur Wenig erhalten ift.

Nearch (S. 156): Fragmente bei R. Geier und G. Rüller Scriptt. rerum Alexandri M. p. 58—71. — Paraylus, s. Arrian und die Ausgg. der Geographi Graecorum minores 1. Bb. S. 320. — Androfthenes bei C. Rüller p. 72 sq.

Klitarch, Sohn Dinons, eines namhaften Darstellers ber Persergeschichte vor und nach Aerzes in 3 συντάξεις, Άσσυριχων, Μη-διχων, Περσιχών, war Schüler Stilpons von Megara, ein Mann von Genie, ber seine Leser mit einer Fülle bunten Stoffes zu unterhalten wußte, aber von berüchtigter historischer Treue. Er scheint am Feldzug Alexanders keinen Antheil genommen zu haben. Vermuthlich am Hof des Lagiden Ptolemäos I. vollendete er seine Geschichte

Alexanders, die in mindestens 12 Büchern (Diog. L. provem. 6) bis zur Schlacht bei Ipsus reichte, von Diobor, Juftin, Curtius und auf vielen Buncten auch von Plutarch benutt und vermutblich eine Sauvtauelle ber Alexanderromane wurde. Bon etwa 30 Fragmenten, bie une besonders Strabo und Aelian gerettet haben, gehört ber britte Theil ber indischen Lander-, Boller-, Sagen- und Thierwelt an. So gefeiert nun Rlitarch wegen bes Reichthums an romantischen und piquanten Mittheilungen und Scenen blieb, vor ber gesunden Rritik fand er keine Gnabe, und bereits Cicero de legg. 1, 7 verbrängte ihn aus seiner Gunft bei ben Römern. Quintil. X, 1 Clitarchi ingenium probatur, fides infamatur. Bie er in Luge und Unguberläffigkeit, in kindischer Behandlung bes Materials seine Runftgenoffen bestegte, so überbot sie bie Unnatur seines Stils, ber überschwänglich, fett und von frostigen Metaphern geschwellt, die afianische Manier auf bem Gipfel bes Ungeschmads barftellte und spruchwörtlich geworben war. Κλειταργικώς - ύπερβολικώς in Crameri Anecd. Paris. Tom. III, p. 361. Philod. de rhet. IV, 2. Longin. de sublim. 3. Unter ben Römern ahmte ihn 2. Cornelius Sifenna nach, ihm geistesverwandt wurde nachmals ber Rhetor Timagenes, in Ton und Farbe bes fabelreichen Bortrags hängt von ihm Q. Curtius Rufus ab.

Rlitarch (S. 156): Fragmentsammlungen von R. Geier und C. Müller p. 74-85. — C. Raun De Clitarcho, Diodori, Curtii, lustini auctore, Diss. Bonn. 1868. — Charafter seines Stils: Fr. Blaß Geschichte ber Berebsamkeit nach Alexander S. 44 fg. — Pistorifer Dinon: C. Valckenaer ad Theoer. Adoniaz. p. 304. A. Westermann in Baulys Real-Encyklop. II. — Bruchstüde in C. Müllers Fragm. hist. Graec. Tom. II, p. 88.

Rallisthenes aus Dihnth, Schwestersohn des Aristoteles, um Ol. 103 (zwischen 368-365) geboren und von Aristoteles und Theophraft gebilbet, folgte Alexander empfohlen als Herold feiner Ruhmesthaten nach Asien, fiel aber burch seine Strenge und Freimuthigfeit, welche ber Schmeichelei und Selbstfucht in ber Umgebung bes Königs gefahrbrohend wurde, in Ungnade. Als er dann, die Freiheit politischer Bestrebungen wahrend (Curt. VIII, 5 vindex publicae libertatis), in offener Opposition gegen die orientalische Politik Aleranbers fich erhob, warb er, ber Theilnahme an ber Berichwörung des Hermolaos verbächtig, gefangen gefetzt und ftarb wie es scheint in Folge erlittener Mißbandlungen im Kerker, Ol. 113, 1. 328. Arrian. Exped. Alex. IV, 14. Seinem Leben und Leiben wibmete The ophrast in der Schrift Kaddiodévyc & neod névdous ein ehren- volles Andenken; seine Bilbsäule, ein Wert des Amphistratos aus ben Zeiten Alexanders, fab noch Plinius ju Rom in ben fervilianischen Garten. Aus ben Schriften bes Kalliftbenes, einer erft in Afien vollendeten hellenischen Geschichte in 10 Buchern von Ol. 98, 2-105, 4. 387-357, einer Darftellung bes photifchen Arieges (Περί τοῦ ίεροῦ πολέμου) von Ol. 105, 4-108, 3. 357 -346 und einer Beschichte ber Ariegszüge Alexanbers in Aften, welche (Suid. Nepocca) wahrscheinlich bis Ol. 112, 3. 330 reichte, find Bruchftude und Rotizen in 40 Numern erbalten. Gines Περέπλους gebenkt ber Scholiast zum Apollon. Rhod. II. 672; auf

seinen Antheil an aristotelischen und theophrastischen Schriften ober Borlesungen über Naturtunde (Avarouixá) deutet Plin. Ind. ad Hist. nat. XII. XIII. und Chalcid. in Tim. p. 340. M. Bu beanstanden find die Citate bei Pseudo-Plut. de fluv. 4. und Parall. min. 5. 31 Kalliσθένης εν τρίτφ των Κυνηγετιχών, εν τρίτφ Θρακιχών, bei Stob. Florit. VII, 69 εν δευτέρω Μεταμορφώσεων unb Poll. Onom. IX, 6 εν τοις Αποφθέγμασιν. Rallisthenes gehörte zu den Größen der im bamaligen Bilbung und Gelehrsamkeit. Ein geschulter Bbilosob und Redner (λόγφ ήν δυνατός καὶ μέγας Plut. Alex. 53), bom polymathischen Eifer sogar zu Diorthosen im homer verlodt, um Wahrbeit !! auf allen Buncten bes biftorischen Berichts besorgt, verleugnete er gleichwohl nicht die allgemeinen Schwächen seines Zeitalters. Mit seinem Bemüben um Reichthum und Wechsel ber Darstellung verbindet er bat Interesse an Orakeln, Wundern und unbegriffenen Einwirkungen bet Gegen ben Borwurf ber Schmeichelei, womit ihn Timaon Gottbeit. befleckt hatte, schützt ihn Bolybios XII, 17—22, ohne jedoch seine αλογήματα zu verschweigen; auch sein Stil (Cic. de orat. II, 14 paene rhetorico more), ber seinem Charafter nach epibeittisch, bis k weilen vom Erhabenen zu Frost neigte, war von alten Runstrichten beachtet. Langin. de sublim. 3. καί τινα Καλλισθένους όντα οὐγ ὑψηλά. άλλα μετέωρα. Denn sein Ruf blieb beständig, und bald band fic an feinen Ramen eine apofrophische Literatur, beren Beift und Choratter ber Roman Bfeudo-Ralliftbenes barftellt: Kalliobeνης ίστοριογράφος, δ τὰ περὶ τῶν Ελλήνων συγγραψάμενος ! ούτος ίστορει 'Αλεξάνδρου πράξεις. Cod. Paris. 1711 Bios' Alsξάνδρου Μαχεδόνος. In einer Reibe von Hanbidriften zu Orfort. Leiben, Florenz, Turin, Benedig, Mailand, Rom und Paris erhalten, woraus Berger be Livrey in Not. et Extraits tom. XIII, p. 162 sq. und in Traditions tératologiques p. 350 sq. einige Stuck mitgetheilt hatte, murbe biefes Werk zuerft burch C. Müller in ber Berfassung befannt, welche fich mit Sulfe von Codd. Parisinus 1685 (B) und Supplem. 113 (C) aus Parisinus 1711 (A) 90 winnen ließ, ber älteften Hanbschrift aus bem 11. Jahrhundert. Ber stummelt, ludenhaft und von Berberbniffen aller Art völlig entstellt, kommt A gleichwohl bem reicheren Original näher und wird aus eines por 340 entstandenen lateinischen Bearbeitung des lulius Valerius erganzt, ben A. Mai, ber Eriftenz bes griechischen Exemplars noch un kundig, aus sprachlichen Gründen zwischen das 4. und 5. Jahrhundert sette Iulii Valerii Res gestae Alexandri Macedonis, transtatae 🚯 Aesopo Graeco. Den letteren bringt am beften ein Codex Ambrosianus aus dem 9. Jahrhundert, den wiederum A. Mai aus einer Epit. Vaticana und einem volleren Turiner Balimpfest im Spicil. Romanum 1842, zulest E. Müller aus 2 Parisini 8518 (Epitome Valerii) und 4800 erganzt und berichtigt bat. Derfelbet Quelle entftammt mit ber Aufschrift Ariftoteles ber armenifche Rallisthenes aus dem 5. Jahrhundert, der auf Phavorin anrid weist, übersetz von bem armenischen Sistorifer und Metaphraften grie discher Schriften Moses von Chorene. Eine Analyse vieses in schlimmer Gräcität schleichenben Machwerles, woran 3. Zacher seine lichtvollen Forschungen zur Kritik und Geschichte ber ältesten Auszeichnungen der Alexandersage band, hat dahin geführt, daß das Original, wich viele bessernde wie entstellende, kürzende wie bereichernde Hände gegangen und auch in der Form verwahrlost, wahrscheinlich im 2. Jahrsundert zu Alexandria entstanden, die wichtigste Quelle für die mittelskerlichen Bearbeitungen der Alexanderromane, und daß bereits im 11. sahrhundert die jüngere, durch B vertretene vulgate Textesgestalt versreitet war.

Kallisthenes (S. 156): Fragmente bei R. Geier, A. Westermann no G. Müller p. 1—32. — A. Westermann De Callisthene Olynth, et seudo-Callisthene qui dicitur Commentatt. P. l. ll. 1. 2. 3. Lips. 1838—1842. — Pfeudos Kallisthenes: prim. ed. C. Muellerus, am Divotschen Arrian ar. 1846. 1868. — nach ber Leivz. 1871. — griechisch und beutsch mit nmsassen luszügen aus den lateinischen, französischen, englischen, persischen und türsischen luszügen aus den lateinischen, französischen, englischen, persischen und türsischen lieranderlieden von S. Weismann Alexander. Gedicht des 12. Jahrh. vom Riassen Lawbrecht, 2 Bde. Kransf. 1850. — 3. 3 ach er Pseudocallisthenes. Korschungen zur Kritif und Geschichte der ältesten Aufzeichnungen der Alexandergage, dalle 1867. — 3 ul. Balerius: Res gestae Alexandri Macedonis translatae ix Aesopo Graeco, nunc prim. ed. notisque illustrante A. Maio, Mediol. 1817. und in Auctt. class. e Vaticanis codd. edit. Tom. VII. Rom. 1835. — Epitomataris de redus gestis Alexandri Maced. supplementa e cod. Taurinensi ed. A. Kai, im Spiell. Romanum, Rom. 1842. p. 513—522. Gmendatt. von R. Geier u der Zeitschr, sür Alterthunisw. 1838. R. 51. — 1ul. Valerii Epitome. Jum rstenmal herausgeg, von J. Zacher, Halle 1867. Pseudocallisthenes e. 32—84. — Wittheilungen über die Handschriften des PseudosAllisthenes und Jul. Balerius von Berger de Xivrey in Not. et Extralis Tom. XIII, p. 162—306, von E. Kuller Praes, et Introd. p. VII—X. und mit strenger Unterscheidung der 3 Restensionen von Zacher S. 7—35. 105 fg. — Der armenische Rallisthenes zedruck Venet. 1842., s. die Zuschrift von K. Kante aus Benedig dei R. Geier p. 230. Zacher S. 85—101 und die armenischen, sprischen (s. 49.

Anaximenes aus Lampsakos, Schüler des Rhnikers Dio= genes und in ben politischen Auseinandersetzungen ber griechischen Staaten nach Alexanders Tob wahrscheinlich auf Seiten ber matebonischen Partei, zugleich Gegner ber Isofrateer in politischer wie in technischer Theorie, theilt Namen und Beruf mit seinem Schwestersohn, bem jüngeren Lampfakener Anarimenes, ben Zoilos aus Amphipolis gebildet hatte. Rein geringes Auffehn rief fein Toeκάρανος oder Τριπολιτικός hervor (Paus. VI, 18. 5), vermuthlich Borbild für Barros politische Satire Touxápavoc, ein unter bem Ramen des Theopomp verbreitetes politisches Pamphlet wider bas Dreistaatenspftem Athen, Sparta und Theben, worin er Theopomp stilistisch parodirt hatte, und gleiche Tendenzen mochten seine Baochéwr uerallarai erstreben. Athen. XII, 531. Steph. Byz. v. Πασαργάδαι. Seine rhetorischen Schriften (S. 42), technische Anweisungen und Adroi τομβουλευτιχοί και δικανιχοί, find unbefannt; bie συντάξεις περί τοῦ ποιητοῦ ('Ομήρου) bei Dionys. Hal. de Isaeo 19 führen auf gemeinfame Studien mit Boilos. Auch die hiftorischen Schriften find uns bis auf dürftige Notizen verloren. Sie waren in den nivaxes unter 3 Numern verzeichnet: Έλληνικά in 12 Büchern (Πρῶται ίστορίαι Athen. VI, 231) von ber theogonischen Fabel bis zur Schlacht bei Mantinea Dl. 104, 3. 362; Oedennexá in minbestens 8 Büchern Harpoer. v. Καβύλη) mit ber Hauptfigur bes Amontiaden Philipp,

und Τὰ περὶ 'Αλέξανδρον (Harpocr. v. 'Αλείμαχος ' Αναξιμένης δευτέρω τῶν περὶ 'Αλέξανδρον) über die Thaten und Schichale randers. Die und stählt ihn unter den ρήτορες έπιφανεῖς καὶ δνόμι ήξιωμένοι οὐ μετρίου auf, der in allen Redegattungen sich versu in seiner jedoch mit Ersolz: οὐ μέντοι τέλειον γε ἐν οὐδεμιᾳ τοι τῶν ἰδεῶν, ἀλλ' ἀσθενῆ, καὶ ἀπίθανον δντα ἐν ἀπάσαις θεωριῶν

Anaximenes (1, S. 314): Bruchftude bei R. Geier und E. Mu.

Ephippos aus Olunth (δ Χαλκιδεός), bei ben Beftimm gen Alexanders über bie Ordnung und Berwaltung Aegyptens έπίσχοπος των ξένων in Pelusium ernannt, schrieb ein Wert über Tob und bie Leichenbeftattung Alexanbers und Bephäftig Περὶ τῆς 'Αλεξάνδρου χαὶ 'Ηφαιστίωνος μεταλλαγῆς (τελευτῆς) ταφης, woraus Athenaos einige Bruchstücke mittheilt. Arrian. ped. Alex. III, 5. Athen. III, 120. IV, 146. XII, 537. Marinas ber ältere aus Bella, Stiefbruder Antigonot Einäugigen, nachmals Gegner bes Lagiben Ptolemäos unb & haber unter Demetrios Poliorketes in ber Seefchlacht bet lamis auf Appros Ol. 118, 2. 307, scheint nur anfangs an ter bition Alexanders theilgenommen, feit Dl. 111, 3. 334 aber in gien bei Antigonos feine matebonische Geschichte in 10 Buchern gef ben zu haben. Suid. v. Mapovas Neddaios und Diod. XX. τας Maxedovixaς πράξεις συνταξάμενος. Sie reichte wohl nicht 🕽 Gründung Alexandrias und die zweite Anwesenheit des Königs in Ol. 112, 2. 331 berab und behandelte vermuthlich in einem beist Abschnitt die Jugend- und Erziehungsgeschichte Alexanders. Smil. περί της 'Αλεξάνδρου άγωγης. — Bon ihm verschieden ift bet gere Maribas aus Larifa, Berfaffer einer attifchen Arcia ('Arrixa) in 12 ober mehr Buchern, worin bas Mythische (Suid. θιχῶν ζ') nach Art ber Atthibenschreiber einen breiten Raum eim Die Mebraahl ber Fragmente ift ftreitiger Befit beiber. Gin Historiker dieses Namens ist zu tilgen. — — Ueber die Schriften Khrfilos aus Pharfalos und bes Medios (Midios) Larifa bei Strab. XI. 530, ber zu ben intimften Freunden Ale bers geborte, später auf Seiten bes Demetrios stand und im kampf gegen Ptolemäos bei Khpros Flottenführer war, verk nichts. Arrian. VII, 24. Plut. de adul. 35. - - Beiter sich diese Literatur mit einer Reihe unsicherer, zum Theil ganz A Namen: Bolyflit aus Larifa mit minbestens 8 Buchern 3 (Athen. XII, 539); Begesias aus Magnesia, ebenso fal wie überschwänglich und matt in Stil und Composition (f. S. Menachmos aus Sithon, Bilbhauer und hiftoriter auf Beiten ber Diabochen, in ber Fragmentsammlung mit 11 Rumer ber Geschichte seiner Baterstadt, einem Buch über bie Rünftler mit ben Hiftorien über Alexander verzeichnet; Leon ber Siftorite Bhjang, einer ber alteften, Berfaffer von Gefdichten über Bhille. photischen Krieg und Alexander; ber Beripatetiter Sathros in Bioe und ber Verfasser von profaischen Mosten Antiflibes

Ithen; Nikanor, unbestimmt welcher ber Homonymen, δ τδν Αλεξάνδρου βίον Ιστορήσας bei Suid. v. Σίβυλλα und Schot. Plat. 1. 315. B.: Ariftos von Salamis und Astlepiabes, of ra Μεξάνδρου αναγράψαντες bei Arrian. Exped. Alex. VII, 5. Athen. I, 436; Dorotheos, nicht ber Grammatiker aus Askalon, er Extry των περί 'Αλέξανδρον citirt von Athen. VII. 276., berselbe ober ein mberer jüngerer Homonbmos war Verfasser von Lixedixá und Iradixá nach Stob. Floril. 49. Plut. Parall. min. 20.; Ritobule (†) δ δαθείς ταύτη τὰ συγγράμματα) bei Athen. X, 434. 537; Antigenes, Philo von Theben und Philipp von Chalfis bei Plat. Alex. 46. — Auch weiterhin, burch ben Rhetor Timage= et (Nepi Baoidéan) unter Raiser Augustus ber Literatur wieder zu-Mhn, blieben die Thaten Alexanders eine Lieblingsaufgabe der Schrift= ellnei, und fophistische Darfteller feit Raifer Sabrian fibten bieran eigentlich ihre Stilfertigkeit. Erhalten aus diesen Zeiten erneuerter twien sind Plutarche Alexander und Arrian, beiten als Quellen-Missieller von Bedeutung, benen Strabo fich beigefellt. Ihm folgt olamon, Freund bes Tiberius, in seiner Schrift Nepi 'Alehavdoov nedóvoz; Jason aus Argos, jünger als Blutarch, in seiner Gethe Alexanders; Rephalion unter Raiser Habrian, ber zu seinem But ber Navrodanai loropiai, welches die Thaten Alexanders im den Dialett barftellte, noch eine große Bahl Quellenschriften bet hatte (Phot. cod. 68), und Favorin, vermuthlich Quelle für wo-Rallifthenes. Amuntianos, von welchem Phot. cod. 131 mallele Biographien las, widmete Kaiser Martos seinen Abyoc etc Meardoor, und Braragoras aus Athen unter Constantin bem wien verfaßte nach Phot. cod. 62 noch 6 Bücher Alexandergeschichte durchsichtiger ionisirender Form.

Ephippos, Marspas bis Praragoras (S. 156): Fragmente und listaifige Notizen bei G. Müller p. 40—46. 125 sq. — Beide Marspas: Ritschl De Marsya, rerum Alexandri M. scriptore, Vratisl. 1836. Opuscc. l. Renach mos: G. Kießling De Menaechmo Sicyon. et Hieronymo Carano, Zeizer Progr. 1830. — Antiflides: G. Welder Epischer Cyclus 1836.

Tagebücher Alexanders (Εφημερίδες βασιλιχαί), von dio dot aus Erhthrä und dem Olynthier Strattis (Suid. Περί το Λλεξάνδρου εφημερίδων βιβλία πέντε, Περί τῆς 'Αλεξάνδρου λευτῆς') unter Auflicht des tresslichen, um Alexander hochverdienten dersecretärs Eumenes aus Kardia (ἀρχιγραμματεύς) versaßt das Bruchstüden noch kenndar, brachten genaue und sehr umflände Berichte über Alexanders Leben und Staatsacte. Bon Briefen Eumenes, worin sein Redetalent, das ohne Gewalt in schmeichelns Aus Ton zu überreden verstand, zum Ausbruck gelangte, Plut. Eumen. Lucian. pro laps. inter satut. 8. — Mit Ausmessung der Auber und Märsche betraut, solgten dem König Bäton und Diosnet. In ihre Arbeit, deren Kejustate die Σταθμοί τῆς 'Αλεξάνδρου velaς brachten, gewinnt man jetzt besser als aus dürstigen Fragmen einen Einblick durch das Itinerarium Alexandri, das 340 n. Chr. entstanden, große Aehnlichseit mit Julius Bales

rius zeigt (S. 160); am Enbe unvollständig, zuerst veröffentlicht A. Mai aus einem Codex Ambrosianus des 11. Jahrhunde Mit Bäton ist verbunden Amhntas έν σταθμοῖς 'Ασίας Athen. \ 442. 529, als Χωρογράφος τῆς ὑπ' 'Αλεξάνδρου πατηθείσης wird Archelaos genannt. Diog. L. II, 17.

Eumenes, Diodot und Strattis: E. Müller p. 121—124. — fondere hift. Gaben über Gumenes und seinen Charafter von J. de Geer, Ul 1838. und R. Bugdorf im Halberst. Brogr. 1862. — Baton und andere matisten bei C. Müller p. 134—137. — Itinerarium Alexandri: p. ed. A. Mai, Mediol. 1817., wiederholt in Class, Aucut, Tom. VII. Rom. 18 von G. Müller am Didotschen Arrian, Par. 1846. 1868, und nach einer n Collation der Mailander Handschrift durch W. Studemund von D. Bolfm m Raumb Progr. 1871. — Analyse von J. 3 ach er Pseudocallisthenes S—84. — Schuschriften von G. Kluge De itinerario Alexandri M. Bre 1861. und A. Franke Commentat. l. Neiße 1868.

Nhmphis ber Herakleot um Ol. 132. 250 v. Chr., h geehrt in seiner Baterstadt, beren Historien er hinterließ (13 Bü Περί 'Ηραχλείας), und berühmt durch seine Gesandtschaft an die Gall verband nach Suid. v. Νύμφις die Geschichte Alexanders mit den T ten der Diatochen und deren Nachfolger in 24 Büchern Περί 'Αλεξ δρου χαὶ τῶν διαδόχων χαὶ ἐπιγόνων, welche die auf Ptolemäos Guergetes herakgesührt waren. Eine große Abtheilung hieraus bit ten die Λόγοι περί Πτολεμαίων, deren 9. Buch Aelian Hist. an XVII, 3 ansührt. Seinen Περίπλους 'Λοίας citirt Athen. XIII, 5 Nhmphis war Quelle für die früheren Partien der Historien seinen Bandsmannes Memnon. Phot. cod. 224.

Rymphis (S. 156): Bruchstude bei C. Müller Fragm. hist. Graec 12 sq. und C. Orelli Memnonis hist. excerpta servata a Photio, Lips. 1 p. 95—104. — D. Beichert Leben bes Apollonius von Rhodus S. 255 jg.

Hieronhmos aus Karbia, unter den Begleitern Alexank namhaft, schloß sich nach bem Tob des Königs der Bartei des C menes an, seines innigen Freundes, und gewann burch sein Ans und seine Berbindungen mit ben Machthabern auf ben Bang Ereigniffe einen bestimmenben Ginflug. Bon Untigonos gefar und begnabigt, empfing er eine Statthalterschaft in Sprien, nahm T an der Schlacht bei Ipsus und ward von Demetrios jum L moften in Bootien beftellt. Auch Bhrrhus Freundschaft erwark und überlebte ihn (Paus. I, 13); er starb im Alter von 104 3ak in der Umgebung des Antigonos Gonatas. Sein Nachlaß, των διαδόγων ίστορίαι bei Diod. XVIII. 42, mit Beziehung auf Krieg des Phrrhus in Italien ή περί των έπιγόνων πραγματεία Dionys. Hal. Antiquitt. Rom. provem. 6, τὰ ἐπ' ᾿Αλεξάνδρφ πρ θέντα bei Suid. v. Ιερώνυμος Καρδιανός, die Hauptquelle füt Geschichte ber Diabochen und beren Nachfolger bis über ben Tob Phrrhus, verbreitete zuerst über Roms Ursprünge und Geschichte Often Nachricht und wurde von Diodor lib. XVIII—XX und Blutard im Leben bes Phrrhus benutt. Die Zuverläffigfeit Historikers, weil berselbe für Antigonos ein politisches Interesse beverwirft Paus. I, 9. und über Stil und Composition bat Dionys. compos. verb. 4 fein Bort der Anerkennung.

Sieronymos (S. 156): Fragmente bei E. Müller Fragm. hist. Graec. 1. 450 sq. — Progr. von G. Rießling De Menaechmo Sievon. et Hieroso Cardiano, Beig 1830. — F. Brüdner De vita et scriptis Hieronymi 1., in Zeitschr. für Alterthumsw. 1842. S. 252-272. — G. Dropfen Gesite bes hellenismus 1. 1. Beil. S. 669 fg.

Darfteller geschichtlicher Stoffe var Polybios.

a. Berichterftatter und Sammler auf weiteren Gebicten.

16.

Duris von Samos, ein Schüler Theophrafts, boch ohne a Beift und die umfaffenbe, tiefe Renntnig bee Meifters, nachmals brann seiner Baterstadt (Athen. VIII, 337), stellte unter Btolemäos Philadelphos in einem großen, zweitheiligen Wert Ioropiae (Maworka, Eddnvera) bie makebonisch-hellenische Geschichte von Dl. 102, . 370 an dar. Die zweite Hälfte (23. Buch bei Athen. XII, 546) Hof ben beiligen Krieg von Dl. 105, 4. 357 ein und reichte noch ber die Schlacht bei Kurupedion hinaus. Die Geschichte bes Aga= holles (Tà περί 'Aradoxdéa), nach einer Bermuthung von Henne Commental. III. p. 112 ein Abschnitt bes Ganzen, bilbete aller Wahriniliafeit nach ein besonderes Werk und wob um die Hauptfigur, ne hier glimpflicher als nachmals von Timaos beurtheilt mar, zahlmide Digressionen über die Natur und munderbaren Sagen Siciliens, Pollens und Libhens. Schol. Aristoph. Vesp. 1030 ev B' Achuxãv. Den reichsten Anlag jeboch, mit Gelehrsamkeit zu prunken, boten feine Laplan apoc, chronologisch geordnet nach den Verzeichnissen der Junoniefter, bunt an Detail über burgerliche Geschichte, Culte, Wiffenschaft und kunft und mit poetischen Belegen staffirt. Athen. XII, 525. Schol Eurip. Hecub. 915. Ferner gingen seine Sammlungen auf dump, Literaturs und Kunftgeschichte: Перд горог Etyin. M. v. O. νέ, Περί αγώνων Phot. v. Σελίνου στέφανος, Περί τραγωδίας (ein= th Περί Ευριπίδου και Σοφοκλέους) Athen XIV, 636. IV, 184. nd Περί ζωγράφων Diog. L. I, 38. Duris gerecht zu werden, ist wirtig. Cic. ad Att. IV. 1 neunt ihn in historia diligentem, und mis bemühte fich, von ben Sagen und Erdichtungen ber Darfteller Alexanderzüge frei zu werben; gleichwohl erscheint seine Glaubitigkeit von dem Werth der benutten Quellen, wohl auch von der men Stimmung abhängig und verbächtig, und ift von Plutarch anstandet. Plut. Eumen. 1. Pericl. 28. Noch jest zeigt er in Bruch-den (79 Numern) Borliebe für abstruse, vom Bolksglauben geheite Fabelweisheit. Duris mag fleiß auf die Darftellung verwandt ben, Ergögen und bramatische Beweglickeit erstrebt er und tabelnd latt er sich wider die einseitige Sorgfalt des Ephoros und Theo= mp, die nur dem prápeir gelte. Die Lieblickfeit der theophrastim Rebe hat er nicht erreicht, auch die Composition vernachlässigt, b in Dekonomie erkennt ihm Phot. Cod. 176 keinen Borzug zu. ionys. Hal. de compos. verb. 4. — Die Geschichte des Agutholles

schrieb auch sein Bruber Antanber aus Shrakus und bessen Landsmann Kallias, letzterer (& Javuastde lotopiorpasses) in 22. Buchern sehr zu Gunsten bes Thrannen. Diod. XXI, 16. 17. Dionys. Antiquitt. Rom. I, 72. und Euseb. in Crameri Anecd. Paris. II, p. 162.

Duris (E. 120 fg.): M. Marx Ephori Cum. fragm. p. 40. 3. Drohfen pellenismus 1. Beil. 1. E. 671 fg. und G. Eckertz De Duride Samio, inprimit de eius in rebus tradendis fide, Diss. Bonn. 1842. — Horstig Quaestt. Darfidearum P. l. Brogr. Stoly 1862. — A. Haake De Duride Samio, Diodaris auctore, Diss. Bonn. 1874. — Fragmentfammlungen von G. Hullenimann Trai. 1841 (van Gent Epist. crit. de Duridis Samii reliquiis ad G. Hullemannum, LBat. 1842) und G. Müller Vol. II, p. 466—488.

Timäos aus Tauromenion, ein Schüler bes Philisko aus Milet, stammte aus einem ebelen und begüterten Geschled und führte die Narier nach Zerstörung ihrer Stadt in die neugegrunde Colonie Tauromenion Dl. 105, 3. 358. Bon Agathofles verbann wanderte er nach Athen aus und lebte hier, mit ber Abfaffung feine Geschichtswerkes beschäftigt, volle 50 Jahre, als ihn im Alter von Jahren um Dl. 131, 1. 256 ober etwas später ber Tob ereilte. Hauptwerk Dixedixá, bei Cic. Epist. ad famil. V. 12 als Historia perpetuae, bei Dionys. Hal. als xowai bezeichnet und von Diobs benust, umfaßte in 68 Büchern bie Geschichte Siciliens in ihren 8 giehungen zu Stalien und Griechenland von ben früheften Zeiten B auf Ol. 129, 1. 264. Polyb. I, 5. XII, 25. Diod. XVI, 7. La Macrob. 22. Ueber ihre Dekonomie ift nichts überliefert, bie ve schiebene Zählung und Orbnung ber Bücher führt auf eine getrenn Beröffentlichung ber einzelnen Theile. Suid. v. Tiuacos unterfcheth 2 Hauptpartien, 'Iralixà xai Dixelixá, die angeblich in 8 Bilde die ältere Geschichte Siciliens in genauer Berbindung mit ber Geschich Italiens barstellten, und Lixedixà xai Eddyvixá von den Zeiten bis Expedition ber Athener gegen Sicilien, 50 Bucher etwa bis auf Mgas t hotles, bem 5 Bucher gewibmet waren. Die Geschichte bes Bort hus von Epirus bilbete bie Fortsetzung biefer ausführlichen, Details und Digressionen überreichen Historien. Beliebt und weil bas umfaffenbfte Biffen mit bem Reiz ber angenehmen Darftellu verband, in ben weitesten Kreisen verbreitet, erfuhr Timaos eine Bois mit, die er selbst tadelfüchtig und mit selbstgefälliger Hand wider alten Geschichtschreiber heraufbeschworen hatte. Wenn ihm Homer a γαστρίμαργος, Aristoteles als θρασύς εύχερης προπετής, als σοφί στης δψιμαθής καὶ μισητός, als έμπηδηκώς εἰς πᾶσαν αδλήν κο σκηνήν ericien, wenn er an Theopomp, Philistos und Ephotos, an Theophrast, Democrates und Kallisthenes m Unrecht ober mit Fug eine bittere Rritit übte, fo galt es für bill gerabe biefe Seite seiner Arbeit, seine historische Treue und Glan würdigkeit einer strengen Prüfung zu unterziehen. Bereits bie nächt Zeit, ber Kallimacheer Iftros und ber Perieget Polemon legten bie in eigenen Schriften ('Αντιγραφαί πρός Τιμαιου) viel Ausstellungen nieber; jenem bieg er Έπιτίμαιος, anberen Γραοσυλλέχτρια, altes Sammelweib. Hiermit ift zugleich ber Standpunct ber gegneischen Kritik angebeutet. Am wenigsten Gnabe fand er bei Bolhbios Fragm. Valic. lib. XII, 3—15. 23—28), ber ihn im kläglichen Hib als unhistorisch, kindisch und völlig unfähig Schlusse zu zieben. 18 einen Sagenfrämer auf der Spite voll von Träumen, Ungeheueröleiten und unglaublichen Mothen, überhaupt von schimpflicher Deidamonie und weibischer Wundersucht, als unphilosophisch, kurz als sfabig jur Geschichtschreibung verurtheilt. Mangel an richtiger Gin-At der Urkunden, Unwahrheiten sogar da wo er selbst gesehen, Lüge 16 Uebertreibung, angeborene Tadelsucht (ξμφυτος πιχρία, λοιδορία, ιούστης καὶ τόλμα) und Maklesigkeit in Lob aus persönlichen Intersen (wie für Timoleon): solche Borwürfe würden Timäos verchten, wenn bie Rritit bes Bolpbios nicht einseitig und vom fünft= rischen Geschmad verlassen ware. Ein Hauptmoment war zunächst bie bweichende Behandlung der Mythen. Timäos pragmatisirt nicht wie heopomp und Ephoros und erstattet objectiv natürlichen Bericht ber Sage und mythisches Alterthum. Polybios tritt zu ihm in ixecten Gegensatz. Der zweite Grund liegt sobann im Stil. Timäos at, ältere Isokrateer überbietend, ben gesammten Haushalt ber Rhetorik t bie Geschichte hineingetragen und ber Demegorie und Rebe ben **eitesten Raum** vergönnt. Ihm sieht Darstellung und Form höher s bas stoffliche Interesse, bas bei Polybios überwiegt. Cicero de rat. II, 58 (de nat. deor. II, 69) rühmt unter Anerkennung bes **Riffensreichthums** und ber Gebankenfülle ben Vortrag bes Autors als rebt, seinen Stil als Mufter ber concinnen und lieblichen Art ber fianischen Redeweise, seine Composition als sein. Strengere Kunstdter, wie Dionys und Longin, fanden hier die Ausschweifungen er isotratischen Schule, Trodenheit und Ralte neben Schwulft und leberladung, ein eitles Spiel mit frembartigen Sentenzen, Mangel an igthos und erhabener Gewalt, ber ihn weit von Thuthbibes fcbied, einem Borbild in ber Darstellung bes sicilischen Krieges. Dionys. **lal. de Din**. 8 υπτιος καὶ ψυχρὸς καὶ ἀσύστροφος καὶ ἀναληθής. Longin. de sublim. 4. Plut. Nic. 1. In Diesen Kreisen galt Dinãos für eine Συλλογή ρητοριχων αφορμιων εν ξή βιβλίοις. Der Berth bieses Geschichtwerkes, woraus reiche Bruchstücke in 159 Numern ei Bolybios, Strabo, Diobor und Athenäos erhalten sind, eftand in der Berbindung und Entwickelung der weitschichtigsten my**sischen und historischen Massen, die durch chronologische Genauigkeit** — Timäos wandte zuerst als Norm der Zeitbestimmung die Olymiaben an — und geographisches Detail (auch hiegegen wendet sich, ine besondere Schrift in Aussicht stellend, Polybios II, 16. XII, fg.) ein mehrseitiges Interesse befriedigten. Jenem Zweck bienten rine 'Ολυμπιονίχαι (bei Suid. Χρονικά πραξίδια), chronologische, vieleicht seinen Historien eingelegte Anfate und Zusammenstellungen ber partanischen Ephoren und Könige mit ben attischen Archonten, ben briestern ber archivischen Juno und den Siegern zu Olympia. Polyb. XII, 11 ό γὰρ τὰς συγχρίσεις ποιούμενος. Dionys. Hal. Antimitt. Rom. I, 74 Τίμαιος — οὐχ οἶδ' δτω χανόνι γρησάμενος.

Limaos aus Tauromenion: Fr. Creuzer Sift. Annft S. 311— 199. Fr. Blag Griech. Berebtsamfeit von Alexander bis auf Anguftus S. 41 fg. - Fragmentfammlungen von F. Göller De situ et origine Syracusarum, Lips.

1818. p. 177 sq., nach Aufflidung ber Batic Excerpte bes Bolybios (A. Mai Tom. II, p. 380 sq. s. s. 152.) vollständiger und in anderer Ordnung bei E. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. l. — I. Arnoldt De historiis Timaei opinionum ab editore Parisino conceptarum resutatio, Progr. Gumbiunen 1851. — Ein Beitrag De somnio Himeraeae von A. Meineke Anal. Alexandr. Epim. IV. — E. Sintenis Timaus und Polybius, im Philos. II.

Phylarchos aus Athen ober Raufratis ober Sithon forich . ungefähr gleichzeitig mit Arat Ol. 142, 3. 210 außer mythologischen und anderen Sachen (Επιτομή μυθική [und] Περί της του Διός έπ φανείας Αγραφα scil. δόγματα und Περί εύρημάτων) ein größeret, bie Geschichte Griechenlands und Makeboniens mit ben Borgangen in Sprien, Aeghoten und anberen Staaten barftellenbes Wert loropiai. vom Einfall bes Epiroten Phyrrhus in ben Peloponnes bis jum Tobe bes Spartanerkönigs Rleomenes (272-221) in 28 Büchern, beren Berbindung zu größeren Abschnitten die Titel 'H ent Nelondoryour Πύρρου στρατεία und Τὰ κατά τὸν Αντίογον καὶ τὸν Περγαμηνον. Εὐμένη bezeichnen. Suid. v. Φύλαργος. Schol. Aristid. p. 103 Fromm. Polyb. II, 56-63. Die Hiftorien, aus unzulänglichen Bruchftuden taum noch zu wurdigen, wurden von Trogus Bompejus und von Plutarch in ben Biographien bes Phrrhus, Agis, Rleomenes und Arat genütt. Mag auch die Darftellung, nicht ohne ein vorzügliches Interesse für Kleomenes zu Ungunften ber Achaer und. bes Antigonos Doson, Licht und Schatten nicht streng vertheilt und bat richtige Dag oft genug überschritten haben, bie Rritit bes Bolybiot, . die ihm absichtliche Täuschung vorwirft und jede Glaubwürdigkeit ab spricht, scheint von Vorurtheilen bestimmt und unbegründet. Von Belybios hängt ab bas Urtheil Plutarchs de glor. Athen. Tom. 1, p. 417. IVytt. Vitt. Aruti 38. Themist. 32. Aus Anbeutungen ba Attififten, die einzelne Ausbrude verwarfen, barf man foliegen, baf bie Sprache bes Phylarchos im Ganzen rein war, bie Composition fand Dionys vernachläffigt; geiftvolle Sentenzen verlieben bem Bov = trag, ber rhetorisch gefärbt ber Lebenbigkeit nicht entbehrte, bagegen Brunt und Bathos oft übel und unzeitig zuließ, einen lehrhaften Ton Lobeck. ad Phryn. p. 425. sq. Dionys. de compos. verb. 4.

Phylarchos: Fr. Creuzer Hift. Kunst S. 355—358. R. Stieble im Philol. VIII. — F. Thoms De Phylarchi vita et scriptis. Diss. Gryphism. 1835. — Fragmentsammlungen von Fr. Lucht, Lips. 1836. A. Brückett Gryphisw. 1839. und C. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. 1.

Diplios aus Athen zwischen Dl. 112 – 122. 330 – 290 setzte in zwei Werken, beren älteres in 27 Büchern und 2 overakus die Geschichte Griechenlands und Makedoniens von 357 – 336 (357 – 339. 338 – 336) und in einer Fortsetzung von 26 Büchern die Thaten Alexanders und seiner Nachfolger die zum Jahre 298 barlett (ràx xowàx ppákeix), die Geschichte des Ephoros die auf jene Priode sort, beren Inhalt Psaon aus Platää in 30 Büchern und wiederum auknüpsend Menodot aus Perinth (auch Samier genannt) in 15 Büchern bis in die Ansänge des achäischen Bundes kennen lehrten. Diese Schriften wurden Quelle sür Diodox VI, 14. Excc. Hoeschel. XXI, 5. XVI, 76. Excc. XXVI, 4-

Μηνόδοτος ο Περίνθιος τας Έλληνικας πραγματείας έγραψεν έν βιβλίοις ιέ. Plut. de mulign. Herod. 26 Δίυλλος ανήρ ου τῶν παργιελημένων εν ίστορία. Pfaon erfährt als matter und geschraubter kachahmer ber isotratischen Manier, auch wegen Bernachlässigung ber composition Tadel bei Dionys. de Din. 8. de compos. verb. 4. Die Sammlung E. Müllers Vol. II, p. 360 verzeichnet nur weuige Bruchstüde bieser Autoren, einige noch aus Menodots 'Avarpaph twv ατά την Σάμον ενδόξων. Athen. XV, 671. A. Schafer Die Ge-Hichtschreiber Sosilos, Menodotos und Bsaon, im Bhilol. XVIII. eon aus Bhjang, ein minber beglaubigter Beripatetifer, ftellte in größeren Werten die Geschichte Mateboniens und Griechenlands feit 3hilipp bis zum Tob Alexanders des Großen dar. Τὰ χατὰ Φίλιππον αὶ τὸ Βυζάντιον ἐν βιβλίας ζ΄, Τὸν ἱερὸν πόλεμον, Τὰ κατ' 'Αλέανδρον. Suid. v. Λέων. Athen. XII, 550. — Menanber aus Ephefos, wahrscheinlich aus der Schule des Eratosthenes, schrieb mit forgfältiger Benutung ber einheimischen Quellen jedes Reichs eine miverfale Königsgeschichte, woraus eine Partie über die Beherrscher son Thros bei Ioseph. c. Apion. I, 18. 21. Gine Abtheilung hierme war vermuthlich bie Schrift Περί Κύπρου. Etym. M. p. 738.

Meanthes aus Rhzikos, vom Isotrateer Phitiskos gebilbet, Rhetor (Περί κακοζηλίας ρητορικής, Λόγοι πανηγυρικοί in großer Zahl) und als Historiker wohl beachtet, verherrlichte bie Thaten bes königs Attalos I. (241—198), an bessen Hose er wie es scheint eine Zierbe war, in minbestens 2 Büchern Ιστορίων των περί Ατταlov, seine Baterstadt aber in ben Doot Kulingen. Athen. XV, 699. IV, 175. Den Blat in biefer Reihe ber historischen Darsteller sichern ihm minbestens 6 Bucher Eddnyexav, eine compendiare Geschichte Griechenlands von den mpthischen Zeiten bis auf die Gegenwart. Athen. VII, 311. Seinen Charafter als Polybiftor feten außer Aweifel die literargeschichtlichen Studien Neoi evdogwe avdowe, beren Umfang die Namen Pythagoras und der Phthagoreer (Mept Muda-70ριαων), Empedotles, Berlander, Heraflit, Sophotles, Plato, Antisstenes und Timon bezeichnen (Diog. L. VIII, 72. Steph. Byz. v. Κραστός), bie Schrift Περί τελετων in minbeftens 2 Buchern (Athen. XIII, 602) und bie Sammlung örtlicher Mothen, Ta xara πόλω Μυθικά, eine mythologische Beriegese, die sich über Kleinasien, Sprien und Griechenland erstrecte und die localen Sagen mit ben religiösen und politischen Geschichten ber Städte verband. Ammon. p. 33. Valcken. Mäßige Fragmente erweisen nicht seine Glaubwurdigkeit, welche das Alterthum beanstandete. Gegen ihn schrieb Polemon. 3. Marquarbt Chricus und sein Gebiet, Berl. 1836. S. 164 fg. E. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. III.

Heraklides Lembos aus Oxhrinchos in Aegypten, Sohn Serapions, ein Mann von hohem Ansehn und politischem Einsstuff unter Ptolemäos VI. Philometor (181—146), brachte den Frieden mit Antiochos Epiphanes von Sprien zu Stande. Seine Ioropiai, nachlässig und unharmonisch in Composition, stellten in mindestens 37 Büchern die Geschichten der Bölker und Staaten von den Uranfängen

bis auf seine Zeit bar und wurden vom Athener Heron auf ein Excerpt herabgesett. Athen. III, 98. Suid. v. Howv. Sein Interesse für Literarhistorie bezeugten die Ausgüge aus Sotions Atadorai in 6 Büchern sowie aus Sathras Hioc. Diog. L. V, 79. VIII, 40. Dionys. de compos. verb. 4. Bruchstüde aus Athenāos und Diogenes in 17 Rumern bei E. Müller Fragm. hint. Geaec. Vol. III.

## b. Beschichtenschreiber und Sammler im fleineren Stil.

#### 17.

Megasthenes, Minister bes sprifchen Königs Seleutos Rikator bei Sibhrtios, bem Satrapen von Arachosien, beschrieb feine Reise, welche er als Gefandter an Konig Sanbrofottas pon Indien nach Balimbothra zwischen 302—288 unternahm, in 3 ober 4 Büchern 'holoxon', woraus einem Bergleich ber Zeugnisse zufolge Excerpte bei Diobor II, 35 fg. fich verbergen. Demnach bestimmte Megafthenes bie Grenzen, bie Lage und Größe Indiens, ertheilte über Lanbichaft, Boben und Erzeugnisse, über die Thier- und Menschenwelt, über ben Fortschritt ber Civilisation burch Bachus und Hercules, über Culte, Geschichte und politische Orbnungen Auskunft. felben Folge entwidelt Urrian in ben 16 erften Capiteln ber 'Ivdexa vornehmlich nach Megafthenes seine Renntnig über Indien. Wie alle Berichterstatter über jenes von Alexander bem Groffen erschlossene Bunberland, fo gilt auch Megafthenes bem Strabo II, 70 für unglaubwürdig und lugenhaft; Eratofthenes tabelte mas über Bachus und Hercules gefabelt war. Gleichwohl zog jener aus Autopsie wie aus ben Mittheilungen ber Brahminen noch bas Lauterste ans Licht, und feine Berichte über Größe und Ausbehnung, über Sitten und Berfaffung Indiens waren neu. — Am wenigsten zuverlässig fand bie Krittt bes Eratosthenes bas Material, welches Darmachos aus Blatan (Antuagos Strab. II, 76. Schol. Apollon. Rhod. 1, 558), ben gleichfalls wie es scheint ein Auftrag bes Seleutos an Rönig Amitraghatas, ben Sohn und Rachfolger bes Sanbrofottos, zwiichen 288—263 ober 260 nach Balimbothra führte, in mindestens 2 Büchern 'Ινδιχών λυsammengetragen hatte. Harpocr. v. 'Εγγυθήχη. Aus seiner Schrift Nepi edoe Beiag gewann ber Compilator ber 24 Bucher Nepi aradov xal xaxov, bie unter bem Namen bes Ephoros umliefen. Euseb. Pracp. ev. p. 464 ed. Colon. Ti yap Egóρου ίδιον έχ τῶν Δαϊμάγου καὶ Καλλισθένους καὶ 'Αναξιμένους, αὐταις λέξεσιν έστιν δτε τρισγιλίους δλους μετατιθέντος στίγους. — Much Batrofles, im Jahre 312 von Seleutos jum Brafecten Babhlons bestellt und 280 von Antiochos jur Riederwerfung ber Aufftande nach Mleinasien entfandt (Drobsen Hellenismus I, S. 644. II, 63), und Dionpfios, ben Btolemaos II. Philabelphos um Bundnig ober Handelsverbindungen willen nach Indien foidte, lieferten Beitrage jur genaueren Renntuig biefes Lanbes. Strab.

II, 68 Πατροχλής (aus Eratosthenes) δ μάλιστα πιστεύεσθαι δίκαιος διά τε τὸ ἀξίωμα καὶ διὰ τὸ, μὴ ἰδιώτης εἶναι τῶν γεωγραφικῶν. Plin. VI, 21. G. Bernhardh Eratosth. p. 18 sq. — Bulett Krateros ber Alterthumsforscher über Indien um Ol. 125, 1.
280, vermuthlich von Palladios in der erhaltenen Compilation
über Indien und die Brahminen benuth, wohl derselbe der aus Stelen,
Urfunden und rednerischer Literatur vielleicht mit Benuthung der Schriften
Theophrasts Περὶ νόμων eine Sammlung der attischen Bollsbeschlüsse verdreitete, woraus Commentatoren und die Bersasser edneriicher Wörterbücher (I, S. 327 fg. 409) Ruten zogen. Strad. XV,
702. Κράτερος ἐν τῆ τῶν ψηφισμάτων Συναγωγῆ, ἐν δ τῶν Ψηφισμάτων Harpocr. v. "Ανδρων, ἐν δ Περὶ ψηφισμάτων Steph.
Byz. v. Ληψήμανδος. Hieraus 'Αντίγραφα συνθηχῶν bet Plut. Cim. 12.

Megasthenes und die genannten Berichterstatter über Indien bei C. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. 11, p. 397—444. 617 sq. — Megasthenis Indica. Fragm. colleg., comment. et indices addid. A. Schwanebeck, Bonn. 1846. Aussührung seiner Diss. De Megasthene rerum Indicarum seriptore, Bonn. 1845. R. Stiehse im Bhilot. VIII, S. 630 fg. — Ueber des Krateros Eunerpayn ψηφισμέτων (1, S. 351) A. Meineke Epim. I. ad Steph. Byz. Berol. 1849. C. Curtius im Philot. XXVI, S. 193.

Epfos aus Rhegion, Bater des tragischen Dichters Lykos phron und von Demetrios aus Phaleron in Alexandria desceindet, schrieb Λυβικά und Σικελικά, worin vermuthlich die Geschichte des Epirotenkönigs Alexander stand. Suid. v. Λύχος. Steph. Byz. r. Σκίδρος. Schol. ad Aristoph. Pac. 925. ad Theocr. XVII, 123. E. Müller Scriptt. rerum Alexandri M. Praef. p. V.

Hetataos ber Abberit (& Theos), fleptischer Philosoph und jugleich geschäftstundig (άνηρ φιλόσοφος άμα καὶ περὶ τὰς πράξεις ixaνώτατος), unternahm unter Btolemaos I. eine Reife nach Theben in Aegypten und begleitete ben König auf seiner sprischen Expedition. Auch fab ihn wie es scheint ber entfernte Norben. Die Ergebnisse seiner Forschungen legte er in ben Schriften Neol 'Yneopookow und Αλγυπτιαχά nieder (Abschnitt Περί της Αλγυπτίων φιλοσοφίας), woraus Diobor schöpfte. Welchen Antheil Hekataos an bem von Fl. 30= jephos contra Apionem genütten Wert Περί Ιουδαίων besag, beren Echtheit Herennios Philon bei Orig. c. Cels. I, 15 bezweifelt, wird nicht erkannt. Man barf ber Ansicht beitreten, die auch burch anbere Thatfachen und Umftanbe eine Stute gewinnt, bag ein bellenifirender Jude die Mittheilungen des Hekataos über fein Bolt aus bessen Alyuntiaxá auszog und im Geist bes Judenthums umgebildet, als ein besonderes Werf unter Autorität bes Abberiten ausgab. Nicht übel ist bie Hypothese Baldenaers, bag auch Hekataos wie Eupolemos, Artapanos, Demetrios und Aristeas Inben waren. — Der ägyptischen Phramiben gebachten Demoteles und Epteas aus Raufratis (ev τοῖς Αλγυπτιαχοῖς Athen. XIV, 616. Plin. Hist. nat. XXXVI, 12. 13); bis Aethiopien weit über Meroë binaus brang nach Dalion auf wiffenschaftlichen Reifen Ariftofreon vor, beffen AlBionixá hermipp las (Aelian. Hist. anim. VII, 40), balb nachher Bion aus Soli (er Aldionixois) und Bafilis. Plin. VI, 35.

Hekataos aus Abbera: C. Valkenaer Diatr. de Aristobulo p. 18. — M. Cruice De Fl. losephi in auctt. c. Apionem afferendis fide et auctorit. Par. 1844. p. 66 sq. — Fragmentsammlungen (gr. et lat. c. notis l. Scaligeri et commentario perpet. P. Zornii, Alton. 1730) von Fr. Crenzer Hist. Graec. antiquiss. fragm. p. 27 sq. und C. Müller Vol. 11, p. 384 sq. Bgl. R. Stiehle im Philol. VIII, S. 630 fg.

Demetrios aus Bhzanz wahrscheinlich unter Ptolemäos II. und III., von dem gleichnamigen Peripatetiser unterschieden bei Diog. L. V. 83, war Bersasser von 13 Büchern Περὶ τῆς τῶν Γαλατῶν διαβάσεως ἐξ Εἰρώπης εἰς 'Ασίαν und von 8 Büchern Τῶν Περὶ 'Αντίοχον χαὶ Πτολεμαΐον χαὶ τὴν Λιβύης ὁπ' αὐτῶν διοίχησιν, die zugleich mit Timochares Περὶ 'Αντιόχου (Eused. Praep. ev. IX, 35) Alexander Polyhistor vorlagen. A. Schmidt De fontibus vett. auctorum in enarrandis expeditt. a Gallis in Maced. alque Graeciam susceptis, Berol. 1834. p. 14.

Euphantos aus Olhnth, Lehrer bes Antigonos Doson, schrieb unter Ptolemäos III. Euergetes die Historie seiner Zeit (Diog. L. II, 110. Athen. VI, 251), Ptolemäos aus Megalopolis, wie es scheint berselbe dem Polhkrates der Argiver Ol. 145, 4. 197 Khpros sibergab, eine Geschichte Ptolemäos IV. Philopator in mindestens 3 Büchern. Polyb. XVIII, 38. Athen. X, 425.

Neanth aus Khzikos (S. 169) und Lhsimachos, Lehrer bes Attalos II., verherrlichten, lehterer vornehmlich im schmeichlerischen Ton für die Bildung seines Zöglings, die Berdienste der Könige von Pergamum um Staat und Bissenschaft. Αυσιμάχου βίβλοι Περὶ τῆς 'Αττάλου παιδείας, πᾶσαν χολαχείαν ἐμφαινοῦσαι. Athen. VI, 252. Fr. Wegener Aula Attal. Vol. I, p. 1—11.

Proxenos, vermuthlich ein Zeitgenosse bes Spiroten Phrrshus, Berfasser von 'Ηπειρωτικά, worin die Geschichte des Königs wie es scheint auf breitem Raum behandelt war. Dionys. Antiquill. Rom. Exec. Valic. p. 2363 ed. Mai. Auch wird ihm eine Schrift Περί πόρων Σικελικών, die vielleicht durch den Zug des Phrrhus nach Sicilien veransaft war, und Περί πολιτείας Λακωνικής beigelegt. Steph. Byz. r. Γέλα. Athen. VI, 267.

Philinos aus Agrigent, wahrscheinlich Theilnehmer und Zeuge ber Thaten Hanneb., hinterließ mit großem Barteiinteresse für die Karthager, um seine Baterstadt an den Kömern zu rächen, eine Geschichte des ersten punischen Krieges, der Polybios Ausmertssamkeit schenkte. Polyd. I, 14. 15. Diod. (Excc. Hoeschel. p. 501) XXIII, 8. Niebuhr Köm. Geschichte III, S. 672. 706. — Sosilos (Ládichoc d'llevic) der Rhetor aus Lakedämon, Lehrer Hannibals, der selbst nach Nep. Hanneb. 13 die Wassenstolge des Gn. Manslius Bulso in Asien in griechischer Sprache beschrieben hatte, als Begleiter des karthagischen Feldherrn aus Autopsie und Ersahrung dar. Das Wert des Sosilos, weder unparteisch noch des Thukbides würdig,

ben er in Ton und Farbe sowie vornehmlich in Rhetorie nachzuahmen suchte, umfaste 7 Bücher klatschhasten und gewöhnlichen Geschwätzes, bergleichen Chäreas im Bericht über dieselben Borgänge verbreitet hatte. Bon beiben unterschied sich nach bem Urtheil Ciceros de divin. I, 24 durch Sorgsalt Silen, dem L. Eölius Antipater folgte. Nicht zu übersehen ist auch der Einsluß, den jene auf Berbreitung des Griechischen in Karthago gewannen. Polyd. III, 20 (über Chäreas und Sosilos) od rap ioropiac alla xoupeaxyc xal naudhuou laliac kuoi re doxovai raku šzen xal divauw. Diod. (Excc. Hoenchel. p. 513) XXVI, 4. A. Schäfer im Philol. XVIII. Ganz unbekannt Lenophon, δ 'Ioropiau' Annisant γεγραφώς Diog. L. II, 59. und Eumachos aus Reapel. Athen. XII, 577.

Arat aus Sikhon, ber berühmte Staatsmann und Strateg bes achäischen Bundes, geb. Dl. 132, 2. 251, gestorben Dl. 141, 4. 213, hinterließ in mehr als 30 Büchern Memoiren auf bem Standbunct eines Barteihauptes die Geschichte seines benkwürdigen Lebens und Wirkens, die bis Dl. 139, 4 ober 140, 1. 220 reichten, wo er die Niederlage bei Kaphyä erlitt. Sie wurden von Polybios (1, 3. IV, 2) fortgesett, von Plutarch für bie Biographie Arats genütt und später von Sopater ercerpirt. Anonymi Vil. Arati xai alloi δὲ πολλοί γεγόνασιν Αρατοί, ἄνδρες ἱστοριογράφοι, ὥσπερ δ Κνίδιος, ού φέρονται Αίγυπτιαχά ίστορικά συγγράμματα (sonst unbelanut), καί τρίτος Σιχυώνιος, οδ έστιν ή πολύβιβλος εστορία ύπερ τὰ λ' βιβλία έγουσα. Die günstige Kritit des Polybios, ter ihn II, 40. 47. VIII, 14. mabrhaft und flar wie er im Leben fich gezeigt, berichten läßt, ihn auszeichnet und manches absichtlich Verschwiegene nachträgt, verfällt dem Bebenken durch die Stellung, die Polybios zu Arat und der mässchen Bundesgeschichte einnimmt. Auf Vortrag und Form hat Arat noch weniger Sorgfalt als Bolybios verwendet, vielmehr als Rebenwert fie nachlässig gestaltet, im Anstruct zusällig. Plut. Arai. 3 καίτοι γεγονέναι (τον Αρατον) κομφότερον είπειν ή δυκεί τισιν έκ των ύπομνημάτων κρινούσιν, δι παρέργως και ύπο χείρα διὰ τῶν έντυγόντων δνομάτων άμιλλησάμενος χατέλιπεν.

Arat (S. 75): J. Lucht De Arati Sicyonii commentariis, Kieler Progr. 1838. — Lucas Ueber Bolybios Darstellung des atol. Bundeskrieges S. 55 fg. — Merleker Achaicorum libri tres p. 475. — Fragmentsamulung von C. Rüller Vol. III, p. 21—23.

#### 3. Polybios.

#### 18.

Polybios aus Megalopolis, Sohn bes achäischen Bunbeshauptes Lykortas, war vermuthlich um Dl. 144, 1. 204 geboren. Die Nachrichten über die Geschicke seines Lebens in den erhaltenen Büchern ergänzen und beleuchten die vaticanischen Excerpte. In mehreren hoben Aemtern, auch mit der Hipparchie betraut, der vornehmiten Bundeswürde nächst ber Strategie, trat er vornehmlich im 3. matebonischen Priege berpor, warb unter ben tausenb achäischen Beißeln, bie Dl. 153, 3. 166 nach Italien gingen, burch feine vornehme Bilbung begunftigt und gewann, von ben Gobnen bes Aemilius Baulus, beren Erziehung ihm anvertraut war, ausgezeichnet und in die ersten Namilien Roms eingeführt, eine sichere Ginficht in die romische Bolitif und Staatsverwaltung. Als bann Scipio ber Jüngere auf seine Fürbitte den Achäern nach 17jähriger Gefangenschaft bei Cato die Erlaubniß zur Beimtehr erwirft batte, verblieb Bolybios in Rom, vermittelte fortan zwischen ben Römern und achäischen Bundesorganen und wibmete fich gang bem Studium ber romifchen Geschichte und Berfaffung. Fernhin planmäßig ausgeführte Reifen erschloffen ihm die Renntnig fammtlicher Staaten und Anwohner bes Mittelmeeres und ber Infeln: er überstieg die Alven, besuchte die Nord- und Westkuste des atlantischen Oceans und brang, geftählt gegen Befahr und Müben, im Intereffe ber Wiffenschaft und feines literarischen Schaffens bis Britannien por. Als Begleiter und Rathgeber (emorarns) Scivios in bauernber Berbindung mit den römischen Feldzügen und Kriegsoperationen, wohnte er ber Zerftörung Kartbagos und Korinths bei, unterhielt babeim briefe lichen Berkehr mit ben Männern ber That und leistete auch nach jener Ratastrophe, welche Griechenlands Freiheit begrub, seinen Landsleuten gute Dienste. Ehren und Statuen mit feiernden Inschriften in meh reren Stäbten bes Beloponnes bezeugten ben Dant, ber feine Berdienste lohnte. Wahrscheinlich stand Polybios auch im numantinischen Ariege Scipio jur Seite. Nach bem Tobe seines Bonners jog er nach Griechenland fich zurud und ftarb, 82 Jahre alt, wie es beift an einem Sturz vom Bferbe.

Bom Schickfal in eine Stellung verwiesen, die benkwürdig burd ibre vermittelnde, verfohnende Aufgabe zwischen ben Romern und bem Hellenenthum, von keinem Griechen vor ihm je betreten war, unter nahm Bolbbios für Romer wie Griechen ein großes, an Timaos aus Tauromenion (Excc. Vatic. XXXIX, 7 sq.), im Befonberen an Arat anschließenbes (I, 3. IV, 2) Geschichtswerf, 40 Bücher 'Ιστοριών, bas in Anlage (bas Programm I, 13. III, 2—5) wie in Ausführung tabellos, die hellenische Literatur mit einer herrlichen Schöpfung bereicherte. Bon 2 Büchern eingeleitet (προχατασχευή των μελλουσών δφ' ήμων ίστορεῖσθαι πράξεων ober τῆς βλης ίστορίας), welche die seinem Thema voraufliegenden Hauptereignisse in Italien feit bem gallischen Brand, in Africa und Griechenland, vornehmlich bie Geschichte bes 1. punischen Rriegs und bie Thaten ber Achaer bis zur Schlacht bei Sellafia berichten, stellte ber erste (2.) Haupttheil B. 111—XXX, vom 5. Buch an in synchronistischer Abfolge ber Bege benheiten, jene glanzvolle 53jährige Periode von Dl. 140 bis zur Rie berwerfung Makedoniens 220—168 bar, worin Rom sein Brincipat über bie Staaten bes Mittelmeeres und somit seine Weltherrschaft begrundete, ben hannibalischen, ben makebonischen, fprischen, ligurischen und spanischen Krieg. Im zweiten (3.) Haupttheil B. XXXI-XL, ber ibm felbst für ben fruchtreichsten gilt, schilberte Bolbbios bie Bustande der Eultur bei den unterjochten Bolfern und ihr vergebliches

npfen wider die Suprematie Roms, 167—146. Die Uebersicht ebenbigere Anschauung forbern turze, weiterbin jeber Olympiabe fgeschickte Inhaltsverzeichnisse (προεχθέσεις); verloren gingen Sumn (προγραφαί), nach Provem. tib. XI. über bie 10 ersten Bucher. obet Mnemos. XI, p. 15. Seinem Blan gemäß weift Bolbaus ber gunftigen Berkettung ber Berhaltniffe und ber gesammten ber Staaten um 220 in reicher Ausführung aller Umftanbe unb rniffe zunächst die Möglichkeit nach, sobann die Berwirklichung imifden Weltherricaft, welche für ihn thatfachlich mit ber Befiebes Perfeus bei Bubna erfolgt, julest die Sicherung und Bebes neuen Weltbundes burch Beseitigung ber Reactionen von ago und Griechenland im Jahre 146. Diefe bebeutungspolle ng ber nachklaffischen Siftoriographie, ein Stüd Universalgeschichte ρία χαθόλου, χαθολική), reifte unter beständigem Sammeln und n bes umfaffenben Materials nur langfam; einzeine Partien e vielleicht in mehreren Ausgaben noch vor Abschluß bes Ganzen Indem Bolybios von feiner Denkart und Wirksamkeit als tomann und Berather Scipios vor aller Welt Rechenschaft abbezeichnet er fein Werk als eine Krucht, die feines Wohlwollens ie Römer würdig sei. Exec. Votic, XXXIX, 6 sq. Durch ben ft des Bolybios in feiner Gesammtheit, beffen Fortsetzer ber er Posibonios und zugleich auf bem Gelb ber Geographie fein Berehrer Strabo wurde, trägt die Geschichte jener Beeine aus ihren Quellen nie zu schließende Lucke. Wir besitzen indig nur die 5 erften Bucher, bemnächst Excerpte, bergleichen M. Brutus am Borabend ber Schlacht bei Pharfalos aus rios zog (Suid. v. Βρούτος), und zahlreiche Bruchsticke von B. XXXIX aus den Collectaneen Conftantins VII. Porphprogennenter ben Titeln Περὶ πρεσβειών (Selecta de legatt. ex vio, Dionysio Hal. etc. ed. F. Ursinus, Antv. 1582. 4), ὶ ἀρετῆς καὶ κακίας (Εφες. Peiresciana ober l'alesiana), ὶ γνωμῶν (Exec. Vaticana ed. A. Mai), Περὶ ἐπιβουκατά βασιλέων (Excc. Scorialensia ed. L. Feder) und ὶ πολιορχιῶν (στρατηγημάτων), lettere aus einer Sandbes 12. Jahrhunderts vom Athos zuerst bekannt mit einer e bes 21. Buches burch Minogbes Minas, und ankerbem nente aus zerftreuter Literatur. Die Haupthandschrift für die 5 Bücher ist Codex Vaticanus 124 (A) aus bem 11. jundert, von 3. Soweighäuser benutt. Ludenbaft und mit men Berberbniffen in Orthographie und Dialett, gleichwohl bie und alteste unter ben bisher verglichenen und als gemeinsame le aller übrigen, mehr ober minder entstellten und interpolizien rapha erfannt, barunter 2 Monacenses 157. 388 (C.-D) in Parisinus regius 1648 (E), bildet fie die Grundlage ber stritit, die 3. Better und & Dinborf feststellten. Uebler fteht m die Excerpte der constantinischen Sammlung; den Austägen 3. I—XVIII siegt Codex Urbinas 102 (F) zu Grunde. Um britit des jüngsten Zuwachses erwarb nach A. Mai und Th. fe, die oft fehlten in ber Entzifferung bes Balimpfeftes Vatius 73, G. Cobet Berdienst; die dronologische Ordnung fixirte

3. Schweighäuser. Wie sehr die Würdigung des Polybios seines Geschichtswerkes, woran französische Gelehrte in langer Fmit Borliebe sich betheiligten, noch in jüngster Zeit schwankte, die gegensätliche Beurtheilung der Schrift von K. W. Nitsschweblich Polybios darthun.

Bolbbios betrat mit vatriotischem Ingrimm ben Boben ; liens, überzeugt, daß Griechenland, in politischer wie in sittlicher ? lösung begriffen, einer erhebenden Gegenwehr wider Rom nicht m fabig fei. Dit bem Bruch bes foberativen Spfteme, ba ber atoli Bund bem Rauberwefen verfiel, bie achaische Benoffenschaft aber bi ben Gigensinn Arats mit Sparta und Makebonien in Rebbe fe Wehrhaftigkeit einbußte, schwand auch die lette Kraft des politisc Gemeinfinns ber Dellenen, und in thatenlofes Siechthum aebar innerlich zerriffen und von schlimmen Elementen beratben, marb & denland wie Makedonien die gewisse Beute Roms. Ohne sich se zu täufchen, überfah Bolybios, ausgestattet mit beobachtenber B und einer reichen Erfahrung in Bolitik und Beerwefen, Die verante jur Entscheidung brangenbe Lage ber Dinge, und je tiefer er im genlicht ber finkenben Existenz bes Hellenenthums in bie Urfachen wachsenben Erstarfung und Größe Roms eindrang, je mehr er machthaberischen Geschlechter und Namen ber Beberrscherin zu ichat ihre Bortrefflichfeit in Krieg und Berwaltung und die Reinheit i Strenge in Sitte und Religion zu bewundern Gelegenheit fanb, so williger erhob sich sein Gefühl aus den Fesseln eines nicht Sonberpatriotismus zur großen scipionischen Ibee einer Weltherric Roms, worin Hellas als Trägerin ber geistigen Bilbung einen i nehmen Rang zu führen berufen sei. Richt fnechtisches Singeben beiligsten Guter ober perfonlicher Bortheil, vielmehr die Ueberzeug bag Nothwendigkeit bas Griechenthum an Rom verweise, bieg ibn ben Traditionen einer längst gesunkenen Nationalität abschließen, wie er ehebem bas Beil bes achaischen Bunbes im aufrichtigen schluß an Rom erkannt und empfohlen hatte, so gab er jest, ba ein Zauber und bie Ueberlegenheit in Runft und Wiffenschaft bellenischen Ramen auszeichne, Griechenlands Geschide in bie Be ber Siegerin, die durch Berdienst und Glud zur Herrschaft bestu Bor seinem Blid sammelten sich die Strahlen, die so lange i einander gefloffen, in dem einen Mittelpunct Rom, und biefen Er in seinen Ursachen, Berläufen und Wirkungen barzulegen, zu erwei wie Rom in kaum mehr als einem halben Jahrhundert alle Cul staaten bes Mittelmeeres sich bienstbar gemacht, ist bie allgemeine gabe seiner Geschichte. Sie erhöht und vergeistigt der patriot Awed, burch Borbaltung ber Tugenden und ber geregelten Staate baltniffe Roms feine Landsleute an die neue Ordnung ber Ding gewöhnen und mit dem Römerthum auszusöhnen. Bolybios von der hoben Bedeutung seiner Aufgabe so durchbrun baß er nicht ohne Besorgniß, an der Bollendung durch ben Tod hindert zu werden (III, 5), nur der Sache dient und jeden weit Genuß von seinem Werke ausschließt. So zum Nuten und zur p tischen Unterweisung berufener Staatsmänner in Politik und Kri

wissenschaft (πραγματική) ίστορία, πραγματεία, πραγματικός τής ίστοοίας τρόπος IX, 2) unter gründlicher Darlegung der Ursachen und bes inneren Zusammenhangs bes biftorischen Berlaufs geschrieben (dnoθεικτική διήγησις, μετ' αποδείξεως έξαγγέλλει IV, 40. III, 1), gipfelt riese Geschichte in dem Nachweis, daß die römische Herrschaft nicht ine Schöpfung bes Zufalls sondern zwed- und vernunftmäßiger Ordmng sei (τὸ χάλλιστον αμα χαὶ ωφελιμώτατον ἐπιτήδευμα τῆς τύγης I. 42), beren Bebeimnig ober Bebingung in Roms gesammter fragticher Einrichtung liege (τη του πολιτεύματος ιδιότητι III, 118), bak ιατό göttlichem Rathichlug eine neue Welt beginne (ή ολχουμένη δπή-1005 τοίς 'Popalois) mit bem Ausammenfluß aller Macht und Bilbung n einem Leibe, für Griechenland geradezu bie Wieberherftellung feines Staatslebens, αποχατάστασις περί τους Ελληνας. Denn nicht blind waltet die Τύχη des Megalopoliten; sie theilt als αγαθός βραβευτής, als intelligente Rraft — und als folde ber ftoischen Providenz ober böchften Bernunft verwandt — zu Werkmeistern ihrer Plane bie Würbigsten erwählend, nach Berbienst ihre Gaben aus. I, 58. IV, 81. X, 33. XV, 23. Es war die Birtuosttät seiner Staatsmänner und Beifter, welche Rom im Sturm ber Zeiten biefe Bunft bes Bluds erwarb; ihr fich zu fügen, bringt Heil, zu widerstreben, bringt Unbeil ben Boltern, ba Berblenbung und göttlicher Zorn fie bethort, daipovoßla-Bera xal unvic ex dew XXXVII, 4. Wenn Bolybios, Interpret bes göttlichen Willens auf ber Bobe ber Berfohnung und Bermittelung wischen Rom und ben besiegten Böllern, weber hier noch sonft in Opposition gegen die hellenische Bollereligion tritt, sein religiöses Bebarfniß erscheint nichtig und leer, und bis zur Nüchternheit phantasieles gewähren seine Theologumena ein unbeimliches Bild von dem Unglauben und Indifferentismus jener entarteten Zeit. Boll hoher Bewunderung für die in allen römischen Einrichtungen sich spiegelnde religiöse Gefinnung und Pietat erklart er bennoch Gesetz für Gewaltthat ober Tauschung. VI, 56 έμοιγε μήν δοχούσι του πλήθους χάραν τούτο πεποιηχέναι χτλ. Der althellenischen Anschauung von der Freibeit und Selbstbestimmung bes Individuums abgekehrt, vermählt er and hierin sich bem römischen Geift, wonach die Berechtigung bes Einzelnen in der gebietenden Macht des Staates aufgeht. Ohne Ameifel beherrscht nun Bolybios seinen Stoff vollkommen, in ber Entwidelung ber romischen Staatsverfassung burfte er felbst einem Natiomatromer wie Cicero als Gewährsmann bienen; uns bagegen erscheint manche seiner Erklärungen alterthumlicher Thatsachen und Zustande mehanisch, ungründlich und falsch, sowie auch die Zurücksührung ber tomischen Bersaffung selbst auf eine Berschmelzung monarchischer, aridetratischer und bemokratischer Elemente keinen tieferen Einblick in ur**brüngliche Berh**ältnisse verräth. Während nun seine im 6. Buch niebergelegte, Rom als die bestgeordnete aller Bolitien seiernde Staatsleite ihrer realen Grunblage jum Trot viel Trug, Berkehrtheiten und Eigenliebe zeigt, erfreut seine Theorie ber pragmatischen Geschichtscheibung, welche in philosophischer Verbindung der Ideen der Heilkunde verglichen, Phyfit und fogar Rosmit in ihr Bereich zieht. Excc. Va-Me. XII, 14. XXX, 1. Ihr folgt er, sein Riel mit festem Auge vor 14, nicht überall mit gleicher Strenge. Polybios forbert von dem

Bragmatiter fachgemäße Kenninig, Wahrheiteliebe und fritifches Ber fahren. hierfur hat vielleicht tein zweiter Darfteller, ber Quellenforfoung bingegeben, die Gunft ber Berhaltniffe und feine Beltung fo vollständig und treu genützt wie Polybios, keiner so reich gesammelt, in Memoiren und geographischen wie tattischen Studien vorgearbeitn und bas öffentliche leben und die Culturverhältniffe ber Böller burd Polybios hat Urkunden, officielle Berichte und Acteufink wie literarische Denkmäler (von Römern bie griechischen Annalen be Fabins Bictor) mit Sorgfalt eingesehen, bie bebeutenbfien Bo gange und Entscheidungen aus Autopfie und eigener Mitwirtung ober aus Erfundigungen bei Augenzeugen und Mitbetheiligten bargeftellt, in objectiven Theilen bes Berichts auf eigene Renntnig und Beobad tung und die sicheren Resultate seiner Forschungen auf Reisen geftut, vermittelst ber Rategorien πρόφασις, altia und dorn bie fritische Pris fung geführt und was unterscheibenb ift, als Beloponnefier Rome weltgeschichtlichen Beruf richtiger als selbst mancher unter ben zeitgenösse fcen Römern erfannt und gewürdigt. Ohne Aufenthalt bringt er in bie Gefdichte ein, in bie Urfachen, Berbinbungen und Bebeutsamkeiten historischer Momente. Wo Bolybios angebt, thut Licht und Wahrheit über Rom fic auf, und er ward römischen Geschichtschreibern (Livius) ein sicherer Fibrer. Was fein Gegner Stolar in ber 'Avreypage πρός του Πολύβιου zu tabeln fand (Suid. v. Σχύλαξ), weiß man nicht. Dem Thulybibes verwandt, flar in Anschauung und ficher, wem-gleich bisweilen flach im Urtheil, halt er Sage und Anetbote wie Bei chen und Wunder, Mantik und Traume, überhaupt jede bamonische Einwirkung auf den Gang geschichtlicher Entwickelungen fern. Ohne bas Gefühl ober ein besonderes Interesse zu Worte kommen zu lassen, geht er ber Sache wie ber Berfon mit Freimuth unnachfichtig zu Leibe, fucht und erschließt die geheimen Triebfebern, die Fördernisse und hem mungen, die im Staatenleben wie in ber menschlichen Bruft ruben, und fennt tein pathologisches Motiv. Rum flarften Berftanbnig und barin wird ein besonderer Borzug ber Geschichtschreibung bes Bolybios erfannt — gelangen auch die reichen Auslassungen über Politik und Handelsotonomie, über Geographie, Topographie und Ethnographie, begleitet von einer etwas beschränkten Rritt bes Eratofthenes (116. XXXIV), über Taftit und Rriegewiffenschaft. Bon biefer Geite bor nehmlich wird ber Berluft bes Wertes in feiner Gesammtheit fcmer empfunden. Dem Charafter ber Darftellung gemäß empfängt Deme gorie und bie militarifche Rebe einen bebeutsamen Blat. Bolbbios . giebt, bem Ungeschmad rhetorifirenber Siftorifer feinb (S. 154 fg.), mu was belehrt und zweckbienlich ist an Rednerei balb wörtlich balb nach bem Inhalt ohne rhetorischen Effect zu erhaschen und in sorgfältiger Auswahl, τὰ καιριώτα καὶ πραγματικώτατα — ὡς ἐρρήθη ἐπὶ ἀλη-Belac I, 36. XII, 25. Sonft barf man Gleichmäßigkeit und bas rechte Mag vermissen, wie er ofter auch wieberholt und Schilberungen eigener Thaten und Erlebnisse behnt. Das Streben selbständig und wahr ju fchreiben , verleiht ibm ein bobes Dag von Sicherheit und Selbstgefühl und bat seinem Wert ben polemischen Charafter aufge praat, Bie feine Staatstheorie gegen bie Shfteme ber Philosophen antampft, so füllte beinahe bas ganze 12. Buch eine minber ftraffe

als erbitterte Kritik wiber genannte (Theopomp, Ephoros, Timãos, Phylarchos, Philinos, Sosilos u. a.) wie ungenannte altere Hiftoriter mit Ausschluß bes Berobot, Thuthbibes und Aeno-Dan muß fie, ohne ihm weiter auf biefes Gebiet folgen qu onnen, als einseitig und für einzelne Ramen und Buncte als unge-Acht und unwahr abweisen. Polybios tritt gegen die frühere und pleichzeitige hellenische Geschichtschreibung, die am Stamm der Rhetorik xwachsen war und hieraus Nahrung zog, in scharfen Gegensat. Jene tellten um bes Schreibens, Polybios um ber Sache willen bar. Er jat den kleinlichen Standpunct seiner Borganger und Zeitgenossen, veren Sammlersiels und fillstisches Bermögen Chroniken, Stanmnistorien und Specialgeschichten ohne fritisches Interesse verbreitete (S. 154), überwunden und zuerft wieder einen großen, allgemeinen, burch ein Ziel bes Bergichts auf die eigene Individualität würdigen Gegenftand mit Bewußtsein ergriffen. Seinen Bragmatismus unterscheibet ber Umfang, die Größe und Universalität des Stoffes, die großartige Aufjaffung ber Bebeutung Roms, zu ber keiner unter seinen Nachfolgern ich emporschwang, die Reuheit und Bernunftmäßigkeit der Motive und de Art der Behandlung. Richt um Genuß an einem wohlgelungenen Runfimert zu fpenben, fonbern um feinen Gegenstand flar und lebrhaft mit objectiver Treue barzulegen, bestimmt er die Methode des Bortrags. Denn weit entfernt, mit einem in allen Theilen ber Ausführung, bes Stils und ber Composition nach bem Borbild ber alten Meister in Historiographie künftlerisch gestaltenen Werk Ruhm erwerben u wollen, hat Polhbios, ohne indeß jene Borzüge gering zu achten (XVI, 17), zu Gunften ber hiftorischen Berichterstattung auf Grazie und Elegang ber Form, auf Strenge und Mannigfaltigfeit ber Composition verzichtet. Man erkennt, wie sehr er ber verwässerten Schulsechnik seiner Zeit unholb, sich frei macht vom lästigen Zwang, und beareift, daß afthetischer Geschmad bier keine Befriedigung fand. Dionys. de compos. verb. 4. Bei aller Barte, Ungleichmäßigkeit und Trodenheit ist sein Bortrag, nachläffig hingegoffen und nicht mit Unrecht als dictio castronsis bezeichnet, bennoch faklich und klar und anschaulich in Schilberung; öfter als billig macht fich ber Lehrton bemerkbar; bie Ergablung bricht ab und weibet fich an Digreffionen, Schilberungen ber eigenen Erlebniffe, bie burch Breite und Geschwätigkeit miffallen; Monotonie und Farblofigkeit ermnbet und nur felten kommen ftartere Bewegungen ber Seele jum gesteigerten Ausbrud. Seine Sprache verweift auf ben Standpunct der Schriftsteller der χουνή διάλεκτος. Bohbies ift unter ben erhaltenen Autoren ber älteste, wohl auch ber befte und reinste Gewährsmann ber gemeinsamen Bulgarsprache. Bas E Cobet erfand, ihn auf die Stufe eines widerlichen, schalen und plebejischen Darstellers herabzubrücken, schmeckt nach attischer Allein**berrschaf**t. Freilich trägt Form, Ausbruck, Phraseologie, Syntax und Saxban alle Gebrechen bieses aus ber Art treibenben Ibioms. Diese Sprache (S. 74), burch keine Schule ober Grammatik geläutert, splloskifc, farblos und nüchtern, nicht frei von makedonischen und alexan-beinischen Formen und boch wiederum im Ganzen reiner als man ermartet, entbehrt ber Frische und bes Saftes. In Benbung eng und medanisch, in Sprachschat arm und ohne die Schönheit und Mannigfaltigkeit ber attischen Phrase, hingegen vermehrt um einen reichen Bestand an Wortbildungen und Ausbrücken ohne inneren Werth, ist bes Polybios Stil einsach und schmucklos, oft hart und schwierig, die Composition unrhythmisch, doch streng in Vermeidung des Haus. Dem Bau der Säte sehlt Symmetrie; sie schleichen in kleinen, lose verbindenden Vildungen ohne Wechsel matt und eintönig dahin. Die Syntax erscheint vertrocknet, auch ungenau, der Bedarf an Partikeln gering.

Benig erfährt man von den übrigen Berken des Polybios. Die Memoiren Philopömens (X, 21) und die Schrift über Taktik (IX, 20), welche an Aeneas Taktikos anschloß und von späteren Militärschriftstellern, wie Arrian und Aelian benutzt wurde, beide vor den Historien abgefaßt, erfüllten eine Hauptbedingung, die Polybios an den pragmatischen Geschichtschreiber stellt. Exce. Vatle. XII, 14. Die Geschichte des numantinischen Krieges (Cia. ad fam. V, 12), wahrscheinlich seine letzte, in srischer Erinnerung der eigenen Erlednisse entstandene Schrift, lieh seinen Gesühlen der Freundschaft und Berehrung für Scipio einen besonderen Ausdruck. Auf eine geographische Partie seines Hauptwerkes geht wohl Sitat und Bruchstellerichtschreiber ihr neht kannten. 13.

Ausgaben. Der Beröffentlichung bes griechischen Tertes ging eine ist. Uebersehung von N. Berottus vorauf: Polybli historiarum libri V superst. e graeco in lat. sermonem conversi a N. Perotto, Rom. 1473. Fol. — Fragn. de castrametatione (aus bem 6. Buche) I. Lascare interpr. Venet. 1529. 4. — Basil. 1537. — Edit. pr. opera Vinc. Opsopoei, Hag. 1530., vermehrt mm ist. Ausjäge von lib. VI—XVII. opera Arlenii, Basil. 1549. Fol. — Polybli quae supers. Emend., lat. vertit et comment. illustr. I. Casaubonas, Par. 1602. — rec. ac notas Casauboni (Par. 1617) et aliorum suasque adiec. I. Grsnovius (mit ben Excerpten bes Balefius), 3 Voll. Amstel. 1760. — ex recent. I. Gronovii c. interpret. I. Casauboni (unvollenbet) et notis Casaubonorum, Elisini, Valesii, Palmerii et Gronovii ed. I. A. Ernesti, 3 Voll. Lips. 1763.—1764. — Erfte fritische Ausg. von J. Schweighäuser: Polybli quie quid superest. Rec., digess., emendatiore interpret., variet. lect., adnotati. et indicc. illustr. I. Schweighaeuser, 8 Voll. (9 Partt.) Lips. 1789—1795. — Dibotscher Bolybios Graece et lat. (mit Appian) c. indicc. 2 Voll. Par. 1886. — Revibitrer Tert von M. Dübner 1865. — Recognitionen von J. Beffer, 2 knom. Berol. 1844. und E. Dinborf, c. ind. hist. et geographico, 4 Voll. Lips. 1866—1868. — ed. Fr. Hultsch, 4 Voll. Berol. 1868—1872. — — Grect und Fragmente (f. ben Tert): Polybli, Nic. Damasceni, Dionyil Hal. etc. Excerpta ex collectaneis Constantini Porphyr. prim. ed., lat. verti ausgang bes 10. Jahrh. von C. Wescher Polioretique des Grees, Par. 1867. — Genüst von E. Büller Fragm. hist. Graec. Vol. V. Addend. p. 60 sq. — Ercerpta gnomica retract. Th. Heyse, Bonn. 1846., wozu Corrig. et Addende in ber Zeitsche für Alterthumsw. 1847. M. 21. — Baticanische Fragmente im ber Seitsche für Alterthumsw. 1847. M. 21. — Baticanische Fragmente im Delbii historiarum excerpta Vatic. (de sententils) rec. I. Geel, Libat. 1839. — Polybli historiarum excerpta vatic. (de sententils) rec. I. Geel, Libat. 1839. — Polybli (et Appiani) historiarum excerpta vatic.

E cod. Escorialensi ed. L. Feder, 3 Partt. Darmst. 1849—1855. auch in C. Müllers Fragm. hist. Graec. Vol. II. Hierzu E. Schulze Quaestt. criticae de Excc. Constantinis, Bonn. 1866. — Beiträge zur Textesfritif von L. Spengel in Actt. sociel. Graec. Vol. I. A. Naber in ver Mnemof. Vl. G. Cob et ibid. X. Xl. Fr. Hulfch, A. Kirchhoff im Hermes II. u. a. — Uebersetzungen: lat. von N. Perottus und l. Casaubonus, verbesfert von J. Schweighauser. — beutsch mit Anmerst. von B. Beniden Beim. 1820. und L. Storch Prenzl. 1828—1831. — übers. von A. Hand Stuttg. 1858—1863. 1869. und G. Campe 1861—1863. 1869. — Jur mateb. Tatif (aus bem 8. Buche) griech. und beutsch von B. Rüstow, in Scriptt. rei milit. Vol. II. 1. Lips. 1855. — — Hand schriften näher bekannt durch L. Dind vr Praes. Dazu Progrr. von Fr. Hultsch Quaestt. Polybianae, Bwissau 1859. Dreed. 1869. und die Mitthellungen in Jahrob. für Philol. 1867.

Erläuterungsschriften. Bormals berühmte Arbeiten ber beiben Franzesen Folard und Guiscard, beutsch von Th. Bion, 7 Bbe. Prag u. Triest 1759—1760. — Biographie (Sammlung ber Details bei Schweighäuser Vol. V., ausgenommen von L. Dindorf Praek.) und Charakteristik A. Bich. ler Polybios Leben, Philosophie, Staatslehre, legtere in Berbindung mit ben polit. Theorien von Plato, Aristoteles, Cicero und Tacitus, Landsh. 1860. — B. La Roche Charakteristik des Bolybios, Leivz. 1867. — Jur Kritik bes polit. (A. Böck Staatshaush. I, S. 636 fg.) und religösen Standpunctes. F. Burm Der polit. Standpunct des Bolybius, Hamb. Brogr. 1841. — B. Rissch Polybius. Jur Geschichte antifer Historiographie, Kiel 1842. Beurtheilungen von Fr. Creuzer in Münch. Gel. Anzeigen 1845. N. 44 fg. und C. Campe im Philol. II. — Th. Gravenhorst De saeculi Polyb. ingenio etc. Cotting. 1844. — H. Linden ann Ueder Bolybios den pragmatischen Geschichte Cotting. 1844. — H. Lindem ann Ueber Polybios ben pragmatischen Geschichtsicher, Coniger Schulschr. 1850., mit anderen Studien vereint Berl. 1852. — B. Marth aufer Der Geschichtschreiber Polybios, seine Weltanschauung und Staatslehre, Minch. 1858. — Fr. Baur De Tyche in pragmat. Polybii historia, Tubing. 1861. — Bragmatismus, hiftorifche Runft (Fr. Erenzer &. 400-422): A. van Goudoever De hist, Polybii laudibus, Trai. 1809. — A. Brandftabter Bemerkungen über bas Geschichtswerk bes Polybios, Dang. Schuls br. 1843. — M. de Vries Specimen de hist. Polybii pragmatica, LBat. 1843. for. 1848. — M. de Vries Specimen us uise. Logist pragament, 1846. — Spangenberg Untersuchungen über bas Geschichtemert bes Bolybios, im Rhein, deref. 1856. — D. Niffen Die Dekonomie der Geschichte des Bolybios, im Abein. Auf. R. K. XXVI, S. 241—282. — Duellennuhung (Creuzer S. 402 fg. Rieduhr u. a. in der Rom. Geschichte): I. A. Ernesti Pro Fadil fide adversus Polybium, in Opusce. p. 102 sg. — Bolybios als Quelle: 2 Broger. von Reierotto, Berl. 1797. 1798. Fol. — F. Lachmann De sontidus Livit, 2 Commentatt. Goiting. 1822—1828. 4. — L. von Binde Der 2. punische Arieg, Berl. 1841. — C. Beter Livius und Bolybius. Ueber die Quellen des 21. und 22. Buches des Livius, halle 1863. — A. Vollmer Quaeritur unde delli Punici II. seriptt. sua hauserint, Diss. Gotting. 1872. — 2 Progre. von Michael Tseg. 1859. 1867. L. Tillmanns Bonn 1860. sortgescht in Jahns Jahreb. 81. Bb. 1861. — Friedersdorf Livius et Polybius, Scipionis rerum scriptt. Sotting. 1869. — Darkellungen (S. 75) des Atolischen Bundes nach Polybios von Ch. Lucas Rönigeb. Schulsch. 1826. und Brandstädter nebst einer historiograph. Abhanblung über Livius, Berl. 1844. — des ach dischen Bundes beref. 1856. - D. Riffen Die Detonomie ber Gefchichte bes Bolybios, im Rhein. bifteriograph. Abhandlung über Livius, Berl. 1844. — bes achaisch en Bundes von helwing 1829, und Fr. Merleter in Jahns Arch. 1832. S. 253-283. Achaicorum libri III, Regiom. 1837. Die Geschichte bes átolisch-achaischen Bunsbesgenoffenkrieges nach den Quellen, Königeb. 1831. — Parallelen Bunsbesgenoffenkrieges nach den Quellen, Königeb. 1831. — Parallelen: E. Sintenis Volybios und Timdos, im Philol. II. — Sprache (E. Cobet, f. S. 75) und Sprachschap: Lexicon Polybianum von J. Schweighäuser, Edit. Vol. VIII. 2. — Luettge De Polybii elocutione, Nordhäuser Schulschr. 1863. — Zur Composition E. Benseler De hiatu in oratt. Atticis et bistoricis Graecis, Frib. 1841. und Fr. Hultsch im Philol. XIV.

# 4. Sistoriter und Sammler geschichtlicher Stoffe feit Polybios.

## a. Allgemeine Darftellungen.

Ë

ě

19.

Bosibonios aus Apamea in Sprien, ber Rhobier gube nannt, von Banatios und auf weiten Reisen gebilbet, übernahm bie Leitung ber stoischen Schule auf Rhobos, woselbst er burch Bielseitigfeit ber Bilbung und als Lehrer geschätt, einen bebeutenben Unhang gewann und in ben höchsten Aemtern wirkte. Dort borten ibn auch Cicero (79) und Pompejus. Posibonios umfaßte bie meisten Gebiete ber Wissenschaft und trug als Darsteller in Philosophie, Physit, Mathematik und Geschichte einen weitaus berühmten Ramen. Cic. Tusc. II, 25. De nat. D. I, 3. Strabo, feinem Anhanger und Berehrer, beißt er πολυμαθέστατος των καθ' ήμας φιλοσύφων, Salen de placit. Hippocr. et Plat. VIII, 319 επιστημονικώτατος των Στωϊκών διά τὸ γεγυμνᾶσθαι κατά γεωμετρίαν, und noch zeugen von der Bortrefflichkeit feiner Renntnig in Mathematit bie Bruchftude feiner Schrift Περί 'Qxεανού. Strab. II, 94. Daher erklärt es Strabo I, 14 für ebrenvoll, gegen ibn mit gleicher Achtung wie gegen Eratoftbenes, ben Aftronomen Sippias und Polybios zu bisputiren; ja ibm war etwas von ber Grundlichkeit ber ariftotelischen Forschung eigen. Strab. II. fragm. 69 extr. Πολύ γάρ έστι το αιτιολογικόν παρ αὐτῶ καὶ τὸ ἀριστοτελίζον. Gein großes an Polybios anschließenbes Geschichtswert in 52 Büchern Των μετά Πολύβιον (εν μθ των Ιστοριών Athen. IV, 168) reichte zunächst bis auf ben Tob bes sp rischen Königs Antiochos Grupos im Jahre 96, in einer Fortsetung wie es scheint mit neuer Bucherzählung bis zu einer unbestimmbaren Grenze. C. Müller ging gegen bie vermeinte Chronologie feines To besjahres (51) bis zur Ermorbung Cafars herab. Den größten Theil ber zahlreichen (101) Fragmente verbankt man bem Interesse bes Strabo und Athenaos. Man ruhmte Pofibonios großen Gleiß im Sammeln bes Materiale, Gifer und Gründlichfeit in Forfcbung nad, und mas bei einem Stoifer unerwartet tommt, Befallen an Darftellung. Das genus dicendi Rhodium war bier bis zur Manier gefteigert. Sein Bortrag, voll Leben und rhetorifder Tednit nicht abgeneigt, et hob sich gelegentlich, sogar wenn er Vorzüge von Körpern ber unbelebten Ratur pries, hyperbolisch zum enthusiaftischen Ton. Strab. III. 147 το πλήθος των μετάλλων επαινών και την αρετήν ούκ απέχεται της συνήθους ρητορείας, άλλα συνενθουσια ταις δπερβολαις. Cie. Tusc. II, 25. Sen. Epist. 90. Dag bier bie reichften Beigaben über mathematische und meteorologische, geographische und topographische. ethnographische und culturhistorische Verhaltnisse wie in einem Weisbeitesbeicher zusammenflossen, barf für unzweifelhaft gelten. Posibonios wurde von Trogus Pompejus (Justin), Strabo, Plutard,

Diobor und Athenäos genäht. — Bon ihm verschieben ist jener Posibonios, welcher ben Arieg des Perseus von Makedonien mit Rom als Zeuge der Borgänge in mehreren Büchern beschrieb, deren Charakter apologetisch für den Besiegten war. Plut. Aemil. Paul. 19. 20.

Positonio (s. Stoische Philosophen): Neber sein Geschiehtewerf B. Bate Posidonii Rhod. reliquiae doctrinae, LBat. 1810. p. 249 sq. — P. Toepelmann De Posidonio Rhod. rerum scriptore, Diss. Bonn. 1867. — R. Schepping De Posidonio Apameensi, rerum, gentium, terrarum scriptore, Berol. 1870. — Bragmentsammiang von G. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. III. p. 252—296.

Agatharchibes (auch Agatharchos) von Anibos, ein Ringer ber Peripatetiker, Anagnost bes Heraklibes Lembos, lebte inter Ptolemaos VI. Philometor (181—146) in Alexandria, jugleich 16 Erzieher und Vormund bes königlichen Brinzen Soter Vorphyrios (Physton II.), und veröffentlichte im vorgernaten Lebensilter vie Schrift Nepi rys 'Epudpas Dadásons in 5 Bitcheru, welche Phot. Cod. 213 mit seinen 2 größeren Werken, ben 10 Buchern Tov rata την 'Asian und 49 Büchern Ton xatà την Εύρώπην gemeinsam iner eingehenberen Prüfung würdigt. Aus bem geographischen Werk ind Fragmente und bei Phot. Cod. 250 zwei große Excerpte aus mit I. und 5. Buch erhalten, von 3. Beffer verglichen im Mareisnus 450 (A) und Parisinus 1266 (B), von C. Müller im Parisinus 1226 (C), aus ben Historien nur Bruchstude in 20 Anniern aus Diodor und besonders aus Athenäos besannt. Athen. VI, 272 'Αγαθαρχίδης εν λή τουν Εθρωπαϊχούν. VI, 251 εν λ΄ τουν Ασοριών. XII, 539 εν ί περί 'Ασίας. In ben affatischen Historien deint er bie Geschichte ber Staaten und Machthaber seit bem Tob Mexanders bis zum Abschluß ber Diabochen, im zweiten Werk ober danptabschnitt über Europa bis auf seine Zeit herabgeführt zu haben: ine reiche Fundgrube für Artemibor aus Ephesos und noch in Erämmern burch ben Reichthum ber Citate für Literarhistorie unent-Auch waren Auszüge aus eigenen (Neod the 'Epudpas Daehrlich. τουης in 1 9 nd, Περί συναγωγής θαυμασίων εθών, Εκλογαί τῶν propier) wie aus fremben Werken, aus ber Audy bes Antimacios on ihm verbreitet. Den Werth biefer Schriften fest fcon bie Fulle er benutten Quellen außer Zweifel. Agatharchibes, nicht minber in Rietotit wie in Grammatit geschult, verband Urtheil mit Geschmad, ein feine fcarfe Kritit bes Afianers Begefias entftammt. Phot. del. 250. Ernst und würdevoll, Thuthdides vor Augen — man muß ben Uribeil bes Photios folgen — hat Agatharchives im klaren rächtigen und sentengreichen Bortrag, von mäßiger Rhetorif natürlich etragen, angemessen, bisweilen neu und ungewöhnlich im Ausbruck, dentungsvoll in Phrase, in Sprachschatz meisterhaft und variirt, klar nd mit männlicher Besonnenheit ein Werk von braftischer Wirkung ellbracht, bas unter ben schriftlichen Denkmälern bes alexanbrinischen eitranins hervorragt. Rein anderer Autor ist wohl ber Samier agibardibes, cititt ev β' (δ') των Περσιχών Plut. Parall. min. , έν τοῖς Φρυγιαχοῖς und èν δ' Περί λίθων de fluv. 10. 9.

Agatharchibes von Knibos: Aeltere Monographie von G. Saget, Brogr. Chemnig 1766. — J. Frieten De Agatharchide Cnidio, Diss. Bonn. 1848. — Fragmente in ben Sammlungen ber Geographi Graecorum minores (1, S. 320) und in G. Mullers Fragm. hist. Graec. Vol. Ill, p. 190—197.; bie Eflogen aus bem Periplus auch ex rec. l. Bekkeri mit Photii Biblioth. Tom. ! Il. Berol. 1825. — Sein Berhältniß zu Antimachos erörtert Fr. Ofann in Hermes XXXI, S. 199.

Alexanber (Cornelius) aus Milet mit bem Beinamen : Πολυτστωρ ober 'Ιστορία, zur Schule bes Krates gehörig i (Suid. ήν γραμματικός των Κράτητος μαθητων), tam im Jahre 82 bon Cornelius Lentulus gefangen nach Rom, erhielt hier feine Freiheit, von &. Sulla bas Bürgerrecht und fand 60 bei einem Brand in Laurentium seinen Tob. Unter seinen historischen Schriften waren Xaddaixa, bie ftart nach Berossos bufteten, 'Aoovpaca wie es scheint bis zur Occupation Spriens burch Tigranes, worans Agath. II. 25 ein Bruchstück mittheilt, und Meod Tovdalwe von bebeutenben Umfang. Bubifch-hellenische Chronifen und Hiftorien, Arifteas (M. Schmibt in Merr Arch. für A. Teft. 3. Heft), Artapanos, Rleo. bemos ober Maldos, Demetrios aus Bhzanz, Eupolemos, Molon, Timodares (εν τοῖς Περί Αντιόγου Euseb. Praep. et. IX, 35) und Theophilos, geographische Schriften (ὁ της Συρίας σχουομέτρησω γράψας ibid. IX, 36) und Dichtungen (Philon, Theobotos, Ezechiel), in Excerpten bei Eusebios erhalten, lie ferten bierzu ein buntes Material. Die Schrift Neod Pounc in 5 Be dern (en y' Iradixav Plut. Parall. min. 40) hat Livius und ver muthlich guch Raftor von Rhobos wenigftens für seine Mittheilungen über albanische Könige benutt. Valcken. De Aristob. c. 6. Rise buhr Rom. Geschichte I, S. 207. Zweifelhaft bleibt, ob seine perie getischen Arbeiten zu einem Wert verbunden, bas bie Beschreibung bes gangen befannten Erbfreifes enthielt, ober unabhängig von einanber un einzeln verbreitet waren. Gelesene Titel: De Illyrico tractu Valen. M. VIII, 13. Περὶ Ἑλλάδος Constant. Porphyr. de them. II, 5. Kontixá in minbeftens 2 Buchern Schol. Apollon. Rhod. IV, 1491. Περὶ Εὐξείνου πόντου Steph. Byz. v. "Αβιοι. Περὶ Βιθυνίας Steph. v. Καλλίπολις. Περὶ Παφλαγονίας ibid. v. Γάγγρα. Περὶ Φρυγίας minbestens 3 Bücher Plut. de stuv. 10. Περὶ Καρίας minbestens 2 Bücher Steph. v. "Αμος. Περί Λυχίας (Λυχιχά, Περίπλους Λυχίας) minbestens 2 Bücher Steph. ου. Φελλός, Δολιχή. Περί Κιλικίας ibid. ν. 'Αφροδισιάς. Περὶ Κύπρου ν. Χυτροί. 'Ινδικά ν. Τοπάζιος. Περὶ Συρίας v. Τάβαι. Περὶ Αἰγύπτου (Αἰγυπτιαχά) minbestens 3 Bilder υ. Σεθρόη. Λιβυκά minbestens 3 Bücher v. 'Αρσινόη. Περίπλους τος 'Ερυθράς θαλάττης Aelian. Var. hist. XVII, 1. Gine Συναγογή Θαυμασίων (S. 33) las Phot. Cod. 158. Auf grammatische Studien des Milesiers führt die Schrift Περί των παρ' Αλχμάνι τοπιχώς είρημε νων Steph. Byz. v. Λοσος, auf philosophische Περί Πυθαγοριών συμβόλων Clem. Alex. Strom. I. 15; sein Interesse für Kunstgeschichte bezeugt die Schrift De gemmarum origine Plin. Hist. Nat. XXXVII, enblich für Literarhiftorie bie Ochoobowo deadoxai, wofür ihm Schriften bes Aristoteles und seiner Nachfolger vorlagen. Ein längeres Bruch ftild bei Diog. L. VIII, 22. Diese reiche Bolhgraphie Alexander hat ohne Zweisel ein umfassendes Wissen auf bistorischem und antique

rischem Gebiet verbreitet; daß man jedoch, wie sie aus Titeln und Trümmern vornehmlich bei Stephanos von Bhjang und Eufebios ertannt wird, nicht übermäßig bewundere, verwehrt seine trodene Methobe, bie wie es scheint ohne ben Stoff verarbeitet ober geistig burchbrungen zu haben, sogar ohne ein eigenes Urtheil aus gründlicher Forschung beizufügen, Sache, Autorität und Citat farblos an einander Gleichwohl wünschte man seine nabere Befanntschaft, weil er glaubwürdig eine maffenhafte, früher ober fpater verfchollene Literatur verzeichnete. Sein Buch über ben Pontus Eurinus nennt ben Diophantos als Gewährsmann, in Baphlagonien tritt Nikostratos bervor, in Bhrhgien Bromathibas und Timotheos, in Rilitien Bophros, wahrscheinsich ber Byzantiner, έν γ' Ιστοριών und έν δ' Μιδήτου ατίσεως citixt Plut. Paratt. min. 36. Schol. Porphyr. in Il. 2 274, in Sprien Lenophon, Berfasser von 'Αναμετρήσεις των όρων της Συρίας Steph. Byz. v. 'Ωρωπός, in Libben ein Demo= fibenes. Suet. de illustr. gramm. 20. Euseb. Praep. ev. XI, 17 δ Πολυίστωρ 'Αλέξανδρος πολύνους ών και πολυμαθής ανήρ, τοῖς μέν με πάρεργον τον από παιδείας χαρπόν πεποιημένοις Ελλησι γνωρμώτατος. Agath. II, 25.

Alexander Bolyhistor: Wegener Aula Attal. p. 197 sq. 194 sq. — l. Rauch De Alexandri Polyhist. vita et scriptis, Heidelb. 1845. — G. Hullemann De Corn. Alexandro Polyhistore, in Miscell. philol. Trai. 1849. — Fragmentsammlung von G. Müller Vol. III, p. 206—244.

Juba II., Sohn bes Königs von Numidien Juba I., gerieth nach ber Schlacht bei Thapsus zu Zama in Cafars Banbe und zierte bes Siegers Triumphzug. In Rom erhielt er eine vortreffliche Bilbung, ward von Octavian begünstigt und mit Kleopatra Silene, einer Tochter bes Antonius und ber Kleopatra, vermählt und von Augustus mit Mauritania Tingitana und Caesariensis, außerdem mit einem Theil Gatuliens beschenkt. Gine zweite Che mit Glaphyra, Tochter bes Königs Archelaos von Kappabolien, scheint balb von ihm gelöft worben zu sein. Juba blieb Beherrscher Mauritaniens in ben Aufftanben ber Gätuler und lebte bis über 18 hinaus, mabriceinlich bis 23 n. Chr., wo sein Sohn Ptolemäos als Juba III. den Thron Strab. XVII, 828. Tacit. Annal. IV, 5. Jubas Ruhm, Ansehn und Beliebtheit unter ben Mauritanen entsprach seine Bolymathie und seine Geltung als Bolyhistor: συγγραφεύς πολυμαθέστατος, δ πάντων ίστορικώτατος βασιλέων Plut. Sertor. 9. Man nennt ihn mit Unrecht ben Barro ber Africaner, ba sein Gifer mehr bem Sammein als ber wissenschaftlichen Forschung zugewandt erscheint. Seine ablreichen hiftorischen, geographischen, cultur-, literar- und tunfigeschichtlichen Werte find bis auf Bruchstücke in etwa 100 Numern verloren. 'Ρωμαϊκή Ιστορία (άργαιολογία) in minbestens 2 Büchern Steph. Byz. v. Nopavila, 2 Bucher 'Aoovouxov nach Beroffes Tatian. adv. Graec. 58, Außixav minbestens 3 Bucher nach punischen Quellen Plut. Parall. min. 23. Ammian. Marc. Juba Punicorum confisus textu librorum. De Arabia s. De expeditione Arabica vielleicht in lateinischer Sprache an Gn. Cafar, ben Sohn bes Augustus, wn Plinins benutt und noch in Fragmenten für die Naturgeschichte

Arabiens von Belang, Napándovc, eine Compilation aus Onefifris tos und Reard, Neol γραφικής (Neol ζωγράφων) minbefiens 8 Bucher, welche ihm bas Burgerrecht in Athen und eine Sprenftame erwarben (Harpoer. v. Nappaoooc. Phot. Cod. 161), minbestens 15 Bücher Ouocornton Hesych. v. Kdorn, worin er vermutblich Gemeinsamteiten in ben Sitten und Ginrichtungen ber Bolfer nachwies, eine grammatische Schrift Περὶ φθορᾶς λέξεως über bie Berberbniß ber griechischen Sprache in minbestens 2 Büchern Phot. und Swid. e. Σχομβρίσαι, endlich eine große Theatergeschichte, die in minde ftens 17 Buchern ein buntes Allerlei über bie ankere Siftorie bes Dramas, über Bühne und Bühnenwesen, über Tang (Hesych. v. Κλώπεια), Mufit und muficalische Instrumente, über Dramen uns ihren Inhalt geschwätig ausschüttete. Phot. Cod. 161. Sierauf gest wohl bas Citat bes Scholiaften ad Demosth. de falsa levat. v. 258 δ τάς θεατρικάς ίστορίας συγγράφων. Auch in ber Sammiung. ber Geoponiter wird Juba genannt, als Berfaffer von Epigrammen bezeichnet ibn Athen. VIII. 343. Juba war Quelle für Blinius, Appian und Dio Cassius, sein literarischer Gegner Dibhmos, δ πολλά γράψας κατ' αὐτοῦ. Suid. v. 'Ιόβας.

Juba II. (S. 122): C. Mueller Fragm. hist. Graec. Vol. lil. — Aeltene Monographien von Sévin Recherches sur la vie et les ouvrages de Juda, in Mém. de l'acad. Tom. lv. — G. Hullemann De vita et scriptis Judae, Trak. 1845. und die Arbeiten von A. Görlig Diss. Vratisl. 1847, fortgeführt im Progi. Bresl. 1862. und von B. Plagge Monast. 1849. — L. Keller De Juda Appiani Casslique Dionis (f. A. Rießling im Rhein. Muf. XXIII, S. 672) auctore, Marb. 1873. — Berhältniß zu Didhmos: Th. Bergk in Zeitsche. für die Alterthumsw. 1849. S. 554.

Ueber ben Ursprung ber jüngst aus Codex Parisinus 60% ebirten, von einem Bruchstid bes Philostratos burchbrochenen Frage mente griechischer Geschichte unter bem Namen eines Aristobemos (S. 105. 190), die aus alter wie jüngerer historischer Literatur übet verbunden und durch eigene Thorheit vornehmlich in Chronologie bed bächtig und ungenießbar, mit Historie nur den Namen gemeinsam haben, schwebt noch Dunkel.

Ausgabe von C. Beicher Poliorcetique des Grecs, Par. 1867. p. 1852., wiederholt in der Revue archeol. 1868. 1869. und von C. Müller Frague hist. Graec. Vol. V, p. 1—20. — Ueber die Handschrift Bescher, G. Meinete in Jahns Jahrbb. 97. Bd. S. 834 und G. Müller Prolegg. p. 7 sq. — Mrage der Echteit etwagen A. Schäfer, G. Burstan und Fr. Buchete in Jahns Jahrbb. 97. Bd. C. Wachemuth im Rhein. Must. 1868. S. 303 fge 582 fg. und Hiede in Zeitschrift für Symnasialw. 1868. S. 721 fg. Gegen, die von E. Wachsmuth und Hiede vertretene Ansicht eines Betrugs durch Allenas Minoldis erklärt sich auch E. Müller in Götting. Gel. Anzeigen 1869. S. 28 fg. und Fragm. 1868. Graec. Vol. V. Prolegg. p. 26 sq.

#### b. Darfteller von Specialgeschichten.

20.

Alexander aus Milet mit bem Beinamen Lychnos, Staatsmann, Rhetor und Lehrbichter aus ben Zeiten Ciceros, hinterließ eine Geschichte bes marfischen Rrieges. Strab. XIV, 642. Aurel. Vict. p. 9. A. Meinete Analectt. Alexandr. Epim. IX. — Die Thaten und Geschicke bes Königs Mithribates von Bontos beschrieben Seratlis bes aus Magnesia, Μιθριδατικά γεγραφώς Diog. L. V, 94, wahrfreinlich ber Hiftorifer in Obeffos bei Steph. Byz. v. 'Odeoobs, bemnachst Tentros aus Ryzitos, ein fruchtbarer Darsteller, & rpaφας Περί χρυσοφόρου γής, Περί του Βυζαντίου, Μιθριδατικών πραξεων βιβλία έ, Περί Τύρου έ, Άραβιχῶν έ, Ἰουδαϊχῶν ίστορίαν ἐν βιβλίοις ς, Έφήβων των εν Κυζιχφ άσχησιν γ΄ χτλ. Suid. v. Τεῦχρος, und Diophantos, mahrscheinlich ber Gelbherr bes Ronigs, beffen Ποντικαί Ιστορίαι (εν τῷ Περὶ Πόντου Εθξείνου) von Alexander Polyhiftor benutt waren. Steph. Byz. v. "Asioi. Schol. Apollon. Mod. III, 242. Phot. Cod. 250. Berschieben von ihm erscheint ber Anddolog Diophantos aus Lakebamon bei Fulgent. Myth. I. 1: Diophantus libros scripsit Antiquitatum quattuordecim, und v. Nefrendes: Diophantus qui de sacris deorum scripsit.

Metrobor aus Stepsis, ein reicher und ebelgeborener, burch seine Muemonik berühmter Akademiker, den Cicero in Asien hörte, wandte sich von der akademischen Philosophie dem politischen Leben zu. Bom Haß der Großen versolgt, siel er von König Mithribates bei einer Gesandtschaft an Tigranes ab und wurde, von letzterem verrathen, von Mithridates im Jahre 70 mit dem Tode bestraft. Cic. de eral. III, 20. Plut. Lucull. 22. Man las von ihm eine Schrift Neol aungbesag Strad. XVI. 775, Neol dleutungs mindestens 2 Bücker Athon. XII, 552 und eine Geschichte des Königs Tigranes von Armenien, die wahrscheinlich unabhängig war von seinem größeren historisch-periegetischen Werk Neol soroptag. Schol. Apollon. Rhod. IV, 133. 834. èv d'Myroddwoog Steph. Byz. v. "Ynaug. Den thewischen Charakter seiner Darstellung, welche durch neue Phraseologie mimponiren suchte, bezeichnet Strad. XIII, 609. Fragmente bei E. Müller Vol. III, p. 203—205.

Theophanes aus Mithlene stand bei den Römern, vormehmlich bei Pompejus, der ihn im Jahre 61 mit dem Bürgerrecht beschenkte, in hohen Ehren. Nach der Schlacht bei Pharsalos, woran er als magister fabrorum (τεκτόνων έπαρχος) Theil nahm, rieth er Pompejus ab, bei den Parthern eine Zustucht zu suchen. Er hinterließ einen Sohn, M. Pompejus, der als römischer Ritter beschmt, unter Augustus Vorsteher der öffentlichen Bibliotheten in Rom, Procurator Astens und noch Freund des Kaisers Tiberius war. Caes. de bello civ. III, 18. Strad. XIII, 617. Tacit. Annal. VI, 18.

Theophanes, angeblich eine Zierbe seines Baterlandes und an Ruhm über alle Griechen erhaben, verfaste eine Geschichte der Thaten des Bompejus, woraus einige Bruchstüde über den mithribatischen Krieg von Strabo erhalten sind. Sein Gegner war Timagenes.

Theophanes: Sevin Recherches sur la vie et les ouvrages de Théophane, in Mém. de l'acad. Tom. XIV. — Fragmente bei G. Müller Vol. Ill, p. 312-316.

Timagenes, mahrscheinlich Shrer von Herfunft, wurde bei ber Einnahme Alexandrias im Jahre 55 gefangen und nach Rom at ? hier ward er Sclave Sullas und ftiftete, freigelaffen, eine Rhetorschule, beren Ruf bas polternbe und herausforbernbe Wefen ihres Grunders gefährbete. Man erzählt von ihm vielleicht aus seinem vom Lindier Enagoras geschriebenen Bios (Suid. v. Ebarboas), baß er vom Roch und Senftenträger jum Rhetor und in bie Gunft bes Auguftus ftieg, bag er öfter mit bem Afianer Rraton unter ben Augen bes Raifers im beftigen Rebetampf fich erhipte und vom Gill zu llebermuth, Trot und schnöber Anmagung verleitet, zulett in Um anabe fiel. Im Saufe bes Afinius Pollio aufgenommen, mad er feinem Ingrimm baburch Luft, bag er feine Geschichte ber Thaid und Berdienste bes Augustus ben Flammen übergab. Sen. Contret. V, 34: Historia rerum ab Caesare Augusto gestarum. De iri III, 23. Ep. 91 Timagenes, homo acidae linguae, disertus et dicas. Hor. Ep. I, 19. 15. Suid. v. Τιμαγένης. Was Quintil. X, 1 west Timagenes rühmt, er habe ben lange Zeit unterbrochenen Gifer fit Befchichtschreibung neu belebt, verfteht man nicht, falls er wie es scheint Klitard sachlich wie in Sprache nachbilbete. Curt. IX, 5. ftude Περί βασιλέων, woraus ein Abschnitt bie Geschichte Alexanders bes Großen umfaßte (εν ά βασιλέων Steph. Byz. v. Μιλύαι), the Gallien u. a. find nicht vorhanden. Gegner bes Timagenes war Living

Zimagenes: Bonamy Recherches sur la vie et les ouvrages de Themagenes, in Mém. de l'acad. Tom. XIII. Fr. Ebert Diss. Siculae, Regien. 1825. p. 134 sq. C. Mueller Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 317—323. — 6. Schwab De Livio et Timagene, historiarum scriptt. aemulis, Stuttg. Somb f forift 1834.

Pollion & Asirioc, ber Rhetor und Philosoph aus Trales, ein Freigelassener des Asinius Pollio, den Gelehrsamkeit, schrift stellerische Thätigkeit in Prosa und Bers und ebeler Charakter uniese den römischen Staatsmännern auszeichnete, übernahm die von Timas genes gestiftete Rhetorschule in Rom und gewinnt als erster Bear beiter der griechischen Geschichte in römischer Sprache eine Bedeutung. Ob diese neue Art die Atthis des Philochoros, die er epitomits, voder andere Werke tras, ist ebenso undestimmt wie verworren die den Artikel des Suid. vv. Nadiav & Asivoc und Asivoc Nadiav. Politon redigirte wahrscheinlich die Memoiren seines Patrons und ver saste aus dessen Nachlas eine Geschichte des Bürgerkrieges zwischen Pompejus und Edsar, Nept rox èuwvlov rix Paung nodepou in 17 Büchern. Plut. Caes. 46. Ihm legte Apollonides und Arat bei.

Emphlos, ein Rhetor von Rhodos, hinterließ an seinen Freund M. Brutus eine kleine, nicht unbebeutende Schrift Περὶ τῆς Καίσαρος ἀναιρέσεως Plut. Brut. 2, sein Landsmann Sokrates eine Geschichte des Bürgerkrieges zwischen Octavian und Antonius in mindestens 3 Büchern. Athen. IV, 147.

Bollion: G. Bernhardy Grundrif ber Rom. Litteratur 3. Beard. S. 235. — R. Thorbecke De Asinii Pollionis vita et studiis doctrinae, LBat. 1820.

5. Sammler und Darfteller hiftorifcher und antiquarifcher Stoffe im fleinen Stil.

21.

Aus ber langen Folge minber bekannter, zum größten Theil wicht einmal ihrer Zeit nach bestimmbaren Schriftsteller des alexandriuischen Zeitraums, die territoriale und örtliche Geschichten mit ben Urfprüngen und Gründungen, ben Mothen und Alterthümern, Culten und Inftituten ber Länder und Städte im antiquarischen, hiftorischen und geographischen Interesse öfter auch in gebundener Rede verbreiteten (S. 154), zeichnen wir hier folche aus, beren Namen gesichert und mit einigen Bruchftuden bebacht find. Sie füllen besonbers ben 4. Banb ven E. Müllers Fragmenta historicorum Graecorum p. 278 -583. Umfaffender als andere übten biese Betriebsamkeit: Diospfios aus Chaltis, vielleicht ber alteste unter allen noch vor Cohoros, Berfasser von 5 Buchern Kriosav, Die Ruf genossen und von Lexisographen häufig citirt werben. Scymn. v. 115. Harpocr. . Ηραΐον τείγος. Demetrios ber Ralantianer, ό γεγραφώς Hepl' Asiaς xal Εὐρώπης χ΄ βίβλους mit besonderer Ausführung phyfifcher Erscheinungen, boch ohne Sorgfalt in Composition. Strab. I, 60. Scymn. v. 718. Diog. L. V, 83. Dionys. Hal. de compos. verb. 4. R. Stiehle im Philol. V, S. 529. Frencos Mnest-machos aus Phaselis èv Διαχόσμοις (èv ά Περί Σχυθιχῶν). Schol. Apollon. Rhod. II, 1015. IV, 1412. Baton aus Sinope, ein jüngerer Zeitgenosse Arats und rhetorisirenber Historiker, verfaßte außer Commentaren jum Dichter Jon (Athen. X, 436) persische, theffalische, hamonische und attische Geschichten, sowie ein Buch über He Thrannen von Ephesos und Sprakus. Strab. XII, 546. Athen. VII, 289. VI, 251. XIV, 639. Schol. Pind. Isthm. 3, 104. Chrhiermos aus Korinth Πελοποννησιαχά, Περσιχά, 'Ινδιχά und minbestens 13 Bücher Περί ποταμών, die Pseudo-Plutarch las. De Auv. 10. 1. 20. Parall. min. 3. Alitonymos wird ev 'Iraλακοίς, εν β΄ Συβαρετικών, εν γ΄ των Θρακικών citit Parall. min. 10. De Auo. 3. 21, Klitophon von Khodos ev l'Ivdixão, ev η Κτίσεων, εν Γαλατιχοῖς De fluv. 25. 6. 15. Rtesiphon ev γ' Becertizav, èv ά Περσιχων Parall. min. 12. De fluv. 23. De= marat (S. 122) εν β' Αρχαδιχών, εν δ' Περί Φρυγίας, εν γ' Περί metaμούν Parall. min. 16. De fluv. 9. Dostibeos έν γ΄ Ιταλιχούν, ἐν γ' Σιχελικών, ἐν γ' Λυδιακών Parall. min. 34. 19. 30. Theophilos ἐν γ΄ 'Ιταλιαῶν, ἐν β΄ Πελοποννησιακῶν Parall. mis. 13. 32, Staphhlos aus Rautratis ἐν γ΄ τῶν Περὶ Θετταλίων, ἐν ά τῶν Περὶ Αδηνῶν, ἐν τῷ Περὶ Αλτωλέων, ἐν τῷ Περὶ 'Αραάδων Schol. Apollon. II, 816. Harpocr. vv. 'Επίβοιον, Προναία. Sext. Empir. adv. Mathem. 51. Paläphatos aus Ubhbos, angeblich Liebling bes Aristoteles, Bersasser von Κυπριακά, Δηλιακά, 'Αττικά, 'Αραβικά nach Suid. v. Παλαίφατος. Phythermos aus Ephesos ἐν η΄ τῶν 'Ιστοριῶν. Athen. VII, 289.

Matebonien und Griechenland (man ziehe bie Beigaben zu Polemon heran): Theages hinterließ Maxedovixà πάτρια, bie Sopater excerpirle. Phot. Cod. 161. — Philotrates Ococalud in minbestens 2 Büchern, hinsichtlich ber Echtheit bezweifelt. Athen. VI, 264. — Kritolaos, unbefannt ob ber Peripatetiter aus Pho selis, Ήπειρωτικά in minbestens 3 Büchern, bazu Φαινόμενα. Plut. Parall. min. 6. 9. Festus p. 329. M. — Aristophanes ber Böoter, δ τούς Θηβαίους ώρους (Βοιωτικά) γεγραφώς, in Simnologie nach attischen Archonten. Steph. Byz. v. Arrexovoulsic. Plus De Herod. malign. 33. Armenibas θηβαϊχά. Schol. Apollog. Rhod. I, 551. R. Stiehle im Bhilol. V, S. 171. Aristobemas aus Theben, Berfaffer von minbestens 2 Buchern Θηβαϊκών υπ Sammler von thebanischen Epigrammen. Schol. Apollon. U. 904. Schol. Theocr. VII, 103. — Dieuchibas ev & Merapixan he Diog. L. I, 57. Schol. Apollon. I, 517. Belder Ep. Cyclus L S. 378 fg. — Agias ber Musiter Athen. III. 86, Anaritrates Schol. Eurip. Androm. 224, Dertylos, ber feinem Bortog dolifche Formen beimischte, zugleich Berfaffer einer Schrift über bes Sathrbrama, ev y' 'Apyodixwv, ev y' Altwdixwv, ev a Kriozov, & γ' Περί δρων (καὶ λίθων) Etym. M. p. 391. Athen. III, 86. Plut. De fluv. 10. 22. 17. 1. 19, Dinias und Timotheos ev wir Αργολιχοῖς, ἐν ιά Περὶ ποταμῶν Plut. De fluv. 18. 3, fammain Darsteller argolischer Mythen, Genealogien und Geschichten, im 🎥 schluß an Afusilaos und ben unbekannten Dichter ber Dopowic Herodian. Π. μον. λέξ. p. 32. 9. G. Bernharby Grundris ber Griech, Litt. 3. Bearb. I, S. 361. Des Dinias, eines Zeitgenoffen Arats, 'Aprodexá in mindestens 9 Büchern waren in mehrere Durzáfas getheilt und in 2 Ausgaben verbreitet. Schol. Eurip. Or. (859) 861 Δεωίας εν θ' της πρώτης συντάξεως, εκδόσεως δε δευτέρας. Valcken. in Schol. Phoen. 7. Schneibewin in ber Zeitschr, fur bie Alterthumsw. 1834. S. 430 fg. 974 fg. E. Müller Vol. III, p. 24 sq. — Ariathos, δ γράψας τὰ. Αρχαδικά. Dionys. Hal. Anthr quitt. Rom. 1, 49. Harmobios aus Lepreon Uspi row nark Ocrádecav vouceav, woraus ein längeres Bruchstück bei Athon. IV, 148. Themison, wahrscheinlich vor Polemon, ev Maddzwist. Athen. VI, 235. und hegesippos aus Methberna Heol Hadλήνης, erwähnt unter ben älteren und namhaften Historikern und be must von Parthen. Erot. 6. Dionys. Hal. l. 1. 1, 49. — Aaxwurd fcbrieb in minbeftens 4 Buchern Ariftofrates aus Latebamon (Athen. III, 82. Plut. Lyc. 4.) und Polyfrates, von Didymos beachtet (Athen. IV, 139), in Beziehung auf Politik und Stagtsweis

Molpis, Nikokles Athen. IV, 140. und Hippasos γεγραφώς έν έ βιβλίοις Λαχώνων πολιτείαν. Diog. L. VIII, 84. — Μίντοπ aus Priene aus ben Anfängen bes 1. Jahrhunderts v. Chr., Quelle filt Paufanias, εν τη της Μεσσηνίας συγγραφη. Pausan. IV, 6. Athen. IV, 657. Bodh im Ind. lectt. hib. Berol. 1824. - -3η felstaaten: Δηλιακά (έν η' Δηλιάδος), Περί Πάρου, Περί Περγάμου vom Grammatiker Simos von Delos. Suid. v. Σημος. Athen. III, 109. — Xiaxá von Jon, Sppermenes und Zenis (ħ Ζηνεύς). Athen. XIII, 661. Aelian. Hist. anim. XVI, 39. — National von Andristos, ben Parthenios nütt Erot. 9. 19, und Aglaofthenes. Hygin. Poet. astron. II. 2. Eratosth. Catast. 30. — Kredizá von Bosibipp. Clem. Alex. Protr. 16. 17. — Εθβωϊκά in minbestens 4 Büchern und Μετωγυμίαι vom Eubber Archemachos. Harpocr. v. Adovingos. Schol. Apollon. 18, 262. Buthanetos en y Περί Αξτίνης. Athen. XIII, 589. Schol. Pind. Nem. 6, 63. — Podeaxá von Bolvzelos von Rhodos Hygin. l. l. II, 14. Schol. Dorvill ad Hes. Opp. et D. 9, von Benon und Antiftbenes, bie beibe als Staatsmanner mit bem Beruf me Historiographie die einheimische Geschichte barstellten und von Bolbbios (Excc. Vales.) XVI, 14-20 im erganzenden Bericht über bie Seeschlacht bei labe, die Vertragsverletzung unter Nabis, die Belegerung von Gaza und ben Kampf bes Antiochos mit Stopas bei Kanion ale Gemahrsmanner benutt wurben. hiernach hatte Beno aus patriotischem Gifer, vornehmlich aber um ben Werth eines auch filliftisch empfohlenen Geschichtschreibers zu gewinnen, wiber bie biftorifche Treue vielfach gesündigt. Der Umfang biefer Werte ist unbestimmbar; boch scheint Zens (την έντόπιον γεγραφώς εστορίαν in 11 Büchern Diog. L. VII, 35), ben Diod. V, 55—59 und wahrscheinlich auch in ber ausführlichen Erzählung XX, 81—100 verbraucht, auch bie altere Geschichte seiner Heimathinsel behandelt zu haben. C. Müller Vol. III, p. 174—183, — Kontua von Sosikrates, einem glaubwürdigen Berichterstatter vor Apollobor aus Athen (Strab. X, 475), Dosiabas und Laosthenibas, sämmtlich Quellen für Died. V, 80. Athen. IV, 143. VI. 264, von Xenion Steph. v. Aprádec und Antenor Ptolem. Heph. 5. Aelian. Hist. anim. XVII, 35. Phrgion εν γ΄ Κρητιχών νομίμων. Athen. IV, 143.

Sicilien, Italien und die westlichen Länder. Σικελικά verdreiteten: Hippostratos, Περί Σικελίας γενεαλογῶν in minsbestens 7 Büchern. Schol. Pind. Pyth. 6. 4. 01. 2. 8. Andreas aus Panormus, vermuthlich der Arzt, von seinem Lehrer Eratosthe = nes spättisch Βιβλιαίγισδος zubenannt, in imndestens 33 Büchern. Athen. XIV, 634. Bekkeri Anecd. Gr. p. 226. und der Siedus Altimos, unter den Zuhörern Stilpons genannt (ἐν τοῖς Σαελικοῖς, woraus ein Abschillt Iraλική βίβλος dei Athen. VII, 322, X, 441) und nicht verschieden don dem Versassen aus Epicharm nachzuneisen. Diog. L. III, 9—17. L. Schmidt Quaestl. Epicharm. Dies. Bang. 1846. p. 43. — Iraλικά existirten in mindestens 4 Büchern neben mehreren Büchern Γεωργικῶν vom Samier Phihotles

zwischen 246—180 Clem. Alex. Strom. I, 144. Plut. Parall. min. 41. und von Promathion, den Plut. Rom. 27 nilgt. Herechos h δ ποιήσας τὰ εἰς αὐτὸν ἀναφερόμενα Κυμαϊκά. Athen. 528. — Τυρρηνικά neben mindestens 2 Büchern Θρακικῶν vom Mythographen Sostratos (S. 131) Plut. Parall. min. 28. 18. — 'Ιβηρικά vom Knidier Sosthenes, sein 13. Buch citixt Plut. De stur. 16.

Aleinasien und bie angrenzenden ganber. Jonien: Περί Μιλήτου schrieb Klytos (Klitos) ber Peripatetiker aus Wilct. Athen. XIV. 655, Ariftotritos Parthen. Erol. 11. und Maanbrios. Εν ταις Μαιανδρίου του Μιλησίου ιστορίαις citirt auf einer Inscriptt von Briene im Corp. Inscriptt. Graec. n. 2905. Strab. XII, 553. Hippias aus Erythrä Neod Eoúdow. Athen. VI, 258. — Rarien: Philipp aus Theangela, & rà Kapad pod-Jac. Strab. XIV, 662. Athen. VI, 271. und Apollonios aus Aphrobifias, von Stephanos benutt, 18. Buch v. Χωλόν τείγος. - Lytien: 12 Bucher Avxiaxov mit 4 Buchern farifcher Geschichten: und einer Rhetorit (ein Abschnitt Neot ordoew) eristirten vom Rhei. tor Leo aus Alabanda. Suid. v. Λέων. 3m ionischen Dialet, schrieb Menetrates aus Xanthos. Dionys. Hal. Antiquit. Rom. I, 48. Polycharm, ev Auxiaxois citirt von Athen. VIII, 333. Steph. v. Σουρα, vermuthlich nicht verschieben von Boly-darm aus Raufratis, aus bessen Schrift Περι 'Αφροδίτης ein Bruchstud bei Athen. XV, 675. — Lybien: Lenophilos, & τὰς Λυδιχὰς ἱστορίας γράψας. Anonym. de mulier. clar. 9. — Phrygien: Timolaos und Hermesianax von Appros. Plut. De fluv. 9. 12. Agathotles aus Rhzitos ev y' Tept the maτρίδος. Athen. XIV, 649. Cic. de divin. I, 24. 'Αγαθοκίῆς ἐν ὁπομνήμασιν. Schol. Apollon. IV, 761. — Galatien: Eratofibenes, auf feinem Fall ben großen alexanbrinischen Gelehrten, citirt er be Γαλατιχών (b. i. in ber Geschichte ber Gallogräfen Kleinasiens) Stoph. v. Toppla. G. Bernhardy Eratosth. p. 108 sq. Agatholics von Samos en τη Πεσσινουντίων πολιτεία. Plut. De fluv. 9. -Bithynien: Nitanber aus Chalkebon um 90 v. Chr., Ber fasser bon Περιπέτειαι (Συμπτώματα των της Βιθυνίας βασιλείας). Athen. XI, 496. XIII, 606. — Bontos: Domitios Kalliftras tos Mepi Hpaxleias in minbestens 7 Buchern, von Stephanos beachtet, und Περί Σαμοθράχης. Steph. v. 'Ολύμπη. Dionys. Hal. Antiquill. 1, 68. — Sthihien: Agrötas ev roic Dxubixoic, in γ' Λιβυχών. Schol. Apollon. 11, 1248. IV, 1396. Herodian. **A**. μον. λέξ. 11. Timonax εν β' Σχυθιχών. Schol. Apollon. 111, 1236. — Perfien: Beratlibes aus Ryme, mahrscheinlich janger als Alitard, Berfaffer einer Berfergeschichte, beren 1. Theil in minbeftens 2 Buchern Napaoxevaorixwv über perfifche Gulturverhalte niffe in reicher Ausführung, im 2. Theil über bie Beberricher bes Reiches Bericht erstattete. Athen. IV, 145. C. Müller Vol. II. -Parthien: Apollobor ber Artemibener zwischen 140-50, & nd Παρθικά ποιήσας, bis jum 4. Buch citirt bei Athen. XV, 682. Strab. Il, 118. — Arabien: Glautos ev & 'Apaßixñ, apyaioloγίας. Steph. v. Χαράχμωβα. — Phonitien: Claubius Julius

(Jolaos) en Doivixixois ibid. v. Lopos. - Aeghpten: Btolemaos, Briefter in Menbes, Berfaffer einer Gefchichte Aegyptens in 3 Büchern, die auf einbeimischen Quellen beruhte und forgfältig in Epronologie war. Hieraus zog ber Grammatiker Apion Gewinn. Tatian. ad Graec. 59. Euseb. Chron. p. 490. 'Ιστορίαι περί Φοινίχων von Aelios Dios und eine Schrift Περί 'Αλεξανδρείας, die Sopater excerpirte. Phot. Cod. 161. Ioseph. c. Apion. I, 17. Leon aus Bella Περί των κατ Αζγυπτον θεων bei Clem. Alex. Strom. I, 21. Die Geheimreligion ber agyptischen Eingeweißten lehrte vermuthlich auch Sikefios tennen, Gefandter ber Milefier an Btolemãos VI. Philometor, in der Schrift Neod μυστηρίων. Clem. Alex. Protr. 5. Polyb. XXVIII, 16. - Libben und Aprene: Menetles aus Barta, & rac Aisuxac loropiac ppawac, lebte mahrscheinlich unter Btolemäos VII. Physion. Athen. IV, 184. Paradoxogr. p. 216. Westerm. Ag (t) efanter Περί Λιβύης (Περί Κυρήνης) Schol. Apollon. IV, 1750. Bekkeri Anecd. p. 377. Theodyreftes èv à Λιβυκών. Plut. Quaestt. conv. V, 2. Theotimos Neel Κυρήνης, Περί Νείλου, 'Ιταλικά. Schol. Pind. Pyth. 5, 33. 01.7, 3. Plut. Purall. min. 8. — Karthago: Hippagoras Περί τῆς Καργηδονίων πολιτείας. Athen. XIV, 630.

## B. Die Chronologie.

Sammlung: Chronographorum Castoris et Eratosthenis fragmenta e. dies. et notis illustrata a C. Muellero, am Dibotichen Gerobot Par. 1844. 1868. 4.

Chronologie bes flassischen Alterthums. Die ältere Literatur bei G. Bernhard Encyklopabie ber Philologie S. 301—306. — H. Dodwell De vett. Graecorum Romanorumque cyclis, Oxon. 1701. 4. — L. Ibeler Handburg ber mathematischen und technischen Chronologie, 2 Bbe. Berl. 1825. 1826., ein mit besonnener Ruhe vollbrachtes, durch spätere Leiftungen erst recht unentsbeschich gewordenes Werk, das Ibelers besondere Arbeiten über Meton und Eusdosse in den Abhandl. der Beteiner Akad. 1814—1815. 1828. 1830 einschließen. Lehrund der Chronologie, Berl. 1831. — A. Bödh Zur Geschichte der Mondschlen er Gellenen, 2 Beiträge Leitz. 1855. 1857. Epigraphischen ologische Stadien, Ueber die vierjährigen Sonnenkreise der Alten, vorzüglich des Audorischen, derl. 1863. — Beiträge von Nieduhr Kl. Schriften S. 186 fg. und Aug. Romm sen in Jahrbb. für klass Absilologie 1856. 1. Supplem. S. 201—266. Ineiter Beitrag zur griech. Zeitrechnung Leitz. 1859. Die alte Chronologie, im Isial. Kl., S. 329 fg. Ueber Metons Chrologie und Ueber Resonnen und Reusdisch kl., S. 329 fg. Ueber Metons Chronologie Ib. Mom mfen Ironographen, Altrömische Zeitrechnung, zulest Die römische Chronologie die auf Schar, 2. Aust. Berl. 1859. — P. Gegewisch Einleitung in die historische Ironologie, 2. Ausg. Altona 1814. — J. Junker Beiträge zur Chronologie im Seschiche im Alterthume, namentlich der feraelitisch ägyptischen (R. Lepfius, L. Ranetho) Beziehungen. Die Umschiffung Libens durch die Phonilier, Leitzatur über Chronologie zum Artikel Eusebios Irona aus des Berkassens Gesch, der drygantin. Literatur, in Ersch und Grubers indien. S. 329 fg.

# Standpunct der dronologischen Forschung. Die Chronographen.

22.

Je vollständiger und genauer die Kenntnig der Alterthümer und ber Geschichte ber hellenischen und orientalischen Bölker wurde, beste bringenber kam bas Bedürfniß, ihre Thatsachen im klaren, an bie Zeit folge gebundenen Zusammenhang barzustellen. Sieraus erwuchs ein neues Fach, die Grundlage ber hiftorischen Kritit, die Chronologie. Ihre Behandlung geschah um so gründlicher und fostematisch, ie mehr bas Schwanken ber altesten Ueberlieferungen zwischen Dichtung und Wahrheit, die unficheren und fragmentarischen Angaben über Rouise, Magiftrate, Priefter und beilige Festspiele bie Billfür in Ansemm historischer Epochen und Daten begunftigte. Zwar besagen bie Griechen an der τριετηρίς und τετραετηρίς ber olympischen Spiele, fall fie nicht späte Erfindung find, sicher aber an ber duraerneis Mit phthischen Agone, eines Cholus von 8 Jahren, worunter zur Ausgleidung von Mond- und Sonnenjahren 3 Jahre von 13monatlicher Dauer waren, eine bestimmte periodische Zeitrechnung, allein sie war me vollkommen, im religiösen und burgerlichen Leben zwar anerkannt, aber ohne Einfluß auf gelehrte Arbeit. Auch hatte tein Darsteller vor Timäos aus Tauromenion die Olympiadenrechnung als allgemeine Norm für dronologische Bestimmung angewandt. Im Zeitalter bes Berifles gab bem Fortschritt biefer Wiffenschaft einen wichtigen Anft Meton aus Athen Dl. 87, 1. 432. Geftütt auf Beobachtungen mit feiner Sonnenubr auf ber Mauer ber Pnbr, berechnete er ben 19jährigen Schaltchelus έννεαδεχαετηρίς, bas sogenannte große ober metonische Jahr, 6940 Tage = 235 Mondmonaten = 19 600 nenjahren, wodurch die herkömmlichen Berwirrungen beseitigt und ein neuer Ralender erzielt mar. Gleichwohl verblieb, vom Cult fanctionitt, bie alte duraerpois in Kraft. Damals hatte die Astronomie burch bie reifenden Forschungen ber Pothagoreer, vornehmlich bes Philolass und Euboros einen wirklichen Fortschritt gemacht. Sie verbanden ibre Wissenschaft mit ben bürgerlichen Ordnungen und begründete bas Ralenbermesen. Der Ralenber bes Philolaos war auf bet Chelus von 27 × 27 = 729 Monaten = 59 Jahren errichtet, eine unvollkommene Construction, beren Ginfluß sich ber vorcafarianischen Zeitrechnung der Römer mittheilte. Mit größerem Beruf trat Enboros von Anibos, ein jungerer Freund und Stubiengenoffe Blates, zugleich Arzt, Gesetzeber, Mathematiker und Astronom, an biese An gabe. In bauernbem Berkehr mit ben Prieftern von Heliupolis laufchte er, wie berichtet wird, die äguptische Weisheit ab und bilbete ben bow tigen Sonnenkalenber mit 3651/4 Tagen, einem 4jährigen Chelus und bem Hunbsternneujahr für Griechenland nach. Der euborische Ralen ber mit seinem Neujahr und ber Schaltstelle wurde von attischen Aftrenomen benutt und auch in Italien eingebürgert, bis Cafar wie es beift

mit Hinzuziehung eines alexanbrinischen Mathematiters Sofigenes bas einheimische Kalenberwesen ber bekannten Reform unterwarf. Eine Berichtigung ber duraetypic unternahm Aleostratos, die Revision ber gelehrten Chelen ber Griechen überhaupt Rallippos aus Rbgitos, bessen Mera mit Dl. 111, 2. 335 begann. Gründlicher und bauerhafter war bas Berbienst ber alexandrinischen Astronomen, beren wissenschaftliches Wirken, burch vollkommenere Instrumente und Observatorien erleichtert und geförbert burch die Gunst und Theilnahme ber Btolemäer, bie alte Aftronomie mit glanzenden Ergebniffen bereicherte. Das Museum versammelte eine Reihe von Mathematikern und Astronomen, die in lebendigem Berkehr mit einander neue Brobleme in ihr Bereich zogen und mit strenger Methobe und scharfer Beobachtung Bollständigkeit und Zusammenhang in diese Wissenschaft Bornehmlich weisen die vom Geographen Ptolemäos mitgetheilten, zwischen 272 und 241 angestellten himmelsbeobachtungen mit eigenthümlichen Zeitbeftimmungen auf eine fustematische, ausgebehnte Thätigkeit ber alexandrinischen Gelehrten bin. Unter ben bebentenbsten war Dionpsios, mahrscheinlich berfelbe, ben Ptolemäos II. Philabelphos zu wissenschaftlichen Zwecken entfandte. Sein en Sonnenmonate gegründeter Kalender (bionhiste Aera seit 285) ideint jedoch, weil damals das makedonische, lunisolare Mondiabr in officiellen Gebrauch tam, gleich bem ägpptischen Kalender nur in gelehrten Kreisen Eingang gefunden zu haben. Ronon von Samos um Dl. 125, 1. 280 nahm bas Haar ber Berenife unter bie Sternbilber auf und brachte ein Berzeichnift ber Sonnen- und Mondfinsterniffe mit ägpptisch-griechischer Datirung. Am tiefsten brang Aristarch Don Samos zu Alexandria um biefelbe Zeit in bie Beheimniffe ber Große, Bewegung und Entfernung ber Weltkörper ein. Seine reifen Rejultate — er soll zuerst die Rotation der Erde um die Sonne und ire eigene Are gelehrt und beghalb vom Stoiter Rleauth bie An-Nage der doépeia erfahren haben — griffen durch und weckten die Bewunderung ber Gelehrten aller Zeiten. Bon feiner großartigen wiffenschaftlichen Thätigleit giebt ber burch Geminos, einen tunbigen und floren Astronomen von Rhodos um die Mitte des 1. Jahrbunberts v. Chr., erhaltene Kalenber einen Begriff, welcher auf Grund ber genauesten astronomischen Beobachtungen bas tropische Jahr auf 365 Tage, 5 Stunden, 55' und 12" bemißt. Unter den Stoitern begann weiterhin Posidonios von Rhodos zu glänzen. Taru= tius aus Firmum, befreundet mit Barro und Cicero und vertrant mit chalbäischer Weisheit, berechnete in seinem griechisch geschriebenen Werk mit Zugrundlegung bes von Atticus angewandten Ohmpiabenjahres aftrologisch Tag und Stunde der Gründung Roms. Seine Anfage nütte Barro im Tractat über bie Zahlen; auch mar Aerutius Quelle für das 18. Buch des Plinius. Den Gewinn ber technischen Zeitkunde zog nun die historische Chronologie an, die Berzeichniffen ber attifchen Archonten (Demetrios von Phale= son), der Sieger zu Olympia und in den Karneen (Hellanikos. Aristoteles, Eratosthenes), ber spartanischen Ronige (Sofibios) med archivischen Priefter (Timäos) einen festen Rüchalt gewann. Diefen Theil ber Chronologie bob Eratofthenes für bie Aufgaben

ber Historiographie und Literaturgeschichte auf eine feste Grundlage in seinen Werken Περί γρονογραφιών und 'Ολυμπιονίχαι, beren Ergebniß bie scharfer bemeffene Ansegung bes trojanischen Rriegs und biernach die Berechnung ber Rücklehr ber Herakliben in ben Belovonnes sowie ber ersten Olympiabe blieb. Demnach betrug die Zeit von Erojas Zerstörung bis jum 1. Olympiabenjahr 407 Jahre, Ol. 1, 1 galt für das Jahr 408 nach Trojas Einnahme. Hieran schlossen sich bie geordneten Thatsachen nach ben Königen und Archonten Attifas. Bon Eratosibenes mar Apollobor aus Athen abhängig, aus beffen Chronit Alexander Bolybistor, Sextus Africanus, Eusebios, Syntellos und die Paschaldronik in abhängiger Folge von einander schödften. Auf die gemeinsame Quellen führen auch die reichen dronologischen Angaben im Diogenes von Laerte gurud. Die Reihe ber alexandrinischen Chronisten mehrt ber unbekannte Berfasser ber Parischen Chronit und Andron aus Alexandria nach Ptolemaos VII. (Euergetes II.), citirt έν τοῖς Χρονιχοῖς Athen. IV. 184. Bereits hatten Bhilodoros und andere Berfasser von Atthiben ihr Material in chronologischer Abfolge nach Königen und Archonten bargeftellt; Timäos brachte zuerst bie Olympiabenrechnung in Barallele ber attischen Archonten, ber lakebamonischen Könige und ber Briefter ber archivischen Juno in ber Literatur zur Geltung und erwarb um Chronologie ein dauerndes, wenngleich vielfach beftrittenes Berbienst. Den Fall Trojas sette er 417 Jahre vor die erste Olym Sosibios ber Lakone, ber 395 Jahre von ber Einnahme Trojas bis zur ersten Olympiabe, 80 von bort bis zum Ginfall ber Herakliben in ben Beloponnes ansetzte, manbte bie einheimische Chro nologie an; Raftor von Rhobos ging von ber Gründung ber latinisch-albanischen Ohnastie aus und bezeichnet bas Bestreben, bie älteste Chronologie Italiens mit griechischer Trabition in Uebereinstimmung zu setzen. Die Zeitrechnung afiatischer Herrscher und Staaten bereicherte Beroffos, die ägyptische fixirte Manetho.

Rastor von Rhobos, Schwiegersohn bes galatischen Tetrarchen Dejotaros, nahm in ben Kämpfen bes Mithribates für Rom und Pompejus Partei (Φιλορώμαιος) und wurde auf den Berdackt, bie geheime Anklage bewirkt zu haben, daß Dejotaros nach bem Leben Cafars trachte, mit seiner Gemahlin von jenem aus bem Wege ge räumt. Suid. v. Κάστωρ. Cic. pro Deiot. cc. 1. 10. Strab. XII, 568. Rastor war zugleich Rhetor, Alterthumsforscher und Chronograph. Bon seinen Schriften, einer Rhetorik, woraus ein Excerpt Neol uéτρων ρητορικών e codice Parisino, falls es echt und ur sprünglich ift, bei Balz Rhett. Graec. Vol. III, p. 712 sq. fic birgt, Περί πειθούς in 2 und Περί έπιγειρημάτων in 4 **Büchern**, Περί Νείλου, einer 'Αναγραφή των θαλασσοχρατησάντων in 2 Büchern, bie vermuthlich Diodor für seine Angaben über bie Epochen ber Herrschaft auf bem Meere benutte, sind uns magere Bruchstüde in 23 Numern besonders von Hieronymos und Synkellos aus den 6 Büchern Χρονιχῶν (άγνοημάτων) erhalten, worin er das Alterthum und die Geschichte ber Asiaten, Griechen und Römer von Ninus bis zum Triumph bes Bompejus im Jahre 61 beleuchtete. Quelle Barros und des Eusebios vornehmlich für die mythischen Zeiten, hat Kastor wie nicht leicht ein zweiter der alten Chronographen ein umsangreiches und heterogenes Material überschaut und die Zeitrechnungen der Assprier, Sithonier (sein Kanon der sithonischen Könige dei Eusedios), Archiver, Athener und Römer zusammengeordnet. Dort waren wohl auch, die Gemeinschaft der Abstammung und der Ursprünge Grieschenlands und Roms zu beseitigen, vermuthlich im Anschluß an Ales zander Polyhistor chronologische Irrihümer in den latinisch-albamischen Königslisten berichtigt. Ein Abschnitt 'Αναγραφή Βαβυλώνος. Eused. p. 195. Syncell. p. 386 Κάστωρ εν τῷ κανόνε αὐτοῦ. Plut. Quaestl. Rom. Χ, 268 Κάστωρ τὰ 'Ρωμαϊκὰ τοῖς Πυθαγορικοῖς συνοικείων.

Fragmentsammlung von C. Müller, s. S. 193. — C. G. Heyne De Castoris epochis populorum θαλασσοκρατησώντων, in Nov. Commentt. societ. Gotting. Vol. 1, p. 66 sq. 11, p. 40 sq. Opuscc. Tom. VI, p. 482. und Σh. Rommsen Röm. Chronologie, 2. Aust. S. 156 fg. — W. Goodwin De potentiae vett. gentium maritimae epochis ap. Eusebium, Gotting. 1855.

Ein altes Denkmal alexandrinischer Arbeit auf biesem Gebiet und vornehmlich wichtig für die altere hellenische Chronologie ist bie parische Chronit, Marmor Parium, eine auf Baros 1627 gefundene Marmortafel, welche nach einem Ausflug nach Smbrna burch Antauf in die Sammlung des Lord Thomas Arundel tam (Marmora Arundeliana) und vielfach beschäbigt von henrh howarb, bem Entel bes Lorb, 1667 ber Universität Oxford geschenkt wurde. Marmora Oxoniensia. Jett 2 Fuß 7 Zoll breit, auf ber rechten Seite 2 Fuß 11 Zoll, auf ber linken 3 Fuß 7 Zoll hoch, mit Buchstaben von ungefähr 3/10 Zoll Hoh, enthält sie in 93 zum größeren Theil nicht mehr vollständigen Zeilen eine Summe wichtiger neben minder bedeutenden Begebenheiten ber politischen, die spärlich berudfichtigt ift, vornehmlich ber religiöfen und literarischen Geschichte Griechenlands von Refrops bis auf ben Archon Diognetos Dl. 129, 1. 264 im attischen, bisweilen ionisirenden Dialekt. In ihrem gegenwartigen Zustand nütt sie nur bis Dl. 106, 2. 355. Aus verschiebenen bequemen, aber guten attischen Quellen (vielleicht aus Demetrios von Phaleron und Phanias von Erefos) ohne strenge Methobe ber Chronologie nach Ronigen und Archonten zusammengestellt, biente diese Uebersicht einem gelehrten Barier wie es scheint zu eigenem, besonders literarischem Bedarf. Ihre Echtheit gilt für gesichert.

Parische Chronif: Erste Abschrift burch J. Selben, Chronicon Parium s. Marmora Arundel. 2 Voll. Lond. 1628. 4, auch in Seldeni Opp. Vol. II, p. 1439 sq. Lond. 1726. Fol. — Unter dem Namen Marmora Oxoniensia herausgeg. von H. Brideaux, Oxon. 1676. Fol. — c. comment. et animadvv. Seldeni, Palmerii, Lydiati, I. Marshami, Prideauxii, Bentleji, Scip. Massei, Dodwelli suisque ed. M. Mettaire, Lond. 1732. Fol. — c. praes. R. Chandleri Oxon. 1763. Fol. — ed. W. Roberts, Oxon. 1791. — gr. et lat. ed. F. C. Wagner, 2 Partt. Mard. 1832. 1833. 4. — Abschrift von R. Korfter (zwischen 1751—1756) auf der Krönigl. Bibliothef zu Betlin, benust von A. Boch im Corp. inscriptt. Graec. Tom. II. — Bon Boch, der durch icharssiunge Ausschlung der Lücken und gebiegene Gronol. Erklärungen die früheren Arbeiten entbehrlich gemacht hat, hängt ab c. comment. C. Mueller, in Fragm. dist. graec. Vol. 1. Par. 1841. 1874. — Sur Kritif: Gegen die Echtheit

ber parischen Chronif erklarte sich J. Robertson The Parian chronicle or the Arundelian marbles, Lond. 1788. bentsch von F. K. Wagner, Stiting. 1790., für bieselbe Hewlett Vindication of the Parian chronicle, Lond. 1789., Rosberts, Wagner, Böck und andere.

Beroffos, mahricheinlich Beluspriefter zu Babblon, fdrieb ober vollendete im bereits vorgeruckten Lebensalter unter Untio dos I. Soter (280—261) mit Benutung einheimischer priesterlicher Chroniken 3 Bitcher Βαβυλωνιαχών η Χαλδαϊχών, die vermuthlich bem shrischen Herrscher gewidmet waren. Ziemlich umfangreiche Bruchstude jeboch keineswegs aus bem Original bewahren Josephus, Elemens aus Alexandria, Eusebios und Shnkellos. Gegenwärtig läft sich keine ältere Quelle als Apollobor nachweisen (Syncell. p. 39), woraus Alexander Polyhistor, aus Alexander Sextus Afris canus, aus Africanus Eufebios, aus Eusebius Shntellos ihre Nachrichten ableiteten. Aus Alexander Bolybiftor mag auch Josephus, aus Juba II. noch Clemens von Alexandria geschöpft haben. Durch so viele Banbe gegangen, bewahren bie uns erhaltenen Fragmente — bei C. Müller unter 22 Numern — koftbar vornehmlich wegen ber dronologischen Angaben über bie asiatischen Herrscher, von ihrer Ursprünglichkeit taum mehr als ben Umriß. Die Glaubwürdige keit bes Berossos ist burch bie neueste Forschung, besonders burch einen Bergleich ber Bruchstücke mit bem alten Testament, bem Ranon ber Könige und griechischen Autoren außer Zweifel gesett.

Beroffos: Berosi Chald. historiarum quae supers. ed. G. Richter. Acced. Abydeni fragmenta, Lips. 1825. — Bollftändige Fragmentsammlung von G. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. II, p. 495—510. — Beiträge von F. Bahr Ctesiae fragm. pp. 37. 399 sq. A. von Gutschmib Zu den Fragmenten des Berosus und Ktestas, im Rhein. Mus. N. F. VIII, S. 252—267. — M. von Miebuhr Geschichte Affurs und Babels seit Phul aus der Concordanz des alten Testaments, des Berospos 2c. Berl. 1857. — F. Havet Memoire sur la date des écrits, qui portent le nom de Bérose et de Manéthon, Par. 1874.

Abhbinos, wahrscheinlich ein semitischer Name (Ebeb hinnah, s. Niebuhr Kl. Schriften S. 187), angeblich Schüler bes
Berossos, war Verfasser einer Geschichte ber Ussprier und Meder. Wichtig für die Zeitrechnung der assprischen Könige und als Quelle von Eusebios und wahrscheinlich auch von Kastor von Rhodos genützt, stimmt sie in ihren die chaldäische Geschichte musternden Bruchstüden zum größten Theil, jedoch kürzer gesaßt, mit Berossos überein. Unsere Fragmente (die 2 Stüde aus der assprischen Geschichte im ionischen Dialekt) liesern Eusebios, Shnkellos und der Armenier Moses von Chorene.

Fragmentfammlungen von G. Richter mit Berosi fragm. Lips. 1825. und G. Müller Vol. IV, p. 279-285.

Manetho (Maveθώ, Mavéθων, Maveθώς — hanbschriftlich auch Maveθώθ, Dind. ad Syncell. p. 145) aus Sebennytos, Oberpriefter zu Heliupolis in Aegypten unter Ptolemäos II. Philabelphos, mit griechischer Bilbung reich geschmückt, erwarb um die ägyptische Chronologie ein hobes Verdienst. Bon seinen Werken hisstorischen, theologischen, mythisch-antiquarischen, phhischen und aftrono-

mischen Inhalts ift bisber tein ursprüngliches Bruchstud befannt geworden: Περί άργαϊσμού και εύσεβείας Porphyr. de abstin. II, 55. Περί έρρτων Io. Lyd. de mens. IV, 55. Γερά βίβλος über bie äghptischen Gottheiten Isis, Ofiris, Apis, Serapis 2c. Euseb. Praep. ev. II, provem. Έπιτομή των φυσιχών Diog. L. provem. Sein Hauptwert, eine in griechischer Sprache geschriebene Geschichte Aegyptens, Airuntiaxá (Aegyptiaca monumenta im lateinischen Eusebios, vielleicht Υπομνήματα Αίγυπτιαχά) in 3 Büchern von den Ursprüngen bis auf die makedonische Eroberung, erzählte im 1. Buch die mythische Siftorie ober bie Berrichaften ber Götter und Halbgötter, sobann bie 11 ersten Ohnastien ber sterblichen Könige; im 2. Buch folgten bie nächsten 8 Ohnastien (12. bis 19.), an ber Spige bie von Sefostris inaugurirte, die lette von Sefoftris-Rameffes; bas 3. Buch umfaste bie übrigen 11 ober 12 Dynastien (20. bis 30. ober 31.) bis auf ben letten Konig ober bis zur herrschaft Alexanbers b. Gr. Die 31. Opnastie, bie Berferkönige nach Rettanabis bis auf bie Briode Alexanders, war wie es scheint von fremder Hand hinzugefigt. Die Fragmente bei Josephus, Sextus Africanus, Eusedios und Shutellos, spärlich und in Nomenclatur wie in Rablenangabe ungesichert, weichen sehr von einander ab. Den Grund biefer Berschiebenheit findet man in den Aenderungen und Interpolationen, welche Juden und Christen im Interesse ber eigenen Chronologie an Manetho vollzogen. Bereits Josephus lagen verschiedene Recensionen bes manethonischen Werkes mit mancherlei Berberbnissen vor (Ioseph. c. Apion. I, 14); Africanus, jest in Trümmern noch bie Hauptquelle ber Forschung, nahm die manethonischen Königslisten in seine Πεντάβιβλος auf; hieraus zog Shnkellos für seine Gronit die Obnaftien der sterblichen Konige von Menes ab, ebenfo mach einer abweichenden Recenfion die Listen aus Eusebios, ber bei hieronhmos und in der arabischen Uebersetzung vorliegt, genau und vollständig. Ueber ben Werth biefer Berzeichniffe, ba fie mit anberweltigen Nachrichten 3. Bip. bei Diobor und in ber beiligen Sorift sich nicht vereinigen lassen, entbrannte ein gelehrter Streit unter ben Aegyptologen (Bunfen, Lepfius - Bodt), ber Licht über jene altersgrauen Zeiten verbreitete und burch forgfältige Erforidung ber ägyptischen Denkmäler und Hieroglyphen Manethos Glaubwürdigkeit im Allgemeinen beftätigte. Seine Berichte floffen zugleich aus alten, nur schweigfam Geweihten zugänglichen Priefterdroniten und Inschriften, beren eigene Uebertragung er selbst bezeugt. Ioseph. c. Apion. I, 14 έχ τῶν ἱερῶν (γραμμάτων — ἀναγραφῶν), ὧς φησιν αὐτός, μεταφράσας. So berichtigte er auch Herobot, sei es in einer besonderen Schrift ober in seiner ägpptischen Geschichte. Etym. Μ. σ. Λεοντοχόμος · Μανέθων εν τοῖς πρός Ἡρόδοτον. Ιoseph. Ι. Ι. πολλά τον 'Ηρόδοτον ελέγγει των Αίγυπτιαχων υπ' άγνοίας εψευσμέ-Pseudo-manethonisch war bas von Syncell. p. 40 citirte Buch ither die Hundsternperiode, Βίβλος της Σώθεως, fälschlich werden ihm beigelegt 'Anoreléouara, ein Gebicht aftrologischen und fanatischen Arguments. — Für ägyptische Chronologie fand Interesse noch Euasoras von Lindos, Berfasser einer Ιστορία περιέχουσα τὰς Αίγυπίων βασιλείας. Suid. v. Εθαγόρας Λίνδιος.

Fragmentsammlung (in G. Syncelli Chron. ex recens, G. Dindorsi) von G. Miller Fragm. hist. Graec. Vol. II, p. 526—616., die Bruchtücke aus Eusebios auch in Bunsens Urfundenbuch und in Idelers Hemapion I, S. 32 sg. — Darstellungen: Boch Manetho und die Hundsternperiode, ein Beistrag zur Geschichte der Pharaonen, Berl. 1845. und in Monatsberichten der Becl. 1848. Nov. gegen Th. Mommsen Köm. Chronologie S. 55 sg. 73 kg. 256—275. — R. Lepsius Chronologie der Aegypter, Berl. 1849. fortgesett in Abhandu. der Berl. Afad. 1852. 1856. 1858. Das Königsduch der alten Aegypter, Berl. 1858. Die Manethouische Bestimmung des Umsangs der ägypt. Geschichte. Ans den Abhandu. der Berl. Afad. 1857. 4. und in Monatsberichten 1858. — E. Havet Mémoire sur la date des écrits, qui portent le nom de Bérose et de Manéthon, Par. 1874. — J. Lauth Manetho und der Turiner Königs-Papyrus I. München 1865. — G. K. Unger Chronologie des Manetho, Berl. 1867. — E. Krick Kritische Untersuchungen über das alte Chronicon, die ägyptische Königsliste des Eratssihenes und Apollodor, das Sothisbuch und die ägyptische Königsliste des Synkellos, im Khein. Mus. R. XXIX, S. 252—281. — — Beisträg zur Kritis von L. Saalschich in seinen Forschungen Königsb. 1849. L. von Gutschmid zum 64. Fragm. im Philol. XI. — Studien über das Calenderwesen der alten Aegyptiacae, or the chronology of ant. Egypt. Lond. 1851. — H. Brugsch Matériaux pour servir à la reconstruction du calendrier des anciens Egyptiens, Leipsic 1864. 4. und in Zeitsch. der deutsche von Champollion-Figeac, Tarbieu, Latreille, Saulnier, Saint-Martin, Halma, Parivey, Par. 1806—1822. — J. Lauth Les Zodiaques de Denderah, Munnic 1865. 4.

#### C. Die Geographie.

Die Fragmentsammlungen der Geographi Graecorum minores find mit der handschriftlichen Notiz im 1. Bb. S. 320 verzeichnet. Ueber einen Codex Musei Britannici, der Ergänzungen bringt, C. Müller Fragm. dist. Graec. Vol. V. Prolegg. p. 16 sq. — Die Geschichte und den Charafter der griechischen Periegetif, einer zwischen historischer Kunst und Grammatif gelegenen Betriebsamfeit, betrachtet L. Preller im Anhang zu Polemonis Periegetae fragm. Lips. 1838.

## 1. Umschiffungen, Ruftenfahrten, Periegefen.

## 23.

Die Schriften und Bruchstüde ber sogenannten kleinen Geographen, eine willkürliche, nach bem frühen Tobe L. Holsteins erst durch die Sammlung J. Hubsons für sämmtliche Geographen außer Eratosthenes, Strado, Pausanias, Ptolemäos und Stephanos von Byzanz verdreitete Bezeichnung, lassen sich nach Stoff und Umsanz in 3 Classen theilen, deren erste die Umschiffungen und Küstensahrten ( $\Pi = \rho i \pi \lambda o v c$ ,  $\Pi = \rho i \pi \lambda o v c$ ,  $\Lambda v d \pi \lambda o v c$ ), die zweite die Kundreisen ( $\Pi = \rho i \eta \gamma \eta \sigma e i c$ ,  $\Pi = \rho i o d o i$ ) und Bermessungen von Dertern und Meeren nehst den Keisestationen ( $\Sigma \tau a \vartheta \mu o i$ ,  $\Sigma \tau a \vartheta i - \alpha \sigma \mu o i$ ) mit dem Detail geographischer, topographischer wie chorographischer, statistischer wie archäologischer Denkwürdigkeiten, die britte die

wendiarischen Sammlungen über allgemeine Geographie ober die steme der ganzen damals bekannt gewordenen Welt ('Ynorunwoele crewpawiae), sowie die geographischen Schul- und Handbücher saft. Es durste am Plaze sein, ein Berzeichnis dieser Werke mit zabe ihrer theilweise anonhmen Versasser vorauszuschieden.

Bur erften Claffe: Die beiben Nepindor bes Sanno und play, Arrians Περίπλους πόντου Εύξείνου, die beiden anonhn Stude Περάπλους της Έρυθρας θαλάσσης und der jest volltoig e codice Musei Britannici editte Περέπλους Εὐξείνου του (χαὶ Μαιώτιδος λίμνης) έχατέρων τῶν ἡπείρων τῶν παρά τὴν καν και Ευρώπην δαγκουσών, bes Dionbfios von Bhang άπλους Βοσπόρου, Martians von Heratlea Περίπλοι bes ichen und westlichen Meeres; die Fragmente aus Artemidors n Ephefos Γεωγραφία ήτοι Περίπλους und aus Menippos n Pergamum Περίπλους της έντος θαλάσσης. — Zu ben zahlhen Berfassern von Umschiffungen und Küstenfahrten im alexandriden Zeitraum gablen Reard, Onesikritos, Kallisthenes Anbrofthenes (f. S. 158. 159), Mnafeas und Rhmphobor 8 Spratus, ein Zeitgenoffe Ptolemaos II. Bhilabelphos, citirt τοῖς Περίπλοις, ἐν τῷ ᾿Ασίας Περίπλω bei Athen. VIII, 331. II, 609. Περὶ τῶν ἐν Σικελία θαυμαζομένων XIII, 589. unb le er identisch mit dem Amphipoliten, auch Περί νομίμων βαρβαιων. Clem. Alexandr. Protr. I, 5. Alexander εν Περίπλω της υθρᾶς θαλάσσης. Aelian. Hist. anim. XVII, 1. Andrötas n Tenedos έν Περίπλω της Προποντίδος. Schol. Apollon. Rh. II, 9. Agathon von Samos εν τῷ τοῦ Πόντου περίπλω, εν β' υθικών. Schol. Apollon. Rh. II, 1015. Plut. de fluv. 14. Apol= nibes mit bem Beinamen Horapion zwischen 100-50 ev Πελφ της Εδρώπης. In der Schrift Σεμενουθί, einem Theil seiner storien, hatte er über ägpptische Dogmen und die Thorheit der nige fich ausgelaffen, Phramiben zu bauen. Schol. Apotton. Rh. Euthymenes aus Maffilia befuhr bie Ruften bes antischen Oceans und verbreitete sagenhafte Berichte über ben Ausß bes Nils im Westen, eine Bermuthung, bie zuerft Dikaarch ausprocen hatte. Io. Lyd. de mens. p. 164. Plut, de plac. philos. , 1. Anonymus de increm. Nili ap. Athen. Tom. I, p. 283. . Schweigh. Sen. Quaestt. nat. IV, 12.

Bur zweiten Classe (S. 163): Die echten und unechten Frazme Ditäarch 6, die Periegese von Dionhsios, dem Sohn Kallions, Diodor der Perieget, die Rundreise des Sthmnos von
zios, die Σταθμοί Παρθικοί Isidors von Charax, der
nonhmos Περί Σταδιασμῶν, Palladios Περί τῶν τῆς 'Ινδίας
νῶν καὶ τῶν Βραγμάνων. — Aus alexandrinischer Zeit tomm mit wenigen Bruchstüden solgende Namen hinzu: Menetras aus Clea, Schüler des Lendrates, Bersasser einer Περίος Έλλησποντιακή und von Κτίσεις. Strad. XII, 550. XIII, 621.
otrates der Historiser verbreitete 'Αργολακά, eine Περιήγησις "Αργους
d eine Schrift Περί 'Οσίων. Diog. L. II, 47. Schot. Vatic.

Eurip. Rhes. 28. Plut. de Is. 35. A. Meinele Anal. Alexandr. p. 150. Ueber des Hierioten Ariton Περέηγησις Συρακουσῶν bei Suid. vgl. G. Bernhardh in Dionys. Perieget. p. 520 sq. Theosphilos, èν id Περίηγήσεως Σικελίας citirt von Steph. Byz. v. Παλική. Ptolem. Geogr. I, 14. Paläphatos, èν ζ Τρωικῆς περίηγήσεως (èν θ' Τρωικῶν) Steph. Byz. v. Χαρμᾶται. Harpocr. v. Δυσαύλης. Strab. XII, 550. Hermogenes aus Smyrna, Beriaffer von Σταδιασμού Άσίας καὶ Εδρώπης. E. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 523. Timagetos, dem Apollonios von Rhodos folgt, schrieb Περί λιμένων (πόντου Εδξείνου) Schot. Apollon. Rh. IV, 259. 284. Timosthenes, Abmiral Ptolemäos II. Philabelphos, hinterließ ein umfangreiches Wert Σταδιασμός über die Hößen des Mittelmeeres und beren Entsernungen, das von Eratosthenes vielsach genügt und berichtigt wurde. Steph. v. Άγάθη. Eine Compilation des Quices durch Eratosthenes ist hämische Ersindung Martisans Peripl. p. 64. Strab. II, 92. Bernhardh Eratosth. p. 14.

Zur britten Classe: Die kurz gefaßten Geographien, Periegefen und Υποτυπώσεις της γεωγραφίας εν επιτόμφ, Αναμετρήσεις της δλης της, Dionys ber Berieget, bie Υποτύπωσις της γεωγραφίας von Agathemeros, die Χρηστομαθία Strabos, bie Γεωγραφία συνοπτική bes Nikephoros Blemmybes, zulett bie Expositio totius mundi et gentium. — Auch 2 Fragmente eines exilen, wahrscheinlich aus Stephanos ober einer Compilation aus Stephanos gezogenen Lexifons, bas nach Classen ber geographischen Namen (Stäbte- und Flugnamen) in alphabetischer Folge geordnet war, find jungft aus einer Tabakumwickelung ans Licht gezogen burch Fr. Lenormant im Philol. XXV, S. 147 fg., aufgenommen von E. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. V. Addend. p. 16. -Noch finde bie Bemerkung ftatt, bag manches Stud einem anberen Ort zuzuweisen ift, wie die historisch-geographischen Schriften bes Inibiers Agatharchibes. Die 24 Λόγοι των ύπερ θούλην απίστων des Antonios Diogenes, vornehmlich aber jenes von Wie gen und Gewöhnlichkeiten strotende Werk Περίποταμῶν καὶ δρῶν έπωνυμίας im Nachlaß Plutarchs gehören zu den Machwerken ber Baradorographen.

Unter ber Aufschrift Dikäarchs (bie echten Bruchsticke im Capitel "Die älteren Peripatetiker") bewahrt Codex Pithoes-nus von einer Beschreibung Griechenlands (Auxacápzov Avarpasch THE Eddadoc) noch ein die beiben prosaischen Fragmente einschließendes Bruchstück in 150 unschönen iambischen Bersen, deren Kopspartie mit einer Widmung an Theophrast eine Rundschau über die Territorien von Ambrakia dis zum Peloponnes hält, die zweite über die Städte Kretas, die Khkladen und Sporaden. Quelle war hier Phileas. Die 23 Eingangsverse ergeben den akrostichsischen Namen Acoráscoc d Kalles wroc. Der Versasser bringt v. 98 eine Notiz über das Orakel des Trophonios, das noch zu Pausanias Zeit in Blüthe stand.

Ausgaben (C. Mueller Geogr. Graecorum minores. Prolegg. p. 53. Text S. 238—243): emend. et illustr. M. Marx, in Fr. Creuzeri Melett. P. III. p. 171 sq. — c. L. Holstenii lucubratt. ed. G. Manzi, Rom. 1819. 4. — ed. et illustr. a M. Fuhr, Darmst. 1841. — par J. Letronne Fragments des poèmes géographiques, Par. 1840. — mit Scymni Chii fragm. ed. A. Meineke, Berol. 1846. — — A. Buttmann De Dicaearcho eiusque operibus Bios et Angle 22. 'Eddacos, Naumb. Schulschr. 1832. Nachtrag Prenzlau 1835. — Beiträge im Mein. Mus. II, S. 340 fg. 354 fg. von R. Lehre und von H. Sauppe im Philol. XI, S. 390 fg.

Diobor ber Perieget um Dl. 114, 3. 322 scheint zuerst ben Namen Περιηγητής als Hörberer eines zwischen historischer Kunst und Grammatik siehenben gelehrten Geschäfts zur Anerkennung gebracht zu haben. Er versaßte Schriften Περί μνημάτων in mindestens 3 Büchern und Περί τῶν δήμων über die Demen Attikas, woraus harpokration vom Buchstaben έ an citirt. Sie lagen dem Didh mos vor. Pressen Aben. p. 170. Müller Fragm. hist. Graec. Il, p. 353—359.

Euboros von Knibos um Ol. 131. 254 v. Chr., zu unterscheiden von dem berühmten Mathematiker und Aftronomen, war Ursteber einer Γης περίοδος in mindeftens 7 Büchern, welche Strabo in seinen Angaben über den Peloponnes, Nordgriechenland und die sthethichen Bölker öfter heranzieht. Bon beiden zu trennen ist Eudoros aus Khzikos, der Afrika mährend der Regierung des Sohnes von Ptolemäos VII. Euergetes um 90 v. Chr. westlich umschiffte. Seine Beobachtungen über Afrika, Spanien und Asien sind unbekannt geblieben. Strad. 11, 98.

Bruchftude und Nachweise von G. Brandes in Jahns Arch. XIII, S. 199-230. und in Neue Jahrbb. für Philol. und Padag. XXII, S. 258 fg.

Philostephanos, Landsmann und Schüler des Rallimachos, schrieb unter dem 4. und 5. Ptolemäer, abhängig wie es scheint von den Studien und Methoden seines Lehrers. Darauf führt das stofflice wie das formale Moment, nur durfte er mehr noch als jener am Erzählen von Bundern und Fabeln Gefallen finden. Bei Gell. 1X, 4 steht er als Paraborograph neben Aristeas, Isigonos, Rtefias, Onesikritos und Hegesias, und A. Westermanns Bermuthung Paradoxogr. p. 32 sq. scheint zuzutreffen, daß er, wie Archelaos, είς των εν επιγράμμασιν εξηγουμένων τα παράδοξα τω Πτολεμαίω gewesen sei. Antigon. Mirab. v. 19. Metrisch waren nach bem Borgang des Kallimachos seine eigenen Acrea (Prob. in Vergil. Georg. X, 18), wahrscheinlich auch die Bilcher Περί παρα-δίξων — ποταμών, λιμνών, χρηνών. Tzetz. Hist. VII, 670. Sein Hamptwerk war eine umfangreiche Periegese,  $\Pi \varepsilon 
ho i \ au \widetilde{\omega} 
u \ \delta 
u \ \delta \widetilde{\omega} - \delta 
u$ Εδρώπη (wenigstens εν Ελλάδι) πόλεων, woraus bie Capitel Περί Κυλλήνης und Ήπειρωτικά. Als 3. Theil ober als Anhang barf man die Schrift Περί νήσων auffassen, beren Abtheilungen Titel wie Περί Κύπρου und Περί Σιχελίας bezeichnen. Ginen breiten Raum nahm her das Mythische und Wunderbare ein. Berwandten Inhalt trugen wahrscheinlich seine Υπομνήματα vor. Schol. Apollon. Rh. II, 124. Julest das Werk Περί εδρημάτων. Clem. Alexandr. Strom. 1, 133, K. Stiehle im Philol. IV, S. 385—412. Nachtrag V.

Rassirenos von Rhodos verbreitete unter Ptolemäos IV. Philopator Ol. 139, 3—143, 4. 222—205 eine Rundschau Alexandrias in mindestens 4 Büchern, woraus 2 große Bruchstüde bei Athen. V, 203 sq. 196 sq. erhalten sind. Sie liefern ein genaues Bild von dem Glanz, dem Reichthum und den Denkmälern der Residenz; das 2. Stück schildert wie es scheint aus Autopsie aussührlich in lebenden Farben einen prachtvollen Pomp des Ptolemäos II. Philadelphos. Aus einer zweiten Schrift, Zwzpáww xai dvdpiavronoiav dvazpawý, die Sopater excerpirte, ist nichts bekannt. Phot. Cod. 161. L. Presser ad Polem. p. 179. E. Müsser Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 55—66.

Mnaseas (Μνασέας, Μνασείας, Μνασίας, L. Dind. in H. Steph. Thes. v. Μνασέας) aus Paträ in Achaja, Schüler bet Eratosthenes, schrieb unter Ptolemäos VI. Philometor 149, 4—158, 3. 181—146 eine Periegese in 3 Abtheilungen, Εδρώπη, 'Ασία und Λιβύη, die mythographische und ethnographische Kunde sern vot der strengen Kritif des großen Weisters brachte: ἐν γ΄ Περί Εδρώπης, Εδρωπαϊκών. Athen. XII, 530. IV, 158. ἐν ή Schol. II. ό 336. ἐν β΄ Περί 'Ασίας Athen. VIII, 346. ἐν τοῖς Περί Λιβύης Hesyeh. v. Βαρχαίοις δχοις. The gesellt sich bei eine Συναγωγή Δελφικών γρησμών in Schol. Hesiod. Theog. 117. und ein Περίπλους. Athen. VIII, 331. Phot. v. Πύθου γελιδύνες. L. Preller ad Polem. s. 180 erstärt Mnaseas für einen Euemeristen, für abergläubisch und geschwähig. E. Müllers Sammlung verzeichnet Fragmente und Broden in 50 Numern. Ob er jener von Barro und Columella genannte Schristfeller über den Landbau ist, bleibt unerschlossen.

Fragmentsammlung von E. Müller Vol. III, p. 149—158. — Mnasese Patar. fragm. colleg. et comment. instr. E. Mehler, LBat. 1847. — L. Preller Mnasea von Patara, in Beitschr. für die Alterthumew. 1846. R. 85. 86.

Polemon ber Perieget aus Ilion in Troas (6' Ides ich ein jungerer Zeitgenoffe bes Ariftophanes von Bhang unter Ptolemaos V. Epiphanes Dl. 143, 4—149, 4. 205—181, ward von Reiselust und Durft nach antiquarischem Wissen aus ber engen Beimath in alle Welt geführt, um Staatsgebaube und Denfmaler, um Urfunden, Inschriften, beilige Gefchente, Gemalbe und Runft werke aller Art, um Localfagen, Feste, Riten und Gebräuche att eigener Anschauung wie durch Erkundigung an Ort und Stelle kennen zu lernen und mitzutheilen. Längere ober fürzere Zeit aufgehalten, lebte er zu Sithon, Argos, Sparta, Olympia, Delphi, in Thessalien, Do bona, Troas, Bithynien und Rarien, auf Samothrate, Chios, in Eththrä, auf Rhobos, Samos, in Italien und Sicilien, besonders in Sp ratus, wahrscheinlich auch in Karthago, am längsten wie es scheint w Athen ('Αθήνησι πολιτογραφηθείς); vermuthlich hatte er auch ben Hof Ptolemaos III. Euergetes gesehen. Athen. XII, 552. VI, 234 Πολέμων γοῦν ὁ είτε Σάμιος ἡ Σιχυώνιος είτ 'Αθηναῖος ὀνομαζόμε-νος χαίρει, ως δ Μοψεάτης Ηραχλείδης λέγει χαταριθμούμενος αδτον χαί απ' άλλων πόλεων. Seine Biographie schrieb Astlepiabes pon Myrlea. Suid. v. Πολέμων Εθηγητής. Unfern einer Zeit:

fruchtbarften Anregungen burch Diobor ben Beriegeten, bie bulen bes Rallimachos, Gratofthenes, Ariftophanes Rrates unternahm Polemon nichts weniger als eine universale abschau mit allem Zubehör an topographischen und corographischen, mbthischen und biftorischen, an arditektonischen, fünstlerischen und carischen vornehmlich antiquarischen Details, nicht mit geistvoller tit bes Alterthums und feiner Schöpfungen, aber eifrig und grundim Sammeln und Erforschen bes unendlich reichen Materials. : Frucht biefer Müben und Wißbegier — man nannte ibn Dryloίπας Athen. VI, 234 — war eine Κοσμική περιήγησις, beren fang und Grenzen noch aus Titeln und Bruchstücken erfichtlich ben: Περί της Αθήνησιν αχροπόλεως in 4 Büchern, ein dantbarer, ausführlicher noch bom Beriegeten Seliobor behandelter Stoff ab. IX. 396, Περὶ τῶν ἐν τοῖς Προπυλαίοις πινάχων, 'Αναγραφή τῶν νύμων δήμων χαὶ τῶν φυλῶν Schol. Aristoph. Av. 645, Περὶ ίερας όδου Harpocr. v. Ίερα όδός — Περί της Ποικίλης Στοας Σιχυῶνι, Περὶ τῶν ἐν Σιχυῶνι πινάχων Athen. XIII, 577, 567. son als bem Sit ber bellabischen Schule nach Welders Bermung Ep. Chelus 1, S. 56 der sonst nur für den griechischen Theil Periegese verständliche Name Έλλαδικός — Περί τῶν ἐν Λακεuovi αναθημάτων — πόλεων Athen. XIII, 574 unb Suid. οὶ τῶν Θήβησιν Ἡραχλείων Schot, vet. Pind. Ol. VIII. 153, σεις τῶν ἐν Φωχίδι πόλεων χαὶ περὶ τῆς πρὸς 'Αθηναίους συγγεις αὐτῶν, Περὶ τῶν ἐν Δελφοῖς θησαυρῶν Suid. und Plut. Quaests. ινίν. V. 2, Περί Δωδώνης Steph. Byz. v. Δωδώνη, Περιηγήσεις ου in 3 Biichern Suid., Κτίσεις των εν Πόντω πόλεων, Περί ιφθράχης Athen. IX. 372, Κτίσεις Ίταλιχῶν καὶ Σικελικών 101. Apollon. Rhod. V, 324. In 2. Reihe folgen die Schriften mischen Inhalts zur Berichtigung anderweitiger Ansichten und Beiιε: 'Αντιγραφαί Πρός Τίμαιον in mindestens 12 Büchern Athen. , 698 (Breller ad Polem. p. 69 sq.), Πρός Νεάνθην (ben itener S. 169) ibid. XIII. 602, Προς Ιστρον ΙΧ. 387, Προς μου καί Άντίγονον in minbestens 6 Büchern IX. 410, zwei Darler auf bem Kunftgebiet, von welchen jener aus Milet ein Buch κ draduaτοποιών Athen. III. 606, Antigonos Schriften Περί ράφων, Περί πινάχων und eine Beriegese Makedoniens veröffentlicht t. Athen. XI, 476. Diog. L. VII, 188. Steph. v. Άμαντία, tt ein verschieden aufgefaßtes polemisches Werk gegen Eratoenes, Περί τῆς 'Αθήνησιν 'Ερατοσθένους ἐπιδημίας in mindestens Büchern Schol. Av. 11. Πολέμων εν Έρατοσθένους αποδημία Heh. v. Βίηφι, εν τοῖς Πρὸς Ἐρατοσθένην Schol. Oed. Col. 489. ernhardh in ber Salleichen Enchklop. Anmert. S. 223. Breller 85. sq. Die 3. Reibe füllen Briefe ohne Ameifel gleichen ober vandten Inhalts: an König Attalos von Pergamum Athen. VIII. an Diophilos Περὶ τοῦ Μορύγου (b. i. Dionhios) Zenob. V. , an Aranthios Athen. XV. 696, an Alexandrides Schol. rip. Or. 1632. Περὶ ὀνομάτων ἀδόξων Ἐπιστολή Athen. IX, ). Eine Sammlung von Titeln (in Summa über 30) schließt bie Aberlieferten Notizen über die große Fruchtbarkeit dieses Autors: κὶ τῶν κατὰ πόλεις ἐπιγραμμάτων Athen. Χ. 436, Περὶ ποταμῶν

(Περὶ τῶν ἐν  $\Sigma$ ιχελία θαυμαζομένων ποταμῶν) Schol. Aristoph. Med. 827. Macrob. Sat. V. 19, Περί θαυμασίων Athen. XII. 552, Περὶ τῶν ἐν Καργηδόνι πέπλων ibid. XII. 541, Περὶ τοῦ παρὰ Ξενοφωντι χανάθρου Ι. 138, Περί του Διός χωδίου ΧΙ. 478, Περί Αρτου III. 108. Ein grammatischer Κύχλος Volemons und der Pole monier ist Fiction Belders. Bolemon stand bei Zeitgenoffen wie bei späteren Gelehrten im boben Ansehn. Mit umfassender Lectine ber Dichter, ber Hiftorifer, Sammler und Polhgraphen verband fic hier Autopsie und eine vertraute, wenngleich nicht tiefe Bekanntschaft mit ben Denkmälern ber Runft und bes Genies. In fpftematischer Orbnung, von antifritischen und miscellanen Studien begleitet und begründet, burfte diese Leistung, auch ber Chronologie gerecht, bes bleb benben Ruhms gewiß sein. Was ihn aber zum Meister ber Beriegese machte, mar bie Babe bes Beschreibens und Erklarens bet gesammelten und erforschten Materials. Breller fpricht ibm Glan und Eleganz bes Stils ab, ein Wort ber Entschuldigung barin suchend, bag mehr Abversarien als tunftmäßig zu verarbeitenbe Stoffe vorlagen. Um Polemon hierin recht zu würdigen, genügt ber Umfang ber Bruchftude, die in mehr als 100 Rumern bei Lexikographen und Scholiasten, vornehmlich bei Athenäos versteckt find, nicht; wenigstens bedürfte man bes alten Stephanos. Un feiner Sorgfalt, Treue und Glaubwürdigkeit ift nicht zu zweiseln. Ihn nütte be große Zahl ber Sammler und Darsteller im kleinen Stil, Ammonies ό Λαμπτρεύς für seine Schrift Περί βωμῶν καί θυσιῶν (Meinese ad Alben. p. 220), Beraflibes ber Mopfeat, Astlepiabes aus Morlea, und unter ben alexandrinischen Grammatifern besow bers Dibbmos, fein Gegner im gelehrten Bericht, aus beffen Commentaren der größere Theil ber Fragmente stammt. Preller p. 185.

Polemon: Polemonis Periegetae fragm. colleg., digess., notis auxit L. Preller. Acced. de Polemonis vita et scriptis et de historia atque arte Periegetarum commentatt. Lips. 1838. — Fragmentsammlung von C. Müller Vol. III, p. 108—148. — Ueber Polemons Briefe A. Westermann Epist. script. Grace. P. VII, N. 125. — L. Weniger De Anaxandrida, Polemone. Hegesandro, rerum Delphicarum scriptt. Bonn. 1865. — Jur Geschichte der Künstler und Kunstwerte H. Brunn Geschichte der Künstler und Kunstwerte H. Brunn Geschichte der griechischen Künstler, 2 Bee. Braunschen 1862—1859. und Lutliche im Rhein. Mus. R. XVI, S. 256 fg.

Heliobor aus Athen um 150 beschrieb vielleicht unabhängig von Polemon in 15 Büchern Περί της Αθήνησιν ακροπόλεως die Bauten, Statuen und Anatheme der Afropolis, womit ein zweites Bert Περί των Αθήνησι τριπόδων sich verband. Athen. VI, 239. Harpocr. v. 'Ονήτωρ. — Die attischen Geschlechter lehrte in mindestens 2 Büchern Meliton kennen (Harpocr. v. Κάθετος), die Hetärien Artistophanes von Byzanz und eine Reihe anderer Gelehrten, worüber S. — Für Olympia ist Agailhtos nachzutragen aus Phot. v. Κυψελεδών ἀνάθημα, sür Delphi und belphische Alterthümer Melissens, δ τα Δελφικά συνταξάμενος, aus Schol. Hesiod. Opp. p. 32. Gaiss., Allemäons 'Υπόμνημα περί Δελφων, Apellas (Apollas) Pontitos citirt èν τοῦς Δελφικοῦς und èν τῷ Περί τῶν èν Πελοποννήσω πόλεων. Clem. Alex. Protr. p. 31. Athen. IX, 369. Böch Praes. Pind. schol. p. 23. Altetas Περί τῶν èν Δελφοῦς αναθημάτων Athen. XIII, 591.

Anaxandribes aus Delphi Περί τῶν συληθέντων ἐν Δελφοῖς αναθημάτων, Περί τοῦ ἐν Δελφοῖς χρηστηρίου, Περί Λυχωρείας über bie älteste Geschichte des delphischen Orasels, zulett Hegesander aus Delphi, nach Antigonos Gonatas zu seten, mit mindestens 6 Büchern Commentare, die jett in Fragmenten dei Athenäos, über Cultur- und Sittengeschichte ein reiches Detail ausgossen, und einem Υπόρωνημα ανδρεάντων καὶ ἀγαλμάτων. Athen. V, 210. Eine commentirte Sammlung der berühmten Kunstwerse aller Länder und Böller veröffentlichte in den Zeiten Sullas Pasiteles, derselbe welcher Roms Heiligthümer mit chrhselephantinen Götterbildern in der Weise des Phibias zierte. Plin. Hist. nat. XXXVI, 5: quinque volumina nobilium in toto orde operum. Sammler von Oraseln und Schriften über Traumdeutung (Heraklides Pontitos, Phistochoros, Magaes Ledyckov χρησμών συναγωγή) erfüllen diesen Theil der antiquarischen Polygraphie.

G. Hullemann De Anaxandrida Delph. Ultrai. 1848. — L. Weniger De Anaxandrida, Polemone, Hegesandro, rerum Delphicarum scriptt. Berol. 1865. — Chu reiches Material giebt G. Molff Porphyrius de philos. ex oraculis hanrienda p. 43—68. S. die Literatur zu Bolemon.

Artemidor aus Ephesos, über bessen Zeit und geographisches Bert, Περίπλους της έντος θαλάσσης oder Γεωγραφούμενα in Nüchern (εν ή Γεωγραφουμένων Steph. Byz. v. Εεβώ) Mars flan aus Heratlea Epil. Menipp. p. 566. Peripl. 1, 516. 519. 11, 542 bewußten Aufschluß ertheilt, gelangte um Dl. 169. 100 v. Chr. auf seinen Fahrten langs bes Binnenmeeres bis zu ben fernen Kuften bes Oceans. Weniger brauchbar erschienen bem Berakleer die Mittheilungen über die außerhalb des Mittelmeeres erforschien Küften und Länber; bagegen bewog ihn die Sorgfalt und klare Darlegung ber geographischen Thatsachen und Vermessungen im inneren Meeresbecken pr Abfassung einer Επιτομή των ιά βιβλίων 'Αρτεμιδώρου, welche mit Beibehaltung ber ursprünglichen Anordnung überfließenbe Abichweife und die Berichte über Aethiopien ausschied und zugleich aus bermanbten alteren Arbeiten fich bereicherte. Diefer Auszug von mäßigem Umfang, vor bem eigenen Περίπλους gefertigt, galt Markian für musterhaft. Außer Fragmenten aus Stephanos von Byzanz und bem Scholiasten bes Apollonios von Rhodos besitzen wir ein kleines Stück jener Epitome aus Codex Vaticanus 142 und Monacensis 566, woraus ersichtlich wirb, daß Artemidors Werk in den 6 ersten Buchern Europa, im 7. und 8. Buch Libben, im 9. bis 11. Affien Auch 'Ιωνικά δπομνήματα existirten von Artemidor. Athen. III, 111. Bon ihm verschieden ift der Astalonit, δ περί Βιθυνίας γράψας. Steph. Byz. v. 'Ασχάλων.

Fragmente in ben Sammlungen ber Geographi Graecorum minores, von E. Miller im Supplém. aux dernières Editt. des petits geogr. Par. 1839.

- F. B. Hoffmann Die Fragmente Artemiborus bes Geographen zc. in "Die Verer im Besten und Often", Leipz. 1838. — R. Stiehle Der Geograph Artumbores von Chhesos, im Philol. XI, S. 198—244.

Stymnos von Chios aus bem Beginn bes 1. Jahrhunberts b. Chr., Berfasser einer vielleicht im ionischen Dialett geschriebenen Periegese vermuthlich in 3 Abtheilungen, Edpwan, 'Aoia, Aistin, bie von Apollonios Opstolos, Herobian und Stephanos beachtet war. Steph. Byz. v. Πάρος · Σχύμνος εν ά περιηγήσεως. Herodian. Π. μων. λέξ. p. 61 ed. L. οὕτω χαὶ Σχύμνος εν τῷ ί τῆς "Ασίας παρέθετο. Schol. Apollon. Rhod. IV, 284 ἐν ις (τῶν) περί Εὐρώπης. Seinen Ramen trägt feit & Solftein und 36. Bol eine guvor von D. Sofchel bem Beralleer Martian vindicinte, nach bem Mufter ber Lebrbucher Apollobors gearbeitete Bertegefe. nur zum Theil erhalten im Codex Pithoeanus, 742 tomifce Trimeter, worin die Rufte Europas von ben Saulen bes Heralis bis zum pontischen Apollonia und barüber hinaus beschrieben ift. Einige anschließende Fragmente bewahrt noch ber anonyme Compilator bes Περίπλους πόντου Εύξείνου. Die Autorichaft bes Chiess hat A. Meinete fo gut wie beseitigt; auch schrieb jener, so weit ans Bruchstüden erfichtlich ist, in Brofa. Der unbekannte Boet, wahrscheinlich zu Berallea in Bithynien im vorgerudten Alter mit ber 216fassung beschäftigt, wibmet seine Studie dem Ronig von Bithonien Nitomebes (mahricheinlich III. Philopator 91-76), eiferfactig auf Apollobor und affectirt in feiner πίστις αδτοπτική. Dazu batte er jablreiche, barunter bie beften Quellen flüchtig genütt, Betataos, Berobot, Theopomp, Ephoros, Timaos, Rallifthenes, Limofthenes, Eratofthenes, Dionys von Chaltis, Demetrios ben Ralantianer und ben Situler Rleon Mepi deuteren. Steph. v. Aonic. Der Werth seiner Arbeit wird nicht sowohl in Stil, ber farblos im schulmäßigen Ton schlenbert, als in sonst unbefannten Mittheilungen über Stäbtegrundungen und Rolonien, über Alima, Producte und Sitten erfannt.

Ausgaben: e cod. Palat. et apographo Casaub. codicis Pithoeani ed. D. Hoeschel, Aug. Vindel. 1600. — c. vers. metrica Fr. Morelli Par. 1606., prosaria notisque E. Vindlng i Hafn. 1662. — Hierauf folgten bie Ausgg. von Hub fon, F. Gail, c. vers. latina L. Holstenii, an Steph. Byz. Lips. 1826. Vol. II., von E. Miller hiter bem Périple de Marcien d'Heraciée, Par. 1889., von M. Letronne Fragments des poèmes géographiques, Par. 1840. — c. annotat. critica ed. B. Fabricius, Dresd. 1848. Lectt. Scymnisnae 1844. — Scymni Perieg. et Dionysii Descript. Graeciae emend. A. Meineke, Beral. 1846. — ed. C. Mueller Geogr. Graecorum minores, Vol. I, p. 196—237. — 3ur Kritif E. Fr. Hermann im Philol. X, E. 241 fg.

# 2. Die systematische ober wissenschaftliche Geographie.

24

Während nun die Männer der Wissenschaft, aus freier Reigung zur Forschung berufen, oder im Auftrag oder in Begleitung von Regenten und Machthabern oder von blühenden Semeinden entsandt, von den Hauptsigen der hellenischen Eultur auf nahen wie sernen und gefahrvollen Entdedungsreisen das reichste, zum Theil aus werthvollen Details bestehende Material zusammentrugen, an älteren literarischen Arbeiten bemaßen und befruchteten und über Länder und Meere, über Kästen, Stationen und Entsernungen, über Statistik, Böller und Eultur-

verbaltniffe ein maffenhaftes Wiffen verbreiteten, mabrent auch bie Raturtunde und bie mathematische Geographie in ben Schulen ber Philosophen wie burch berufene Meister an ber Hand verbesserter Infrumente (Gnomon, Diobtern - Aftrolabien) rafche und ficere Fortidritte machte, ichien ber Begründung einer wiffenschaftlichen Geographie ber Boben bereitet. Dieser Aufgabe unterzog fich zuerst mit bewußter Kraft und richtiger Anschauung von Welt- und Erdverbaltniffen Eratofthenes, jener auf fast allen Gebieten ber Wiffenidaft beimifde, nachst Aristoteles ber vielfeitigfte und ein foftematifder Ropf bes griechischen Alterthums. Wenn die wissenschaftliche Geographie ber Alten nie einen Bergleich mit ben ficheren und glanzenben Ergebniffen gestatten wirb, welche an die moderne Wissenschaft antnüpfen, viele Jahrhunderte vergingen, ehe man aus ben Fesseln ber muthischen befreit, zur historischen, von ber historischen zur spstematischen (von Berobot bis Eratosthenes) und eigentlich mathematischen Geographie fortschritt (von Eratosthenes bis Ptolemaos), fo muß man bennoch bie ernften Bestrebungen jener Zeiten rubmen und bewundern, wie weit tie Griechen bei der Unvollkommenheit ihrer halfsmittel in ber Beobachtung bes Himmelegewölbes, ber Sonnenbahn und ber Sternenbilber, in ber Forschung über bie Bestalt und Größe ber Erbe vorgerückt waren. Bon wissenschaftlichen Resultaten bunte vor Feststellung bestimmter physischer und ethnographischer Thatsachen überhaupt keine Nebe sein. Hiermit find die Berdienste ber Bothagoreer, vornehmlich bes alteren Euboros von Anibos angebeutet, und so burfen auch die Leistungen des Aristoteles, welcher bie Rugelform ber Erbe nachwies und eine fübliche Bemisphare annahm, fowle ber alteren Beripatetiter (Theophraft) und ber Stoiter (Chrhfipp — Rrates in Bergamum) nicht unterschätzt werben. Eft Eratofthenes, ber icarffinnigfte aller Geographen, unternabm et, geftütt auf die Thatfachen ber physischen Geographie und ben Gewinn ber Bölkerkunde, bie Geographie fpstematisch zu begründen. Sein Bert beruht auf ber Ansicht von der Augelgestalt und Unbeweglichkeit ber Erbe, beren Umfang er auf 252,000 Stadien angab. Den Aequator, welcher ben Erdball in 2 gleiche Hemisphären theilt, zerlegte er in 60 Theile, zog auf bemselben 8 Barallelfreise und 7 Meridiane, berechnete die Schiefe der Ekliptik, die Größe, den Wandel und die Entfernungen der Blaneten — Die Sonne ist ihm 27 Mal größer als die Erbe und 408 Myriaden Stadien, der Mond 78 Myriaden Stadien von ihr entfernt — suchte die Lage und die Richtung der Ruften, eine Berbindung tes caspischen mit bem nördlichen Meere und viele andere theils richtige theils irrthümliche Auffassungen von der Oberfläche ber Erbe nachzuweisen. Seine von ihm selbst commentirte Rarte stellte bie Länder figurlich bar. Nach ihm gewann Sipparch aus Nitaa in Bithonien, ber Begründer ber wiffenschaftlichen Aftronomie, ein Schüler Aristarchs, auf Rhodos und in Alexandria durch senauere Messungen um bie mathematische Geographie ein hohes, bis auf Btolemaos nie wieber erreichtes Berbienft.

Eratosthenes, Sohn bes Aglaos, geboren Ol. 126, 2. 275 in bem genuffüchtigen und realistischen Korene, begab sich, von seinem

Lanbsmann Ebfanias, einem mittelmäßigen, mit homerifchen bien (Schol. in II. i 378.  $\pi'$  558.  $\mu'$  397. Etym. M. v.  $\Upsilon\pi\varepsilon_l$ νοντο) und Literarbistorie (Περί ζαμβοποιών Athen. XIV. 62) schäftigten Ropf, und im missenschaftlichen Verkehr zwanglos in 2 bria von Rallimachos gebilbet, nach Athen, um unter Ze Ariston von Chios und Arkefilas Philosophie zu studiren. ber Stoa, beren Ruhm erft burch Chrhfipp wieber neu beg wurde, wenig angezogen und baber von Strabo I, 15 hart bem auch von Ariston, bessen leichte und bequeme Doctrin seiner & richtung mehr entsprach, nur außerlich geförbert, betrat er felbständ mit reifendem Geschmack eigene Wege, Die ihn ber platonifirenden in die Arme führten. Aus diefer Zeit geiftiger Durchbildung kann Alterthum mehrere, vornehmlich Fragen ber Moralphilosophie barfte Schriften mit biographischem Detail, 'Apiorwu (Athen. VII, 281), άγαθῶν καὶ κακιῶν (Clem. Alexandr. Strom. IV, 496. Cra Anecd. Paris. IV, p. 252, woraus Partien Περί άλυπίας, Περί του, Περί πενίας Diog. L. IX, 66. Plut. Them. p. 125), fowi Tractat Περί των κατά φιλοσοφίαν αίρέσεων, ber ein verzweigtes, ut getrübtes Material fritisch erörterte, jugleich, falls die Rotig übe Bornstheniten Bion, δυ φησι πρώτου ανδινά περιβαλείν την σοφίαν (Strab. I, 15), feinen anderen Blat befag, auch ftiliftif philosophischen Darsteller musterte. Seiner Gunft am Hofe zu 21 bria entsprach sodann der seiernde Dialog 'Apouvón. Athen. VII, Denn ber Ruhm bes Eratosthenes ging bereits boch, als ihn lemäos III. Euergetes nach Alexandria berief und zum Bo ber großen Bibliothek ernannte, bie er etwa seit Dl. 135 bis an fein Lebensenbe treu verwaltete. Fr. Ritfol Die alerandrie Bibliotheken S. 82 fg. Seine Autorität bezeugt ber königliche trag, die thebanische Königsliste, eine alte, im Tempel von Dio aufbewahrte Urkunde, griechisch zu übertragen. Syncell. p. 91. tosthenes starb im Alter von 81 Jahren ber Erblindung nal freiwilligen Hungertobes Dl. 146, 3. 194. Suid. v. Έρατοσ Strab. XVII, 838. Clinton Fasti Hellen. III, p. 513 sq. ! ber Zeitgenoffen vereinte die glänzenbsten Gaben in so hohem ober in reinerer Form als Eratosthenes, ber universalfte unte alexandrinischen Gelehrten. Mitten in ber herrlichsten Blütheze aleranbrinischen Cultur und Schöpferfraft, mit feiner weltman: Bildung und bequemer Moral ausgerüftet, beherrschte er vermöge gludlichen Leichtigkeit, Bielfeitigkeit und Harmonie alle bama großen Umfang angebauten Wiffenschaften ohne zunftmäßigen 3 Wit Selbstgefühl nannte er sich baher als Freund jeder liberaler bung gelodoros (S. 92) und weckte so die Eifersucht ober ber ber Gegner sowie die Bewunderung seiner Anhanger und Ber Seine Meisterschaft bezeichnen bie ehrenben Beinahmen Пένταδ ber zweite ober jüngere Plato, seine Lehrthätigkeit eine Reib Schülern, unter ihnen von hoher Bedeutung Ariftophanes Bhang, fobann Mnafeas, Alexander (wohl ber Siftorife Ephesos) und wahrscheinlich auch Polemon ber Perieget nachmaliger Widersacher in der Schrift Περί της 'Αθήνησιν 'L σθένους επιδημίας (S. 205. 133), die vermuthlich gegen Tha

ber attischen Cultur polemisirte, beren Kern sein Commentar über die komödie der Attiker lehrte. G. Bernbardy in der Halleschen Enchklop. S. 223 gegen L. Presser Polemonis fragm. p. 85 sq. Auch Polybios, Strabo und Serapion, Berfasser einer von Plinius denuzien mathematischen Geographie, die Cicero im Jahre 59 von Atticus zu literarischem Gebrauch empfing, traten unberusen gegen den Aprenaser in gelehrte Gegnerschaft. Cic. ad Att. 11, 4. VI, 1. Crameri Anecd. Paris. I, p. 373. Noch spät verbreitete Markian aus Herasse den bitteren Scherz compisatorischer Arbeit des großen Geographen. Perips. p. 64 Eparosdévyc — to Teposdévous peréspanden. Perips. p. 64 Eparosdévyc — to Teposdévous peréspanden. Papaxéa revà poodeis. In homonymen Berzeichnissen and Eratosthenes die 2. Stelle ein, woher der nachmals übel gebautte Beiname Böra. Lehrs Quaestl. ep. p. 19 sq.

Die literarische Thätigkeit bes Eratosthenes, ber vorzüglichere Theil feines langbauernben Wirtens, tam auf beinahe fammtlichen Chielen bes alexandrinischen Biffens, Forschens und Darftellens ju andrudevoller Geltung. Er hat in Philosophie, in Literargeschichte at maniquitaten, in Mathematik, Aftronomie, Geographie und Chrowhy it mit fritischer Birtuosität jahlreiche Schriften verfaßt, die weil mit einer reinen Technik auch Angemessenheit ber Form, Rlarheit, Memagigteit und Eleganz bes Stils sowie Leichtigkeit ber Composi-1. ber berband und von dem Fehler bes Kallimachos, mit Erubition 1 mehlelnden Farbenspiel zu prunken, sich frei hielt, ebenso fleißige de Wie Nachahmer fanden. Noch in Bruchstücken, worin ber Kern it na Rachlasses ruht, burch Mannichfaltigkeit gefesselt, bewundern wir lang, die Frische und Gewandtheit der Darstellung, die für be Miraubria ungewöhnlich, die Ginfluffe feines Aufenthaltes in Athen id mil. Unbestimmt find feine Leiftungen in Grammatik und Textes-(allgemein in Hinsicht auf die formale und afthetische Bildung τι Μείster Strab. XVII, 838 περί γραμματικήν ἐσπουδακώς); Dichtunft hingegen bat er, mit eleganterem Uribeil bie Aufgabe bidter nicht im einfachen Unterweisen (diduoxalia), fontern im n fuhren erfennend (ψυγαγωγία Strab. I, 6. 25), mit reinen and unverwelflichen Blüthen beschenft. Als elegischer Runftbichter Ranges erschien er in ber idhillischen Elegie Hoeroun, die einzelne polle Bartien aus feinem mathematifchaftronomischen Werte in mit besonderer Aussührlichkeit und Feinheit im Balaniov. Andere Titel ('Epivvoc und 'Arrepavoc) find zu be-Manden. Commentator bes Epeng, einer viel gelefenen Lehrbichtung, tinen trodenen Stoff, Die Geburt und Jugendgeschichte des schalf-John Gottes, mit bunten Scenen belebte und bie bibattische Form zie ihrer ebelften poetischen Fassung handhabte, ward Timarch, zugleich it set bes Euripides (έν δ΄ Περὶ τοῦ Ἐρατοσθένους Έρμοῦ Athen. 1,501), vielleicht auch Parmenistos. Bei ben Römern fand is Singang durch bie feine Nachbildung bes Barro Atacinus. murbe ber Hermes Quelle für Shgins Poeticon astronomitine summarische Darftellung bes himmelsgewölbes für Schuland Eratofthenes, bie theilmeife von Dofitheus Magifter

ins Griechische übertragen, bem unbefannten Compilator ber Karaστερισμοί, einer aus bem britischen Cober veröffentlichten nüchternen Aufgablung von 44 Sternbilbern mit burftigem Biffen ber Fabel, ein bequemes Material lieferte. An die Autorschaft bes Eratostbenes zu benten (Suid. αστρονομίαν η καταστηριγμούς, Eudoc. p. 172 καταστηρισμούς), verwehrt bie Trodenheit ber Arbeit, welche ber geiftvollen Beise bes Meisters wiberspricht, sachliche Ungereimtheiten und bie Kehler ber bürftigen Gräcität in Form, Sontar und Bortgebrauch. Unter ben Schriften aus bem Gebiet ber reinen Mathematit, beren Interesse an fein Berhältnig zu Archimebes erinnert, trat ber Ilaτωνικός hervor, praftische Anleitungen zur Arithmetit und Mufik. veranlagt wie es scheint burch seine (mechanische) Lösung bes belischen Broblems (Κύβου διπλασιασμός), beffen Gefchichte er mit Ingabe feiner eigenen Methobe in einem noch erhaltenen Brief an König Btolemäos III. Euergetes mit einem Widmungsepigramm tennen lehrt. Eudoc, ad Archim. Spaer. et Cylindrum p. 21 vg. cd. Basil. Theo Smyrn. I, 2 Έρατοσθένης έν τῷ ἐπιγραφομένο Πλατωνικώ. Briefe (Athen. X, 418. XI, 482), vermuthlich über Die jecte und Fragen feiner gesammten Wiffenschaft, bilben ben Uebergang zu ben Werken bes literarifch-antiquarifchen Cyclus. Eratofthenes hatts porquasmeife die bistorische Seite ber Alterthumsmiffenschaft erbellt und befruchtet. Die Grundlage seiner Studien bilbeten eigens angelegte Rataloge (Ερατοσθένης — έν τοῖς ξαυτοῦ χαταλόγοις Schol. in Iliad; y 29), die im Anschluß an Rallimachos und was fonft bierin. geleistet war (S. 129), vornehmlich wohl die historische und der Alter thumsforschung förberliche Literatur, fritifch und urfundlich beglaubigt verzeichneten. Schol. Plautinum: fuit praeterea qui idem (atque Callimachus) asseveret (i. e. sibi sumeret), Eratosthenes non its multo post eiusdem custos bibliothecae. Fr. Ritschl Coroll. disputat. de alexandr. biblioth. Procem. Bonn. 1840. p. 33. hierand erwuchsen zu sicherem Gebrauch für Chronologie und Festspiele mehren Bucher 'Ολυμπιονικών (Athen. IV, 154. Diog. L. VIII, 51), Bes zeichniffe und Beschichten ber Sieger in ben olympischen Agonen mit weiteren Auslaffungen über Sitten, Rampfarten, Instrumente und con beres antiquarisches Detail. Hiervon begleitet, gaben die X0000pagles (Dionys. Hal. Antiquitt. Rom. 1, 46. Περί χρονογραφιών Harpoot. v. Ednvos), eine Chronit ber Geschichte und Liferatur, bie vom Athener Apollobor verbraucht und fortgesett wurde, ein fritisch verarbeitetes Material, man weiß nicht in welcher Grenze ober Fulle dronologifchen historischer, biographischer und literargeschichtlicher Gewähr von ben und thischen Zeiten bis auf die Gegenwart. Auch für die romische Chrone logie waren briege xarovec, für die ägyptische (S. 200. 210) einheimisch Urtunben benutt. Euseb. in Crameri Anecd. Paris. II, p. 1667 Minbestens 12 Bucher Hept the apyaias xwuwdias (ev is Phot. ... Eduleia) brachten, eine reiche, gesichtete Erubition in Dramaturgie und bramatischer Literatur ausschüttenb, ben ersten, mannlich und mit gelant tertem Geschmad vollbrachten Berjuch einer shstematischen Eregese ber griechischen Dichter und trugen wesentlich zur Begründung bes Ansehn und ber Autorität ber alexanbrinischen Bhilologenschule bei. Boran aus 2 einleitenben Büchern ('Αργιτεκτονικός und Σκευσγραφικός, bet

ur genütt) kam Runte über bas alte attische Bühnenwesen in Theilen ber Scenerie, Roftume und Masten, ber Maschinen und deinlich auch ber Schauspielerfunft. Bereits von ben Alten mar weifelt die Echtheit ber Schrift Περί τῆς οπταετηρίδος. Gemin. Petav. p. 34. Achill. Tat. in Arati Phaenom. p. 139. rtigfte Leiftung jeboch, worauf ber Ruhm bes Eratosthenes im hum fich grundete und unvergleichlich fortlebt, ift bie Schöpfung (bes erften) wiffenschaftlichen Shftems ber Geographie in 3 κη Γεωγραφικών ober Γεωγραφουμένων, eigentlich Υπομνημάτων Γεωγραφουμένων. Strab. I, 62. 66. II, 94 'Ερατοσθένης ν τινά εν μεν τοις γεωγραφικοίς μαθηματικός, εν δε τοις μαθηοῖς γεωγραφικὸς ὤν ͺώστε πρὸς ἄμφοι δίδωσιν ἀφορμὰς τοῖς Frovow. Damais war burch Reifen und Entbedungen, burch ben hritt ber Ethnographie, Naturhistorie und Mathematik, burch Verngen, Beobachtungen und wissenschaftliche Bücher bie geographische miß in einem Umfang erweitert, ber eine fustematische Darftellung rd- und Bölkerfunde ermöglichte. Diefe Aufgabe bat zuerst Eranes mit flarer Anschauung und genialer Kraft vollbracht. Sein ward burch Apollobor und ben Beriegeten Dionys, ben den Bearbeiter ber Karte bes Eratosthenes, autorisirt und volksich; fegar ber größte Aftronom bes Alterthums Sippard aus ia in Bithynien, Schüler Aristarche, ein felbständiger, burch bes Denkens, Gründlichkeit ber Forschung und Schärfe ber Beührung, burch frenge Babrbeiteliebe und einen berolichen Rleik zeichnet und berufen, eine gigantische Arbeit aufzuführen, bie ischaftliche Begruntung ber Aftronomie, hatte ben Rern bes eras nifchen Shitems nicht anzutaften gewagt. Ιππαρχος εν τοις πρός νοθένη Strab. I, 7. 15. Polybios aber, beffen 34. Buch reichen Gewinn an Erörterungen über dorographische Berbalt= ber alten Welt enthielt, vermochte auf bem Standpunct staateischer Principien nicht mit sicherer ober unbefangener Rritit ben er zu prüfen. Go ftutt sich unfer Wiffen vorzugsweise auf ibo, ber jedoch ohne vertraut zu fein mit ben Mitteln ber eranischen Forschung und weil er ale Stoifer urtheilt, mit getrübtem die Principien und Aufgabe der Geographie ersah, gleichwohl die bauge und bie bebeutsamsten Fragmente oft im ausammenbangen-Bortrag ober Excerpt uns erhalten hat. Bon reichen Quellen ffen, bie auf weiten Streden untlar waren ober verfiechten, bat sthenes die physikalische und mathematische Geographie mit Chophie und ben Ergebniffen ber ethnographischen Forschung zu einem rhaft angelegten wie ausgeführten Ganzen verbunden. Nach einem ollen Rasonnement über bie Elemente ber geographischen Wissenim Prodmium trat der Bortrag, von einer scharfen Kritik ber ichen Geographie eingeleitet, vornehmlich Homers, beffen Untenntber mangelnbe Ginsicht in realen Dingen Eratosthenes zuerst nicht Scherz zu bekunden magte (Strab. I, 7. C. Lehre De Arihi stud. Hom. p. 253), mit bem Sat, raf ber Dichter in gu ergöten, nicht zu belehren trachte, zu Unarimanber unb taos über. Dann folgte die physikalische Geographie, Erorte n über bie bewohnte Erbe und ihre Geftalt, über bie Berhaltniffe

bes Lanbes zum Meere und die Beränderungen der Erdobersiche, webei die Meteorologie des Aristoteles in ihrer Bedeutung für die geographische Wissenschaft gewärdigt und bereichert wurde. Das Zu Buch schritt zur mathematischen Geographie vor, erforschte, nach after nomischen Beobachtungen berichtigend, die Breiten- und Längengrade, die Gradmessungen und die Größe der Erde, zuleht die Naturgrenzum und die Erdtheile. Im 3. Buch war mit Ausschluß statistischer Details die politische Geographie, richtiger eine Eregese des Textes seiner Kundeniedergelegt, die Chorographie mit den Entsernungen, ethnischen Beschrissen und Ortsnamen. Die angemessen Bürdigung des großen Allexandriners verdankt man G. Bernhardh.

Gratosthenes: Eratosthenica compos. 6. Bernhardy, Berol. 1882 eine reise Jugenbschrift, vermehrt und berichtigt im Artisel ber halleschen Constitution in Actifel der halleschen Constitution in Actifel der halleschen Constitution in Actifel der halleschen Constitution der dronol. Fragmente hat C. Müller zusammengestellt und erörter vor dem B. Diudorsschen herodot, Par. 1844. 1868. — Boetischen der der halleschen Getting. 1846. Ap. Bergf auch stücke: Fr. 0 sann De Eratosthenis Erigona, Gotting. 1846. Ap. Bergf auch Alexandr. I. II. Marb. 1846. 4. Jum hermes M. Schmidt im Rhein. Rus R. VI. S. 404 sg. — Ueber die Commentatoren des hermes A. Meinels De Euphor. p. 17 sq. und Th. Bergf in Zeitschr, sür die Altershumsw. 1845. S. 86. — Eratosthenis carminum reliquiae. Dispos. et expl. E. Hiller, Lips. 1872., zum Platonikos im Philol. XXX, S. 60 sg. — Den Brief an Ptolematulli, übersetz und erläutert H. Dreßler im Wiesb. Brogr. 1828. 4. Agl. Burg in Jahns Zahrbb. 14. Bd. — — Catasterismi: c. interpret. lat., et comment. cur. C. Schaubach, Gotting. 1795. — mit Arati Phaenom. von R. G. Matthiā Francos. 1817. und M. Halma Par. 1822. 4. zugleich mit Constitution ber Pariser Haubschriften und franz. Uebertragung. — Jur Erstärung R. Philosophenes und Ptolemaus. Die Construction der allgemeinen Rarten des Eratosthenes und Ptolemaus, 2 Essene Schulschr. 1834. 1835. und in Jahr Jahrb. 25. Bd. — G. Seyffarth Ueber das Laterculum des Eratosthenes in Berichten der Sächs. Deselfich. der Wissenschlichen Kragmente des Hipparch zur fammengestellt und besprochen, Leipz. 1870.

### IV. Die Philofophie.

Standpunct ber nacharistotelischen Philosophie. : Die Philosophenschulen in Athen.

All gemeine Darftellungen I, S. 441 fa. — Den theologischen Abel behandelt auf bem Grund Ciceros De nat. d. I, 13 sq. die durchdachte Schrift von B. Krische Die theol. Lehren ber griechischen Denfer, Götting. 1840. W. 247—494. — G. G. Zumpt Ueber ben Beftanb der philosophischen Scholn in Athen und die Succession der Scholarchen, Berl. 1844. Abhandl. der Berling Afab. der Biffenschaften 1842. S. 27—119.

25.

Wit dem Berlust ber politischen Guter erlosch ben Hellenen zugleich jener Trieb und bas Bermögen bes freien Denkens und Schaffent auf dem Gebiet der Philosophie. Das geistige Leben — benn was von biesem im Allgemeinen, wird im Besonderen auch von ber Bhijie gelten - bis babin beinahe ausschlieflich bem Object auge t. ale Wiffenschaft fast einzig theoretisch und mit ber Aufgabe chfen, bas Brincip bes begrifflichen Biffens burch Erfenntnig ber gum Spftem zu entwickeln, verfiel in Mechanismus und machte mehr vereinzelten, rein subjectiven Richtung bes Denkens Blat. Brunde biefer Beränberung liegen ebenfo in bem Berfall bes en- und Gemeinwesens wie in ben Ginfluffen auswärtiger, bem i, ftreng miffenschaftlichen Forschen von Natur abgeneigten Bolter Individuen, vornehmlich aber in bem Hinweis ber beiben größten sophen bes Alterthums, bes Sofrates und Plato, auf bie mplation ber objectiven Bernunft, bie nothwendig zur Selbstbtung des Individuums hinführte. Aristoteles hatte unter legung ber platonischen Ibeenlehre ben Begriff von bem absoluten ber Form abhängig gemacht, ihn selbst in ben Erscheinungen wiesen und die Principien und Methoden ber wissenschaftlichen ung bestimmt. Runmehr in engere Grenzen gebannt, in Metaund Naturwiffenschaft von älteren Spftemen abhängig, lenkte hilosophie, zulett noch von Theophrast in ben ausführenden n ber Naturfunde und Biologie gründlich und reich befruchtet, Babn einer vom Beift miffenschaftlicher Speculation verlaffenen. raktische Bilbung und Cubamonie gerichteten Subjectivität ein. Schwerpunct des philosophischen Interesses und Wirkens rubt baa ber Ethit. Bericbieben im Princip, von ber Bolitit getrennt bne bas Ziel, bas sittliche Bewußtsein zu ben Thatfachen und rungen bes öffentlichen Lebens, bas abgelaufen mar, in Beziehung in, forbert fie vielmehr bas gangliche Entfagen bes Ginzelnen bom swefen und bas Zuructiehen in sich selbst; und wenn auch bie ophie in biefer Bebeutung ju einer zuvor ungekannten Ausbilund Allgemeinheit gelangte, ihre Ginseitigkeit und Regativität ist Diesen Charafter prägen mehr ober minber bestimmt hilosophenschulen aus, welche in biefer Beriode ber Zerfetung und ung wirklich noch einen Einfluß auf die fittliche Bilbung und at ihrer Zeitgenoffen gewannen. Die Afabemiter, in beren ber propädeutische Jugendunterricht ruhte, oben auf burch ihre ische Runft, verließen ben Standpunct ber älteren Schule und igen bom Stepticismus, ber ohne einen tieferen Einbrud iterlaffen, bem Dogmatismus ber übrigen Schulen gegenüber Kriterium ber Wahrheit ablehnte, neue Waffen besonders gegen oische Erkenntnistheorie. Die Peripatetiker, ein herrlicher ctemperein, ber ausgestattet mit allen Mitteln einer eleganten nigen Bilbung, in jeber Wiffenschaft heimisch und Lehrmeister von ren, Felbherrn und Staatsmannern, von Beschichtschreibern, Datifern, Dichtern, Musikern und Aerzten wurde. Mit vertrauter be umfranzten fie, von Ariffoteles geführt, bie Philosophie mit ülle ihres historischen Wissens, bereicherten und schufen sie bie und Literargeschichte und inaugurirten bas Geschäft ber Ausber ariftotelischen Werte. Die Epitureer, bie echten Rinber eit, standen in einmuthiger, traulicher hingabe zur Autorität Melfters unwanbelbar. Begnem und ihrer laren Moral wegen imlich in den böheren Kreisen wohl gelitten, anderswo in Miscredit und Berruf, suchten sie leichtfertig und ohne wiffenschaftlichen Ernft, bom Strome getragen, bem Leben noch bie reizvollften Seiten abzugewinnen Ginen gang anderen Beift befagen bie Stoiter. Ihr Shiftem, bereichert und abgeschloffen burch bie Lehre von ber gottlichen Provibeng, in Ethik ftreng und musterhaft, stellte ieder Doctrin ein fittliches Brincip auf und erscheint als ein Wert wissenschaftlicher Bil So wecten und nahrten fie ungeachtet ber Schroffheit ihrer Lebrfate einen fittlichen Ernft und eine Erhebung ber Bemutber, von welcher bas Denken und Hanbeln ber besten Manner beiber Rationen: Sabrbunberte lang bestimmt blieb. Mit frifcher Rraft begann bie Stoa in Rom feit jener Befandtichaft zu wirten, bie wegen Bermiftung von Dropus vor bem romischen Senat bie Rechtfertigung Athens zu führen unternahm, bestehend aus ben Sauptern ber 3 vornehmften Schulen, bem Atademiter Karneabes, bem Stoiker Diogenes und bem Beripatetiker Kritolaos Dl. 156, 2. 155. Cic. de oral. II. 37. Tusc. IV. 3. Gell. VII, 14. Paus. VII, 11. 12. Bergebend hatten die Römer den griechischen Einfluß abzuwehren versucht: a. U. c. 581. 173 v. Chr. waren epikurische Philosophen, a. U. c. 593. 161 burch Senatsbeschluß auf ben Antrag Catos bie griechischen Rhetoren und Philosophen aus Rom vertrieben. Athen XII, 547. Perizon. ad Aelian. Var. Hist. IX, 32. Plut. Cat. 22 sq. Gell. XV, 11. Sueton. de clar. rhett. 1. Solche Magnahmen blieben jeboch obne Erfolg, ba was in Rom verboten war, philosophische Bortrage m hören, in Rhobos ober Athen erlaubt war. Wit Empfänglickeis für bie römischen Institutionen pagte Panätios bie Doctrin ben Stoa, ihre Dialettit und Terminologie, ihre Theologie und Bflichtenlebre bem römischen Beift geschickt an und befestigte, von Scipie Memilianus hoch geehrt, bas Uebergewicht ber Stoifer in Rom-Griechische Philosophen zogen nun unaushörlich nach ber Haupistabl in Italien und fanden, mabrend jenes Borurtheil fich immer mehr abschwächte und Athen einem tiefen sittlichen Fall entgegeneilte, in ben Häufern ber vornehmen Familien ungeftorte Rube, zugleich Berehrung und als Lehrer und Führer ber Jugend, als Ordner und Berwalter von Bibliotheten, ale Abschreiber literarischer Werte Berbienft und einen ihrer Geistesrichtung angemessenen Wirfungefreis. Das Sons bes 2. Lucullus war ein Bereinigungspunct hellenischer Bilbung und Gelehrfamkeit. Ohne Zweifel hat biefe Umwandlung ber Berbaltniffe auf bas Sinten ber Philosophie in Athen felbft mit einge Satte Alexandria, ohnehin philosophischen wie rhetorischen Beftrebungen im Intereffe ber Politit gegnerisch gefinnt, über bas freche Treiben ber Guemeriften und Rhrenafter fein verbammenbet Urtheil ausgesprochen (I, S. 477), so untergruben die fectirenden Schulen in Athen ihr Unfehn felbft in unabläffiger Befehdung. Sogar nach ber Einnahme Athens burch Sulla auf frembem Boben fort gesetzt, arteten jene um Dogma und Schultradition mit großer Bitter feit geführten Streitigfeiten ber Epifureer, Stoifer und Afabemiker in niedrige Tobsucht aus und schwächten bas literarische Ber Untritit und ein Shitem von Lügen tam in die Literatm und Gelehrtenhistorie. Dag es bamals in Athen auch nicht geheuer war, lehrt die Studiengeschichte bes jungen M. Cicero, und im Jahr 51 fand Cicero die Philosophie dort im beständigen Auf- und Niedergang. "Bas die Philosophie anlangt, schreibt er ad Att. V. 2, so geht es ἄνω χάτω; si quid est, est in Aristo, apud quem eram," und es bedurfte wohl besonderer Auszeichnungen von Seiten der Beshörde, namhastere Philosophen der Stadt zu erhalten. Schon war auch Massilia zu den Studiensigen des römischen Weltreiches hinzugetreten und von vornehmen Jünglingen lieder als Athen besucht. Strad. IV, 181. In Sicilien stiftete der Asademiser Menekrates eine Schule, nach Babhlon verpflanzte die stoische Weisheit Archesdemos.

Die Umriffe ber philosophischen Susteme biefes Zeitraums, Die Succession ber Scholarchen, Details in Biographie und Verzeichnisse ber Schriften bewahrt aus guten wie getrübten und schlimmen Quellen ber Laertier Diogenes; ein guter Theil von biographischen und literarbiftorifden Notizen fließt aus Strabo, vornehmlich aus Aelian, Suibas, Gellius und anderen Sammlern. Die Hauptquelle für bie Renntnig ber Geschichte ber Philosophie bleibt Cicero, ber nicht iberall mit gleichem Interesse und gleicher Aufmerksamkeit seiner Aufgabe bient, auch nicht immer mit ursprünglicher Literatur verseben war: ihn erganzt am reichsten Plutarch, bemnächst auf vielen Puncten bes Berichts Sextus Empiricus, Galen, Clemens Alexansbrinus, Numenios bei Eusebios und bie Ausleger aristotelischer Schriften. Excerpte jum Theil von größerem Umfang trägt Stobaos bingn; geringer als man erwartete ift ber Bewinn aus berculanischen Rollen. Die Literatur ift, Theophraft und ben Epifureer Philobewos ausgenommen, fragmentarisch, für viele Ramen völlig unbefannt. Bon Geschmad (S. 210), von Eleganz und Reinheit bes Stils, von Sorgfalt in Composition sogar absichtlich verlassen, muß fie ohne ber Empfehlung ber Runftrichter feit Dionys von Salikarnaß gewurdigt zu fein und auf magere Ercerpte berabgefest, in jenen Befanben, welche Polemit und Polygraphie besonders in ben Schulen ber Chitureer und Stoiter geschaffen hatte, frühzeitig zerfallen und verfollen fein. Langer blieben Werte alterer Beripatetiter gelefen, für Exegese genützt und ausgezogen. Dionys. Hal. de compos. 4 ri dec τούτους θαυμάζειν, δπου γε καὶ οί τὴν φιλοσοφίαν ἐπαγγελλόμενοι οδτως είσιν ἄθλιοι περὶ τὴν σύνθεσιν ὀνομάτων, ὥστὶ αἰδεῖσθαι ταὶ λέγειν.

Um ein Bild von bem Wirken biefer Schulen zu gewinnen, um pegreifen, wie es möglich war, daß sie trot ihres sectirenden Geistes bei allen Spaltungen und Ansechtungen von Bestand blieben, daß außer Rhodos, wo nachmals die stoische Philosophie neben der Rhetorik tine herrliche Pflege empfing, nirgends eine Philosophenschule sich aufstat, Athen sogar in den schlimmen Wirren um die Zeiten Sullas das Centrum und die einzige Stütze der philosophischen Lehrthätigkeit blieb, wird ein Blick in die Mittel, in die Verfassung und die Ordnungen der vier vornehmsten Schulen nöthig. Im Besitz eigener, dei den Alabemikern, Peripatetikern und Epikureern erblicher Lehrgebäude (Aearopsal) mit Pfründen, unter einem Scholarchen (doppreito the grodofic,

εσχολάρχει), welchem bie Schule nebst Zubehör von bem Borganger testamentarisch (κατέλιπε, παρέδωκε — διεδέξατο την σγολήν) ober burch freie Babl ber Mitglieder übergeben mar, lebte, lebrie und fernte man, auch außerlich in Haltung und Tracht ben Charafter ber Schule barftellend - von Dionvfios Meradeuevoc heift es, bag er bas Aleib der Tugend auszog und nach Anlegung des blumendurchwirften Gewands zu Epitur abfiel — in freierem ober mehr abgeschloffenem Berkehr mit der Außenwelt. Xenofrates verließ nur einmal des Jahres bie Räume ber Schule, um an ben großen städtischen Dionhsien bie neuen Tragodien zu schauen. Plut. de exil. 10. Dabei überrascht bie Thatfache, bag beinahe fammtliche Schulhaupter nicht geborene Athener waren: die meisten stammten aus Tarfos, das eine enthklisch, vornehmlich philosophisch gebildete Jugend beranzog (Strab. XIV, 673 sq.), mehrere aus Thros, Sidon, Astalon, Damastos, Phaselis und Bergamum; auch Karthago stellte seinen Meister. Ohne Unterschied ber Geburt, der Bildung und des Alters ordnete sich Jeder rem Scholarchen willig unter; bie Philosophen unterrichteten zugleich, ohne bag jeboch bas Verhältniß bes Meisters zur Schule aufhörte. So tam mancher, bem Schulhaupt an Beift und Lehrtalent weit überlegen, erft im hoben Alter jum Borftand. Gine burch besondere Umstände noth wendige Ausnahme mahr es wohl, noch bei Lebzeiten den Lehrstuhl einem Nachfolger zu übergeben ober mahrend ber Lehrthätigkeit bes Scholarchen eine eigene Schule zu ftiften. Geschah bies bennoch und zu Zerwürfniffen gab es mancherlei Beranlaffung — so war Trem nung die Folge. Chrhfipp begann, mahrend Rleanth in der Lrod noexldy fortlehrte, Bortrage im Phleion unter freiem himmel zu halten (Münell ad Hes. Theog. p. 320), Beraflides Bontifos gründete, mit ber Atabemie in Unfrieden, eine zweite peripatetische Schule, Klitomachos that sich im Balladion auf. Πίναξ των από Πλάτωνος ed. a Fr. Buechlero, Ind. scholl. Gryphisw. 1869. pp. 6. 15. Das Obeion ward gelegentlich für epideiftische Borträge, also allermeift von Rhetoren benutt. Die vornehmften Schulraume blieben bie Akademie, bas Lykeion, die gemalte Stoa inmitten der Stadt an ber alten 'Arood und die Garten Epiturs. Plut. de exil. 14. Strab. VIII, 396. Für die Στοά ποιχίλη Diog. L. VII, 5. Suid. vo. Zhwan, Newsauckrews. Jenes von Alleen beschattete Gymnasium ober die Alabemie, wo Blato gelehrt, 6 Stabien vor bem Thore Dipplon am außeren Rerameitos, ging feit Speufipp, bem Erben bes platonifden Nachlasses, auf die Schulhaupter ber Atabemie über; boch schon Lathbes stebelte, verantagt wie es scheint burch bie ungesunde Luft in ben Umgebungen ber Mademie, in ein von König Attalos gegrünbetes, nach ihm Aaxúdeiov benanntes Schullocal über. Diog. L. IV, 60. Der Περίπατος in ben baumreichen Gangen bes Lykeion, eines Symnafiums bei dem Tempel des Apollo Auxeios, ging mit den Utenfilien ber Schule burch die testamentarische Verfügung Theophrasts als unveräußerlicher Befit auf Straton, von Straton auf Luton, von Aplon auf seine Schiller über, mit welchen bie weitere Runde über biefen Beripatos abschließt. Beibe Lehrinftitute, bas atabemische und peripatetische, fielen im Jahre 200, ale Philipp III. von Matebonien fein Seerlager bei bem Abnofarges aufschlug, ber Berwüftung anbeim.

Liv. XXXI, 24. Zwar muß ihre Wieberherstellung balb erfolgt sein, ba Sulla bei ber Belagerung ber Stadt 87 ben Baumbestand auf ber Mabemie und bem Lyfeion für militärische Zwede verwandte, boch scheint hier niemals wieder unterrichtet worden zu sein. Plut. Sull. 12. Im Jahre 79 finden wir Cicero vom ptolemälschen Ghmnasium aus. woselbst Antiochos Vorträge hielt, in ben Räumen ber Akademie in feierlicher Erinnerung an ben Abel bes Ortes mit ungeftörter Rube lustwandeln. Cic. de fin. V, 1. Wahrhaft väterlich war die Sorge, womit Epikur die Bererbung und Erhaltung seines Besithums, ber Konoe mit ber Lebranftalt und seinem im Quartier Melite gelegenen Bohnbaus, ju Gunften ber Schule und ber Seinigen gefichert hatte. Bie Platos Gebächtnig alljährlich an feinem Geburtstag im Kreise ber Schuler und Berehrer feierlich erneuert wurde, fo versammelte ber 10. bes Gamelion jebes Jahr bie Epikureer zur Geburtstagsfeier bes Gründers, wofür er felbst die Zinsen eines Cavitals ausgesett hatte, und für ben gleichen Zweck ber Pietät fand am 20. jebes Monats vie Zusammenkunft ber Freunde, ber Elxadiorai statt. Diog. L. X, 17. Athen. VII, 298. Derfelbe Brauch, bei beiteren, mit ernften Gehrächen gewürzten Tischgelagen bas Andenken bes Stifters bankbar p felern, herrichte, burch eine Berordnung und Spende Theophrafts eingeführt, in der Schule ber Peripatetiker. Athen. V, 185. XII, 547 sq. Sogar die ernste Stoa gab diesen Genüssen Folge: Diogeniften, Antipatriften, Banatiaften bei Athen. V. 186. Ein Legal, bas von Antigonos Gonatas zur Erinnerung an feinen Sohn Halthoneus für Solennität ausgesetzt war (Tà 'Alwwweia), genoffen vermuthlich ber Reihe nach alle Philosophen in Athen. Diog. L. IV, 41. V, 68. Befolbungen von Staatswegen schören in die Kaiserzeit. Wie nun die Staatsbeborbe, ben Rubm ihrer Stadt im Auge, bem wohlverbienten Scholarchen Ehren votirte, Birgerrecht, Befreiung von Abgaben, Kränze, Grabmonumente, ebenfo vahrte fie, wie die bekannte Exilirung der Philosophen auf das Gesetz be Sophokles lehrt (I, S. 437), ihr Auffichtsrecht über die Schule. Darf man aus ber Geschichte Rleanths, welchem ber Rachweis seines gebensunterhalts gelang, ober aus bem Decret schließen, welches ber Areopag aussertigte, ben Peripatetifer Kratipp an bie Stabt zu Melin, so besaß jener oberste Gerichtshof bas Recht, vielleicht auch be Pflicht, aber bie Philosophenschulen zu wachen. Diog. L. VII, 168. Plut. Cic. 24.

## 1. Die Atabemifer.

Succession ber Afabemiker (1, S. 519. Zumpt lieber ben Bestanb ber philosophischen Schulen S. 64 fg.): Index academicorum philosophorum Herculanensis, herausgeg. in ber 2. Sammlung ber Herculanensia Voll. Neap. 1861. Tom. 1, p. 162—167, ergänzt und erläutert von L. Spengel im Philot. Supstem II, S. 585 fg. und Fr. Büchler im Ind. Scholl. hib. Gryphisw. 1869. Det Bersasser biefes Πίαξ των ἀπό Πλατωνος φιλοστφων, ber ohne Kopf und Code, lückenhaft, zerrissen und auf vielen Auncten schwer zu entzissen — viele Zeilen bes Papyrus seizen ganz, die meisten sind kaun bis zur hälfter erhalten

und lesbar — ein blutleeres Buchlein über die Nachfolger Platos und ber Atademie, für manche Namen und Thatsachen gleichwohl neu und beachtenswerth erscheint, if vernuthlich ber Epifureer Philodemos aus Gabara, beffen Σων-Χις τώ Φιλοσόρω, im 10. Buch citirt ift. Diog. L. X, 3. — Jur Renntniß bec Lehren und Richtungen ter Afabemie B. Krische Ueber Ciceros Afabemifa, in Sottinger Studien 1845.

# a. Die ältere Afabemie.

A. Matecki De academia vetere, Diss. Berol. 1844.

26.

Der Platonismus tritt in ben nächsten Jahrhunderten in 3, com nach einer ftrengeren Scheidung in 5 Formen auf, beren frühefte, bie ältere Afabemie, mit vorzugsweiser Sinneigung zur mathematiichen Ibealzahl ber Phihagoreer burch Speusipp und Xenofrate gum Ausbrud gelangt. Die mittlere Atabemie, vertreten bun Arfesilas, ben Begrunber ber fogenannten 2. Atabemie, und be Meifter ber Dialettit Rarneabes, ben Stifter ber 3. akabemifche Schule, nimmt mehr und mehr eine ffeptische Haltung an (navra eb axarálnπτα) und wendet ihre Angriffe vornehmlich gegen ben De matismus ber Stoiter, mabrent bie neuere, begrunbet vom la faer Philon, auf bie Befchluffe ber alteren gurudgeht, in Antiodet von Astalon aber, bem Saupt ber 5. Afabemie, in eine eflettifche bie Beschlüffe ber Stoiter und Peripatetiter fich vertraut machent Richtung umschlägt. Sext. Emp. Pyrrh. Hyp. 1, 220. Numen. 4. Euseb. Praep. ev. XIV, 4. Sauptquelle für bie Renntnif ber ale bemischen Doctrin, beren Geift Timon bekampfte (Diog. L. IV. 6%. verglichen mit Polyb. Excc. Vat. XII, 26), ift Cicerc. Schrifts wider bie altere Atademie existirten auch von Theophraft. Diog L. V, 49.

Speusipp aus Athen, Platos Schwestersohn, solgte best Meister im vorgerückten Lebensalter und leitete die Asabemie, tränklich und gesähmt wie es heißt in Folge von Jugenbsünden, von Dl. 108, 2—110, 2. 347—339. Er soll zuerst Platos Philosophie zur spite matischen Einheit gebracht, das Schöne und Göttliche mit den Philosoporern nicht im Princip, sondern im Product des Schönen und Bollsommenen und dem Princip, sondern im Product des Schönen und Bollsommenen und dem Plato ab Gute nicht sür Etwas Ursprünzliches, sondern als Entwickelung des ethischen Princips erkannt haben. Auch darin wich er von Plato ab, dem Gegenstand seiner Bewunderung im apotheosirenden Έγχώμων, daß er um Sch lehrte. Seine zahlreichen Schriften dei Diog. L. IV. 4, darunter mehrere logische (Nept γενῶν χαὶ εἰδῶν, Διαιρέσεις χαὶ πρὸς τὰ ὅμοια ὑποθέσεις, woraus vermuthlich die Angaben des Boëthos über die Theilung der Worte, ταὐτώνυμα, ἐτερώνυμα 2c. dei Simplisios slossen, Commentare (Nept ψυχῆς, worin er die Unsterblichseit der Seele erweiterte, Nept θεῶν Τάξεις ὁπομνημάτων von bedeutendem Umsang), Entgegnungen

olemischer Art, wie Πρός τον 'Αμάρτυρον wider Isokrates, bessen schulgeheimnisse er ans Licht zeg, Dialoge ('Αρίσταπος) mit dem harafter von Commentaren, sowie die von Aristot. de partt. anim. 2 berichtigten, von Athenäos benutzen "Ομοια, deren Inhalt eine msassende Kenntniß der Biologie und Pflanzengeschichte voraussetzt, iblich Briefe. Den gesammten literarischen Nachlaß soll sein Commentator Aristoteles sür 3 Talente erworden haben. Auch Theospraft war mit speusippischer Literatur beschäftigt. Diog. L. V, 5. 47.

Speufipp: A. Fischer De Speusippi vita, Rastad. 1845. — Ueber bie hilosophie bes Blatonifers: B. Krische Die theol. Echten ber griechischen Denfer 247—258. A. Brandis Ueber die griech. Ausleger des Erganons S. 271. ab F. Ravaisson Speusippi de primis rerum principiis placita, Par. 1838. - Zu den Briefen A. Bestermann De epist. scriptt. Graecis P. Vil. N. 141.

Xenofrates aus Chalkebon reifte im vieljährigen, verauten Umgang mit Plato unter ben Augen ber Athener, benen er urch Unbestechlichkeit, Frugalität und murbevollen Ernft empfohlen, t Staatsangelegenheiten gute Dienste leiftete, zu einem an Bilbung nb Charafter herrlichen Mann. Alexander ber Große zeichnete n aus, nicht so Antipater, welchen er als Gesandter in Theben urch seinen Freimuth verlett hatte (Plut. Phoc. 27. Deper De vit. geurgi p. 45), und mit Selbständigfeit führte er bie Schule von M. 110, 2-116, 3. 339-314 Aristoteles gegenüber, bessen Ruhm amals die Afademie zu verdunkeln schien. Sein literarischer Nachlaß, Ιλείστα συγγράμματα, έπη καὶ παραινέσεις Diog. L. IV, 11 sq., m Umfang bebeutenb und bon Theophraft gemuftert, an innerem Behalt neu und polemisch, in seinem ethischen Theil nachmals von Cic. de fin. IV, 28 empfohlen, schied zuerst die Theile der Philosothie strenger und erhob die Mathematik zum Rang der Philosophie. Aristot. Meleor. 1, 7. Auf bie Berabsetzung ber Rategorien auf bas ud' αυτό und πρός τι in logischen Schriften (Περί γενών καί είδων, Περί του έναντίου, Των περί την διώνοιαν ή, Λύσεων των πρὶ τοὺς λόγους i und die voluminösere Πραγματεία περί τὸ διαλέredat, Cic. Acad. II, 46 De ratione loquendi - multum probati) ging vermuthlich die Entgegnung des Aristoteles. Diog. L. V, 25. Seine Physik, bargelegt in 6 Buchern Nept pioews und in k 2 Büchern Περὶ ψυχῆς, Περὶ θεῶν (Cic. de nal. d. I, 13), wich af bem Grunde von Plato ab; fie maß, ben Phthagoreern benachlart, ber Δυάς (Περὶ τοῦ ένος, 'Αριθμῶν θεωρία, Πυθαγόρεια) als Princip der Dinge in der Natur göttliche Ehre bei und lehrte die Exikm bofer Dämone neben ben olympischen Göttern. Mit bieser my-Michen Theologie verband er auf dem Fundament des Unterschieds ber theoretischen sowia von der praktischen spornsis eine ethische Doctrin (Περὶ φρονήσεως, Περὶ εὐδαιμονίας, Περὶ ἀρετῆς, Περὶ ἀγαθοῦ, Veol dexacoounge), welche in ber Glückfeligkeit eine Errungenschaft ber henen Tüchtigkeit und ber ihr bienenben Kraft erkannte. Clem. Alex. Strom. II. pp. 369. 419.

Xenofrates: B. Krischel, S. 311—324. — D. van Wynpersse De Xenocrate philosopho, LBat. 1822. — Unter dem Namen des Kenofrates liegt latelnisch eine Schrift Περί θανάτου vor (Diog. L. IV, 12), Interpr. Mars. Ficino, mit lamblichi De mysteriis Venet. 1497. Fol., einzeln Aug. Vindel. 1515. 4.

Polemon aus Athen, burch ben Ginfluß bes Xenofrates einem schwelgerischen Jugenbleben entzogen, besaß ten Lehrstuhl ber Atabemie 44 Jahre lang von Dl. 116, 3. 314 bis an feinen Tob Dl. 127, 3. 270. Sein Berbienft um Beiterbildung ber akabemischen Lehre erscheint nichtig. Auf Kosten ber Ethik schob er bie Logik bei Seite. Diog. L. IV, 18. Cic. Acad. post. I, 9. II, 42. Sein Nachfolger wurde Krates aus Athen, bessen Schriften (Diog. L. ΙΝ, 23 απέλιπε τὰ μὲν φιλοσοφούμενα, τὰ δὲ Περὶ χωμφδίας, τὰ δε λόγους δημηγοριχούς και πρεσβευτιχούς nach bem Zeugniß Apollobors) mit dem Nachlaß des Bergameners und anderer Homonyme in Streit gerathen. Ueber sein Büchlein Περὶ τῶν 'Αθήνησι θυσιῶν bei Suid. vv. Είρεσιώνη, Κυνήειος und Schol. ad Aristoph. Equill. 742. Breller Demeter S. 61. Unter ben Zuhörern bes Renofrates und Bolemon ficherte fich Rrantor aus Soli, nach Procl. in . Tim. p. 24 erfter Exeget platonischer Werke, burch bie viel gelesene und goldene Schrift Περί πένθους (I, S. 496) ein theures Andenken. Er starb vor Krates. Cic. Acad. pr. 11, 44. Diog. L. IV, 24 xarέλιπεν υπομνήματα είς μυριάδας στίγων τρείς, über beren Authentie feine Uebereinstimmung berrichte; einige galten für Eigenthum bes Arkefilas. Zum Nachfolger bestellte die Schule ihren Altersmann Sofratibes. Πίναξ των άπο Πλάτωνος p. 12, wonach zu eines biren Suid. v. Πλάτων.

Krantor: K. Schneiber in Beitschr. für bie Alterthumew. 1836. A. 104. 105. Meier in ber afab. Trauerschrift (Piis Manibus Friderici Gulleini III.) halle 1840. und F. Kapfer De Crantore academico, Diss. Heidelb. 1841.

Hermobor, Zuhörer Platos und frühester Berbreiter feiner Schriften in Sicilien (I, S. 488), hinterließ in seinem Buch Пере Платшос werthvolle Berichte über Platos Leben und Lehre. Simpl. ad Aristot. phys. pp. 54. 56. Seine Studien in ber Geschichte bet mathematischen Wissenschaften bezeugen Notizen aus bem Tractat Rept μαθημάτων. Diog. L. provem. 2. 8. Bielleicht schrieb er auch Περί edrevelas. Plut. Moral. Tom. V, p. 627. ed. Wyll. - Philipp von Opus, Blatos Schüler, veröffentlichte mit Beigabe ber Epinomis bes Meiftere Gefete. Man vermuthet, daß er abweichende Lebre und Interpolationen eingefügt habe. Diog. L. III, 37. Mehrere Schriften von ihm verzeichnet Suid. v. Ochooopog. Minder befannte Schüler Platos: Seftiaos aus Berinth, Ambntas aus bem pontischen Heraflea, die Stepster Erastos und Roristos, Timolaos aus Ryzitos, Eudon aus Lampfatos, die Aenier Bb= thon und Heraklides, welche in Folge der Ermordung des Thrannen Roths das attische Bürgerrecht empfingen und golben befrant wurden (Demosth. Aristocr. 118. Plat. adv. Colot. 32), die Athener Hippothales und Rallippos, Demetrios aus Amphipolis, Charon ber Thraun von Pellene, ber auch Xenofrates noch boret (Athen. XII, 509), endlich Chion, bem mit Hülfe bes Leonidas und anderer Mitverschworenen die Töbtung des Thrannen von Heraflea Alearch 352 gelang. Memn. ap. Phot. cod. 224. Suid. v. Kléap-205. — Diog. L. III, 46. zu vergleichen mit dem Verzeichniß der Platoniker pp. 5. 9.

Germobor: E. Zeiler De Hermodero Ephesio et Hermodoro Platonico, Procem. Marb. 1859. — Philipp bon Opus: A. Bodh in Plat. Min. p. 73. und G. Beller Blat. Studien S. 135 fg.

### b. Die mittlere Afabemie.

D. Gerlach Academicorum iuniorum, imprimis Arcesilae et Carneadis de probabilitate disputati. Gotting. 1815. 4. — R. Thorbecke In dogmațicis oppugnandis num quid inter academicos et scepticos interfuerit, Zwoll. 1820. — A. Geffers De Arcesilae successoribus, Götting. Brogr. 1845.

Arkefilaos (Cic. Arcesilas) aus Pitane in Aeolis, Stifter ber mittleren Afademie, ausgezeichnet als Dialeftiker, soll in Bewunberung Platos die Werke (Handschriften?) des großen Vorgängers erworben und, einer langen Bluthezeit erhalten, unter hinneigung gur Stepfis vornehmlich gegen Zenons Lehre über die Begrifflichkeit ber Phantasie (φαντασία χαταληπτιχή) polemisirt haben. So läugnete n, vertraut mit ben Methoben bes Menebemos, Diobor unb Borrbon, die Eristenz eines Kriteriums ber Erkenntnig und verlieb ber Afabemie eine Richtung, die unbefannt bei seinen Nachfolgern Lathbes, ben Photiern Euander und Telekles und Hegefinos aus Bergamum (Clem. Alex. Strom. I, 301 Hengilaos), erft burch Rarneabes wieberum eine Bebeutung gewann. Cic. Acad. pr. II, 6. Schriften foll Arkefilas nicht hinterlaffen haben; was unter feinem Namen umlief, galt auch für Krantors Werk. Diog. L. IV, 24. Sext. Emp. Pyrrh. hyp. 1, 234. Cic. Acad. post. 1, 12. de orat. III, 18. Ein Berzeichniß feiner Schüler, barunter Apelles, Banaretos, Etbemos und fein Lanbsmann Mega= lophanes aus Megalopolis, exiftirte von Phthodor. — La= lybes aus Aprene, Schulhaupt von Dl. 134, 4. 241, wo Arfe-flas nach vollenbetem 75. Lebensjahre ftarb, bis Dl. 141, 2. 215, khrte im Latybeion. Bgl. S. 218. Paulos, ein Schüler bes Labes, in Crameri Anecd. Oxon. IV, p. 252. Ungesichert bleiben bie Atabemiter Damon, Leonteus, Moschion, Enanber aus Athen (Suid. v. Πλάτων) und mehrere Eubulos; aus Plut. Symp. 1, 4 und bem Mirak tritt um die Zeit der Schlacht bei Phona 168 Agamestor bingu.

Arfesilaos (f. oben): R. Brodeisen De Arcesilao philosopho acad. P. I. Alton. 1821. 4. — A. Geffers De Arcesila, Götting. Schulschrift 1841. und Th. Bergt Commentatt. crit. Spec. III. Marb. Universitätsprogr. 1845.

Karneabes aus Rhrene, Grünber ber 3. Afabemie, als Gesanbter ber Athener wegen Oropus 155 in Rom (S. 216), ein großer Dialektiker, bessen Scharssinn bei ben Römern allgemein be-

wundert und spruchwörtlich wurde, gestand nicht einmal mathematische Mit schlagfertiger Rebegewalt, scharffinnig und wortreich, manbte er sich gegen Antipater von Tarsos und die Steiker und bekämpfte besonders die von Chrhsipp ausgebildete stoische Lehre über bas Schicksal und die göttliche Borsehung. Diog. L. IV, 62. Sext. Emp. adv. Mathem. VII, 59, 166. sq. (ic. de divin. I. 13. de fato 14. Gell. VII, 14. In ber Ethit, bem vornehmften Gebiet feiner unbesiegten Disputirfunft, foll er fich Ralliphon angeschlossen und ihr Brincip in die Bereinigung ber Tugend und Lust gesett baben. Cic. Acad. pr. 11, 42. Rarneades leitete die Afademie bis Dl. 162, 4. 129, wo er im Alter von 85 ober 90 Jahren ftarb. Diog. L. IV, 62. Cic. Acad. pr. 11, 6. Dag er felbst nicht schrieb und erst Schüler. namentlich Rlitomachos, feine Lebre schriftlich verbreiteten, überrascht bei bieser auf bie Wirkung bes Moments gerichteten sophistischen Diolektit nicht. Diog. L. I, 16. IV, 65. 67. Plut. de fort. Alex. 1, 4. Galen. de opt. doctr. c. 5. Jest kennen wir auch mehr ; Schüler bes Rarneades als fonft: Dlympiobor aus Gaza, As. flepiabes aus Apamea in Sprien, Biton und Sipparch beibe ; aus Soli, Sofitrates aus Alexanbria, ev diadoyais von Diog. 3 L. VI, 13. 80 und oftmals als Gewährsmann angeführt, vermuth i lich verschieden vom Rhodier (s. F. Nietzsch De Diogenis L. fonti- 2 bus disputat. II. im Rhein. Mus. XXIV, S. 187. 194), und Mettrobor aus Stratonitea (μέγας χαὶ βίφ χαὶ λόγφ γεγονώς), ber zu Karneabes von den Spikureern abgefallen mar. Diog. L. X, 9. Cic. de orat. I, 11. Acad. II, 16. Die Leitung ber Schule führte 2 Jahre lang Rarneabes ber Jüngere, Sohn Polemarchs, nach ihm pon 127-123 Rrates aus Tarfos. - Rlitomachos (Sasbrubal) aus Rarthago, fam im Alter von 24 Jahren nach Athen und trat 4 Jahre später zu Rarneades über. Nach Il Jahren um Dl. 161, 1. 136 stiftete er eine eigene Schule im Palladion. Πίνας των άπο Α Πλάτωνος p. 15. Diog. L. prooem. 19. Man zählte über 400 Schriften von ibm, worin er, freilich wohl nicht im besten, grammatisch reinen Griechisch (Bekkeri Anecd. p. 729), die Doctrin feines Lehrers bem Gebächtniß übergab, barunter Neol aloeoswu und eine Trostschrift an seine Mitburger vom Jahre 146. Er hielt bas Unfehn ber Schule aufrecht und scheint bis in sein spätes Lebensalter (noch ungefähr 110) gewirft zu haben. Diog. L. IV, 67. Steph. Byz. v. Καργηδών. Cic. Acad. pr. II. 31. 32. Tusc. 111, 22. Reben ihm ftanden bie übrigen Schüler bet Rarneades, ber Rhodier Melanthios, Aefdines aus Meapel, Charmabas mit munberbarer Bebachtniffraft, beffen Bortrag über Blatos Gorgias ber Quaftor von Mafedonien & Craffus 110 gu ; Athen borte, und ber oben genannte Metrodor aus Stratonifeal Cic. Acad. pr. II, 6. de oral. I, 11. Sext. Emp. adv. Mathem. 11, 20.

Rarneabes (S. 223): Roulez De Carneade, in Annal. Gandav. 1824. 1825. — F. Verburg De Carneade Romam legato, Amstel. 1827.

#### c. Die neuere Afabemie.

3. Grpfar Die Afabemiter Philo und Antischus, Rolner Brogr. 1849.

Bhilon aus Larisa, 14 Jahre lang Schüler und bann Rachjer des Klitomachos, ging auf den Dogmatisums der älteren Schulwter purud und galt baber für ben Stifter einer 4. Mabemie. ı mithribatischen Krieg 88 v. Chr. mit den Aristofraten Athens btia, entkam er nach Kom und lehrte hier im Umgang mit ben vormsten Römern Bhilosophie und Abetorik. Hier borte ihn auch ber enbliche Cicero mit Begeisterung. Das Berbaltniß ber akabemischen epfis jum eigenen Dogmatismus legte er in 2 Büchern seiner Hauptrift bar (Cic. Acad. II, 4), ber ein Buch ethischen Arguments fich schloß, worin er gemäß eines Bergleichs ber Bilosophie mit ber Mein bie gesammte Wissenschaft in 4 Theilen unter ben Gesichtspuncten : Protreptit, Therapeutit, Biotit (& neoi Blwv 26705) und eines hppotischen, Borschriften für bas Leben gebenben ronoc mit gelesenen, ssenden Dichterzeugnissen im rhpthmischen Vortrag beleuchtete. Stob. d. II, 38 sq. Cic. Acad. II, 6. Brut. 89. de nat. d. I, 3. ad mil. XIII, 1. Tusc. II, 3. 11. Numen. ap. Euseb. Praep. ev. IV. 8.

Bhilon: C. Fr. Hermann De Philone Larissaco, 2 Parti. Gotting. 1851. 55. 4. und B. Krische Ueber Ciceros Alabemifa, in Gotting. Stubien 1845. 126—200.

Antiocos aus Astalon, Schüler Philons, begleitete feinen ben Freund und Gönner Lucullus 84 nach Alexandria, später 74nach Asien und ward Lehrer des M. Barro, Brutus, Cicero b Atticus. Cic. Brut. 91. Acad. II, 2. 4. 19. Plut. Lucull. ?. Rach Ciceros Urtheil, der ihn 79 im ptolemäischen Ghmnasium Alben 6 Monate lang borte, war er ber feinste und scharffinnigste w Philosophen der damaligen Zeit. De sin. V. 1. Antiochos suchte e Berbindung ber stoischen Lehre mit platonischer und aristotelischer ilosophie und wurde Gründer einer 5. Alademie. Acad. pr. II, erat quidem, si perpauca mutavisset, germanissimus Stoicus. n seinen Schriften Neod diadextuxys, treffliche Collectaneen gegen dxarakyhla, Nepi θεων, Σωσος wider Philons Meinung, daß n Unterschied zwischen ber älteren und jüngeren Atabemie bestehe, itst man keine weitere Kenntuiß; seine Doctrin hat Cicero auf ien Puncten beleuchtet, zum Theil wörtlich übertragen. Cic. Acad. 4. ad All. XIII, 19. Sext. Emp. adv. Mathem. VII, 412. Plut. cull. 28. Antiochos ftarb 68 in Mesopotamien, nachbem er zum ellvertreter und Diabochen seinen Bruber Aristos ernannt hatte, Eicero 51 und 50 in Athen aufsuchte. Brut. 97. ad Allic. V, Unter seinen Schillern befanden sich Apollas aus Sarbes, muthlich berfetbe, ben Diog. L. IX, 106 ev rop 'Applana citirt, ber Methymnäer Menekrates, ber auch in Sicilien eine Schule

eröffnete. *Ilivaf rav ànd Ildátwoog p. 20.* Auf Aristos solgte The em ne stos aus Naukratis, vermuthlich mehr Rhetor als Philosopl ben Brutus 44 zu Athen hörte. Plut. Brut. 24. Philostr. Vil Sophist. 1, 6. Ob die Schule der Alabemiker als solche noch son bestand, ist zweiselhast. Unter vereinzelten Namen begegnen Aristo und Dion, der 84 in Alexandria mit Heraklit, einem bewährte und vornehmen Alabemiker aus Thros vereint lebte, als Gesandte der Alexandriner nach Rom ging und 56 durch Hinterlist des Ptole mäds Auletes seinen Tod sand. Strad. XVII, 796. Cic. Acad. Il 4. pro Cael. 23. 51. In ungewisser Zeit jedoch vor Strado wirk Endor der Akademiker, Commentator der Aategorien der Peripatetiker. Simplic. ad Categg. F. 53 E. 47 E.

Antiochos (S. 225): B. Krische in Götting. Studien 1845. S. 161 fg. — David d'Allemand De Antiocho Ascalonita, Diss. Par. 1856. — Coll Ueber den Sosus des Antiochus von Assalon, Progr. Offenburg 1847. — — Endor: A. Brandis Ueber die griech. Ausleger des Organons S. 275. und C. Pranti Geschichte der Logit I, S. 539 fg.

## 2. Die Stoifer.

27.

Succeffion ber Stoffer: Jumpt Ueber ben Beftanb ber philosophischen Schulen in Athen S. 99-109. - Das ftoifde Spftem (I, S. 441): Meltere Schriften von 3. Lipfins Manuductio ad Stoicam philosophiam libri tres, Antv. 1604. Edit. Il. 1610. Physiologiae Stoicorum libri tres, ibid. 1604. Edit. II. 1610. — Gataker De disciplina Stoica cum sectis aliis collata, vor ber Ausg. des M. Antoninus, Cantabr. 1653. — J. Thomasius De Stoicorum mundi exustione, Lips. 1672. — J. de Villoison De physica doctrina Stoicorum, nen edict von Gr. Ofann hinter Cornuti lib. de natura deorum, Gotting. 1844. — Beginn fritifcher Forfchung burch D. Tiebem ann Spftem ber ftoifden Bhilosophie, 3 Bbe. Leipg. 1776. — F. Ravalsson Essai sur le Stoicisme, Par. 1856. — Bur Logif: A. Trendelenburg Geschichte der Kategorieuleste 6. 217 fg. und C. Brantl Geschichte ber Logif im Abendiande I, S. 405—498.

— Bur Bhysif und Theologie (B. Krische Die theol. Lehren ber grieß).

Denfer S. 358—494) und über die Begriffe Nothwendigkeit, Schickfal und Frei heit A. Trenbelenburg hift. Beiträge zur Philosophie II, S. 162 fg.: Q. Heine Stolcorum de kato doctrina, Portenfer Progr. 1860.

G. Bachemut Die Ansicht ber Stoiter über Mantif und Damonen, Berl. 1860. — f. Winter Stoicorum panthelsmus et principla doctr. ethicae, Bittenb. Progr. 1863. ——Ethif ber Stoifer (Literatur bei Fr. Ueberweg Gesch. ber Philos. 1, 6. 214): F. Ravaisson De la morale des Stoiciens, Par. 1850. — L. von Arren Quid ad informandos mores valere potuerit priorum Stoicorum doctrina, Cal mar 1859. — M. Heinze Stoicorum de affectibus doctrina, Diss. Berol. 1860. - 0. Heine Stoicorum Ethica ad origines suas relata, Bortenfer Schulfchuff 1862. und über floifche Staatelehre Fr. Schomann im Index schol. Gryphist. 1848. - Rufter Die Grundfage ber floifchen Zugendlehre, Berl. Brogr. 1864. — Stoicismus und drifilide Lehre: J. Dourif Du Stoicisme et du Christianisme dans leurs rapports, leur différence et l'influence qu' ils collectes sur les moeurs, Par. 1863. — R. Ehlers VIs ac potestas quam philes. antiqua imprimis Platonica et Stoica in doctrinam apologetarum saeculi & babuerit, Gotting. 1859. — Berhaltniß zur römischen Religion: D. Simmermann Quae ratio philos. Stoicae sit c. religione Romana. Erlang. 1858. - - Ginfluß auf die Studien ber Romer (S. 81, 84 fg. 106): Ortlof ven Einfluß der floischen Bhilosophie auf die römische Jurisvrubenz, Erlang.

F. Leferrière De l'influence du Stoicisme sur la doctrine des jurises Romains, Par. 1860.

P. Montée Le Stoicisme à Rome, Par. 1865.

Der Stoicismus ift auf ben Grunblagen folratischer Ethik und tischer Physit erbaut und hat burch Zenon, einen Schuler bes rs Krates, feine Form, burch Aleanth feine Auseinanderfepung eitere Entwidelung, durch Chrhfipp seine wissenschaftliche Durchg empfangen. Durch ihre mit beftimmten Zielen wirfenbe Ethit at die stoische Schule in dieser Periode der Auflösung der Sitte, ligibsen Denkart und des vovularen Glaubens, mit welchem sie t Uebereinstimmung weiß, eine hohe Bebeutung. Sie allein mit Ernst und ftrengen Grundsäten bie allgemeine Berberbnik ialten und burch Lebren ber mabren Beisheit und Tugend bas ju milbern. Wenngleich fie in Wiberfprüche und Uebertreibungen rirrte, so hat gleichwohl ber Erfolg gelehrt, daß sie in eine eblere ing einlentte, bie angemeffen bem Beburfnig ber Zeiten, eine nache Wirkung besonders in den höheren Kreisen der griechischen und ben Gefellschaft hervorrief, ungeachtet der Schroffheit ihrer Moral ent und Handlungsweise ber besten Geifter bauernd bestimmte, emuther tröftete und erhob. Ihr Einfluß hat fich außerhalb ber e noch lange, vornehmlich in der philonischen Ethit, in ein-Dogmen der Neuplatoniker und bei den Kirchenlehrern des 2. 3. Jahrhunderts geltend gemacht; ihr Nachhall ist nie gänzlich Unter ihren Gegnern in späterer Zeit ragt Galen ber-Die stoische Philosophie stellt jeder Disciplin ein oberstes sitt-Brincip und schließt in diesem Sinne weber die Rhetorit noch iberen Künste aus; sie ist eine in ber Nothwendigkeit bes philohen Wiffens begründete Tugendlehre, beren Hauptibema die Berg bes dorog ober bes Samens ber Dinge in bie goong ift, ihr 18 eine aus der physischen Nothwendigkeit bervorgegangene sitt= freiheit, ihr Ibeal ber stoische Weise. Philosophie ift Liebe zur wit und das Streben barnach, die Weisheit selbst die Wissenvon ben göttlichen und menschlichen Dingen, ihr Ziel vy gooze rouμένως ζην. Die Logik, die viel weiter und lockerer als bei teles, hier zuerst als selbständiger Haupttheil ber Philosophie er-, von Chrhsipp vielseitig behandelt und gegen die Angriffe der miker sicher gestellt war, leitet zum vernunftmäßigen Denken, zur ibung des Wahren und des Falschen vermittelst der Vorstellungen Begriffsbildungen an, die entweder kunftlos (προλήψεις, φυσιχαλ 2) ober auf wissenschaftlichem Wege (χατάληψις, φαντασία χαταch) zufließen; die Physik, an Werth der Ethik gleich oder höher, sie in der Theologie, dem vornehmsten Theil der Wissenschaft t, bilbet ben Unterbau ber Ethit, welche bas menschliche Sanbeln shuftschen Geset unterstellt und naturgemäß, b. i. vernünftig, gut alüdlich zu leben lehrt. Materialistisch und unterschieden burch organischen, ethischen Pantheismus, von alterthümlichem Charafter inem funftmäßig schematifirten Rüchalt an ber ethmologifirenden illegorisch-physikalischen Interpretation der Fabel und des Götter-1 (S. 92), findet fie ihre Spitze und Bollenbung in der eimaouévn ober der Nothwendigkeit ohne Freiheit, in der unabande Gewalt verketteter Ursachen und Wirkungen, die als dudyng ben E felbst Geset, zur πρόνοια, einer nicht nur bas Universum bis a niedrigsten Schöpfungen ber unbelebten Welt (άρχι των άτιμω Lobeck Aglaopk. p. 746 sq.), sonbern and bas Schickfal f schenben, ordnenden (ή διοιχούσα πρόνοια) göttlichen Macht er Ihr fürsorgendes Wirken erstreckt sich noch über ben To Diese Bebeutung und biesen Umfang hat ber göttlichen beng nicht Blato, sonbern bie Stoa, mit ben forgfältigften 2 rungen und Nachweisen Chrhsiph verlieben. Lennep. in Pi p. 141 sq. Die Geele, ein Ausfluß ber allgemeinen Weltfeele, vornehmster Theil, das hysuovixov oder die herrschende Kraft, im s wohnt, bauert nur bis zur Weltverbrennung. Die Blüthe unb der wissenschaftlichen Betrachtung jedoch ruht in der Ethik, die is Sat, daß die Tugend, das höchste und einzige Gut, zur Glückse fich selbst genüge und in ihrer Gesammtheit als sittliche Einsicht, T feit, Besonnenheit und Gerechtigkeit allein bem stolichen Beisen fei, ein vielbestrittenes Terrain eröffnete. In diefer Doctrin lie Starte bes alteren Stoicismus, beffen Beift und Charatter vo weise aus zahlreichen Bruchftiiden und Belegen aus Chrhsipp e Ueber die Succession der älteren Stoiker und ihre stellerische Thatigkeit, die burch Chrhfipp, den größten Bolhgr bes Alterthums nächst Dibymos, ihre polemische Richtung und thumliche Farbe empfing, lag ein Πέναξ των από Ζήνωνος φιλοι xal των βιβλίων vom Thrier Apollobor um 50 v. Ehr. vor Schreiber über die philosophisch gebildeten Frauen bei Phot. Coa Strab. XVI, 1098. Diog. L. VII, 6. 24. Cicero, bie 1 Quelle für unsere Renntnig ber Stoa, ebenfo Diogenes von & in der jetigen Gestalt (f. B. Rofe im Hermes I, S. 370 fg. nur bis Chrhsipp berab; im berculanischen Fragment aus Phil mos Περί εὐσεβείας p. 84. ed. Gomp, tommen 6 ber bebeute zur Wirdigung, Πάντες οι έπο Ζήνωνος, Zenon, Kleanth, faos, Ariston, Chrysipp und ber Babylonier Diogenes. Diogenes bebt bie Berbreitung bes Stoicismus auf romischem ! und die Folge ber jungeren Stoiter an, die an Banatios unt sibonios von Rhobos einflugreiche Förberer und Vertreter fe Banätios milberte die alte Strenge und machte durch innigere bindung mit der römischen Abetorik und Jurisprudenz die stoische losophie den Römern faglicher. Ihr Einfluß zeigte sich nicht alle ber Begründung ber wiffenschaftlichen Rechtslehre burch Qui Scavola und bei 2. Aelius Stilo, bem Borganger Barre philologischem Gebiet, auch die neue römische Staatsphilosophi Religion trug stoifchen Geist und stoisches Gepräge an sich. bonios betrat die eklektische Bahn .und ward einem alten C sehr unähnlich. Eine besondere Gunst genossen die letzteren ar bes Antigonos Gonatas, ihre Anhänger, im geschlossenen Br wissenschaftlicher Thätigkeit geeinigt, zu Bergamum. Ihr Haupt & ber Aeltere S. 79. 106) trug ftoische Weisheit in bie gramma Studien und verbreitete während seiner Gesandischaft in Rom Sprachphilosophie und ihre beinabe vollendete Terminologie unt

Der Aulauf talentvoller Männer von allen Orten war bebentend; besonders zeichnete sich Tarsos und Soli, das Chrusipp und ben Dichter Arat in bie Arme ber Stoa führte, als Berehrerin wefer Philosophie aus, weiterhin nach bem Erloschen ber miffenschaftliden Bluthe in Bergamum ward Rhodos ein viel besuchter Studienfit. Hier zwerft fand bie Form wieber Beachtung, welche in ben Schriften ber alteren Stoiter nicht absichtlich wie bei ben Epitureern, imen nie verföhnten Gegnern, aber über bas Mag philosophischer Freifeit vernachlässigt war. Benon hatte burch Neubilbungen und will-trikchen Gebrauch ber Worte und Bebeutungen ber Schulsprache eine dene, bie Reinheit und ben Glang bes Atticismus verwischende Farbe wiehen, bie Chrhsipp noch bestimmter ausprägte. So sebr die Cioa mit bem λεκτικός τόπος zu imponiren strebte, weber hat bie Kehnik (S. 141) noch bie praktische Rebekunst hier ein Förberniß erwiren. Ihre Dialettit war troden, ohne Geschmad und Formgefühl, stern und matt wie ihr Stil, ihre Darstellung hart und inconcinn, wegen ju großer Rurze buntel, balb breit und geschmätig. Unmelmäßigkeiten in Sontax und Construction, Solökismen, in Compo-**Mon Fehler und Ungebundenheit ließ man willig zu. Lobeck** # Phryn. p. 850. Galen. de diff. puls. III, 1. Dionys. Hal. de compos. 4. Cic. de orat. I, 11. de fin. III, 2. Plut. de Stoic. re**μφη. p. 1047.** Crameri Anecd. Oxon. Vol. III, p. 189 ξενώτερος Στωϊκών και κενώτερος των Έπικουρείων. Zu ben Berbreitern de Renntnig über ftoische Dogmen und Schriften, beren Commentiung bie Schule felbst mit Gifer betrieb, gablen ber Spikureer Philebemos, Cicero, Blutarch und ber philosophische Arzt Galen. fine Läuterung ber altstoischen Bucher vermittelft Athetesen foll im Inmelle ber ftoischen Ethik Athenobor aus Tarfos bewirkt haben. Nog. L. VII, 34. Zahlreiche Angaben über die Stoiter, deren Schrifin bereits bem Simplifios mangelten, fließen aus Entgegnungen wa Ausleger bes Ariftoteles, vornehmlich aus Porphyrios. Simpl. to Calegg. Schol. p. 79 Brand.

Zenon aus Rition auf Appros, Stifter ber stoischen Schule, im fei es verungluckt ober aus innerem Drang zur Wiffenschaft als Aufmann im 22. Lebensiabre nach Athen und bilbete fich unter Rrales, Xenofrates, Polemon, Stilpon und Diobor, von Kebe zur Wahrheit und Tugend entbrannt, zum Philosophen. Bald ich bem Tobe bes Ariftoteles ungefähr Dl. 114, 4. 321 gründete # eine Schule, welche nach bem Saulengang Droà noixidy am alten Stadtmartt, wofelbit er 58 Jahre lang lehrte, ben Ramen ber ftoischen supfing: Στωϊχοί, οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς. Gefeiert seiner Lehre mb feines Tugenblebens wegen, im hoben Alter noch von König Antigonos Gonatas an den makedonischen Hof geladen (ihr Briefmedfel bei Diog. L. VII, 7—9), entschlief er 90 Jahre alt um Ol. 129, 1. 264. Durch Bollsbeschluß mar ihm die Ehre der öffentlichen Setränzung, ber Stiftung eines eigenen Grabmals auf Staatstoften and aweier Stelen mit der Inschrift des ψήφισμα zu Theil. Diog. A VII, 10. Ueber Zenons Philosophie, die junachst aus bem ebelften Beftanb fofratifder Lebren im Ronismus entwidelt, aus übertragenen

Berichten ber Schule in sehr allgemeinen, ber Stoa mehr ober minber gemeinsamen Umriffen erfcheint, batte junachft Berfaos, über feine Schriften und Nachfolger Apollobor von Thros (S. 228) Bericht erstattet. Seine Biographie schrieb unter anderen ber Karpftier Antigonos. Athen. IV, 162. Ohne Zenous speculatives Genie, bie Energie feiner moralifden Billenstraft und fein Lehrtalent angutaften, barf man feinem schöpferifden Wirken taum mehr zugefteben als daß er bie Hauptfate entwidelt und die ftoifche Doctrin in ibren Grundlagen bestimmt hatte. Darauf führt bas Schwanken seiner nächsten Schüler und ihre abweichenben Beschlüsse. Er soll mehr Bilbner neuer Wörter als Erfinder neuer Weisheit gewesen, in ber Güterlehre nur im Ausbruck von den Beripatetikern abgewichen sein. Cic. de fin. III, 2. IV. V, S. Acad. I, 12. Seine Phyfit begann bereits an heraklitische Dogmen anzulehnen. Numen. ap. Euses. Praep. ev. XIV, 5. Daß die Ethik überwog, zeigt auch sein Schriften verzeichniß bei Diog. L. VII, 4 mit ben Titeln Neol rov xarà ober βίου, Περί δρμης, Περί παθών, Περί πολιτείας, die start nach Runts mus buftete und an bem Steptiter Caffius nachmals einen Gegner fant (ibid. VII, 31), Περί τοῦ καθήκοντος, Περί νόμου, Περί τής Ελληνικής παιδείας, Κράτητος ήθικά und die vermuthlich Kenophons Commentaren über Sofrates parallelen 'Απομνημονεύματα. Diog. L. VII, 3. Der Naturwissenschaft gehörten bie Schriften Nept rov 81100 (Stob. Ecl. I. 178 Περί φύσεως) und Περί οδσίας, ber Logit bie Bücher Neod dekewn, Neod doyou und Ederywn & an, auf seine etymologisirende, allegorisch-naturalistische Eregese ber Methen und Göttergestalten (Περί ποιητικής ακροάσεως) weisen bin 5 Bücher Προβλημάτων 'Ομηριχών. Dio Chrys. orat. 53. 4 έγραψεν είς τε την 'Ιλιάδα καὶ τὴν 'Οδύσσειαν καὶ Περὶ τοῦ Μαργίτου — διηγούμενος καὶ διδάσκων. Gegen ben Borwurf, gewagt zu haben καινοτομέω το χαὶ ὑπερβαίνειν τὸ τῶν Ἑλλήνων ἔθος ἐν τοῖς ὀνόμασιν (Galen. 🖝 diff. puls. III, 1) mag ihn Chrhfipp in ben beiben, bem Borganger gewibmeten Schriften Περί τοῦ χυρίως χεγρησθαι Ζήνωνα τοῖς διώμασιν und Περί των κατά την διαλεκτικήν δνομάτων geschütt haben. Sonst scheint Zenon, unfertig wie seine Doctrin, alle die oben bezeichne ten Mängel und Sonderheiten in Dialektik, Bortrag, Stil und Compofition mit ben alteren Stoitern getheilt zu haben. Diog. L. VII, 84. Sen. Epp. 87, 7. 83, 7.

Benou: F. Jenichen De Zenone Cittieo, Lips, 1724. 4. — B. Rrifce Die theol. Lehren griechischer Denfer S. 358-404.

Benons nächste Schüler (oi ἀπο Ζήνωνος, oi άρχαιότεροι) state ben auf schwankenbem Boben. Treuer zu ihm hielt wohl sein Landsmann Persäos, Erzieher bes Sohnes bes Antigonos Gonatas, mit homerischer Eregese beschäftigt (Dio Chrys. orat. 53, 5. Schol. In Itiad. ά 62) und Versasser mehrerer Schriften ethisch-politischen Impalts, barunter Περί βασιλείας, Περί γάμου, 'Ηθιχαί σχολαί und 'Υποιανήματα συμποτιχά, bie zugleich ein biographisches und wenn man aus Athen. IV, 162 schießen dars (I, S. 478), auch literarhistorischel Allerlei über Zenon und ältere Philosophen bargen, Περί εδσεβείας eine Πολιτεία Λαχωνική und 7 Bücher wider Platos Gesehe. Diog

L. VII. 1. 28. 36. Besonders wichen Ariston von Chios und Herillos aus Karthago, eben weil Zenons Lehre ber festen Be-gündung ermangelte, vielsach von ihm ab und erfüllten so was er wrausgesagt hatte, πολλούς έσεσθαι ρυπαρούς χαὶ ανελευθέρους. Antig. Caryst. ap. Athen. XIII, 565. 3bre Abweidungen betrafen nicht mur einzelne Dogmen, sonbern griffen bas Ziel ber zenonischen Live an. Berillos machte bie encornun jum Zwed ber Philosophie und trug feine Entgegnungen wiber Zenon in einem gewichtvollen Buchkin vor, worauf Rleanth antwortete. Diog. L. VII, 165. 174. Go. de An. IV. 14. V. 25. Arifton, wegen seiner schmeichlerisch unlodenden Sprache Siren zubenannt, Lehrer bes Eratofthenes, ber von ihm höher bachte als ber Eiferer für bie Stoa Strabo, marte nicht allein die Physik und Logik für sich widersprechend und Metfliffig, sondern beschnitt auch die Ethik, führte die adiapopia ein und soll eine ber knischen sehr ähnliche Selte gestiftet, auch in Apnosarge gestrt haben. Ueber biese Thatsachen ertheilten im Aploran Auffiling feine beiben Schuler Eratofthenes und Apollophanes. Athen. VII, 281. XIII, 588. Diog. L. VII, 161. Seinen Rachlag, Dialoge wiber die Dogmen Zenons, Diatriben über die Beisheit und miliche Buncte, Commentare und Chrien in zahlreichen Büchern, polemische Schriften wider die Rhetoren und Dialektiker, über Heraklit, ichen Panätios und Sosikrates nur im brieflichen Theil (4 Bider Επιστολών πρός Κλεάνθην) für echt, alles Uebrige für Eigenthum bes Peripatetiters Ariston. Diog. L. VII, 160. 163. IX, 5. Strab. 1, 15 sq. Cic. de legg. I, 13 Aristonis ardua et difficilis secta. Fragm. ap. Non. v. Praefractum: Aristo praefractus, ferreus. 36r Besteben vernichtete vermuthlich bereits Chrysipp. In ben Riprenaitern fiel nach manchen Berirrungen Dionpfios aus dem pontischen Herallea ab, & Meradepevoc, unter bessen Namen man Schriften Περί απαθείας, Περί ασχήσεως, Περί ήδονης, Περί **ἐνθρώπων** χρήσεως las. Diog. L. V, 92. Vll, 167. Athen. Vll, 281. X, 437. Cic. Acad. IV, 22. Tusc. II, 25. de fin. V, 29.

Berfaos, Herillos unb Arifton: B. Rrifche Die theol. Lehren 6. 405-415. 436-443. — T. Krug Herilli de summo bono doctrina, Lips. 1882, 4. — Arifton: A. Sual De Aristonis Chii vita, scriptis et doctrina, Celon. 1852. G. Bernharby Eratosthen. p. 189 sq. — Jur Unterscheibung ben homonymen f. die Literatur unter Arifton von Reos.

Rleanthes aus Assos in Aeolis, Zenons Nachsolger auf bem Lehrsinhl, unterzog sich, um bem Lehrer seinen Obol Honorar zu henben, ber mühevollsten Arbeit und hieß beshalb ber zweite Herakles ver φρεάντλης, auch δλμος. Ohne besonders begabt zu sein, aber mit zewöhnt und geschickt, die Doctrin des Meisters sest zu umfassen mit sein Bündel zu tragen, hat er, unbekümmert um die Spötteleien der Komiker, der Mitschiler und Gegner der Stoa, ein Berdienst um die Darlegung und Bereicherung der zenonischen Lehre erworben. Diog. L. VII, 37. 170. 173. Cic. de divin. I, 3. Cicero bewahrt anschnliche Bruchstide vermuthlich aus seinem Werk Περί δεῶν, das dem Epikureer Philode mos Περί εδσεβείας bekämpst, im Berzeichnis bei Diog. L. VII, 174 (βιβλία δὲ χάλλιστα χαταλέλοιπεν) mit

ben Tractaten Περί δρμής, Περί τοῦ καθήκοντος, Περί έρωτος, Περ άρετων, Περί νόμων, Περί ήδονης, Περί τέλους α. α. απίπετ φετουτ tritt als 2 Bucher Hepl the tow Zhravos quenologias, 4 Bucher rai Hoandelrov eknyhosav, Entgegnungen wider Demokit, Herillos um Artfrarch, ben berühmten Aftronomen von Samos, welchen er weger feiner Beschläffe über bie Bewegung ber Erbe ber Irteligiosität aund flagt baben foll (Plut. de fac. 6), und was überrascht, eine Apraeodork und Schriften fiber bie Dialettit und die Rategorienlehre. Seine Emenbationen und allegorisch-physitalischen Erklärungen im Somer, bi vermutblich bie Schrift Περί του ποιητού vereinte, geschieht in Scho lien oft Erwähnung. Wenn man bemgemäß über feine Studien um schriftstellerische Thatigkeit nicht gering benken barf - ja auch in bei Poefie hatte sich Kleanth mit Glad versucht, wie sein bockenarer & mnus ele Ala bei Stob. Bel. I, 12, ein Denkindl feiner religible Speculation und Frommigfeit, mabricheinlich eine poetische Betlage # einer philosophischen Schrift, erkennen lagt - feine eigenfte Aufgab bestand in ber treuen Berwaltung bes Ueberkommenen. Doch tritt bin bie Naturwiffenschaft bestimmter hervor, bie in Physit und Theologie fich spaltet und an Heraklit befruchtet, einen besonderen Werth auf ber Nachweis ber Existenz und bes Wesens ber Göttet legte. Unter Me anthe Schulern wirb ber Bosporaner Spharos genannt , bet eim Zeit lang zu Merandria unter Ptolemäos IV. Philopator lebte, bit Lehre ber Atomisten bestritt und eine reiche, auch ber Form nach un terschiedene Literatur philosophischen wie literargeschichtlichen Inhalt hinterließ. Diog. L. VII, 177 sq. Athen. III, 807. Er war Lehren bes ebelen Rleomenes. Plut. Cleum. 3.

Rleanth: Fr. Mohnite Kleanthes ber Stelfer, Greifen. 1814. — T. Krug De Cleanthe divinitatis assertere ad praedicature, in Symbb. ad hist philos. II. — A. Meinete im Philol. I. und B. Krifche S. 415—436. — Ueber seine hom. Studien Sengebusch Diss. Homer. I, p. 67 sq. — Bruchstude Sei. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 2—11. — — Hundstude Sei. Ruster Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 2—11. — — Hundstude (I. S. 112. 115): Cleanthis in Iovem hymn. denuo recogn. Chr. Petersude (II. 1825., auctori suo vindic. ad eiusque doctrinam enarratus (mit metr. Ueberseung) Hamb. 1829. — nov. curis ed. T. Merzdorf, Lips. 1835. — Beiträgivon Marquarbt Cyzicus p. 164—169 (Berwechselung Kleanthe mit Neanth) von U. Meinete Fragm. Com. Graec. I, p. 9 sq. und Th. Bergf Observati Cleantheae, Arateae, Theocriteae. Ind. lectt. Hal. 1861.

Ehrhsippos, Sohn bes Apollonios, ber seinen Wohnsitz von Tarfos nach Soli verlegt hatte (baher Tagosede h Zodese), ein ebenst unabhängiger und schaffer wie frugaler Geist, wandte sich nach Consistent seines väterlichen Bermögens zur Wissenschaft und trat substitig mit Sphäros in die Schule Kleanths über. Sein Er schillen nach Attefilas und vor Karneades ward von den Gebilen als ein Act der götelichen Borsehung begrüßt. Denn ihm siel dischwierige Anfgabe zu, die noch ungesicherte Ston für die schwere De lagerung durch die Alabemie geschickt und vornehnstsch die noch ver wirrte, sedem Angriff ausgesetzte Lehre von den Begriffsbildungen vom Ursprung und Kriterium der Wahrheit unantasibar zu machen Die Begründung seines Schstems setzt eine vertraute Kenntnis der Weethoden und Mittel der akademischen Dialektik voraus, die er, von

leicht felbst von Latybes unterwiesen, schrittweise zu bekampfen unternahm. Wan nannte ibn baber, feine Dialettit als göttlich preifenb. bas Meffer ber atabemifchen Schlingen, und ohne Bebenten geftanb Rarneabes, barch tha geförbert und gewaffnet, selbst freimüthig ein: Εξ μη γάρ ήν Χρύσιππος, ούχ αν ήν έγώ. Diog. L. IV, 62. VII, 185. Plut. de Stoic. repugn. p. 1033. Ein Theil seiner Schriften war birect gegen Artefilas gerichtet (Πρός 'Αρχεσίλαου αυτιγραφαί, Πρός το 'Αρκεσιλάου μεθόδιον); nur fcmachte er im Eifer, benfelben Bunct wiederum und fester noch ju begrunden, die früheren Beweise bisweilen ab und gerieth in Wibersprüche, wie es ihm mit ben Schriften Περί συνηθείας (b. i. κοινών έννοιών) und Περί αλοθήσεων ετging. Plut. 1. 1. 1036 und aus gemeinsamer Quelle Cic. Acad. post. 1, 27. So wuche bas Unfebn und bie Beliebtheit bes Stoiters in ben Mafe, als Athen seine berrlichen Anlagen, ben reichen Beift, lein Streben und energifches Bollbringen fich entwideln fab, und icon war er mit bem attischen Bürgerrecht beschenkt. Nach bem Tobe Rleanthe übernahm er bie Leitung ber Schule und bezeichnete auch außerth die neue Bhase baburch, daß er im Lyteion unter freiem Himmel n lehren begann. Diog. L. VII, 185. Rur wenige werben unter feinen Schilern namhaft gemacht — man wird ihre Zahl aus seinem Shriftenverzeichniß mehren können — seine beiben Schwestersöhne Ariftotreon und Philotrates (Diog. L. VII, 185. Plut. 1. 1. p. 4083) und die berühmteren Zenon aus Tarfos, sein Nach-folger im Lehramt, und ber Babylonier Diogenes. Chrysipp ftarb, sochgeehrt von feinen Mitburgern und von ber Nachwelt, im 73. Lebensalter wie es heißt bei einem Opferschmause im Obeum Dl. 143, 2. 207. Diog. L. VII, 184. Suid. v. Χρύσιππος. Strab. VIII, 908. SeinesStatue auf bem inneren Rerameitos und sein Grabmal an ber Straß, bie zur Atabemie führt, sah noch Pausanias I, cc. 17. 29, während Bilber und Münzen ber Megalopolitaner bas Anbenten an ben Lehrer mabrer Weisheit und Tugend, ben Schöpfer bes Dogmas ber Allgemeinheit und Daner ber gottlichen Fürforge erhielten.

Der ungeheure Nachlaß des Chrhsipp, zum großen Theil polemisch und veranlaßt durch Arkestlas und Epikur, umfaßte über 700 Bücher oder Logrochumara von geringerem oder bedeutenderem Umfang, darunter 311 allein über die Logik. Suid. Adelw H Gelwood re xai toropixà xai grammatika. Diog. L. VII, 180 bad verzeiche zau karaxboia. Plut. de Stoic. Repugn. p. 1036. Das Berzeichis der chrhsippischen Schriften bei Diog. L. VII, 189—212, verunithisch aus des Diokles Magnes 'Enidopun' raw gidoshaw, ik ebenso unvollständig und ordnungslos wie verworren das Excerpt des chrhsippischen Shstems aus derselben Quelle VII, 49 sg. und vestig, die 7 oder 8 pseudepigraphischen Titel mit eingerechnet, eine einestisch geringere Zahl nach. Besonders ist der nivak der ethischen Schriften trümmerhast und fällt am Ende gänzlich aus. Fügt man dessen die aus zerstreuter Literatur zusammengelesenen Titel hinzu, dersebt sich eine viel größere als die angesetzte Bücherzahl. Diese Ofserenz ist auf doppelte, salscherzahl zurückzusühren. Den Mangel des

Compilators an Rritit bezeichnet auch die falfche Stellung mehrere Schriften. So find die logischen Bucher Mepi eiden xai revein &. Mei τῶν ἐννοιῶν πρὸς Λαοδάμαντα β΄, Περὶ καταλήψεως καὶ ἐπιστήμη xai drvolaς δ', Περί λόγου unter vie Ethit gerathen, Περί προσταγ udrav ist aus ber Logit in die Ethik zu verweisen, andere nehme innerbalb bes Schemas einen unrichtigen ober unsicheren Blat ein Doch ergiebt fich, daß die Schriften bes Stoilers frühzeitig scharf grut pirt und auch ihrem Umfang nach ftichometrisch verzeichnet waren Unter ben ronoe (ber logische, physische, ethische ronos) folgten bi Hauptabtheilungen, λογικού τόπου τού περί τά πράγματα, περί τά λέξεις χαί του κατ' αύτας λόγου, περί τούς λόγους καί τούς τρόπους voran ein romos nporaydeis der Schriften über die Auffindung un Erkenntniß ber Wahrheit, sobann unter jeber Abtheilung bie auvrafei (πρώτη, δευτέρα, τρίτη) ober Gruppen von Schriften gleichen obe verwandten Arguments, zu Sammlungen vereint Lovazwyai. Arrian Epict. II, 17 οὐδ' ἐγγὺς ἐσόμεθα τοῦ προχόψαι, κάν πάσας τὰς συν αγωγάς καὶ τὰς συντάξεις τὰς Χρυσίππου μετὰ τῶν 'Αντιπάτρου κα Άργεδήμου διέλθωμεν. In erster Reihe steben die Schriften über di Haupttheile ber Logit, Nept the dialextixhe node Aportoxpeorta un Περί της ρητορικής πρός Διοσχουρίδην in je 4 Büchern, welche burd bie Apobeiftit bier zusammenfließen; in zweiter über vornehme Bartin und Fragen zur Lehre vom Begriff, von ben Rategorien, vom Urthei und Syllogismus mit feinen Berzweigungen in ben Sophismen, allet schenatisirt, jum Theil auf aristotelischem Grund (Simplic. Schol. p 88 sq. ed. Brand.) und neu in Terminologie: minbestens 6 Buche Των χατά γένος δρων, Περί των έννοιων, του Plutarch de comm notities betämpft, Περί είδων και γενών πρός Γοργιππίδην in 4 Büchern, mehrere Schriften Περί αξιωμάτων, Περί δυνατών προί Kleitor & für Untersuchungen über die Nothwendigkeit und bas Schick fal, Περί λόγων, Περί αποφατικών, wovon sich ein von Th. Berg bem Stoiler vindicirtes größeres, burch ben Migbrauch von Dichter ftellen auffallenbes Fragment auf einem agpptischen Bapbrus (im Ba rifer Museum) aus bem Jahre 160 v. Chr. erhalten hat, Mept wi πῶς Εκαστα λέγομεν καὶ διανοούμεθα, commentirt in 4 Büchern voi Aristotles aus Lampfatos, einem Schüler Chrhsipps (Suid. o 'Αριστοχλής). Περὶ τῶν σοφισμάτων πρὸς 'Ηραχλείδην χαὶ Πόλλιν β' in britter bie Auszuge und Compendien meift in I Buche für Schal zwede (Eloaywyai, Epict. Diss. II, 16. III, 21. Han. 49) Téyrn du λεκτική, 'Επιτομή περί ερωτήσεως και πεύσεως, των προς Επικράτη αμφιβολιών, Λόγοι ψευδόμενοι πρός είσαγωγήν, enblid bie nid gruppenweise geordneten Tractate (ού σωματικαί ζητήσεις) und außer halb bes Shitems ftehenbe Baben, wie bie S. 230 an Zenon ge richteten Abhandlungen. Mit ber logischen Theorie bes Chrustup worüber minder gunftig geurtheilt worben ift, verband fich feine gram matische und sprachphilosophische Doctrin, die in zahlreichen Werten Περὶ τῶν στοιγείων τοῦ λόγου, Περὶ τῶν πέντε πτώσεων, Περὶ ἐνι χῶν χαὶ πληθυντιχῶν ἐχφορῶν, Περὶ λέξεων πρὸς Σωσιγένην, Περ λόγου, Περί τῶν (τοῦ λόγου) μερῶν, Περί τῆς συντάξεως auf be Grundlagen bes anomalischen Sprachprincips entwidelt (Nept vi ανωμαλίας in 6, Περί της κατά τάς λέξεις ανωμαλίας πρός Δίων

in 3 ober 4 Büchern, Varr. de ling. lat. 8. Diog. L. VII, 192), Krates zu Pergamum in seinem Streit wider die Analogie der alemandrinischen Philologen einen Rückalt dot (S. 83 sg. 105 sg.) und in ihren Ergebnissen von Bedeutung zu den Römern überging. Dem entsprach seine Kritit der Dichter, die hier vielseitige Dienste leisten. Wie man Orpheus hören, Musäos, Homer und Hesiod, die er sür alte Phihsiologen und Stoiler ausgab (Neoi τοῦ πῶς δεῖ τῶν ποιητῶν ἀχούειν β', Περὶ τῶν ἀρχαίων φυσιολόγων, Περὶ ποιημάτων. Cic. de nat. d. I, 15), wie die Deutung und Ergese der Götternamen, der Rithen und ältesten Theologie üben (Περὶ Χαρίτων bei Philod. Περὶ είσεβ. p. 81. ed. Gomp.) auf dem Standpunct der Allegorie und phistalischen Anagogie (Περὶ ἐτυμολογιῶν πρὸς Διοχλέα ζ'), die weit verweitet die auf Tzekes und Eudolia bestand, wie man die Spruchewischeit nüten müsse (Περὶ παροιμιῶν πρὸς Ζήνωνα β'), um den Swicismus in Lebereinstimmung mit popularer Religion und Vildung μ seten, war von Chrossip zugleich mit tritischen Bersuchen in tunst-mäßigen Schematismen signirt und gelehrt.

Die Physik tritt burch die Dogmen über das Schickfal und die Bersehung in ein bindendes Berhaltniß zum vópoc und zur Ethik. Sie war dargelegt in einem Complex von Schriften (ev is' rwv quσαῶν Diog. L. VII, 54. ἐν πᾶσὶ τοῖς φυσιχοῖς Plut. de Stoic. Repugn. 1057), Περὶ οὐσίας, Περὶ τῆς. οὐσίας τῶν στοιχείων, Φυσικαί τέχναι, Περί κινήσεως, Περί κενού, allgemein in 2 Hauptwerten Neod oboews (5. Buch bei Plut. 1. 1. 1045. und Philod. Περί εὐσεβ. p. 81) und Περί χόσμου (2. Buch Stob. Ecl. I, 180), worans Salluft De mundo gewann, und ftand vermittelft ber Lehre iber die Weltseele in inniger Berbindung mit der Psychologie. Dort facte Chrissipp auf heraklitischem Grund ben Ursprung und die Bilbung ber Welt burch bas fünstlerische Feuer und die doroe onspuarewi, ihre Gestalt, Einheit und ewige Bewegung, die Zeit, bas Unendiche, ben Raum und das Leere nachzuweisen, daß das Universum ein unffuß des göttlichen Geistes, mit Leben, Bernunft und seelischer Empfindung begabt und Gott fei. Das schöpferische, ordnende und regierende Princip ist die Seele des Universums. Ihr entstammt die menschliche Seele, ein warmer Hauch von körperlichem Wesen, ber vom Bergen aus ben ganzen Körper burchströmt; ihr vornehmster Theil ist **ναθ ήγεμονικόν**, το κυριεύον και κρατούν της ψυχης μέρος, bie Quelle bes Dentvermögens und ber Triebe. Die Psychologie begründeten und letten umftanblich und mit Berufung auf Dichterautoritäten minbeftens 12 Bucher Nept buxyc, beren erstes in 2 Theilen über die Substanz und ben Sit ber Seele (εν χαρδία μόνη) eine Polemit gegen ältere Denker führte und Galen De Hippocr. et Plat. decr. 111. zu einer ber Sache wie bem Bortrag geltenben ungünftigen Kritik Beranlaffung gab. Man verbankt Galen und Plutarch die Erhaltung zahlreicher, zum Theil gebehnter Bruchstücke. Diog. L. VII, 50. Ueber die Physik baut sich die Theologie, deren Dogmen von Ehrhstep in den Werken über die Götter, über Mantik, Schickfal und Borsehung vielseitig und mit selbständiger Geisteskraft durchgebildet und erweitert wurden. Sie find sammtlich von Cicero de natura deo-

rum, de divinatione und de fato que erster ober abgeleiteter Quelle genützt und gewürdigt, jum Theil wörtlich übertragen. Nept dewr in minbestents 3 Bichern (Plut, de Stote, repugn. p. 1049), eine wissenschaftliche, and Onomatritos und anderen theologischen Ste ftemen, aus Mothos und Boefie befruchtete Darftellung und Begrunbung bes Wesens ber Götter in phissischer wie ethischer Hinsicht, nech im besonderen Σύγγραμμα περί τοῦ Διός ausgeführt (Plut. de comm. notte. 1061), gewinnt ein boberes Interesse burch bie Bolemit bes Epitureers Philobemos im herculanifchen Fragment Hept edes-Belac. Einer Epitome baraus gleicht des Kornutos Schrift Nepi φύσεως θεων. Fr. Dfann Protegg, in Cornut. pp. 29. 38 sq. 41. Demnach ift Zeus allein ober bas Muftlerische Urfeuer bet Ursprung aller Bernunft, aller Einheit, alles übereinstimmenden Go fetes in ber Welt und unvergänglich, alle übrigen Götter find geboren und fterblich und bem Naturgefet unterthan. Denn viel Rothweibigkeit ift ben Weltbingen beigemischt. Alles aber steht und ordnet fich unter einer von Ewigfeit zu Ewigfeit urfächlich und unabanberlich wirkenben, im Rreislauf ewiger Folgen und Ordnungen fich felbst mit bewegenden Macht, einer duraues arevnaturg ober quarif rakis two δλων εξ αϊδίου των ετέρων τοῖς ετέροις επαχολουθούντων, εξμαρμένο genannt, nach welcher Alles war, ift und fein wird, bas absolute Ge set ber Gottheit selbst. Ihr vernunftmäßiges Walten (rafer rob naurde dioixyrexh) macht sie zur modvoeg, welche bas Universum wie jebes einzelne, sogar bas geringste Ding ber anorganischen Natur (apre wie ατυιωτάτων — λίθων, S. 228) aufs Beste und Amedmäßigste zane νουν και πρόνοιαν ordnet, mit Weisheit regiert und über den Tw bingus in ihrer Kürsorge erhält. Die Summe bieser boben Weis heitslehren, überall hin zerstreut und wiederholt, so oft fich ein an inupfungspunct barbot, trugen minbestens 2 Bucher Пері еграсриет (Diogenian. ap. Euseb. Praep. ev. VI, 8) und 5 Bücher Nep. προνοίας vor (4. bei Gell. VI, 1); an einem Ueberfluß von Bei fpielen ber göttlichen Fürforge und Strafe aus Mothe und Gefchique felbstgefällig und etwas geschwätzig nachgewiesen, bot fie feinen Wegnern reichen Stoff zur Bolemit. Bruchftude (aus bem 2. Buch) erwartet man aus einem berculanischen Bapprus. Voll. Herculan. IV, p. 8. Not. Bon ihm hing Aelian Nepi προνοίας ab und Cicero aus gemeinsamer Quelle de divin. 1, 27. Wie bann bie Götter ben Menichen jur Beileführung Zeichen und Winke geben, bie zu erkennen, ju er flaren und zukunftige Geschicke baraus vorherzusehen bem gottessund tigen Geift frommt, war nach Cic. de divin. 1, 3 in 2 Buchen Περί μαντικής und noch besonders in je einem Buch de oraculis (Περί γρησμών Suid. v. Νεοττός) und de somniis targelegt.

Minber reich und gewählt außer ber Lehre von den Affecten ist unsere Kenntniß der Ethik. Ihr vordildliches Muster ist die Weltsordnung; sie steht daher in engster Berdindung und Beziehung mit der Physik, weil das Gesetz und die Norm des höchsten Gutes von der göttlichen Natur herzuleiten sei und aus dem Wesen der menschlichen Natur und ihrem ersten Trieb zur Selbsterhaltung von selbst sich ergebe, daß das Ziel und die Glücksleigkeit nicht in die Lust son-

in bie Engend zu feten fei, die in fich Bollenbung und Göttlichage. Eine lange Folge von allgemeinen und besonderen Schriften tinbeftens 6 Büchern 'Ηθικών ζητημείτων an ber Spite (Plut. loie. repugn. p. 1046) erwies und commentirte biefe Doctrin nem Answand an gelehrter Bilbung. Ihren Begen folgt Cicero pers in ben Büchern de finibus bonorum et malorum und mitde legibus; eine vielseitige Rritit üben Plutarch und Galen. ithit des Chrosipp war nach Diog. L. VII, 84 in 8 Abtheilungen rt. Sie begann mit ber Lehre von ben Trieben in bem Wert τῆς δρμῆς (Galen. de Hippocr. et Plat. decr. IV.) und schritt ichst zu bem Dogma vor, daß die Vernunft, weil sie bem Menzeige was übereinstimment sei mit ber Natur, kunktlerisch bie : zügeln muffe. Dieselbe Bernunft aber fei von Gott, also bas bige Geset und gleichsam bes Lebens Führerin und bie Lebrerin lichten. In ben Schriften Nepi drador xal xaxor (er 7' Nepi υν Plut. de comm. notil. 1070. ἐν τῆ Είσαγωγῆ τῷ περί ἀγαιαὶ κακῶν πραγματεία Athen, XI, 464) und Πεολ ἀρετῶν (Περλ οιάς είναι τὰς ἀρετάς Diog. L. VII, 127, 202. Περί τῆς δια-· τῶν ἀρετῶν πρὸς Διόδωρου in 4. Büchern Galen. L. I. VIII. τῶν δι'αύτὰ αίρετῶν — μη αίρετῶν Athen. VII, 285. olgte, volemisch gegen Epitur, die Lehre vom Guten und Bosen, mpfindbar sei, von ben Tugenben und ihren Qualitäten und Uneben mit ber Summe, bag bie Tugenb, bas einzige und höchste lehrbar, verkierbar und um ihrer felbst Willen zu erstreben, Mudfeligkeit fich felbst genitge und vom Weisen allein in ihrer mmenen Gefammibeit befessen werbe. Am verbreiteisten aus 1 Aptlos war bas 3. Buch ber gegen Blato und Ariftoteles istrenden Schrift Nepi dixaiooving. Plut. de comm. noite. p. Damischen liegt die Doctrin von den Affecten, worin die vorten Stoiter von einander abwichen. Sie war nach Galen, iesem Theil im pathologischen Interesse eine besondere Bedeutung g und uns mit zahlreichen Bruchftuden oft im aufammenbangenexcerpt beschentt De Hippocr. et Plat. decr. lib. IV-VIII. Thrissipp in 4 Büchern behandelt, beren 3 erste (tà dozua neod ν βιβλία — ὁπορυήματα) den Ursprung und das Wesen der e, die er für χρίσεις τοῦ λογιστικοῦ erklärt, mit vorzugsweiser jung auf die Pathologie des Euripides im Allgemeinen, bas coansuration ober nouxon) besonders die Mittel sebrte, die Leidenn ber Seele zu mäßigen und zu bampfen. Dann fette ber er auf Grund der Beschliffe Περί καλού και ήδονης (Gell. XIV, δς 'Αριστοχρέοντα in 10 Büchern Diog. L. VII, 202) in ben rn Περί τέλους (Plut. de comm. notis. 1062) bas Ziel ber in die Uebereinftimmung ber menschlichen Bernunft mit ben Geber χοινή φύσις, in bas ζήν χατ' έμπειρίαν των φύσει συμβαι-Das Recht und die Pflichten, welche aus biefem Verhältnis Menschen erwachsen, wiesen bemnächst minbeftens 7 Bücher Neol adhoures nach, beren Hauptinhalt Cicero de officies verft ber gleichen Schrift bes Panätios erhalten zu haben scheint. de State. repugn. 1047. Die Ratur felbst leitet zur Gelennt-

es xasoxov an. Sein Verhältnig zum xaroodoua, bem vollen-

beten xadñxov ober bem dóroc dodóc, batte Christipp im Tractat Aspi των κατορθωμάτων querst schärfer bestimmt und unterschieden. Plut. Das Recht ift nicht nach Gutbunken ober mensch-L. L. 1037, 1038. licher Satung (Béoei) sonbern von Natur (ovosi); bas Gefet ift König aller göttlichen und menschlichen Handlungen; es giebt nur ein einziges und bas bochfte Gefet, woher alles Recht ftammt, Die bochfte Bernunft ober Gott. So begann und schloß vermuthlich auch sein Buch Teol vouov. Plut. 1037. Marcian. Digest. de legg. 1. 3. Durch bas xaróodwua, bessen Gebot in seinem Thun zum vollenbeten Ausbruck gelangt, fommt ber Beise ber Gottheit gleich; er vereint, nur in Raum und Zeit von ihr unterschieben, alle Bollfommenbeiten in sich. Wiewohl er sich selbst genügt, folgt er bem Trieb jur Gemeinschaft, ertennt in ber Freundschaft tein nothwendiges fittliches Beburfniß (εν β Περί φιλίας Plut. 1039) und weiß fich bemjenigen Staatsleben am Meisten geiftesverwandt, bas einen Fortschritt jur vollenbeten Form ber Bolitte, jum Ibealftaat zeigt. Aus ber Gering schätzung aller außeren Güter und Berhaltniffe folgt bie Schwache und Paradorie der stoischen Staatslehre, welche ein Bild der Kosmopolitie mit den Ausschweifungen des Khnismus entrollt und von Chrosivo nach bem Borgang der älteren Stoifer in bem Werk Neol nodersias porgetragen war. Sext. Emp. Purrh. hyp. III, 205. Plut. 1033. hier mochten auch im besonderen Abschnitt feine Ibeen über Erziehung einen Plat haben, die mit Zenons Ansicht, daß die erzuzdwe naedeis unnöthig sei, contrastirten. Diog. L. VII., 32, 129. Quintil. I. 11. Wie endlich ber Weise bem Naturgesetz gemäß sein Leben ein richtet, welche Förberniffe und hemmniffe er erfahrt, ohne ben lauteren Eros zu verschmäben, lehrten mit bem gesammten Reichthum seiner polymathischen Bilbung aus Geschichte, Poesie und gnomischer Literatu bie Schriften Περί βίου καὶ πορισμοῦ (Diog. L. VII, 188. μία σύνταξις ή Περὶ βίων, τέτταρα βιβλία Plut. 1043), Περὶ ἔρωτος (Diog. L. VII, 130) und Περί τοῦ προτρέπεσθαι. Plut. de comm. notil. 1060. Εν γ' των Προτρεπτιχών de Stoic. repugn. 1041.

Un biefen Reichthumern bes Denkens, Foricens und Glaubens, bie fern von fünftlerischer Bollenbung ebenso bewundert wie befehdet, auf bem Gebiet ber Bildung und Polygraphie im alexandrinischen Zeitraum bervorleuchten, befag bie Schule (of Xpvoinnecoc, of and Xpvσίππου) ein umfassendes, zum Theil lauteres und gesichtetes Wissen und übte lange Zeit einen wiffenschaftlichen Ginfluß auf bie Berei cherung und Durchbildung mehrerer Fächer, besonders auf die De thode der pergamenischen und römischen Studien aus. Ihre Unter schiebe von Rleanth entwickelte später Untipater im Tractat Nepl τῆς Κλεάνθους και Χρυσίππου διαφορᾶς. Plut, de Stoic. repuga. p. 1034. Man barf die weiteste Verbreitung einzelner druftpvischer Schriften voraussetzen: Persius, ein Anhänger ber stoischen Sette, beschenfte burch Bermachtniß feinen Lehrer Rornut mit einer gangen Bibliothet, barunter ungefähr 700 Bücher bes großen Stoiters. Theil weise vom Dialektiker Artemidor (ἐν τῷ πρὸς Χρύσππον Diog. L. 1X, 53), von Aristotles aus Lampfatos, von Plutarch in ben genannten Schriften sowie in 3 verlorenen Buchern Neoi decacoover.

allgemeiner noch von Galen commentirt und widerlegt, war ihr Befland bereits in den Reiten der Endolia Viol. p. 361 zerfallen, mehrere verloren gegangen. Die Hoffnung auf Funde aus Bompejt blieb unerfüllt. Die von Chrofipp felbst für Unterrichtszwede gewiesene Weise bes Epitomirens, wozu diese Werte bei ihrer Ueberladung mit Autoritäten mb Dichterstellen vornehmlich geeignet schienen (Galen. de Hippocr. et Plut. deer. III, 5), übte balb nachber Diofles Magnes. Bieran knüpfen die ernsten Tabel dieser Literatur. Noch jett ist in Borlagen jener Brauch frostig und beleidigend. Im 1. Buch über die Seele foll Chryfipp beinahe bie ganze euripibeische Mebea verbraucht baben (Xovoinnov Mideia), und manche Bartie mochte nach Weglaffung ber Zeugnisse und Erubition sehr leer ausfallen. Diog. L. VII, 180. 181. Galen. 1. 1. 111, 3. So war fein Vortrag gebrück, seine Dialettit bei aller Scharfe und Gewandtheit laffig, troden, geschwäßig, bann wieder recht zur Unzeit furz und dunkel. Weder fand bier bie Schönheit und Eleganz ber Rebe eine Berechtigung, noch war Sontar und Structur (Häufung von Solökismen) oder bie Compo-ktion (Hiat) beachtet. Lobeck, ad Phryn. p. 350. Dionys. Hal. de compos. 4 τούτου γάρ οδτ' άμεινον ούδελς τάς διαλεχτιχάς τέγνας **πρέβωσε**ν οδτε γείρονι άρμονία συνταγθέντας εξήνεγχε λόγους των δυδματος και δόξης άξιωθέντων. Diog. L. VII, 180 πλεονάσας δὲ τοξς πράγμασι, την λέξιν οδ κατώρθωσεν. Dazu in neuen Wortbilbungen Benon nicht unähnlich, im Gebrauch ungewöhnlicher und frember Ausbrucke maflos, in Wortbebeutung ungenau (1, S. 23. 229), fanb er bei späteren Runftrichtern eine strenge Beurtheilung.

Chrhsipp (S. 23. 226): G. Baguet De Chrysippi vita, doctrina et reliquiis, Lovan. 1822. — Chr. Petersen Philosophiae Chrysipp. fundamenta e fragmentis restit. Alton. 1841, recenstr' von A. Trendeleuburg in Berliner Jahreb. für wissensch. Kritt R. 217—222. — A. Krische S. 449—494 und meine Jugendschrift De logicis Chrysippi libris ad doctrinae rationes dispos. Oueblind. Progr. 1859. — Th. Bergt de Chrysippi libris Περί ἀποφατικών, Caseler Schulschr. 1841. Bgl. Schneibewin Fragmente griech. Dichter aus einem Baphrus (herausgeg. von A. Letronne im Journ. des Sav. 1838. p. 322), im Hilol. 1838. S. 15. und Schömann im Ind. lectt. Gryphisw. 1848. — Bentheilung seiner Keistungen als Intervet und Kritiser Someré von Fr. Ofann Ouestt. Hom. V, p. 13—19, ber Darstellung und Sprache von dems. zur pseudosankuteilichen Schrift Περί κισμου, in Beiträgen zur griech. und röm. Literature gesch. 1. Bb.

Benon ber Jüngere aus Tarsos, Nachfolger bes Chrhsipp, wagte die Lehre seines Meisters von der Weltverbrennung anzumeisten und war weniger fruchtbar an Schriften als an Schülern. Suid. st. A. Ihrav. Arius Did. ap. Euseb. Praep. ev. XV, 18. Diog. L. VII, 35. Ihm folgte Diogenes aus Seleukia bei Babylon (δ Βαβυλώνιος), bekannt durch seine Sendung nach Rom, woselbster, ein magnus et gravis Stoicus, zuerst die stoische Philosophie in nachternen und bescheienen Borträgen verbreitete. Cio. de off. III, 12. Tuso. IV, 8. de senect. 7. Gell. VII, 14. Er erreichte ein sehes Alter und hinterließ zahlreiche Schriften, eine Dialektik (ein Absahr, IIep) φωνής), eine Ethik, eine Politik, Bücher Περίνδιαν, Περὶ εδητικίας und einen von Cicero und Philobemos IIepì εδονεβείας in Voll. Hervulan. p. 82. ed. Gomp. beachteten

Tractat Nepi the 'Adyvac, worin er subtiler als altere Stoiler Reus. die Welt umschließen ließ wie die Seele den Menschen, Apollo die Sonne, Artemis ben Mond. Cic. de legg. III, 5. de nat. d. I, 15., Arrian. Epics. 11, 19. Athen. IV, 168. Xll, 526. Diog. L. Vll. 55. 71. Unter ben Schülern bes Diogenes glänzte burch Selbstanbigkeit und Scharssinn in bialektischer Kunst gegen Karneades Antipater aus Tarsos, dem wir im Kreise froher Tischgenossen (S. 219) über Sophismen bisputirend begegnen. Athon. V, 186. Cio. Tusc. V, 37. de off. III, 15. Sext. Emp. adv. Mathem. VIII, 443. Er bereicherte bie Syllogistit bes Chrysipp, nahm seine Beschlüffe über bie έχπύρωσις του χόσμου wieder auf und scheint strengere Grundfate in ber Ethit entwickelt zu haben. Auf eine Ordnung feiner Liteτατικ (Περί δρων, Περί λέξεως και των λεγομένων, Περί δυνατών — Περί μαντικής in 2 Buchern Cic. de divin. I, 3. Περί δεισιδαμωνίας, Περί δργής Athen. VIII, 346. XIV, 643. und mit dem homomb men Stoifer aus Thros streitig Neol odoiac, Neol durne) beutet Arrian. Epict. II, 17. In ber Umgebung Untipaters befand fich ber romifche Philosoph Blossius aus Cuma, bem eine Reihe ber Schriften gewidmet war (Cic. Lael. 11), fein Landsmann und Mitschüler Archebemos, ein namhafter Dialettifer, ber verbannt wie es icheint, die Succeffion verließ und stoische Philosophie in Babylon lehrte, Berfasser von Bilφετη Περί φωνής, Περί δυνατών, Περί στοιχείων (Plut. de exil. p. 605. Diog. L. VII, 55. 134. 139. Arrisa. Epici. II, 19), und fein vertranter Schüler Beratlibes aus Tarfes, ber in Buncten ber Ethif von Christipp abwich. Diog. L. VII, 121. Suid. v. Aundaκημα. Anhanger des Archedemos wurde Krinis (οί περί του Κρίνω), Berfaffer einer Dialettit. Diog. L. VII, 71. 76. Arrian. Epict. III, 2. Steph. Byz. v. Kpivyc. Um biefelbe Zeit schrieb Boëthos, um einig mit anberen Stoifern in ber Rabl ber Rriterien ber Babrbeit. seine Werke Περί φύσεως, worin er bie Weltverbrennung mit ber Lebre von der Unsterblichfeit der Welt bestritt, Περί ψυχής und Περί είμαρuévne in mindestens 11 Büchern. Diog. L. VII, 54. Phil. de mund. 10. Macrob. in somn. Scip. I, 14. Cic. de divin. I, 8. II, 21.

Diogenes von Babylon: B. Krische S. 482—488. — Fr. Thicth Disputat. de Diogene Babyl. Lovan. 1830. — Antipater: A. Waillot De Antipatro Tarsensi, Stoico philosopho, Leod. 1824. — Fr. Jacobs De Antipatri fragmentis  $\Pi_{e \ell i}$  yaman a Stobaeo servatis, in seinen Lectt. Stobenses Jen. 1827.

Panätios von Rhobos, gebilbet vom Babhlonier Diogenes und von Antipater, lehrte auf Rhobos, dann eine Zeit lang in Rom, wo D. Tubero ihn begeiftert hörte. Seiner Lehre und seines Charafters wegen geschätzt und mit den vornehmsten Männern befreundet, wie mit Lälius und dem jüngeren Scipio Africanus, in dessen Begleitung er Kleinasien und 143 Aegypten besuchte, beschols er zuletzt vermuthlich als Scholarch, umgeden von einem Kreis geistesverwandter Genossen (Navatraoral), sein Leben und Wirken in Athen. Suid. v. Navatroc. Cic. de oral. III, 23. de sn. II, 3. Er hat durch Abstreisung der alten strengen Haltung, durch innigeren Anschlus an Plato und Aristoteles, durch seine der Rhetorit verwandte, den praktischen Interessen dienende Dialektik (S. 81, 226) mehr als andere

ieiner Schule Antorität und Berbreitung unter ben Römern verschafft, ma burch Beispiel und Empfehlung der Klassiker, besonders der attiien Rebner auf den Gang der Literatur eingewirkt. Cic. de fin. 17, 28. E. Meier Commental. de Andoc. IV. Opusco. acad. 1, p. 182. Manche Beschlusse ber alteren Meister, wie die driphpifche Beltverbrennung und Divination, find von Vanatios bepetfett und aufgegeben, andere auf Psychologie und die Paradozen un Beisen bezüglichen Lehren bestimmt ober begrenzt worden. Phil. te mund. 10. Cic. de divin. I, 3. Nemes. de nat. hom. 15. Gall. XII, 5. Seine zablreichen Schriften entsprachen ber Eleganz imer Bilbung und Dialettif. Bopular in Form und Ausbruck, er-Hienen fie als Frucht reifer Studien in philosophischer Literatur: Перд νοίας, Περί μαντικής, Περί εὐθυμίας (Diog. L. IX, 20, Cic. de IV, 9 ad Q. Tuberonem de dolore patiendo) unb bie literar**πήφε Θ**α**δε Περ**ὶ τῶν οἰρέσεων. Cic. de o**ff.** II, 10. de fin. IV, Dort übte er, vielleicht umfaffenber als man jett erfieht, eine mbe Kritft an alterer Literatur, erklärte aus bem Bestand ber sodiffen Dialoge nur die platonischen, renophontischen, antisthenischen Schweischen für echt, die Phabous und Eutlids für zweifelhaft, it übrigen für unecht. Platos Republik blieb mit dem Hinweis auf e ungesicherten Eingangsworte unangetastet; zwischen dem Rachlaß uthons von Chios und bes homonymen Peripatetiters warb unter-Gleben. Diog. L. II, 64. III, 37. VII, 163. Schol. Aristot, ed. Frand. p. 576. Auch über bie Gefete und bas Staatswesen batte conditios forgfältige Unterfuchungen in vollsthümlicher Darftellung und form verbreitet. Cic. de legg. III, 6. Sein Tod erfolgte 30 Jahre an Beröffentlichung feines unvollenbet belaffenen Hauptwerks IIsol W καθήκοντος, bas in 3 Buchern ben Berth ber Betrachtung vom tanbrunct bes Ehrbaren und Häflichen, bes Nüglichen und Schabden und das Berhältnig des scheinbar Chrbaren zum Nützlichkeitsprino sorgfattig in gebiegener Aussahrung erwog. Sie wurden Führer und Aufer für Cicero de officiis. Ad Auic. XVI, 11. de off. III, 2.

Banatios: G. van Lynden Disputat. hist,-crit. de Panaetio Rhodio, Bat. 1802.

Minesarches, Schüler und Nachfolger des Panatios, und neben m Dardanos lehrten in Athen zwischen 110—90 als Führer der ofschen Schule. Cic. Acad. 11, 22. Ihm succedirte vermuthlich posts der (MSS. δ Έφιλλος, Έφηλος, lies δ Σύλλος) aus Shision is Side in Pamphhlien, der mit anderen dem Epitureer Zenon ein ergernis, als Berfasser von Eloarwrai elς τα δόγματα (Εloαγωγή excoloruxh, vom Stoiler Theon commentirt) und salls er der Apologor ohne Beinamen ist, auch einer Ethil und Phhis (κατά την αφωία, Excerpte dei Stoddos) nuter namhasten Gemährsmännern rangezogen wird. Cic. de nat. d. l, 34. Diog. L. VII, 39. 102. IS. Suid. gl. 1 Θέων. — Zu Nhsa in Karien wurde Apollonios singlischen Gemährsmän het aton von Rhodos, nächst Posidonios ranithisch der bedeutendste unter den Schülern des Panätios, seit

ungefähr 90 v. Chr. Ruf und eine weit über die Dauer seiner sthätigkeit reichende Autorität. Unter seinen zahlreichen Schriften die Ethik von bebeutendem Umsang, deren Ton aus Eicero, in eca und Diogenes von Lasrte erkannt wird, Περί άγα in mindestens 19 Büchern, Περί άρετῶν, Περί παθῶν, Περί τέ in mindestens 7, Περί παραδόξων in mindestens 13 Büchern t besand sich auch eine auf Panätios gegründete, von Eicero gen Darstellung Περί χαθηχόντων an Q. Tubero in mindestens 6 chern. Cic. de off. 111, 15. 23. Diog. L. VII, 101—104. 110.

Apollobor: M. Gers De Apollodore statuario ac philosopho, E Universitats for. 1867.

Posibonios aus Apamea in Sprien, Schüler und A folger des Banätios, lebte und lebrte vor einem zahlreichen und 1 senen Zuhörerfreis auf Rhobos, woselbst er, mit bem Bürgerrecht schenkt (baber & 'Podeog), zugleich als Staatsmann in ben bod Aemtern Ruhm und Anerkennung erwarb. Im Jahre 86 trat er Gefandter ber Republit mit C. Marius zu Rom in Berhandlun Auf Rhodos borte ihn Cicero (79) und Bompejus, wie er ge hermagoras, ben älteren Rhetor aus Temnos, über rhetorif wie es scheint die Universalgeschichte berührende Fragen disputi Hieran schloß sich wohl seine Schrift Προς Ερμαγόραν περί της κ όλου ζητήσεως. Plut. Pomp. 42. Er scheint um 51 in Rom ges ben zu fein, 84 Jahre alt. Suid. v. Ποσειδώνιος. Cic. Tusc. II, de nat. d. I, 33. Lucian. Macrob. 20. Posibonios war auf we wissenschaftlichen Reisen und galt burch umfassende Studien in ie Rach für ben wiffenschaftlichften unter ben Stoitern. Neben fe Lehrthätigkeit entwickelte er eine fruchtbare, burch strenge Forschung Begründung im aristotelischen Beift seltene Schriftstellerei, von wel sein großes historisches Wert, bas Buch Neol 'Qxeavod und eine la Folge von philosophischen, wie es scheint unter ben Abtheilungen σικός und 'Ηθικός λόγος gruppirten Schriften noch in Fragmenten beredtes Zeugniß ablegen. Ovoixòs dóros (15. Buch bei Diog. VII, 140) · Περί χόσμου (eine Partie Περί χενού Plut. de pi philos. II, 9), Περὶ μετεώρων (Μετεωρολογική στοιχείωσις), L ψυγής, Περί θεων in mindestens 13 Büchern, Περί ήρώων καί ( μόνων, Περί είμαρμένης, Περί μαντικής in mindestens 5 Buch Ηθικός λόγος Περί τέλους, Περί άρετῶν, Περί παθῶν, [ τρεπτικά und Περί καθήκοντος, woraus Cicero zur Abfassung sei Werks über die Pflichten auf sein Nachsuchen ein bundiges Erc (satis bellum δπόμνημα) von Athenoboros Rorbblion erb Cic. ad Att. XVI, 11. 14. Dazu Entgegnungen gegen ben Spilm Zenon aus Sibon. Logischen Arguments waren die Bücher 🖊 xpernolov, rhetorischen bie oben verzeichnete Studie wider Bermago und die Είσαγωγή περί λέξεως; dazu Geometrika (Galen. de Hippo et Plat. VIII, 319), eine Tattit (Arrian. Tact. 1) und Briefe. Ut die Wirksamkeit des Philosophen auf Rhodos und in Rom erth fein Schüler Phanias Aufschluß. Diog. L. VII, 41 Daviac & των Ποσειδωνείων σγολών. In biesen Kreisen stand Asklepiol tos, unter bessen Ramen Taxrexà xegalaca veröffentlicht f

b als Diadochos der als Literarhistoriser genannte Jason aus ssa. Ueber den Geist, die Darstellung und stillstische Weise des stidentos ist S. 182 das Mögliche beigebracht. In den Hauptlehren eint er dem Stoicismus treu geblieden zu sein; doch wich er in gelnen Puncten, auf Phtbagoras, Plato, dessen Timäos er commensie (Saxt. Emp. adv. Math. VII, 93), und Aristoteles zurückgeführt, sonders von Panätios ab und nahm die Divination sowie die deienser von xóomov wenngleich in anderer Aussallung wieder in Schuz. die etlektische Richtung war Anlaß, ihm die im aristotelischen Nachsig unterläusige Schrift Παρλ χόσμον betzulegen.

Bosidonios: Posidonii Rhodii reliquias doctrinae colleg. et iliustr. 1, Bake. Acced. D. Wyttenbachii annotatt. LBat. 1810. Die hist. Bruch-hist G. Müllers Fragm. hist. Graec. Vol. 111. p. 252—296. — P. Toepel-hann De Posidonio Rhodio rerum scriptore, Diss. Bonn. 1867. — R. Scheping De Posidonio Apameensi, rerum, gentium, terrarum scriptore, Berol. 1990. — Asstepiodot: ed. H. Koechly in der Sammlung der Taftifer, 1991. Leipz. 1855., auch A. Wai im Spicil. Romanum Vol. IV. — Fr. Osann Batalifer Asslepiodotos, in der Zeitschr. für Alterthumsw. 1853. 4. Heft S. 1991. G., erwiedert von H. Röchly 1854. 1. Deft.

Ungefähr gleichzeitig mit Jason aus Rhsa, bem Nachfolger Posibonios auf Rhobos (S. 118. Suid. v. 'láow), scheint bie Eding ber Schule in Athen Dionpfios geführt zu haben, berfelbe da Cicero Tusc. II, 11 als Lehrer bes Mitsprechers und einen Chilin bezeichnet, ber feinen Bortragen poetische Zengnisse ohne Wahl Cleganz beimischte, wohl auch jener ber zugleich für ben Rhniker nenes und unter ben Eregeten Beraklits angeführt ist. Diog. L. N. 43. 1X, 15. Sein alterer Zeitgenoffe Antipater aus Thros, micht verschieben von jenem Antipater, ber 75 ben jugenb-R. Cato für stolsche Weishelt begeisterte, Berfasser von min-10 Büchern Aept xóopov (f. auch S. 240), starb unfern bem in Athen. Cic. de off. 11, 24. Diog. L. VII, 139. Plut. inin. 4. — Effrig hing ber stolsschen Philosophie bas weit verbrettete What ber Athenobore aus Tarfos an, an ihrer Spike Athe-Met mit bem Beinamen Korbhlion, ber im greisen Alter als Arkier ber Bibliothet in Bergamum lebte, bis ihn Cato von Utica Rom entführte. Bon ihm erbat fich Cicero für sein Wert be Pflichten eine summarische Darstellung aus Posidonios Nepe Minutos. Cic. ad All. XVI, 11. 14. Ueber seine Bersuche, burch elen in altstoischen Werken die Tradition der Ethik zu sichern wie in altstotichen Werten die Erabition der Eint zu sicher Ein zu erhalten, erzählten der Stehtiter Cassius und der Rheitster aus Pergamum. Diog. L. VII, 34. Strab. XIV. Plut. Cat. min. 10. 16. Wichtiger wurde Athenobor aus tranbria, Santons Sohn, ber von Bosibonios gebildet und Lehrer auguftus, auf beffen fittliche und praktifche Bilbung er einen bemaden Einfluß gewann, zu Tarsos, zu Apollonia, in Spirus und Nom thatig war. Strab. XIV, 675. und der Chronograph in temeri Aneca. Paris. II, p. 276. Bon ihm existirte eine Schrift Detavia, die Schwester des Augustus. Plut. Poplic. 17. Bon en ist zu unterscheiden Athenodor, der Lehrer und Freund des Pen Tib. Claubins. Suet. Claud. 4. Der Sohn bes an zweiter : Stelle genannten Athenobor, Philometor geheißen, kommt peloc piac palou examploac auf einer griechtschen Instrift aus Span von tingewiß bleibt, welchen der Athenobore solgende Schriften pu Berfasser gehabt haben: Nood nachtworoc, Nood parrange, mindesti & Bilder Nepassarov (Diog. L. V, 36), Nood sonodige nad nach mindest Noverthaus nach nach Tapad rangedog Steph. Byz. v. 'Aryaday — Node i 'Apissorikaus zargeoplas, Einwendungen gegen die vermeintliche V vollständigseit der Kaisgovien, vom Stotter Kornut besehdet. Su gitt Admiddayog, Kopvoörog, Athen. XII, 519. Porphyr. in Astot. categg. F. 2. 4. 21. Simpl, ad eategg. R. 15. Id.

Die Athenobore: F. Haffmann De Athenodero Tarsenst, phil stoice, Lips. 1782. 4: — S. Reil im Rhein. Muf. R. F. XVII, S. 73 fg. Brandis in Abhandil. ber Berl. Atab. ber Biffenfch. 1833. G. 276. und Pranti Geschichte ber Logif I, S. 538 fg.

## 3. Die Chifupeer.

## 28.

Aligemeine Darftellungen (bie reiche Literatur bei Fr. Nebe meg Grundriß der Gesch. der Philosophie 1, 4, Aufl. S. 214, 217 ig. 229, Be von P. Gassen di 1824—1655, Batteux Par. 1758. U. Wygmans LB 1884. L. Preller im Philol. XIV, S. 69—90. und räckschild der meterialisschie Seite A. Bauge Cesthichte des Materialisme, Herl. 1866, Kene Beil Minterth. 1867. — Jur Ravouis: Roorda Epicurearum et Stoicorum anticliaet. doctrina, LBai. 1828. aus den Annal. Acad. Luga. 1829. und Is om perz Philodem über Inductionsschüsse. Gerkulau. Studien I. Leige. IS — Jur Physiologia Colorum anticliaet. doctrina, LBai. 1828. aus den Annal. Acad. Luga. 1829. und Is om perz Philodem über Inductionsschüsse. Gerkulau. Studien I. Leige. IS — Jur Physiologia Colorum anticliaet. Lucretina Cassendo-Charletoniana, Lond. 1654. — J. Reisaeker Jünest. Lucretina net Schulicht. 1847. Epicuri de animorum natura doctr. a Lucretin discip. thaet. Se net Schulicht. 1856, etweitert im Trierschen Brogr. 1862; Der Todesgebante den Stiechen, mit besonderer Rücksiche Griftstung vom Keprung des Bergnüger und Leber die kolische und epikursische Griftstung vom Keprung des Bergnüger in Reus Ziehen Sibsioth. der schweiches Kunstelle und epikursische Griftstung vom Keprung des Bergnüger de summe dono sentendige sum kapitana comparantur, Vigend. 1800.

Sammlung von Schriften und Fragmenten ber Epitura (f. Casaub. ad Dlog. L. R, & Lobeck. ad Phryn. p. 243. und A. Saup Philodemi de viells lib. p. 4. Bgl. Zeitschr. für das öftert. Emmnakabn. B. 6. 693 fg. und Ih. Samperz herculanische Studien I. heft Borwort, und hernes V, S. 386 fg.): Volumina Herculanensia, ein überaus reicher Frank, enthrechen nicht den Etwartungen. Sie enthrechen nicht den Etwartungen. Die anthrechen nicht den Etwartungen. Die anthrechen nicht den Etwartungen. Die nothige Borsicht bei der Ausgrabung sehlte (Camillo Paderni, Vausch die nothige Borsicht beitellt, verschnitt nicht weniger als 337 griechtsche Nauschaften verschlicht, gugleich als übete und ungege Alvographa für tein werthvolles Geschenf. Den besperen Gewinn erzielt der terarbistorier, Die ältere Sammlung, von Rosini begründet, warb später Seichist und genügende Svrachsenntnis ansgesährt: Herculan. Voluminum wurderer ist die englische Ausgabe nach facsimilirten Abschriften von Iohn Dante die König Georg IV. der orforder Universität schente: Herculan. Voluminum R.

uxon. 1824. 1825. — Eine zweite große Sammlung der herenkanischen Mollen indfertaseln nach Bhotographien des Loscaners Alson's Lommasi in 10 den Kniervi au im Bultet, archeol. Ital. 1861. N. 5. Agl. Fr. (c) im Khein. Mus. R. F. XVI., S. 618 fg. KVII, S. 142. Gogenvärtig ur Toliodande vor, zum Theil völlig weethlost Hereulan. Voluminum quae rrs. Collectio altera, Tom. 1—VII. Neap. 1861—1868. — Zur Geschichte dieser de G. de Murr De papyris Hereulan. comment., mit Philodemos Iisel 2004-je venet. 1804. und Boot Notice sur les MSS. trouvés à Hereulanum, terd. 1841. Uidet ihren Werth & Spengel im Philol. Suppl. U, S. 496 Leder die herensam Kollen. Philodemos Iisel riorskeier, München 1864. Aus Abhandll. der Münchener Asab. der Wiss. B. Bb.

Epituros, nach Diag. L. X, 1 aus bem attischen Demos ngenos, wahrscheinlicher jedoch auf Samos geboren Dl. 109, 3. A, wohin fein Bater Reotles, ein Elementarlebeer, ben attifchen anden Dl. 107, 1 gefolgt war, fam im 18. Lebendiabte nach Atben w wollendete bier seine Bilbung. Rach einer fünffährigen Lehrthä-Ant in Withlesse und Lampfatos eröffnete er 36 Jahre alt DL 118. (ober Ol. 118, 2) ju Athen in einem täuflich erworbenen Garten merhalb des Thors Divison im außeren Rerameitos (xonoc Enucouw, Diog. L. X, 10. Cio. de fin. V, 3) seine Schule, ber er fettt m Staatsgefchaften, mit einer jabrlichen Beifteuer feiner reichett mube bebacht, einfach, mäßig und trot förperlicher Leiben beiter im musien Berkehr mit geistesverwandten Genoffen und Berehrern bis I fen Lebensenbe Ol. 127, 3. 270 vorstand. Diog. L. X, 1. 2. 4 15 fcopft aus zwei Quellen. Strab. XIV, 638. Wie viel ihm man lag, für unabhängig zu gelten, lehrt fein Geftanbnig, bag er men außer sich felbst zum Lehrer gehabt. Anf Samos jeboch hatte ohne befonbere erbaut ju fein, ben Platonifer Bamphilos, in en wahrscheinlich Xenotrates gebort; Demotrit, vie Summe mer Phhilf, war ihm, so fehr er sich dagegen sträubt, vermuthlich Maufiphanes vertvaut, einen in Atomiftit wie in fleptifcher detrin beimischen, nicht unbebeutenben Philosophen seiner Zeit. Diog. 1 2, 7, 13, 14, Cic. de nat. d. I, 26. Sext. Emp. adv. Ma-1, 2-4. Plut. adv. Colot. 3. Unter ben Berichterfiattern friture Leben, Lehre und literarischen Nachlaß (G. 117 fg.) find what nambaft gemacht die Evitureer Metrodor Neol Mer Enφου δρουστίας, ή ετοδοί Περί Επιχούρου έφηβείας, Apolles Wit bem Beinamen Komorupavoc und Philobemos ans Ga-Na. Diog. L. X, 2. 4. Chardon de la Rochette Mé-We de crii. el de philos. i, p. 196 eq.

Spitur gehört zu ben fruchtbarften Antoren bes Alterthums.

Approprietator Diog. L. X. 26. Nicht unbekannt mit eleganter

Miss und Aunst ber Form, aber gleichgiltig gegen ihren Werts

die Aufgaben ber Parstellung (odx entovov rov podpen öreach,

dillich nachlässig in Stil und Composition, bisveilen wie um zu

kin im rhythmischen Ansah und schwillftig in asianischer Wanier,

kinich und Birch we Gebranch bes Ausbruck, mehr stigzirend und

sirend als auf Aussichrung bedacht (beidrowpaus responderach), uns

in, troden und exil, jedoch klar im Bortrag, zeichnete Epitur seinen

temben die Wethobe flüchtiger und polemischer Bielschreiberei vor,

beren Schwächen ben erhaltenen Schriften bunt anhaften. Mad ad Cic. de fin. 1, 8. Dionys. Hal. de comp. 24. Aristoph. ap. Diog. L. X, 14. Theo gramm. in Artium scripts. II, 71 Sp. Bekkeri Anecd. p. 660. Crameri Anecd. Oxon. III, ξενώτερος τῶν Στωϊχῶν χαὶ χενώτερος τῶν Ἐπιχουρείων. Hamptinhalt ber Logit (xavovixòv the quidosopiae mépoe) enthie ber Spipe von 300 Schriften sein Karwy, ber vermuthlich in ? schnitte getheilt (Nepi xpernolov, Nepi doxije und Nepi στοεχειώ letterer in mindestens 12 Büchern Diog. L. X, 44. Cic. de d. 1, 16), nach bem Dafürhalten einiger Lefer bem Toinous bes 2 fip han es entlehnt wat. Diog. L. X, 26 (χύλινδροι μέν γάρ τριαχοσίους eloi) 14. 30 sq. Bur Seite ging eine Rhetorit. X Die gesammte Theorie ver Physit und Theologie trugen vor 37 E seines atomistisch physiologischen Haupiwertes Nept guorac (quoux moduces), worans Bruchstilde bes 2. und 11. Buchs, jest wie es bei bowelter Lefung, aus ben bereulanischen Banbren in schlimmer Berfa ans Licht gezogen find. Diog. L. X, 7. Diefer trodenen, unverarbei und unpoetischen Raturphilosophie, worauf Epitur feinen Ruhm Meiften gegründet fab, bat E. Lucretius Carus in fein Büchern Do rerum natura, einem ber ebelften Dentmalen älteren romifchen Literatur, mit felbftanbiger Meifterschaft Geift, f und Leben verlieben. Die Lehrsche ber Ethit, welche fein Si Diogenes in ein Excerpt faste (Diog. L. X, 118), waren it Schriften Περί dipéssau zai φυγής, Περί βίων und Περί τ niebergelegt. X, 30. 136. Gine Folge von Specialtractaten (A δήμος ή περί θεῶν, Ἡγησιάναξ ή περί δσιότητος, Περί είμαρ bei Philod. de piet. p. 124) und zahlreiche, nachmals alphal geordnete Briefe an Schüler und Anhanger nah und fern (Node en Merukhun gekosógous), wovon uns 3 an Herodot, Phthe und Mensteus bei Diog. L. X, 35. 84. 122 sq. erhalten, o wie "Epikur an ein Rind" (Πρός τούς μεγάλους bei P de piet. p. 124) aus bem noch unebirten Paphrus 176 zu ern sind, erläuferten und erganzten seine Doctrin, die für bequemer barf noch in großen wie kleinen Auszugen von Epitur felbst un nen Schillern zusammengefaßt war. Dahin gehören die 44 Haut Κόριαι δόξαι X (31, sq.), 139-154. Den gefammten R begleitet sein Testament X, 16—22. Ueber die Echtheit einzelner & ten, befonders Briefe Epifurs, beren Beftand man als Werl Eigenthum ber Schule betrachten muß, entbrannte, die Lauterke Tradition zu mahren, vornehmlich im Zeitalter Ciceros ein erbi literarifcher Rampf zwischen ben Spikureern und Stoilern. Unte Stoilern gewann, falls die Nachricht verbürgt erscheint, eine tr Berithmtheit Diotimos, ber wegen Berbreitung unlauterer schriften unter Epiturs Namen von Zenon aus Sibon ang und zum Tobe verurtheilt wurde. Demetr. Magn. ap. Athen. 611. Diog. L. X, 3. Cf. Luzac Levil. All. p. 158-160. namhafter Gegner Spiturs war auch wie es scheint Theobot, τῶν Πρὸς Ἐπίπουρον bei Diog. L. X, 5. Philod. de piet. p.

Die epifurische Bhilosophie verbindet Atomistis mit krengischer 14 Detrin ju einem consequenten Berein von Beschlüffen, die einer ftreng Menicaftlichen Begründung ermangeln und burchaus ben Stempel Mal Reitgeistes an fich tragen. Sie ertennt in ben finnlichen Babrmungen, in ben von Außen ber zufließenben erfahrungs- und genil Chaninis, beren fie jedoch kaum bebarf. Denn die Logit erscheint te nebensächlich, von Interesse vielleicht nur in ber Theorie ber Inundiensschläffe, für die Schule felbst nur als ein nothwendiges Schutzthe mittel gegen die Angriffe der Gegner. Sie wird an Werth und Be-4 kning von der Physit überragt, die in ihren Grundlagen auf De-Lingfrit und ben Satzurficgeht, daß Nichts aus Nichts weber hersichen noch vergeben könne. Ihr vornehmster Zweck ist die Beseimit dem bes Aberglaubens und ber Tobessucht durch Erkenntniß ber mittiden Entwickelung ber Dinge und beren Ursachen. Die Welt tren Theilen ift ein aufälliges, atomiftifches Gebilbe; jebes Phatann aus verschiebenen Urfachen bergeleitet werben. Es giebt it kwerliche Substanzen: außer dem Raum und ben Körpern, benen de Acideng hingutreten tann, weist bie Natur ber Dinge tein Drittes ■A. Der Menich ift eine ftufenweise jur Bollenbung geführte Schopfun der Erde, die Sprache obose. Die Seele besteht aus feinen ind mb feuerartigen Atomen und wohnt als Vernunft in der Bruft. Da bet Befühl ber Seele von ihrer Berbindung mit bem Körper abhant, so muß sie nach Lösung biefes Berhaltnisses auch selbst aufhoren. Daber ist die Furcht vor dem Tode und jene vom Bollsglauben genährte Bekummernig um bie Leiben in und nach bem Tobe, the ber Mythos lehrt, Thorheit und schimpflich; benn die Tobten haben weber Empfindung noch existiren fie überhaupt. Das Dafein ber Gotter folgt vornehmlich baraus, daß bie Ratur felbst beren Bilb in bir menschlichen Seele ausgeprägt hat. Fern von den Wechselfällen Mihen biefer Erbe führen bie Götter, weber beforgt um bie Restrung ber Welt noch um die menschlichen Dinge (alectoúpyytoi), in be Intermundien ein ewiges, feliges Leben ohne Steigerung ober Brainberung ber Luft. Go waltet weber ein Schicfal noch eine Borning Probibenz, noch bat man bie Strafe ber Götter zu gewärtigen. Son aller unbegriffenen Ginwirtung frei, ift ber Menfch in feinem Mingen nach Glückfeligkeit auf feine natürlichen Rrafte angewiefen. Die Anleitung hierzu giebt bie Sthit, worin Spitur zum größten Theil mit Demotrit und Ariftipp übereinstimmt. Das höchfte Gut ift bie Gindfeligkeit, welche in der Luft liegt. Die seelische hoorh, d. t. ber Buftand bes Sicherinnerns ober Erwartens berjenigen Dinge, welche bem Rorper die individuelle Befriedigung juführen, ift herrlicher als be lörperliche felbft. Im vernunftmäßigen Streben, bie Begierten auf adungemäße Beburfnisse zu beschränken, wird die Birtuosität des Beilen ertannt, ber leicht jene befriedigt, ohne Schmerz und Uebel ju Schittigen. Die Selbstgenügsamteit ift ein großes Gut; sie weiß fogar bei ben Stilrmen bes Unglude fich bie Gladfeligfeit zu mahren. Bor Romerschmerz noch ber Tob selbst ftort ben Weisen im Genug, weil so lange er lebt, ber Tob nicht ba ift, sobalb er aber eintritt, ber Mensch nicht mehr existirt. Weil nun kein glückliches Leben ift,

ohne zugleich einsichtig, gut und gerecht zu sein, und umgelehrt, i als die erste Tugend die spoongoz gelten, die Quelle aller it Ein hobes Förderniß der Glückseligkeit liegt im innigen Berke Freunden. Bon Staatsgeschäften halte fich ber Beife, woferr besondere Umftande biergn notbigen, lieber fern. Wenn bemn ber Reinheit ber Gefinnung Epiturs und seiner fittlichen Beftre nicht gezweifelt werben barf, sein Einfluß auf die geistige R bes Zeitalters war gering. Es lag im innersten Wesen des Epi mus begründet, daß er von jener Energie unberührt blieb, wo Stog ihren Einfluß auf bas religiöse, sittliche und literarische Wir Geltung brachte. Seine Berechtigung als einer Form bes grie Dentens und Sichführens im Leben mag ibm verbleiben, eine tung in ber Literatur hat er ebenfo wenig erlangt wie eine nad Einwirtung auf bas Berhalten ber Zeiten und Beifter in I Lebre und Wandel. Doch geht Cicero, mit seinem Urthel bie Epikureer nicht recht fertig, zu weit Tusc. II, 3 Epicurum et Metrodorum non fere praeter suos quisquam in manus womit ber Stoiler de nat. d. 11, 29 übereinstimmt: Vestra legitis, vestra amatis, ceteros causa incognita condemnatis. § an Selbstentäußerung, an wissenschaftlichem Interesse und Grunt ber polemische Geift seiner Bekenner und die Richtigkeit ber ichen Methode (Cic. Brut. 131 Epicurei, minime aptum ad dum genus) versagte ibm bie Bunft in urtheilsfähigen Rreifer erst seit Cicero, burch eine gewisse Eleganz im außeren Auftrei pfoblen, gewannen mehrere Epitureer eine sonderliche Beachtu römischem Boben, einen Ueberfluß jeboch an folden, die ihnen verwandt, den Werth bes Lebens im ungeftörten, bequemen suchten. In ihren Hauptsätzen normirt, wurde Spikurs Phil von den zahlreichen Scholarchen und Anhängern commentirt ur wesentliche Veränderungen vielfach bargelegt und erweitert. Die felbft, an ben erblichen Besitz ber διατριβή im Garten Epik bunden und im herglichen Berein ihrer Anhänger dem Gedächt Meisters treu und bankbar (S. 219), erlosch mit bem 14. Schi im Zeitalter bes Augustus. Den Haber ber Stoiker und E meinten Dinomacos und Kallibbon burch Berbindung 1 mit ber Sittlichfeit ju schlichten. Cic. de off. III, 33. Tusc. de fin. II, 11. V, 8.

Fragmentsammlungen (S. 244): Epicuri Mezi Ovores B', is culan. Voll. Tom. Il. X. Neap. 1809. 1850. — Epicuri physica et emend. et interpret. est J. G. Schneider, Lips. 1813. — fragmenta II. et Xl. de natura c. adnotat. ed. C. Orelli, Lips. 1818. — Reue Beiner 2. Recension desselben Hauptwerfes (s. Th. Gomper; im hermei 386 fg.) im 6. Bd. der Collectio II. Voll. Herculan. — Eeden und Epiture (S. 244): P. Gassendi Philos. Epicureae syntagma al Diogenis Laert. de vita, moribus placitisque Epicuri, Lugd. 1649. Hag 1656. Fol. — A. Zimmermann Vita et doctrina Epicuri, Heideld. 2. von Anebel Ueber das Leden und die Beisheit des Epicur, in seinstehnigen des Lucretins, 2. Aust. Ledy, 1831. — Steinhart in Arson Empsion. Bd. 35. Sect. 1. S. 466 fg. und der Beitrag von 2. Bre. Philol. XIV, S. 69-90. Sur Aftenomie R. Schaubach in Jahns V, S. 547—560. — Epiture Theologia, seyphisw. 1864.

11nter ben unmittelbaren Schülern Spiturs, bie einmüthigen mes in glanbiger Hingabe an die Berfon und Autorität bes ifters zusammenftanben, ein trautes Freunbeleben führten und in rt und Schrift, besonders in einem ber Schule charafteristischen efwechsel, ber sogar auf die Familienglieber und bevorzugte Frauen erftredte (Epiturs Geliebte Leontion, auch als Schriftstellerin unt Cic. de nat. d. I, 81), ihre Ibeen austauschten, bat Detroc aus Lampsatos, Epifurs Ebenbild, eine Bebeutung. Dem zeichniß seiner Schriften bei Diog. L. X. 24, worin mehrere, wie filder Πρός τούς Ιατρούς, Πρός Δημόχριτου, 9 Βιιάνει Πρός τούς wrás b. i. an die außerhalb ber Schule stehenden Epitureer, Neoi αλοφυχίας, Περί εύγενείας und Περί αλοθήσεων πρός Τιμοκράτην paroátric X, 136), burch bie herculanischen Funde näher befannt, besonderes Interesse voraussetzen, füge man bas Werk Neol Bewu ülod. de piet. p. 137. ed. Gomp.) und Asod nochraw hinzu. it. Nan posse suav. cc. 2. 12. Die innige Liebe Epiturs zu trodor, der bereits 7 Jahre vor ihm abschied, bezeugt die zärte, paterliche Sorge für seine Familie im Testament. Cic. de fin. 28. Diog. L. X, 22 sq. Metrobors Bruber Timotrates, ci-Ly rois Edopayrous, verließ — wenigstens bei Lebzeiten Epifurs ben zu Karneabes abtrunnigen Metrobor aus Stratonitea 9) ein seltener Fall in biesem Kreise — nachmals bie Schule. 18. L. X. 6. 20. Minder befannt blieben auch Athenaos, Bolyas, ber Geometrie beflissen, Berfasser einer Schrift Neod ochooc (Philod. de piet. p. 98), und Sanbes, beibe aus Lampfalos, ontens mit seiner Gemablin Themista, eig rav en' axpor ιχούρου μαθητών, angeführt in einer Schrift Πρός Λυχόφρονα, Antobor, ein Gegner bes heraflibes Bontiles. Diog. L. X, 24. 25. 92. Cic. de fin. I, 6. Plut. adv. Colot. 3. herobot . 245), Buthofles und Menefeus treten burch bie noch erhalte-Briefe Eniturs, andere im Testament, Matron und Bhyrson, wer bes Hegefianar, aus herculanischen Pappren bingu. — Durch nehme und berfihmte Berfunft, noch mehr burch Epiture Scheibethe worin ibm die Sorge für Metrobors Kinder ans Herz gelegt wird, funt Ibomeneus aus Lampfatos, ber in Ueppigteit verfunten, ernstesten Aurechtweisungen seines väterlichen Freundes und Lehrers flich erfahren hatte, ein besonderes Interesse. Einige Bruchstücke er Schrift Neol two Lauparmar erweden in Hinsicht auf Glaubwärkit bes Berichts Bebenten. Diog. L. II, 5. 20. Brief ibid. 22, rtragen von Cic. de An. II, 30. Gine Geschichte ber Insel Samone fügt hinzu Suid. v. 'Ιδομενεύς. — Rolotes, ber geschwätzigste er ben Schillern Epiturs und baber mit bem Scherznamen Κολωτάρων ufen, erfüllte sein Buch Περί τοῦ έτι κατά τὰ τῶν ἄλλων φιλοσόφων pera odde To eori mit bitterem Tabel Platos und anderer älteren Losophen und näherte sich bem Geist ber Guemeristen und Hegesia. The weist Plutard in 2 Schriften Πρός Κολώτην und τε οδάε ζην εστίν ήδεως κατ Έπίκουρον μιτιά. Diog. L. 25. Macrob. in somn. Scip. I, 2. — Erbe bes Lehrstuhls und malter bes Radlaffes murbe Bermardos aus Mithlene, pormals Redefünftler, mit Epitur gemeinsam in philosophischer

Birkfamkeit bas Greisenalter erreicht hatte und Schriften polemischen Charafters gegen Buthagoras, Empedofles und Plato binterließ, Emστολικά περί Έμπεδοκλέους in 22 Büchern (Philod. de piet. p. 112), Περὶ τῶν μαθημάτων πρὸς Πλάτωνα, Πρὸς 'Αριστοτέλην. Diog. L. X, 25. Valer. Max. de mirac. I, 8. 17. Ein Bruchstud ber Schrift bes Polystratos Περί αλόγου καταφρονήσεως b. i. über bie unverständige Berachtung der vulgaren Meinungen, schüttete in ziemlich guter Berfassung ein berculanischer Bapprus aus. Herculan. Voll. Tom. IV. Neap. 1832. — Als nächster Scholarch wird ein Dionpfios genannt, vermuthlich nicht ber abtrunnige Stoiler Dionpfios & Meradeμενος, als vierter Bafilibes. Diog. L. X, 25. — Der nachfte gef derte Inhaber bes Lehrftuhle ift Apollobor mit bem Beinamen Komoτύραννος, Lehrer bes Siboniers Zenon und Biograph Epiturs, frucht barer noch in Bielschreiberei als letterer felbft. Diog. L. X, 2. 10. 25. Ihm gehören vermuthlich die Worte aus der Lovarwyd rwo dorudrw, welche Diog. L. VII, 181 unter bem Namen bes Atheners Apollobor and genommen hat. Bang ungefannt bleiben bie beiben Alexandriner Melas und Leukos sowie Orion. Die Lude zwischen Bafilibes und Apollober füllen aus Protarchos aus Barghlia in Karien (Strab. XIV, 658), Lehrer des Demetrios mit dem Beinamen Lakon, der bei Diog. L. X, 26 und unterschiebener bei Sext. Emp. adv. Mathem. X, 219. Pyrrh. III, 137 bervortritt, und Diogenes aus Tarfos, bem erlefene Bortrage in minbeftens 12 Buchern (ev if rau entleτων σχολών) und ein Ercerpt ber Moralphilosophie Epiture beigelest werben. Diog. L. X, 26. 118. Ariftion, ber tapfere Bertheibiger Athens bei ber Belagerung Sullas im Jahre 87.

Ueber ben Brieswechsel ber Epikureer f. bie Rotizen in ber Zeitsche, fit bas öfterr. Gymnafialwesen 1866. S. 693 fg. und Th. Gomperz im Germet V, 386 fg. Metrobor: A. Duening De Metrodori Epic. vita et scripts. Acced. fragm. collecta, digesta, illustr. Lips. 1870. — Joomeneus: C. Fr. Hermann im Ind. scholl. Marb. 1836. p. 7. C. Sintenis ad Plut. Perick. Exc. V. p. 314 sq. und H. S. Sauppe im Rhein. Mus. R. F. 11, S. 450. Brudtude bei G. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. II, p. 489—494.

Zenon aus Sibon, Schüler Apollobors, wurde al**s Kor** phaos ber Spitureer auf Empfehlung bes Atabemiters Philon banft von Cicero gehört und ragt burch ben Scharffinn und bie Rlarbeit seiner Borträge, burch ben Reichthum und die Gedankenfülle (vohou χαί έρμηνευσαι σαφής), womit er auch Rebeschmud zu verbinden wuste, unter ben Rachfolgern Epiturs hervor. Diog. L. VII, 35. X, 25. Cic. de nat. d. I, 21. Heftig von Charafter und ftreitfuchtig, griff er, ben eigenen Berb nicht verschonent (B. Rrifche Die theologischen Lehren S. 25 fg.), ältere (Sofrates, Chrhsipp) wie zeitgenöftige Gegner (Bofibonios, Apollobor von Shllion, Diotimos, i S. 246) mit lebhafter Bolemit an und ward Bolhgraph. Sein Schriften find unbefannt (Ζήνωνι γενόμεναι συναγωγαί διασάφους bei Philod. de piet. p. 118, f. Philobemos); noch im Jahre 79 hörten ben hisköpfigen Alten in Athen Cicero und Atticus. Tusc. III, 17. de nat. d. I, 32. Unter seinen Schülern waren Bromiol (Philodem über Inductionsschlüsse p. 24 ed. Gomp.) und die all Lehrer ber Römer in Stalien angefehenen Meifter Phabros um Bhilobemos.

Phabros, mit Atticus befreundet, erwarb vermuthlich bas romifche Burgerrecht und führte bie Schule bis jum Jahre 70. Cic. Philipp. V, 5. Phleg. ap. Phot. Cod. 97. Cicero, ber als Jungling in Rom bie befte Anregung von ihm jum philosophischen Stubim empfangen hatte und ihn fpater als greifen Scholarchen wieberam in Athen borte, spendet ihm bas Lob feltener Elegang und Feinjett ber Bilbung. Ad div. XIII, 1. de nat. d. I, 33. Das ihm seit Murr beigelegte herculanische Fragment feiner Schrift Hept Beav, de Cic. ad Att. XIII, 39 für seine Tusculanen von Atticus erbittet, ft nunmehr Philodem vindicirt. Auf Phabros folgte Batron, ben Etcero auf seiner Reise nach Kilikien 51 in Athen mit anderen Stuviengängern als einen unwissenden Mann kennen lernte. Epist. XIII, 1. al Au. V, 11. Sober schätzte ber Romer ben Xenon und gugleich als lieben Freund Shron, benselben ber nachmals vermuthlich in Reapel Bergil und Barius in epiturifder Philosophie unterwies. Cic. ad div. VI. 11. de fin. II. extr. Vergil. in Catalectt. VII. 8. Serv. ad Vergil. Ecl. VI. 13.

Bhilobemos ans Gabara, Schuler Zenons, fand zugleich burch elegante, fühne und witige Spiele ber erotischen Boefie empfoblen (34 anthologische Epigramme), in ber vornehmen Gesellschaft Rome Aufnahme und Gunft. Cic. in Pis. 27. de fin. 11, extr. Hor. Sat. I, 2. 120. Für ihn fließen die herculanischen Funde am reich= ften, freilich verstümmelt, ludenhaft und fragmentarisch für bie Mehrjahl ber Schriften (όπομνηματισμοί), worunter eine Stubie über Epilar (S. 245) und die L'orrafic ron pelosopou in mindeftens 10 Buchern sich befand. Diog. L. X., 3. Die Bermuthung liegt nabe, bağ ber Πίναξ των άπο Πλάτωνος φιλοσόφων (S. 219) bie-jem. Bert nicht fern frand. Beröffentlicht wurden bisher außer zahlmichen, jett nur von Benigen begehrten Gaben und Bruchftuden jum Theil ohne Titel die Bucher  $\Pi \epsilon \rho i$   $\rho \eta \tau \sigma \rho \iota x \tilde{\eta} \zeta$ , eine Bolemit wider die Rebetunft im Geist epiturischer Aestheit und Halbheit;  $\Pi \epsilon \rho i$   $\mu \sigma v$ oexãc, worin die Mufit als überflüssig und dem Luxus dienend abgefertigt wird. Nepl dorze, bas lesbarfte Stud im 1. Band ber Collectio altera, vermuthlich gleichfalls eine Abtheilung aus seinem proffen, gegen die Ethil und Morallese der Philosophen, im Besonveren gegen bie Stoa gerichteten Haupiwert Neol xaxiwv xai rwv άντιχειμένων άρετων (χαὶ τὧν ἐν οἰς εἰσὶ χαὶ περὶ ά), 7. Βυφ Neol xolaxeías, 9. Buch Neol olxovopías, eine flache Widerlegung ber Schriften Xenophons und Theophrasts (?) über bas Deusweien, 10. Buch Пері оперпфавіаς ohne Ropf, unter Par-Mele mit dem Hochsinn, Nepl edoepeiac, jest vollständiger und ienes vormals unter bem Ramen bes Bhabros Mepi Bew ebirte Brudftud einschließenb, wichtig zur Renntnig ber alteren und besonbers faischen Physiologie und Theologie, burch reiche Citate zugleich ein Firberniß ber Literarhiftorie. Пері данатов б, verftummelt, wird von Interesse burch die Art und die Mittel der Bekampfung der popularen Furcht vor ben Schrecknissen in und nach bem Tobe.  $\Pi \varepsilon \rho \lambda$ σημείων και σημειώσεων (?), eine unerwartete, ben Borträgen Benons entstammenbe Schrift über inductive Logit, welche über bie Beziehungen bes Epikureismus zur Stoa, zu ben Skeptikern und ben berühmten Schulen ber empirischen und methodischen Aerzte Licht verbreitet und ungeachtet vieler Mängel gleichwohl gewählt in Stil und straffer in Composition, Ciceros Urtheil über Zenon nicht widerspreitet. Fragmente Neol nocyulaw, Neol rwu geloodgew, Neol ydorog, Neol röz vorwerze, deazwizz arad Livens. Geschwäßig und breit, jedoch nicht ohne heiteren Scherz mit einem Maß von Eleganz in Form und Darstellung, zugleich allgemeiner und gründlicher gebildet und daher einer besseren Leifung sähig, schließt Philoden die Reihe der Epikureer auf römischem Boden noch wärdig ab.

Bhabtos: A. Olieris De Phaedro Epic, s. de Romanis Epicuri sectatoribus circa Caesaris tempora, Par. 1841. - Bhilobemos, Artifel von & Breller in Ersch und Grub. Encyfl. 181, 23. S. 346 fg. — Schriften und Fragmente e Voll. Herculen. Edit. l. Vol. 1: de musica Neap. 1793; Vol. III: de vitils 1827, mit dem Stück de ira in Edit. dxon. Vol. l. 1824 und zugleich mit anderen Bruchstücken in Collect. II. Vol. 1. Neap. 1861; Voll. IV. V. P. 1. XII de rhetorica, mit lat. Uebersehung und einem Commentar von A. Grott 1832. 1843. 1855, in Edit. Oxon. Vol. II. 1825; Vol. V. P. 2: Exervite Philodem aus Benon und Bruchftude, lateinifch und mit Anmertf. von A. Detaviano 1834; Vol. VI: de deorum vit. seemed. Zenonem, ergänzt und mit lat. Uebertragung von A. Scott 1839; Vol. VIII: Bruchstüde aus Philodemus de eo quod inxis Homerum est bonum populo und de philosophis 1844; Vol. IX: de morte 1848; Vol. X: de gratia 1850. — Die Fragmente de cerminibus in Edit. Oxon. Vol. 11. 1825, lesbarer burch fr. Dubner aus ber Geffchrift gur Gethaer Philologen verfammi, Par. 1840. — De musica; c. vers. lat. et scholits ed. G. de Murr, Venet. 1804. c. commentat. de papyris Herculan. — iberfest von G. von Murr, Berl. 1806. 4. — — rhetorica restit., lat. vertit et annotat. instr. E. Gros, Per. 1840. Jum 4. Buch 2. Epengel in Uhendl. der Bait. Afademie der Wiss. München 1840. — de vitils libr. ed. et annotat. adjet. C. Goettling, mit Pseudo-Aristot. Oeconom. lenae 1830. — libr. X. suppl. explan. H. Sauppe, Lips. 1853. 4., ed. L. Ussing (mit Theophrafts Chatateteen) Havn. 1868. — de ira, e pap. Herculan. prim. ed. Th. Gompert. Lips. 1864. Zur Textesconstitution beider Bücher L. Spengel im Philot XII, S. 139 fg. 142. und Supplem. II, S. 459—548. zur Schrift de ira ein Beitrag von G. Zilch in der Marburger Schulschr. 1866. — Philodemes über den deutsch und deutsch von A. Hartung, Leipz. 1857. mit Theophraft. — de pietate liber, vormals nur aus 12 Columnen bekannt, die von Blumfieh ad Aesch. Agam. p. 209. und Meier im Artikel Diagoras der oden genanntm Enchflop. als Philodem zugeschig dezeichnet wurden. Sie galten seit Rurre Notiz in seiner Uederschung von Philodem über die Musik S. 22 für ein Brucklig in seiner Uederschung von Philodem über die Musik S. 22 für ein Brucklig in seiner Uederschung von Philodem über die Musik S. 22 für ein Brucklig in seiner Uederschung von Philodem über die Musik S. 22 für ein Brucklig in seiner Uederschung von Philodem über die Musik S. 22 für ein Brucklig in seiner Uederschung von Philodem über die Musik S. 22 für ein Brucklig in seiner Uederschung von Philodem über der nur der und ertautert: Phaedri Epieurei vulgo Anonymi Herculan. de natura deorum fragmentum instaur. et illustr. a Chr. Petersen o. Hamb. 1833. 4. 32t liegt aus den orforder Facsimises und dem 2. Band der Collect II. Neap. 1862—1863 ein Philodem Studien, 2. heft. 1. Abtheil. Text Leid. 1866, mout kritische und exeget. Beiträge geliesert haten: B. Arische Die ibeol. Leden Edez. 2018. H. Sauppe Commentat. de Philodemi libro qui suit de pietate, Götting, Progr. 1864. und im Philos. XXI, S. 139 fg. A. Nauck in Melanges Greco-Gonnains tires du vulletin de l'acad. imper. de Si. Petersd. Tom. II, p. 568—638. H. Sauppe Commentat. de Philodemi libro qui suit de pietate, Götting, Progr. 1864. und im Philos. XXI, S. 139 fg. A. Nauck in Melanges Greco-Gonnains tires du vulletin de l'acad. imper. de Si. Petersd. Tom. II, p. 568—658. H. Saudpeter in Melanges explan. H. Sauppe, Lips. 1853. 4., ed. L. Ussing (mit Theophrafts Charatin de l'acad. imper. de St. Petersd. Tom. II, p. 585—638. F. Bucheler in Reuen Jahrbb, für Philol. 1865. S. 513—541, und im Rhein. Muf. N. K. XV. XX, S. 311 fg. - Bhilobemos über Juductionsfolufe, nach bet orforbet und neapolit. Abfdrift herausgeg. von Th. Gomperg, Berculan. Sinbien I. Deff. Leipz. 1865. SELECTION XC

THOR Settle

## 4. Die Steptifer.

29.

F. Standin Seichicke and Seift bee Septicismus, 2 Sbc. Leipz. 1794.—1795.— A. Seidler De Sceptisismo, Hal. 1827.— R. Thorbecke in dogmaticis oppugnancis numquid inter academicos et scepticos interfuerit, LBat. 1821.— N. Maccoll The Greek Skeptics from Pyrrho to Sextus, Cambr. 1869.

Der Stepticismus, bie britte ber neuen Hauptrichtungen ber nacharifiotelifchen Philosophie, eine Schöpfung bes negirenben Zeitgettes, zog kibn gewandt gegen Sophistik und Ueberredung, aus Bera-Mit, aus Demotrit und den Megaritern fowie aus den Dogmen der Swifer und ber Spikureer bie fruchtbarften Anregungen. Unter Berwerfung ber Sicherhelt bes menschlichen Wiffens hießen seine Anhanger bas Uribeil in allen Dingen gurudhalten (έπεγε, επογή) und suchten mit gleicher Confequenz ihrer Zweifelsgrunde die Moral in Einklang m feben. Außer ber Tugend, die allein einen bedingten Werth besitht, wird hier alles fitr gleichgiltig erklärt, und aus diefer ber Unsicherheit ber Erkenninig gemäßen adeapopia meinten fie allein bie Bebingung eines resatif glücklichen Lebens in leibenschaftsloser, unerschütterlicher Genishberube (dnadeua, drapafia) gefunden zu haben. Diog. L. IX, 61. 107 sq. Sext. Emp, Pyrrh. I, 25. 28. adv. Mathem. XI, 1. 140. Cie. Acad, II, 42. de fin. II, 13. Gell, XI, 5. Grinber bes Circlemus, aber beffen Anhänger und Beschluffe außer Timon und Aenefibemos vornehmlich Antigonos Karhstios und Theobesides & τος Σχεπταιος χεφαλαίοις Bericht erstatteten (Suid. v. Geodissoc. Diog. L. IX, 62. 70) — letterer liegt bem interessanten Eistel bes Biogenes Laörtios IX, 70 fg. 311 Grunbe — war Phr Thon. Rach tign nannte fich bie Sette Πυρρώνειος, Πυρρώνειοι, παά Gefichtspuncten ihres Berfahrens Ζητητικοί, 'Εφεκτικοί, Importuol, Exercisol. Einige Bebentung in der Literatur hat fie burch Timon, Aenesibemos und ben empirischen Arzt Sextus gewonnen.

Phrrhan von Elis, angeblich mit dem Demokriteer Anacara. do. in der Bogieitung Alexanders des Großen auf den Kriegsigen bis Indien hin, lebte mit seiner Schwester Philista als Oberpriester in Sis, war wie Otokses erzählte, als Witverschworener gegen
keins mit dem attischen Bürgerrecht beschenkt und stand wegen der
kantenkeit seines Wandels in hober Achtung. Eratosth. ap. Dieg. L.
L.K. 66. Feind jedes sophistischen Trugs, ordnete er seine Zweiselsprinde (τόπους της σκέψεως), wodurch er jeden Beweis (οὐδὲν δρίζω),
jedes Kriterium der Erkenntniß, jedes Merkmal, die Ursache, das Entsehen und die Bewegung, jede Disciplin, jedes in Wahrheit oder
naturgemäß bestehende Gute und Böse unshob, nach 10 Kategorien,
ther deren Reihensolge nachmals Neuesidemos, Phavorin und
Sextus Empirieus stritten. Agrippa vermehrte sie um 5,

Sextus nachmals um 7. Ein schriftlicher Nachlaß von Borrbon existirte nicht, eines Alexander bem Großen gewidmeten Gebichts gebentt Sext. Emp. adv. Mathem. I, 282. Seine Doctrin überlieferten treue Schuler und Anbanger, wie Timon, Menefibemos, Numenios, welcher bas bogmatifche Berfahren bes Lebrers betonte, und ber Demofriteer Raufiphanes von Teos in Lourafeig droλειφθείσαι. Diog. L. IX, 102. Der namhafteste Bertreter und Be gründer bes Stepticismus in ber Literatur murbe ber Sillograph Timon aus Bhlius (f. bie parobifden Dichter § 35. 3), ber an Dios. foribes von Rypros, Nitolocos von Rhobos, Euphranor aus Seleutia und Brablos von Troas, einem zweiten De gefias, Anhanger fanb. Diog. L. IX, 114. Mit ihm erlofch bie Soule (drorn), beren Beift, abobtirt von ber mittleren Alabemie, mit et neuter Selbständigfeit burch Ptolemaos aus Aprene, einen Solle bes Alexandriners Eubulos, wieder hervortrat. Die Succession giebt wie es scheint aus Katalogen bes Hippobotos und Soties Diog. L. IX, 115 an: Sarpedon und Heraklibes, Lehrer bet Menefibemos. - Menefibemos aus Anoffos lebrte um 60 b. Efe. in Alexandria und nimmt zwischen den älteren (of doyacórspoe) un ben jungeren Steptilern, die Sext. Emp. Pyrrh. I, 164 mit Agraph beginnt, einen eigenen Rang ein. Aristocl. ap. Euseb. Praep. et. XIV, 18. Sein Ziel war, burch bie Stepfis, beren Argumente & zuerst wissenschaftlich geordnet und innerlich verbunden zu haben scheint. bie beraflitische Philosophie neu zu begründen. Sext. Emp. Parak I, 210. Diesem Zweck bienten seine von Sertus genutzten 8 Bider Πυρρωνείων λόγων mit einer Einleitung, Είς τὰ Πυρρώνεια όπο τύπωσις, woraus Photios Cod. 212 ein Inappes Excerpt bewal sowie Schriften Kara cooplas und Mepi Inthosews. Diog. L. IX, 76. 116. Bu ben Schülern bes Menefibemos gablten Beurippos, Belites und Zeuris δ Γωνιόπους, citirt èv τῷ Περί διττῶν Άδτου, wahrscheinlich berfelbe, nach welchem fich eine Secie ber empirifch Merzte benannte, Commentator bes gesammten Sippokrates. Diog. L IX, 106. Strab. X, 580. Galen. in Hippocr. Kar' Inco. Ton. XII, p. 2. Charter. Als beseitigt erscheint ber Borrhonismus bei Cic. de orat. 17. de fin. II. 11.

Phrthon (S. 253): V. Kindervater et Th. Heyn An Pyrrhonis doctrina omnis tollatur virtus, Lips. 1789. 4. — G. Muench De notione atque indole scepticismi, nominatim Pyrrhonismi, Alid. 1796. — R. Brodersen De philosophia Pyrrhonis, Kil. 1819. — D. Jimmermann Darftellung die pyrrhonischen Philosophie, Erlang. 1841. Ueber ben Ursprung und die Bebeutung der pyrrhonischen Philosophie 1843. — — Aenesidemes: E. Saisset Aenesideme, Par. 1840. unter Parallele mit Pascal und Rant, Edit. II. 1867. — Anagarchos, Rausiph hanes und andere Borläuser und Beigänger des Stepticismus: E. Zeller Die Philos. der Griechen, & Aust. 1. Tht. S. 779 fg.

5. Die Peripatetifer.

30.

Bulfefdriften (I, S. 26. II, 118): Die Succeffion in ber peripatetiforal Schule bei Bumpt G. 89 fg. — Bur Logif: A. Branbie Ueber bie grief.

er bes ariftot. Organons, Abhanbl. ber Berl. Afabemie ber Miss. 1833 S. 268—291. und C. Brantl Geschichte ber Logit 1, 346—400. 528 fg. 2 peripatet. Ethis nach Stob. Ecl. Eth. p. 56 (Clem. Alex. Strom. 18, ) betrachtet A. Trenbelenburg in Monatsber. der Berl. Asabemie, Jebr. — H. Meurer Peripateticorum philosophia moralls secundum Stobaeum, 1859. Dazu A. Neinese in Zeitschr. für das Gymnasialw. 1859. S. .— zur Theologie: B. Arische Die theol. Lehren griech. Denker S. 158. — Studien in Literarhistorie: s. S. 113 fg. und die Einlesson E. Köntele der Kritis. Mengebusch Diss. Hom. 1, p. 79 sg. — Fragsfamtungen von C. Nütler Fragm. hist. Graec. Vol. 11.

Unter ben nacharistotelischen Philosophenschulen nimmt bie petetische ben vornehmsten Rang ein. Ihre Bertreter mit ber nben Berson Theophrasts an ber Spige, zum Theil impoe Manner mit geschmacvoller Dialettit und ber Gabe bes Lehunabhängig, begütert und von ber Gunft ber Fürsten und Buriften getragen, spiegeln ben Geift bes Aristoteles in mancherlei n ber philosophischen und historischen Gelehrsamkeit. Zwar lebte berlegene Talent bes Meisters, die Universalität und Tiefe ber ung nur in Theophrast fort, und je weiter ber Abstand ben jun-Nachwuchs von den älteren schied, verblich ber Glanz, welcher ihre lang ben Peripatos umftrahlt hatte, aber die Studien fanier nach einem zeitweiligen Exil ber Bhilosophen, weil die Tramit bem Erbtheil und ben Insignien ber Schule lebenbig fie und unterhielt (I, S. 437. II, 4. 218 fg.), eine bleibende Stätte ine Kraft, bie auf Aristoteles gestütt, freilich zersplittert und ben ichen Aufgaben ber Philosophie immer mehr abgewandt, bas t ber realen Wiffenschaft zu beherrschen begann. Während nun mos und Phanias an die Doctrin des Meifters gekettet blieging bereits Klearch seine eigenen Wege, und seit Straton, erft wieder die Bhufik bervorzog, erscheint die Berbindung mit lteren Peripatetikern gelöst; julett zeigt ber Mangel an Ernst ritit, daß ber Beift ariftotelischer Forschung erloschen war. Wenn bie Biologie bes Thier- und Pflanzenreiches und die Ethit ausmen, beren Princip und Themen mit beharrlicher Borliebe, que it völlig abweichenden Ergebnissen behandelt waren, die Philokeine weitere Durchbilbung erfuhr, so hat gleichwohl die Schule erdienst, die bistorische Kritit der älteren Lebrsusteme im Anan ihren Stifter weitergeführt, Die Wiffenschaft bereichert, auf en Puncten auch berichtigt, vornehmlich aber bie Schriften und eisheit des Aristoteles aus Collegienheften verbreitet, durch sache Darlegung ihres Ibeengehalts bas Geschäft ber Exegese und brafirung begonnen und ben späteren Commentatoren seit Anikos von Rhodos den Weg zur wissenschaftlichen Behandlung Literatur gewiesen zu haben. Angeblich behindert am pragmati-Bilosophiren burch ben Mangel an esoterischen Schriften (Strab. 606 sq.), erkannten und übten sie im Besitz literarischer wie rentaler Hulfsmittel ohne Zahl, ber Tradition noch näher injener großartigen Umwandelung, wodurch das antike Denken Schaffen in Wissenschaft sich kehrte, ihren Beruf, die historische forschung, die Methode des Meisters zur Sand, mit wachsender

Begeisterung. Sie haben bie Gelehrtengeschichte begründet ober erweitert, die Biographie geschaffen und burch Schriftenverzeichniffe mit einem prüfenben Blid, ber Echtes von Unechtem zu unterscheiben fucht, ben Literarhistorikern in Alexandria und Bergamum vorgearbeitet, die poetischen Gattungen vom bisterischen und fünstlerischen Standpunct betrachtet, vornehmlich die bramaturgische Literatur in Monographien, Dibastalien und Hypothesen ober Inhaltsangaben zu ben Dramen ge fammelt und befruchtet, bas Melos mit feinen Runften und Beiftern. bie Mufit mit ihren Schöpfungen und Thatfachen in Agonen geordnet und übersichtlich bargestellt, zugleich eine Art Stilfritit zu üben be gonnen. Denn auch die Rhetorif empfing bier wenigstens burch Theophraft eine wiffenschaftliche Bflege und Erweiterung. Mus ihren logifden Schriften tounte man eine Spnonbmit gufammenlefen , und bie Grammatit als Sprachphilosophie und Kritit fand an Brariphanes einen ber früheften Bertreter. Die Eregefe Domers war eine stehenbe Beschäftigung im Peripatos (S. 108), und auch Ariftard nahm Renntnig von biefen Stubien, welche ben Anfang frit icher Behandlung ber Dichterterte bezeichnen. Anch an altere Bbills fophen war eine commentirenbe Band gelegt. Begen biefer Betrieb famteit, beren Daben vorläufig Orbnung, Klarung und Unterfcheibung in die literarischen Denkmäler des Alterthums und ihre Urbeber brack ten, gewinnen bie Peripatetifer, burch Gelehrsamkeit nicht minber ale burch Feinheit und Eleganz, einige sogar burch ben Zanber ber Dav stellung empfohlen, in der Literatur eine Bebeutung. Cic. de fin. 7. 3 ex eorum enim scriptis et institutis cum omnis doctrina liberalis, omnis historia, omnis sermo elegans sumi potest, tum varietas est tanta artium ut nemo sine eo instrumento ad ullam rem illustriorem satis ornatus possit accedere. Ab his oratores, ab his imperatores ac rerum publicarum principes extiterunt: ut ad minora veniam, mathematici, poetae, musici, medici denique ex hac tanquam ex omnium artium officina profecti sunt. Aus ben De ftanben ihrer Schriften, welche an Bahl bebeutenb, mannichfaltig in Stoffen und an innerem Gehalt febr verfchteben, feit bem Aufpben ber quellenmäßigen Forschung zerfielen und in Bergeffenbeit tamen. schöpfte bas Alterthum für hiftorisch-philosophische Darftellungen jeber Art, für Runft- und Dichtergeschichte, für Biographie und vermifche Details, für ethische Charafteristif und bie Aufgaben ber Interprets tion bis auf Porphyrios und Simplifice ein reiches Biffen, bas fritifcher und verarbeitet bei ben alteren, feit Sieronomos ben Rhobos, Sathros und Sotion von Polemit und Anethotenfuck getrübt und voll Trug (I, S. 21 fg. II, S. 115), an wissenschaftitiger Gewähr verlor. Die Succession ber Peripatetiter führt Diogenes von Laerte V, 36-74, zugleich mit Athenaos und ben Commentatoren bes Ariftoteles Alexander von Aphrobifias, Borphyrios, Derippos, Simplifios und Bristianos Labor bie Hauptquelle für bie Renntnig bes peripatetischen Schriftennachlaffet, bis auf Lyton herab. Einen zweiten Neplactos filftete, mit ber Mabemie zerfallen, Herallibes Pontitos; Zerwürfnisse in ben Gelehrtenverein, beren Harmonie und Ansehn öfter zum Lebertritt ant anberen Schulen verlodte, brachte nachmals Steronymos. Aufer

ben Schulanhängern, welche die Geschichte ber Peripati (Strab. 1. 1. συνέβη δε τοῖς έχ τῶν περεπάτων), die Ramen und literarischen Thatschen verzeichneten, am vollständigsten Hermipp (II, S. 2 fg.), widsmeten sich der gleichen Aufgabe Athenobor, vermuthlich einer unter den homonymen Stoilern, in seiner Schrift Περίπατοι (Diog. L. V, 36) und der alexandrinische Grammatiker Rikander, citirt ἐν τῷ Περί τῶν ἀρεστοτέλους μαθητῶν. Suid. v. Αλογρίων.

Theophrast aus Eresos auf Lesbos. Schüler Blatos, bann Erblingsjunger bes Ariftoteles, eigentlich Tortamos, batte feiner figen Rebe wegen biefen Namen von Aristoteles empfangen. Rasander geehrt und von König Ptolemäos I. Soter an den Dof von Alexandria geladen, stand er seit Dl. 114, 3, 322, nachdem Aristoteles burch jene Andeutung bes Borzugs bes lesbischen vor rhovijdem Wein ihn als Nachfolger bezeichnet hatte, bis auf ein turzes Exil (1, S. 437) 35 Jahre lang unter großem Zulauf ber Schule in Athen ruhmvoll, jeroch nicht ohne Anfeindung vor (erfolglose γραφή ioeBeiac bee Agnonibes) und ftarb, geliebt und ausgezeichnet von allen die ihm näher standen, im 85. Lebensjahre Dl. 123, 2. 287. Daß ihn Aristoteles zum Vormund seines Sohnes und zum Erben einer Büchersammlung machte, erweist ben hoben Grab bes Bertrauens und ber Innigkeit, die beide so lange verbunden batte. Diog. L. V. 36 sq. Strab. XIII, 618. Gell. XIII, 5. Durch ihn gewann bie Shule ein einmüthiges, geschlossenes Zusammenwirken. Seine Bibliothet ging burch Testament auf seinen Schüler Releus aus Steofts in Troas, sein Garten mit dem Beripatos zum gemeinsamen Gerand als unveräußerliches But auf zehn dort bezeichnete Schüler über: dippard, Releus, Straton, Kallinos, Demotimos, De= narat, Rallisthenes, Welantes, Bankreon und Nikippos. Kuch war für Instandhaltung ber Erbschaft und burch eine zu froben Baftmalern ausgesette Summe (S. 219) für die Feier seines Gebachtriffes geforgt. Diog. L. V, 51-57. Athen. V, 186. Rahlreiche Belebrie, nicht nur Beripatetiter wie Bermipp, gebachten in bioprophifden und literarbiftorifden Buchern feines Lebens, bas rein und n Frommigfeit geführt war, seines Wirkens für Schule und Wissendeft.

Die Ordnung seines literarischen Rachlasses ersolgte nachmals pleichzeitig mit dem aristotelischen durch Andronitos von Rhodos. Porphyr. Vit. Piot. 24. Der von Diog. L. V, 42—51 erhaltene katalog ist aus mindestens 2 guten Schriftenverzeichnissen, deren Grund inerseits vermuthlich die 'Αναγραφή τῶν Θεοφράστου βιβλίων des dermipp nach Schol. Theophr. Melaphys. p. 828. Brand. war, nanlos zusammengesetzt, läßt jedoch auch in diesem Zustand den Reichstum dieser Literatur erkennen. Theophrast fand die güngsten kommentatoren Beachtung, vorzugsweise dei Alexander von Aphrosissa, Porphyrios, Simplitios, Olympiodor und Pristian, welche mit Antigonos Rarhstios, Athenãos, Plusard, Stobãos, Harpofration, Photios und Suidas nsere minder reichen und erlesenen Bruchstücke (in 190 Rumern) zum

Theil in schlimmer Berfassung liefern. Ursprunglich vereint mit ben Geschicken ber aristotelischen muß bie Literatur Theophrafts bereits im 6. Jahrhundert trümmerhaft gewesen sein, und nur ein Keiner, jedoch ber bebeutungsvollfte Theil, Die Phytologie, ift hanbschriftlich verbreitet. Mehr commentirend als felbst schöpferisch in logischer Theorie bearbeitete und ergänzte Theophrast κατά ζήλον ober κατά μίκησον του didaoxálov bie atiftotelische Wiffenschaft in einer Folge von Schriften, welche die Aufmerksamkeit der Ausleger des Organons, vornehmlich bes Alexander von Aphrodisias, Porphyrios und Simplitio 8 wedten, ber zahlreiche Fragmente oft ohne Angabe ber Schrift bewahrt. Analytisen (Diog. L. V, 42 'Αναλυτικών προτέρων γ', δστέρων ζ. Alex. in Anal. pr. Fol. 51. 109. Suid. v. Θεόφραστος). Περί χαταφάσεως και αποφάσεως wahrscheinsich mit bem Inhalt ber ariftotelischen Bermenie, von Galen und Borphpries commentint (Alex. 1. 1. F. 55. Boeth. II, 318), mehrere Werte über bie Topit (ἐν β τῶν Τοπιχῶν Alex. in Metaph. p. 719. Brand.), Περὶ τὼν ποσαχῶς ober πολλαχῶς, ein Stud Shnonhmit (Schol. pp. 266. 284. Brand.), 2 Bucher 'Ανηγμένων λόγων είς τα σχήματα und Πορί αναλύσεως Συλλογισμοί (Alex. in Anal. pr. F. 115), ber 'Αγωνιστιχὸς περί τούς εριστιχούς λόγους θεωρίας, welcher mit 2 Buden Σοφισμάτων ben sophistischen Elenchen entsprochen zu haben scheint, und achireiche Thesen. Theo Progymn. p. 165. W. Athen. IV, 13. Daß er besonders noch Kategorien und Nept Epunyeias geschrieben, hat A. Branbis mit Recht bezweifelt. Diog. L. V, 49 Ta nod ro τόπων. — Die Metaphysik Theophrasis (ή ύπερ των πρώτων θεωρία) weist noch in einem größeren, mit Aristot. Ald. 1497. Fol. 117—121 ebirten Bruchftud (auch in cod. Marciano 211, 3. Betters Eb) bie fritische Methobe in Darlegung und Berichtigung ber afteren und gleichzeitigen Denker nach. Die vom Aphrodifier in Aristot. Top. (A. Brandis im Rhein. Mus. I, S. 281) citirte Schrift über Bielbeutiges wird den Inhalt bes 4. Buchs der griftotelischen Metaphil gebeckt und bas Bange seine Spite in ben 3 Buchern Nept Bear # funden haben. Die 6 Bücher The περί το θείον ίστορίας enthielist eine Geschichte ber Religionen ber griechischen und barbarischen Staaten Porphyr. de abstin. II, p. 124 sq. 138 sq. Fog. — Win 144 reichsten tommen die Fragmente aus ber Physit, die in 18 Buden (14. ap. Simpl. in Categg. F. 110) nach einer Darlegung und Rritt ber Lehren fast sämmtlicher Physiologen (navrav oyeddo extedeueve τά δόγματα Diog. L. IX, 22) bie Principien, ben Stoff ober best Substrat und die Bewegung als Urfache ber Weltenbildung nachwiel. Sie lag Simplitios ad Phys. F. 6 vor und ward im Excerpt well Bessarion in calumn. Plat. p. 32 gur Betämpfung bes These borus Gaza genütt. Dem 2. Princip (Перд фионой altide in 8 Buchern Diog. L. V, 46) galten noch ble Tractate Перд жирови (Simpl. in Aristot. Phys. F. 225. 230) und Neol Beomo xal in χροῦ (Galen. in Hippocr. Aphor. I, 14); die gange Doctrin wat eingeleitet von 16 Budern Περὶ τῶν φυσικῶν δοξῶν (Taur. Ioann. adv. Procl. VI, 8. 27) und gefolgt bon einer Raturgefchiff in 10 Büchern (ή φυσική Ιστορία Simpl. 1. 1. 25), worans verm lich bas intereffante Stud über bie Berganglichkeit ber Belt ham

Philo de mund. II, 510. M. Zahlreiche Specialschriften, Auszüge, Commentare und Entgegnungen (Hode rode ef 'Axadipias), wie Hepi 'Avaξαγόρου (Simpl. in Arist. Phys. F. 35), Περὶ τῶν 'Αναξιμένους. Apredicov, Eunedondeous, Anuonoirov befrangten gang in gleicher Mithobe ber Studien bes Aristoteles biefe Doctrin, beren Durchbilbung in ihrem naturphilosophischen wie biologischen Theil (h quaexi) isropia - Nepi Coor in 7 Buchern mit ben intereffanten Beiaangern oder Abtheilungen Περί των αθτομάτων ζώων, Περί ζώων φρονήσεως χαι ήθους, Περί χινήσεως, Περί όψεως in 4 Büchern, Περί συτών) bis in bie fleinften und entlegensten Fragen erfolgte. Den Reichthum biefer Literatur veranschaulicht noch ber Schwarm fleiner Abhandlungen und Auszüge in Edit. pr. Aristot. Venet. 1497: Περὶ λίθων, Περὶ πυρός, Περὶ όσμῶν, Περὶ ἀνέμων ικό Περί σημείων δδάτων χαί πνευμάτων χαί γειμώνων zel eddew (verloren Пері цетвирия Diog. L. V. 47, von Arat geτήμι), Περί κόπων, Περί ιλίγγων, Περί ίδρώτων, Περί λειποφυγίας mit einem Bruchftud Περὶ παραλύσεως; bazu bie Fragmente Nepl' bodrew, bie Stude aus ber Thiergeschichte bei Bhotios Cod. 278, Athenãos und aus zerftreuter Literatur, beren Titel in Uebereinsthumung mit Diog. L. V, 43 sq. steben und die große Mannig-faitigleit ber Detailforschung bewundern beißen. Den Ruhm Theobbrufts ale eines tieffinnigen Forschers auf bem Gebiet ber Biologie wahren und befestigen die une erhaltenen 9 Bucher 'loropion nepi φυτών und bie Airlai περί φυτών in 6, ehemals 8 Buchern, eine wiffenschaftlich begründete Pflanzenlehre, welche ebenso die Morphologie wie die Anatomie und Physiologie der Pflanzen betrachtet (τας διαφοράς και την άλλην φύσιν κατά τε τὰ μέρη και τὰ πάθη καὶ τὰς γενέσεις καὶ τοὺς βίους — τὰς μίξεις καὶ τὰς δυνάμεις) unb bodftens eine mebieinische Botanit vermiffen läft. Urbinas 61, bie attefte und befte ber eingesehenen Sanbidriften, bemnachft von geringerem Berth 2 burchweg übereinstimmenbe Medicei Plut. 85 (Codd. 3. 23), ein unvollständiger Vindobonensis, ber Parisinus 2069, von gr. Bimmer mit einem befferen Ercerpt aus Parisinus 1823 herangezogen, bilben ben hanbschriftlichen Apparat, worauf ber Tent errichtet ift. Ihn lesbar gemacht zu baben, ift 3. B. Son eibers Berbienft. Auf einzelnen Stellen mit ariftotelifcher lebre übereinstimmend (G. 31), muffen biefe Schriften gleichwohl als eigenftes Bert Thesphrafts gewirdigt werben. Die sonst glanzende Form tritt ber bem ftefflichen Intereffe zurud. Durch gebehnte und lässigere Ausfilleung fowie burch filliftifche Sonberbeiten unterfcheibet fich bon ber ftraffen Haltung der übrigen Bücher das 9. der Pflanzengeschichte  $\Pi \epsilon 
ho \epsilon$ portio dimin p περί διζών δυνάμεως, beffen größere zweite Halfte im Urbinas zugleich mit großer Berschiebenheit ber Lesart als 10. Buch bezeichnet ift. — Die Psinchologie (Περί ψυχής θέσις μία Dieg. L. V. 46. in B run Neol buying Themist. de an. 91), worin Theo-Mittaft in großer Uebereinstimmung mit seinem Meister sich befand, vatelit ein umfangreiches, von Con eiber Tom. V, pp. 141. 283 unb Stafaner Analuci. Theophe. p. 25 sq. für einen Abichnitt ber trivactioniste extlartes Pragment Teor alodysew xar alodyrwr in Opp. Aristot. Edit. Camot. Vol. VI. p. 483-511, jungft correcter

de mund. II, 510. M. Zahlreiche Specialine entare und Entgegnungen (Mpies Tube en Arenne ropou (Simpl. in Arist. Phys. F. 85) Ilee - 11 iou, Eunedondéous, Aquonoisous beliannes car e ber Studien bes Ariftoteles biefe Tomm i ihrem naturphilosophischen wie biologien Περί ζώων in 7 Buchern mu ber immerer Abtheilungen Nepi ran abronairan leze xai Hour, Mepi zavjoews, Mepi in Tear T - Bone υτων) bis in die fleinsten um entienen une chthum biefer Literatur veranschaulich ner re ungen und Ausjuge in Edit. In Atisic ίθων, Περί πυρός, Περ: κει ... יו סקעפנשי טפֿמדשי במו היציעניים. וב ιων (verloren Περί μετεώρα Dior Tepi κόπων, Περί litras Γε. oxiac mit einem Brudhing Den Tour oi bocircon, bie Stude aus ber Incremben - 4. en aos und aus serfrener und in mit Diog. L. V. 43 sc inner no Di ber Detailforideng bennen bei le eines tieffunigen Foriders mi an bennb befestigen bie und erhaltenen F and die Altian zepi guran anichaftlich begrändete vie bie Anatomie w opac nai tiju čilo weden zal toù- A eine mebicinifde 8 und befte ber eing th 2 burdweg über in unvollständiger Fr. Bimmer p gezogen, bilben t t ift. 3bn le ·ıl 17Lilu8= Vir= · ; . Su · Kalle. Freundes Commentare sion Diog. L. Blutard be-Baben Hept Bien Περὶ εδρημάτων. Brobleme aller Art, tiefe (an Nikanor und Mon. Rh. I, 972) foloffen me bon 230,808 Sinnzeilen S. 459. II, S. 5) haftete

burch Collationen von A. Brandis und Kr. Wimmer, wel bie Untersuchung über bas Gefühl an eine Kritit ber zahlreichen abweichenben Beschlüffe alterer Philosophen fnupft. Gine vollstand Kenntniß bieser Doctrin gewinnt man aus ber zuerst lateinisch M silio Ficino interpr. Venet. 1516. Fol., bann als Origina von V. Trincavellus (mit Alexandri Aphrod. Quaestt. Ve 1536. Fol.) und am Schluß ber Ausgabe Theophrafts op. Opol Basil. 1541 ebirten Metaphrase Two Ocoopastov Mepi als σεως χαλ φαντασίας bes späten Reuplatonifers Briftia: Lybos. Ginen fritischen Blid widmete biefer in arger Textet fassung befindlichen Gabe zuerst M. Philippson. — Ganz ge an Zahl und Gehalt bieten die Fragmente aus ber Ethit (ev 'Ηθιχοίς Plut. Pericl. 38. Olympiod. in Plat. Phileb. p. Stallb.), welche ihn burch ben Sat, bag außere Buter und C bem harmonischen Zusammenwirken ber Tugend und Weisheit fehlen burften, in die Gemeinschaft bequemer Moral und Gubam fest, tein rechtes Bilb. Mit einigen Bruchftuden find verzeichnet Titel Nepi nadov, woraus vermuthlich bie Notiz über bie War barteit der Tugend bei Simpl. in Categg. F. 7. 8., Durpiois άμαρτημάτων Μ. Antonin. II, 168. Basil., Περί κολακείας At VI, 254 wahrscheinlich unabhängig von ben Charafterbilbern, / ήδονης (ώς 'Αριστοτέλης) ibid. XII, 511. 526. Olympiod. 1. 1.. 1 εὐδαιμονίας (τῆς θείας Diog. L. V, 49) Athen. XIII, 567. de fin. V, 5. (Περὶ σωφροσύνης — παραφροσύνης Diog. L. V, Περὶ μέθης, mit bem Ερωτικός (ἐν τῷ Περὶ ἔρωτος Strab. X, 4 öfter von Athenaos citirt. Ginen bebeutenben Raum in fei Nachlaß nahmen die philosophischen und bistorischen Werte über litit und Gesetzebung ein: Пері της αρίστης πολιτείας, Περὶ β λείας an Rasanber bei Plut. Themist, 25. Dionys. Hal. Antiqu p. 1022. R, 6 Bücher Πολιτικών, 4 Πολιτικών έθων, 4 Πολιτι τῶν πρὸς τοὺς χαιρούς (Diog. L. V, 45. Harpoer. v. Ἐπίσχοπ 3 Nouoverwo und 24 Nouw in alphabetischer Berzeichnung, Harpotration v. Papuaxão bis jum 15. Buch citirt. Cic. An. V, 4. Hier spielte nach bem Borgang bes Aristoteles bie schöfte bes Oftralismos, bem zuerst Theseus verfiel. Schol. 1 Tim. 30. Eustath. ad Iliad. I, p. 782. Darans eine Epitomi 10 Büchern und bas Ercerpt aus Platos Politie in 2 Büchern. D L. V, 43. 44. Daß ber unter ben ariftotelischen Werken verzeich Olxovoucxós, ein knapper, schulmäßiger Bortrag von Borfchri über die professionelle Saus- und Landwirthschaft, bem Erefier angel ift Irrihum bes Epitureers Philobemos, ber einzelne Bartien u lich wieberholt und mit gewöhnlicher Oberflächlichkeit abzufertigen fi

'Ηθεκοί χαρακτήρες, von Theophraft nach vollendetem Lebensjahre auf Grund einer reichen Erfahrung und des Studiums menschlichen Natur zu Rut und Frommen der Jugend au Polygeschrieben — salls die Zuschrift an Stelle des Prosmiums ursprilich ist — enthielten die Schilberung und Kritik der mannissalt Tugenden und Laster, wie sie in Hellas vornehmlich in der δραλέα vortraten, κατά γένος ober in Gruppen nach ihrer Berwandtschaft

wiffenschaftlicher, reicher Ausführung ber Stoffe mit mimisch-bramatifder Beweglichkeit. Bon biefem fleifig gelefenen, mabriceinlich lange wor Euflathios zerfallenen Wert (in Iliad. XIII, 276 γαρακτήρος, bivious de τινας και Θεόφραστος έξετυπώσατο) besiden wir binsichtlich ihrer Echtheit und Urfprünglichkeit feineswegs geficherte Stude, gegenwärtig noch immer nur 30 ober, wenn man bie zwei Rumern bes 5. Capitels ber überlieferten Reibenfolge trennt. 31 Charafteris men und zwar nur von Laftern in heillofer, lückenhafter Textesverfaffung. Rein einziges Eremplar tommt ber theophraftischen Form nabe; die compendiare Fassung weist am klirzesten ber Monacensis, am vollständigften ber von Siebentees verglichene Palatinus nach, ber jugleich treu und am lesbarften ift, jeboch ohne bie 15 erften Charafterbilder. Die übrigen, barunter ein Vaticanus und ein Florentinus, ichmanken in ber Mitte. Der Conjecturalfritik verbleibt bier nach E. Foß und ben trefflichen Arbeiten von E. Meier ein weites Relb. — Auch alle übrigen, in lofer Berbinbung mit ber Philosophie Rebenben Disciplinen waren mit Geschichten bereichert: bie Mathematik (Περί ατόμων γραμμῶν, f. S. 33) und Aftronomie (4 Bücher Γεωμετρικών, 1 'Αριθμητικών, 6 'Αστρολογικών ίστοριών), bie Rhetorit, wofür er felbständig umfassende Studien in rednerischer Literatur gemacht hatte (Περί δητορικής, Περί τεχνών δητορικών είδη ιζ, Παραγγέλματα ρητορικής, Περί λόγων δικανικών, Περί προοιμίων, ενθυμημάτων, παραδείγματος, προθέσεως και διηγήματος, Περί bmxploewς — 'Εγχώμια θεων), gefolgt von einer Stil und Composition ber Autoren musternben, Aristoteles erganzenben Stubie Περί Micros, woraus Dionys von Halifarnaß ben größten Gewinn 1993. Dionys. Hal. de Lys. 24. M. Schmidt De Theophr. rhetore p. 37 sq. Ein Commentar Napà the defiv galt für aristotelift ober für Eigenthum ber Schule. Simpl. ad Categg. Fol. 6. Die sprachphilosophische Doctrin war εν τω Περί τοῦ λόγου στοιγείων niebergelegt. Simpl. 1. 1. F. 5. Ammon. de interpr. F. 53. Venet. Seine Poetik begleiteten die Abhandlungen Neod xwuodias und Neod redolov (Athen. VI, 261. VIII, 348), seine Musik in 3 Büchern, woraus ein längeres, nicht gesichertes Bruchstud bei Porphyr. ad Ptolem. Harm. p. 241 - 244. Wall., Schriften Περί ενθουσιagwoo ober über bas 3. Princip ber Mufit (Trauer, Luft, Enthufiasmus) und vermuthlich auch eine Geschichte ber Mufit und ihrer Birtuofen. Diog. L. V, 47. 49. Plut. Quaestt. symp. p. 623. Bu · Dialogen (Basil. M. Epist. 167. — 'Ερωτικός, Μεγαρικός. Καλλισθένης η περί πένθους, bem Antenten bes unglücklichen Freundes gewidmet, Cic. Tusc. III, 10. V, 9) gefellten sich Commentare (6 Bilder Υπομυημάτων Αριστοτελιχών η Θεοφραστείων Diog. L. V, 48), zu Memoiren (Ιστορικά υπομνήματα, von Plutarch beunst, philosophisch Περί εστορίας) literarhistorische Baben Περί βίων in 3 Θιάφετη, Περί των σοφων, Περί έορτων, Περί εύρημάτων. Spruchwörter, in mehreren Buchern betrachtet, Brobleme aller Art, Thefen, Controverfen, Aporien, enblich Briefe (an Nifanor unb Bhantas, Diog. L. V, 37. Schol. Apollon. Rh. I, 972) ichloffen ben Rachlaß, ber ftichometrifc bie Summe von 230,808 Sinnzeilen ergab. Auch an anderen Schriften (1, S. 459, 11, S. 5) baftete die Autorität Theophrafts.

Theophraft erscheint als bie barlegenbe, erganzenbe und berichtigenbe Band seines großen Lehrmeisters, selbftfcopferifc vornehmlich in Biologie besonders ber Pflanzenwelt, in Abetorit (Cic. orat. 51) und bistorischer Forschung. Man erkennt mehr bie Methobe, welche geschichtliche Kritif mit Actiologie und literarischem Detail verbindet, als bie Stufengange feines wiffenschaftlichen Birtens. Es gab teine Wiffenschaft, feine Runft, feinen Bunct ber Erubition. ben Theopbraft. folgend bem Beispiel bes Ariftoteles, nicht umspannte, bereicherte, flarte Ein feiner, imponirender Geift von lichtvoller Anschauung, bequemeren Lebensgenüffen nicht abgeneigt (Cic. de off. 11, 6. M. Schmibt De Theophr. rhetore p. 15), dabei wohlthätig, tugendhaft und von religiöfer Energie, bat er mit gaber Arbeitsfraft im Genuß geiftiger Buter bas bochfte Gut, im theoretischen Banbel bie bochfte Aufgabe bes Weisen erfannt, für beren volle, consequente und harmonische Aus führung er auf eheliche Freuben zu verzichten empfahl. Gin Bruchfille seiner Schrift Περὶ γάμου ap. Hieron. adv. Iorian. I, 47. Cic. de An. V. 4. 3m flaren Bewußtsein, daß bie aus Deffentlichkeit und pelitischer Gesellschaft gewonnene Bilbung jenseit bieser Beriode liege und in Wiffenschaft fich umgesette, bezeichnete er, xopogacog row 'Apearoreλους εταίρων, fich selbit mit bem Ramen σχολαστικός und gewann, zugleich durch dialektische Feinheit hervorragend, als Lehrer und Führer in alle Weisheit einen bebeutenben Ruf. Diog. L. V, 37 µadnai πρός δισχιλίους. Suid. v. Θεόφραστος. Sier empfingen Bhilosophen. Befdichtschreiber (Duris von Samos und fein Bruber Ennteus), Grammatifer (Braziphanes) und Staatsmanner (Demetries bon Phaleron) jeber bie feinem Jach bienlichen, in ihren Brinch pien wie in Methobe und Form fixirten Grabe ber Bilbung. Dem wie er bem Dichter und Rebner, so hatte er auch bem Philosophen bas Maß feines Bortrags genau bestimmt und unterschieben. Quintil III. 8. Schol. in Aristot. de interpr. p. 94. A. 16. Ammon. p. 108. B. 27 sq. Demetr. de eloc. J. 222. Dazu jene als göttlich gepriesene Gabe glanzvoller Rebe (divinus ille dicendi nitor), bie echt attisch zu sein ihren Stolz suchte, in rein wissenschaftlichen Werken kurz und gebrängt, in Dialogen, welche in aristotelischer Beiße von Broömien eingeleitet waren (προοίμια παντελώς άλλότρια των έπομένων Procl. in Plat. Parmen. I, p. 54. Coux.), in ethifden, biftorischen und afthetisch-fritischen Schriften mit Ausführlichkeit, fic lieblich und hell verbreitete, frei von affectirter Eleganz, im Ausbrud gewählt und scharf, in Composition loderer, einfach und turz in Sat und Beriobenbau. Cic. Brut. 46. Acad. post. I, 9. Gell. XIII, 5 suavitate homo insigni linguae pariter alque vitae.

Ausgaben: Die Schriften Theophrasis stehen zerstreut unter ben aristetelischen in Edit. pr. ap. Aldum, 5 Voll. Venet. 1495—1498. Fol. Die Charasterschilderungen sehlen. — in Edit. Basil. 1541. Fol., in Edit. Camotii Vol. Vl. Venet. 1552. — Beginn einer Kritis durch D. heinsins: Theophrasis Opp. 2 Voll. LBat. 1613. Fol. — Opp. et Excerpta librorum. Graece et lat. ad stem librorum edit. et script. emend., historiam et libros VI de causis plantarum confuncta op. F. Linkii, excerpta solus explicare conatus est J. G. Schneder, 5 Voll. Lips. 1818—1821., ein erheblicher Fortschrift in Texteschrift und Interpretation. — Opp. quae supers. omnia. Ex recogn. Fr. Wimmer. Tom. I. Hist. plantarum (c. apparatu crit. Vratisl. 1842) Tom. II. De causis plantarum

Tom. Hl. Fragmenta. Acced. Prisciani Lydi Metaphrasis in libros de sensu et de phantasia, Lips. 1854—1862. mit voranfgeschictem Conspectus var. scripturae et indice locupl. — Dibotscher Theophrast: c. lat. interpr. ed. Fr. Wimmer, Par. 1866.

Anegaben einzelner Schriften: Hist. planterum librl X cur. J. Stackhouse, 2 Voll. Oxon, 1813-1814. - De hist, et de causis plantarum c. Mellis pierisque phys. et interpr. Theodori Gazae, A. Turnebi, 8. Porti et D. Furlani emend. et graec. verbis accomodat. Cura J. G. Schneider, Lips. 1821. — Metaphyfica: mit Aristot. Metaphys. rec. A. Brandis, Berol. 1823. — Gharafterfchilderungen, feit Billis bald Birtheymer, ber querft bas Broomium und bie 15 erften Capitel veröffentlichte c. interpr. lat. Norimb. 1527, bis 1786, wo bie beiben letten Charestrictemen e cod. Palatino von Amadutius ansgefunden wurden, allmälig ang be lausente Sahl gebracht. Die Schilberungen 16—23 zuerst in Aristot. Opp. cur. Camotii, s. oben. — Theophrasti characteres rec., in lat. vertit, comment. illustr. J. Casaudonus, LBat. 1592. Edit. II. 1599. u. ö., erste kritische Arbeit. — rec. et illustr. J. F. Fischer, Cod. 1763. — c. addit. anecd., quae e cod. MSS. Palatino-Vaticano saec. XIV. descrips. P. Siebenkees, ed. A. Coez. Norimb. 1768. - nach einer vaticanischen Banbfcbrift mit frang, Anmertf. mb einem Discours prélim. sur la vie et les écrits de Theophraste von A. Retais, Bar. 1799. — ex librorum script. copiis et fide et doct. virorum coniecturis correcti. Ed. F. G. Schneider, lenae 1799. mit neuer Ordnung ber Abtheilungen. - ex optimis praesidiis suaque coniectura emend. et illustr. N. J. Bloch. P. I. Graeca et crisis. Alton. 1814. — rec., de notationum ingenio atque auctore expos., perpet. adnotat. illustr. atque indicem verb. adlec. Fr. Astius, Lips. 1816. — characteres V priores c. prooem. et XVI sequentium partibus etc. e cod. quondam Augustano descrips. Chr. Wurm, c. epil. ed. Fr. Thiersch, in Actt. philol. Monac. Tom. III. 3. 1822. p. 368—368. — characteres XV et Maximum Tyr. ex antiquiss. codd. accurate excusis emend, Fr. Duebner, in ben Ethici Graeci Par. 1840. 4. Reue Musg. publ. par M. Duebner 1866. — Kritische Ausg. von E. Foß, Lips. 1858. — ed. Eug. Petersen, Lips. 1859. — mit Philod. de vitiis lib. X. ed. L. Ussing, Hafn. 1868. — Schulausgg. von F. G. Schneiber Jenae 1800. A. Sahl Hafn. 1807. Fr. Aft Lips. 1816. F. Tafel Tubing. 1819. — Beginn einer Fragmentsammlung bei Fr. Wimmer. — De sensu et sensilibus fragm. ed. M. Philippson, in Tha Ergenz. Berol. 1831.

Uebersehungen. Bflanzenwerke lat. interpr. Theodoro Gaz. Tarvis. 1483. nnb mit ben lat. Uebertragungen ber meisten Stücke durch A. Turnebus, S. Bortns und D. Furlanus (Hannov. 1605) in der Ausgade von Schneider. — Naturgsschichte der Gewächse, beutsch mit Erläuterungen von E. Sprengei, 2 Thie. Alton. 1822. — Charatterschilderungen von E. Sprengei, 2 Thie. Alton. 1822. — Charatterschilderungen von E. Schultheß in der Biblioth, der griech. Philosophen 4. Bd. Jürich 1782., mit Anmerst. von W. Kotermund Jamb. 1791. 3. Hottinger München (1797. 1810) 1821. Ch. Rommel Breul. 1827. A. Hortung (mit Philodem) Leipz. 1857 mit abwischender Folge der Capitel, von Fr. Schniger und W. Dinder Stutig. 1869. — Abhandl. von den Steinen mit Anmerst. von E. Schnieder, Freib. 1807. — Lat. Commentar zu theophr. Wersen vom Kreter D. Phurlanos, Hannov. 1605. — Aritische und ereget. Veiträge im großen Stil von Meier in Halleschen Universitätsschriften 1830. 1834—1835. 1842. 1850. 1850—1851. (Opusce. acad. Vol. II.) und Foß De Theophrasti notatt. morum Commentatt. quatuor, Hal. et Altend. 1834—1836. 1861. — Gaben von C. Gesner, A. Klotz lenae 1761. Chr. Kuechler Spee. I. II. Lips. 1818. Numb. 1825, C. Orelli im Ind. schol. Turie, 1834, F. Schoeman im Ind. lectt. Gryphisw. 1839. F. Hanow in 2 Lip. Schriften 1860, 1861. A. Meinete, A. Raud und M. Ribbed im Rhein. Mus. R. X.XV, S. 129—146, zum metaphys. Bruchstück d. Usen er im Rhein. Mus. R. X.XV, S. 129—146, zum metaphys. Bruchstück d. Usen er im Rhein. Mus. R. S. XXV, S. 129—146, zum metaphys. Bruchstück d. Usen er im Rhein.

Erlauterungsfchriften: Biographie von A. Korals, f. Ausgg. — Til ber Philosophen: A. Hoffmann De lege contra philosophos inprimis

Theophrasium, auctore Sophocle Athenis lata, Caroliruh. 1842. — Jur Bürbigung (J. Ebert Diss. Siculae p. 71—76. und) E. Müller in der Gesch. der Theorie der Kunst, 2. Bd. S. 182 fg. — Schriften Theophrasis: H. Usener Analecta Theophr. Diss. Lips. 1858. — Ju den Pflanzenwerken: G. Sprengel und E. Meyer in ihren Geschichten der Botanik. — Kontopulos De physiologia plantarum secundum Aristotelem et Theophrastum, Berol. 1848. Belträge von E. Jessen in Jahns N. Jahrdd. 1857. S. 827 fg. und im Aheiu. Mm. XIII, S. 641 fg. — Ueber die Charaktere (das Prodmium betrachtet G. Sonntag, Lips. 1781. 4): Fr. Aft und C. Zell De Theophr. characterum indole ex Aristot. ratione repetenda Commentat. 1. II. Frid, Brisg. 1823. 1825. oder in Opuscc. acad. lat. p. 1—61. Dazu 2 Schulschriften von Aem. Binzger Raib. 1833. 1839. und die Dies. von F. Hanow, Lips. 1858. — Ju den Fragmentan 6 Commentatt. über Steine von A. Schwarze, Görlig 1801—1806. — zu den Bruchstüden über Logik A. Brandis im Khein. Mus. 1, S. 274 und in der Whandlung über die Ausleger des Organons S. 298., über die Physik Fr. Kern im Philot. XXVI., über die Gesche d. Usen er im Rhein. Mns. N. K. XVI., 470 fg., über die Theologie (A. Krische Die theol. Lehren S. 337—349): 3. Bernays Theophrass Schrift über die Frömmigseit. Ein Beitrag zur Keligionsgesch. 22. Berl. 1866. — Theophrasto rhetore, hallesde Schulschrift 1839. — Sprachschäe: Viete Blosse von Eheodoros Gaz. Venet. 1504. wieder Blosse zu Aristot. und Theophrast von Theodoros Gaz. Venet. 1504. wieder Blosse zu Aristot. und Theophrast von Theodoros Gaz. Venet. 1504. wieder Blosse zu Aristot. und Theophrast von Theodoros Gaz. Venet. 1504. wieder Blosse zu Aristot. und Theophras von Theodoros Gaz. Venet. 1504. wieder Blosse zu Aristot. und Theophras von Theodoros Gaz. Venet. 1504. wieder

Eubemos von Rhobos, nächst Theophraft ber vorzüglichte Schüler bes Aristoteles und von ihm angeblich mit ber Durchsicht und Beröffentlichung ber Metaphyfit betraut, war minber felbständig mb lieferung und Umfdreibung ber ariftotelischen Lebre, bag fpatere Commentatoren, um jene zu verfteben, fich an Eudemos manbten. Go gab Eubemos ben Ton ber Paraphrafirung bes Ariftoteles an. Dies with für die Physit des Rhodiers, die mindestens 3 Bucher umfaßte, burd zahlreiche Zeugnisse beglaubigt. Simpl. in Aristot. Phys. Fol. 18. 19. 21. 29. δ Εύδημος τῷ ᾿Αριστοτέλει πάντα κατακολουθῶν. 201 Εύδημος εν τοῖς έαυτοῦ φυσιχοῖς (befonderes Citat: εν τοῖς περί τόπου άξιώμασι) παραφράζων τὰ τοῦ 'Αριστοτέλους. Wie gewiffenhaft er hierbei zu Werke ging, erweist bie Thatsache, bag er, weil seine eigenen Exemplare bes 5. Buchs ber aristotelischen Physik von Ber berbnissen burch Abschreiber wimmelten, von Theophrast brieflich eine sorgfältige Abschrift erbat. Simpl. 1. 1. F. 216. Das Berbältuf bes Eubemos zur nikomachischen und großen Ethik berühren bie Ans führungen S. 33 fg. Simpl. in Categg. F. 43 'Apiototéans èv tok Εὐδημίοις 'Ηθιχοίς. Seine Bebeutung ale Berfaffer einer Anglett (ἐν ά τῶν Εὐδημείων 'Αναλυτιχῶν) erbellt aus dem Nebentitel Εὐδομου δπέρ των 'Αναλυτικών bei Alex. Aphrod. in Top. p. 70. Venel. 1531; zweifelhaft bleibt die Abfassung einer Schrift über die Rate gorien und die Hermenie. Das Urtheil und bie Frage mar gelegent lich im Tractat Neol défews berührt, welcher dem Inhalt nach von Theophrasts gleicher Studie wohl nicht verschieden war. Alex. Aphrod. ad Metaph. I, 6 Εύδημος σαφως εν τοις Περί λέξεως. Beiter be fcaftigte ben Rhobier bie Mathematit, bie Geometrie wie Arithmetit, bie Aftrologie und wahrscheinlich auch bie Physiologie und Anatomie bes menschlichen Körpers: Περί γωνίας, Γεωμετρικών ίστοριών und Αριθμητικής ίστορίας minbestens je 2 Bücher. Procl. in Euclid. P. 35. 92, Basil, 1533. Porphyr. in Ptolem. Harm. c. 7. 'Acrooke

run istopia (Περὶ τῶν ἀστρολογουμένων istopia) Clem. Alex. Strom. I, 14. Diog. L. I, 23. Εδδημος ἐν ταῖς ἀστρολογίαις e cod. Paris. 2328 in Crameri Aneca. Paris. I, p. 394. — Dem Gebächtniß bes entschlasen Freundes und Studiengenossen Eudemos von Appros, eines der Anhänger Dions und Befreier Siciliens, weihte Aristoteles um Dl. 106, 4. 353 den Dialog Εδδημος über die Univerblichseit der Seele. Plut. Dio 22. Cic. de divin. I, 25.

Endemos (1, 47 fg. 55 fg. 62): Eudemi Rhod, Peripatet, fragm. quae supers. colleg. L. Spengel, Berol. 1866. Edit. II. 1870. — A. Brandis im Myein. Muf. I, S. 245. 272. 283. A. Stahr Aristotella II, S. 189. und C. Sprengel Geschichte ber Medizin, bearbeitet von J. Nosenbaum S. 442. — Eudemos von Appros: B. Arifche in ben Götting. gel. Anz. 1834. 6. 1893 fg. Die theol. Lehren S. 15 fg.

Rlearch aus Soli, anberen Schülern bes Aristoteles ebenbürtig, Entomiast Blatos, erscheint in bem fragmentarischen Bestand seiner Literatur mehr als Sammler als mit Philosophie beschäftigt. Er wich von den Lehren der Peripatetiker ab (πολλά τοῦ περιπάτου παρέτρεψε Plnt. de fac. lunae 2) und hinterließ eine Reihe von Schriften, die seinen Fleiß und bas Interesse an Ethik sowie Beift und Wit verrathen. Bon ungefähr 90 Bruchstuden liefert mehr als 70 fein Bewunderer Athenaos. Athen. XV, 701. VI, 275 διά τὸ σφόδρα μοι είναι προσφιλή. Dem Entomion Platos, beffen Bolitik er mit bem Blick bes Mathematikers musterte (Nepi rwv εν τη Πλάτωνος πολιτεία μαθηματιχώς ελρημένων Athen. IX, 393. Diog. L. III, 2), reihen sich die Tractate Neoi φιλίας und Neoi παιδείας an, woselbst die indischen Symnosophisten figurirten. Diog. L. Provem. 9. Athen. VIII, 349. XV, 697. Sein Hauptwert Bim ober Пері Bim in minbeftens 8 Buchern verbreitete über Berricher, Staatsmanner (Περί 'Επαμινώνδου Athen. XIII, 590), Dicter, Künstler und Gelehrte (εν 'Apxeoida Schol. Plat. p. 451. Bekk.) ein seltenes, jum Theil abfituses Wissen aus Geschichte, Biographie und Culturhistorie. Eine andere Seite bes literarischen Berichts erschloffen mehrere Bucher Lowrexav, Erzählungen aus Mithe und Geschichte mit philosophischen Reflexionen. Athen. XIV, 639. Schriften über Räthsel und Spruchwörter als philosophische Stoffe, über ben Schlaf, ben panischen Schred, über sandige Einöben, wo ben Quellen bes Ril ein Bort geschenkt war, über Beinarten, über Stelete, über die Bafferthiere und ben Zitterfisch mochten viel Reues und Interessantes aus eigenem ober entlehntem Biffen bringen, sowie er auch Steine gebaren ließ. Im bekannteften blieb fein Tepriduc, ein munterer und witiger Dialog über die Schmeichelei mit der Figur des Gergithios, des beruchtigsten unter ben Schmeichlern Alexanders b. Gr. Athen. VI, 255 - 257. Rein in Sprache, gelenk, reich und annehmlich entbehrt ber Bertrag Klearchs nur bes Mages und artet in Manier und affectirte Cleganz aus.

Rleard; E. Röpte in ber Berliner Gratulationsschrift 1855. p. 6 sq. — Bragmentsammlungen von I. B. Verraert Diatr. inaug. de Clearcho Solensi, Sandari 1828. und C. Mueller Fragm. hist. Graec. Vol. II, p. 302—327.

Difaard aus Messana in Sicilien, Bubbrer bes M teles in Gemeinschaft mit Theophrast, Aristorenos und S flibes Bontitos, glangte nach bem einstimmigen Urtheil bes ? thums burch ben Reichthum vielseitiger, erlefener Belehrfamteit burch sein herrliches Lehrtalent, und lebte bis über Dl. 122, 4. binaus. Seinen Rubm als eines großen Beripatetikers von imme Wissen in Historie (loropexwedtov) hat Cicero, ein eifriger seiner Schriften, voll Bewunderung für alle Zeiten befestigt. De legg 6. Tusc. I, 31 deliciae meae Dicaearchus. De off. II, 5. Epis. Att. II, 2. Ditaarche Schriften gingen auf Philosophie und die ! rifden Wiffenschaften, auf Geschichte und Antiquitaten, Biographie Literarhiftorie, auf Geographie, zulett gelegentlich auf homerische R Minber als man erwartete find aus Cicero bekannt die beiden ! loge Περί ψυγής Κορινθιαχός und Λεσβιαχός in je 3 Büchern betitelt nach bem Ort, wohin bas Gesprach verlegt ift. In ienem gemählter Scenerie war ber Nachweis von ber Nichtexistens ber C in jener von den älteren Philosophen gelehrten Bedeutung und ber alleinigen Herrschaft bes Körpers, im Λεοβιαχός von ber S lichleit ber Seele, ben Urfachen und Arten ber Mortalität unter Menschen geführt. Cic. ad Att. XIII, 32 Перд фυχής utro velim mittas. Tusc. I, 10. 31. Plut. adv. Colot. Tom. X, p. R. De off. II, 5 de interitu hominum, Doppeltitel bes Λεσβιε Ele Τοοφωνίου κατάβασις in minbeftens 2 Buchern, jugleich von cero für seine tusculanischen Disputationen erbeten, ging als läufer diefer Beisbeit. Cic. ad All. VI. 2. Athen. XIII, 594. I 641. Περί μαντικής, worin Difaarch mit Aufhebung ber übrigen L nur bie Divination κατ' ενθουσιασμόν και δνείρους zuließ. Cic divin. I, 3. 50. Plut. de plac. philos. V, 1. Unter ben hiftori Schriften gewann wegen ber Kürze, Klarheit und Sorgfalt ber 5 ftellung bie weiteste Berbreitung sein Bioc Eddidoc, welcher in 3 dern bas bellenische Dasein in seiner historischen Entwidelung ben mythischen Zeiten bes Kronos, sobann bie Geschichte ber Star ihre Erhebung im Perfertampf, ihren Sobestand und Berfall unt politischen Beränberungen burch Alexander ben Großen, das Ste und Brivatleben, die Sitten und Institute ber Bildung, ben Cult bie offentlichen Festspiele ber Nation und ber Staaten, enblich Dentmäler ber Runft und Literatur beschrieb und erlauterte. Cic Att. XIII, 49 libros mihi, de quibus ad te ante scripsi, V mittas, et maxime Φαίδρου Περί θεῶν et (scil. Βίον) Έλλε Athen. XIII, 557. Porphyr. de abstin. IV, 1 συντόμως τε xai dxpisac. Hier fanben Aufnahme bie einzeln citirten Node ('Αθηναίων —  $\Sigma \pi$ αρτιατών), διε Βίοι 'Αθηναίων, Κορινθίων,  $\Pi$ vaiw und wofern nicht bie geringe Zahl ber Bucher Bebenken et auch bie Βίοι φιλοσόφων (ποιητών — Περί 'Αλχαίου augleich erege Athen, XV, 666. Schol. Aristoph. Pac. 1243), sicher aber bramaturgischen Schriften (Acdaoxadiae), die Grundlage seiner In angaben zu den Tragitern (Υποθέσεις είς Σοφοκλέους και Εύρι μύθους Sext. Emp. adv. Mathem. III, 3. s. Argumenta Sopt Oed. Tyr., Eurip. Rhesi) und zu Aristophanes (Argum. Ran.), Διονυσιαχών αγώνων Schol. Aristoph. Av. 1403, bie Gaben

: Feste und Rampsspiele, Περί αγώνων μουσιχών (Περί μουσιχής) v. Exóliov, bet Havadnvaixóc (Schol. Aristoph. Vesp. 544) loμπιαχός. Athen. XIV, 620. Diefes herrliche Buch, verein Borbild für gleiche ober verwandte Arbeit (S. 117. 118), m Σύλλογοι πολετικοί, barunter namhaft ber Τριπολιτικός (I, ) über die beste, aus den Brincipien der Monarchie, Aristotratie motratie verbundene Staatsform, und ein Brief an Aristo: Cic. ad Att. XIII, 32. Athen. IV, 141 Fragment über bitien ber Spartaner. Als Autorität in Geographie, pornehm-Chorographie und Beriegese mit Eratofthenes verbunden 1 Bolbbios und Plinius gewürdigt, hat Difaarch im Auf-· Ronige in den Καταμετρήσεις των [έν Πελοποννήσφ] δρών en ber Berge, in ber The neplodos bie Geftalt und bie Theile e, bie Entfernungen vom Taurus bis zu ben Saulen bes Heurchmeffen, für ben Ril einen westlichen Ausfluß angenommen Biffenschaft mit manchem Ergebniß bereichert, bas Eratofthenes t. Suid. v. Accalapyos. Io. Lydus de mens. p. 114. R. Att. VI, 2. Strab. II, 104 sq. III, 170. Plin. Hist. nat. 65. Agathem. init. Gemin. I, c. 14. Den Berluft biefer vermögen 3 aus gemeinsamer Quelle geflossene größere Brudie schwierig und verberbt, keine gang gesicherte Gewähr bieten, ersegen. Das 1. Stud, im cod. Parisinus supplem. ithoeanus) und im Apographum Vaticanum Fol. ber Auffchrift 'Αθηναίου Σχώμματα καὶ όδοὶ καὶ περίπλους. t fich über Attila, Bootien und Euboa mit besonderer Hervorber charakteristischen Fehler ber Ortschaften und Bewohner, alsyponepolia ber Oropier, bes poovog ber Tanagräer, ber ia der Thespier, der adsovefla der Anthedonier, der adasovela täenser, und tritt in lockere Berbinbung mit dem 3. Fragment felben Sanbichrift, worin ber Berfaffer bie Grunbe angiebt 2), weßhalb er Theffalien in bie Beschreibung Griechenlands mmen babe. 3m 2. Stück e codd. Gudiano et Parisino to die theffalische Stadt Demetrias und ber Pelion beschrieben, laarch für den höchsten der Berge bemaß. Untersuchungen end-Theol the ev 'llie duotas (Athen. XIII, 603) mochten hon Studien entstammen, die gelegentlich fogar die Lesart pruften, ter äolische Formen nachwiesen und im Anschluß an Zophros es die Anagnose bes Dichters im Golischen Dialett empfahlen. n Suid. und Eudoc. p. 133 genannte homonyme Grammatiter, ς 'Αριστάρχου aus Lakedamon (lies 'Αριστοτέλους), ift falscher uß aus Apollon. Dysc. de pron. p. 60 φασὶ δὲ καὶ τὸν ρχον ασμένως την γραφήν τοῦ Διχαιάργου αναδέξασθαι (Better faodai), verglichen mit Anecd. Rom. ed. Osannus p. 5 ήσιν αναγιγνώσκεσθαι αξιοί Ζώπυρος δ Μάγνης Αιολίδι διατὸ δ' αὐτὸ χαὶ Διχαίαργος. Bei bem Stand ber fragmenta-Literatur bes Messaniers (75 Rumern) wird ein Urtheil über Milftischen Charatter zurückgehalten. Man barf auf Grund ber lungen Ciceros voraussehen, daß Dikarch, wie er kurz und t, lichwoll und mit Sorgfalt schrieb, auch fritisch versuhr und l darzustellen wußte.

Difäar c. Dicaearchi Mess. quae supers. compos., ed. et illustr Fuhr, Darmst. 1841.. eine steißige Arbeit mit gehäuster Ernbition und dre Commentar. — Fragmentsammlung von E. Müller Fragm. hist. Graec. Vop. 223—268., die geographischen Bruchfide, oft mit den unchten metril Sachen edirt (S. 202), jugleich mit Modisiationen der Artist äber Disaer dess. Geogr. Graec. min. Vol. 1, p. 97—198. Prolegg. p. 51 sq. — Diali Kr. Schmidt de Berachidae Pont. et Dicaearchi dialogis deperditis, Gress Schwisch. 1867. — Ueder den Teixodurixos Fr. Basson im Ind. lectt. Vr. 1829. und jugleich über sammtliche Schriften mit besonerere Sorgfalt Kr. Of in Beiträgen zur griech, und röm. Literaturgesch. 2. Bd. Cassel 1839. — M. torga Die Ansichten des Disäarch über den Ursprung der Gesellschaft nebst klarung seines Fragments dei Stephanos von Byzanz, in Mélanges gréco-rom de l'acad. de St. Pétersd. Tom. 1, 1850. — A. Buttmann De Dicaea elusque operidus, quae inscribuntur Bios Eddisos et Anagaea, Eddison Brogs. Rachtrag Prenzl. 1835. — F. Naeke Dicaearchus provernen und Bios Eddisch; im Rhein. Mus. 1, S. 40 fg. Rachtra 158 fg. oder in Opusce. philol. ed. Th. Welcker-Vol. 1. — Die homer. St. Dies Hom. 1, p. 84 sq.

Heraklibes aus dem pontischen Heraklea, gebildet von Bla in bessen Auftrag er bie Gebichte bes Antimachos sammelte und ein Zeit in Abwesenheit bes Meisters bie Leitung ber Atabemie füh bon Spenfiph und Ariftoteles, verließ verlett wie es fceint bi bie Wahl bes Xenofrates jum Scholarchen Athen und ftiftete n seiner Ruckehr aus bem Bontos eine eigene Schule. Nivak tor d Πλάτωνος ed. a Fr. Buechlero pp. 6. 8 ετερον περίπατον ι διατριβήν χατεστήσατο. Diog. L. V, 86. Cic. de nat. d. 1, 1 Prool. in Tim. p. 28. Ueber fein Leben, bas über Dl. 112 him reichte, und feine literarische Wirksamkeit, die fo rathselhaft erschein baß jebe Kritit auf Wiberspruche gerath, erftatteten Bermipp, D metrios Magnes und Sotion Bericht. Blato, beffen phiff Dogmen er befampfte, in ber Beife zu philosophiren, in Feinheit Glanz ber Sprache, vielleicht auch in Schönheit und Reuer bes Gel verwandt, in vielseitiger Erubition und schriftstellerischer Bebeut jeboch ben Beripatetitern ahnlicher, hat er ben gesammten Ginflut! platonischen und aristotelischen Schule zur Bereicherung bes Biff in Philosophie, wofür er am wenigsten Kraft besaß, in Sistorie, 🕮 thum und Literargeschichte, in Rritit und Exegefe, in Grammatit, und Mufit entboten. An ber Spite feines unvollständigen Sont verzeichniffes bei Diog. L. V, 86 fg. stehen Dialoge ethischen Infa von Broomien eingeleitet, welche in feinem inneren Zusammen mit ber Handlung ftanben (Procl. in Plat. Parmen. 1, p. 54. Cons Περί διχαιοσύνης in 3 Büchern, vom Spikureer Antobor angeging (Diog. L. V, 92. Plut. adv. Colot. 32), Hept dudoeiac, Rept νης und Περί σωφροσύνης, bie beiben letten mit komischer, M εύσεβείας. Περί έξουσίας und Περί των καθ "Λιδην mit tragiff Einkleidung, und in gleicher Form vermuthlich der physische Zop στρης und ber Aβαρις. Plut. 1. 1. Bekkeri Anecd. Gr. p. 14 178 εν δευτέρφ λόγφ των είς του Αβαριν αναφερομένων. 🚾 Quint. fr. III, 5. Bofibonios bei Strab. II, 98. Plut. Queme adul. 1. Mitunter ging bie Scene tragitomifc, wenn Billofoff Felbherrn und Bolitter bas Gesprach führten. Diog. L. V, 88 Alle übrigen Schriften (in Summa ungefähr 60) ethischen (Nep) 4 κ, Περί εδδαμωνίας, Περί νόμων, Περί της άρχης) wie phyfischen ryuments (Περὶ φύσεως, Περὶ νοῦ, Περὶ ψυχῆς, Περὶ εἰδώλων πρὸς μάρριτον, Πρός τὰ Ζήνωνος u. a.) waren vermuthlich nicht bialoή. Aus den Προσπτικά scheint Cicero de divinatione geschöpst haben; burch die Legende von der burch empedokleische Runft dem hm wieder gegebenen Agrigentinerin gewann die Schrift  $\Pi$ eod the we Stif. Diog. L. provem. 12. VIII, 67. Plin. Hist. nat. VII, !. Filt mufterhaft galten Cicero bie politischen Werte bes Boutis, an beren Stelle feit Eragius bas von Schneibewin in 11 mbidriften verglichene Ynduvnua ex two Hoax deidou Novπολιτειών fich breit macht, im Parisinus 1657 (A) que m 16. Jahrhundert, bem ein Leidensis (B) sehr ähnlich ift, im aticanus 998 (C), bem besten von allen aus bem 15., sowie im trisinus 1693 (a) aus dem 14. Jahrhundert, der vornehmsten in einer zweiten Sanbichriftenfamilie, Die weit mehr Ausfälle und den trägt. Hier wie bort ist Heraklibes mit Aelians Moexidn τορία, in A (Εκ των Ηρακλείδου περί πολιτειών 'Αθηναίων) abgu als Fortsetzung besselben verbunden. Welder sab in diesem t ein Befuge aus mehreren Schriften bes Pontikers, bergleichen k nach bem Zerfall biefer Literatur im Mittelalter als Fragmente t Ellogen zerftreut umliefen, vornehmlich aus ben Buchern Nepe w und Περί του εν Ελλάδ πόλεων, im Titel aber bie Hand Stomators; Schneibewin eine unvermischte, die alte Ordnung ahrende Compilation aus ben Bolitien des Ariftoteles mit Beronng ber reinen und fraftigen Farben bes Meisters, endlich E. iller, der als Norm der Eintheilung der beraklibischen Politien Aweige und Berwandtschaften der Bölker und die Aehnlichkeit ihres milden und privaten Lebens erkannte, ein ungeordnetes Machwerk Mogare aus Fragmenten bes Heraklibes auf aristotelischem Grunb. tilg und vertrodnet birgt bas Ercerpt Wichtiges neben Unwichtigem in rathselhafter Dunkelheit und gewährt tein Bild von bem schriftmiden Werth bes Pontifers, ben Fulle, Farbenschmud und ein Adlebener Stil zum hvyarwren eigen war. Diog. L. V, 89. ad All. XV, 4. 13. 27 Hpaxleidiov. XVI, 2. 11. 12. Die tegetil mehrten die Schriften Περί νήσων, von Harpocr. v. Στρύμη Philoftephanos beigelegt, Κτίσεις ίερων (Περί γρηστηρίων Etym. τ. τ. Πεπηγθαι) und Περί των εν Ελλάδι πόλεων Apollon. Hist. mir. die Literarhistorie 2 Bücher Περί βίων, 2 Bücher Περί της 'Ομήρου Hoodov ήλικίας, Περί Πυθαγορείων, von Jamblichos genütt; Thatsachen ber Boefie, bes Dramas und ber musischen Runst lehrten Studien Περί ποιητικής και των ποιητών, 2 Bücher Περί μουσιhie Συναγωγή των έν μουσική, woraus ein Fragment über Terpan= bei Plut. de mus. 3, ber biese vermuthlich gegen Aristorenos wistrende Schrift nützte und im Excerpt bewahrt (R. Westphal thiche Harmonit S. 53 fg. 179 fg.), 3 Büchern Περί των παρ' τώδη χαί Σοφοχλεί, Περί των τριών τραγφόσποιών. Seine Exegeje Philosophen und Dichter bezeichnen 4 Bücher Hoandeirov exprhoewv We Εξηγήσεις πρός Δημόχριτου, 2 Βάφει Περί 'Αρχιλόχου καί pou, 2 Bucher Λύσεων Ομηρικών. Beispiele Schol. Il. β 649. 36. v 119. Rhetorif trug sein Protagoras vor, wo vermuthlich ein

Raum für Empfehlung bes ariftotelischen Stils gegen bie Rhetvrenfoule war. Wie er mit feinen Gegnern im Beripatos ftanb, lebrt bie von bort verbreitete Rachricht von einer Falfchung ber Literatus burch ibn. Go foll er Chamaleon ausgeplunbert, einen falfden Thespis gedichtet und mit Sophofles einen Betrng erfahren haben. Bentl. in Phal. p. 281 sq. Diog. L. V, 92. Heraflibes befaf ein bobes Dag von eitler Selbstänbigfeit. Wenn nun ber Gegenstant! oftmale jum Bortrag mbthifcher, finbifcher Erzählungen, jum Auf bieten von Drakelweisheit, Traumerscheinungen und Beiffagungen ein lub, so bak ihn ber Borwurf untritischer Reife, eines nagado Foldroc. μυθώδης und πλασματίας treffen tonnte, so bat er gleichwohl burd ben Reichthum seines Wissens imponirt und ben Ramen eines εστορικότατος verbient. Diog. L. VIII, 72. Cic. de nat. d. I, 13. Plut. Cumill. 22. Athen. XV, 701. Die Forschung scheitert bisweilen an Homonbmen, barunter Herallibes Bontitos, Grammatiler und Berfasser ber Aéoyai, ein Schüler bes Dibhmos, und ber Diortiel Somers Beratlibes aus Milet vermuthlich aus bem 1. Jahr bumbert n. Chr. Schol. Il. & 178. Eustath. ad Iliad. & 178. # 325. Crameri Anecd. Oxon. I, p. 95. Der 'Hoanlidn; δ Konτικός bei Apollon. Hist. mir. 19 ift burch Berwechfelung bes trub schen mit bem pontischen Beraklea eingeschmuggelt und kein anberei als ber unsrige, & Adarweixos bei Strab. XII, 541.

Heraclidis Pont. Lovan. 1828. 4. — E. Des wert De Heraclide Pont. Lovan. 1830. — Hoovguliet De vita et scriptis Heraclidis Pont. Lovan. 1838. 4. — E. Des wert De Heraclide Pont. Lovan. 1830. — Hoovguliet De vita et scriptis Heraclidis Pont. LBat. 1858. — Fragmentfammlungen von E. Mülter Fragm. hist. Graec. Vol. 11, p. 208—2022. und mit Aeliani Var. hist. etc. Lips. 1866. — Politien: Edit. pr. Perusetif. Rom. 1545. mit Aelian und anderen Stüden. — ed. N. Cragius, LBat. 1601. 4. mit ver Schrift De republ. Lacedaemoniorum, wiederholt 1613. 1621 nud is. Gronovii Thes. antiquitt. Tom. VI. — emend. et illustr. D. Koeler, Hat. 1804. — ed. A. Korafs, mit Aelian im Prodr. det fellen. Biblioth. Par. 1605. — fetitisch durch Schneidewin: Heraclidis Politiarum quae extant. Rec. discomment. illustr. Gotting. 1847, woselbst p. 69 sq. der handschristliche Berichtig deutsche Von E. Bolthausen, mit D. Kölere frit. und erstärenden Um. merst. Leng. 1801. — Erläuterungen von Graßhof in Jahns Jahrdd. 1828. ©. 172. E. Fr. Hermann im Ahein. Mus. R. II, E. 600 fg., vornehmilde von G. Belder im Rhein. Mus. V, G. 113 fg. At. Schriften I, G. 451 fg. und H. D. Dünker im Bhitol. XIX. — — Jur philos. Literatur U. Bodh Belge. 324—336. — Dialoge: Fr. Schmidt De Heraclidae Pont. et Dicaearchi Glalogis deperd. Breslauer Schulschrift 1867. — Literachistorische und hom. Studien Reine fe Com. III, p. 60. Seugebusch in der Diss. Hom. I, p. 79—824. und Fr. Dsan De Heraclide, Homerl carminum diorthota. Quaesti. Hom. Parkgill, p. 17 sq. IV, 14 sq. Giss. 1853. — Ueder die Homonymen (f. die Grammentifer und Gommentatoren § 39. 1) Schleiermacher im Mus. der Alterthumsa. I, S. 362 fg. 398. Des wert p. 28. 178 sq. und Fr. Dsann.

Bhanias (Θανίας ober Φαινίας, Bait Organ. I, p. 40) ein unmittelbarer Schiler bes Aristoteles und salls Ammonisch nicht täusch, einer ber frühesten Commentatoren ber logischen Schisten bes Meisters, sand besonders in Geschichte, Literarhistorie und Raimbinne seine schriftsellerische Aufgabe. Ammon. ad categg. F. 9 Eddyweit xai Gaviaς xai Θεόφραστος xard ζήλον τοῦ διδασχάλου γεγραφηματίκτηγορίας xai Περὶ έρμηνείας xai 'Αναλυτικήν. Geine Schrift Hepl

puraveau Epeciau, chronologisch wie es scheint unter bequemer Zummenstellung mit den attischen Archonten, war nach A. Böcks bermuthung Quelle für den Urheber des Marmor Parium. Athen. Ill, 333. Einem besonderen Zweck mochte die Geschichte der Thransen Siciliens und die 'Avarpéaus τυράννων έχ τιμωρίας dienen. Athen. VI, 231. III, 90. Auf dem Gebiet der Literarhistorie stehen ververe Bücher Nept ποσητών, Περί των Σωχρατιχών und Πρός τοὺς πρωτάς. Athen. VIII, 352. XIV, 638. Diog. L. II, 65. VI, 8. Seinen Studien in Botanit (Περί φυτών, bis zum 7. Buch bei Athen. 1, 64) scheint Theophrast im Brief an den Eresier Beachtung geschent zu haben.

Bhanias (f. Gomperz in Jahrbb. für bas öfterr. Gymnafialw. 1866. 5. 701): Bruchftude bei Ebert Diss. Sic. p. 76—90, in 40 Rumern bei C. Ratter Fragm. hist. Graec. Vol. II, p. 293—301. A. Branbis Schol. in Uristot. p. 28. Not. und im Rhein. Ruf. I, S. 271. — Epigramme eines Phasitas (S. 242) in Brunds Analetten II, S. 52 fg. und in Fr. Jacobs Austhal. II, p. 58 sq.

Chamaleon aus bem pontischen heraklea ift minber burch **φίιο** for the first of the fi W. 84, Meod Bew Clem. Alex. Strom. 1, 60. Chamaleon ober Theophraft  $\Pi \epsilon \rho i \, h dov \tilde{\eta} \epsilon$  Athen. VI, 273 — als auf literarhistorischem Gebiet namhaft. Sein Landsmann und Gegner Heraklibes soll in für Arbeiten über Homer und Befiod compilirt haben. Diog. L. V. 92. Die Angabe aus Heraklibes bei Plut. Pericl. 27 kehrt ieboch wieder aus Chamaleon bei Athen. XII, 46. Daß Chamaleon enblofe Müben zur Klärung und Ordnung ber Dichtergeschichte aufbot, wird aus einer reichen Titel- und Notigenliteratur vornehmlich bei Mibenass erfichtlich: über Thales und Zaleutos, über bie Phthagoreer Architas und Klinias, über Archilochos, Mimnermos, Phothlibes, Steficheros, Allaos, Sappho, Analreon, Pinbar, Simonibes und Lasos med hermione, über Thespis, Aefcholos und Sopholles, über bie Romiter Aristophanes und Plato und bes letteren Schüler Spheribes Bolitry, fammtlich Abtheilungen eines großen literargefchichtlichen Bertes, bas wahrscheinlich auf ben Grundlagen ariswtelischer Arbeit und nach Gattungen geordnet war. Athen, IX, 16 ev Extqu **Πορί πουμφδίας. ΙΧ, 72 έν έπτ**ω Περί τῆς αργαίας πωμφδίας. Suid. n Anulesag · èv τῷ Περί Σατύρων. Ueber ben Umfang und Werth wefer Leiftung wird man nicht klar, boch scheint er mit Biographie mb literarbiftorischem Bericht auch eine Art Eregese und Aunsthritik, wie fie Bermipp berband, genbt zu haben. Man barf bies aus Bemerhingen über Aeschilos (Athen. 1, 21, 22, 1X, 375, X, 428. E. Adpte De Chamael. p. 33), sicherer aus seinen homerischen Binbien foliegen. Der Schrift über homere Abfunft, Baterland und Boldinge gebenit Tatianus adv. gent. 48. Euseb. Praep. ev. p. 492. **9l. Ven. π' 140**. Schol. Apollon. Rh. II, 904 ἐν τῷ Περὰ **Reddos. Schol.** el Eustath. in Od. é 384 Περί 'Οδυσσείας. Dft B den Scholien erwähnt und auch von Aristarch ad Hiad. ψ 94 imatet. tritt Chamaleon mit Brariphanes an die Spipe der Aritiler ms bem Berington.

Diesem Berein gehört gleichzeitig der Peripatetiker Megaklides (Megakles) aus Athen an, unter den Berichterstattern über die: Poesse, Herlunft und Zeit Homers genannt dei Eused. 1. 1. Suid. v. 'Adnocias · èv rose Nepl Oudpou. Schot. in Itiad. n. 140. Beacht tungswerthe Bruchstüde dei Athenäos und in Schott. in Itiad. n. 1. und S. w. und S. Geine Kritik Hesiods berührt die 'Nobeose zum Schik. — Demetrios der Peripatetiker aus Byzanz, Bersasser von mindestens 4 Büchern Nepl nochwarw, woraus ein Stüd in Voll. Herculan. Oxon. Tom. I, p. 106 sq. Athen. X, 452.

Chamaleon: Monographie von G. Ropte De Chamaeleonte Peripaletico, Berol. 1856. 4. — Regatlibes: A. Raud im Rhein. Ruf. R. F. VI, S. 433.

Straton aus Lampfatos, Lehrer bes Biolemaos II. Bbll abelphos, ber ihn fürftlich belohnte und in Ehren hielt, folgte The phrast und sührte die Schule ungeachtet dauernder Körperleiden I Jahre lang von Dl. 123, 1—127, 3, 288—270. Jeber Weith befliffen, manbte er fich vorzugsweise ber Physik zu (d quaexoc bilbete biefelbe auf ben Grunblagen einer pantheiftischen Beltanicha ung neu und reich aus und unterschied sich bierdurch in den wesentlichst Buncten von peripatetischer Doctrin. Ihn jeboch vom Beripatos au juschließen, worauf Cicero tam, von ber Meinung irre geleitet, be Straton die Ethik bei Seite geschoben habe, verbietet das (verworren Schriftenverzeichniß bei Diog. L. V, 58-60, bas neben logischen am Schriften ethischen Inhalts in reicher Zahl erschließt. Cic. de nal. 4. I, 13. Acad. pr. II, 38. de fin. V, 5. Polyb. Excc. Vatic. libi XII. 25. Ueber fein Leben und feine Lehre berichtete nachmals bet Beripatetifer Arifton von Reos. Den Standpunct bes Lampfoteners zu seiner Borgangern bezeichnete vermuthlich bie Schrift Hept φιλοσοφίας. 3n ben Büchern Περί του προτέρου και ύστέρου (b) μονοβίβλω) und Περί του συμβεβηχότος betrachtete er Capitel be Kategorienlehre, bort vorzugsweife mit sprachlichen Unterscheibungen, b Τορίτ εν τόπων προοιμίοις. Simpl. ad categg. Fot. 106. 107. B sil. Alex. Aphrod. ad Top. p. 173. Der Cibit und Bolitit, word er fich vermuthlich für bas monarchische Brincip begeisterte, waren Schriften Περί βίων, Περί διχαιοσύνης und gleichfalls in 3 Büchen Περί άγαθου, Περί ανδρείας, Περί ήδονης, Περί εὐδαιμονίας 🛮 je 3 Bucher Περί άρχης und Περί βασιλείας gewibmet. Seine Stirt lag jeboch in ber Bhbfit, besonders in ber Entfraftigung ber Befchliffe älterer Philosophen, wie Demofrits. Sie trägt in fich selbst ben Grun ber Bewegung, fcbließt bie Götter von ber Beltenbilbung aus un leitet her und erflart Alles aus ber Natur allein. Gegen feinen Bartheismus und seinen Gott (Neol dewo in 3 Buchern), ber urspring lich unbefeelt erscheint, wendet fich ber Spikureer bei Cic. de nat. d I, 18 vermuthlich aus Philobemos Mepi edoefeiac. Dem Ratale ber Schriften aus biesem Bebiet (Перд хеной, Перд обраной, Пер αλτιών, Περί δυνάμεων, vielleicht bie bebeutenbste von allen, Περί πνεύματος, Περὶ μίξεως, Περὶ χρόνου (Sext. Emp. adv. Mathem. Χ, 176. — Περὶ αἰσθήσεως) ift ber Tractat Περὶ τοῦ όντος beign fügen. Procl. in Tim. IV, p. 243. Auch die Biologie zog ihn an

Τερί τροφής χαι αὐξήσεως, Περί των ἀπορουμένων — μυθολογουένων ζώων), und sein Brief an Arsinos seizt ein bleibendes vercautes Verhältniß zum Hof von Alexandria voraus. So war er, in scharfer Denker und Aritiker, hoch berühmt und neben Theophrast leißig gelesen und genützt. Seine Bibliothek mit Ausschluß der eigenen Schriften ging mit dem Lehrstuhl testamentarisch auf Lykon über. Diog. L. V, 61 sq.

Straton: C. Nauwerk De Stratone Lampsaceno, Berol. 1896. — B. Rrifche Die theol. Lehren S. 849—358. C. Sprengel Geschichte ber Mebicin ! (1846) S. 560.

Lykon aus Troas, Nachfolger Stratons, ein ghmnastisch geschulter Mann von eleganter Haltung, welchen die Könige von Pergamme Eumenes und Attalos mit Geschenken überhäusten, leitete wie Schule 44 Jahre lang von Dl. 127, 3—138, 3. 270—226. Beinem Glück stand nur Hieronhmos entgegen, der neben ihm istete und anzog. Die Trockenheit seiner Borträge verbeckte er durch istete und anzog. Die Trockenheit seiner Borträge verbeckte er durch isten Mund (Glykon) und den Neichthum einer in Phrase gewählten Diction. In Schriftstellerei (Neoi Cásan reséasac und vermuthlich visikste Charasterschilderungen in der Weise Theophrasis) war er ist selbst unähnlich. Lykon hinterließ den Peripatos durch Testament den Bulon, Lalinos, Ariston von Leos, Amphion, seinem Bruder Lykon und dessen Sohne gleichen Namens, Phthon, Aristomachos, Heraklios und Lykomedes. Diog. L. IV, 41. V, 15 sq. appaarade dusp. Cic. de kn. V, 5 oratione locuples, redus pais ieinnior. Plut. de exil. 14.

Lufon: D. Rubufen Hist, crit, oratt, Graec. p. 52, und Fr. Creuger m Blener Jahrbb. 1883. S. 209 fg.

Artston aus Julis auf Reos (& Keioc) scheint gemäß ber **Estamentarischen Bestimmung Lytons von den Inhabern des Peripatos** in Scholarchen gewählt zu sein. In Ton und Farbe bes philoso-Affen Bortrags bie blumige Fülle bes Borhftheniten Bion nach-**Minend, ermangelte er trot aller Concinnität, Feinheit und Eleganz** de gewichtvollen Ernstes, der Antorität. Seine Schriften, reich an Rehl, barunter eine Biographie Stratons (Diog. L. V, 64) und ein Pialeg Auxan (Plut. Quomodo adul. 1), liefen zufolge ber sichtenben **Riffi des P**anātios und Sositrates frühzeitig mit der Literatur es gleichnamigen Stoilers von Chios (S. 231) und, einen Schritt efter, balb auch mit ben Werken bes Alexanbriners Ariston zusamiden, eines Schülers bes Kritolaos. Strab. X. 486. Cic. de fin. V. K. Diog. L. V, 70. VII, 163. Ariston, and unter den älteren Ausgern ber Kategorien genannt (Schol. pp. 63. 66 Brand.), überschritt bas hohe Alter von 82 Jahren. Lucian. Macrob. 20. gehören wohl auch die Notizen aus der Schrift Neol Neilov und Kriszic (Περί 'Αθηναίων αποικίας) bet E. Müller Fragm. hist. creec. Vol. III, p. 824 sq.

Arifton von Ress (S. 231), von homonymen unterschieben: G. hubs mann in Jahns Jahreb. 1836. S. 102 fg. Fr. Ritfal im Rhein. Mus. R. K. l, S. 193 fg. B. Krische Die theol. Lehren S. 408 fg. und in ber Gött: Bhil. Bibl. ll, 1. S. 1 fg. 2. S. 469 fg. H. Sauppe Philodemi de vitiis p. 6 sq.

Hieronymos von Rhobos, ein jüngerer Zeitgenoffe-Artefilas und Lyton zwifchen 250-200, gerieth mit letterem, b muthlich weil er unabhängig und tüchtiger als Lehrer und Schriftftel war, in Zerwürfniß. Diog. L. IV, 41. V, 68. Mit ber Step vertraut (Περί τῆς ἐποχῆς ibid. II, 105), fand er auf eigenen Be bas höchste Gut im Freisein von Schmerz und setzte fich mit b ganzen peripatetischen Spftem in Wiberspruch. Cic. de fin. 11, 3. 5. Acud. pr. II, 131. Sein eigentliches literarisches Wirfen lag : bem Gebiet ber hiftorischen Forschung über bie Dichter und Philo vben. In minbestens 5 Buchern Nepi nomrwu (ev rw Nepi xidap δών, δπερ έστι πέμπτον Περί ποιητών) gab er über die Gattung ber poetischen Runft, über ihre Meifter und Denkmaler, über muff Agone und Dibastalien ber Dramen, gestütt wie es scheint auf a ftotelische Borlagen, Aufschluß und setzte ein geordnetes, jedoch unki fces, auf vielen Puncten von Fabelei und Entstellung gebrücktes Biff in Umlauf. Athen. XIII, 635. Plut. Non posse suav. Tom. p. 509. R. Bas bort übergangen war, trugen vermuthlich seine D moiren nach ('Ιστορικά δπομνήματα), die Athenäos nütt, und mi bestens 2 Bucher Των σποράδην ύπομνημάτων, worin bie Philosoph geschichte in ihren Details bis auf Angabe ber Commentatoren no weislich bis auf Timon von Phlius berab betrachtet war. Athe XIII, 557. Diog. L. I, 26. IX, 16. 112. Wit gleicher Gelehrsa keit und Schönheit des Stils (doctus et suavis) hatte er verwandl Gut in Tischgesprächen und Briefen niebergelegt. Plut. Quaes symp. init. Athen. X, 455. Dort wird auch Brytanis (Suid. Εδφορίων) als Berfasser wissenschaftlicher Tischgespräche genannt, b selbe welcher in dem banbschriftlichen Berzeichniß ber Diabochen b Aristoteles bei Menage am Schluß seines Commentars zu Diog. V, c. 1 bie 9. Stelle einnimmt: Theophraft, Straton, Bri riteles, Lyton, Ariston, Lytistos, Pragiphanes, Hier nymos, Brytanis, Phormion, Kritolaos. Phormiol ein gelehrter Schwäger, ift burch bie Geschichte ber Begegnung n Sannibal im Jahre 194 gesichert. Cic. de orat. II, 18.

Aritolaos aus Phaselis in Lytien, ber vornehmste Papatetiler seiner Zeit, bekannt als Theilnehmer jener berühmten Ganbtschaft an ben römischen Senat wegen ber Berwissung von On pus im Jahre 155, imponirte hier unter großem Zusammenlauf W Zuhörer burch treffende, geschmackvolle und stüssige Borträge. Gel VII, 14. Cic. de orat. 11, 37. de sin. V, 5. Er wandte sich salteren Peripatetikern zu, ohne sie jedoch ganz an würdevollem Erzu erreichen. Sein Schüler Ariston aus Alexandria, der Demie abtrünnig, vermehrte die Schlußsormen in der Syllogistik wurde Commentator der Kategorien des Aristoteles. Nivak row Milatonvoc p. 21. Buecht. Quintil. II, 15. Apul. de interpr. 1 280. Ftor. Simpl. ad categg. F. 48. Nach vollendetem 82. Leben jahre trat Kritolaos noch vor 110 den Lehrstuhl an Diodor

Thros ab. Lucian. Macrob. 20. Cic. de orat. 1, 45. Auch Diobor schieb vom eigentlichen Peripatos und sette bas böchfte Ziel in die Berbindung der Tugend mit Schmerzlofigkeit, Ralliphon und Dinomachos in bie Bereinigung ber Tugend mit Luft. Cic. de An. II, 6. V, 5. Stob. Ecl. phys. p. 58. Clem. Alex. Strom. I, D. 301. - Auf Diobor folgte Erhmneus um 100 v. Chr., beffen Auborer jener Athenion war, ber als Abetor von Belang, unter Beihnife bes Mithribates im Jahre 88 jum Thrannen von Athen fic emboricomang. Athen. V. 211. - Pratipp que Mithlene. gebildet wahrscheinlich in Pergamum (&  $\Pi e \rho \gamma \alpha \mu \eta \nu \delta \varsigma$ ), ein namhafter Philosoph (S. 219), Lehrer und zugleich väterlicher Freund des jungen M. Cicero in Athen 44, war von der Atademie zu den Peripatetitern abgefallen. Πέναξ των άπο Πλάτωνος p. 21. Auf Ciceros Empfehlung empfing er bas römische Bürgerrecht. Bon ihm existirten Schriften über Traume und Oratel. Cic. de off. I, 1. ad famil. XVI, 21. Plut. Cic. 24. Pomp. 75. — In Rom gewann die Achtung vornehmer Familien Stafeas aus Reapel, Lehrer bes jungen M. Biso. Seine Richtung auf Ethik beutet an Cic. de fin. V, 3. 25. de orat. I, 22. - Athenaos, ein Reitgenoffe bes Auguftus bei Diod. Sic. II, 30. und ungefähr gleichzeitig Xenarchos.

## B. Die poetische Literatur.

Cammlungen und Uebersesungen von Boeffen und Bruchstüden ans der alexandr. Beriode in Anthologien, f. 1. 206. S. 94. — Jur Charafteristif B. Herzberg Quaestt. Propert. p. 186 sq. und G. Bernhardy Grundrister Griech. Literatur 1. Thl. 3. Beard. S. 553—561. 2. Thl. 2. Beard. S. 618—681. — Handickleit, Rhiano Cret., Alexandro Aetolo, Parthenio Nicaeno, Berol. 1848. — Th. Bergk Analecta Alexandrina. P. l. II. Mard. 1846. — Beitäge von F. Räfe Choerlii fragm. Lips. 1817. Additam. in Ind. lectt. Bonn. 1827—1828. Opusce. 1, 15. M. Haupt Observatt. crit. Lips. 1841. p. 53 sq. und im hermes, D. Schneiber im Philol. IV.

Umfang und Charafter ber Poefie im alegans brinifchen Zeitraum.

31.

Mit bem Zerfall ber Nationalität, bes Gemeinwesens und ber Humonie ber Bilbung erlosch auch die Begeisterung zum dichterischen staffen. Dem Leben sehlte jedes innere Motiv, die geistige Triebent und fruchtbare Anregung von Staat und Gesellschaft, woraus seine Bewegung auf dem Gebiet der Dichtlunft hätte hervorgehen wen. Neich und vollendet in Gattungen und Formen, in Technit, but und Stil lag die nationale Poeste der Griechen abgeschlossen zu det und wies keinen neuen, schöpferische Frucht oder Meisterschaft verschen Weg vor sich. Daher ging in tonangebenden Kreisen balb

bas Bewußtsein, daß eine Erneuerung ober Fortsetzung ber alterthumlichen Boefie bem Geist ber Reiten (S. 69 fg.), ber Subjectivität im Denten und Geftalten, ber eigenen Leiftungsfähigfeit juwider und unvereinbar sei mit ben Studien ber Biffenschaft. Durch Rallimachos aur Ueberzeugung ihrer mangelnben Krafte und Mittel geführt, wiet bie afinftige Gelehrsamkeit in Alexandria jeden höheren Dichterberuf, jeve Aufgabe ber höheren Poesie von sich und verurtheilte das hevetste Epos bes Avolisniss von Abodos als Bectrung. Man nabn bie Sache ernst, und Avellonios mukte weichen. Auch in Athen, wo unter ben Ginfluffen bes Euripibes auf Technit, Senten und Stil bie Tragobie ein mubiames, burch bie Gunft ber Sofe und ber nehmen Welt auch an anderen Hauptstädten und Babnen unterhaltens Rachleben friftete (bie Πλειάς τραγική, Sofiphanes), bie Romb. bie, verblichen und zahm, in ihrer Fortsetzung als vea xwuwdla (Menanber) Sitten und Charafterftude verbreitete, jog bie Boefie and Deffentlichkeit und Bildung kein neues, treibendes Moment mehr. Die Dramen wurden viel häufiger gelesen ober für Lecture geschaffen als gespielt, Tragiter und Komitter waren oft eine Berfon. Inzwischen et schöpften die Italioten in Kinäbologie und Hilarotragödie (Rhip thon aus Tarent), bie Dorter in parodifchen Dichtungen (Timon) ihr Talent zur Komit, zu Wit und geistvoller Satire. Wenn nun biefen 3 Jahrhunderten gunftiger Gefchloffenbeit geniale Schopfertraft und Schwung ber Phantafie verfagt blieb, ihre Meifter und Genoffen begannen gleichwohl, umringt von ben literarischen Schäten ber Ber gangenheit, allmälig mit bet gefattimelten Rraft ihres wiffenschaftlicen Wirtens, geschmacwollen Fleiß mit studirter Sorgfalt für die Interessen ber Schule verbinbenb, eine Runftpoeffe, welche bem Beift ihrer Ste bien ober bem Umfang ihrer Forschung, ihrer Beobachtungen und Er fahrungen angemessen, eine glückliche Mitte zwischen Bollenbung und Richtigkeit einnimmt. Richt um mit Homer ober anderen Dichter größen sich zu meffen ober ben Ruhm einer in Erfindung, Composition und Ausführung, in Rhothmit und Stil gleichmäßig volltommenen Dichtung zu erftreben, vielmehr ihre Abhängigkeit, die Richtung und ben Ton ihrer Leiftungen baburch bezeichnenb, bag Antimachos ift Borbild blieb, haben fie, mehrere talentvoll, einzelne auch mit wahren Dichtergeist und reinem Geschmack (Arat) die Wissenschaft selbst und ibre Objecte gur Aufgabe ihrer Boefie gemacht, bie bibattifche Did tung mit Blud gepflegt, als Fachgelehrte Aftronomie und Pobfit, De bigin und Botanik, mit besonderer Borliebe aber Mythologie und Alterthum, Geschichte und Geographie in poetischer Form bargestellt. wenig nun ihre von Schule und Neigung bestimmten Studien in Tiefe und Kritit sich glichen, ebenso wenig ftimmten sie, verschieben burch bie Grabe ber bichterischen Bilbung und Nachahmung, in Farbe, Composition und Sprachschatz überein; fast alle aber suchten und gewährten, von Bolfsthumlichkeit verlaffen, mit bem Ziel zu unterweisen, Renbeit und Genug am feltenften ober verschollenen Ausbrud, bem Rengen ihres gelehrten Intereffes. Wo biefer Hang vom Geschmad gegi wo auch das Gefallen, prunkenbe Gelehrsamkeit und schwellenbe De tails zu baufen, ober burch abfichtliche Dunkelbeiten fcbivieria und me verständlich zu fein (Lutophrone Alexandra, Rallimedos 366).

mit masvoller Eleganz ausgeglichen war, erfreuten ihre Bersuche burch mannigfache Barunge besonderer Art. Wabrhaft bichterische Birtuofieht Saben bie Alexanbriner und ihre Runftgenoffen, burch Gefet und Autorität an die Gattungen und Formen des Alterthums gebunden und unfrei, vielmehr auf Reproduction und Nachahmung als auf originales Schaffen verwiesen, nur bei Dichtungen im kleineren Stil und von mafigem Umfang erreicht, vorzugsweise in ber Elegie (Rallimachos. Eratofthenes) und im elegischen Epigramm, bas nunmehr ben manninfaltiaften Intereffen, bem Individuum wie ber Gefellichaft, ber Geidicte wie der Literatur dienstbar, jum Sinn- und Gelegenheitsgebicht Hierin vornehmlich rubt ihre Stärke und Empfehlung als Meifter ber Form und bes poetischen Gebantens, als Künftler in Malerei und psychologischer Charafteristik. Die Theilnehmer bieser vom Geist ber alexandrinischen Lunstwoesse getragenen Dichtung wird man besser ber Beidichte ber Anthologie zuweisen, beren frühester Bersuch, eine Sammlung ber beften Erguffe von 44 Dichtern, von Meleager aus Badara um 60 v. Chr. ausging, einem erotischen Epigrammatiften, beffen Beschmad und feurigem Beift bas überlieferte Eldulλιον είς το έαρ ganz undhnlich ift. Unter fonst bekannten wie un-bekannten Dichtern treten als Epigrammatisten hervor: Chorilos von Jasos, Begleiter und Sänger ber Thaten Alexanders d. Gr., Alexander Actolus, fein Zeitgenoffe Ritanetos von Abbera ober Samos, δ έποποιδς έν τοις έπιγράμμαση, Dichter ber einheis mischen Geschichte und eines muthisch-erotischen Κατάλογος των γυναιχών, Philetas von Ros, Rallimachos, aus bessen Spenden bie Mannigfaltigleit der Stoffe und der Erfindung besonders erkannt wird, Era= tofthenes, Theofrit, Rhianos, Euphorion und Theodo= ribas aus Sprakus, zugleich Berfasser eines mimischen Dithprambos Kévraupoc, Posibipp ber Epigrammatograph und Archelaos, ber phyfitalifche Stoffe im Epigramm behandelte, Le on i bas aus Tarent und Asklepiades von Samos, sämmtlich um Ol. 125, 1. 280, Antagoras von Rhodos, Hebylos aus Athen um Ol. 130, 1. 260, in teffen Familie Die Dichttunft eifrig gepflegt murbe (6. 288), Mnafaltas aus Sithon, vermuthlich um Dl. 133, Diostorides und der Messenier Alfäos um Dl. 145, Sidon, Ardias und ber Epikureer Philodemos, auch Frauen wie Nossis und Antie aus Tegea um Ol. 120. Zulett hatte Theofrit, Schöpfer ber Butolit, ber jungften Art ber nationalen Boefie. Stillleben und ländliche Muße mit dem Charafter bes Dramas und der Mimit verknüpfend, mit einer Erhebung zur Originalität der alexanbrinischen Boefie Beweglichkeit, natürlichen Glanz und Liebreiz zugeführt. Im eretischen Motiv und in Romantik findet die Dichtung dejes Zeitraums ihre Höhe und künstlerische Durchbildung, ihr unterideibenbes Merkmal in ber Bearbeitung entlegener Mothen im Biperschein moderner Sitte, Denkart und Empfindung. Diese Dichter ermangelten ber genialen Auffassung ber Borzeit und ihres tiefen, sitt-lichen Freengehaltes. Die objective Wahrheit, die plastische Ruhe und Erhabenheit ift gewichen, und Reflexion und Subjectivität ber Anfomung, bie Stimmungen ber befriedigten aber unbefriedigten Bruft und indinimielles Interesse streben fast allgemein zum Ausbruck. hierburch und wegen ber Fülle ber mbthologischen und antiquarischen Erw bition haben fie auf die römische Poefie vorher und während bes augufteischen Zeitalters einen beftimmenben Ginfluß ausgeübt, ibre Stoffe, ben Beift und die Methoben ihrer Technit, die poetische Erzählung ge lehrt, auch aus Phraseologie, Bilb, Gleichnig und Wendung einen er lefenen und feinen Gewinn bort vertheilt. War auch biefe Sprace, weil fle aus Zeitraumen, Gattungen und Dialetten unterfchiebles mischten, ungleichartig, fünftlich und gloffematisch, in Con und Farte bes Ausbrucks schwantenb und ungleich, bie Form bart, unharmonisch, in Grammatik oft ungesichert und falsch, ber Bersbau ohne die Araft, bie Leichtigkeit und ben Wohlklang ber alterthumlichen Mufterrhythmen: ber Abglang, welcher auf biefen Gebilben aus ben Schopfungen ber Klassischen Boesie ruht, erscheint voller und reiner als jenes bes bichte rifden Genius, bes guten Gefdmads, bes ebelen Sprachgefühls und ber ftrengen Normen in Symmetrie, Syntax und Composition ber lustige Zeitalter erwarten läßt.

Ueber die Nachahmung Homers und des Antimachos bei den alexande. Dichtern belehren F. Nafe Choeril. VIII. IX. E. Gerhard Leett. Apollon., westelch p. 91—97 Nachweise in grammatischen und orthoge. Sachen, A. Weichert Apollonios S. 37 fg. Löbe im Spec. crit. p. 2. und Lehrs De Aristarelle stud. Hom. p. 81 sq. — Nachbildung bei den röm. Dichtern: M. Gerhbert De imitatione poett. Alexandrinorum, in s. Quaestt. Prop. 186 sq. und C. Bernhard Grundris der röm. Liter. 3. Ausgabe S. 224 fg. 257 fg.

# I. Die epischen Gattungen.

Sammlung (I, S. 48) ber Bruchftude von O. Dunger Die Brage mente ber epischen Boefie ber Griechen von Alexander b. Gr. bis jum 5. Jahr hundert n. Chr. Coln 1842,

#### 1. Das beroifche @pos.

32.

Rhianos von Kreta, vermuthlich Freund und Sindienge nosse bes Eratosithenes, gewann durch seine Diorthose Homes (ή 'Pιανοῦ), deren sühne und elegante Athetesen überschissiger Berse (περιττῶν) öster in den Scholien erwähnt sind, einen großen Kus. Dort sehlten auch die Verse Odyss. δ΄ 158—160. Aus seinen Stedien in Ethnographie ging eine Anzahl von Epen hervor, deren berühmtesies, Meoσηνιαχά in 6 Büchern, die Geschichte des 2. messen schisterische Neoσηνιαχά in 6 Büchern, die Geschichte des 2. messen schistorische Quelle von Paufanias IV, 6 benutzt wurde. Minder geschätzt waren 'Ayaxa' in mindestens 4, 'Hiaxa' in mindestens 3, Θεσσαλιχά in mindestens 16, am wenigsten eine nach Panhasis gedichtete 'Hράχλεια in 14 Büchern. 'Piaνδς εν τη Φήμη. Stoph. s. 'Αράχυνδος. Die geringen Bruchstüde genügen, in Rhian einen Dickter

m würdigen, ber gewandt, rein und geschmachvoll, zugleich wie nur wenige unter den Alexandrinern einfach und mit natürlicher Grazie nach Homer zu schreiben verftand. Die gleiche Bildung zeigt Rhian (6 enonococ) in 11 (allermeist) erotischen Epigrammen.

R. Saal Rhianl quae supersunt, Bonn. 1831. — Stutien von E. Siesbelis im Banzener Progr. 1829. Fr. Jacobs in Berm. Schriften VIII, S. 72—109. und A. Meineke in Abhandll. der Berl. Akad. 1832, c. auctar. in Analectt. Alexandr. — Epigramme überf. von E. Weber Stiech. Anthol. II. — C. Hayhoff De Rhiani Cret. studiis Homericis, Lips. 1870.

Euphorion aus Chalkis auf Euböa Ol. 133—140. 250 -220, Schiller bes Dichters Archebulos aus Thera, von meldem bas metrum Archebuleum seinen Namen trug (Gaisf. in Hephaest. p. 275), begab fich von Athen, wofelbit er im gelehrten Bertebr gebilbet war und nicht ganz ehrlich Reichthumer gesammelt hatte, zu Antiochos b. Gr. und ward zum Borsteher ber Bibliothet in Antiochia bestellt. Der Umfang und Charafter seiner Schriften erbellt aus gablreichen Titeln und burftigen Bruchstüden nicht mehr. Doch fesselte ihn bas Alterthum, und hier scheint er als Sammler und Berichteffatter in Bers und Profa ein umfaffendes, jum Theil entlegenes **Wiffen ausgeschüttet zu haben: 'Ιστοριχά δπομνήματα (eine Partie** Περί 'Αλευαδών), Κορινθιακά (Περί 'Ισθμίων) und von boberem Werth Μοψοπία ober "Αταχτα über attische Alterthümer; Χιλιάδες, ein Rebertorium gelehrter Mithen in 5 Buchern neben Achvorog und Opaf. und eine verwandte Dichtung 'Apal ή Ποτηριοχλέπτης, beibe burch eigene Lebensverhältniffe veranlaßt, zulest literargeschichtlichen Inhalts bie Studie Περί μελοποιών bei Athen. IV, 184. Auch find 2 Epi= gramme erhalten. Diefe Boefien, vom Beift ber alexanbrinifchen Runftbichtung unberührt und vereinzelt, schwerfällig und gebrückt von Haleftischen und gloffematischen Ausbrücken, ermangelten bes Geschmads, ber Elegang und ungefünftelten Reinheit; ihr Interesse lag im Reichthum bes Stoffes, vornehmlich bes mbthologischen und antiquarischen. Daber wurde Euphorion fleißig gelesen (Cic. Tusc. III, 19), vom römischen Dicter Cornelius Gallus nachaeabmt und lieferte noch wat bem Banopoliten Nonnos ein seltenes Material. Auf einen Commentar zum Acóvosos weist hin Etym. Flor. p. 49.

De Euphorionis vita et scriptis diss., fragm. colleg. et illustr. A. Meineke, Gedani 1828, vermehrt in Analectt. Alexandr. und Epim. 1. über Homonyme.

Apollonios d'Adefavdoec, gewöhnlich d'Podeoc unter Ptolemãos II. III. IV. und V., unternahm das homerische Spos zu erneuern und fortzusezen. Das Missverhältnis zwischen dem Object wid dem Geist der Studien des Jahrhunderts drachte ihn mit seinen Amstigenossen in Alexandria, vornehmlich mit seinem Lehrer Kallizmachos, der Autorität war und Ton und Principien der alexandrisssichen Kunstpoesse bestimmte, in Disharmonie und Feindschaft. Bersleit durch schmähslichtige Kritik zog er nach Rhodos, woselbst er zuspleich als Rhetor geschätzt und mit dem Bürgerrecht beschenkt worden sein soll. Als dann das Borurtheil gegen ihn sich abgeschwächt hatte,

kehrte er nach Alexandria zurück und folgte vermuthlich, im hoben noch anerkannt als Meister, bem Eratostbenes im Borstand ber & In seine Jugendiahre mochten antiquarische Dichtungen Κτίσεις 'Αλεξανδρείας, Ναυχράτεως, Κανώβου in Choliamben, Κ Kvidov, Podov, seine Commentare ober fritischen Arbeiten über! (S. 94), Heftob (Schol. in Opp. et D. 824. in Theog. 26. A. Scuti ed. II. p. 108. Goettl.) und Archilochos (Athen. X, 7 ein gereifteres Lebensalter. Den Namen bes Abollonios und bie bauer seines Gebächtnisses begründen die 'Aprovaurixa, eine wiederholt überarbeitete und gefeilte Dichtung von 5835 Berfen Buchern, die zwischen homerischer und alexandrinischer Runftpor vermitteln strebt. Ohne Bhantasie und geistvolle Kraft bat ei Dichtungen, ben Argonautika bes Spikers Rleon (Schol. I, ben Baxyexà emy ober ben Poor bes Methymnäers Theof! (Schol. 1, 628. Athen. VII. 296. XI, 470) und ber Avon bee timados, sowie aus Brosaikern, bem Denthographen Berob S. 132), aus Dionpfios von Mithlene und Timagetoi vermutblich eine mutbische Gevarabbie verfakt batte, ben ganzen ber Argonautensage, ohne ihn episch anzulegen und geistig zu bringen, außerlich und nüchtern zu einer Dichtung verbunden, Werth, erwogen im Gegenlicht ber homerischen Boefie, nur mi erscheint. Ihm batte das erotische Wotiv, welches bier zuerst mit phantastischen Mitteln Grundlage und Triebfeber bes Epos ist Weg jur epischen Dekonomie, Objectivität und Charafteristik ver und vornehmlich finkt die lettere, überragt von der Leidenscha Medea, von Schickfalsbestimmungen, Bunbern und Zaubert gebruckt, schwunglos und ohne Feuer, in Jafon froftig und ma ben Standpunct ber Historie berab. Dem Alexandriner fehlte bie 1 Einsicht in ben Geist und die Zeiten bes Epos, die geniale Auff bes heroischen Zeitalters, ein wahrhaft mythisch-plastischer Sin ein tieferes Intereffe; und mit Recht erhob fich bie gunftige B von Alexandria gegen die Rühnheit der unzeitgemäßen Neuerung. er baber eine originale Schöpfung weber zu Stand gebracht noc beabsichtigt hat (IV, 1381 Movodwy δδε μῦθος, εγώ δ όπι αείδω Πιερίδων ατλ.), in Technit und Ausführung einzelner B Situationen und Buge bat er gleichwohl Geift und masvolle schmad bewährt; man mag auf Digressionen, auf Erzählung ur schreibung, auf Bilb und Gleichnig bliden ober die feine Entwi von Ideen und Empfindungen fühlen, ber geschickte, sorgfältig berechnenbe Künftler ist nirgends vertennbar. Sein Bortrag e Ruhe, Einfachheit und Kürze; ber Bersbau, in strenger hom Technik gehalten, ermangelt nicht ber Kraft und rhothmischen beit, Form und Sprache jedoch, ein eklektisches Gebild aus Hom anderen Dichtungen, bes harmonischen Gepräges, ber Durcht und Sicherung in Werth und Bebeutung: bie Composition ist o und ungelenk. So burch keinen höheren Vorzug empfohlen, Avollonios nur in beschränkten Preisen Beachtung, und auch bi niger um ber Form als um bes Stoffes willen. Bereits sein & Charon aus Naufratis bezeichnete in einer Schrift Neo piw (Schol. II, 1054) die Richtung ber gelehrten Bearbeitun

von Lukillios aus Tarrha und Sophokles, methobisch von Theon in ben Zeiten bes Dibhmos, für Dialett und Sprachschätze nachmals vom Attifften Grenaos (Schol. I, 1299) genbt, aus ben bortrefflichen, besonders für die historische Literatur bes alexandrinischen Alterthums wichtigen Scholien aus Codex Florentinus und bunbiger and Cod. Parisinus erfannt wirb. Vit. Apollonii, Schol. I, 187. 1040. Steph. Byz. v. Κάναστρον und Subscriptio Cod. Laurentiani: παράχειται τὰ σγόλια ἐχ τῶν Λουχίλλου Ταρραίου χαὶ Lopoxléous xai Oéwvos. Beibe Massen geben auf die Scholiensammlung bes Laurentianus 32, 9 aus bem 10. Jahrhundert mrud, ber Grundlage ber Textesfritit, bie zuerft burch Rubnten und Brund gewonnen bat. Apollonios batte obne wefentliche Umgestaltung eine meite Recenfion feines Gebichtes veranstaltet (εν τη προεχδόσει), woher bas Schwanken ber Lesart und bie große Zahl ber Interpolationen ber Hanbschriften, ju welchen noch ein Sinaiticus aus Rairo getommen ift. Gine Paraphrase schrieb ber Scholaftiter Darianos um 500, Brafect von Rom. Suid. v. Mapiavoc. Sier ftand Apollonios bereits feit Jahrhunderten in besonderer Gunft: Barro Atacinus übertrug ibn, Bergil und Balerius Flaccus wurben feine Rachahmer. Quintil, X, 1 non contemnendum edidit opus eccuali quadam mediocritate.

Ausgaben (1, G. 48): Edit. pr. c. scholiis cura l. Lascaris, Flor. 1496. 4. ein typographisches Meisterwert mit Uncialen. — c. schol. ap. Aldum, Venet. 1521. — ap. Ne ob a rum, Par. 1541. — Begründung der Textesvulgate burch & Stephanus, c. schol. et adnotatt. 1574. 4. — graece et lat. c. comment. l. Hoelzlini, 2 Voll. LBat. 1641. — c. nott. variorum ed. I. Shaw, 2 Vell. Oxon. 1777. 4. wiederholt 1779. — Recension von Bh. Brund in Omart und Oct.: e scriptis VIII vett. libris, Argent. 1780. Abbrud cura H. Schaeferi, c. schol. e cod. Paris. nunc prim. evulgatis, 2 Tom. Lips. 1810. 1813. — c. vers. lat., schol., comment. et indicc. ed. D. Beck, Vol. I. Lips. 1797. — ad sid. libr. MSS. et editt. antiquarum rec., integram lect. variet. et annotat., scholia auct. et emend. indicesque adlec. A. Wellauer, 2 Voll. Lips. 1828. recensirt von Fr. Spinner in der Allgem. Lit. Zeit. 1828. Det. — Houvtecchson c. appar. crit. et prolegg. von R. Merfel. Schol. Det. — Houvtecchson c. appar. crit. et prolegg. von R. Merfel. Schol. Vett. e cod. Laurent. ed. H. Keil, 2 Voll. Lips. 1853, 1854. Borauf ging: Apostonii Rhod. Argonautica ad cod. MS. Laurent. rec. R. Merkel, Lips. 1852. als Vol. IV. des von H. Röckly unternommenen Corpus poett. epic. — Mederfehungen: lat. numeris V. Rotmari, Basil. 1572. — franz. von Coussin Par. 1796. — engl. von B. Preston Lond. 1803. — ital. mit Anmerst. und Barianten der Codd. Vaticani von Flangini, 2 Voll. Rom. 1791. 1794. 4. — dents von S. Bodmer Zür. 1779. Billmann Göln 1832. R. v. Osi: under Stutta. 1838, 1869.

Biographie (2 Stücke in A. Bestermanns Biogencol) und bicht. Raclas: A. Beichert Ueber das Leben und das Gedicht des Apollonios von Bedos, Reißen 1821., eine werthvolle, auf vielen Buncten jedoch widerlegte Eetabie. — Queilen, Inhalt und fünstlerischer Werth: E. Groddeck de Argonauticorum Apollonii Rhod. sontidus, Ind. lectt. Viln. 1823. im Anschluß an die Auslassungen in Biblioth, der alten Kunst und Lit. 1787. S. 61-113. — Th. Bloch De carm. epico Apollonii Rhod. Diss. Havn. 1792. — Balfoort De Apollonii Rhod. laudidus poeticis, Trai. 1823. — Den geogr. Gehalt bestrachten G. Schönemann in der Göttinger Preisschrift 1788. und Isischmen Die Istersahrt im griech. Sagensreise, Triester Progr. 1852. — Progr. von Kral Die Argonautensahrt, Brünn 1852. — Sprache und Sprachschied. Abel Argonautensahrt, Brünn 1852. — Sprache und Sprachschied. Abel Argonautensahrt, Brünn 1852. — Sprache und Sprachschied. Abel Argonautensahrt, Brünn 1852. — Sprache und Sprachschied.

cendi genere quo Apollonius Rhod. usus est, Schulschr. Kinteln 1862. —— Mertift: R. Merkel Metrisch-krit. Abhanbl. über Apollonius Ahob. Magbeb. Progt. 1844. —— Alte Commentatoren: D. Ruhnk. Praek. in Heeych. p. 9 sq. Beichert S. 396 fg. und Th. Bergk im Rhein, Mus. R. K. l, S. 361 fg. und zum Scholienbestand noch A. Lenz Herodiani reliqu. Praek. p. 216—225. —— Handschriften: R. Merkel Prolegg. p. 53 sq. und in der Studie "Aeschulus in ital. Handschriften" S. 4 fg. H. Keil Observatt. crit. in Cat. et Varr. p. 81 sq. und Lischendorf in Wiener Jahrbb. 112. Bd. Anzeigebl. S. 31. —— Kritische und ergegetische Gaben: von Ruhnsen Epist. Il. in Callim. et Apollon. Rhod. LBat. 1751. F. A. Wolf im Ind. Schol. Hal. (Berm. Schriften S. 195—200) und in Commentatt. societ. philol. Lips. Il. 28. Fr. Spisner in 3 Wittend. Brogr. 1810. 1819. E. Gerhard Lectt. Apollonianae, Lips. 1816. von mannigsaltigem Werth, H. Gotty Conlectt. in Apollon. et Oppian. Lips. 1838. Emendatt. Apollon. Jüricher Progr. 1852. Jiegler im Stuttg. Brogr. 1846. Merfel im Schleussinger 1850, im Rhein. Mus. K. L. in der Zeitschr. für Alterthumsw. 1843. N. 42–44. 70—72. n. sonk, Eichner in der Gloganer Schulschr. 1852. und Hart Berol. 1863.

Mus burftigen Notizen und Bruchftuden find noch bie Ramen gelehrter Epiter befannt, bie theils muthifche, theils biftorifche Stoffe ber Bergangenheit ober Gegenwart bearbeiteten. Die Argonautenfahrt umspannte angeblich in 6500 Bersen eines Epos 'Aprous vaunmie τε χαὶ 'Ιάσονος εἰς Κόλγους ἀπόπλους ein Epimenibes, ber ver mutblich nach Apollonios bichtete, genannt in Schol. Apollonii Rhod. und bei Diog. L. I, 111. — Antagoras von Rhobos aus ben Zeiten bes Atheners Rrates, auch als Epigrammatift wie es fcheint namhaft, und Menelaos aus Alega, beibe beachtet als Berfaffet einer θηβαίς, bes letteren in 11 Büchern. Arsen. p. 146. Diog. L. IV, 21. Suid. v. Μενέλαος. Steph. v. Υσμίνη. D. Ruhnten de Longin. p. 331. - Mufaos aus Ephefos lebte in Bergamum, Dichter einer Περσηίς in 10 Büchern. Suid. v. Movoaios. — Rapiton aus Alexanbria widmete minbestens 4 Bucher Inouvnudran. welche vermuthlich ibentisch waren mit ben 'Epwrud, Philopappos, bem Sohn des Btolemäos V. Epiphanes. Athen. VIII. 350. X. 425. Meinete Anal. crit. ad Athen. p. 155. — Ein Bolyfrit goß sicilifice (Mirab. auscultatt. 122), Lyteas aus Argos argivifche (Breller Polem. p. 168), Demosthenes bithunische (Steph. Byz. v. Kooobc. C. Müller Fragm. hist. Graec. IV, p. 384 sq.) und Aescholos ber Alexandriner, unter ben Dramatitern zu wieberholen, meffentiche Historien in epische Form. Die Schlacht bei Leuktra besang Degemon (Steph. Byz. v. 'Αλεξάνδρεια), vermuthlich Stoffe ber Zeitgefdichte Archias, ale Epigrammatift nicht völlig gefichert. Cic. ad Att. I, 16. pro Arch. 9. — Zwei jubische Epiter, bie Alexander Bolyhistor nütte, Theobotos Neol Toudalwu und Bhilon Neol 'Ισροσολύμων, hat mit einigen Proben ihrer überlabenen Berstunft Euseb. Praep. ev. IX, 22. 20. 24. 37 bem Gebachtnig erhalten. Text, Uebersetzung und Commentar von M. Bhilippson Execute und Philo bes alteren Jerusalem, Berl. 1830.

#### 2. Das bibattifche Gpos.

Poetae (bucolici et) didactici. — Nicander, Oppianus, Marcellus de piscibus, poeta de herbis. Ed. S. Lehrs. Philes de animalibus, elephante,

slantis etc. Ed. Fr. Duebner. Poetarum de re physica et medica reliquias relleg. C. Bussemaker. Aratus, Manethonis, Maximi et aliorum astrologica. Rec. et dissert. instr. A. Koechly. Graece et lat. 2 Partt. Par. 1846, 1851. wieberholt 1868.

Aratos aus Soli, von ebeler herfunft, mar gebilbet vom Stoiter Zenon, von Timon und anderen Philosophen und stand bei Ronig Antigonos Gonatas um Dl. 127, 3, 270 in hoher Gunft, and betrat er einigen Berichterstattern zufolge ben Hof Antiohos I. von Sprien. Vil. Arali I, p. 14. III, p. 59 Westerm. Bon seinen Berten, Somnen, Spigrammen und Briefen, beren lettere Abollonibes aus Ritaa in ihrem bamaligen Bestand für unecht ertlarte (S. 115), ift Nichts vererbt, auch bleibt feine Diorthofe ber Ilias (über eine Diorthofe ber Ilias im Auftrag bes Antigonos Vit. I, p. 55 Περί τε 'Ομήρου καὶ 'Ιλιάδος), vermuthlich nur eine Textebrevifion, unbefannt. Für untergeschoben galten Ta Ourexa und eine Schrift Περί δρνέων (Crameri Anecd. Oxon. IV, p. 315), verloren ging sein vermuthlich an bas Hauptwerk anschließender Κανών. 'lexpeza bei Poll. II, 38, rathselhafter Titel von Dichtungen Ta xara deniov. An feine Φαινόμενα και Διοσημεία in 1154 herametern, beren erfter Theil, auf euborische Lehre begrundet, ben Sternenhimmel, ber zweite nach Borlagen Theophrafts bie Wetterzeichen beschreibt, kihpftseine Bebeutung als Lehrbichter. Ungeachtet ber Spröbigkeit bes Stoffes hat Arat seine Aufgabe männlich und mit poetischem Geist wilbracht. Erhabene Simplicität zeichnet ben Bortrag, ber darafteriflifc ift burch ebele Spruchweisheit, ben Bersbau Glätte und Leichtigleit aus; die Sprache erscheint ebel und gewählt, mitunter hart and sonberbar, vornehmlich in shntattischen Dingen, in Composition streng homerisch. Vii. 11, p. 57 ζηλωτής τοῦ 'Ομηριχοῦ χαραχτήρος rard την των έπων σύνθεσιν. Solde Borzüge sicherten seinen Rubm, mb fein Ansehn, befestigt burch Rallimachos, bestand bis in bie fingsten Zeiten von Byzanz. Quintil. X, 1. Maximus Tyr. Diss. 30 ποητής οδδεν άδοξότερος 'Ομήρου. Fachgelehrte, Grammatiker wie Mathematifer und Aftronomen fanben bier reichen Bewinn, ungunftige Renner und Lefer Belehrung und Ergötzen. Man verglich ihn mit homer (Dionys aus Phafelis Σύγχρισις 'Αράτου χαὶ 'Ομήρου πρί τῶν μαθηματιαῶν Vii. III, p. 59), und groß war die Zahl der Commentatoren, welche ihn sachlich wie sprachlich erläuterten. Unter ben Mathematikern und Aftronomen glänzte ber Rhobier Attalos, em ftrenger Diorthot und Ereget Arats, bemnachft Sipparch, beffen 3 Βάφει 'Αράτου και Εύδόξου φαινομένων εξηγήσεις bie Irribumer ber Sphare Arats mit dem vollen Gewicht ber gereifteren Biffenschaft berichtigen, später Achilles Tatios, beffen Eloαγωγή είς τὰ 'Αράτου φαινόμενα erhalten ift; unter ben Bilosophen, die Stoiter an ber Spike, ist Boothos mit minbestens 4 Buchern 'Εξηγήσεως 'Αράτου genannt (Gemin. c. 13), unter ben Grammatitern ber Ariftarcheer Barmenistos, Rrates und Benobot ber Jüngere in Bergamum, ungefichert Astlepiabes von Mprlea, ferner Apollinarios, Diobor, Plutarch und Spores, aus beren Commentaren ober eregetischen Gaben bie unter bem Ramen bes Mathematikers Theon aus Alexanbria überlieferte Scholiensammlung stammt. Aus unbestimmter Zeit bes Leont Schriftchen Nepl the Aparelov opalpac. Eine Fälschung bes Eratosthenes Commentar zu Arat. Als Baraphrast that Marianos auf. Sein Beispiel sehrt (S. 281), daß Arat bei Römern an Schätzung nicht verloren hatte. Ihn übersetzen Cice aus Bruchstüden nicht ausreichend zu würdigen, Cäsar Germa aus und Festus Avienus, deren Uebertragungen der Schön des Originals nicht gleichsommen, das zahlreiche Handschriften, reinsten mehrere Vaticani, Parisienses und ein Palatin enthalten. — Einige Herameter aus astronomischen Estregebichten (s. Eitosthenes) sind noch erhalten von Hegesiauar, vielleicht i alexandrinischen Grammatiter aus Troas (S. 111), und dem bet tenderen Kleostratos von Tenedos, Bersasser einer 'Aorpodog Athen. VII, 278. A. Meinele Anal. crit. au Athen. p. 122

Ansgaben: Edit. pr. ap. Aldum, Venet. 1499. Fol. mit Iul. Firmi Proclus und anderen Astronomica. Tert, lat. Interpreten und Scholien. — I. Perionius, Par. 1540. 4. — Phaenom. et Diosemia c. interprett. ap. Moreliu m., Par. 1559. 4. — ed. H. Stephanus in Poett. graec. princ. roici carminis 1566. Fol. — H. Gratius Syntagma Arateorum, LBat. 1600. — mit Eratosthenis Catast. etc. cur. I. Fell, Oxon. 1672. 1801. — graece et c. schol., comment. et versionum Ciceronis, Germanici et F. Avieni quae sup rec. Th. Buhle, 2 Voll. Lips. 1793. 1801. — c. F. Avieni metaphr. eur. takque adiec. Chr. Matthiae, Francof. 1817. — c. schol. ed. M. Hall Par. 1822. 4. — c. annotat. erit. ed. Ph. Buttmann, Berol. 1826. — c. as recogn. l. Bekkerus, Berol. 1828. — rec. et. dissert. instr. A. Keech f. S. 283. — Diosemea ed. Th. Forster, Lond. 1813. — Upverfehung Ciceronis Aratea c. varr. lectt. eur. C. Orelli, Britiser Brogt. 1837. — Schaubach De Aratie interprett. Romanis, Meining. 1827, in 2 neuen Els21.—1834. 2. Lerfc ju ben Aratea bes Germanicus in der Zeitscht. Alterthumsw. 1837. N. 129. — J. Frey De Germanico Arati interpr. epist. Culmer Brogt. 1861. — beutsch mit Eert und Erstärt. von S. Boß. Sch 1824. — — Commentatoren: die mathematischen fammelte B. Bictot (Hipparchus, Achilles Statius, Arati Vita) Flor. 1567. Fol. und mit dem Berzek der Interpreten in Petavi Uranologion, Par. 1640. Fol. Antv. 1703. Fol. Neber den Cod. Baticanus 191 noch G. Barthey in Abhandl. der Berl. 1863. — Biographic. Vitt. dei Buhle, mit dem Artisel aus Sudissius. Arati genus ed. A. Breysig. Sudissius. 1863. — Experion. — Arati genus ed. A. Breysig. Sudissius. 1863. — Boß aubert im Rhein. Mus. 1. Bds. — Sur Mattigung Mansus. Bestermanns Biography. Mus. 1. Bds. — Sur Mattigung Mansus. Bow answer im Schulfch. Estit is. Loede De elecutione Arati Sole Hal. 1864. — Beiträge zur Artist und Erstlätung: von M. Schund Mins. 2. S. V. XIII. G. Köder im Philos. IX.

Rikander der Arzt und Lehrdichter aus Kolophon, zu wischeiden von Homonhmen, besonders vom Lexisographen aus Thhat stammte aus einem alten Priesterzeichlecht und weite, nach einem gen Ausenthalt in Actolien, unter Attalos III. in Pergamum. Ser ein fruchtbarer Darsteller in Bers und Prosa war, erweist die zer Litel seiner Schriften: mehrere Bücher Odrazzov und Ozybaż Kodogwiaza in mindestens 6 Büchern (Harp. v. Nachnico Adiry), woraus die Schol. Ther. 3 citirte Studie Neol zow &x k gowoc παιητών vermuthlich einen Abschnitt bildete, Adamlera im

den Platett, Sixedla, Edownia, sammtlich im antiquarischen und naunwiffenschaftlichen Interesse unternommen, ferner Ετεροιούμενα in 5 Buchern (eine Partie Taxuedoc) muthographischen Inhalts, von Ovid mit tunftlerifcher Sand geftaltet und von Antoninus Liberalis Die fachwiffenschaftlichen Werfe find bei Guibas verzeichnet: Noorvworted in epischen Bersen, aus Sippotrates metaphrafirt, Ceworud, ein Forberniß ber medicinischen Botanit, enblich bie noch erhaltenen 'Aλεξιφάρμαχα, 630 Berameter über Gifte, unb Onocand, 958 Herameter über Biffe giftiger Thiere, gefolgt von 'Opeaxá, die verloven find. Suid. v. Náuveloc, Das zweite Lehrgebicht wird im Cod. Vaticanus 1356 bem Rolophonier abgesprochen. Bekkeri Anecd. p. 1165. Seine noch von Pfeubo-Diostoribes benutte Quelle mar Apollobor, ein Schriftsteller aus alter Beit und Anhänger Demokrits, Urheber eines Werts De bestiis venenatie. Plin. Hist. nat: elenoh. IX. Denfelben Stoff batte vor ibm fein Fachgenoffe Rumenios aus Heratlea bearbeitet, Berfaffer von Gypeaxá und 'Alieurixá, mit anderen Lehrbichtern von 'Alieurixá, Bantrates (f. Th. Bergt im Rhein. Muf. N. F. I, S. 355), Besibonios aus Rorinth und bem erhaltenen Oppian aus pater Zeit bei Meinele Exercitatt. in Athen. I, p. 2 sq. Anal. erit: ad Athen. p. 6 sq. Gegen Arat tritt Nifander als Boet in eine bunkle Beite. Ohne bichterisches Bermogen, gang von wiffenicafiliden Rielen geleitet, hat er absichtlich ober aus Mangel an Darftellungsgabe und Geschmack ben Reichtbum seines Wissens in eine Form gelleibet, die theilweise aus Antimachos entlehnt, eklektisch und bunt, jete höhere Forberung an Metril, Grammatil, Wortgebrauch und Bebentung von fich wies. Gloffematifch (feine gloffographische Samm-tung S. 107), buntel und schwierig, schwerfällig in Composition und bibmus, fand biefe Art der Dichtung vornehmlich bei Grammatiken und Lexifographen Gingang, unter welchen Diphilos aus Laobilea, ber fpate Ariftarcheer Bamphilos, Theon, Blutarch, Demetrios Chloros und guleht noch Tzetes hervortreten. The thren Commentaren bilbeten fich unfere Scholien, in gelehrterer Miffung für die Thoriata, und die Metaphrase des Eutelnios. Marianos hatte ben Nifander paraphrafirt. Die Texteskritik k fith vornehmlich auf einen Codex Parisinus aus dem 10., ouf einen Palatinus und Florentinus que bem 13. Jahrhundert.

Masgaben: Edit. pr. ap, Aldum, Venet. 1499. Fol. mit Diosforibes de materia med., einzeln wiederholt 1522. 4. Scholia 1523. — c. schol. ap. Morelium, Par, 1557. 4: — per H. Stephanum, in Poett. graec. princ. carminis heroici, 1566. — c. Entecnii paraphr. ed. M. Bandini, Flor. 1764. — Beginn der Kritift und Erstärung durch I. G. Schneider: Alexipharmaca. C. schol. et Euseenii metaphr. emend., animadvv. et paraphr. latina illustr. Ral. 1792. Theriaca et carminum perdit, fragm. Lips. 1816. — ed. S. Lehrs f. G. 283. — Fortschrift durch Q. Schneider: Nicandrea. Theriaca et Alexiph. Re. et emend., fragm. colleg., commentat. add. O. Schneider. Acced. actal. in Ther. ex recens. H. Keilii, in Alexiph. ex recogn. C. Bussemakeri, lips. 1856., wodurch entberklich Schol. et paraphrases in Nicandrum et Oppian. partim nunc prim. ed. et annotat. crit. instr. C. Bussemaker, Par. 1849. utt Schol. in Theocr. — Ueberttagungen: lat. interpr. l. Gorraeo, Par. 1549. und bei Moret. — Beiträge zur Tertesemendation und Erstärung von R. Bentley im Mus. crit. Cantab. 1816. p. 870—888. 445—460. Radp

trag bei D. Schneiber, von C. Zeune, Viteb. 1776. 4. und D. Schneiber im Bhilol. Vill. — Leben (Nicandri genus in A. Bestermanns Bropeagol) und Schriften: Wegener Aula Attal. pp. 160, 167, 270. R. Volkmann De Nicandri Coloph. vita et scriptis, Diss. Hal. 1852. und gründlicher D. Schneiber in den Prolegg. seiner Ausgabe. — G. Lingenberg Quaestt. Nicandreae, Diss. Hal. 1866. — Den Sprachschaft Risanders sichtet R. Bolfmann Commentatt. epic. P. II. Lips. 1854.

## II. Die Elegie und doliambifde Dichtung.

Darftellungen, Fragment samm lungen und Meberfehungen (1, S. 93 fg. 101): 3. Rauch Die Elegie ber Alexandriner, 1. Heibelb. 1845. — B. herhberg Der Begriff ber antiken Elegie in seiner bikt. Entwickelung, 2. Abschn. Die Elegie ber Alexandriner, in R. Pruh Literarbikt. Taschend. 3. 4. Jahrg. — Sammlungen ber Bruchstücke in Schneibewins Delectus Sect. 1., bei Th. Bergf Poett. lyrici Graeci und in Anthologien. — Uebertragungen von Fr. Jacobs Griech. Blumenlese II. E. Meber Die eleg. Dichter ber hellenen mit Erläuterungen, und von herz berg Fragmente ber alexandr. Elegifer, a. a. D. 3. Jahrg. S. 125—188. ergänzt in der Beitschurftern. Alterthumsw. 1847. R. 3. 4. 16—18. — Die Elegifer unter den ersten Piolemkern. Griech. mit metr. Neberschung und Anmerst. von A. Hartung, 2. Belipz. 1859. — — Jur Kritik A. Reinese Analecta Alexandrina, Berol. 1848. und Th. Bergf Analect. Alexandrinorum P. 1. II. Mard. 1846. 4. — Radbbildungen der Römer, s. S. 278.

33.

In keiner poetischen Gattung hat die Kunstfertigkeit der Alexanbriner mit fo glanzenbem Erfolg fich versucht wie in ber Eleaie. Gemäß bem Stoff von größerem ober geringerem Umfang, am breiteften bei Themen ber Mehthologie und Gelehrsamkeit, biente fie ber Wissenschaft ober wurde ber Ausbruck verfönlicher Stimmungen und Berhältnisse. Sie war nicht ohne Geist und Geschmack von einer Reite von Beiftern gepflegt, bie fammtlich in forgfältigen Stubien, in tunt mäßiger Technit und Form fich berührten. Ihr Mufter blieb bie Abdy bes Antimachos, welcher auch bie Borliebe zur gefünftelten, alossematischen Sprache vererbte. Stillleben und Innerlichkeit. Geselliget und Freundschaft, Liebe und Schönheit, bie zu Bewunderung und Berehrung hinaufzieht, Schmerz und Klage über Berluft und Untreue, gelegentlich auch ein polemisches Interesse bilbeten die Themen biefer Dich tung, die erotisch, sentimental und bisweilen religiös in Ton, anschaslich und sinnig in Schilberung und Beschreibung, überall aber gelehrt und oft gebriickt burch Brunt in Digression, Erzählung und mbibele gischer Staffage, zwischen ber Elegie ber Attiler und ben zahlreichen, immer mehr auf bas Maß und ben Charafter bes Epigramms berab finkenben anthologischen Boesien (S. 277) späterer Jahrhunderte bie Mitte balt. Die Reihe eröffnet Alexanber Metolus; für Reifter in biefer Runft galten Philetas von Ros (S. 109), Eratofthenes und vorzugsweise Rallimachos. Ihr Ansehn und ihr Einfluß auf die Methobe ber römischen Elegie stieg bei ben Dichtern bes augusteischen Beitalters; ihr befter Nachahmer murbe Brobers.

Bermefianar aus Rolophon, Freund bes Philetas, umgab in 3 Buchern Elegien, welche ben Titel Acortion trugen, Namen und Thatsachen ber Poefie, Geschichte und Philosophie mit bem glange wollen Reis ber Erotit, und scheint ebenso febr geistvolles Wefen wie lauteren Geschmad offenbart zu baben. Ein zugleich burch Gloffen daratteriftisches Bruchstuck von 98 Bersen aus bem 3. Buch bei Athen. XIII, 70 sq. fest fein Talent und bie Gabe plastischer Malerei außer Zweifel. Sein Borbild war Antimachos. — Phanotles aus ungewiffer Zeit bichtete erotische Elegien unter bem Titel Epwrec & Kadol, die soweit aus einem längeren Fragment bei Stob. Serm. 64, 14 geschlossen wird, tabellos in Rhythmus, natürlich und reizvoll in Sprache waren. - Barthenios aus Nitaa, feinem Beruf nach Grammatiler und als folder vermuthlich Sammler und Rebactor der älteren erotischen Eiteratur, tam im mithribatischen Rrieg gefangen nach Rom und trat bier in literarischen Bertehr mit Gallus und Bergil, beren Dichtungen von ihm beeinflußt waren. Suid. v. Παρθένιος. Bon ihm las und abmte man nach besonders Elegien, barunter die Epitedien els 'Αρήτην γαμετήν, είς 'Αργελαίδα und Αδξίδεμιν. Er verarbeitete ben gelehrten Miththos bunbig mit funftlerischem Interesse und verstand, eine jedoch Gloffen fern zu halten, auch leicht und elegant zu ftilifiren. Die mäßigen Bruchstücke beleuchten 36 Capitel 'Epwrixov in Profa mit eingelegten Berfen aus einem Codex Palatinus, bie gleich seinen Μεταμορφώσεις von Antoninus Liberalis ausgezogen Ru seinen Nachahmern gablte auch Raiser Tiberius, bessen Zeiten er noch fah. — Minber bekannt wurden im ersten Jahrhundert b. Chr. Butas und ber Arkaber Agathyllos. Plut. Rom. 21. Dionys. Antiquitt. Rom. I, 49. 72.

Fragmentsanactis et Phanoclis reliquias dispos., emend., illustr. N. Bach, Hal. 1829. — Hermesianactis et Phanoclis reliquias dispos., emend., illustr. N. Bach, Hal. 1829. — Hermesianactis et Phanoclis reliquias dispos., emend., illustr. N. Bach, Hal. 1829. — Hermesian. 1828. 4. Opusce. IV. — graece et lat. Advers. in Hermesian. 1829. — Hermesian. 1828. — Hermesian. 1829. — Hermesian. 1829. — Hermesian. 1829. — Hermesian. 1829. — Hermesian. 1828. — Beiträge zur Aritif und Erschtung von D. Ruhnsen Epist. crit. II. p. 283 sq. Opusce. LBat. 1823. D. Ilgen Lips. 1790. 4. Opusce. Tom. I. Belder im Rhein. Mus. R. IV. Haupt in Berichten ber Gesellsch. der 1849. — Th. Bergs De Hermesian. elegia, Mard. 1844. 4 — G. Schubart De Hermesian. elegiis, Plauener Schulsch. 1865. und eine Diss. von A. Schulze Quaestt. Hermesian. Lips. 1858. — Ueber den Estil des Elegiam de Orpheo rec. D. Ruhnken, in Homeri Hymn. in Cer. p. 299 sq. — erstätt von Kr. Jacobs Anthol. Tom. VII. — G. Schneiber Ueber Phanosses den 1829. Dichter, in Daub und Creuz. Studien IV, S. 64 sq. — L. Breiser Phanosses und die Mythologie der Knadenliebe, im Rhein. Mus. R. IV. Die Zeit such Leutsch zu bestimmen im Philol. (XI) XII. — Barther ios: Edit. pr. I. Cornario interpr. Basil. 1531. — c. not. ed. Th. Gale in Hist. poet. 1845. — Amatoriarum lib. emendatus stud. L. Legrand. Cur. C. G. Heyne, Gotting. 1798. — in den Sammlungen der Scriptt. eroliei von Kr. Passils. 1856., auch in Westenster und Subgrace. — Recension von Mr. Passils. 1856. und R. Herder und Rachweis der übrigen Berfasser von Berwandlungen, Theodors (Plut. Parall. p. 311. Stod. Floril. LXIV, 34. Prod. ad Vergil. Georg. 1, 399), Ne kors en Santoscheir der übrigen Berfasser von Berwandlungen, Theodors (Plut. Parall. p. 311. Stod. Floril. LXIV, 34. Prod. ad Vergil. Georg. 1, 399), Ne kors en Santoscheir der übrigen Berfasser von Berwandlungen, Theodors (Plut. Parall. p. 311. Stod. Floril. LXIV, 34. Prod. ad Vergil. Georg. 1, 399), Ne kors en Santoscheir der übrigen Berfasser von Berwandlungen, Educa

Rallimachos aus Ryrene erwarb ben Rang bes vornehmsten alexandrinischen Elegikers. Wie er mit Fleiß und Organisations talent die hellenische Literatur ordnete, gruppirte und in wissenschaftlichen Ratalogen mit fritischem Blid mufterte und barg, bie Grundfate ber mobernen Boefie und bie Methobe ber Stubien beftimmte und bierdurch als Autorität und als Schulbaupt glänzte (S. 126 fa.). so überstrahlte er alle auch an Dichterruhm. Sein Nachlaß war bop-pelter Art, ber verfificirte ober bibaktische und ber rein poetische. Das Mufter für Lehrbichtung gaben 4 Bucher Atriav im elegischen Dag, ein Repertorium erlesener, vermuthlich in Gruppen spftematifirter Gelebrfamteit in Mothen und Alterthum mit einer Mille von Details über Städtegründungen, Ethnographie und Topographie, über Culte, Beiligthümer und Inftitute ber Religion (eine Abthetlung Neol dre νων Steph. Byz. v. Aκτια), die urfundlich gesichert, von Griechen wie Römern eifrig studirt und genützt waren und zahlreiche Exegeten wie Theon und Epaphrobit beschäftigten. Clem. Alex. Strom. V, 271 Καλλιμάχου Αίτια — γυμνάσιον είς εξήγησιν γραμματικών. Ueberwog bier wie anberswo bas Interesse am Stoff, so entfaltete seine Muse Glang, Schönbeit und Grazie mit reinem Formgefühl in Elegien und im elegischen Epigramm, in Epen und epischen Somnen. Seine Elegie Kudinny mit ibbllischer Scenerie über bie Liebe bes Alonties und ber Rybippe und ihre burch gottliches Eingreifen bewirkte Ber einigung, nachgeabmt von Catull De coma Berenices, von Properz und Ovib Cyclippa Her. XX. XXI, 1-12, und paraphrafixt von Pfeudo-Ariftanetos Epist. 1, 10 (S. Cobet in ber Mnemos. IX, p. 150 sq.) — auch ist eine griechtsche Metabbrase bes Maximus Planubes erhalten -, erhob ibn über anbere Dichter, und noch jest funben 60 (61, 73) Epigramme, bie Refte einer vermuth lich umfangreichen Sammlung, welche ber Epigrammatift Sebblos aus Athen beurtheilte (Crameri Anecd. Paris. IV, p. 6), ber Brammatifer Archibios commentirte, in Themen, Composition und ftilifib scher Kunft die Bielseitigkeit des Meifters. Nicht minder geschätzt und verbreitet war Exály, ein in Ton wie in Form glanzend ausgeführtes Epos mit den Spisobien über Theseus, ihr gegenüber 1/815, ein satirisches Rachegebicht wiber ben abtrunnigen Apollonios von Rhobos (Suid. v. Καλλίμαγος, f. S. 279), nicht obne Absicht buntel und überladen mit Gelehrsamkeit, von Dvib nachgebilbet. Sobann erfreuen 6 (5) epifche Hymnen mit kurzen Scholien, verschieben an innerem Werth und breit ober gebrängter im Bortrag bes Mithos: auf Diana, auf Delos, eine Jugendpoeste, auf bas Bab ber Ballas und auf Ceres, beibe im boriichen Dialeft; zulest doliambifde Dichtungen jest in 21 Bruchftuden, worin burch ben Mund bes Hipponax eine Kritit an literarhiftorifden Namen geubt war, auch Fabeln in metrischer Bearbeitung ftanben. Wohl ber größte Theil biefer Dichtungen, die fpat noch Borbilb maren für ben Beriegeten Dionys, für Monnos und Gregor aus Rogiang, lag noch bem Scholaftiter Marianos vor (G. 281), Berfasser von iambischen Metaphrasen Exalys, Tiww xal των Altim χαὶ τῶν Ἐπιγραμμάτων.

Rallimachos - man vertheibigt ihn mit Recht gegen bie babe Beurtheilung, die Cobet 1. 1. X, p. 391 seinem Leben, seiner nart und seinen Leistungen wiberfahren läßt — war ein talenter Dichter, tein Genie ober von boberem Beruf. Mit bem Reichm seines Wissens verband er, gebiegen in Forschung und sicher in thobe, eine feine gefellschaftliche Bilbung, einen flaren, burch Erfahgen gereiften Geift und ein richtiges Berftanbnig für bas Bermögen bamaliaen Boefie. Vorzüge einer Dichterfraft, welche in richtiger enntnif ihrer Mittel bie bon Beit und Befähigung gezogenen Schrannicht überschritt. Daber bie Sorgfalt in ber Babl feiner Themen, Darmonie zwischen Grundsat und ausübender Technit, bie Birtuoit in ber Ausführung ber Aufgaben von mäßigem Umfang. Strenger ig, ein finniges Runftverstandnig und reiner Geschmad machen bie ebertehr von Mangeln seiner Poesie im Gebrauch ber Phrase und Ausbrucks, ber Gloffen liebt und gelegentlich Dunkelheiten, in ortitellung und Abbibmus vergeffen. Bezeugt burch feine Geltung 1 Schulbaupt und technischer Lehrmeister, bauernd burch bie Bunft, rin er bei Griechen und Romern fich erhielt (fein Ueberfeter Q. itatius Catulus), besteht bas Urtheil bes Alterthums über ben chter Rallimachos in bem Brabicat bei Quintil. X, 1. 58 Cattirekus princeps elegiae, ohne erschüttert zu sein burch Ovid. Am. 15. 14 Battiades semper toto cantabitur orbe, Quamvis ingenio n valet, arte valet. Cf. Epist. ex Pont. IV, 16. 32.

Rallimachos (man gehe auf bie Liter, von S. 129 zurud). Ausgasund Rebersehungen (S. 286): Edit. pr. Hymnorum c. schol. eur. I. searis, Flor. (zwischen 1494 und 1500) 4. Unciabrud. — Aldina Venet. 12. mit Bindar. — cur. S. Gelenii, Basil. 1582. 4. F. Robortelli, Venet. 15. — ed. H. Stephanus, in Poett. graec. princ. heroici carm., besonders annotatt. N. Frischlini 1577. 4. zugleich mit den Epigrammen und Bruchs stat. — edd. Bon. Vulcanius Antv. 1584. N. Frischlinus Basil. 1589. Dazier Par. 1675. 4. — Hymni, Epigrammata et Fragmenta (gesaumett 18. Bentiev) c. nott. variorum et comment. E. Spanhemit rec. Th. aevius, 2 Voll. Trai. 1697. — c. nott. H. Stephani, B. Vulcanii, Ante Fabri (Dazier), Th. Graevii, R. Bentleii, comment. E. Spanhe-ll et nott. nunc prim. edit. T. Hemsterhusil et D. Ruhnkenii (Opuscc. 218 sq.). Ad MSS. sidem rec., vertit notasque adiec. J. A. Ernesti, 2 L. Lat. 1761. — Beatbettung von Bh. Brund in Analect. I. — c. nott. lect. ed. I. Blomfield, Lond. 1815. — Hymni et Epigrammat. Ed. A. Meike, Berol. 1861. — Callimachea ed. O. Schneider. Vol. I. Hymni c. 101. ad cod. sidem recens. et emend., Epigrammata recognita, Excursus adl. Lipe. 1870. — — Hymn. in Apoll. c. emendatt. C. Valckenarii et interpr. Santenii, LBat. 1787. — C. Goettling Callimachi epigramma diu sopia, len. 1864. — — Eiegien: Elegiarum stagm. collect. et illustr. a C. Ickenaer. Ed. l. Luzac, LBat. 1798. — colleg. et dispos. F. Naeke, m. 1844. mit den Ergänzungen auß Bonner Universitätsschriften 1821—1836. dem. 1845. — — uebersehungen: Symuen lat. von J. Crucius und J. Ernesti. — franz. don Porte du Theil Par. 1795. — deutsch. Schneiber spramme von B. Abiwardt, Berl. 1794. — Berte von R. Schwei sintsge. 1812. ) awes in dest. Miscell. crit. ed. Ch. Harless, Lips. 1800. D. Schwei ber süngsen Leisungen sin best. de. H. Tittmann, Lips. 1812. ) awes in dest. Miscell. crit. ed. Ch. Harless, Lips. 1800. D. Schwei ber süngsen Leisungen sür Kallim. im Philol. Xx. fg.) G. Hermunn Lips. 1847.

G. Cobet in Mnemes. X. Schneidewin Conlectt. crit. p. 19—14. 149—151. Exercitatt. crit. c. 6. Th. Bergf im Rhein. Pus. K. IX. Commentatt. crit. spec. Il. und im Ind. scholl. Hal. 1864. M. Haupt im Bhilol. l. und im Berl. Lectionscat. 1868. — Zur Khoippe: C. Dilthey (mit der Metaphrafe des Max. Blaundes) Lips. 1863. Analect. Callimachea, Bonn. 1865. — Zu den Hymnen: Ad Callim. hymnes et ad graec. illorum scholl. Paris. codd. duorum lectt. enst. G. Pohl, Posener Schulscht. 1868. — zum Hymnus auf Ecres ein Brogt. van A. Osiander Stuttg. 1825, auf Zeus und auf Apollo von D. Richter Guben 1871. — Zuden Erigt. 1854. 1864. B. Frizsche im Rosocke Provent. 1868. — Jun iand. Dichtung: ten Brint in der Menenos. II. und B. ten Brint in Indicett. Ien. 1811. 1852. 1857; 1861. 1864. B. Frizsche im Rosocke Provent. 1868. — Jun iand. Dichtung: ten Brint in der Menenos. II. und B. ten Brint in Indicett. Ien. 1811. 1852. 1857; 1861. 1864. B. Frizsche im Rosocke Provent. 1868. — In iand. Dichtung: ten Brint in der Menenos. II. und B. ten Brint in Indicett. In Callim. et Original Callimachea, Lips. 1756. — A. Starte Spec. crit. in Callim. et Propertium, in der Australic. Lips. 1810. — Fr. Brueggemann de Callim. et Propertium, in der Kallim. 1830. — Herther Prolus. in Ibin, in s. Ausgeberg. Callimachea, Susat. 1830. — Gertherg (f. S. 278) de Callimachi imitatore Propertio, Halbert. Progr. 1866. — R. Werfel Prolus. in Ibin, in s. Ausgeberg. Lips. A. Hecker Cammentat. Callimachearum cap. I. II. Groning. 1842. mit einem Bergeichnis det Arbeiten für Kallim. nach Erneßi, Eug. Thionville de are Callimachi, Par. 1856. und E. Scher Callimachi, Openender, Rended. Scher Callimachi, Par. 1866. mud L. Scher Callimachi, Openender.

Kir eine Spielart der erotischen Elegie sind Nairvia zu balten, beren bunte Mannigfaltigfeit in Stoff, Form und Metrit ehemals wohl bie Sammlung bes Lofrers (ober Rolophoniers) Mnafeas veranschaulichte. Athen. VII, 321 sq. Giner ber altesten Bagniographen ber beiteren Muse war Gnefippos, ben Dichter ber alten Komobie verspotteten (Athen. XIV, 638); ber ernfte Ton trat bei Monimos hervor (Diog. L. VI, 83), in parobischer Fassung bei bem Kyniker Rrates: für ben Erfinder schmutiger Erguffe biefer Art galt ber Memoirenschreiber Botrbs (S. 154), lateinischer Ueberfeter erotischer Ergiffe (Erotopaegnia) wurde Lavius. Prisc. VI, p. 712. Befannter als andere (Bhiletas von Ros) ift ber Mbobier Simmias. Grammatifer in Alexandria um Ol. 120. 300 v. Ebr. und Verfaffer von 4 Büchern Boefien biefer Art, barunter folder welche burch Gruppirung langerer und fürzerer Berfe bem Auge als Flügel, als Ei ober Beil (Τεγνοπαίγνια, carmina figurata) sich barstellten. Mehthologische Gelehrsamkeit schüttete vermuthlich sein 'Anoldar aus. In ber Aw thologie ift er mit einigen leicht stillfirten Epigrammen vertreten. Antispast, tetram. hypercatal. Liquisiov. Hephaest, pp. 54. 114. Choerob. Dictat. p. 16. Seinem Lanbsmann Dofiabas geboren seit Moersius und Salmasius 2 Bopol an, poetische Rathfel-Runftstäde im manirirten Ton, bunkel und hart, mit Scholien vom Rhetor Manuel Holobolos. Luc. Lexiph. 25. und ber Grammatifer in Bekkeri Anecd. p. 735 reben nur von einem Baude bes Dofiabas. Sein lateinischer Rachabmer war Bublilius Optatianus Borphbrius unter Raifer Ronftantin b. Gr. in ber Ara Pythia. — Der Choliambos, seines polemischen Charafters entfleibet, wurde vermuthlich burch bie Autorität bes Rallimachos eine beliebte Form für fleinere Dichtung, befonders für populare Erjablungen und lehrhafte Objecte, wie bie Fabel. Bei Rallimachos tritt Dipponag (Axovoad' 'Innavaxoc) als symbolischer Sprecher bervor. Apollonios von Rhobos behandelte in Choliamben die Gründung namhofter Städte. Derselben Form bedienten sich solgende Dichter: Aeschrion von Samos (ober Mithlene), Bertranter des Aristoteles und in der Umgebung Alexander d. Gr., hinterließ Epen und Choliamben. Suid. v. Aloxolov Merul. Athen. VIII, 335. — Phösix aus Kolophon, Zeitgenosse des Lysimachos, Bersasser vollstämlicher choliambischer Poessen (Kopaviorai dei Athen. VIII, 359) im leichten, annuthigen Bortrag. Paus. I, 9. — Charinos der Jambograph, Zeitgenosse des Mithridates Empator, ist aus Ptolemäos hephästism bekannt durch Phot. Cod. 190. Jambische Dichtungen las man anch von Hermias aus Aurion mit polemischem Charaster (Athen. XIII, 563), von Stythinos von Teos und Parmenion aus Bhzanz. Steph. Byz. v. Bovdīvoi. — Bersasser satirischer Sachen in Prosa (èv τοῖς χαταλογάδην λάμβοις) war Asop der sas Phlius. Athen. X, 445. A. Meinese Anal. erit. ad Athen. p. 201.

Bagniographen, verzeichnet bei A. Weichert Poett. lat. reliqu. p. 38. — Simmias: A. Meinete Delectus Anthol. p. 100, C. ecomment. 8 al-masil in Anthol. Pal. XV, p. 22 sq. zugteich mit ben Bouzs bes Dokadas. — Dofiabas: gewöhulich mit Theofrit, in ber Edit. Hagen. 1530. und Francof. 1545. gerabezu unter bem Namen Theofrits. Den zweiten Bouz´s zog Salmas sius ver bent. Cod. Palatinus ber anthol. Dichter ans Licht. — Scholien bes Habsolos in Baldenaers Diatr. c. 12. — Fragmente ber Choliambifer: colleg. et emend. A. Meineke. Choliamb. poesis Graec. am Lachmannschen Babrins, Berol. 1845. — rec. Th. Bergk Poett, lyr. Edit. III. Lips. 1866. 1867. — Arschrion (Schneibewin und Schmidt im Rhein. Bus. F. IV. VI.) und Phonix: A. Räfe Choeril. p. 192 sq. 227 sq.

# ALE. Die bramatischen Gattungen.

A. Die Tragobie. Die tragische Pleias und bas Sathrspiel.

34.

In ben letzten Zeiten bes Euripides hatte bas Drama seine Kraft erschöpft und beschäftigte seitbem, nur wenige Ramen ausgenommen (I, S. 203 fg.), kein hervorragendes Talent mehr. Die neue Welt mit ihren zahlreichen, fürstlich ausgestatteten Theatern besaß an ben Schöpfungen der Meister, des Sophokles und vornehmlich des Euripides ein gewähltes Repertoir, das fleißig gespielt und kanonischen Rechts in der Gunft schaulustiger Fürsten und Gemeinden sich dauernd erhielt, die gelehrten Studien befruchtete und manchen Geist zur Nachbildung oder zu freieren Bersuchen herausforberte. So ließ Alexander der Große an glänzenden Festagen die vorzäglichsen Tragödien zur Ansschauspieler zur Psege der bramatischen Poesse an. In den Hauptstädten bildeten sich geschlossen Schauspielertrupps (Livodae rav dard oxyazz,), deren Ritzlieder, im Besitz der tragsschen Form und bramaturgischen Technik, reichlich belohnt wurden und der Privilegien wie Gunstbezeugungen

manches Machthabers sich erfreuten. Einen besonderen Glanz trug die Bühne von Alexandria, wo Ptolemäos II. Philadelphos dichterische Agone hielt (Theocr. XVII, 112) und durch Berordung einer Revision der tragischen Literatur auf die Erhaltung und Berbreitung des nationalen Erbes einen nachwirkenden Einfluß gewann. Den besseren Nachwuchs dramatischer Dichter, deren Leistungen, ein Product sorgsältiger Studien besonders der euripideischen Tragsdie jedoch ohne Ibeal und schöferische Arast, über die Grenzen des Orts oder der Landschaft, wo sie entstanden, nicht begehrt, zum Theil nur sür Lesung geschrieben waren, saste die zünstige Wissenschaft von Alexandria (II, S. 91) unter dem Namen des Siebengestirns, der Uderader die Fragerick zum Abeil nur für Lesung geschrieben waren, saste die zünstige Wissenschaft von Alexandria (II, S. 91) unter dem Namen des Siebengestirns, der Uderader zu zu zusammen. Schol. Hephaest. pp. 53, 185.

Sosiphanes von Sprakus aus ben Zeiten Alexanders bes Großen, mit 73 Dramen (Medéarpoc) und 7 Siegen bei Suid. v. Zwoegavns. - Homer ber Jüngere, Sohn ber Dichterin Mbro (Moro) aus Bygang, verschieben vom Sellier homer, schrieb minbestens 46 Stücke (Εδρυπύλεια). Seinen Ruhm verkundete eine Statue in Byzanz. Athen. XI, 491. - Dionbfiabes aus Earfos in Rilifien (II, G. 122), bei Strab. XIV, 675 ber befte unter ben Tragifern ber Bleigs. — Für bie glerandrinische Bubne bichtete Alexander Actolus aus Bleuron, ben Ptolemaos II. Philadelphos mit einer Revision ber tragischen Literatur beauftragte (II, S. 125 fg.), befannter als Epigrammatift, Elegifer und Berfaffer finabifder Romobien, elegant im Bortrag, jeboch gesucht und Liebhaber bes gloffematischen Ausbrucks, auch Philitos aus Rerthra, Dionhios priester, mit bessen Namen bas choriambische metrum Philicium verbunden erscheint (Athen. V. 198. Hephaest. p. 58.), und Lykophron. Außerhalb biefer Gruppe steben ber Sillograph Timon, bei Diog. L. IX, 110 mit 60 Tragobien und 30 fomischen Dramen, und Aefchlos aus Alexandria, beffen 'Αμφιτρύων und bie epifchen Messyviaxá befannt wurden. Athen. XIII, 599.

Lykophron aus Chalkis, namhaft als Ordner und Revisor der komischen Literatur, deren Exegese er zugleich in mindestens 11 Büchern Περί χωμφιδίας begann (11, S. 126), beschentte bas Theater in Alexandria mit einer Anzahl Tragodien (Suid. 20, Tzetz. in Lycophr. 46 ober 64), wovon ber Naύπλιος eine Ueberarbeitung erfuhr. Außer Titeln und Bruchstüden aus ben Usdonidae und bem Sathripiel Merednuog, einem Entomion bes eretrischen Philosophen, seines Freundes und Berehrers (Diog. L. II, 140. Athen. II, 55), liegt nichts von Belang por, was zur völligen Aufklärung über bie unter Lotophrons Ramen von Alters ber überlieferte 'Alefardpa bienen könnte, einer Monobie in 1474 iambischen Trimetern, worin Rasandra den Untergang Trojas und die Schickale der trojanischen und achälschen Belben mit einem Hinweis auf die Stiftung bes Beltreichs burch Alexander ben Großen weiffagt. Ohne jedes bramatische Element, im poetischen Gehalt werthlos und nur burch einige selteneren ober entlegeneren Mothen von Interesse, verleugnet es nirgends ftoffmäßige Gelehrsamkeit und einen mühlamen Fleiß, ber besonders an Romenclatur sowie am glossenatischen (Lytophron & oxoree-16c), harten und tropischen Ausbruck Gefallen sucht. Autor und Entschungszeit bleiben ein Problem; boch darf man, ohne weitere Schlisse auf die geistige und formale Bildung des alexandrinischen Gelehrten zu ziehen, der Bermuthung sich anschließen, daß die Alexandra ein in Ton und Sprache absichtlich räthselhaft und abnorm gehaltenes Schulftlich seichen Zuwachs (v. 1226—1282, 1446—1450) und Beziehung erhielt zur römischen Weltherrschaft. Unter den Bearbeitern dieser Dichtung treten Theon, demnächst. Unter den Bearbeitern dieser Dichtung treten Theon, demnächst. Unter den Bearbeitern dieser Dichtung treten Theon, demnächst. Unter den Bearbeitern dieser Dichtung treten Theon, dempädischen und diessen Studien der knappe und werthvolle Commentar im Codex Vaticanus 1307 stammt, der besten unter den Handschiften und ältesten aus dem 9. oder 10. Jahrhundert, welchen die Brüder Isaaf und Isaanus dem 9. oder 10. Jahrhundert, welchen die Brüder Isaaf und Isaanus dem Gewinn bringt Parisinus (ehemals Coislinianus) 435. Slossen aus Lytophron sammelte und erklärte Diodor.

Sositheos aus Alexanbria in Troas, ber um Ol. 125, 1. 280 für die attische Bühne dichtete, Mitglied der Pleias, soll dem Sathrspiel, das längst ohne Berbindung mit der Tragödie stand und nur Wenige anzog, seinen ursprünglichen Charatter wiedergegeben haben. Aus seinem Sathrdrama Δάφνες η Δυτιέροης ist ein durch stillstische Güte empsohlenes Fragment von 21 (24) Bersen erhalten. Diog. L. VII, 173. Athen. X, 415. — Sein Zeitgenosse war der Tragiser Aleänetos in Athen. — Aus einem Sathrspiel Άγήν, das Alexander der Große oder Phithon aus Katana versaßt haben soll, bewahrt ein gewandtes Bruchstüd Athen. XIII, 595. — Julett die Trümmer eines trodenen, auch stillssisch unreisen religiösen Dialogs Έξαγωγή über den Auszug der Kinder Israsl aus Aegupten von Ezechtel, einem jüdischen Tragiser aus der Mitte des 2, Iahrhunderis v. Chr., den Alexander. Strom. I, 149.

Tragische Pleias: Aeltere Studien von F. Leisner Cizae 1745. 4. mb M. Ragel Alton. 1762. 4. — F. Nacke Schedae crit. Hal. 1812. (Opuscr. acad. I) und Belder Griech. Tragg. S. 1245 fg. — Fragmente (1, S. 148) in den Sammlungen von G. Wagner und A. Naud, auch dei Räfe. — Merander Aet olie et alexandri Aet, fragm. colleg. et illustr. A. Capellmann, Bonn. 1830. — Hauptschrift von A. Meinefe in Analectt. Alexandr. Ariticher Beitrag von M. Haupt Exercitatt. philol. in Ind. Scholl. hibern. Berol. 1855. — Lyfophrons Alexandra: Edit. pr. Venet. ap. Aldum 1513. mit Bindar und dem Beriegeten Dionysios. — Basil. ap. Oporin. 1546. Fol. mit den Scholien des Liebes. — c. apparatu critico Aurati, Par. 1547. — ed. G. Canterus, Basil. 1566. 4. — rec. et illustr. I. Moersius, LBat. 1597. Edit. II. 1599. — c. scholiis ap. P. Stephanum, Genev. 1601. 4. — c. scholiis, emendatt. et annotatt. I. Potteri, Oxon. 1697. 1702. Fol. — c. vers. et comment. G. Canteri. Paraphrasio, notas et indic. adiec. G. Reichard, Lips. 1788. — c. scholiis et var. lectt. e cod. Barber. L. Sedastfani, Rom. 1803. 4. — ad sidem cod. MSS. (Parisin., Neapol., Vatic.. Vindob., Viteb., Ciz., Palat., Rehdig., Potter., Sedast., Casan., biblioth. Alex., Barber.) rec., paraphr. ineditam, schol. min. inedita, variet. lect. Potteri et Sedastiani, I. Scaligeri interpret. Jat. et indices adiec. L. Bachmann, Vol. I. Lips. 1830. Cf. L. Bachmann Anecd. Gr. I. Codd. notit. p. 8. Beurtheilung von G. Hermann Opuscs. Vol. V. p. 230—253. — Uebertvagungen: lat. (metriche) Mus

perübersetzung von J. Scaliger Par. 1584., in ber Samml. seiner Poemata und in der Ausg. von Bachmann; engl. von Ropfton, franz. mit Text und Anmerkt. von G. Dehèque, Par. 1853. — beutsch (v. 1—51) metr. von G. Eggers, Alton. Schussch: 1828. — Scholien fam mlung seit Edkt. Basil. 1546. Fol. — Bokkändige, emendirte Ausg. von G. Miller Ioxansov xxi Ivasnov Text Zxila eis Avxisquera, 3 voll. Lips. 1811. ergänzt und schließt die Reischarbsche Aecension ab. — Scholien e cod. Colstiniano in Bachmann in Anced. II, p. 199—386 unter dem Titel: Aixeu 'Anterderand und schward von Antocherand und fichte in großer Jahl: de G. Reichard, G. Müller (Rostiz über die Beizer Handscher Jahl: de G. Reichard, G. Müller (Rostiz über die Beizer Handscher Lips. 1808. 4), L. Bachmann a. a. D. und im Rostoder Brogr. 1848. — Combinationen über Authentie und Zeit der Alexandra von Aiebuhr im Abein. Mus. 1. (Al. Schriften S. 438—450), von L. Döderlein J. For und G. Makeineld über Lyksphron, ebendal. III (Reden und Anstige 1. Samml. Erlang. 1843), L. Schmidt und G. F. Hermann im Abein. Mus. R. F. VI. — Beiträng. 1843), L. Schmidt und G. F. Hermann in Kohle. Mus. R. F. VI. — Beiträng. 1843), L. Schmidt und G. F. Hermann in Kohle. Mus. Beit der Gless. 1820. R. Ofiander Stuttg. 1826. und S. Fordiger Lips. 1827. — — J. Konze de dictione Lycophronis Alexandr. aetalis poetae P. I. Monast. 1872. — —— Sossithes S. G. Hermann in Commentatt. societ. philol. Lips. Tom. I. (Opusez. I., p. 44—59) und Friede f Satyrograph. fragm. p. 121 sq. — — Gzechtel: ed. F. Morellus, Par. 1580. — in der Collectio der Libri apoeryph. e recogn. Augusti und mit Christus patiens von Fr. Dübner, Par. 1847. — Abhandli. von Ezechiels Auszug aus Egypten und Philo, Berl. 1830. Terf, Uebersetzug und Gommentatt.

#### B. Die Romobic.

#### 1. Die neuere Romobie ber Attifer.

Allgemeine Darkellungen und Fragmentsammlungen f.
1. Bb. S. 206 fg. — Eine sachliche Ordnung ber vornehmsten Fragmente von J.
Bod in der Spremberger Schulschr. 1869. — Jur Charafteriftis der neueren Komödie A. Meineke Com. Vol. 1, p. 436 sg. — Guill. Guizot Ménandre. Etudes zu la comédie et la société grecques, Par. 1855. — D. Ribbed Neirr bie mittlere und neuere attische Romödie, Leipz. 1857. — Nachahmung bei den Römern; bei Plantus: Fr. Ritsch Parerga p. 271 sg. Fr. B. Frissche De graecis sontibus Plauti I. II. Rostocker Proömien 1845. 1862. G. Boissier Quomodo graecos poetas Plautus transtulerit, Par. 1857. und ein Schulprogt. von Kr. Schulz Neuftadt Pr. 1866. — bei Cacilius: Fr. Ritschl p. 148 sq. — bei Texenz: Fr. Grauert Analetten S. 124 fg. C. Fr. Sermann im Marburger Proöm. 1838. W. Teuffel im Rhein. Mus. K. VIII, S. 41 —47. 76 fg. Reineke Hist. crit. com. p. 464 sq. Frissche Lectt. Terem. Rostoch. 1360, p. 20 sq.

**3**5.

Dauernber und nachhaltiger als die Tragödie wirkte mit traditionellem Beruf vornehmlich in Athen die Komödie, zwischen Ol. 110—130. 340—260 als véa xwµφdia fort, die jüngste Schpfung der hellenischen Nationalpoesie. Sie muß als Fortsetung und weitere Aussührung der mittleren, in ihren Bestrebungen und Leistungen als Wirkung oder als Ausbruck der neuen Enltur und der veränderten Lebensordnungen gewürdigt werden, welche seit Alexander dem Großen die Physiognomie von Helas umgestalteten. Ihre unterscheibenden Merkmale sind frühzeitig erkannt worden. Dem Interesse und Ergöten eines Publicums zu Willen, das an Geschmack

und Freiheit des Urtheils in dem Make verlor, je weiter es von seiner Celbstbeftimmung im Staatswesen und einer gesunden Deffentlichkeit ich entfernte, welchem balb als alles Ebele zu scheiben sich anschickte, wur die Schule, die Freuden des Fischmarktes, ber Betarie und Bubne verblieben, ergriff fie, unschablich und verföhnlich, nach Aufhebung ber Barobie, beren Wirtung auf Politit und Berwaltung, auf Lunft und Biffenicaft noch in ber mittleren Romobie fich fraftig geaußert batte, maleich obne erfindungereich ober ibeal ju gestalten, bie Alltäglichteit bes offentlichen Lebens. Richt um ein Bilb ihrer Beit ju geben ober fillico zu reformiren, sonbern um bas Urtheil zu fichten und zu fcharfen, baben ihre Deifter, talentvoll und mit forgfältiger Beobachtung ber Charaftere und Zuftanbe in Sitte und Burgerlichfeit, Die Schaben ber Ramilie und ber gefellichaftlichen Berhaltniffe, befonbers Scenen, welche hinter ben Couliffen fpielen, ans Licht gezogen und ihre Dichtima mm Spiegel bes Lebens und ber Bahrheit gemacht. Heber bas Aiel der Enthüllung bes Schwindels und der Sittenfäulnig bes gebilbeten attischen Sauses hinaus hat biese Romobie zu wirken nicht ge-Beftanbige, im bunten Wechsel ber Situationen, Scenen unb Rollen variirte und wiederkehrende Themen sind Berliebtheit und die Jagb nach Liebesglud auf verbotenen Wegen über Prellerei und Belbnangel bes Liebhabers; nebenbei waren auch Rührstüde beliebt. Diefer Aufgabe entsprach bie Dekonomie, in beren Bortrefflichkeit bie Stärle ber jungsten Romobie liegt, ein auf Intrique, Berwirrung und Bermechfelung angelegter Blan mit unerwarteter Lofung bes Anotens meist burch avarywolosic, ein munterer, von Recheit und tollem Schwant urkräftig belebter Dialog und die Weisterschaft in niedriger Charalteriftil. Ihr Charafter ift ethologisch. Feste Charaftere, wie die Zeitphilosophie fie barzustellen liebte (ήθιχοί χαραχτήρες, f. Theophraft), ber verzogene und verschwenberische Sohn mit seinen Liebschaften gegenüber bem schwachen, geizigen, gelegenheitsmachenben, wegen Gelbuoth in taufend Aengsten befindlichen Bapa und ber eifersuchtigen Mama, ber alte, wohlgelittene Junggesell, die lodende Grisette, vom Dienstversonal ber pedantische Hausmeister, ber gespreizte, unehrliche Rod, ber rantevolle Stlave, vornehmlich ber fcmarogenbe Spagmacher ober Barafit, eine unvermeibliche Figur in biefen Kreifen, ber Inbustrieritter und Splophant von Profession, ber prellende Wechsler, ber salbungsvoll alberne Argt, und als neue Rolle ber abenteuernde, eiferfüchtige Goldat und ber bramarbafirente, untüchtige Golbnerführer, ban besondere Charafterrollen wie ber Abergläubige Menanbers: sie alle ehrbar und dahinter zu jeder Uebertretung bereit, verriethen bas Leben und bie Interessen jener materiell wie moralisch gesunkenen Gefellschaft bis in die fernsten Bebeimnisse. Go bat diese Boefie, die Borlauferin bes mobernen Luftfpiels, alles Rubne und Ibeale abgestreift und ermangelt bes inneren Gehalts. 3m Reichthum und Wechsel ber Masten, in ber feinen, mit pfpchologischer Ginficht traftig, ohne Berfted und wahr ausgeführten Sthopsie (5 de vea pad 8km; alvezματώδης πλην επί δούλων χαι ξένων), in der Sicherheit der mimischplaftischen Zeichnung, endlich in ber Bewandtheit und Frifche ber bialogischen Aunst, die getragen von Bathos und befruchtet von Spruchweisbeit die Fortdauer ter Herrschaft des Euripides außer Aweifel

sett, werben bie Borguge biefer Dichtung erkannt, beren Mittel und gesammten Haushalt, beren Ton, Pragmatismus und geiftige Interessen bie Fabula palliata ber Romer (Plautus, Cacilius, To : ren 3) im Abglanz ber lateinischen Form und Anlage kennen lehrt. Einen besonderen Raum nahmen bier die Brologe ein, allermeift von Abstractionen ober allegorischen Gestalten gegeben, wie Elerroc, Φόβος, 'Αήρ; Epiloge fehlten nicht, boch bleibt ber Rachweis ihres allgemeineren Gebrauchs wegen bes Mangels an originalen Borlagen ungeficert. Gine ftrenge Rritit von Seiten ber Attiliften (Borbnicos) erfubren nachmals Form und Sprachicat. Stil und Bortrag, von gemeinen und fremben Bortern entftellt (Dorotheos von Asie lon Περί των ξένως λεγομένων λέξεων), stehen ganz auf dem Boben gewöhnlicher Conversation. Bei aller Klarbeit verlor biefe Sprace an Reinheit und Cleganz, je verwandter bie Romobie fich bem Bollsthumlichen fühlte, und verfiel in Trodenheit; ber Ton ist profatsch und ermübet burch Einförmigkeit. Farblos in Composition, in Sat und Beriobenbau lofe, flein und ohne Bechfel, in Bortftellung nach läffig, trägt fie auch formal bie Schwächen ber Zeit an fich und fceint bei gelehrten Commentatoren, Dibhmos ausgenommen, teine Gunft gefunden ju haben. Der Leckerheit ber Ruche bei ben neueren Romb fern wibmete einen Tractat ber genannte Attifift Dorotheos. And war die Metrit auf iambische Trimeter und trochäische Tetrameter beschränkt, selten kamen anabastische Dimeter in Gebrauch: bie Robit men entbehrten ber schwungvollen Kraft und bes Wohllauts. Unter 64 Dichtern biefer Komobie, welche bas Alterthum verzeichnet batte, ift jett taum bie Salfte bem Namen nach befannt; bie erftaunliche Fruchtbarkeit einiger Dichter wird verständlich burch ben geringeren Umfang ber meisten Stücke; ein guter Theil biente auch mehr ber Lefung als ber Bühne. Den Ton ber neueren Komöbie gab noch jenseit bie fer Grenze Alexis an, als Bermittler zwischen ber mittleren und neueren Dichtung erscheint Diphilos, fur ben Meifter ber letteren gilt Menanber.

Menanber ans Athen, Sohn bes Strategen Diopeithes (λαμπρός και βίω και γένει), geb. Dl. 109, 3. 342, im Berfehr mit Theophraft und Epitur philosophisch gebilbet, war als Stern ber nenen Romobie von Zeitgenoffen wie von ber Nachwelt gefeiert. Friffzeitig reif für diese Runft, betrat er bereits Dl. 114, 3. 322 die Bubne und gewann, Demetrios von Phaleron befreundet und von Btolemaos I. Lagu an ben Hof von Alexandria verlangt, balb einen herrlichen Ramen. Bon Burbe umfloffen, unabhängig und im beite ren Genuß ber Lebensgüter, schuf er in einem Zeitraum von 32 Jahren — er ftarb, siebenmal Steger, Dl. 122, 3. 290 — 105 Komobien, beren Birtuosität in Dekonomie, Charafteristik und Form anerkannt blieb. Erfindungereich, mit ber Babe ber Beobachtung ber menichlichen Natur und ihrer Triebe und baber fein in Zeichnung ber Sitten und mannigfaltigen Rollen, geschmactvoll und farbenreich in Darstellung, im Stil ebel, so bağ ibn Balbos aus Tralles im Biberspruch mit bem strengen Phryn. p. 418 weit über Demostbenes erheben wollte, fententiss, geiftreich und wizig ausgeführt, beberrichten feine Dramen bie jablreichen Babnen noch in fbater Reit, ergöteten, weil fle bas schickliche Mag in Sthil bewahrten, ernfte Denter und Leser und imben bei den Römern Bewunderung und den Gifer talentvoller Bearbeiter und Nachahmer. So wurde Menander nicht nur Borbild für bie nene Art, sonbern auch Rubrer in alle Beisheit, gleich lehrhaft in Moral wie in Sachen ber Religion und Aufflärung (Charafterrolle ber Aberglaubige), und mit bem Reichthum feiner Spruche und Gentenzen, welche ben Hamptbeftand bes fragmentarischen Rachlaffes bilben — 73 (90) Titel und mehr als 1000 Bruchftude — füllten fich gwomologische Sammlungen, die wieberum ausgezogen und mit fremben Bestandtheilen gersett (Γνωμαι μονδοτιχοι in alphabetischer Holge), bas bauernbe Intereffe für biefe Beisheitspoefie bezeugen. Eine allgemeine Studie Nept Mevardoov lag vom Samier Lynteus vor, einem Schüler Theophrafts und Reberbuhler Menanbers (Athen. VI, 242), eine Barallele mit Ariftophanes von Blutard aus Charo. neg: Orbner seiner Literatur wurde ber Sellier Somer (Suid. Neρογαί του Μενάνδρου δραμάτων), Commentatoren Ariftophanes bon Bhang und Dibhmos. Beftimmter als aus Plautus, beffen Stichus bie Delddelwee ju Grunde lagen, ben Bacchides verunthlich ber Ac efanarov, wird bie Runft Menanders aus Tereng adant, beffen Andria, Hautontimorumenos, Eunuchus (aus Edvovrec und Kolaf) und Adelphi geschickte Rachbilbungen ber gleichnamigen Stude Menanbers find. Auch für Statius Cacilins, mier bessen Dramatiteln 16 menanbrische find (Andria, Androgynos, Chalcia, Dardanus, Ephesius, Hymnis, Hypobolimaeus, Rastraria, Imbrii, Karine, Nauclerus, Plocium, Polumeni, Progamos, Synaristosae, Synephebi, Titthe), für Lufcins Lavinius, ber Menanbers Odopa übertrug, für Turpilius, ber jeht 6 menanbrische Titel mfweift, enblich für ben Dichter ber togata Afranius war Denander Borbild. Filr Musterbramen galten Missozung und Missouμενος. Phryn. p. 417.

Philemon aus Soli (ober Sprakus), ein älterer Zeitgewsfe und Rebenbuhler Menanders, hinterließ über 90 Komödien, dammter Υποβολιμαῖος, womit er bereits vor Menander Ol. 112 in Athen aufrat. Mäßige Bruchstücke aus 56 Dramen, dazu die freieren Rachbildungen des "Εμπορος und Θησαυρός durch Plautus im Mercator und Trinummus gestatten kein gesichertes Urtheil über die Technik Philemons, der von Menander übertroffen war. Bermuthlich sand er nachmals mehr in Leserkreisen als auf der Bühne Berwerthung. Ileser stand sein Sohn, der jüngere Philemon mit 57 Oramen, welche mit Stücken und Bersen des Baters zusammenstoffen.

Diphilos aus Sinope, nächst Menanber ber geistvollste Komöbienbichter, starb zu Smyrna. Sein Rachlaß (mehr als 100 Dramen), ber auch Mythen und Parobien auswies, sowie die freiere Behandlung in Metrit rücken ihn ber mittleren Komöbie am nächsten. Die Fragmentsammlung birgt zum Theil größere und anziehende Reste aus 50 Dramen. Eine selbständige Nachbildung seiner Kdypodysevoe ist des Plautus Casina, seines Ovaros wahrscheinlich Asinaria, der

Aipeorreizys war nach Fr. Ritschl zum Eingang des Miles gloriosus benutzt; den Ansang der Συναποθυήσχοντες verbranchte Terenz für seine Adelphi.

Apollobor aus Karbstos wischen Dl. 120—130. 300— 260, Berfasser von 47 Stüden, barunter 'Enidexalbuevos und vermuthlich Exopa, die Terenz seinem Phormio und ber Hecyra ju Grund legte. In Bruchftuden wird ein Sinten ber attischen Reinbeit im Ausbruck bemerkbar. Sein Rachlaß gerieth in Grenzstreit mit Apollobor aus Gela, bem älteren und minder namhaften Lomiler Dl. 110-120, 340-300, ber 4 (7) Dramen vererbte. -Philippides um Dl. 120, mit König Lusimados befreundet. schrieb 44 Dramen, wovon nur bürftige Trümmer vorliegen. — — Posibipp von Rasanbria in Matebonien, aus beffen 30 Studen 17 Titel mit einigen ausführlicheren Fragmenten erhalten find, betrat merst Dl. 123 die komische Bühne. Man bielt die Menaechmi bes Blautus für eine Bearbeitung seiner Aidopoc. — Mehr ober minber würdig reiht fich eine Folge von tomischen Dichtern und Dichter lingen an, beren Zeit, Technit und Geift aus wenig Titeln und Brudftuden zum größeren Theil nicht erfannt wirb: Archebitos. Genner bes Rebners Demochares, und Anarippos, Stephanos, Se bes Antiphanes, Sippard, Lynteus, beffen bei Menanber gebant wurde, ber Situler Euboros, bem noch 8 Siege in Athen m er ringen gelang, Euphron und ber minber talentvolle Sofipater, Baton um Dl. 125, ein Giferer gegen bie Philosophenschulen, ibm gleichzeitig Epinitos, ferner ber jungere Komiter Demetries, Rriton, Macon aus Rorinth ober Sithon zwischen DL 120 -130, ber Aristophanes von Byzanz zu Alexandria in ber komischen Runft unterwies, zugleich Berfasser iambischer Xociau, beren zahlreiche Ueberrefte burch launigen Ton und eleganten Stil ansprechen, Bbb. nitibes aus Megara um Dl. 130, Damorenos aus Athen, Dioxippos, Theognetos, Rleard, Straton und Athenion, ben ein langeres Fragment ber Lauodpaxes aus Jubas Gearpun ioropia unvergessen macht, vermuthlich ber jüngste von allen, zulest um andere meist leere Ramen zu übergeben, Nikomachos, vom gleichnamigen Tragiter ju unterscheiben, und Ritolaos.

Erläuternbe Schriften, Fragmentsammlungen und aber bas Berhältniß ber Originale zu ben Rachbildungen ber tomis chen Romifer f. 1. 3b. S. 206 fg. 2. 3b. S. 294.: Menandri et Philemonis reliquiae. Ed. A. Meineke, Berol. 1823. erganz in Com. Gr. Vol. IV. leber ein neues Bruchftut Menanbers Welder im Abein. Mus. R. K. KV, S. 155 fg. — B. Fielty Leber Ansang und Ende ber menandrischen Abeithen, in R. Jahrbb. für Philol. und Bädag. 1868. S. 675. — Beiträge zur Terteskrift von R. Bentley Emendatt. in Menandrum et Philem. C. praes. Burmanni, Trai. 1710. Cantabr. 1713. G. Cobet Variae lectt. (besonders zu Menander) in Mnemes. IV. 1855. L. Schmidt im Rhein. Mus. R. K. XIV. S. 320 fg. Schueis dewin und Meinese im Philol. X. XII. — Menander-Büsten und Statuen: Schuss, über Epigramme darauf (anthol. Palat. Append. 185. 377. und Corp. Inseriptt. Graec. N. 6083 sq.) Stephani im Dorpater Broömium 1850. — — G. Guizot Hénandre, Par. 1855. — J. Hortel Die Lebensweisheit des Romissers Menander, Königeb. 1857.

#### 2 Die tomifche Poefie ber Stalioten.

Die Komobie ber Italioten knubft an bie vollsthumlichen Luftbarteiten Campaniens und Grofgriechenlands an; ihr vornehmfter Shauplat war bas reiche und üppige Tarent, die eifrige Pflegerin ber Mufit und Symnaftit, bie Berehrerin ftenischer Runftler. Cic. pro Arch. 5. Mach Strab. VI, 280 gab es ber Festtage (bes Diouhos) hier mehr als ber Arbeitstage, und groß war ber Schwarm rebefertiger Spagmacher und Darsteller in Mimit (μάμοι καὶ γελωτοποιοί), berein Meister auch in ber Umgebung von Fürsten und Großen wohlgelitten waren. Drollige Geberben, muthwillige, sogar unanständige Thise und Roftume (ber Bhallus) gesellten fich jum launigen Spiel mit entsbrechenben Musiksähen: Thapwdia, ober weil biefe Spielart tugifche Stude travestirte, 'laporparwdia benannt, gegenüber ber Marwola, beren Aufgabe mehr bie Barobie tomifcher Stoffe war mib bie Charafteriftit gesellschaftlicher Zustanbe. Bei ber einen Claffe Wefer Bubnenkunftler überwog ein ernfter und moralifirenber Ton (έρεταλόγοι, ήθολόγοι), bei anderen berbe Sittenzeichnung mit burlesten zoten in einem an das Gemeine streisenden Vortrag (χιναιδολόγοι); de allgemeine Bezeichnung biefer Boffenspieler aber war Davaxec, wn plualen b. i. sprubeln, vor Big und Rebeluft überströmen. Als Urgeber biefer Poefie, bie Ariftorenos mit Aufmerkfamleit betrachtet a haben scheint (Athen. I, 19. XIV, 621), ber Gloffograph Diodor für sein Lexison benutte, glänzte Rhinthon; andere Ramen find Stliras ober Stiras aus Tarent, Parobe bes Euripibes A. Deinete ad Athen. p. 174), Blafos aus Caprea, enoudoγελοίων ποιογτής, und Sopater, ὁ φλυαχογράφος, Barobe ber Stoiler und ber homerischen Nexuia. Seine Bruchstilde (11 Litel — Baxyldoc procession, 'Ιππόλυτος, 'Ορέστης) in fillssigen Trimetern verrathen Gelft und stillstifche Birtuofität.

Rhinthon aus Tarent, ἀρχηγὸς τῆς καλουμένης ίλαροτραγφδίας, Sohn eines Töpfers, lebte unter Btolemäss I. Lagu namhaft in der Parodie tragischer Stoffe des Sopholles und Euripides. Stoph. 
Byz. s. Τάρας · 'Ρίνθων Ταραντῖνος, φλύαξ, τὰ τραγικά μεταρρυθμίζων εἰς τὸ γελοῖον. Geringe Bruchstide aus 38 Stüden, darunter 'Αμφιτρύων, womit des Plautus gleichnamige Romödie vermuthlich nichts gemeinsam hat, 'Ηρακλῆς, 'Ορέστης, 'Ιφιγένεια ἡ ἐν Αδλίδι — ἐν Ταύροις, Τήλεφος, 'Ιοβάτης, Δουλομελέαγρος, im einheimischen Idiom und dasibischen Bers verwehren den Einblid in diese Runst, deren Wirfung aus dem Contrast des Erhabenen und Niederen, des Ernsten und Lächerlichen sloß.

Ueber bie Komif ber Italioten D. Jahn Prolegg, in Persii Sat. p. 84 sq. — Bu Mhinthon Fr. Ofann Anal. crit. p. 70 sq. und J. Bahlen Plautus und bie fabula Abipthonieu, im Rhein. Mus. K. XVI, S. 472 fg.

Herobas (Herobes) aus unbekannter Zeit im alexandrinisiden Alterthum, vielleicht Italiot und Sophron geistesverwandt, Dichter von Mexicausor, beren Titel (Trvoc, Lovepralouevae) und Bruchstüde in Choliamben bei Stobäos auf allgemein gehaltene, moralistrende, Sitten- und Charakterbilder mit dramatischer Anlage führen. Fragmente, von A. Meineke gesammelt im Lachmannschen Badrius, und bei Th. Bergk Lyr. Graec. P. II. Bgl. Schneibewin im Rhein. Mus. R. F. V, S. 292 fg.

#### 3. Die fomifche (parobifche) Dichtung ber Doriet.

Der Hang zur Parobie und parobischen Dichtung, berjenigen Art, bie scherzhaft, spottisch und ironisch, jeboch nicht ohne Eruft bat thörichte Treiben besonders ber nieberen Bollsclassen und die verlebr ten Anlagen und Reigungen ber menschlichen Ratur zu ethologischen Spielen verwob, war vornehmlich ben Doriern eigen. Ihr Wefen lebt schon ber schroffe Gegensatz zwischen Object ober ber Charafteriftit moberner Lebensart, Dent und Bilbungsweisen, und ber Form, bie in Bers, Rhhthmus und Phraseologie Homer entlehnt war. Erf burch bas Wirken ber alten Komobie, beren Ton hänfig zur Satire neigt, hatte fie Gunft und Anerkennung gefunden und übte im 3. Jahr bunbert bei ben Doriern eine Reibe ber talentvollften Dichter, welche mit scharfem Urtheil Erfindungsgeift, Wit und Sicherheit in ber Zeich Bereits Sipponat nung ber Sitten und Charaftere vereinten. hatte in Choliamben die frühesten Bersuche bellenischer Satire gemacht, aber perfonliche Befehbung mit fatirischen Waffen, welche bier und bei Ardilodos vorberrichte, in ber Romobie ber Attiler febr verftedt blieb, sagte bem griechischen Charakter wenig zu. Eine scharfe Kritik, bitterer noch burch spöttischen Ton, war auch von Xenophanes (I, S. 459) gegen philosophische Beschlüffe und Lehrer geübt; daß er Er finder der Diddoe gewesen ober besondere Spottgebichte biefer Art verfaßt habe, scheint Täuschung, bergeholt aus Strab. XIV, 643 Ξενοφάνης — δ τοὺς σίλλους ποιήσας διὰ ποιημάτων. Die nambaf teften Bertreter ber parobifchen Boefie find Begemon, Ardeftras tos und Timon.

Segemon von Thasos mit bem Beinamen Oaxi, δ τάς παροφίας γράφας um Ol. 91, 2. 415, bei aller Armuth reich im Besth seiner saunigen Kunst, die auch Komödien schuf, gewann burch glückliche Parodirung seiner eigenen Ersebnisse die Gunst der Athener. Berühmt war sein parodisches Epos Γγαντομαχία. Athen. IX, 406 sq.

Archestratos aus Gela, ein antiker Kochlünstler von wissenschaftlichem Geschmack ('Οψοδαίδαλος), schrieb DL 118 nach dem Borbild des Δείπνον des Dithyrambikers Philoxenos und anderer culinarischen Partien (A. Weineke Com. II, p. 672) ein parodisches Gedicht 'Ηδυπάθεια, welches auch 'Οψοποιία, Γαστρολογία, Δειπνολογία genannt und von Feinschmedern und Bauchhelden als Georgovia

eseiert war. Wie auf einer Kundreise begriffen, stellte er hier spstematisch ille Geheimnisse der höhern Küche, die Ledereien der Fische, die Zukreitung der Kuchen dis auf den Gebrauch des Essigs frisch und mit mmuthigem Wit dar. Zahlreiche Fragmente, übel zugerichtet bei Atherios, verrathen seine Bildung, Geist und Gewandtheit im Gebrauch er epischen Metrit und Sprache. An Krates dem Khniter, dessen Taspraa auf dem Standpunct parodischer Dichtung geistiger Frugalität uldigten, vornehmlich am Stoiter Chrhsipp, der jenes Wert als Netropole der epiturischen Philosophie bekämpste, erhielt Archestratos ucht zu verachtende Gegner. Eine selbständige, minder umsangreiche, rnste Nachbildung war des Ennius Hedypathia. Athen. I, 4. III, 04. 116. VII, 278. Auch der Parier Euböos, ein Zeitgenosse schliedes, und etwas jünger Matron oder Matreas aus Pitane ichteten gute Parodien. Athen. IV, 134 sq. XV, 698.

Timon aus Phlius um Ol. 125, ber berühmtefte unter en Baroben, jugleich als bramatischer Dichter und Darfteller in Profa enannt (S. 254. 292), ftarb nach einem bewegten, burch Fürstengunft ericonerten Leben im 90. Jahre ju Aiben. Schuler Bhrrhons, in Dentweise beinahe thnisch, bat er scharf in Beobachtung und von umaffender, tiefer Renntnig ber philosophischen Shiteme in 3 Buchern beranetrischer Lilloe, in ben beiben letten bialogisch ben Dogmatismus ber ilteren wie jungeren Denter mit Spott und einer zum Uebergewicht er Satire neigenden Ruhnheit angefochten und ben Slepticismus beestigt. Auf basselbe Ziel gingen die 'lodaluoi im elegischen Bers, Eragobien, Jamben und bie profaischen Schriften Midw (gegen ben Mademiter Phthon) und Aspi alodhoews, auch ein Apresilaou Asхідентьов. Diog. L. IX, 105. 110. 115. Sext. Emp. XI, 1. 20. 172. Sein Hauptwerk stand bei den Alten in Ansehn. Schüler Timons war Diostoribes von Appros, seine Biographen Neanth aus Rh= itos und ber Karpstier Antigonos. Commentare zu ben Sillen, Raiser Tiberius gewihmet, existirien von Apollonibes aus Nitaa.

Sotabes aus Maronea, vom gleichnamigen Dichter ver mittleren Komödie verschieben, schrieb in Alexandria unter Ptolemäos II. Philadelphos und büste seine Berunglimpsungen des Königs mit dem Tod der Bersentung ins Weer. Sein Feld war die kinädische Dichtung (Σωτάδεια, λόγοι χωαιδολόγοι), welche salls die Bruchstüde dei Stodäos ursprünglich sind, in Trodenheit und gewöhnliche Woral versiel. Gleich den Kinäden des Alexander Aetolus nur sür Lesung versät, schlenderten die Stücke (Elz Aιδου χατάβασις, Πρίηπος, Αδωνίς, Ιλιάς) im ionischen Dialekt und häusig in ionicis a maiore, im Stil oft der Prosa genähert, unschön dahin. Hephaest. pp. 8. 20. iv. Trich. p. 34. Tetram. ion. drachycatal. Σωτάδειον. Martial. II, 16 Sotades cinaedus. Die Geschiek des Maroneers erzählte der Persamener Karhstios im Σύγγραμμα περί Σωτάδον, die Boesie beleuchste sein Sohn Apollonios. Athen. XIV, 620 sq. — An Bühnenschau waren die kinädischen Komödien des Harmonikers Simos berechnet. nid. v. Σωτάδης. Strad. XIV, 648. Aristid. Quintil. 32. — Eine esondere Spielatt humoristisch-satirischer Boesie, ein Gemisch von poetische

scher Form und prosatscher Characteristit der Sitten, worin vermuthlich ein philosophisch-moralistrender Grundton vorherrschte, erfand nach dem Borgang des Borhstheniten Bion der witzige Kuniker Menippos aus Gabara (onovdoredoco) um Ol. 127, Borbild für Barros Satirae Menippeae und Lutian. Gell. II, 18. Cic. Acad. post. 1, 2.

Sammlung ber Paroben, begonnen von h. Stephanus bei f. Ausg. von Homeri et Hesiodi certamen, Par. 1573. — Fragmente in Brunds Anal. U. NI. — Mofer Ueber die papolische Boeste der Griechen, in Danb und Creuzers Stud. Bd. 6. — Dess. Parodiarum Graec. exempla, Ulm. 1819. — Artisel von Eckein in der Halles Anal. U. NI. — Artisel von Eckein in der Halles Anglichen Enchstophie und 5 Specimina de scripti. satiricis von F. B. Frissen, Rokod 1863—1866. — A. Woelke De Graecorum sillis, Vars. 1820. — F. Paul de sillis. Adiecta sunt sillorum fragmenta notis illustr. Berol. 1821. — A. Weland de praecipulis parodiarum Homericarum seriptt. ap. Graecos, Gotting. 1833. und Bāssens im Rempener Progt. 1859. — Archestratos: Fragmente (Beginn einer Sammlung der Bastron von Dom. Scina, Balermo 1823) in Poetae ducol. et didact. P. 11. Par. 1851. — Bgl. Meineke ad Athen. p. 122 sq. und B. Ribbed im Rhein. Mus. R. K. X., S. 200. sg. — Ratron und Gegemon: 2 dissertt. von Belger und Bässens. Huster 1855. 1856. — Degemon: 2 dissertt. von Belger und Bässens. Münster 1855. 1856. — Degemon: 2 dissertt. von Belger und Bässens. Münster 1855. 1856. — Degemon: 3. Schraber Die darubischen Borträge des Hegemon aus Thasos in Athen, im Abein. Mus. R. X. XI., S. 186—194. — Lips. 1720—1724. — C. Wachsmuth De Timone Phliasio ceterisque sibographis Graecis, Lips. 1859. — F. Zimmermann Timonis Phlias. sillorum reliquiae a Sexto Emp. traditae, Erlanger Progt. 1865. — M. Reinesse, Lips. 1850. — B. Simmermann Timonis Phlias. sillorum reliquiae a Sexto Emp. traditae, Erlanger Progt. 1865. — M. Reinesse Sh. St. K. Capellmann Alexandri Aetoli fragmenta, Bonn. 1830. p. 25 sq. und G. Hermann Elem. doctrinae metr. p. 445 sq. — Menippos Fr. Kitsch Die Schriftstellerei des Barro, im Rhein, Mus. R. V. L. und M. Kiese in Jahns Jahreb. 95. Bb. S. 646 fg. — Fr. Ley De vita scriptisque Menlppf Cyn. et de Satira Varronis, Colon. 1843.

#### IV. Die Butolit.

Sammelwerke: Poetae bucolici et didactici. Theocritus, Bion, Moschus. Recogn. et praek. crit. instr. C. F. Ameis, Par. 1846. 1868. — Bucolicorum Graec. Theocriti, Bionis, Moschi reliquiae, accedentibus incertarum idyllils. Ed. H. L. Ahrens. Tom. I. Textus c. apparatu critico. Lips. 1855. Tom. N. Scholia. 1859. Edit. H. ber fkeinen Ansg. Lips. (1850) 1864. — Bon alteren Ansgaben ber Bufoliker (Edit. pr. cura A. Mekerch, Brugis. 1565. 4. scholic purk ben in den Handicker und alteren Ausgg. dermischen Radiaf des Bion und Moscos aus) ist die von h. Stephanus in Poetae princ, carminis berolci Par. 1566. Fol. und Theocriti allorumque poett. idyllia 1579, die Ausgg. c. schollis etc. ap. Commelinum 1596. 1603., vornehmlich aber wegen Sicherheit der Methode in Texteskritis C. Baldenaer zu nennen: Theocriti, Bionis et Moschi carmina. Graec. et lat. emend. variisque lectt. instr. LBat. 1779 (1781) 1810. — in H. Brunds Analect. veterum poett. Graec. Tom. I. III. — c. comments. variorum von L. F. Helndorf, 2 Voll. Berol. 1810. von Briggs Cantabr. 1821., von A. Meineke Edit. III. Berol. (1825. 1836.) 1856., die beste Leisung für die Kritis. Byl. Theocrit.

Ueberfegungen: Theocrit, Biou und Mofchus, abers. von 3. 6. Boß, Tabing. 1808. — von R. Raumann, 2 Bochn. Brenzi. 1828. — übers. und erfl. von F. Zimmermann, 3 Bochn. Stuttg. 1856. fg. 1869. — griechsich mit metr. Uebers. und Anmerkt. von A. hartung, Leipz. 1858. — im Beres maße ber Urschrift von E. Morife und Fr. Kotter, Ciutig. 1889.

Allgemeine Darkellungen und Erläuterungsschriften: C. Heyne De carmine ducolien, vor s. Ecloag. Virgilti. — G. Welder Ueber den Ursprung des Hiteliebes. Al. Schr. 1, S. 402. fg. — Arethusa oder das disch. Alterthum. Herausg. vom Grafen R. von Finkenstein, 1. Th. 2. Ansg. Berl. 1806. — H. Fritzsche De poetis Graecorum ducolicis, Dlss. Gissae 1844. — G. Hermann De arte poesis Graecorum bucolicae, Lips. 1849. — Rachamungen: A. Gedauer De poetarum Graec. ducolicurum inprimis Theocriti carminidus in eclogis a Vergilio adumbratis, 2 Voll. Lips. 1860. — Gobbel De Theocriti idyll. I. II., Bionis epitaph. Adonidis, Vergilii eclog. VIII. Warend. Echalprogr. 1862. — Form und Sprache: G. Ameis De articuli usu ap. poett. Graec. ducolicos, Mühlhäufer Schulschr. 1846. — Dialekt der Bukolicus unt, Lips. 1838. — Beiträge jur Aritik von D. Schneider im Rhein. Mus. R. H. III., S. 630. fg., von M. Haupt ebendas. IV, S. 200—278., von L. Abrens im Philol. VII, S. 401—447.

36.

Die Ursprünge bes eigentlichen Hirtengesanges (Bouxoliasubs) filten nach Latonien, vorzugeweise nach Sicilien hin und ftanben mit ben Cult ber borifchen Artemis in Berbinbung, welche unter bem Ramen Facelitis besonbers zu Thubaris auf Sicilien und in Sprabe göttliche Spren genoß. Zu ihrem Preise erschollen auf Flur und Beibe von Butoliften und Lybiaften im geeinten Chor Bechfelstinge (carmina amoedaea), und noch um die Mitte des 1. Jahrmberts v. Chr. bestand die Sitte, daß liederfrobe Hirten die Geimie ber Gittin, Glud und Gefundheit (2 noch erhaltene priapifche Berfe), von Harbe zu Burbe, von Sof zu Sof unter Mafilbegleitung valundeten. Minder naturalififc, vermuthlich mit Unterlegung eines mithischen Stoffes, auch tunftmäßig angelegt mochten bie bei ftabtischen Bestopfern gesungenen hirtenlieber sein. Für ben Erfinder berfelben salt Stesichoros aus Himera, bessen µédy pouroducé das un-plutliche Geschied des Daphnis besangen. Aelian. X, 18 Eryokyopov τής τοιαύτης μελοποιίας απάρξασθαι. Daphnis, von ber Phantafie mit Schönheit und Liebreig und allen Zügen bes Hirtenlebens reich und finnig ausgeschmück, erscheint als der ideale Repräsentant seines Standes und des Bounoliaques. Die Technit der butolischen Boefie als einer literarischen Art begründete und vollendete Theofrit; von ihm abbangig wurden Bion und Moscos. Sie ift bie jangfte eriginale Schöpfung ber griechischen Nationalpoefte und zwar epischen Charafters. Ihre beiben Befenheiten, Erzählung und Schilberung, verbinden fich zu Bilbern mit mimifch-bramatischer Beweglichkeit (et-86221a, eldy), worin bas niebere Boltsleben, von Liebe und Ratur umringt, gegenüber ber ftabtifden Sitte und bem gurus ber boberen Stande ben lieblichften und lauterften Ausbruck empfängt. In fünftlexischer Darfiellung, in Lebenbigkeit bet Scenerie und bes Bortrags sowie in Wahrheit der Charakterzeichmung waren Sophrond Wimen Gine Sammlung und Ordnung ber butolifchen Literatur, bie jeboch, wenn man aus ben Abweichungen ber Sanbschriften in Zahl und Reihenfolge ber Dichtungen schließen barf, teine bleibenbe Festig-Tett gewonnen hatte, beforgte nach bem Diftichon ber erhaltenen Brolegomenen ber Grammatiter und Lexifograph Artemiber.

i

Theofrit aus Sprakus, Souler bes Samiers Astlebiabes und bes Philetas auf Ros (7. Ibhile Badiora), bem trefflichen Arzt und Mnfenfreund Ritias aus Milet befreundet (11. und 13. 3b.), lebte um die Mitte des 3. Jahrhunderts und vorher theils auf Sicilien, theils in Alexandria, bort von Ronig Siero II., hier von Btolemaos II. Bhilabelphos wegen feiner Gelehrfamteit und feinen Bilbung geschätzt und begunftigt. Biographische Notiz von jum Theil unficherer Gewähr im Γένος Θεοχρίτου, mit dronologischen Angaben in ben 'Ynodeverc. Seinen Ruf begründete bie butolifche Dichtung. Unter bem Ramen Theofrits find jetzt nach Auffindung eines britten aolischen Studes e cod. Ambrosiano 31 Eldulle aller meift im epischen Mag erhalten, baju 22 anthologische Epigramme zum Theil butolischen Charafters und bas Bruchftud eines entomischen Gedichts Bepevinn; auch wurden ihm Humnen, Elegien, Coph lien und iambische Sachen beigelegt. Suid. v. Θεόχριτος. Zunachst überrascht die große Mannigfaltigkeit in Ton und Charakter. Bule lisch im Besonderen find 3b. 1-11. 14. 15, vornehmlich 1. 3. und 6., 21 mit Scenerie aus bem Fischerleben; episch ist 3b. 13 ("Idac) und 22 auf die Diosturen, sprisch 28 ('Hdaxata), mimisch 15 'AdevulCovan bon besonderer Frische und Schönbeit, jur Erinnerung an bas vom Dichter besuchte Abonissest in Alexandria geschrieben, eine Nachahmung Sophrons; 18 Elérge enwaldung ift im Ton ber Hunnen, 19 im Ton des Epigramms, 16 (Xáperes) an Hiero und das glanzvolle 17. Gebicht an Ptolemäos II. im Ton bes Entomions, 23 und 29 im Beift ber pabifchen Muse gehalten; allermeist jedoch tritt der gemischte Charakter hervor. Richt selten wird der Genuß dieser anmuthigen Lecture burch Zweifel an ber Echtheit geftört; bas 30. Gebicht in Hemiamben ist beseitigt, 3b. 29 wedt wegen bes Aeolismus Bebenten, 19. 20. und 27. weichen in Ton, 21. in Sprache von Theofrit ab; über andere schwankt die Entscheidung. Man barf zweifeln, bag biefe Bermengung unechter mit echten Baben bes Dichters bereits von Artemibor, bem Sammler und Orbner ber butolischen Boesie um 50 v. Chr. herrührt. Auch was die innere Berfassung, bas Befüge mancher Dichtung, was Lesart, Form und Dialett betrifft, ist tein Berlaß auf die handschriftliche Ueberlieferung, die Codex Vaticanus aus bem 12. Jahrhundert, zwei Medicei 37 und 16 und ein Ambrosianus 222 aus dem 13. Jahrhundert reprafentiren mit enblosen Interpolationen, mit Luden, die oft burch Umftellung zu tilgen find, und formalen Berberbniffen. Außerbem enthalten biefe Poesie noch zahlreiche Hanbschriften, die 14 verschiebenen Familien angehören sollen, collective wie miscellane. Denn Theofrit blieb unter den gelesensten Dichtern begehrt, und durch Asklepiades ben Jüngeren von Merlea und Theon, den Sohn Artemidors, exegetisch bearbeitet, in Gunft bei Interpreten und Dialektologen, barunter Amerias, Amarant, Rifanor von Ros, Theatet, Munatos und Eratofthenes ber Jüngere, Berfasser ber Inhaltsangaben. Eine iambifche Metaphrase ber Ibhlen schrieb ber Scholaftiler Marianos. Die 18 ersten Gebichte begleitet ein wilftes Scholienconglomerat; ben Kern ber älteren Scholien, beren Rebaction vermuthlich ber jungere Eratofthenes beforgte, bilbet die Arbeit The-

ons, die Grundlage ber jungeren, ebenfo umfangreichen wie währigen Scholien Manuel Moschopulos, Maximus Blanubes unb Demetrios Triflinios. Um bie Terfestritif erwarben pornehmlich Baldenaer, Gaisford und A. Meinete Berbienst. liebtbeit Theofrits erklart fich aus ber Neuheit biefer Runftpoefie, aus ber gliidlichen Babl ber Themen und ber Mannigfaltigfeit in Behandlung, Bortrag und Form. Hervorgegangen aus bem Behagen an ländlicher Einfalt ober bem Bedürfnik bes innigeren Berkehrs mit ber Ratur, ftellt biefe Dichtung ohne Reflexionen und Bergleiche mit bem Leben in ftabtifcher Luft um ihrer felbft willen Scenen und Charaftere aus bem gewöhnlichen Boltsleben mit objectiver Ginficht bar. Mit jo empfänglichem Sinn für die Natur, mit fo viel Beift und Beobachtung frisch, voll und bestimmt zu schilbern sowie zu zeichnen, ber Individualität so wahrheitsgetrene Züge und Empfindungen zu entloden, gelang nur Benigen. Bon Bergil, beffen Ellogen Theofrit oft wortlich nachabmen, burch Bermeiben ber Allegorie, von Gekner mb verwandten modernen Dichtungen baburch unterschieben, bag bas Beale fehlt, saubert viefe Boefie Bilber voll Beweglichkeit, Kraft und verber Sinnlichteit hervor und fesselt burch schmudlose Anmuth, burch raiven Ton und lebendige Anschaulichteit in Beschreibung und Chaafteriftit. Ernft und ein Anflug bibattifcher Beisbeit wechselt bier nit erotischer Stimmung, mit nedischem Witz und heiterer Laune in rolligen Situationen, beren Wirkung und bunte Fulle Die Meifterchaft in mimisch-bramatischer Dekonomie bezengt. Einer ber frühesten Bersuche scheint 3b. 8 von Daphnis und Menallas, bemnächst 3b. 7 u fein, seinen toischen Freunden in bankbarer Liebe und Berehrung eweiht. Theils bialogisch und zwar öfter amöbaisch (3b. 7 9 und unftreicher 5 und 8), theils monodisch (3b. 3, 3b. 1 wechselt in beien Formen), gewinnt die butolische Bartie Grazie und Wohllaut burch en fluffigen Bang bes Herameters, ber ein geschmacvolles Studium er bichterischen Composition nachweift. Die gleiche studirte Kunft und Sorgfalt zeigt bie Sprache, bie erlesen und fraftvoll, im Ganzen flar owie fein und leicht gegliebert, die epischen Reichtstimer mit dialektiden und topischen Wörtern aus ber nieberen vollsthümlichen Rebe eschickt mischt und bem Bortrag ber Personen gemäß klart und besibt. Der Dialekt (I, S. 118) ist ein kunftmäßiges Gebilde eklektis her Art, nach Stoff und Charafter ber einzelnen Poesien verschieben: t ben butolisch-mimischen berrscht ber borische, in sprischen und besoners epischen der ionische Dialekt vor, Aeolismen finden sich in echten bebichten selten. Quintil. X, 1 Admirabilis in suo genere Theoritus. — Für ben Chier Theofrit bringt eine Notiz aus Amrhon Περὶ Θεοχρίτου Diog. L. V, 11.

Ausgaben und Sulfeschriften (f. S. 302 und J. A. Jacobe raef. Theoer. J. Paholbt Catalogus bibliotheeae Theoer. Dresbener Progr. 366): Edit. pr. (ld. 1—18) c. Hesiodi Opp. vermuthlich Mediol. 1481. ober Floent. 1493 ober 1497. — auf 24 3bb. vermehrt burch Albus, Venet. 1495. Fol. it anderen bufolischen und gnomologischen Gebichten, in doppeltem Gremplar. — Iuntina Florent. 1515. wiederholt 1540. — opera Zach. Calliergi, Rom. 156. bringt zuerft 30 3bb., die Scholien und Argumente. — Edit. Hagen. 1530. rancof. 1546. — c. scholiis, emendatt. Scaligeri, lectt. Casauboni, notis. Heinsti ap. Commelinum 1604. 4, von D. Heinstine beforgt. — c. scho-

liis et comment. emend. et animadvv. et indices addidit I. Reiske, 2 Voll. Vienn. et Lips. 1765—1766, denkwürdig durch fühne Textesemendation. — e. scholiis, emendat. et animadvv. I. To up i et dissertatt. notisque variorum ed. Th. Warton, 2 Voll. Oxon. 1770. 4. — methodisch gestohert durch & Baldenaer: Theocriti X Eidyllia, c. nott. ed. eiusdemque Adoniazusas adutatt. Instr. LBat. 1773. Edit. II. 1810. und in der Sammelausgabe der Bukoliker. — Revisionen von C. Garleß Lips. 1780, Kr. Jacobs Goth. 1789. Edit. II. 1808. und S. Schäfer ex recens. C. Valckenarii c. drevi adnotat. Lips. (1809) 1810. Fol. — Den Apparat vereint Th. Gais sord in Poett. Graec. mlnores Vol. II. Oxon. 1816. Vol. IV. 1820. Edit. Lips. Voll. IV. V. — c. varis lectt. ed. J. A. Jacobs, Hal. 1824. — Recognitionen von Th. Rießling Graec. et lat. c. animadvv. Lips. 1819., J. B. Gail mit dem gesammelten Apparat 3 Tom. Par. 1828. H. Büstemann Goth. 1830. mit Arläung, F. Ameis c. praes. crit. in Poett. ducol. et didactici, Par. 1846. und vorzugsweizis M. Reines fonen c. appar. critico von Ch. Biegler Tuding. 1844. Ital. codd. denue a se collatis iterum ed. 1867. und S. Myrens Bucolicorum reliquiae, 2 Tom. Lips. 1855. 1859. — commentt. crit. atque exegeticis instr. Arm. Fritzsch. Acced. adnotatt. sel. Chr. Wordsworthii (Cantabr. 1844), 2 Voll. Lips. 1866.—1869. Edit. II. parabilior Lips. 1869. Schulausg. mit denkunge. Gestürunga 2. Aust. 1869. Pharmaceutricae graec. et lat. 1862. — carmen melicum e cod. Amdros. ed. Th. Bergk, in Ind. scholl. Hal. 1866. Recognition von 2. Schwab Dorp. 1868.

Uebersehungen: lat. per Eod. Hessum, Basil. 1531. Francof. 1545. Par. ap. Morel. 1550. 4. — Thurste lat. von h. Frinsche, Gratulationsschr. Leivz. 1856. — franz. von K. Dibot. — beutsche (s. 302) von J. Hos, A. hartung, A. Eberz Francf. 1858, K. Zimmermann, E. Mörike und K. Rotter, mit Commentar (21 Ivyllen) von E. Döhler, Brandend. Schulschr. 1869. — Einzelne Gedicte: 14 Ivyllen von E. Döhler, Brandend. Schulschr. 1869. — Einzelne Gedicte: 14 Ivyllen von E. Döhler von Lobed, mitgetheilt von E. Grofse im Bhilol. XXII, S. 357 sq.; Aboniazusen von B. Döring im Freiberger Progr. 1829. und mit anderen Stüden von B. Heber Theolrit. Studien, Freiburg im Br. 1858. Proben von Schmidt unt Erstärun in der Demminer Schulschr. 1862. — Epigramme von E. Meber Griechsche kreiburg im Br. 1858. Praes. no E. Beber Griechsche bei Jacob Praes., dei Ch. Ziegler (s. auch Jahns Jahreb. Bd. 93. S. 100. 159), In Krens und Lh. Bergt in Lectionscatall. Halle 1865. 1866. — L. Ahren Ueber eine alte Sammlung der theolrit. Gedichte, im Philol. XXXIII, S. 385—417. 577—609. — Commentatoren: Th. Marton in seiner Ausg. Tom. 19. 135 sq. und K. Wüstermann ad Theocr. p. XV. sq. M. Schmidt in Zeischer, für die Alterthumsw. 1853. S. 523 fg. — Kritische Scholiensammlun (Scholiorum Theoer. pars ined. ad cod. Genev. sidem ed. l. Adert, Turic 1843) von Th. Gaisford und vollschndig von Fr. Dübner Scholia in Theociauctiora et adnotat. crit. instr. Par. 1849. 1868. vermehrt e cod. Ambros. vo Ch. Ziegler, Tubing. 1867. B. Brambach im Rbein, Rus, R. XXIII.

Literarische Gaben und Hulfsschriften: Biographie und Anthentie der Dichtungen: Abhandll, von E. Greverus 2. Ausg. Oldend. 1842 — J. Adert Théocrite. Dissert. sur les prédécesseurs de Théocr., sur la vi et l'authenticité des idylles, Genève 1843. — I. Hauler De Theocriti vita e carminibus, Diss. Friburgi Brisg. 1855. — E. Reinhold De genuinis Theocriticus Theocritus Theocritius Programment de und vielen Buncten von A. Bissand Theocritus Theocritius, Vratisl. 1828. — — Jur Bürdigung Theofrit und seiner Kunk (S. 303): F. Manso in Berm. Schriften I. S. 341—351. — A. Naeke De Theocrito princ. et inventore poesis ducol., in Ind. lectt. Bonn. 1825. Fr. Herm ann De Daphnide Theocriti, Götting. Progr. 1853., mit besoner Rücksich auf ihre Formen A. Eichkabt Lips. 1793. E. Heyner im Thorn Progr. 1836. und Th. Bergt im Rhein. Muss. VI. — Berhältnig zu Bergt. I. B. Gail Observatt. littér. et critiques, 2 Voll. Par. 1805. — A. Gebaue De poett. graec. ducolicorum inprimis Theocriti carminibus in eclogg. a Virgi lio adumbratis, 2 Voll. Lips. 1860. — G. Frihsche Zu Theofrit und Birgit

kide, Amft: G. Hermann De arle poesis Graecorum bucolica, Lips. 1848, mb bas Specimen quaestt, bucol. von Assmus, Berol. 1856. — H. Röchige Amft: G. Hermann De arle poesis Graecorum bucolica, Lips. 1848, mb bas Specimen quaestt, bucol. von Assmus, Berol. 1856. — G. Röchiy Carminum Theocrit. in strophas suas restitutorum specimen, Jaricher Lections. Mil. 1858. — Ueber ben Spondeus vor der bufsl. Cafur eine Gade zur Meistere Philosogenversamml. von J. Schümann, Meisen 1863. — Theortis Etti und Dialeft: Aeltere Studien von Ch. Harles de Dorismo Theocr. disquis, l. ll. Erlang. 1779. J. Gering de stillo Theocriti, Lips. 1710. und E. Nidhmann (S. 303). — Th. Bergt de Theocriti dialecto l. im Mhein. Mus. 18. Shilosogenversamml. Hur seiger in den Berhandl. der 5. und H. E. Heres der U. Khilmann (S. 303). — Th. Bergt de Theocriti dialecto l. im Mhein. Mus. 18. Shilosogenversamml. Hur seiger kerhandl. der 5. und H. E. Korafe Etger his S. Codet in der Mnemos. X, p. 364. — Sprachsche: Weyl Lexici Theocritis G. Codet in der Mnemos. X, p. 364. — Sprachsche: Weyl Lexici Theocritis G. Codet in der Mnemos. X, p. 364. — Sprachsche: Weyl Lexici Theocritis G. Codet in der Heiner Meisen der Heiner der

Ohne eigentliche Butoliker ober geistig mit Theokrit verwandt zu sein, waren Bion und Moschos frühzeitig mit ber Sammlung ber Theocritea vereint.

Bion aus bem Gebiet von Smyrna, angeblich Zeitgenosse Theokhis, soll später zu Sprakus in länblicher Stille ver Dichtkunst gelebt und den Tod durch Gift aus seinblicher Hand empfangen haben. Suid. v.  $\theta \epsilon \delta x \rho e \tau \sigma_c$ . Mosch. II, 79 sq. 114-119. Bon ihm ist außer 17 Gebichten von geringerem Umfang, darunter erotische Epigramme und Fragmente bei Stobäos (an Galathea, von Mosch. II, 57 bezeugt), ein größerer epischer Gesang ' $E\pi\iota\tau \acute{\alpha} \varphi \iota \sigma_c$  ' $A \delta \acute{\omega} \iota \iota \delta \sigma_c$  überliefert, der dutolisch mit wiederkehrenden Schaltversen vielleicht für Festbedars bestimmt war. Die kleineren Stücke tragen den epigrammatischen Charakter. Bon Theosrit unterscheibet ihn der Hang zur Reslexion und Empsindsamkeit sowie der Mangel an mimisch-dramatischer Action; auch ist er minder natürlich und kräftig, jedoch anmuthig und nicht ohne Geist. Der Bortrag ist rhetorisch, mitunter überladen, der dostische Dialekt gemildert.

Moschos aus Spratus, seinem Beruf nach Grammatiter aus ber Schule Aristarche ('Αριστάρχου γνώριμος), bezeichnet sich

felbst als Schüler Theofrits und Erben ber borifchen Muse. Id. 100. Suid. v. Μόσγος. Unter seinem Namen find junachst 4 größ Dichtungen erhalten, 2 epischen Charafters, die geschmactvolle Edpa: ein Epos im fleinen Stil, und das Bruchftud einer evischen Erzählu Merapa, welches die Klagen und Tröstungen ber Frauen um ben fi weilenden Gatten und Sobn Beratles vorträgt, ber lyrische 'E τάφιος Βίωνος von nicht ganz verbürgter Authentie (von einem Anth bes Martos Musuros F. Näte Opuscc. I, p. 167) und "Ερωι δραπέτης, ein epigrammatischer Steckbrief hinter bem entwischten Lieb gott; bemnachft 3 kleine Ibplien bei Stobaos und ein Epigram Gegen Bion , beffen unterscheibenbe Merkmale von Theokrit er ni im höheren Mage trägt, mehr ber erotischen als epigrammatischen Boe gewachsen und mit bem Beift und Charafter ber theofritischen Buto burch kein Moment von Bebeutung verknüpft, gefällt Moschos, ob Zweifel ein Kunftbichter von Talent mit blenbenben Mitteln in S und Rhetorit, burch feine Malerei von Details in elegischer und ero ider Muse.

Ausgaben und Nebertragungen (S. 302): Bionis et Moschi Idyllic. nott. variorum ex recens. I. Schwebelii, Venet. 1746. — Idyllia. Graec. metaphr. latina et notis integris F. Ursini, H. Stephani etc. rec. A. Schielips. 1752. — c. notis I. Heskin integris (Oxon. 1748. 1758. 1780) aliorumqu select. Graec. et lat. rec. suasque animadvv. adiec. Ch. Harles, Erlang. 178— illustr. et emend. G. Wakefield, Lond. 1795. — reliquiae. Ex recens. Valckinarii c. variet. lect. ed. Fr. Jacobs, Goth. 1795. — rec. Th. Bergk in Poellyrici, Edit. I. Lips. 1843. — rec. G. Hermannus, Lips. 1849., bas tes Denfmal ber vollenbeten Artiff G. Sermanns. — ex codd. italicis a se collat ed. Chr. Ziegler, Tubing. 1868. — Bionis Epitaphius Adonidis. Ed. L. Alrens, Lips. 1854.

Metrische lat. Uebersetung von Bon. Vulcanius, Antv. 1584. — Ivyllen ves Bion und Moschos lat. von H. Fritz che, Lips. 1860. 4. — ito von G. Leovardi, Firenze 1845. — franz. mit Anafreon, Sappho 2c. vo Poisinet de Sivry, Noncy 1758. — deutsch metrisch von Ansocourist de Sivry, Noncy 1758. — deutsch metrisch von Ansocourist 200 der gramme ves Moschos von E. Weber Griechische Anthol. 2. Bochn. Stuttg. 183 1851. — Studien und Beiträge fritischer wie exegetischer Art (S. 303. 307 H. Stier De Bionis et Moschi epitaphilis, Berol. 1864. — Th. Sch mitz Adu tatt. ad Bionis et Moschi epitaphilis, Berol. 1864. — H. Sch mitz Adu tatt. ad Bionis et Moschi epitaphilis, Berol. 1864. — Bion: 1. Tranc Bion Smyrnaeus, ducolicus vates, Progr. Upsala 1824. — Utber das Grabii auf Adonis Fr. Būcheler in Jahns Jahrbb. 87. Bb. und C. Lang in der Ell, S. 204—223. — Moschos: A. Naeke in Indd. lectt. Bond. 1828. 181 (Opusce. Vol. 1), F. Wierdsma Groning. 1823. und Hartung Quaestt. M scheae, Bonn. 1865. — Jum Epitaphios Bions noch Frizsche im Güstrow Brogr. 1867; zur Europa aus einer Baseler Handschrift T. Streuber i Bbilol. 11.

# Grichische

# Literaturgeschichte

in neuer Bearbeitung

von

Dr. Audolf Nicolai.

Bweiter Band.

Die nachflaffische Literatur.



3meite Bälfte.

Die Literatur ber römischen Stubienperiobe.

~ ~03 % X 80~~~

Magdeburg 1877.

Beinrichshofeniche Buchhanblung.

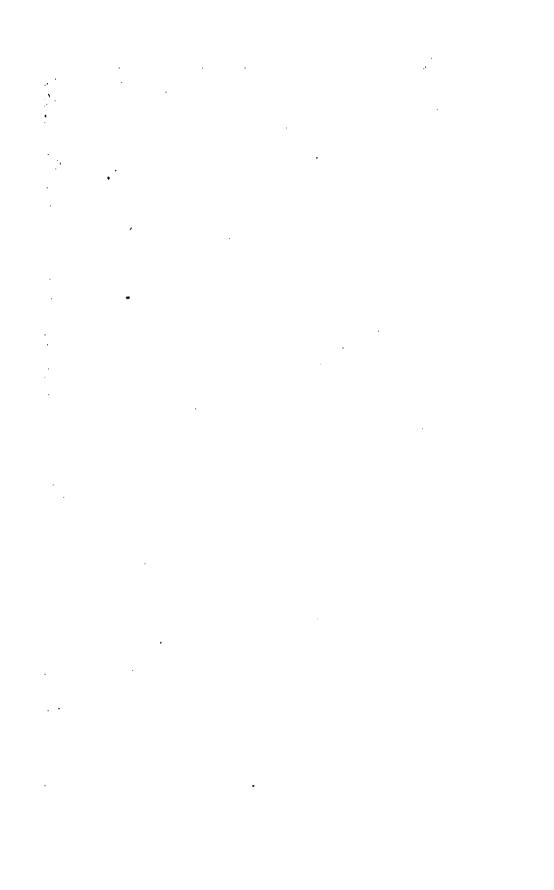

# An den Ceser.

Bei der Ausgabe dieser Abtheilung der neuen Bearbeitung einer Geschichte ber griechischen Literatur finde ich mich veranlakt. umal meiner Freude über die Gunst und allacmeine Aufnahme. elche dieselbe im Bublicum gefunden hat, einen vorläufigen Ausruck zu verleihen, sodann und vornehmlich eine Rotiz über ben lan und Umfang bes Gangen beifolgen zu laffen. Das Wert, twachsen an den reichen und seltenen Schäten der Königlichen Bibliothek zu Berlin und in einer Reihe von Jahren bis zu dem Grade relativer Vervollkommnung geführt, welcher bei einem fo umfangreichen Unternehmen zunächst erreicht werden kann, war ursprünglich nur auf 2 Bande berechnet. Der Reichthum jedoch ber literarischen Denkmäler ber römischen Studienperiobe, ber handschriftliche und kritische Bericht, die verzeichneten Ausgaben, Uchertragungen, fritischen und exegetischen Beiträge mit den übrigen Anhangen der Literatur, vornehmlich aber die allgemeinen und esonderen Sinleitungen mit dem Werth einer kurzen Darlegung ind Charakteristik jeder Periode, Gattung und Studienweise füll= en den knapp bemeffenen Raum fo febr, daß die Sinzufügung ines 3. Bandes nothwendig geworden ift. Wenn man baber terarische Erscheinungen wie Themistios, Libanios, Himerios und iulian, die Neuvlatoniker und Commentatoren des Aristoteles seit Sprian und Proflos, Themistics und Ammonics, in der Poesie e Leistungen der beiden letten Jahrhunderte der heidnischen Bro-Ectivität in diesem Theil vermißt, so gebe man nicht der Beranif Raum, daß diese Geister und Größen vom Organismus 3 neuen Ganzen ausgeschlossen sein sollten. Für ben Geschicht= reiber schließt Rom als einheitlicher Staat und beginnt Byzanz er Oftrom mit der Trennung des Reiches in eine öftliche und Itliche Balfte bei bem Tobe bes Raifers Theodolios b. Gr.

Der Literarhistoriker bagegen hat die Anfangs= und Endpuncte einer Literaturperiode nicht äußerlich oder chronologisch nach dentwürdigen geschichtlichen Ereignissen zu bemessen, sondern nach inneren Differenzen und unterscheidenden Merkmalen in Denkart, Sitte und Religion, in Sprache und barftellenbem Bermögen. Nun hat aber von der römischen Studienperiode in die geistigen und literarischen Ordnungen bes driftlichen Byzang fein schroffer Uebergang ftattgefunden, und erft mit dem Ablauf bes 6. Sahrhunderts vollzieht sich die Umwandelung des Hellenismus in Bygantinismus. Daber find alle Erscheinungen auf dem Gebiet der Literatur seit jener Epoche, wo das Christenthum nach einer furgen Restauration des Beidenthums unter Julian bereits herrschend ift, Schule und Studium während bes Rieberganges ber Sophistik bereits in die neuen Bahnen einzulenken beginnen, in die Ucberaanasperiode verwiesen, welche den Inhalt der Literatur von der Mitte des 4. Jahrhunderts bis auf Juftinian I. umfaßt. Inzwischen wird die beigegebene Uebersicht über den Inhalt den Gebrauch erleichtern, bis mit dem britten und letten Band, deffen Beröffent: lichung noch vor Oftern kommenden Jahres erfolgen foll, das alvhabetische Namensverzeichnik verausgabt ift.

Berlin, 17. Juli 1877.

Der Berfaffer.

# Aebersicht.

| Zweiter Band.                                                                                                              | Seite             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| rteleg                                                                                                                     | 1                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| die nachklassische Literatur der Griechen.                                                                                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erfter Sauptabschnitt.                                                                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Literatur der alexandrinischen Periode.                                                                                |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geschichtlicher lleberblick. Die hellenisirenden Bölker. Bilbung und Charafter des Zeitalters                              | 66<br>71<br>75    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Die prosaische Literatur.<br>I Die Philologie und Erndition                                                             |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anfänge ber grammatischen Studien. Die Sprachphilosophen Die Studien ber Grammatiker. Der vermeintliche Kanon ber Alleran: | 81                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| briner                                                                                                                     | 85                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Die griechischen Nationalgrammatiker.  Die alegandrinische Schule                                                       | 93<br>105<br>108  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Die Studien ber Literatoren.                                                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Die Pinakographen                                                                                                        | 113<br>125<br>130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Die Beredtfamteit und Rhetorit.                                                                                        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | 136<br>145        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# III. Die hiftoriographie.

| A. Die Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~ ·.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14. Standpunct der Hitoriographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite 152      |
| 4. Historiker und Sammler geschichtlicher Stoffe seit Polts 19. u. Allgemeine Darstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bios. 182      |
| B. Die Chronologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 22. Standpunct der chronologischen Forschung. Die Chrono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | graphen . 194  |
| C. Die Geographie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 23. 1. Umschiffungen, Rüftenfahrten, Periegefen 24. 2. Die flistematische ober wissenschaftliche Geographie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200            |
| IV. Die Philosophie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 25. Standpunct ber nachariftotelischen Philosophie. Die Philosophie Die Philos | 214            |
| 26. 1. Die Akademiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| B. Die poetische Literatur.<br>31. Umfang und Charakter der Boesie im alexandrinischen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zeitalter . 27 |
| I. Die epischen Gattungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 32. 1. Das heroische Epos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27             |
| II. Die Elegie und iambifche Dichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 33. Die Elegiker und Jambographen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28             |
| III. Die bramatifden Gattungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| A. Die Tragödie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 34. Die tragische Pleias und das Satyrspiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29             |
| B. Die Romödie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 35. 1. Die neuere Komöbie der Attiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29<br>30       |
| C. Die Bukolik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 36. Die Bufolifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30             |

586

#### Ameiter Sauptabidnitt. Die Literatur ber romischen Studienperiode. Seite 7. Gefdictlicher Ueberblick A. Die profaische Literatur. I.a. Die Grammatif. Standpunct und Berlauf ber grammatischen Studien im romischen Beitalter . 316 Die Grammatifer und Commentatoren . 331 Die Gloffographen und Gründer rhetorifder Wörterbucher 372 Dialettologen, Sammler und Erklärer rednerischer Ausbrücke und Blumen. Die Attikiften 380 Ammonios und Befochios 397 I. b. Die Rufit. Ueberblid ber Geschichte ber musischen Runfte . Die harmoniker und Abhthmiker . . . 407 Die Metrifer 419 II. Die Rhetorit und Cophiftit. Standpunct und Charafter ber -rhetorischen Studien. phiftit in ihrem außeren und inneren Wirten . 425 1. Die Rhetoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Die Sophisten . 2. 453 3. Lukian, Athenaos, Aelian . . . 480 Studien der Sophistik. 494 Я. b. 502 Die Sprüchwörter c. 507 Die Aftrologie, Physiognomit und Oneirofritit d. 510 Fabelgeschichten, Mythen und Baraboren . . III. Die Biftoriographie. A. Die Geschichte. Standpunct und Charafter ber hiftoriographie . I. Die rhetorische Beschichtschreibung. Die rhetorischen Darfteller ber Geschichte 1. 537 2. 3. 553 559 II. Die hiftoriographie ber Sophiftit. Die erhaltenen Hiftoriographen . . . . . . Die fragmentarischen Siftorifer . . . B. Die Chronologie. Die Chronologen . . . . . . . . .

C. Die Geographie.

Standpunct ber geographischen Forschung . .

1. Die allgemeine Erdfunde . . . . . . . . . . . .

| 65.<br>66.<br>67.                                                             | 3.       | Ste                            | bban                                  | iegese<br>vs vi<br>emati                                 | n S                                  | Bur                                | anz                                |                    |            |             |           | :         | :          | :          | :   | •          | :            | :  | •   | •  | • |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|------------|--------------|----|-----|----|---|
|                                                                               | •        |                                |                                       |                                                          |                                      |                                    | IV.                                | Die                | P          | hil         | ofe       | phi       | e.         |            |     |            |              |    |     |    |   |
| 68.<br>69.                                                                    |          |                                |                                       | unb<br>ipate                                             |                                      |                                    |                                    |                    |            |             |           |           |            |            |     |            | •            | •  | •   |    |   |
| 70.<br>71.                                                                    | 2.       | Die<br>Die                     | Epil<br>Ste                           | furee:<br>ptiker                                         | uı                                   | ib !                               | Ahni                               | ifer               | •          |             |           | •         |            | •          | •   |            | •            |    | •   | •  |   |
|                                                                               | 1        | Die                            | MI.                                   | tanif                                                    | **                                   |                                    |                                    |                    |            |             |           |           |            |            |     |            |              |    |     |    |   |
| 73.<br>74.                                                                    | b.<br>c. | Die<br>Die                     | jübi<br>Neu                           | tische<br>sch=a<br>phthe<br>plate                        | lera<br>1gor                         | ndr<br>eer                         | inifo<br>unt                       | che I<br>die       | 3hi<br>S   | lofi<br>Hu  | opț<br>le | ie<br>des | ප          | ert        | ius | •          | :            | :  |     |    |   |
| 75.<br>76.                                                                    | d.<br>5. | Der<br>Die                     | Neu<br>Sto                            | plate<br>iter                                            | nis                                  | mu:                                | 3 .                                | • •                | :          | :           | :         | :         | •          | :          | :   | •          | :            | :  | :   | :  | • |
|                                                                               |          |                                |                                       | В.                                                       | Ę                                    | Die                                | : p                                | oet                | iſ         | ф           | e         | Į i       | te         | r          | iti | ıı r       | •            |    |     |    |   |
| 77.                                                                           | CI       | jara                           | fter 1                                | der J                                                    | 30ef                                 | ie i                               |                                    |                    |            |             |           |           | er         | •          | •   | •          |              | •  | •   | •  | • |
|                                                                               |          |                                |                                       |                                                          |                                      |                                    |                                    | I. <b>S</b>        | as         | Œ.          | poś       | <b>}.</b> |            |            |     |            |              |    |     |    |   |
| <b>7</b> 8.                                                                   | 1.<br>2. | Dag<br>Dag                     | 3 did<br>3 mh                         | aktisc<br>thogr                                          | he (aph                              | Spo<br>isch                        | s .<br>e G                         | pog                | •          | :           | •         | :         | •          | •          | :   | •          | :            | :  | :   | •  | : |
| II. Das elegische Cpigramm. 79. Die griechischen Spigrammatiker. Anthologiker |          |                                |                                       |                                                          |                                      |                                    |                                    |                    |            |             |           |           |            |            |     |            |              |    |     |    |   |
|                                                                               |          |                                |                                       |                                                          |                                      |                                    | •                                  |                    |            |             |           | -         |            |            |     |            |              |    |     |    |   |
| Der britte Band wird enthalten:                                               |          |                                |                                       |                                                          |                                      |                                    |                                    |                    |            |             |           |           |            |            |     |            |              |    |     |    |   |
| Die                                                                           | e L      | iter                           | ratv                                  | ır d                                                     | es                                   | b                                  |                                    | inti<br>Beit       |            |             |           |           | ıdı        | r          | 117 | if         | tel          | gr | ie  | фi | ſ |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.                                                          | AU<br>Zu | lgem<br>g<br>stän<br>u<br>udie | eine<br>ehent<br>be b<br>nb b<br>n un | er U<br>Char<br>den L<br>er L<br>eren<br>id Gi<br>iechif | afte<br>iter<br>itera<br>Ber<br>nfli | rift<br>atu<br>atur<br>die<br>iffe | if be<br>r.<br>: ui<br>ifte<br>ber | nter<br>um<br>: Be | ein<br>Bil | nzel<br>Ibu | ine<br>ng | n 9<br>un | leg<br>b ? | ent<br>Wif | ent | jäu<br>Id) | ifer<br>aft. | n  | uni | 8  | ŧ |

# A. Die profaische Literatur.

## I. Die Biftoriographie.

#### A. Die Geschichte.

5. Charafter und Inhalt ber byzantinischen Geschichtschreibung. 6. 1. hiftorifer und Darfteller geschichtlicher Stoffe vor Juftinian I.

### Die bnzantinischen Siftorifer.

7. 2. Die brantinischen Geschichtschreiber von Auftinian bis auf Conftantin VII. Porphhrogennetos.

8. 3. Conftantin VII. Porphyrogennetos.

- Die byzantinischen Siftorifer feit Conftantin VII. bis auf bas latei-9. 4. nifche Raiferthum.
- Darfteller ber Geschichte in ben letten Jahrhunderten bon Bhjang. 10. 5.

11. 6. Joannes Lybos und Darfteller vermischter Stoffe.

#### B. Die Chronologie.

Eusebios und die alteren Chronographen von Bnjang.

Die fpateren bygantinischen Chronographen.

#### C. Die Geparabbie.

14. Die byzantinischen Geographen und Topographen.

#### II. a. Die Grammatit.

15. Standpunct und Charafter ber grammatischen Arbeit.

Die Grammatifer von Bhjang. Die Commentatoren und Scholiaften. 17. b.

18. c.

Photios. Die Lexikographen und Gründer ethmologischer Werke. 19. d.

20. Die Florilegien und Spruchwörtersammlungen. Oneirofritifer.

#### II. b. Die Metrit und Mufit.

21. Die Metrifer von Byzang.

22. Die Sarmoniker.

#### III. Die Sobbifit und Rhetorit.

23. Libanios, himerios und Julian.

Die bigantinischen Rhetoren und Declamatoren.

Joannes Tzetes, die Moschopulos, Thomas Magister, Maximus Pla-nudes, Theodoros Metochites und andere Gelehrte auf dem Standpunct ber byzantinischen Erubition und Bolygraphie.

#### IV. Die Bhilosophie.

26. Charakter ber philosophischen Studien und Literatur.

27. 1. Die jüngsten Reuplatoniter (Diabochen) in Athen. 28. 2. Die Reuplatoniter ber alexandrinischen Schule und platonisirenbe, jum Theil driftliche Efleftifer.

29. 3. Die jüngsten Commentatoren bes Aristoteles.
30. 4. Die späten byzantinischen Philosophen und Compendienschreiber.

31. Die Geschichte ber Philosophie.

# B. Die poetische Literatur.

#### I. Die Poefie im 4. und 5. Jahrhundert.

32. Charafter ber Poesie in ben beiben letten Jahrhunderten bes heiben= thums.

#### A. Das Epos.

33. 1. Das mythographische Epos.

34. 2. Das apotryphische Epos.

a. Dichtungen unter bem Ramen bes Orpheus.

b. Sibblifche und caldaifche Drafel.

35, 3. homerische Centonen.

#### B. Das Drama.

36. Ausläufer ber bramatischen Dichtung.

#### II. Die Poefie bei ben Bhantinern.

- 37. Charafter ber byzantinischen Boefie. Der politische Bers. Byzantinischen Dichter.
- 38. Die Erotif und mittelgriechische Romantif.
- 39. Die Anthologie.

# Griechische Literaturgeschichte

in neuer Bearbeitung.

Ameiter Band. Die nachklaffifche Literatur.

Zweite Salfte. Die Literatur bes römifchen Zeitraums.

# The state of the s

•

ta talon de la filologia de la composition della composition della

•

### Gefaiatliaer Neberblid.

37.

Nach Unterwerfung Aeghbiens, bes letten bellenifirenben Reiches, wurde Rom auch geistig ber Centralpunct ber romischen Beltherrschaft. pier hatten gebilbete Bellenen bereits feit Bolpbios, theils angeogen von bem markigen Wefen ber römischen Staatsmanner und Broken, theils in Bewunderung ber großartigen Entwickelung ber Stadt und bes regen Bertehrs, theils um ihren Ibeentreis ju erweiern ober fern von bem Parteitreiben ihrer Beimath Runft unb Bissenschaft in friedlicher Muse zu pflegen, immer mehr ein unbestritenes Terrain und mit ben Bortbeilen materieller Art zugleich Trost und reichlichen Erfat für ben Berluft ihres Baterlands gefunden. Dem allgemeinen Bedürfniß nach Unterricht und Bildung, woran wrnehme Römer mit wachsenber Begeisterung und Dankbarkeit Theil iahmen, wurden reiche literarische Schätze in Brivat- und öffentlichen Bibliotheken förberlich (II, S. 4 fg.), und während Vorurtheile und articularistische Tenbenzen jum Schweigen tamen, stieg bier bie Menge ber Gelehrten, ber Philosophen und Rhetoren, ber Grammatiter us Athen, Tarsos und Alexandria, wo die Tradition der aristar= bijden Bhilologenschule bereits zu erlöschen begann. Der zunehmende Beschmad ber Kömer an Kunstwerken, bie Ausschmudungen ber Pracht= puartire Roms und ber Heiligthümer, wo die herrlichsten Denkmäler er bilbenben Kunft, die Beute aus Griechenland, jum beständigen Andauen nothigte, bie mit verschwenberischem Aufwand ausgestatteten Daufer und Lanbsige ber Privaten, sicherten ben griechischen Archieften, Plastifern und Malern einen ebenso ehrenvollen wie lohnenden erwerb, und unter Augustus, Bespasian, Domitian, Traan und habrian feierte ber griechische Runftfinn bie ebelften briumphe. Rasch erfolgte baber unter ben Ginfluffen bes neuen, räftigen Regiments die Ausgleichung ber verschiedensten Bölker, beren seiftige Interessen, nach Abstumpfung bes nationalen Gefühls, in er Gemeinsamkeit ber Pflege ber griechischen Cultur und ihres Orjans für Umgang, Unterweisung und Literatur, ber hellenischen Sprache, nsammentrafen. Zwar konnten bie Kaifer bes 1. Jahrhunderts, nährend die römische Literatur in hoher Blüthe, die griechische aber n ichwankenber Unsicherheit stand, ben Ginwirkungen ber bellenischen Bilbung sich nicht entziehen, aber sie griffen hier nur gelegentlich, aus aune ober aus politischen Grunden ein. Bespafian, ber verlett urch bas freche Treiben ber Kynifer, bie Philosophen aus ber Hauptabt verwies, besolbete zuerst griechische Rhetoren und ftiftete ben avw povoc, bie Professur für Beredtsamteit in Rom. Defto frafjer hoben und forberten bie griechische Schule und Wiffenschaft bie 21\*

Raiser bes 2. Jahrhunderts, als das Interesse an der nationalen ratur gesunken und die hellenische auf bem Puncte war, ihre 🛌 Rraft und Lebensfähigkeit neu zu verjungen, vornehmlich Sabr ber Freund und Berehrer ber Sophisten und Theilnehmer ber Lis tur, sobann Bius, Marcus und bie beiben Geverus. Sie reicherten bie Bibliotheken, gründeten, bem allgemeinen Drang Bilbung, Studien und Wiffenschaft gehorchend, feltener aus va Singabe an biefelbe (Marcus), reich botirte Lehrstühle ber 🗂 Runste (8 povoc in Athen, bas Athenaeum in Rom, tungen Raifer Dabrians), ertheilten ben griechischen Belehrten freiung von öffentlichen Laften, Borrechte, Bfrunde (bie Air= oithoic im Museum zu Alexandria) und ehrenvolle Auszeichnim oft mit verschwenderischer Suld, und nahmen felbft mit gefallfuc-Eitelfeit an ihren Schanvortragen Untheil. Mehrere von ihnen, Alexander Geverus, waren ber beredten griechischen Sprache fundiger als ber lateinischen, und fogar Commobus, Laftern m wahnwitigen Thorheiten verfallen, wird in Berbindung mit bedeuter ben Sprachlennern feiner Zeit erfunben. Go gehoben von ber Gunf ber Sofe und bem fürforgenben Wohlwollen ber Städte und Magi ftrate, welche bis in bas 4. Jahrhundert ben lebhaftesten Antheil an be wiedergefundenen Bilbung und Literatur nahmen, und rege erhalte unter ben beifülligen Aeußerungen ber Bewunderung und Verehrung ihn Zuhörer, empfingen bie griechischen Gelehrten, Philosophen, Gran matifer, vornehmlich Rhetoren und Sophisten einen ber Wirte ihre Standes und ber Große ihrer Leiftungen angemeffenen Wirtungefrei Man begegnet ihnen an den zahlreichen Hauptplaten ber Bilbun und Gelehrsamkeit theils als ansäffige Berufslehrer, theils vorübe gebend mit bem Glanz ber improvifirenden Rebe wirkend, an be Höfen als Bringenlehrer und Rathgeber, auf Gesanbtschaften, in be kaiferlichen Ranzleien als Borfteber ber griechischen Corresponden in ben Circeln machthaberischer Manner und Frauen (ber Juli Domna, Mutter bes ihr fehr unähnlichen Caracallus), übera ausgezeichnet und zum Theil in glanzenben außeren Berbaltniffe Wenig authentisch und mit ber wirklichen Lage ber Verhältniffe schw zu vereinen find die Nachrichten über eine von Raifer Marcus in Leben gerufene Stiftung zweier Facultäten in Athen, einer philosoph schen angeblich mit vier Bodvor ober Lehrstühlen für akabemisch veripatetische, stoische und epiturische Philosophie, und einer rhetorische mit zwei doovor für sophistische und politische Beredtsamkeit. Lu cian. Eunuch. 3. &. Ahrens De Athenarum statu p. 70. Sei bem begann Unterricht und Studium, in völliger Umbildung begriffe und was ihre Hoffnungen und ihren Charafter betrifft, von ber Sun und ben Berordnungen ber Regenten abbängig (Iuven. Sat. VII, spes et ratio studiorum in Caesare tantum), alimalia in moben Bahnen überzutreten. D. Müller Quam curam respubl. etc. imper derit p. 15. Bgl. die Ausführungen von § 46. Der folgende Zei raum vom Tob bes Commobus bis auf Diocletian stellt b Bollenbung bes militärischen Despotismus bar, ber oft genug be römische Reich an ben Rand bes Abgrunds brachte, bas allgemen Berberben beschleunigte, Studien und Biffenschaft aber jebe Fürsor

gte. Mit ber Thronbesteigung Diocletians trat bann bas m ber Theilungen ein, bas nachbem ber Raiser bas Diabem egt und, umringt vom Luxus bes Orients, jebes moralische Banb einen Unterthauen gelöst batte, bie Grunblage bes von Contin bem Großen geschaffenen Despotismus bes Sofes und ber Spifchen Macht bilbete. Die Erhebung bes Chriftenthums jur tereligion und die hieran inupfende Berlegung ber Refibeng nach ng sind Acte fluger politischer Berechnung; fie verliehen bem a Staats- und Regierungsspftem ben festeren Halt und zogen in it und Berwaltung, in Dentart, Sitte und Religion bie burchenbsten Beränderungen nach sich. Constantinopel (h véa (47), ber Mittelpunct bes weiten, fünftlich zusammengehaltenen bergebiets, nach bem Mufter Roms angelegt und prachtvoll geudt, nahm rasch ben Charakter einer orientalischen Stadt an. tunbeschränkter Machtvollkommenkeit, umgeben von einem blenbenben paat und einer streng geschlossenen Bureaukratie, ben bevorzugten anen ber taiferlichen Politit und ben bindenben Kräften ber neuen nungen, stand der Raiser fern in erhabener Majestät in keinem den Berhältnig zu seinen Unterthanen. Er felbst wie mehrere r Rachfolger, barunter folche welche bes Griechischen völlig untunilieben, forgten zwar burch Erlaffe für bie nothwendige Bilbung Behr - und Beamtenstandes (Soffdule επὶ της Καπετωλίδος c Io. Lyd. de magistr. III, 29), auch legte Julian bie Biblioέν τη βασιλέως στοά an (Zosim. III, 11. 5), beren Bestand Berordnung bes Balens reguliren sollte (Cod. Theodos. XIV, ), allein wo Beistesbrud geubt war und bie Schule ben Cha-: polizeilicher Zucht ausprägte, ertalteten Studien und Biffenauf unfruchtbarem Boben. Nach Conftantin gerrütteten innere e und die Angriffe fremder Boller bas Reich, mabrend ber Hof, aten in Ueppigkeit und von Eunuchen beherrscht, Grausamkeit auf ofe Willfur, Argwohn auf Gräuel häufte. Die Reform, womit an ber Apoftat, ber lette und talentvollste Fürst aus bem e Conftantins, hervortrat, blieb ohne nachhaltige Wirkung; er te ju turze Zeit, um ben Boblftanb fester begründen ju konnen, jein Rampf gegen bie herrschende Religion, die er durch Berjunbes Heibenthums allmälig zu beseitigen gehofft hatte, war ein scher Miggriff, beffen schlimme Folgen Jobian burch Rurudng bes Chriftenthums in seine gebietenbe Macht gludlich abte. Mit Balentinian und Balens beginnt die Theilung Reichs in einen Weften und einen Often, und als Folge bes gangs ber Hunnen nach Europa bie Aufnahme barbarischer Böller in ömische Reich. Nach Gratians Tobe vereinte Theodosios ber ße auf kurze Zeit beide Reiche. Seine ber Religion wie der Politik andte traftvolle Regierung, heftig erschüttert burch blinden Gifer die Wahl falscher Mittel (Sturz des Arianismus im Orient, nbe Steuerlaft), vertilgte bie letten außeren Beiden bes Beiben-8 und bereitete ben Abschluß ber heibnischen Literatur vor. Be-Constantin ber Große hatte biefes Ziel burch Berbote Ipfer und Schließung ber Tempel angebahnt und driftlicher Zergewuth ein freies Felb eröffnet. Man entzog bem alterthumliden Cult bie Privilegien und Tempelguter, welche bem Fiscus jufielen, und entfernte 408 burch ein Ebict, mas an beibnischen Bilbern noch übrig war. Besonders in Alexanbria, wo neben bem Museum eine driftliche Katechetenschule bestand, war driftlicher Fanatismus fcmer gefühlt. Ihm fiel bier bei einer blutigen Erhebung auf Anftiftung bes herrschfüchtigen Batriarchen Aprillos bie eble Sppatia, die gelehrte Tochter bes Mathematikers Theon, 415 jum Opfer: ein Act, womit die Geschichte bes Museums und ber beibnischen Bhilosophie in Alexandria abschloß. R. Hoche im Philol. XV, S. 435 Enblich erging burch Theodofius II. und Balentinian III. 426 ber Befehl, alle noch vorhandenen Tempel und Seiligthümer ju beseitigen und burch Aufpflanzung bes driftlichen Areuzes zu entfühnen. Cod. Theodos. de paganis sacrificiis et templis leg. 19. E. von Bulett raumte Lasaulx Untergang bes Hellenismus S. 82 fg. unter ben Augen bes Neuplatoniters Brotlos Athene bie Afropolis. Die Ohnmacht ber entvölkerten und entnervten bamaligen römischen Welt fündet auch die gefährliche Aufnahme ber Bandalen und Gothen in romischen Solb an. Die tiefe, schmerzliche Ahnung bes Tacitus von ber über Rom von Norben bereinbrechenben Gefahr mar erfüllt; man ftand in verzweifelter Gegenwehr vor bem letten entscheidenden Waffengange. Die Theilung des Reichs burch Theodofius beschlew nigte bas Berbangnif. Der Weften unter Bonorius, umgarnt von ben Intriguen bes tapfern Banbalen Stilico, ber um bas gange Reich zu erhalten, ben Westgothen und anberen beutschen Schaaren ben Weg bis in bas Herz besselben bahnte, erholte sich nicht wieber von jenen stürmenben Schlägen bes Rabagais, Alarich, Geiferich und Attila, und nur zufällige Urfachen verschoben ben Gintritt ber Ratastrophe bis auf Oboaker 476. Der Osten unter Arcabius, vom graufamen Gallier Rufinus beherrscht, schien in keiner befferen Lage sich zu befinden. Bereits 401 hatte bie griechische Salbinsel burch Alarich eine furchtbare Bermuftung ertragen, und faum war biefe Gefahr vorüber, so begannen bie hunnen unter Attila von Pannonien aus ihre verheerenben Züge. Die Raifer felbft, jum Theil schlaff, ungebildet, von Gunftlingen, Beibern und Gunuden umstrickt, vernachlässigten bie Geschäfte ber Regierung und bie Birte bes Reichs über Hoffesten und Factionen ber Rennbahn; Umtriebe und Anmagungen der Patriarchen, Kirchenstreitigkeiten, Bermehrung ber Barefen, Raubereien und Aufruhr um bas Dreimalbeilig, Ber wickelungen mit Italien, enblich bie Noth bes Reiches von Seiten ber Gothen, Sunnen, Ifaurer, Berfer und Bulgaren: folde Thatfachen und Zuftanbe füllen bie Zeiten bes politischen Berfalls wi Arcadius bis Justinian, bessen lettes und strengstes Ebict in Sachen ber Religion, die Aufhebung ber beibnischen Schulen 529, bie heidnischen Lehrer und Gelehrten zur Auswandrung trieb und bas Enbe ber profanen Literatur besiegelte. Io. Malal. p. 451. Procop. 26. Agath. II, 30.

In biesem langen, an unerhörten Thatsachen bes Schaffens und Zerftörens, bes Bilbens und Umbilbens so reichen Zeitraum, welchen bie Anerkennung bes Chriftenthums als Staatsreligion und bie Er-

bebung von Bugang jur Reichshauptstadt in die Periode der Wiederfebr ber alterthumlichen Runftsprache und Literatur seit Raifer Babrian, und in die Beriode bes fintenben Geschmads, ber Auflösung und bes Uebergangs beibnischer Bilbungselemente in Die Babnen ber driftlichen Religion scheibet, war ber Berfall in Denkart, Glauben und Sitte groß und allgemein. Ohne Berftanbnig für bie bilbenben Institute ber Borgeit (Lutians Anacharfis, bes Philostratos Touvaσταός), in Bequemlichkeit, Genugfucht und grobe Sinnlichkeit und baber ber Berweichlichung und Schwäche verfallen, bieten bie erften 3 Jahrbunderte bei allem äußeren Glanz ber Form und Bildung, womit die Sophistit seit Sabrian sich bebeckte, bennoch bas Bilb roben Unglaubens bei frecher Freibenterei, ber mufteften, alle Culte und Religionen vermischenben, bis jum Fanatismus gefteigerten Superftition, bie in ben tollsten Formen als Dratelglauben, Dämonologie, Oneirokritik, Aftrologie und Magie sich äußerte und in der Theurgie und dem ausschweifenben Pantheismus ber Neuplatoniter feit Jamblichos gipfelt. Bollenbs georudt und im Biberfpruch mit bem Beift ber Beit schleppte bas Beibenthum ber folgenben Jahrhunderte, mitten im Kampf ber driftlichen Religion indifferent und mißtrauisch gegen ihre Beilblehren, sogar von ber Zeitphilosophie auf eine Dauer verlaffen, trostlos sein sieches Dasein bin. Details in ben Einleitungen zur Sophistit und Philosophie.

Rachweisen: E. Gibbon History of the decline and sall of the Roman empire, 6 Voll. Lond. 1776—1788. 4. Abbride 14 Voll. Basel 1788. 8 Voll. Par. 1840. 4 Voll. Lond. 1851. u. ö., geistvoll und in glänzender Form. Es beginnt mit dem Zeitalter der Antonine. Deutsch von Sporschil Leivz. 1837. 2. Ausg. in einem Bd. 1843. 3. Ausl. 12 Bde. 1854. 12. — G. Finlay Greece under the Romans (von 146 v. Chr. dis 717 n. Chr.) 1844. Vermehrt und berichtigt Edit. 11. 1857, mit der guten deutschie Uedertragung eines Ungenannten vom Jahre 1861. — Ch. Merivale History of the Romains under the empire, 7 Voll. Edind. 1864. deutsch eripz. 1866 fg. — B. Drumann Gesch. Koniged. 1834—1844. — L. Ahrens de Athenarum statu pollt. inde ad Achaici soederis interitu usque ad Antoninorum aetatem, Hal. 1851. — K. K. Manso Leben Constantine d. Großen, Bresl. 1817. — J. Burdhardt die Edit Constantine d. Großen, Basel 1853. — Ghronologie (1, S. 34): F. Clinton Fasii Romani. The civil and litterary chronology of Rom and Constantinople from the death of Augustus to the death of Heraclius, 1850. 4 mit einem Berzeichnis der Autoren von Strado an. — Geistige, sittliche und religiöse Zustände eiteratur im Mittelalter, 1, Bd. Sötting. 1797. 2. Aust. 1822. und mehrere dies von Herner dies von Herner dies der Schicht des Bersalle der Sitten, der Missing der Antoninen, 2. Aust. 1822. und mehrere dies. von Herner Sitten, der Missing der Antoninen, 2. Aust. 1822. und mehrere dies. von Herner Sitten, der Missing der Antoninen, 2. Aust. 1822. und mehrere dies. der Schisti Geburt, Wiedel der Schistie Bedut, Wieden und Evrache der Kömer in den Ersten Jahrh, nach Christischer Schisten. 20 Kriedländer und Svrache der Kömer in den Ersten Bladenstein der Schistischer Geschichte der Antoninen, 2. Ausg. 2014. Havn. 1798. — F. Ozana M. La civilisation au cinquième siècle, 2 Voll. Havn. 1798. — E. Mueller De hierarchia et studio vitae asceticae in sacris et mysterits Graecorum Romanorumque latentibus, Havn. 1813. — G. Wolf De novissima oraeulorum aelate; Beil. Schulprogr

Tzschirner Fall bes heiventhums, Leipz. 1829. unvollendet. — E. von Lassaufr Der Untergang bes Hellenismus und die Einziehung seiner Tempelgüter burch die chriftl. Raiser, Münch. 1854. — Berhältniß des heibenthums zum Christenthum (f. die Beigaben zu Julian und zur Philosophie): C. J. Bunsen hippolytus und seine Jeit. Ansänge und Auskaten des Christenthums und der Menschieheit, 2 Bde. Leipz. 1852. 1853. — C. Schmidt Sark societé civile dans le monde Romain et sur sa transformation par le Christinisme, Strasd. 1853. übersett von Nichard, Leipz. 1857. — Chr. Baur Das Christenhum und der Studie Kriche der Zeiten Jahrhunderte, L. Auft. Tübing. 1860. und in der Studie Apollonius von Toana und Christus, edendas. 1852. — H. Rellner Hellenismus nnd Christenthum ober die geistliche Reaction des autifen heibenthums gegen das Christenthum, Coln 1865.

## A. Die profaische Literatur.

#### 1. Die Grammatik.

Standpunct und Berlauf ber grammatifchen Studien im römifchen Zeitalter,

38.

Eine Geschichte ber griechischen Grammatit in bem Umfang und iener Durchbilbung, welche fie im Berlauf ber Studien von Ariftard bis auf Herobian erfahren hatte, die Tradition der Schulen und ihrer bebeutsamften Meister und Anhanger, ben inneren Zusammenbang ber Doctrin, die Grundsäte und Methoden, die Unterschiede und Begiehungen ber literarischen Erzeugniffe auf biefem Gebiete zu einander barzulegen, ist eine ber schwierigften und mubevollsten Aufgaben ber philologischen Wissenschaft. Man ift nach Rubnten, welchem man bie Sammlung ber Ueberrefte ber alten Grammatiker in ber Parifer Bibliothet und die guten Anmerkungen ju Timaos und Sestichios verbankt, und Baldenaer, beffen Berbienft auf icarffinnigen Obfervationen über Suibas, Euftathios und andere beruht, welche er theils in ben Theocritea, theils in Briefen an Freunde, womit burch ein Legat von Luzac die Bibliotheca Leidensis bereichert worden ift, theils sonstwo niederlegte — babnbrechenbe Arbeiten, die zahlreiche Schüler Baldenaers wie Bierfon, und in jüngster Zeit Cobet und Naber fortführten — burch bie Bublicationen ber Anetbota und bie fritischen Texte Beffers und Dinborfs, vornehmlich aber burch eine Folge hiftorisch-fritischer Arbeiten über Ariftarch, Aristophanes von Byzanz, Didymos, Herodian und Oros, über Harpofration, Hesphios, Photios und Suidas, über Aelios Dionhsios, Pausanias, Möris, Phrhnichos und Thomas Magister auf einen Standpunct ber Forschung gekommen, welcher die Abfassung einer Geschichte ber grammatifchen Studien bes Alterthums möglich und wünschenswerth macht. Aus zahlreichen Werken, Ercerpten, Schollen und Bruchftuden bat man nach Erkenninis bes Zusammenhangs ber Trabition in grammatifder Arbeit und ber Urfachen jenes von vielen Grammatikern geübten Misbrauchs, die Namen ihrer Quellen und Gewährsmänner zu unterbrücken, um verborgen mit fremben Gebern sich zu puten (Ritschl Protess.

in Thom. Mag. p. 46 sq. De Oro et Orione p. 33 sq.), auf Ursprünglichleit zurückgeschlossen, die Leistungen der späteren von den alten kritiern und Grammatisern in Alexandria (δποιοπριατισταί, οί δποιοπριατισταίμενοι — οί προυποιοπριατισταίμενοι) strenger unterscheiden und die Thaisache erweisen können, daß die eigentlichen Commentare und grammatischen Arbeiten der letzteren frühzeitig versoren waren, daß Didhmos in fortdauernder Ueberlieserung blieb, daß der wesentlichste Bestand aus Didhmos und seinen einer Redaction aus der gesammten alteren Arbeit in Texteskritik, Grammatik, Exegese und Lexifologie gleichenden Sommentaren herzuleiten ist, daß endlich keiner unter den Bearbeitern der jetztgen Scholien jene authentischen Werke, selbst nicht einmal den Didhmos in ursprünglicher Fassung nützte. Ritschlerzog. in Thom. Mag. p. 72: Nihil enim magis cavendum est in hoc quidem genere quam ab antiquioribus grammaticis repetere quae licet his fere congrua, tamen per varios demum quasi gradus quosdam ad recentiorem aliquem magistrum manarunt.

1

Nach Aristarch hatte bie Grammatik mährend eines Zeitraums von 3 Jahrhunderten, weber mit neuen Ideen bereichert noch mit gleider Meifterschaft ober anberen geistvollen Methoben burchgebilbet, fein wefentliches Forberniß empfangen. Sie war nach Befestigung bes Schulglanbens ber Ariftarcheer und nach Besiegung ber pergamenischen Anomalie bereits gegen Abschluß ber alexandrinischen Beriode an ihr Biel gelangt, ein Object gelehrter Bildung und Kenntniß des griechischen Alterthums zu fein. Nun dauerte die Schule Aristarchs in Aristonitos, Dibhmos, Demetrios Irion, Aper, Apion, Ptolemass dem Analogetiter, Trhphon und Pamphilos mit ihrem Beftreben, die Gegenpartei in Pergamum mit neuem Material ju wiberlegen, noch immer und lange fort, und kaum gewinnen wir einen geficherten Einblid in ben Fleiß, die Schreibluft und tie Leiftungen fo vieler Manner, bie nunmehr in Rom begunftigt, unter habrian, Bius, Marcus und Commobus fogar bem Thron nabe und unentbehrlich als Bringenlehrer und Secretare in ber taiferlichen Canglei fur griechische Correspondenz, ben Reichthum ber literarischen Massen mehrten und auf fleineren Felbern thatig, feinen Bunct ber gelehrten Forschung von fich wiesen; aber bie höheren Aufgaben bes fritischen und grammatiichen Studiums, die im Homer zusammentrafen und sich verbanden, waren erschöpft. Auf minutibse Dinge war die Kritik in Nikanor Erexparias getommen, in geistlosen Mechanismus, bessen Spite die ungefunde und läftige Manier bes Reoteles und Dorotheos aus Astalon bezeichnen, bie Erflärung umgeschlagen. Schon hatte bie Schule bas klare Bewustfein ihrer Aufgabe und die Strenge ber Methobe verloren, mit Grammatik verband fich Rhetorik, und Apion mag vor anderen als Borlaufer ber fophistischen Richtung lehren, bag auch Burbe und Wahrheit aus biefem Kreis gewichen war. Jenes alte Geschlecht von Grammatikern, beren Bild, in Aristarch verklärt, in harafteriftischen und festen Zügen von E. Lehrs entworfen ift, raumte ben Blat einer zweiten Classe berjenigen, welche wie Aristonitos und nifanor, von der Einheit großartiger Gefichtspuncte verlaffen, reich burch bereitete Schätze ber Vorganger, einzelne Capitel und Fra-

gen ber Kritit, ber Grammatit und Eregese ber Dichter mit kleinlichem Beift behandelten, und gewiffermagen zwischen beiben balb einer britten Art, die von den Studien der Sophistit feit Raifer Habrian angehandt, ein erlesenes Wiffen aus aller Literatur mit Grammatit und Rhetorit verbanden, ihre Borfale in ber Weise ber Rhetoren und Sophisten mit eleganter Doctrin und Erflärung ber Dichter wie Profaiter be zauberten und balb burch Schrift und Wort, wie Telephos aus Pergamum, balb minber burch Schriften als burch Lehre und Em pfehlung als Kritiker und Grammatiker zu wirken begannen, wie Alexander aus Rothaon. Lehrs Quacett. ep. p. 7. Bahrend nun bas einmuthige Zusammenwirten ber Ariftarcheer, jugleich mit Beranderung ihres Studienfiges in mehr vereinzelte Richtungen geleitet, zu lösen sich anschickte, Haber und Zwietracht, genährt auf römischem Boben in einer Zeit, wo die Literatur ber Römer einen herrlichen Triumph fiber bie griechische feierte, bie Kräfte zersplitterte, unternahm es Dibh mos zur guten Stunde, bas ungeheure Material, welches bie alexandrinische, bon gelehrten Büchermaffen in allen Zweigen ber Polyhiftorie erfüllte Zeit hervorgebracht halte, einer verständigen Rebaction zu unterwerfen, und mas für Rritit und Erklarung ber Dichter geleistet war, zu ordnen, fritisch zu sichten und bem Gebrauch zuganglicher zu machen. Durch ihn war aus bem Nachlaß ber Schule und ber namhaftesten Borganger eine Fulle von Beobachtungen und ein Schat gründlicher Erubition in Umlauf gefett, bas gelehrte Wiffen über hellenisches Alterthum fast enchklopabisch verbreitet, bie Grammatit in ihrem formalen und lexifologischen Theil im Ganzen burchgebildet und Bugleich begann er, bie Aufgabe ber grammatischen vollendet worden. Doctrin weit über bie Grenze ber bisherigen Studien erweiternb, mit vertrauter Methode die Eregese ber Prosaiter und bewirkte im Ginverständnig mit ben afthetischen Runftrichtern Dionys aus Sali. farnag und Cacilius bie Anerkennung und Pflege ber 10 attifchen Mufterrebner. Sein Ginfluß, ber burch Barro befestigt, auch romische Gelehrte z. Bip. Sueton zur Abfassung grammatischer Sachen in griechischer Sprache, wie griechische Grammatiker zu Stubien über bie römische Sprache und ihre Beziehung zu ben Gefeten ber Analogie bestimmt zu haben scheint, entsprach ber Große seiner Berbienste, und genannt ober ungenannt, bilbet Dibpmos ben vorzüglichsten Bestand unserer Scholien, namentlich ber gelehrten und alten, auch bie Basis ber allgemeinen wie ber besonderen und rhetorischen Borter-Seine Schule, eine Fortsetzung ber aristarchischen mit erweiterten Zielen, bestand lange Zeit in Blüthe und Ansehn, barunter Theon, ber namhaftefte unter allen, Apollonios, bes Archibios Sohn, und heraklibes, Berfasser ber Akoyac. Runmehr auf freiere Bahnen übergeführt, gewann bas grammatische Studium, auf ben Gruntlagen bes analogischen Sprachprincips fast leibenschaftlich und mit wachsender Theilnahme ber Geifter, häufig auch, worauf Heratlibes Bontitos und Aper hinführen, mit polemischem Gifer geübt, nicht an Tiefe ober Strenge, sonbern an Umfang und Ausbehnung. Dabei mangelte ein besonderes Interesse für ftiliftische Empfehlung. Denn biesen Grammatikern, nur wenige wie Dibbmos ausgenommen, war bie Korm. an überlieferte Terminologie und Schematismen gebunden, burchaus

nebenfachlich, ihr Bortrag mitunter absichtlich bunkel und schwierig, und bier gewährte ber Attifist sowie auch ben philosophischen Darstellern und Merzten, wohl Berzeihung für Berftoge gegen bie Correct-beit bes attischen Sprachgebrauchs. Rurze und Rarbeit in Wiberlegung ber gegnerischen wie in Bortrag und Begründung ber eigenen Anficht war oft vermist. So erfuhr nun, bevor Apollonios Dhs. tolos feine vollendende und abschließende Meisterhand anlegte, bas von ber alexandrinischen Schule erbaute Shftem ber Rebetheile vorzugsweise auf ben Grundlagen bes homerischen Sprachgebrauchs im Ganzen (von ben beiben Thrannion und im Geist ber pergamenischen Sprachphilosophie von Telephos aus Bergamum) wie in einzelnen Theilen eine vielfache Darlegung und Bereicherung, besonbers das Capitel der Bronomina in ihrem Berhältniß zum Nomen und Artikel, die Flexion der Verba in  $\mu$ , die Lehre von den Affectionen und Beranderungen ber Wörter (Dibymos), sobann bie Prosobie sowohl in zusammenhängenden Büchern (Philoxenos, Herallibes aus Milet, Ptolemaos ber Astalonit - Trupbon) wie auch in einzelnen Observationen, und mit gleicher Borliebe bie Orthographie (Dibymos, Soteribas, Tropbon) mit anberen rudftanbigen ober minder erwogenen Capiteln und Fragen. In Allem was geleiftet wirb, geht man auf Aristarch zurud, seine Doctrin entwickelnb, erganzenb, berichtigenb. Man bruft und erlautert, ben Dibbmos ober mas immer feltener wurde, eigene Commentare ber Schule zur hanb, bie Diorthofe Ariftarche in ihrer Gesammtheit (Btolemaos ber Astalonit) wie auf einzelnen Buncten, befämpft bie Bulaffigkeit feiner Athetefen (Demetrios Brion), beleuchtet und begründet seine Lesarten, gelegentlich unter Barallele mit homerischen Stellen aus aller Literatur, nach bem Beispiel bes Ammonios und Bostdonios vornehmlich aus Blato (Truphon), ben Werth seiner tritischen Zeichen (Philorenos, Aristonitos) und beren außere Form (Sueton und Diogenian, f. II. S. 88), bie Interpunction ober die Fragen ber Recitation und Rhetorif (Nifanor), und findet Befriedigung und Lohn, ben Meifter mit feinen Anhangern und Gegnern confrontirt, aus eigener Forschung beglaubigt ober widerlegt zu Die Schärfe ber Reflexion schlägt um in Spitfindigkeiten, bie Feinheit ber Observation in Wortgefecht und Trivialität, die geist= volle Methode in Mechanismus und Formelwesen. Sogar Apollonios Obstolos balt fich in polemischer Auslaffung nicht gang frei von folden Berirrungen. Die Interpretation ermattet in bem Mage als fie quantitativ gemehrt wird, und zu alterthümlicher, in ftrenger Grenze gehaltenen Ernbition gefellt fich Prunt mit eitelm, feichtem Biffen. Somer blieb feltener in Berbindung beiber Gefänge (Beraflibes aus Milet, Seleutos ber homeriter, Epaphrobitos) ober getrennt (Philoxenos), besto allgemeiner aber auf einzelnen Buncten commentirt — über bas homerische Zelt ober bie Schießkunft ber Herven mit Bogen und Pfeil ganze Bücher — auch Hesiod und die Eprifer Alfdos, Sappho und Bindar, unter den Tragitern vorzugsweise Sophokles und Euripides, am häufigsten Aristophanes und die Oichter ber alteren und mittleren Komodie, beren Weisheit bis in bie Geheimniffe ber Ruche belauscht und erlautert wurden. So-

bann, wie es scheint auf Anregung bes Dibymos, betraten bie alexanbrinischen Dichter burch Theon den Areis der commentirten Autoren, Apollonies von Rhobos, Kallimaches, Litophron. Rifander und Theofrit; Arat, in mathematischem Biffen gelegentlich mit homer verglichen, ftanb in besonderer Gunft bei ben Bergamenern und Stoilern , in beren Schulen bas Brincip ber physikalisch-allegorischen Deutung einen enthusiastischen Berehrer an Seraklibes fanb, bem Berfasser ber 'Aλληγορίαι 'Θμηρικαί. Man erflärt und befruchtet bie Sillenliteratur, die Spigramme, die Sprfichwörter im Auschluß an Arifto-phanes von Bhzanz und Dibhmos in allgemeinen wie besonderen Sammlungen (Seleutos Περί των παρ' 'Aλεξανδρεύσι παρουμών) und birgt in Chrestomathien für Unterrichtszwede ein gebiegenes Material grammatischer, biographischer und literarbistorischer Gelehrsam= keit (Broklos, nachmals Hellabios von Befantion); schon bat auch die Baraphrasirung ber Dichter, ber homerischen Obhssee und ber Theogonie Hefiods (Demofthenes Thrax) eine bestimmte Farbe gewonnen, mabrend Kritifer und Attififten, mit eleganter Bilbung und Meifter im Stil, bie Bearbeitung ber Profaiter, vornehmlich ber rebnerischen Literatur und Blatos (I. S. 327 fg. 399. 486. 509 fg.) junachst ber afthetischen Runftfritit ber Rhetoren, burch Inhaltsangaben Sach- und Worterklärung und mancherlei Beiträge für Redecharaktere. Stil und Composition fruchtbar machen und erweitern. hier berührte ober verband sich Textestritik mit bem Geschäft bes Grammatikers und Exegeten, mit Biographie und Literarbiftorie, die von eigentlichem Grammatikern nur gelegentlich geschrieben war, zu jenen Sammel= werten bes formalen und realen Wiffens, beren Fulle und Reinheit noch in einzelnen Artikeln bes Lexikographen Harpokration be= wundert wird. Daneben schwoll zu brohenden Massen die Glosso-graphie und Dialektologie an und zog, modisch und begehrt, auch mühelofer und erfreulich, manches Talent von ber ernften Beschäftigung mit ber Formenlehre ab. Der erfte, ber wieber mit Selbständigfeit mehrere Theile und Capitel ber Grammatik behandelte, war Trh= phon, vermuthlich Führer einer eigenen grammatischen Schule, jugleich ein vornehmer Dialettolog von gründlicher Bilbung und Belesenbeit. In ihm erscheint bas Princip ber Analogie mit zäher Consequenz burchgeführt und auf die Spitze getrieben. Hier empfingen Apollonios Dhekolos und sein Sohn Berobian die fruchtbarften Anregungen. Ihre Müben, beeinflußt burch bie Reife ber fopbiftischen Studien und ihrer Anforderungen in Technif, von großartigen Gesichtspuncten und einmuthigen Zielen geleitet, brachten jum ersten Mal ein in Methobe und in Ergebnissen ber Forschung vollkommenes Shitem ber griechischen Sprache in ihrem gesammten Umfang und bezeichnen die berrlichfte Frucht, zugleich auch ben Schlufftein ber alexandrinischen Bib bung. Beibe theilten fich, lebendig zusammenwirkend mit schöpferischem, organisirendem Talent, in den linguistischen Stoff, sichteten und redigitten aus ben überfließenden Massen ber grammatischen Doctvin, erwogen, begründeten ober befampften und berichtigten die Beschluffe ber Borganger von bem Capitel ber Buchstaben bis zu ben vollendeten Organismen der Syntax und hinterließen Schöpfungen, beren Großartigkeit fcon bei einem Blid auf ben materiellen Behalt einleuchtet:

pollontos, ber Melfter ber griechischen Sprachbilosobie unb inlettologie, ber Begrunder eines scharffinnigen, an Ideen reichen ntattischen Syftems, für bessen von Rheforit unabhängige Bilbung her nur Unbolltommnes vereinzelt geleistet war; Derobian, prader und forberitch zugleich ben Intereffen ber Darfteller, in Allem bochfte Autorität auf bem weiten Felb ber Prosobie und Formenre und weil er die Herrschaft Aristarche in ber Grammatit befestigte, t unvergleichlichem Ruhm gefront. Hiermit schloß bie freie, vernbige Forfchung über bie griechische Sprache ab. Reiner ber Rachger, vielleicht nur Dros und Lupertos ausgenommen, wollte r vermochte ben Wegen biefer Meifter jut folgen, geschweige ihre rtuofitat und Bebeutung ju trüben. Bereits begann man, auf bie chtbaren, Runftgenuß fpenbenben Auen ber fophiftifchen Literatur : afthetischem Berlangen ausschwärmenb, vor ben erbrudenben Maffen verarbeiteten Materials jurudzuschreden, Sammlungen jeber Art sehr ungleicher Rutung ber Quellen anzulegen und aus bem voribenen Reichthum fo viel auszuziehen als die Verschiedenheit bes barfs ober ber Neigung erforberte. Die Geschichte ber Schlcfale Werte Herodians und die Absassung ber Scholia Veneta A Rias (II, S. 87), worin ein guter Schatz alterthümlicher Erubin aus Aristonikos, Dibymos, Nikanor und Herobian orgen blieb und auf uns vererbte, erweift die auch sonft gesicherte atsache, daß man bereits in ber nächsten Zeit unter Anerkennung Autorität der großen Borgänger in bequemer Abhängigkeit von Bluthen ber Wiffenschaft ju gebren, bie eigenen Schriften aber ener ober verstedt mit erborgtem Gut zu bereichern begann.

Ein bie Formenlehre und Sontax erganzenber, ziemlich felbftaner Theil ber Grammatik von weitschichtiger Anlage ift bie Lexilogie, die Wissenschaft von den Sprachreichthumern. Sie bilbet Grundlage ber Kritit und Erklärung, geht ihrem Zwed gemäß eine klare, übersichtliche Ordnung und Erklärung ber Sprachschätze bringt ben Ibeenreichthum, bas Bermögen und bie Mittel ber rstellung zu lichtvoller Anschauung. Je reicher und mannigfaltiger 1 Beftand, je ausgeprägter in Dialetten und Munbarten, in Berto-, Rebegattungen und individueller Sonderheit, je feiner, unterschieer und bezeichnender in Wort und Bhrafe, in Form und Bedeutung, glatter und rhothmischer in Composition und Durchbildung (I, S. 1 fg.), besto bestimmter erscheint bas Lexison als Magstab zur Bebeilung bes geiftigen Culturgrabes und bes vielseitigen, schöpferischen rufs eines Bolles für Rebe und Literatur. Die Anfänge biefer ubien bei ben Griechen mogen mit ben Berfuchen alterer Philoson jufammentreffen, ben Urfprung und Werth ihrer Sprache ju limmen (φύσει — θέσει, II, S. 82), und schon von Demokrit, em Interpreten Homers, erfährt man, daß er außer zwei die Lehre n Berbum und bom Nomen betrachtenben Berten (Περί δημάτων ) 'Ονοματιχόν, irribümlich H. E. Meier Commental. de Andoc. V. uscc. acad. Vol. II, p. 15 'Ονομαστακόν) auch eine Studie Περί vooéwv hinterlassen habe. Die wissenschaftliche Behanblung ber rachschätze knüpft wie bie praktische an homer. Bereits im 5.

fthenes in weitefter Ausbehnung beftellt und neu befruchtet, in Schriften über verberbte Rebe auch ben Attiliften vorgentbeitet. Aus seinen Sammlungen und Wörterbüchern zu ben Tragitern und Komb fern sowie zu ben attischen Rebnern, beren Reichtbum mit gebiegene antiquarifchen Gelehrfamteit und claffifchem Beleg noch jest ertennbar ift , bewirfte Bamphilos-Bophrion eine großartige Rebactim, bie Grunblage fpaterer fowohl allgemeiner (Diogentan) wie fpeciale, besonbere rhetorifder Lexifa. Dibomos, Apion und Beliober, Bamphilos=Diogenian und unter allen wahrscheinlich ein wie tiges Glieb in ber Rette ber rebnerischen Borterbucher, wofern nicht ber Anfang felbft, ber Rhetor Cacilius aus Ralatte, find bie Namen, auf beren Arbeit beinabe Alles was in Lexifographie feit Apollonios Sophistes, Aelios Dionhfios, Panfanias und Harpofration bis Befydios, von Befydios bis Photios und Suidas, in Scholien und bei Euftathios, bei bem Ber fasser ber Bekkerschen Συλλογή λέξεων χρησίμων und anderer Sachen aus Codex Coislinianus 345 (j. Apollonios Sophists), in ethmologischen Sammlungen und in der Literatur der Attitiften bis auf Thomas Magister ursprünglich ober ans ftufenweise abgeleiteten Quellen geleistet, excerpirt und compilirt wor liegt, zuruchuführen ist. Somerische Lexitologie bette zuletzt mit selbsb ständiger Meisterschaft noch Herobian gendt; die Geschichte ber unter feinem namen ebirten Spimerismen mag lehren, bag auch biefes Stw bium aus ber Art schlug und an Gehalt und erlesener Doctrin wie an Würbe in bem Mage verlor als die Jahrhunderte, trag und ohne höheres geistiges Bebürfniß, bes lebenbigen Sprachgefühls und ber Sprachreichthamer verluftig gingen. Wie mühelos nachmals Lexila entstanden, lehrt Photios Cod. 150. Ihm lagen 2 ganz gleiche Wörterbücher von Julian und Diobor, beibe unter bem Titel Λεξικόν τῶν παρά τοῖς ί ρήτορσι vor in alphabetischer Folge; welcher von beiben ben anderen umgesett hatte (uerappapeiv), vermochte a wegen Unkenntniß ihrer Lebenszeit nicht mehr zu bestimmen. Sein Magftab blieb mithin bie innere Berfaffung allein, und mit richtigen Einblick in die Grade lexikalischer Arbeit burfte er aus bem größeren Reichthum an gelehrten Zeugnissen auf Priorität zurückschließen. Denn noch einen guten Theil ber rhetorischen Wörterbucher, 16 an ber Bahl mit ben platonischen Lexicis bes Boëthos und Timaos, welche set ber Bluthezeit ber fophistischen Studien unter Raifer Sabrian beliebt, bie Lectüre ber attischen Rebner in mancherlei Graben ber Wort- und Sacherklärung leicht und ersprießlich machten, las in einem revyoc vereint, verglich und beurtheilt Photios Cod. 146—158, barunter ben Attififten Phrynichos, aus beffen Werkstatt nach bem Beispiel des Pergameners Telephos eine vollständige, alle Theile des fophi stischen Apparats in sein geglieberten, reich und gelehrt ausgestatteten Artifeln umfassende Enchklopabie nach dem Alphabet für Redecharattene, Classicität, Stil und Nachahmung hervorging. In biefer Leistung hat bie Lexifographie ber Sophistik ben Gipfel erreicht. Hieraus sowie and einer Anzahl ber gelesensten Wörterbücher existirten früher und in späterer Zeit Auszuge von verschiebenem Umfang und Werth gemit ber Beschränkung ber Erubition und gelehrten Zeugnisse. So epito-



mirte bas hippotratische Glossar bes Baktios ber Kreter Epitles, Diogenian und Julius Bestinus die Lexita bes Bambbilos. Aratinos ben Bafilibes; auch die homerischen Spimerismen Herobians führen auf frühzeitige, mehr ober minder geschickte Hande von Redactoren und Spitomatoren hin. Die Ordnung blieb allermeist beibehalten. War sonst wohl nach bem Borgang bes Bhiletas von Ros und Ariftophanes aus Bhzanz bie Gruppirung ber Sprachfcate nach Stoffen und Wortclassen, seltener — und bies trifft vorzugsweise homer (Herobians prosobische Lexita, Spimerismen) — nach bem Borbild Artstarchs in ber Reihe ber Bücher, gelegentlich auch eine mehr zufällige, an teine bestimmte Norm gebundene Folge beliebt (Herobian Nept movhpous léfews), so war jest wie allermeist jubor, die stehende Form die alphabetische geworden. Die Vermuthung gewinnt Raum, bag was bort im Anschluß an ein Wort ober eine Form ober einen Bers in gelehrter Ausführung über Gebrauchliches und Beraltetes in Ausbrud', Form, Bebeutung und Autorität mit ben Digreffionen ber grammatischen, mbthologischen und antiquarischen Erubition beigebracht war, von jungeren Hänben häufig ausgelesen, vertheilt und unter bas Alphabet gebracht war. Fortan bestanden 3 Weisen ber Ordnung ober Wortfolge lexikalischer Sammlungen, die stöchische ober alphabetische (xarà orocyecov, xarà στοιγειακήν τάξα λέξεων), bas antistochische (αντίστοιγα), bon Theognoft anerkannte und vom Lexikographen Suibas befolgte Brincip, wonach unbeschabet ber Alphabetif bie Bocale und Dipbthongen in entsprechender Suftematik an einander schließen, so daß z. Bfp. auf  $\eta : \vartheta \times \lambda$ , and  $\sigma \omega \pi \rho$  und  $\sigma$  mit  $\alpha \alpha \omega \in \varepsilon \in \omega \in \eta : \vartheta \times \mu \sigma$ w w π τ υ φ y folgt, juletit jene Art, welche die Borter ordnungs-108 an einander reiht, bei bem Astaloniten Ptolemaos, bei Phrhnicos in ben Etlogen, Bfenbo-Berobian im Φιλέταιρος und ben Berfaffern ber Lexita bet Hermann de emend. rat. grammut. Graecae p. 319 und in Bachmanns Anecd. Vol. I, p. 428. In ber alphabetischen Ordnung werden 3 ober mehr Unterschiede mahrgenommen: bald erscheint bieselbe ftreng in moderner Weise, wie bet Galen, Stephanos von Byzanz, Eubemos und mit menigen Berfiogen bawider bei Philemon; balb nur mit Berücksichtimig ber erften Gilbe oben ber Initialen, worin Bonaras, bie Bellifiche Συναγωγή λέξεων χρησίμων und Etymologicum Magnum forgfältiger find als Apollonios ber Sophift, Ammonics, Etymologicum Gudianum und Mojcopulos, Photios und Timaos wieberum forgfältiger als Zonaras, harpotration als Timaos; balb nur im erften Buchstab burchgeführt, wie von Erotianos, bem berobotischen Lexiton, Moris, Phronicos in der Σοφιστική προπαρασχευή, Herennios Phion, Sellabios (Phot. Cod. 145 οὐδε κατά πάσας τὰς συλλαβάς του στοιχείου τάξιν φυλάττει, άλλα χατά μόνην την άρχουσαν), Dros, Hefvoios Illustrios, bem Antiattitiften, bem Berfasser der 'Arrexal defees unter Philemons Ramen bei Ofann p. 285 94., den Grammatitern Beklere pp. 117. 181. 195, Hermanne p. 353. Badmanns Anecd. Vol. I. p. 450 und Thomas Magiter. Strenger als seine Grundlage Diogenian batte Sesboios

bie alphabetische Folge beachtet. Die Bezeichnung xat' αλφάβητον, welche das homerische Lexison ('Oμήρου έπιμερισμοί unter Autorität Herobians) in Cramori Anecd. Oxon. Vol. I. trägt, die tresssichte Leistung dieser Art aus dem ganzen Alterthum, verräth den bhzantinischen Standpunct. Defter tritt auch plöglich und wiederholt über eine Reihe von Glossen hin ein veränderter Modus ein, wie in den Besterschen Λέξεις ρητοριχαί aus Codex Coislinianus 345: ein nur schwacher Maßstad zur Erforschung des Ursprungs eines Wörterbuchs aus mehreren Quellen. Fr. Osann Prolegg. aa Philem. p. 23—26. Fr. Ritsch Prolegg. in Thom. Mag. p. 15 sg. A. Naber Praes. aa Phol. lex. p. 174 und über das Princip der dutoroxa, deren Ausnahmezeit undestimmt erscheint (bereits dei Aelios Disnifios solgte auf χειλός χιλός), G. Bernhardy Commentat. de Suid. p. 38.

Bu ben Leiftungen ber Lexikologie gehört junachft bie Ethmo. logie, welche ben Stamm und die ursprüngliche Bebeutung ber Wurzeln sowie ber seltenen und verborgenen Bezeichnungen, also bie materielle Seite ber Wörter und Wortbegriffe zu analbsiren und zu erfcliegen sucht. Dionys. Thr. 1 εδρησις ετυμολογίας μέρος της γραμματικής. Auf biefem schlüpfrigen Boben, wo Combinationen und geiftreich spielenber Willfür ein freier Spielraum eröffnet ift, haben bie Griechen im Anschluß an Platos Krathlos und altere Bersuche (et τοῖς τῶν θεῶν ἐπαίνοις Aristot. Rhet. II, 28. 29. Sext. Emp. adv. Mathem. I, c. 11), weil fie ber Ginficht in ben Ursprung ber Sprace und die comparative Grammatik ermangelten, viel Thorheiten zu Tage geförbert. Bei Artstarch verbarg sich bas ethmologische Stubium beinahe ganz, dagegen blühte es, allegorifirend und doctrinär nach bem Borgang des Chrhsippos (Nepi etupologian II, S. 235) in ben Schulen ber Stoiter und bes Krates zu Pergamum mit viel Oftentation geübt, förberlich in Theologie und Erflärung ber Methen und Göttergestalten, bei ben Römern in Grammatif und Rechtswissenschaft. Cic. de nat. d. III, 24. Gell. VI, 12. XIII, 10. S. Ba guet De Chrysippi vila, doctr. et reliqu. p. 235 sq. Einen Gefcmad biefer bis auf bie letten Zeiten ber bygantinischen Soule vererbten Runft giebt Bhilobemos Mepi edoepelac, ber Stoiler Rornutos Nepi dewu und ber Berfaffer ber homerifchen Allegorien Heraklibes. Bur Doctrin biefer Kreise, worin Apol-lobor aus Athen, nachmals ber abtrunnige Aristarcheer Demetrios Trion und Heraklides aus Milet standen, sämmtlich Urheber von Schriften Neol etouodoriw, befannte fich auch Barro. De ling. lat. VI, 1 (cf. V, 9) huius rei sibi auctorem Chrysippum et Antipatrum profitetur. Erhalten ist Orions Compilation Nepi έτυμολογιών und ber ganz unentbehrliche Bestand bes Etymologicum Magnum, Gudianum und Angelicanum. Nebenbei ging die Unterscheidung finnverwandter Wörter (Συνώνυμα), welche nach ben frühesten Bersuchen ber Sophisten Gorgias und Probitos — bei Aristoteles und Speustpp, bei Peripatetikern und Commentatoren bes Aristoteles unabhängig von Grammatik und für bit Unterscheibung logischer Begriffe wirksam - zuerft burch Aristophas

nes von Bhang, bemnachft allgemeiner burch Bermongr, weiterbin burch Seleutos, Ptolemass aus Astalon, Berennios Bhilon und ben erhaltenen Ammonios als ziemlich selbständiges Nebengeschäft bes Grammatikers betrieben mar. Diefes Felb wurde jedoch unmethodisch und trocken erweitert burch Julius Bollur. B. Wiehe De vestigiis et reliquiis synonym. artis, Diss. Havn. 1856. Wie nun die Entwidelung ber Griechen in Stammen, fo war ibre Literatur in Dialetten fortgeschritten. An bie Bilbung ber epifchen Form und ber epifchen Sprachreichthumer, vorin der Inhalt des einen der beiden Haupthtaleste, der Ids niedergelegt erscheint, reiht fich bie lhrtiche Boefie mit ihren bialettischen Unterschieben (Form und Sprachschat ber borifchen, aolischen mb als eines kunstmäßigen Gemisches, ber universalen Mtelit) und beren Zusammenfluß in ber 'Ardic an (I, S. 117. 144 fg.), beren Reichthum und vollendete, vielseitigfte Form in den Gattungen bes Dramas (Sprachschätze ber Tragiter und Romiter) wie ber Profa, ber Historiographie, Berebtsamkeit und Bbilosophie, zu lichtvoller Einficht gelangt: Sprachschätze des Thutbbibes, Demofibenes und Blato, ber gefeierten Meifter und Borbilber ber defic nodereum im Zeitalter ber Sophistik feit Raiser Habrian. Demnach wird die Bollständigkeit des formalen Berständnisses des griechischen Alterthums durch eine genaue Kenntnig ber Dialette und ihres Abhluffes im Atticismus bedingt. Die wiffenschaftliche Betrachtung erselben gewann erft in jener Studienverlode an Umfang und Mehobe, als aus ben Commentaren und lexitalischen Arbeiten ber Frammatiker zu ben vornehmsten Bertretern ber Stämme in ber Iteratur eine Summe von allgemeinen und besonderen Geseten und Interschieden in Form und geiftigem Gehalt ber Dialette mit einiger Bollständigkeit fich bilben ließ. Daber begann die Dialektologie ils solche nach vereinzelten Versuchen in ber Schule bes Aristophanes on Byzanz (Artemibor Περί της Δωρίδος, Ιάδος) und des Kraes (Arates Περί της Αττικής διαλέκτου und Apollobor aus Athen) und vorzugeweise gefördert burch die seit Dibhmos und Barro wachsenbe Begünstigung ber griechischen Form in gebilbeten dreisen, womit die Forschung über die analogen Beziehungen ber priechischen Sprache jum römischen Dialett gleichen Schritt hielt, erft urz vor und seit ben Zeiten ber römischen Monarchie zu erblühen. Als Renner bes Schwesteribioms und Begründer bieses Theils ber prammatisch = bialektologischen Wissenschaft, ber Herobian ein aufmerksames Interesse zuwandte, treten nächst Dibymos (Περί της παρά 'Ρωμαίοις αναλογίας) Bhilorenos (Περί 'Ρωμαίων διαλέκτου), Thrannion der Jüngere, Sphfikrates, Apion, Seleukos, Trophon, Frencos und Minutios bervor, unter ben Romern nach Barro auf kleinlichem Standpunct aber reich und genau in Sachkenntniß Sueton (f. Dibhmos), aus bessen lexikalischen Arbeiten nach bem Borbild bes Aristophanes von Byzanz eine gute Partie ironijd gebrauchter Ausbrücke (σχωπτιχώς) wörtlich im Eustathios sich findet. Derfelbe hatte, vermuthlich im Anschluß an die Ioropia nacdeurung bes Dionpfios, zugleich bie Geschichte ber hellenischen Ersiehung auf einem interessanten Bunct zum Gegenstand seiner literar-

biftorischen Bolhgraphie gemacht. Suid. v. Τράγχυλος ὁ Σευητόνιος Περί των παρ Ελίησε παιδίων. Eustath. ad Odyss. p. 1397. Fragment bei E. Miller Mélanges de critique et de philologie p. (395), 435 sq. und ein Berzeichntß ber comparativen Darfteller bei M. Schmidt De Seleuco Homerico p. 548. So burchmagen und erwogen nun in Schriften Περί διαλέχτου und Περί διαλέχτων bie Uripringe, Ibiome und Unterschiebe ber griechischen Dialette in Form, Composition, Sprachschichten und Bhrafeologie, wie fie im Umgang und in ber Literatur berbortraten, die beiben Sauptbialette, bie Awpie und 'lac mit ihren Bergweigungen in bie Aladie und Ardic, ihren Spaltungen in lanbichaftliche und örtliche Dundarten und Ibiotismen ebleren ober roberen Geprages, freilich mehr empirisch als mit flarem Einblic in die Stufen ihrer hiftorischen Entwicklung, neben und nach Dibhmos bie Grammatiker Philogenos, Aristonitos, Dionhsios Jambus, Aristotles, Demetrios & Mozenc, Barmenion, Brenaos, am umfaffenoften Tropbon, ein Dialeftolog im großen Stil fur Somer und bie 26rifer, fur die Renntnif ber Dialefte und Munbarten ber Dorier und ber borischen Stämme und Gemeinden im Beloponnes und auf Sichlien, sowie bes Sellenismus. Auf ben attifchen Dialett, bem besow bers noch bie weitschichtigen eregetischen Stubien Mitanbers aus Thuatira und bes Lupertos (auch Neol Tgc Kapidoc) gewibmet waren, führte Frendos, man weiß nicht ob abweichend von Demetrios Irian, ben alexandrinischen jurud, vermuthlich in bem iri thumlichen Glauben, daß letterer, ein Gemisch eigener Art aus ben Ibiotismen vieler Nationalitäten, unter gleiche Befichtspuncte ber Bil dung falle wie die feit Alexander dem Großen aus der 'Ardic fic entwickelnbe xown ber bellenifirenden Bolter. Diefe neuen Banbelungen in Dialeft, vielleicht auch in Literatur unterwarfen Philoxenos, Tryphon, Seleutos, Ptolemaos aus Astalon in ihren Buchern Περί Ελληνισμού, und mit bem charafteristischen Nachwels, daß Homer μύνος των άρχαίων έλληνίζει, Telephos einer welle ren Brufung. Darüber erhob sich bann, bargelegt in ben Schriften Περί δνομάτων χατά διάλεχτον und Περί διαλέχτων Δωρίδος, 'Ιάδος, Aloλίδος, Άτθίδος, bas bialektologische Spitem bes Apollonios Opstolos im lichtvollen Glanze.

Bährend nun nach Uebertragung der Sprache und Literatur auf den Osten der letzte Schein einer an Dialekte gebundenen literarischen Thätigkeit verschwand und die Herrschaft des Atticismus in der xocvh, dem gemeinsamen Organ der hellenisirenden Böller (II, S. 69. 73 fg.), je länger je mehr ihrer Form und gebietenden Macht verlustig ging, die Sprache verstädt zur Armuth, Beschränktheit und sarblosen Monotonie herabsant, verbreitete sich von den asiatischen Rhetorschulen aus seit dem 3. Jahrhundert ein leidenschaftlicher Hang, mit einem blumenreichen, vom Pomp verkünstelter, mühsam erborgter Phrasen und Figuren geschwellten Borzug zu sessen, und das genus dicendi Asianum brohte, krastlos und schwülstig dis zur Unnatur, den bessern Geschmack aus Hörstlen und literarischer Arbeit zu verbannen. In diesen Proces der Entartung traten, zugleich angeregt durch die

iben Fortidritte ber romifden Literatur, bie beiben Rhetoren be aus Salitarnag und ber Ralaftianer Cacilius ein . 144 fg.), lauterten burch Lehre wie burch Empfehlung und eitgemaße, afthetische Kritit und Unterscheibung ber attischen ben Geschmad ihrer Zeitgenoffen und gaben Anleitung, in Schriften auch Borbilber für Composition, Stil und Nachabber claffifchen Autoren. Durch biefe attififtifche Richtung ber n bor und im Zeitalter bes Auguftus, beren Ginflug unter ben natitern querft bei Dibhmos (Περὶ διεφθορυίας λέξεως) wird, bereitete fich allmälig mit machsenber Begeifterung ber hmer, wahrend auch Manner wie Longin, ber Berfaffet ber bom Charafter ber erhabenen Rebe, und Dion Chrifos das volle Bewicht ihrer Autorität einfehten, ein Umichwung unter Habrian, bem gefeierten Forberer ber jungeren Sophiftit, woll zum Durchbruch kam. Rasch verrauchte ber jugenbliche und ber Strom feffellofen Rebefeuers, und mit bem reinen ber eleganten Form gemäß bem Borbild ber alten Mufterbiawrnehmlich bes Atticismus, begann bie Sophistit in Profa, im zuruchgelehrt, abmte man mit emsigem Fleiß, mit peinlicher uch in Poesie zu wirken und neuverjüngt zu gestalten. ing die großen Meister ber Attiler nach. Hierin ruht ber ig ber Attififten (of 'Arrexeoral), beren Stellung, Die Beng ihrer Zurechtweisungen und Vorschriften, was Attisch und λοχαίως και δοκίμως) und was nicht Attisch und Unebel sei, iche Wirkung ihre auf Commentaren und Wörterbüchern zu mitern, zu Thutybibes, ben attischen Rebnern und Plato beru-Arbeiten hervorriefen — nach mannigfachen Berirrungen, ständniffen und Anschuldigungen alterer Gelehrten wie Span-, Dudere und Abreiche ad Aesch. I, p. 119 - auf ng von Bemfterbuis zuerft Bierfon jum Moris, fobann Lom Bhrunichos und Cobet in seinen Var. lectt. LBat. 1856 haben. Doch ftutt fich in Orthographie bie fides Atticistarum nur auf handschriftliche Gewähr. Lobeck. ad Phryn. p. 305. arf zwei Claffen von Attitiften unterscheiben, Melios Dionb-Baufanias, Frendos, Polluz und andere, beren Biel enge Mufterung und Unterscheibung ber attischen Sprache in Ausbrud, Phraseologie und Structur war, von ben Eiferern rachreinigung, unter welchen Doris burch Unreife und Ruch-, Phrynichos, ber Bauptvertreter biefer Richtung, Schiebsind Rathgeber für alle, welche in Rebe und Darftellung ber n Form sich befleißigten, burch strenge Methobe bervortritt. Ie Bebeutung biefer Bestrebungen wird junachft bei einem Blid Haltung ber bamaligen Rebe gewürdigt. Bezeichnend ift bie lgathions bei Philostr. Vill. sophist. II. 1. 7. dag man ieren attischen Dialett nicht in ber Hauptstadt, wo bienfibare m Pontos, aus Thrakien und anderen barbarischen Kändern jangesprache enistellten, sondern auf ber peooreia Attitas ver-Wenn bemnach bie Sprache jener Zeiten nicht nur in ben n ber auadeic, sonbern sogar in ben gebilbetsten Stanben it (χειρσί, ἀγαθώτερος, ἀγαθώτατος, ράοτερον, πάλι, είτεν,

έπειτεν), burch Idiotismen (ίδιωτικαί λέξεις bei Sext. Emp. adv. Mathem. I, 10) und Umgangswörter von gemeinem Geprage (emπολάζουσαι λέξεις) entstellt und zuchtlos, aus Rebe und Literatur Reinheit, Angemeffenheit und Elegang gefcwunben war, wenn Ge lehrte wie ber Cophist Lollianos, vaus im Blural nicht richtig au gebrauchen mußten, fo begreift man ben Ernft und bas Bewicht jener Mahnungen und zelotischen Rufe, die vom Lehrstuhl (Alexanber aus Rothaon), in Schrift und Declamation ergingen, jener barten Rügen, womit ber geringste Berstoß gegen ben correcten Sprackgebrauch migbilligt und verpont war. Als bem Sophisten Bbilagros im gelehrten Streit mit einem Schuler bes Berobes Attitos ein minber legitimirtes Wort entfallen war, wies biefer ibn unterbrechenb mit ber Frage zurecht, παρά τίνι των ελλογίμων τουτο είρηται; Philostr. Vitt. Sophist. p. 578. Lucian. Pseudolog. pp. 560. 567. Sogar am taiferlichen Berichtshof und in ben Cangleien war bie Strenge bes Atticismus geubt, wie bas Beispiel bes Cornelianus (έλληνίζοντος καὶ άττικίζοντος το βασιλικον δικαστήριου) bei Phrhnichos lehrt, und nur Männer ber exacten Wiffenschaft, Aerzte wie Galen, Begner ber attischen Fesseln und ein namhafter, fruchtbarer Ertlarer ber attifchen Sprachreichthumer (Schluß von § 39), vielleicht auch philosophische Darfteller wollten ober burften bie Freibeit ber Sand fich mabren. Der Ginfluß ber Attifisten in ber Literatur blieb burchgreifenb und bauernb, und machte fic noch im fpaten By zanz bei Thomas Magifter und Moschopulos geltenb, während bie untritischen Entgegnungen bes 'Αντιαττιχιστής im Codex Coislinianus 345 von ber Fortbauer bes polemischen Gifers auf biefem Bebiet (Dros) ein gelehrtes Zeugniß ablegen. Lobeck. ad Phryn. p. 761. G. Bernharby Wiffenschaftliche Syntax ber grie chischen Sprache S. 38 fg. A. Naber Prolegg. in Phot. lex. p. 92 so. Das Gefühl ber Unficherheit im Gebrauch bes muftergiltigen Ausbruck hieß fogar Sophisten vornehmen Rangs ben Rath und Beistand ber Sprachrichter, die als solche ben auszeichnenden Namen Κριτιχοί empfingen (Philostr. II, 12. II, 33. Athen. III, 16. Greg. Naz. Epist. 121. Eustath. in It. p. 773 τινές χριτιχῶν, δ ἐστιν ἀχριβεστέρων γραμματικών), zur Durchsicht ober Spanorthose ber eigenen Schriften herbeiziehen, worauf bas Berfahren Bolemons und bes Herobes Attitos hinweist. Phryn. p. 271. Philostr. II, 1. 14. Benngleich nun die wache Sorge und die Aengstlichkeit des Bestrebens, bie Sprace jur alten Reinheit, bie Beredtfamfeit jum alterthumlichen Glanz und Ruhm zurudzuführen, zu übertriebener, pebantischer Strenge, zu geiftloser Beobachtung ber attischen overseia führte, so erwarben bie Attitiften, auf ber Sohe ihres Wirkens begleitet und gefolgt win ben vollenbeten Leiftungen ber Grammatit, boch unftreitig bas bofe Berdienst, die Autorität der attischen Musterautoren befestigt, Laune und Willfür gebämpft und strengere Ansprüche an Stil und Rach ahmung zur Geltung gebracht zu haben. Sie haben bie Reinigung ber Texte und die Begründung correcter Diorthosen, nachweislich bet Aristoteles, Herobot, ber attischen Rebner und Blatos ('Arreneavà αντίγραφα, f. Sarpotration und Serodes Attitos) gefte bert und die Literatur ber Sophistik zu bem Grad ber Reinheit, Ele

ganz und Zierde geführt, die an Arrian, Lufian, Philostratos und Libanios bewundert wird. Hiermit vereinten sich gleichzeitig, um in keinem Theil der sophistischen Betriebsamkeit ungeschützt zu sein, erneute Anweisungen zum dibliographischen Seschäft, zum richtigen Erwerd und Gebrauch der Denkmäler der Literatur nach dem Vorgang Artemons aus Kasandria durch Herennios Philon (Neptungews xai exdorzis bischaw), Telephos (Bischausis einneutlas schölia 7') und Damophilos. Wie dann die Städte wetteiserten um den Besitz namhaster Grammatiser, so begann mit Hadrian auch die Sorge der Kaiser um Förderung und Erhaltung der grammatischen Schulen (öffentlich bestellte Lehrer der Grammatis in Athen Longin und Pamprepios, ösumenische in Constantinopel nachmals Chörobostos, Rledonios, Pristianos, Euthchios und Metrodor), worüber Nachweise in der Einleitung zur Abetorit und Sophistik § 46.

#### 1. Die Grammatifer und Commentatoren.

39.

Γραμματικοί οί έως Τραϊανού του Καίσαρος εν Ρώμη παιδεύσαντες. Suid. v. Αρχίβιος 2. Man ziehe die Literatur von II, S. 81. 86. 92 fg. heran.

Dibhmos ber Aristarcheer, Sohn bes Salzfischhändlers gleichen Namens aus Alexanbria, einer ber ausgezeichnetsten Grammatiker, Erklarer und Lexikographen, von eifernem Fleiß und baber mit bem ehrenben Beinamen Sitfleifch, & Xalxevrepog genannt (Suid. v. 2 διά την περί τὰ βιβλία διαμονήν), lehrte und arbeitete in ben Zeiten bes Antonius bis auf Kaifer Augustus zu Alexandria und Rom, hier im gelehrten Umgang mit Barro, raftlos und wiewohl nicht ohne Anfechtung von migganstigen und neibischen Gegnern, barunter ber Grammatifer Aper, bennoch mit nie verstechenber Stimmung bes Empfangens und Schaffens. Suid. vv. Aldupoc 2. Hpaxleidyc Novτιχος. Prisc. I. 21 Didymus in Varronis consortium admissus. Dibumos gebort zu ben fruchtbarften Autoren bes Alterthums und foll nach Suivas und Demetrios aus Trözen bei Athen. IV, 139 mehr als 3,500, nach Seneca Epist. 88 sogar 4,000 Schriften hinterlaffen haben, b. b. einzelne Bucher und Abtheilungen aus größeren Sammelwerten, wie bas όπόμνημα Βαχγυλίδου, einen Abschnitt des umfassenden Werks Nepi dupixão nochrão. Fr. Ritschl Die alexandr. Bibliotheken S. 133 fg. Ein anschauliches Bild seiner Thatigleit als Werkmeifters und Redactors auf den weiten Relbern ber epischen, melischen, bramatischen und rednerischen Literatur gewähren schon bie befannten (über 50) Schriftentitel. Sein Hauptwert über das Epos, Περί της Αριστάργου διορθώσεως (f. II, S. 99, Citate en ty διορθώσει, en τοῖς διορθωτιχοῖς), eine vollständige Sammlung und Bearbeitung ber fritischen Zuruftung, eine Geschichte ber homerischen Kritik, welche in besonderen Commentaren zu ben 48 Büchern

Homers, ber Bafts ber Scholia brevia s. Didymi, revibit und verbreitet war (onouvnuatilwe the et año 'Odvoorlag Steph. Brz. Apedovoa), faste die werthvollsten Arbeiten ber Borganger beanem ausammen und berichtigte fie mit felbständigem Urtheil vom Stand bunct bes formalen und änbetifchen. Des antiquarischen und geschicht liden Interesses. Ein größeres Fragment in Schol. Ven. A in II. 8 111. Plan und Resultate ber homerischen Arbeiten bei E. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 18-31. Man baxf auf Grund bax Fassung in überlieferten zahlreichen Ermmern ber Ansicht beitreten, bak ihm die Orginalschriften der altesten Arititer bes homerischen Textes, bes Benobet und Ariftophanes aus Bhaana nicht mehr vorlagen, bag er ihre Lebarten vielmehr aus Ariftard und ben Commentaren ber Ariftardeer sowie aus Beratleon, seinem Borganger im fritischen Sammeln und Rebigiren, beffen großer Commentar zu homer von ihm epitomirt war, einsah und prufte. M. Somibt Didymi fragm. p. 293. Wenig bestimmt erscheinen seine Leistungen für Hestob. A. Naud im Rhein. Mus. N. F. VI, S. 301—306. Dem Melos war bas Haubtwerf Neol Augerau ποιητών geweiht, im Etym. M. v. Προσωδίαι und öfter citirt, nach beffen Berluft Bruchftude und felbst Trummer von Nomenklatur, welche von Harpotration, Proflos, Pollug und Ethmologen aufgelesen wurden, willfommen erscheinen. Go entstammen berfelben Quelle beispielsweise die Definitionen bei Brotlos Chrestom. 6, bei Orion p. 155 und im Etym. M. v. Buvoc. Abtheilungen bavon bas Υπόμνημα Βαχγυλίδου επινίχων bei Ammon. v. Νηρείδες und meb rere Bucher der 'Effizyois Nevdapanh, die Haupiquelle für unsen alten Bindarscholien, bei Lactant. de fals. relig. I, 22. A. Bidh Praef. ad schol. Pind. p. 9-28. Somibt p. 387-396. Weiter ehren und bewundern wir ihn noch in Ueberreften als genauen Renner ber bramatischen Boesie und ihrer Berfassung, als sorgfältigen Interpreten ber Bubnenbichter. Bas er für Aefchhlos gethan, verbirgt fich, bagegen ift ber beste Theil ber Scholien zu Sophotles aus seinen Commentaren gezogen. Schol. Oed. Col. 1875. El. 589. Athen. II, p. 70. E. Lehre in Jahrbb. für Philol. VII, S. 141 fg. Euripibes erfuhr eine strenge Rritit (Schol. Med. 85. Hec. 870), wohl auch Jon von Chios (Athen. XI, pp. 468. 634. εν ταϊς πρός Ιωνα αντεξηγήσεσι) und Achaos aus Eretria. Athen. XV, p. 689. Wit gleicher Birtuosität bearbeitete Dibymos bie Romifer, nachweislich ben Eupolis (Schol. ad Apollon. Rhod. IV, 144. I, 1189), Phrhnichos (Athen. IX, p. 371), Arifto, phanes, in beffen Scholien ber Meifter noch tennbar ift, Denanber (Eum. Gud. p. 338) und vermuthlich auch Kratinos. D. Soneider Da Aristoph. schol. fontibus p. 14 sq. A. Mer utit Quaesti. scen. III, p. 5. Prolegg. in Menandr. p. 38 49. Som iot p. 246 sq. 261-299. 307 sq. Demnächst begann er nach vereinzeiten älteren Bersuchen (Harpocr. v. 'Ofuduma Aidonos de Αὐτοκλείδου λέξω παραγράψας έχ των έξηγητικών φησι κτλ) bit Erklärung ber profaischen Literatur, vorzüglich ber Rebner. Seine Commentare (εν ί ρητοριχῶν ὑπομνημάτων Ammon. de diff. p. 98) ju Ifaos (Harpoor. r. Tauhlea), Spheribes, Aefdines und

Demosthenes, wahrscheinlich auch zu Antiphon (Hermog. de id. II, 7), reich an antiquarischem, culturbiftorischem und politischem Detail, an erlauternben Gaben und Zeugnissen für attisches Recht und Gefet, find aus Harpotration bekannt, bessen Lexiton zu ben Rebnern jum großen Theil auf seinen Borarbeiten beruhte, und bie Gruppe ber 10 attischen Rebner ift wofern nicht bes Dibymos Wert, io boch burch Dibumos nach bem Beispiel bes Rhetors Cacilius aus Ralakte erst anerkannt worben. H. E. Meier Commental. de Andoc. IV. Opusce. acad. p. 125 sq. 132-140. Somibt p. 310 aq. Wenn bie Bermuthung jutrafe, bag bie gegen Astlepiabes aus Myrlea gerichtete Studie Περί των αξόνων των Σόλωνος (Plut. Solon. 1) in seiner Exegese ber Rebe wiber Aristofrates, bie Περί του άρχτεύεω χαι δεχατεύεω (Harpocr. v. Δεχατεύεω) im Commentar zur Rebe wiber Mebon ftanb, fo barf man auf ben Umfang und fachlichen Werth jener Leiftung mit Erstaunen bliden. Wie bier Rritit, Erklärung und Lexitologie mit bem grammatischen Geschäft fich verband, fo legte er in ber Schrift Nepi dodorpapiac, in ben von Apollonios Dustolos abgeschätten Iledava (Nept rav Δεθύμου πιθανών bei Suid. v. 'Απολλώνιος 'Αλεξ.) sowie im Tractat Aeρi παθών, ber von Herobian in minbestens 2 Buchern commentirt, öfter in ben Scholiis Venetis genannt ift (Pros. 11. 2' 160. o' 201), noch in zusammenhängenber Darftellung geschmactvolle Beweise für sein Bemühen um Normirung einzelner Capitel ober Begriffe ber Formenlehre und Shntax nieber. Schmidt p. 336 sq., wogegen ohne ausreichenbe Begründung D. Schneiber in ber Zeitschr. für die Alterthumswissenschaft 1855. S. 237 fg. E. Lehrs Analecti. p. 418. De Aristarchi stud. Hom. p. 34. Spracklenner und Aunftrichter mit äfthetischem Geschmad an ber Schwelle ber attikistischen Bestrebungen seiner Zeit (II, S. 5. 144 fg. 329) und Borläufer ber Attikiften (Suid. v. efevilev), richtete Dibhmos gegen die verderbte und zuchtlose Rede der Zeitgenossen die Studie  $\Pi \epsilon \rho i$   $\pi a \rho (\delta \epsilon) \epsilon \varphi \vartheta o$ ρυίας λέξεως (Athen. IX, p. 368. Schol. Aristoph. Av. 769), und für seine in minbestens 7 Büchern Περί απορουμένης λέξεως vorgetragenen Anfichten über ben Urfprung, bie Ableitung und Bebeutung fdwieriger und vereinzelter Worter, Phrafen und Formen, wobei er auf Aristophanes, Aristard und Krates gurudging, liefern bie exhaltenen Glossare mancherlei Zeugnisse. Harpocr. v. Δερμιστής. Suid. vo. 'Οξυθύμια, Προκώνια, 'Άνδηρα 2, Γαμήλια. Eine Blitthenlefe Περί τῶν ἀπορουμένων παρά Πλάτωνι λέξεων bat jüngst E. Millex Melanges de critique p. 399—406 mitgetheilt; fie ers weist, verglichen mit ben bereits bekannten Glossen aus Plato, baß Dibbmos für Excerpte biefer Art Mufter (f. Dibhmos Areios) Den übertragenen Ausbruck sammelte und und Hauptquelle war. erläuterte bie Toonexy defic. Bekkeri Anecd. p. (471) 1444. Ueber biefe Specialarbeit erhob fich nun in trefflicher Zuruftung ber alphabetifch geordnete Sprachichat, erlesen, erklärt und befruchtet aus ben Tragifern und Romifern, die Λέξις τραγφδουμένη oder τραγική in mindeftens 28 Buchern (Macrob. Sat. V, 18), die im Auszug gang im Hesphios stedt (Hesychii Epist. ad Eulog.), und die Aékic xweexy von bebeutendem Umfang, Werke, beren praktische Fassung die

weiteste Berbreitung gewann. Harpocr. v. Enpadoiver. Bruchftilde aus dem zweiten Lexiton, beffen Grund die Commentare des Lhto. phron und Eratofthenes ju ben Romitern bilbeten (B. Bern: barbh Eratosth. p. 233 sq.), gingen in die Sammlungen bes Zophrion und Bamphilos, aus Bampbilos in ben Diogenian, vermuthlich auch in bie rhetorischen Lexita bes Melios Dionpfios und Paufanias, aus Diogenian und anderen Quellen in bie Wörterbücher bes harpofration, hefpoios, Photios und Scholien und ethmologische Compilationen über. Suidas, in Schmibt p. 82-111. Seiner Berbindung mit Barro mochten Schriften über Dialette ihre Entftehung verbanten: bie von Bris cian de fig. 3 (Δίδυμος εν τῷ Περὶ τῆς παρά 'Pomaiois αναλογίας, verfehlt von H. Reil Quaestt. gramm. pp. 5. 9 sq.) und öfter in ben Inftitutionen beachtete Studie über bie gleichzeitig von Barro erwogene Uebereinstimmung beiber Sprachen im wissenschaftlichen Prim cip, über die Berftoke einzelner Autoren gegen diefelbe (Neoi row ημαρτημένων παρά την αναλογίαν Θουχυδίδη) und bie 6 Βάφα gegen Cicero in parodischer Fassung, welche ben lieben Frieben ftorten und nachmals die Gegenschrift Suetons Nept the Katρωνος πολιτείας hervorriefen. Sie sepen eine vertraute Bekanntschaft mit ben Eigenthümlichkeiten bes lateinischen Sprachibioms voraus und regten manchen ber Zeitgenoffen und Rachfolger (S. 327) ju gleicher ober verwandter Forschung an. Suid. v. Tpáyxvlos. Ammian. XXII, 16 Chalcenterus Didymus, multiplicis scientiae copia memorabilis, qui in illis sex libris, ubi nonnunquam imperfecte Tullium reprehendil, sillographos imilatus, scriptores maledicos, iudicio doctarum aurium incusatur. Die Ibentität bes Verfassers ber Schrift über Analogie mit Dibymos Chalkenteros muß für gefichert gelten. Bgl. Ritfol Die alexandr. Bibliotheten (f. Bernhardy in ben Berliner Jahrbb. für wiffenfc. Rritit 1838. II, S. 821 fg.) und Schmidt Didymi fragm. p. 345 sq. Philol. IV, S. 666 fg. Gegner Bolemons und Jubas II. in antiqua rischer und literarhistorischer Forschung, hat er zuletzt in einer Reihe von Werken vermischten Inhalts, ev Loumoonaxois (10. Buch bei Steph. v. 'Hris. Elym. v. Sxodia'), woraus zahlreiche Fragmente mit und ohne Angabe bes Verfassers bei Plutarch, Clemens aus Alexan bria, Stephanos aus Byzanz und Diogenes von Laerte erhalten find, έν Συμμίκτοις, die Alexion auf ein Excerpt herabsette (Etym. Gud. p. 124), und einer von Laevinus Torrentius bei Suet. Tiber. 70 citirten Historia fabularis in mindestens 7 Bilchern (Eérn loropla bei Sync. p. 306. Bonn. Crameri Anecd. Paris. II. p. 190) die Ett rargeschichte, Alterthumsforschung und Mitthographie noch besonder an allerlei Detail mit Kritit und afthetischem Geschmad gentt, and burch eine Collection von Spruchwörtern in 13 Buchern mit zwectoienlicher Auslegung (πρός τούς περί παροιμιών συντεταγότας έπιγράψας) ben Dank späterer Sammler sich erworben. Phot. Cod. 276. Schol. Nub. 132. Miller Melanges p. 341. sq. Ant Dibhmos entnahm Zenobios ben noch erhaltenen Auszug. Suid. v. Ζηνόβιος. Schneibewin Praef. Paroemiogr. p. 14. Unter ben Homonymen bleibt in Biographie und Zeit am wenigsten go

sichert Dibhmos, ber Versasser von 15 Büchern Fewpyixav, ben ohne strenge Scheidung ber Bücher ber Sammler ber Fewnovixá stelligig verbraucht.

Bon biesem reichen Nachlag bes Dibbmos, bessen unverwäftlicher Gehalt bas Erstaunen aller Zeiten und Geister hervorgerufen hat, ist eine vollständige Schrift nicht erhalten. Der von A. Mai aus einem Codex Ambrosianus edirte Tractat Μέτρα μαρμάρων χαί παντοίων ξύλων Mediol. 1817 führt auf einen homonhmen Ma-thematiker aus Alexandria in später Zeit. Sodann hat Fr. Ritter Didymi Chalcenteri opuscula auctori suo restituta, Colon. 1845 ihm einige auf uns gekommene Biographien, Partien aus ber Vita Thucydidis bes Martellinos, ben Βίος Σοφοχλέους, and bie Bloc Alorúdov und Edpentdov zu vindiciren versucht, und wenigstens erscheint die fein ftilifirte Biographie bes Sophotles nicht unwurbig bes Dibumos, von welchem im Auszug aus alteren Schriften für seine Commentare auch bieser Theil ber literarbistorischen Korsoung erneuert war; boch ist kein zwingender Grund vorhanden, sie hier mubringen. Une bleiben nach bem Berluft ber Commentare nur ble Scholia minora (brevia, Didymi, σγόλια παλαιά), ble reichlicher für die Mias als für die Obhsse, in ihrem Grundbestand auf onopenpara des Didhmos zurudführen. Zwar find sie zufällig meinanber gereibt, im byzantinischen Zeitalter burch faliche und seichte Jugaben erstaunlich entstellt und verwässert, und nur Weniges verrath ben Beift ber alterthumlichen Wiffenschaft, aber fie liefern einen Schat mythologischer und vermischter Erubition, Bruchftude aus verlorenen Autoren und Beiträge zur Erklärung ber Dichter, und bilben nächft ben ihres Alters und ihrer- Gute wegen höher ftehenben Scholia Veneta, vorzüglich Scholia Veneta A ju Ilias, beren Kern aus ben tritischen und grammatischen Arbeiten ber Aristarcheer, bes Dibymos felbst, bes Aristonitos, Nikanor und Herobian ftammt (II, S. 87), die wichtigften Quellen und Silfsmittel ber homerischen Aritik und Exegese. Auch haben, wie bereits angebeutet, seine Ansichten und Bemerkungen zu anderen Dichtern wie zu Euris pibes, bessen Scholien, bem Etymologicum Magnum und Suibas unbekannt, um bie Mitte bes 5. Jahrhunderts gusammenfloffen, gu Aristophanes und vornehmlich zu Bindar mehr ober minder vollftanbig in unseren Scholien fich erhalten, und für Sophofles gilt jest bie Regel, bag genannt ober ungenannt, Dibbmos vorträgt. Hierzu tommen aus aller Welt zerftreute Trümmer und Fragmente, welche burch ein vielseitiges Interesse senninig von formalen, antiquarischen und literarischen Dingen bereichern. Go verbient Dibomos mit Recht seine ehrenden Beinamen δ Χαλχέντερος, δ Πονηρός, δ Μέγας, δ Πάνυ (Suid. vv. 'Απίων, 'Ηραχλείδης Потихос); fein Fleiß muß befonnen und von eiferner Rraft, feine Belefenheit ohne Gleichen, sein Biffen universal, feine Thatigkeit außerorbentlich reich und mannigfaltig gewesen sei. Sein Berdienst fronen zwei großartige Leiftungen: zuerst eine mit Geschick und freiem Urtheil bewirkte Rebaction aus dem ungeheuern, mühevoll genützten Reichthum bes grammatischen, fritischen und eregetischen Nachlasses seiner Bor-

G

Ę,

¥

ĸ.

gänger, die ariftardische Recenfion ber homerischen Befänge, ein Denkmal unermüblichsten Fleifies und fritischer Meisterschaft. Wohl wird die Wiederherstellung der Diorthose Aristarchs bei der trümmerhaften Kenntniß ber aristarchischen Doctrin, die vollständig und ungetrübt für bieses Unternehmen vorliegen müßte, nie möglich werben, aber bie Philologie unserer Zeit bankt ihm vorzugsweise bas Material jur Geschichte ber homerischen Kritif und bie Runde pon bem Wirken ber alexandrinischen Schule. Sein zweites, nicht geringeres Berbienst berubt auf ben eigenen Arbeiten fritischen und eregetischen, antiquarischen und literarhistorischen Inhalts, wodurch er theils erganzend, theils berichtigend ben Grund jur Vulgata bes bomerischen Textes leute, bie Erklärung und fritische Bearbeitung klassischer Dichter und Profaiter förberte ober inaugurirte und eine bem Werth und Umfang nach faft enchklopäbische Renninis bes griechischen Alterihums verbreitete. Auf ibn bafirt beinahe Alles was auf bem weiten Feld ber philologischen Erubition (II, S. 317. 323 fg.) nachmals geleistet und überliefert murbe. Bon Apollonios und Herodian hoch geschätzt und commentato rischer Mühen gewürdigt, von der ganzen Folge der Grammatike und Eregeten (Alexander von Rothaon) ohne Zweifel wegen ber Faglichkeit seiner praktischen Arbeit genützt, excerpirt und zersetzt, hat er noch besondere, zum Theil gegnerische Ueberarbeiter gefunden: zum Sopholles ben Bios, nicht ben griechischen Rhetor Ceftius Bins, beffen Seneca, Begner und Reiber bes Dibhmos, öfter gebent (Πίος απολογούμενος πρός τας αθετήσεις Schol. II. μ΄ 175. Εν όπομυήματι τῆς π' 'Οδυσσείας Etym. p. 821. \$30 of Prolegg. p. 275. E. Hiller im Philol. XXVIII, G. 86 fg.), und ben in fophokleischen Hypothesen zweimal genannten ästhetischen Salustios, wahr scheinlich einen Jünger ber Sophistik; zum Euripides, in bessen Scho lien die Polemik wider Dibhmos besonders geschärft erscheint, einen Dionbfios, Eutlibes und Rrates; jum Ariftophanes ben Bhainos (Oaewoc) und Sommados. Lekterer, vor Berobian # setzen (Π. μον. λέξ. 39), ift nächft Dibhmos, ben er öfter mit bibpmb scher Doctrin selbst zu bekämpfen strebt, als beste Gewähr ber Goo liensammlung erfunden. D. Schneiber De Aristoph. schol. sontibus p. 14. sq. Schmibt p. 289. sq. 296. Blickt man nun auf bas verftanbige, bem Dienft gemeinsamer Studien jugewandte, mit Frei muthigkeit und teder Sicherheit genbte Berfahren bes Dibumos, bas pedantischer Gelehrsamkeit abhold, zugleich die moralische Seite hervor lehrte (Sen. Epist. 88. Schol. Soph. El. 539 dosuévous ton forqχαιοτέρων — ταυτα δέ έστι τὰ ἡθιχὰ χαὶ γρήσιμα ἡμῖν τοῖς ἐντυγrávouse), und erwägt man zulest die Darstellung, worauf er einen ftrengen und gewissenhaften Kleiß verwandt zu baben scheint, so etflet sich, daß Didhmos trog Miggunft und Ansechtung seiner Widersager bas Feld behauptete, das Ansehn Aristarchs in Rom besestigte und felbft einen Rreis gelehrter und thatiger Manner um fich fammelte (Soule des Dibhmos, eine Fortsetzung ber aristarchischen), welche ihn liebten und die Ehre des Meisters gegen Berunglimpfung p vertheidigen wußten, darunter Heraklides Pontikos, Theop und Apollonios, bes Archibios Sobn.

Dibymos: Didymi Chalcent. fragm. quae supersunt colleg. et dispos. M. Schmidt, Lips. 1854. Recension von D. Schneiber in Zeitschr. für die Alterstimsw. 1855. S. 287 fg. — Summarisch J. La Roche Didymus über die arist. Acceptoù der homerischen Gesange, Triester Schulschr. 1859. — A. Ludwig Didymi Pier The Agoragy eier diog δώσεως fragm. ad Jl. A compos. et expicata, 2 Königeb. Progr. 1866. 1868. — Scholien (1. Bb. S. 69 fg.) in den Ausgig. und Scholiensammlungen der einzelnen Autoren. — Didymi Σχόλια παλλεια είς την Ομήγου Ίλιαδα. Edit. pr. J. Lascaris, Rom. 1517. Fol. — Gesammtausgabe: Scholiorum in Jl. et Odyss. ap. Aldum (mit Porphyrios), 2 Voll. Venet. 1521, 1528, wiederholt in Baseler Ausgg. und von G. Schrevelius, List. 1656. — wollständiger durch Scholia Alemanni in der Cambridger Ausg. der Islas 1689. 4. und von Barnes idid. 1711. 4. — in einer Auswahl hittischer in der Bekkerschen Sammlung, 8 Voll. Berol. 1825. 1827. — Beiträge zur Emendation und Ergänzungen von Rhoer in Feriae Daventz., G. Ferder Scholia in Hom. quae Didymo vulgo tribuuntur, Helmst. 1770., G. Bolf und A. Baumeister im Bhilol. IX. Xl. A. Raud im Rhein. Mus. R. VII, S. 301 fg. — F. Lüde Quaestt. et vindiciarum Didym. Partt. III. Stitinger Brogr. 1829.— 1830. — M. Schmidt De Didymo Chalcent., Delste Schulschr. 1853. Didymi λέξις χωμική in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1853. S. 510–526. De Didymi λεξις χωμική in Beitschr. βrogr. 1853. De Didymi vocadulorum interpr. Schulschr. Dels 1851. 1852. — — Marmorum et lignorum quorundam mensurae: Edit. pr. A. Mai, Mediol. 1817. — ed. Fr. Hultsch (mit Heronis Alexandr. geometr.) Berol. 1864.

Philoxenos aus Alexandria wahrscheinlich noch vor Kaiser Augustus, berühmt als Grammatiker und Lehrer in Rom, war vorjugsweise mit der Formenlehre, Dialektologie und ethmologischen Runft beschäftigt. Der Umfang seiner Forschungen erhellt aus Suid. v. Oclókevoς 'Αλεκανδρεύς, aus Scholten und Ethmologen, besonders aus drion, der Excerpte aus mehreren Schriften des Philoxenos bevabrt. Bon einer Brosobie eingeführt ober begleitet (Mitanor in Schol. Ven. a 231) mit ben Specialschriften Περί μέτρων scil. λέξεως, bie on Longin benutt, nach Prolegy. in Hephaest. p. 138 mit ben Buchstaben begann (R. Westphal Griechische Metrit S. 169 fg.), Neod linlagiaguou (Schol. II. v' 809. o' 676. Ritiol de Oro et Orione r. 65) und Περί αναδιπλασιασμού (Etym. Orion. p. 100. Epimer. Yom. in Crameri Anecd. Paris. III, p. 350), folgte auf die Cavitel aus der Lehre vom Nomen Περί συγχριτικών und Περί παρα-ώγων (Etym. Florent. vv. Γλύκιστος, Ίσχνός) das 'Ρηματικόν Etym. M. pp. 32. 62. 96. 678) mit den Abtheilungen Περί μονουλλάβων ρημάτων in minbestens 2 Büchern (Schol. Odyss. & 485. β' 269. x' 290. Etym. v. Κναφεύς. Etym. Angelic. [Anecd. Bonn. 1847] v. Δραπέτης. Lobed Paralipp. p. 69) und Περί των είς μι ληγόντων ρημάτων. Schol. Il. ώ 665. Brobe in Crameri Anecd. Oxon. IV, p. 374, Anderes in Bekkeri Anecd. pp. 887. 1184. Die Lehre von ben Pronominibus behandelte vermuthlich noch im Sinne Aristarche bie Studie Περὶ συζυγιῶν. Seine Ansichten billigt ober verwirft häufig Derobian in ber Pros. ΙΙ. έ 638 οδτως ἀρέσχει χαὶ Φιλοξένφ, π' 669 Φιλόξενος ήξίου. οδτω δε χαι εγώ, σ' 410 μήποτε οδν δφείλομεν πείθεσθαι Φιλοξένφ, wie in ber Kadolov. Etym. Gud. p. 330. Daber war Philorenos wohl bebeutsam, zugleich auch als Commentator ber Obhssee (& the ' Οδύσσειαν δπομνηματίζων — εξηγούμενος Steph. v. Δωδώνη) unb

als Revisor und Interpret ber von Aristarch (II, S. 99 fg. 92) et weiterten und begründeten Semiologie für die Ilias: Пері опивішь των εν τη 'Ιλιάδι. E. Lehrs De Aristarchi stud, Hom. p. 11. A. Naud Aristoph. Bys. fragm. p. 16. Umfassende Studien Umfassenbe Studien scheint er in Dialetten und Gloffographie gemacht zu haben. Titel Περὶ τῆς Ἰάδος διαλέχτου χαὶ τῶν λοιπῶν (Είγm. v. Κορύφη. Etym. Florent. v. Miapóv, zu emendiren Phryn. p. 68. Oilófevoc es τοῖς περὶ Ἰλιάδος συγγράμμασι), gegen die Schriften Περὶ τῆς Λαχώνων — Συραχουσίων — Ρωμαίων (Ειγm. v. Κορώνη. Eustath. in Odyse. ή 90) διάλεκτου gehalten, woraus manche Bemerkung in Sammelwerke überging, bazu 6 Bücher Περί Έλληνισμού und 5 Περί γλωσσών laffen biefen Theil ber Thatigfeit bes Alexandriners in einem glangen ben Licht erscheinen. Cedren. p. 168. Aus seinen homerischen Glossen nahm ber Athener Aelios Serenos einen Auszug, vermuthlich berfelbe Grammatiter, welcher bes herennios Philon Bud Hen πόλεων excerpirte, 'Απομνημονεύματα und nach Phot. Cod. 280 έν διαφόροις μέτροις δράματα διάφορα fcrieb. Suid. v. Σερηνος. Fr. Ritical Orionis 'Aποφθέγμ. p. 11.

Bhilorenos: Villois, Prolegg. in Jl. p. 18 sq. — Fr. Osann De Philoxeno grammat., in Philemonis quae supers. p. 309—320. — M. Schmidt im Bhilol. IV, S. 627—642. VI, 660—668. und in Zeitschr, für die Alterthumsw. 13. Bb. S. 264. — H. Kleiß in einer guten Diss. De Philoxeni grammat. studils etymol. Gryphisw. 1865. (Nachtrag im Rhein. Mus. R. XXIV, S. 289), recensirt von A. Leng in Jahns Jahrbb. 1865.

Aristonikos, Sohn des Grammatikers Ptolemäos, von welchem man die Studie Περί των δμοίως είρημένων παρά τοῖς τραγιχοίς und andere grammatische Sachen sach (Suid. v. Πτολεμαίος 5. Schol. 11. δ' 423. Athen. XI, p. 481), und Lehrer in Rom, erneuente in ben Zeiten Strabos die Arbeit bes Philogenos über die tritisch vermerkten Stellen ber Ilias. Strab. I, p. 38 'Apiatovixog & xab' ημας γραμματικός. Seine Leistung auf diesem für Tertestritit, Sprach gebrauch und sachliche Eregese so wichtigen Feld, bargelegt in bem Ber Περὶ σημείων τῶν τῆς Ἰλιάδος καὶ τῆς Ἰδυσσείας (Suid. v. Αριστόξενος 1. Είνη. ν. Λύχνος · Περὶ σημείων 'Ομήρου. Suid. νν. Εροα und 'Oπή turz ev Σημείοις), brachte mehr als eine bloße Darftellung ber Beschichte, Form und Bebeutung ber fritischen Roten Ariftarchs; sie erwog, sei es unter Vorlage der aristarchischen Συγγράμματα selbst und anderer Diorthofen, ober bag feine Studien an die Commentare ber aristarchischen Schule verwiesen waren, mit strenger Darlegung ber Argumente und Gründe bes Meisters die Observationen, ju beren Befestigung jene Zeichen bienten, und bebeutete nichts weniger als eine (ber bibhmischen vermuthlich vorausgehende) eigenartige Recognition der aristarchischen Textesrecension. Sen. Epist. 88. C. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 8 sq. 31 sq. Ihre Ueberreste, zu ver mehren burch eine forgfältige Revision ber Handschriften, besondert der beiden Vindobonenses 56 und 133, bilden die 1. Quelle der Scholia Veneta A zur Isias (II, S. 87); zahlreich für die Ilias, bürftiger und gehaltloser aus A in anderen homerischen Soo lienbeständen und bei Eustathios, reichen sie gleichwohl für eine

Reconstruction bes Werkes nicht aus. Die gleiche gründliche Gelehrsamteit mag Aristonitos querst (Suid. v. 1 Περί των σημείων των è τη Θεογονία 'Ησιόδου) ober gleichfalls auf Ariftarch geftüt (Blym. Orion. p. 96 'Αρίσταργος έν τοῖς σημείοις 'Ησιόδου, falls nicht 'Apistovexos zu lesen), an Defiod geubt haben. Schol. Hesiodi Theog. 178. Musell De emend. Theog. Hesiod. p. 288 sq. hiermit verband sich, man weiß nicht in welchem Umfang ober bis u welchem Grab ber gelehrten Auslassung seine commentatorische Thätialeit für Binbar (Schol. Pind. Ol. 1, 33. III, 31. VII, 153) und Somer. Bodh Praef. schol. Pind. pp. 16. 41. Man barf, fo mbestimmt dieselbe auch für die Obhsse erscheint, aus dem Citat bei Strab. I, p. 38 'Αριστόνικος εν τοῖς Περὶ τῆς Μενελάου πλανῆς und am Schluß von Schol. II. σ' 'Αριστονίχου σημεΐα μετά δπομνηματίου ber Anficht sich nähern, daß seine Lyueia von Commentaren bealeitet waren, womit bas δπόμνημα 'Ιλιάδος im Etym. Gud. v. Κρόxoc und bei Ammon. p. 103 fich verträgt. Zu emenbiren 'Avdpoveχος είς την 'Οδύσσειαν Etym. Florent, v. Κόλλοψ. Sobann brangen 6 Bücher 'Ασυντάχτων δνομάτων (Lobect Paralipp. p. 30) und minbestens 2 Bucher Nepi dialéxtwv (Crameri Anecd. I, p. 397) ur Ueberzeugung, daß wir über die vielseitige Meisterschaft des Grammatiters febr unvollständig unterrichtet find. L. Strzeczka Die khre bes Apollonios Opsc. vom Berbum, 3. Thl. S. 3. Seine Studie Nepi rou en 'Adefandpela Mouvelou excerpirte Sopater. Phot. Cod. 161. — Zeitgenoffe bes Ariftonitos war ber Grammatiter Sphfitrates aus Amisos, vermuthlich Berfaffer einer Fabelgestrab. VII, p. 311. Lucian. Macrob. 22. Vit. Hom. VI. Westerm.

Aristonitos: C. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. pp. 3.5 sq. 17.31 sq. — Th. Beccard De schol. Venet. p. 11—26. — Aristonici  $\Pi_{e\hat{e}}$  onmissor reliquiae emendatiores. Ed. L. Friedlaender, Gotting. 1853.
Ind gegen die Recension von M. Sengebusch (1856. S. 759—778) in Jahns N. Jahrbb. 1857. S. 218—224. — Beruch einer Reconstruction von M. Sengebusch Aristonicea, Progr. Betl. 1855. Jahns Jahrbb. 67. Bd. S. 615.
626. — G. Rahser Aristonics in Homer, im Philol. XV, S. 544. fg. XXI, S. 332 fg. 337 fg. — Aristonics in Homer, im Philol. XV, S. 544. fg. XXI, S. 332 fg. 337 fg. — Aristonics  $\Pi_{e\hat{e}}$  squess odvocates reliquiae emendatiores. Ed. O. Carnuth, Lips. 1870. — Bon den tritischen Zeichen (s. die Liter. II, S. 92. 99 fg.) G. Lehre, A. Rand und Fr. Dsann Anecd. Romanum de notis veterum criticis, Gissae 1851. — Suppirrates: M. Sengebusch Diss. Hom. I, p. 12 sq.

Heraklibes aus bem pontischen Heraklea, ein Schüler und treuer Anhänger bes Dibhmos und Gegner Apers, eines damals in Rom angesehenen Grammatikers aus ber aristarchischen Schule, war Versasser der Λέσχαι (δραλίαι, φλυαρίαι Bachmanni Anecd. I, p. 289), eines bramatisch angelegten Gedicks grammatischen Inhalts im phaläklichen ober sapphischen Metrum (sapphisum hendecasyllabum) in 3 Büchern, welches oft von Grammatikern und Sammlern citirt wird. Choerob. in Bekkeri Anecd. p. 1196. Oros mit Angabe eines Commentars zur ersten Λέσχη im Etym. Gud. v. Κάνωβος. Athen. XIV, p. 649. Suid. vv. Αντέρως, Λέσχαι. Artemid. Onirocr. IV, 63. Außer biesem zur Vertheibigung bes Lehrers gegen Aper geschriebenen Werk, das ebenso schwierig zu versenten gegen Aper geschriebenen Werk, das ebenso schwierig zu versenten der gegen Aper geschriebenen Werk, das ebenso schwierig zu versenten gegen Aper geschriebenen Werk, das ebenso schwierig zu versenten der gegen Aper geschriebenen Werk, das ebenso schwierig zu versenten der gegen Aper geschriebenen Werk, das ebenso schwierig zu versenten der gegen Aper geschriebenen Werk, das ebenso schwierig zu versenten der gegen Aper geschriebenen Werk, das ebenso schwierig zu versenten der gegen Aper geschriebenen Werk, das ebenso schwierig zu versenten der gegen Aper geschwierig zu versenten der gegen Aper geschrieben der gegen Aper geschwierig zu versenten der gegen Aper geschwierig zu versenten der gegen Aper geschwierig zu versenten der gegen der gegen Aper geschwierig zu versenten der gegen Aper geschwierig gegen Aper geschwierig zu versenten der gegen Aper gescha

fteben wie auszulegen (δυσερμήνευτα), sein Berhältniß als Schulhamptes zur Philologie in Rom unter Clandius und Nero bezeichnete, bichtete er auch epische Sachen in großer Zahl, wovon indeß nichts verlautet. — Bon ihm ist jest Beraklibes aus Milet unterschieben, ein burd Tiefe und Grunblichkeit ber Studien trefflicher Grammatiker vor Apollonios, aus beffen biorthotischen Leiftungen für homer (Eustath. in Odyss. p. 325 ή γαρ 'Ιλιάς, διορθωθείσα ως ξοιχεν δστερον ατλ.) und grammatischen Schriften Περί ετυμολογίας, die Oros ercerpirte, Περί καθολικής προσφόλας (Apollon. de synt. p. 326. Ammon. de diff. voc. p. 99), Περί δυσκλίτων δημάτων (Dros im Etym. p. 54) und Περί τοῦ χρη xai δεῖ (Etym. H. p. 284) Bruchftude bei Euftathios und feinem Epitomator Phavorin, fowie in ethmologischen Sammlungen fich finden. Herodian. Pros. Il. & 178. Epimer. Hom. in Crameri Anecd. Oxon. I, p. 95. Dionys. Hal. Rhet. pp. 282. 365. Reisk. βαθύτατος εν τοῖς λόγοις πάντων, βαθυτάτη μέθοδος. Eustath, in Odyss. ξ΄ 212 μετογή εών, περὶ ής πολλά 'Hoaχλείδης βαθολογεί.

Heraflibes Bontitos: A. Meineke Analect. Alexandr. Epim. X. Welder im Rhein. Muf. V, S. 117 (Al. Schriften I, S. 455) Th. Bergt in Seitschr. für die Alterthumsw. 1845. S. 125. M. Schmidt Didymi fragm. p. 9 sq. — Heraflibes aus Milet: Fr. Osann De Heraflide Homeri carminum diorthota, in Quaestt. hom. Part. III. IV. Gissae 1853, 1854. — Uebr die Homen (Diog. L. V, 93) lonsius Scriptt. hist. philos. II, p. 11. Fabric. Bibl. Gr. X, p. 119. Harl. Deswert De Heraflide Pont. p. 28. sq. 149. Roulez De vita et scriptt. Heraflidae Pont. p. 107. Osann I. I. Part. III. p. 5 sq.

Theon ber Dibhmeer, Sohn Artemibors, eines Grammatifers von Bedeutung nach Ammonios um 50 v. Chr., von welchem vermuthlich eine Sammlung ber Butoliter ausging. Bgl. bie Ueberschrift bes Distichons in ben Prolegomenen zu Theofrit. Fall ist Theon identisch mit dem von Suid. v. 'Anlaw citirten Grammatiker, dem Borganger Apions auf dem Lehrstuhl in Rom. Quintil. III, 6. Θέων δ Άρτεμιδώρου Schol. II. ά 186. und mit Se rodians Zeugniß Etym. M. p. 144. Aus mancherlei Umständen with wahrscheinlich, daß Theon, zu gemeinsamer Arbeit mit Dibhmos verbunden, wie das Lexison zu den Komitern voraussetzt (Hesychii Epist. ad Eulog. Phryn. p. 166), seine eigentliche Aufgabe in ber Bearbeitung ber alexandrinischen Dichter gefunden habe. Doch überwog hier die sachliche bei Weitem die formale Exegefe. Seine Leiftung für Apollonios bilbet neben Lutios aus Tarrha und Sopholles (ύπομνηματίζων τὰ Αργοναυτικά Steph. v. Αβαρνκ) ben Grund ber vortrefflichen Scholiensammlung, welche einem mit verftanbiger Sorgfalt aus ben Commentaren jener Manner frubzeitig ge fertigten Auszug sachlichen, vornehmlich muthographischen Gehalts ent ftammt. Subscriptio cod. Laurentiani 32, 9 napáxema na σγόλια έχ τῶν Λουχίου τοῦ Ταρραίου χαὶ Σοφοχλέους χαὶ Θέωνος. Dag er bes Rallimachos Aena interpretirte, weift C. Baldenaer Callim. elegg. fragm. p. 9 nad. Elym. M. pp. 207. 160 Olw εν τοις δπομνήμασι του ά (του β') Αλτίου Καλλιμάγου. Seinen Com mentar zu Lhkophron citirt Steph. ου. Κύτινα und Αίνεια (Θέων

εν δπομνήματι Λυχόφρονος, δπομνηματίζων τον Λυχόφρονα), unb mit Plutard und Demetrios Chloros (Steph. v. Kopony Buffemater ad Schol. Nic. p. 4) widmete er bie gleichen Mühen bem Ritanber, an beffen gelehrten Scholien zu ben Theriafa fein Anheil erkannt ift. Mit ben vormals ihm zugewiesenen Scholia in Arati Phaenomena et Diosemia hat er nichts gemein. Am umfaffenbften jeboch erscheinen feine Eregefen zu Theofrit und ben Butolitern, beren ursprünglicher Rern, mit ben Arbeiten bes Riianor von Ros, Amarant (Etym. Florent. v. 'Ασπάλαθος) mb Munatos nach Rebaction bes älteren Scholiencorpus vermuthlich burch Eratofibenes ben Jüngeren erstaunlich verflacht, taum mehr fichtbar ift. Etym. Angelic. (im Ritschlichen Anecd. Bonn. 1847. p. 8) v. Γρίπος · Θέων εν δπομνήματι τῷ εἰς Θεόχριτον, τος ίειδη τ. 12. υ. Δόρυ · ουτως εύρον εν υπομνήματι Θέωνος είς την 'θθύσσειαν. F. Büstemann ad Theocr. p. 15 sq. Unter seinen Schülern wird genannt Apollonios & τοῦ Θέωνος. Herodian. Pros. Il. ú 234. — Qutios & Tappacoc, ein wenig alterer Zeitgenosse des Didymos, ist ferner durch Steph. vv. Táppa und Oeogaluvixy als Grammatiker und Verfasser einer Studie Meod Ocoalovixys mb burch ben Auszug bes Zenobios zugleich als Sammler und Erklärer von Sprüchwörtern bekannt. Aus seinen technischen Schriften (Περί γραμμάτων, Τεχνικά γλαφυρώτατα) stammen das Fragment über Schematifirung ber Grammatif in Schol. Dionys. Thr. p. 652 und bie Ercerpte, welche ben ersten Theil ber von Eramer Anecd. Oxon. IV, p. 308-330 e cod. Musei Britann. Add. 5118 publicirten Sammlung von Scholien verschiedener Grammatiker zu Dionhsios Thrax bilben unter dem Titel Παρεχβολαί διαφόρων γραμματιχών περί γραμματιχής μεθόδου άρχομέναι άπο του περί προσφδίας. Cod. Fol. 65 Ταῦτα Λούχιος δ Ταρραῖος παρατίθεται. Seine Spriichwörter in 3 Büchern gewannen Berühmtheit burch bie forgfältige Beaubung alterer Collectionen und Bearbeitungen, und hierfür hatte er elbst auf Reisen sein Material über Spruchweisheit, Fabeln und Erählungen aus Denkmälern und Ortschaften sowie aus bem Mund von Zeitgenossen vermehrt. Sie bilben neben bem Gewinn aus Dibhmos den Grundbestand bes von Zenobios unter Kaiser Habrian besorgten Auszugs, ben wieberum Diogenian und fein Spitomator, weiterbin Eubemos, Eugenios und Suidas ber Reibe nach von einanber abhängig verbrauchten. Suid. v. Ζηνόβιος. Schol. Aristoph. Nub. 133 Ζηνόδοτος (lies Ζηνόβιος) δ τὰς Ταρραίου καὶ Διδύμου παροιμίας ἐπιτεμών. & Leuts & Paroemiogr. p. 178. B. Schneibes win Praef. paroemiogr. pp. 13. 24.

Theon: Ruhnken Praef. Hesych, pp. 9. 10. F. Ranke De Hesych. p. 136. Weichert Leben und Gebichte bes Apollonios von Rhodos S. 396 fg. Belder im Rhein. Muf. II, S. 287. W. Schmidt Didymi fragm. p. 28 sg. und in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1853. S. 523 fg. D. Schneider Prolegg. In Callim. Artic. Ahrens Bucol. II, p. 27 sq. und Giefe im Münchener Progr. 1867. — Sophofles: Ih. Bergk im Rhein. Mus. K. I, S. 361 fg.

Demetrios & 'Islwo aus Abrampttion in Mysien, ein sleissiger Aristarcheer, bem vermuthlich zu große Selbständigkeit, womit er die Athetesen Aristarchs bekämpfte (Schol. 11. & 437 προς τούς

ήθετουμένους scil. στίγους), ben Borwurf ber Unbankbarkeit und ben tabelnben Beinamen Trion brachte, ging wie es scheint in bas Lager ber Krateteer über und lehrte in ben Zeiten bes Raifers Augustus pergamum. Suid. v. Δημήτριος. Seine Schriften, grammatische, exegetische und bialettologische, gewähren ein Bilb ber guten alexanbrinischen Bbilologie: Περί των είς μι ληγόντων ρημάτων, Περί αντωνυμιών, wobon Broben bei Apollon, de pron. pp. 362. 374, Commentare zu homer (Herodian. Pros. II. & 513. & 31. Schol. Ven. x' 124. Crameri Epimer. I, p. 373), Befiod und wenigstens au ben Froiden und Wespen bes Ariftophanes, ferner Affen (Suid. v. Λαισποδιάσθαι), barunter Λέξεις Άττικαί (Schol. Aristoph. Av. 1568. cf. Athen. III, 74. IX, 398) und die Studien Περὶ έτυμολογουμένων (Athen. III, c. 1) und Περὶ τῆς 'Αλεξανδρέων διαλέχτου (ibid. IX, c. 11), worauf die gleiche Arbeit des Attififten Frenão 8 fich ftüten mochte. Th. Beccard De schol. Ven. p. 65 sq. Fr. Dfann Quaestt. Hom. part. I, p. 5. Not. Meier De lex. rhet. IV. Opuscc. acad. II, p. 41. D. Schneiber De vell. in Aristoph. schol. fontibus p. 90. — Minder bestimmt treten ble homonymen Grammatiker hervor: Demetrios & Núxtns, von Apollonios Sophistes citirt, Berfasser einer Schrift Neoi dialexiov. Etym. M. p. 592. Crameri Anecd. Oxon. I, p. 286. Meinete Com. Graec. V, p. 119. Demetrios δ Γονυπεσός, in Brosobie öfter erwähnt. Herodian. Pros. Il. & 233. Schol. Il. v 137. Crameri Anecd. Oxon. II, p. 466. Demetrios aus Erdjen, ber Dibymos mit bem Beinamen BiBlioladag beehrte (Athen. IV, 139), und ber Khrender mit bem Beinamen Στάμνος, ανήρ dξιολόγος. Diog. L. V, 84.

Tryphon, Sohn bes Ammonios aus Alexandria, ein Zelb genosse bes Augustus und Tiberius, lebte boch berühmt als Gramma titer, vielleicht auch von Musengunft beglückt, in Rom. Der Umfang und die Bielseitigkeit seines literarischen Wirkens erhellt aus bem reich haltigen, jedoch unvollständigen Berzeichniß seiner Schriften bei Sulda v. Τρύφων. Lange im Philol. VII, S. 211 fg. Der Grammatil und Sprachphilosophie, worauf feine Geltung bei Apollonios und Serobian vornehmlich gegründet war, führte er folgende Gaben zu: Περί δρθογραφίας καὶ τῶν ἐν αὐτῆ ζητουμένων (Crameri Aneed. Oxon. II, p. 72. Lobed Pathol. p. 418. Leng Herodiani reliqu. Praef. p. 99); Περί Αττικής προσφόλας, bie in minbestens 3 Büchern vermuthlich mit Zugrundlegung des komischen Sprachspftems ber Unterscheibung ber Wortbebeutung bei veranbertem Accent Sory falt zuwandte (Herodian. Π. μον. λέξ. 42. Schol. Aristoph. As. 877. Ammon. vv. 'Εξανέψιοι, Θαλάμας, Άρπαγή), mit ber babin gehörigen Specialstubie Περί πνευμάτων καί (Περί των ποιητικών) τρόπων, woraus bas von Boissonade e codd. Parisinis 2551. 2929 edirte, von Walz Rhett. Gr. Vol. VIII vermehrte Büchlein floß, ju vergleichen mit Chorobostos, aus teffen gleicher Schrift Cramer Anecd. Oxon. IV, p. 399 eine Brobe über Alle gorie mittheilt. Cf. Mus. philological Tom. II, p. 432. Iledi in έν κλίσεσιν — έν εὐθεία (Herodian. Π. μον. λέξ. 35) — έν μονο-

9015 dvadozias, lettere gegen bie Meinung, daß in Form unb die der einfilbigen Nomina und Verba ein gleichmäßiges Gesetz seftehe; Περὶ δημάτων αναλογίας βαρυτόνων, Περὶ δημάτων ιχῶν χαὶ ἀπαρεμφάτων χαὶ προσταχτιχῶν χαὶ εὐχτιχῶν χαὶ · πάντων, woselbst die Notiz in Crameri Anecd. Oxon. III, 19 stand (ben Titel emenbirt ohne Grund Grafenhan in b. für Philol. und Päbag. 8. Bb. S. 288); Περί παρωνύμων eph. vv. Αητωεύς und Σγοίνος; Περί ἄρθρων, vermuthlich mit lug eines Theils ber Pronomina nach ftoischer Doctrin bei on. de synt. p. 35; Περί προσώπων über ben Begriff und bie illung der Pronomina (personalia und possessiva) ibid. p. 214; συνδέσμων ibid. p. 496. de coni. p. 515 sq. (Stert De vlerom. I, p. 45 sq.); Περί έπιρρημάτων mit 3 Fragmenten r. pp. 548. 556. de synt. p. 496 und Περί προθέσεων ibid. Fragen ber Textestritit follten minbeftens 2 Bucher Neol ις αναγνώσεως lösen, öfter in Scholien zur Ilias citirt, worin on nach dem Borgang des Ammonios und Posidonios merischen Lesarten bei Plato und beinabe sämmtlichen älteren n in Parallele gestellt und geprüft zu haben scheint. Schol. 18. ?. é 299. Eustath. p. 556. Den Charafter eines ber Spnoverwandten Realwörterbuchs trug wie es scheint die Studie δνομάτων συγχριτικών, vermuthlich eine Abtheilung ber von ios citirten 'Ονομαστικά ('Ονομασίαι), beren 3. Buch Περί αδ-2è δργάνων hanbelte. Athen. IV, 174. XI, 503. Auch Φυτικά ν ίστορία) und gleichfalls mehrere Bücher Περί ζώων waren ich und erforschien die Bebeutung seltener Pflanzen- und Thier-. Athen. III, 78. 109. VII, 324. Ginen Glanzpunct feiner n bilbete zulett die Dialektologie (II, S. 328), beren Geift und be unserem Blid sich leiber entzieht: Περί πλεονασμού τού έν ιλίδι διαλέχτω, Περὶ τῶν παρ' Όμήρω διαλέχτων χαὶ Σιμωνίδη ινδάρω και Αλκμανι και τοις άλλοις λυρικοίς in 7 Buchern. τῆς Ελλήνων διαλέχτου (Περὶ Ελληνισμοῦ bet Ammon. vv. , Χλείναν) και Άργείων και Ίμεραίων και Έηγίνων και Δωχαί Συραχουσίων in minbestens 5 Büchern. Ein Tractat Περί unter Trophons Namen besindet sich im Codex Barocis 72, eine Schrift Κανονίσματα διάφορα im Vindoasis 172. Bon dem Reichthum dieser gründlichen Schriftstellerei it man aus den Ercerpten des Buchs Περί παθών über die on ber Nomina burch Ellipse, Apolope, Paremptose, Etihlipsis, esis und  ${
m Arasis}$ , aus der Abhandlung  $\Pi {
m e} 
ho \ell \, au 
ho \, \delta \pi \, \omega \, 
u$ , welcher udie Περί σγημάτων mit ihren Erklärungen grammatischer ober icher Figuren benachbart war (Etym. M. v. Apziodous), sowie bruchstücken in 138 Numern kaum einen klaren Begriff. it, wenngleich Trhphon die Analogie auf die Spitze trieb und te, die Dialekte ber Lyriker nur empirisch und ohne tiefere Rennter hiftorischen Entwickelung und Abfolge in der Literatur behaben mag, Bewunderung. Trophon nimmt zwischen Di by mos pollonios, der ihm viel verbankte, durch selbständige, um= e Forschung einen achtbaren Rang ein. Sein Ansehn als Lebrer, blich auch als Haupt einer Schule befestigte eine Reihe von

Schülern, unter welchen Habron, ein Phrhzier ober Rhobier, ber in Rom lehrte, Berfasser einer Studie Περί αντωνυμίας (Apollon. de synt. p. 29. Probe in Crameri Anecd. Oxon. IV, p. 418. έν Παρωνύμοις bei Herodian. Vol. I, p. 196. Lents. Suid. v. Αβρων), und Dionhsios δ τοῦ Τρύφωνος hervortreten, dem vermuthlich eine Schrift über die Demen Attisas ihren Ursprung verdankte. Harpocr. v. Έρμης. Steph. vv. Μυρωνοῦς, Θα. Athen. VI. 255.

Tryphon:  $\Pi_{\ell\ell}$   $\tau_{\ell'}$   $\sigma_{\ell'}$ , im Mus, crit. Vratisl, a Fr. Passow et C. Schneider, 1825. Vol. l. p. 1. sq., von Blo mfield im Mus. Cantabr. Tom. I. — verschieden davon bei Boissonade Anecd, gr. Vol. lll. — vermeht von Ch. Walz Rhett. Gr. Vol. VIII. — recogn. L. Spengel Rhett. Gr. Vol. lll. Beitag von G. Kindh im Philol. XXIV. —  $\Pi_{\lambda'} \ni_{\eta} \lambda_{\ell'} \xi_{\ell'} = 0$  in H. Stephanithes. Gr. Vol. IX. (cf. Mus. Cantabr. 1813. p. 32. sq., C. Labbaei Glossafa Lond. 1816—1826. p. 673 sq. Fol. und C. Valckenaer Ammonius p. 206 sq.) — Tryphonis grammatici Alexandr. fragm. colleg. et disp. A. de Velsen, Berol. 1853. — M. Schmidt De Tryphone Alexandr. Equisor. Det 1841. — M. Stiehle im Philol. VI, S. 446 fg. — A. Graefenhan De Tryphone Alexandr. Eisleber Progr. 1852. P. l. ll. in Jahne Arch. XVIII, S. 273 — 307. 604—623.

Apollonides aus Ritaa, Kritiker auf bem Gebiet ber Literarhistorie (II, S. 115) und Interpret der demosthenischen Rede Nepi παραπρεσβείας nach Ammon. p. 104, widmete seine Commentan zu Timons Σίλλοι dem Kaiser Tiberius. Diog. L. IX, 109.

Seleutos, ein nambafter Grammatiker aus ber Schule Arb starche zu Alexandria und Lehrer in Rom, war noch jüngst wide bie klaren Andeutungen Suetons Tib. c. 66 in einen früheren Zeilraum verfett, fogar für einen unmittelbaren Schuler Ariftarche ge-Mit bem Grammatiker Zenon aus Mondos (Elym. M. p. 590) und wahrscheinlich auch mit Polybios, bessen homerische Studien von Sen. Consol. ad Polyb. c. 26. 36 anerkannt sind, jur griechischen Umgebung bes Raifers Tiberius gehörig, fleißig in vereinzelter ober rückftanbiger Erklarung beinabe fammtlicher Dichter (Suid. 'Εξηγητικά είς πάντα ώς είπειν ποιητήν), der Epiker, vornehmlich Homers, Hefiods, ber Lyriter, Tragifer und Komiter, galt er viel und erwarb ben auszeichnenben Beinamen θμηρικός. Schol. Il. π' 272. Aristoph. Thesm. 847. Mütell de emend, Theog. III, 2. extr. Bergt Anacr. p. 27. D. Schneiber de schol. in Aristoph. fontibus p. 83. Aus seinen Exegesen in Ilias und Obussee, die feinen Rubm am Meiften begrundeten, birgt fich teine geringe Bahl von Befchluffen allermeist in Sachen ber Interpunction und Orthographie in ben Scholien. Apollon. de synt. p. 167. Der Methode Ariftarche tru, von reichen Hülfsmitteln der diplomatischen Kritik umgeben (Lédeuws γράφει εν τη πολυστίχω, φησίν εν τη Κυπρία και Κρητική Schol. 11. ά 340. 381, auch folgte er in ben Rittern des Aristophanes einer besseren Handschrift als Krates, Athen. IX, 367), prüfte er wohl mehr gelegentlich als spstematisch bie Lesart, und manche ber Athetesen im Besiod war fein Werk. Mit feinen Studiengenoffen Zenon und Bolybios in gelehrter Berbinbung legte er schwierige Brobleme gur

Usung in ben Προταχτιχοί πρός Ζήνωνα (Schol. Aristoph. Thesm. 1175) und πρός Πολύβιον vor (ibid. 840. Bergt Reliqu. comoed. 111. p. 310), berichtigte Irrihumer sei es in Wort- ober Sacherklarung Περί των ψευδώς πεπιστευμένων, A. Westermann Παραδοξογρ. 1. 13), revidirte in mindestens 2 Buchern Neoi Biw wie es scheint ne Dichterbiographie (Harpoer. v. Openoidae) und commentirte, weiter mf bas Gebiet ber Geschichte geführt, bie Gesetze Solons. Suid. v. Oprewiec. Aus biefer fritischen Belefenheit und Eregese erwuchsen Σύμματα (Schol. Apollon. Rh. II, 1055) und eine Reihe lexitalider Werke: Plwooai in minbeftens 2 Buchern vermutblich in alphabetischer Folge (Steph. Byz. v. Βρεντήσιον, Sammlung aus Athendos bei M. Schmibt S. 447 — 452), eine Synonymit Περὶ της έν συνωνύμοις διαφοράς, vielleicht ber erste größere Bersuch bieser Art (II, S. 326 fg.), minbestens 5 Bacher Περί Ελληνισμού, woraus ein lanperes Fragment über Interaspiration bei ben Attikern bei Athen. IX, 397 (E. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 342) und die Sammlung 1011 Sprüchwörtern ber Alexanbriner, womit die unter bem Namen Blutards ebirten Baromien nichts gemeinsam haben. Westermann Praef. in paroemiogr. p. 35. Aus diesem Umrig tritt Seleutos im vielseitigen Wirken hervor, unbestimmt jedoch in seinem vahren Förberniß ber grammatischen Disciplin, bas nicht weiter erannt wirb. Sicher war er tein unbebeutenber Gegner ber Rrateeer im Sprachprincip wie in der Erklärung. Athen. IX, 367, welach zu emendiren Stob. Append. Floril. Tom. II, p. 437. Gaisf. ξέλευχος δ μαθηματιχός (lies γραμματιχός) αντιγεγραφώς Κράτητι.

Seleutos: M. Schmidt Seleufos ber homerifer und feine Ramenserwandten, im Philol. III, S. 436—460 (Zeitschr. für die Alterthumsw. III, 5. 261) hinsichtlich ber Zeit gegen Th. Bergt, D. Schneiber, E. Meier ommentatt. Andoc. VI, 2, 18, 3, p. 5. und Matter Ecole d'Alexandrie I, 272.— A. Rauck im Philol. V, 702.

Apion aus Dasis in Aegypten (nach Helikonios ein Kreter) nit dem Beinamen & Moxvoc, gebilbet von Apollonios, bem Sohn des Archibios, von Euphranor (Herodian. Pros. 11. & 372. Vil. Arati III, p. 445. Buhle) und Dibhmos, empfing von ben llezandrinern das Bürgerrecht und folgte im Lehramt dem Theon 118 Grammatiker und Rhetor zugleich unter Tiberius und Claudius. did. r. 'Anlw. Seinen Ruf — man nannte ihn auch Ndecoroixyc — verbankte er weniger ber Gründlichkeit seiner Studien als einer Recheit, welcher er, nachmals von Josephos in ber Apologie ontra Apionem zurecht gewiesen, im Streit mit ben Juben einen anz befonderen Ausbruck verliehen hatte (Karà lovdalwv Bibliov llem. Alexandr. Strom. I, p. 138), und seiner markischreierischen Individualität. Plin. Praef. 25: Apion grammaticus hic quem Tierius Caesar cymbalum mundi vocabat, quum propriae famae ympanum potius videri posset, immortalitate donari a se scripit, ad quos aliqua componebat. Sen. Epist. 88: Apion grammaicus, qui sub C. Caesare tota circulatus est Graecia. Sein Wirken var polymathisch und das Gespräch des Tags, denn er mochte viel

Neues und Interessantes ober Ergögliches bieten. Blinius lannte du Schrift de metallica medicina von ibm lib. XXXIII. Ind. well. Sein auf den Vorarbeiten des Historikers Ptolemäos von Mendel beruhenbes Geschichtswerk Aironniaxd in minbeftens 5 Buden w wann wegen der darin betrachteten Denkwürdigkeiten und Monumen bes alten Aegyptens feinen geringen Ruf, und man übersah wohl fein Prahlsucht und sein Prunken mit eitler Lecture. Goll. V. 14. VII 8. X, 10. Tatian. ad Graec. c. 59. Dort frand auch bas von Gall VI, 8 erwähnte Entomion Alexanders. Das Berhältnig biefes Bel zur Ioropia zar' Edvog bei Suibas, ber v. Náong noch bie Stitt Περί μάγου hinzufügt, wird nicht erfannt. Ebenso unbedeutend mit polternd war die Kunst seiner Eregesen und Diorthosen im Home woraus manche Notiz über Prosodie und Orthographie, anch von he robian beachtet, in Scholien und Etymologien wieberkehrt. Proc II. i 393. Odyss. & 449. é 123. Etym. H. p. 668. Roc eriid in jüngeren Zeiten unter Apions und Herobors namen i Commentar zu homer, ber auf benfelben Grundlagen wie Codet Vonetus A errichtet, ale Erfat für letteren haufig von Euftathis gebraucht ist. Eustath. in II. ά 20 'Απίων και 'Ηρόδωρος, ων β βλίον είς τὰ τοῦ 'Ομήρου φέρεται. Citate ἐν τοῖς Απίωνος χαὶ 📳 δώρου. Baldenaer Diss. de scholits in Hom. c. 24. Le 🖺 De Aristarchi stud. Hom. p. 387 sq. Wenn nun weber bie S testritit noch bie Erklärung Homers, noch weniger bie Grammati wesentliches Förberniß von ihm gewann, seine glossographischen Arbe von Apollonios Sophistes und Beshoios aufgenommen, Z ben unvergessen. Sein Name begegnet häufig verbunden mit He bor, ben Herodian Π. μον. λέξ. 34 beglaubigt. Beiber Leiftun-(Schol. II. ό 324 οἱ γλωσσογράφοι, ήγουν 'Απίων καὶ Ἡλιόδωρ€ bilbeten nächst Diogenian ben wesentlichsten Bestand ber homerts Worterklärung im Hefhchios, bessen Epist. ad Eulog. sein 🖰 haltniß zu Apion bestimmt bezeichnet: τὰς 'Αριστάρχου καὶ 'Απίωκαὶ 'Ηλιοδώρου λέξεις εὐπορήσας. Ruhnten Praes. in Hesy-Tom. II, p. 5-9. Excerpte im Etym. Gud. p. 601-610. 3 gemeinsame Bebeutung beiber legt auch eine Observation zur Odys a' 186, verglichen mit Steph. Byz. p. 473 bei A. Lent Herodia reliqu. II. 1. p. 131 bis zur Ueberzeugung bar, bak Herobor bei E stathios irrthumlich für Heliobor eingewandert ift. Fr. Ritschl T alexandr. Bibliotheken S. 141 fg. Nach F. Dehler im Philol. X' S. 328 befindet fich bas Original eines Gloffars unter bem Nam Apions im Cod. miscell. 119 ber baroccianischen Bibliothet zu O forb. Specialstudien Apions in der Formenlehre deutet das Citat d Schrift Nepi στοιγείων Schol. Dionysii Thr. p. 764 an, eine Fra ber Anregungen des Didymos war vermuthlich der Tractat  $\Pi \epsilon \rho i$  to Ρωμαϊκής διαλέκτου. Athen. XV, 860. Nun mißfällt die Ruhmredi feit und bas bramarbafirenbe Wefen biefes Bielwiffers, bem Etwas vo Beift ber jungeren Sophiftit anbing; seine Nichtigkeit jedoch in h merischer Aritif und Erklärung, die C. Lehre nachzuweisen suchte, wir burch kein Zeugniß von Belang bargethan, noch weniger bag er p Doctrin bes Rrates neigte. Choerob. p. 75 of neol Antova. I

enblich mit Bolf Prolegg. ad Hom. pp. 22. 188 als Grenze ber auguen alexanbrinischen Arbeit zu setzen, verbietet bie Bebeutung bes # = :: Mpollonios und Berobian für Somer. 5 8m

- 34

---

ಪರ್ ಜ ипберета

TE THE

1

6all

2

Apion: De Burigny Sur Apion le célèbre gramm., in Mém. de l'Acad. des Inscriptt. Tom. XXXIII, p. 171 sq. — G. Lehre (f. ben Tert) Quaestt. ep. p. 1-34. M. Schmidt Didymi fragm. p. 6 sq. A. Naber Photii lex. Prolegg. p. 118 sq. — C. Mueller Fragm. hist. Graec. IV, p. 506—516. — Die Hes-liobore sucht zu unterscheiben Br. Ritschla. a. D. S. 187—147. mit bem Racktag im Corollarium und H. Keil im Rhein. Mus. R. VI, S. 132 sg., f. ben Detrifer Beliobor.

Soteribas ber Grammatiker unter Raifer Nero, Gemahl ber Gefdictfcreiberin Bamphile, wird als Berfaffer einer Ortboaraphie, bon Ζητήσεις Όμηρικαί, wobon einiges Schol. Il. & 412, bon Commentaren zu Euripibes und Menander, endlich von Tractaten Περί τομφδίας und Περί μέτρων genannt. Ueber den Werth biefer Ar-= 2 beiten läßt fich nichts beftimmen. Suid. v. 1. Phot. Cod. 161. A. Ezze Meinete Praef. in Menandr. p. 34.

Berone 1 W. 45. 2 Ptolemäos ber Askalonit aus ber Schule Ariftarchs, beffen Diorthosen in ber Obhffee ihn beschäftigten (Пері тус ev 'Odvoσεία Αριστάργου δωρθώσεως), sft von Eustathios und in hometijden Scholien erwähnt, lehrte und schrieb vermuthlich in der Mitte bes 1. Jahrhunberts v. Chr. in Rom. Seine homerische Prosobie, ein ameitheiliges Bert Περί των έν 'Ιλιάδι — έν 'Οδυσσεία προσφδιών (ω ταις Οδυσσειαχαίς γραφαίς Schol. 11. φ' 37), beachtete unter Anberen die Unterscheibung burch ben Hauptspiritus (alven, alven) und wurde fleißig von Berobian benutt. Suid. v. 7. Ammon. v. Eustath. in Il. β' 862. μ' 337. ν'246. ξ' 340. υ' 357. σ' 100.
Eustath. in Il. β' 341. Daß er ein selbständiger und angesehener Grammatiser war, schließt man zugleich aus seiner häufigen Zusammenftellung mit Ariftarch. Herodian. Pros. Il. ρ' 465 ol περί Αρίσταργου επίσγειν κατά παρατατικόν, οι δε περί του 'Ασκαλωνίτην κατά αδριστον ώς λαβείν. Bon anberen Schriften bes Astaloniten, 15 😂 idern Περί Ελληνισμού ήτοι δρθοεπίας, Περί μέτρων und einer beffer bem Analogetiter Ptolemaos (Apollon. de coni. p. 508) Der Ptolemaos, bem Cobn bes Ariftoniles (Herodian. Pros. Il. 3) zuzuweisenben Studie Περί της Κρατητείου αιρέσως, sind jeinem Ramen nur Bruchstide einer Synonymit Nept diapopas befannt burch Fabricius Bibl. Gr. VI, 156 sq. (cf. p. bie fast wörtlich mit Ammonios übereinstimmen. Th. Bec-De schol. in Hom. Il. Venetis p. 72 sq. A. Leng Heroi reliqu. Praef. p. 170. — Archibios ber Jüngere, bes Ptolemass aus Leuladia ober Alexandria, Commentator ber Spigramme bes Kallimachos, wirkte als Lehrer ber Grammatik in Suid. v. 2. Villois. Prolegg. in Apollon. sophist. p. 3. Mlexion, wahrscheinlich Zeitgenosse bes Astaloniten Btoleund gleichen Stubien bingegeben, wird in Orthographie ber dosic Ariftarche gegenüber von Herobian beachtet. Pros. II. 201. 2 409. Crameri Anecd. Oxon. I, p. 29 (442) II, p.

461. Seines Excerpts aus ben Σύμματα bes Dibhmos gebenkt Etym. Gud. p. 124. p. 289 οί περί 'Αλεξίωνα.

Epaphrobitos (Επαφρόδιτος), Marcus Mettius Epaphrobitus aus Charonea, Schüler bes alexanbrinischen Grammatiters Arcias, beffen Name bisweilen bei Lexikographen fich findet (E. Lünzner Epaphroditi quae supers. p. 3), tam als Freige lassener bes Brafecten von Aegypten Mobestus nach Rom und lehrte bier zur Zeit Reros und von biefem begunftigt bis auf Nerva Rhetorit und Grammatit. Ueber eine fleine Marmorftatue von ihm Bisconti Iconogr. tab. XXXI, 1. 2. 3m Besit reicher Bücherschäte machte er bie Exegese hervorragenber Dichter, Homers, Hesiobs, Binbars und auch bes Kallimachos zur Hauptaufgabe seiner schriftstelle rifden Thatigfeit. Auf eine vollftanbige ober erschöpfenbe Commentirung Homers aus ben häufigen Citaten bei Stephanos von Byzanz, bei Etymologen und Scholiaften zu schließen, verwehrt indeß bas Zeugτίξ im Etym. M. e cod. Paris. p. 166 (cf. Annotat. p. 771) v. Ατρείδης · Ἐπαφρόδιτος εν δπομνήσει είς χεφάλαιον ξ΄ Οδυσσείας. Eudoc. p. 168: ἔγραψε περὶ γραμματικῆς κάλλιστα καὶ εἰς ομηρον καὶ Πωδαρον εξήγησιν. Steph. Byz. v. Λαπίθη · εν τοῖς 'Ομηρικοῖς, einzein Elym. M. v. Γάργαρος · εν δπομνήματι της 'Ιλιάδος, νε. Αωροι und Κεφαλληνία · εν ύπομνήματι της 'Οδυσσείας. Steph. ε. Δωδώνη · εν τη π' Ίλιάδος. Eustath. in Il. pp. 886. 1172. Seinen Commentar zum Schild Hestods kennt auch Etym. Angelic. vv. 'Adxala und Απότροπος, zum 2. Buch ber Aίτια des Kallimachos Schol. Aesch. Eum. 2. Steph. v. Awdwrg. Gine größere Zahl von Citaten und Notizen (in Summa 60) verschweigt ben Namen bes Commentars. Suid. ev. Νωροψ, Έπατητος u. ö. Steph. v. Βιθύνιον. Die weiten Arucht dieser von älterer Arbeit abhängigen Studien waren Aéfeic, soweit sich jett erkennen läßt, vornehmlich zu den Komikern (Schol. Aristoph. Equ. 1158. Vesp. 352), und ein Tractat Neol orocyclov. Schol. Theocr. I, 115.

Epaphroditos: Ruhnken Epist. crit. 1, p. 104. Valcken. in Callimachi elegg. fragm. p. 9. Schweigh. in Arrian. Epictet. 1, 1. p. 8. 22. 0. Schneider Prolegg. In Callim. Α΄ττια und De scholiorum in Aristoph. fontibus p. 95. — Ueber die Unşulaffigfeit der Annahme, daß er auch Gloffen des ophofies erflärt habe, D. Jahn in Jahrdb. für Philol. und Pädag. 67. Bb. 6. 509. M. Schmidt Didymi fragm. p. 29. Not. — E. Luenzner Epaphroditigrammat. quae supers. Diss. Bonn. 1866.

Dionhsios aus Alexanbria, Sohn bes Glautos, Shüler und Nachfolger bes stoischen Philosophen Chäremon, war Borstand im kaiserlichen Secretariat für griechische Correspondenz in Rom und auch als Gesandter dis in die Zeiten Trajans thätig. Ueber seine Schriften hat Suidas keine Notiz. Sein Schüler wurde der berücktigte Spötter Homers Parthenios aus Phokaa, der seine Berwegenheit, die homerische Poesie beschimpft zu haben — nyddo 'Odos ostyv xai hárov 'Idiáda — mit verdammenden Urtheisen büste. Athen. IX, 467. Steph. Byz. vv. Γότθοι, Δεχέντωι und mit dem Epigramm von Erhkios Anthol. XIII, p. 891 sq. Anthol. Palat. VII, 377.

Er war Berfasser eines Lexisons zu ben Historisern. Athen. XV, 680 èν ά τῶν παρὰ τοῖς ἱστοριχοῖς λέξεων. A. Meinete Analect. Alexandr. p. 293.

Permippos ber Grammatiker aus Berhtos, ein Freigelassener und Schüler Philons von Byblos unter Kaiser Habrian, öfter bei Suidas als λόγιος σφόδρα, ist mit dem Kallimacheer Hermipp aus Smyrna vielsach verwechselt worden. Seine Schriften (Suid. έγραφε πολλά), vermuthlich minder grammatischen als literargeschichtlichen Arguments (mindestens 2 Bücher Τῶν διαπρεψάντων ἐν παιδεία δούλων, 5 Bücher Περὶ δνείρων und Περὶ ἐβδομάτος), versuchte A. lozinsth Hermippi Smyrn. Peripatet. fragm. Bonn. 1832 vom Besth bes Kallimacheers zu trennen. Daß er in Stoffen wie in Behandlung von seinem Lehrer abhing, ist taum zu bezweiseln. Suid. vr. Ερμππος, Ιστρος. Tertull. de anim. c. 46. L. Presser in Sahns Jahrbb. 1836. S. 177.

Nitanor, Sohn bes hermias aus Alexandria, beigenannt Liegua riag unter Raifer Habrian, bem er eine Schrift ober einen Brief widmete (Steph. Byz. v. "AdoiBic), beschäftigte sich vorzugsweise mit bem minutiofen Capitel ber Interpunction, die zwischen Kritif und Exegese gelegen, ber avazvwois ober künstlerischen Recitation förberlich verben sollte. Nach einem Bruchstud e cod. Parisino 3244 in Bachnanni Anecd. Tom. II, p. 763 (cf. p. 758) unterschied er 8, nach Schol. in Dionys. Thr. p. 763 verstänblicher 5 Lesezeichen ober πεγμαί für nicht abhängige Sate: τελείαν στεγμήν zwischen unverundenen Sägen; onoredeiar bei Anknüpfung bes folgenden Sages burch de ober ähnliche Partiteln (πρώτην άνω, wenn bem voraufgehenden ιέν, ή, οδ ein δέ, ή — ή — άλλά entspricht, δευτέραν άνω, wenn wirch τέ zwei Sate ober Gebanken verbunden sind); δποστεγμήν ένυπόρετον (εν δποχρίσει), wenn ber Nachsatz auf einen vom Relativum der einer relativen Partifel ober bem bebingenben et abhängigen Borberfat folgt; βραγείαν διαστολήν bei voraufgehendem Nachfat; ποστιγμήν ανυπόχριτον, wenn längere Perioden von fürzeren durch= Initten werben (dia µέσου). Sobann bestimmte er ben Werth ober bie Zeitbauer jeder Interpunction und bezeichnete, nahe bem Bereich er Rhetorik, die Weise ber Stimmtragung für gewisse Gebankenarten, illes um bem Berftanbniß Homers und ber Anagnose zu Hülfe zu ommen. Diese muhselige, mehr vernünftelnde als inhaltsvolle Doctrin, die Dionpsios Thrax vermuthlich zuerst dargelegt hatte - er unterschied 3 στιγμάς, τελείαν, μέσην, δποστιγμήν — begrünste Rifanor, gestützt wie es scheint auf die σημεία des Aristonitos, n seinem Hauptwerk Περί στιγμής της καθόλου in 6 Buchern und : Abtheilungen (Περί 'λλιακής — 'Οδυσσειακής στιγμής, fury Περί τημής), woraus er für bequemeren Gebrauch noch selbst ein Excerpt og. Die Vermuthung liegt nahe, daß es nicht verschieden war von α Arbeit Περὶ στιγμής της παρ' 'Ομήρω καὶ της εξ αὐτῶν διαφοας ἐν τη διανοία. Fletgig vom Sammler ber Scholia Veneta genütt, bilbet Nikanor bie 4. Quelle berfelben (II, S. 87) und weist, daß die Aufgaben ber homerischen Kritik und Erklärung er[chöpft und dem Mechanismus genähert waren. Dieselbe Ehre widerfuhr dem Kallimachos: Περὶ στιγμῆς τῆς παρὰ Καλλιμάχφ. Suid. v. 1. Νικάνωρ Arcad. in Villois. Epist. Vinar. p. 116. Suet. de illustr. gramm. 24. Villois. Praef. in Il. p. 31. Wolf Praef. in Homeri et Homerid. opp. p. 78 sq. Sodann werden ihm bei gelegt Κωμφδούμενα, die Schriften Περὶ ναυστάθμου und Περὶ τοῦ ἄναξ, mindestens 2 Bücher Περὶ 'Αλεξανδρείας (Steph. v. 'Αλεξάνδρεια), und falls er identisch ist mit dem Khrender Kitanor, auch Περὶ δνομασιών. Athen. VII, p. 296. Harpocr. v. 'Ακή. Steph. v. Πάρος · Ύδη · ἐν ταῖς μετονομασίαις. Meinete Exercitati. phi-loi. II. p. 15.

Rifanor: Nicanoris Teel Ilauxus stigung reliquiae emendatiores Ed. L. Friedlaender, Regiom 1850. Vindiciae Nican. 1860. — Fr. Ameis in Jahrbb. für Philol. und Padag. 43. Bb. 12. heft. — hiftorische Bruchfluche bei E. Müller Fragm. hist. Graec. III, p. 632 sq.

Apollonios aus Alexanbria unter Kaiser Habria und Bius, wegen seiner Strenge und Derbheit in grammatischen Dingen von Gegnern  $\Delta \dot{o} \sigma x o \lambda o \varsigma$ , Murrkopf gescholten, war im Brucheim zu Alexandria gebilbet, wohin er nach einer reichen Wirksamkeit als Lehrer in Rom auch wieder zurücksehrte, um für die Ausführung seiner großartigen Aufgaben freie Muße und die frische Stimmung des Schaffens zu gewinnen. Sein noch einflugreicherer Sohn

Aelios Herobianos, mit Auszeichnung & Texpexés genannt, geboren zu Alexandria und von seinem Vater und vortrefsschen Lehrern unterwiesen, lebte angeblich aus Armuth nach der Kaiserstadt geführt, unter Marcus in Rom, eine Zeit lang wie es scheint in seiner Gesellschaft zu Puteoli, hoch geehrt und als Freund des Kaisers, dem sein Hauptwerf gewidmet war, mit dem römischen Bürgerrecht beschenk. Außer dem dürstigen Artisel des Suidas liegt Herodians Bios vom Grammatiker Theodosios vor, e cod. Parisino 1603 herausgegeben von Osann ad Philem. p. 306 (s. Geppert im Herodiani VII, S. 364), und die biographische Gabe von K. Laskaris in dem seinen Auszug aus der Kadddov einleitenden Brief an Cardinal Timenes, mit anderen Rotizen jest vereint dei A. Lent Herodiani technici reliqu. Praes. p. 6 sq. Steph. Byz. v. Acaadopxea.

Die Kenntniß der Werke des Apollonios verdankt man den Citaten des Grammatikers selbst sowie dem ordnungslesen, auch undelständigen Artikel des Suidas. Περι δρθογραφίας de synt. p. 270, Περι προσφδιῶν in 5 Büchern, Περι τόνων χατηναγχασμένων in 2 Büchern bei Choerod. in Bekkeri Anecd. p. 1246. Περι τόνων σχολιῶν (Περι διεψευσμένων τόνων) de adv. p. 581. C. Lehre im Rhein. Mus. N. F. II, S. 343, Περι χρόνων ibid. p. 437. Περι πνευμάτων de synt. p. 314, Περι δασείας χαὶ ψιλης de adv. p. 612. de pron. p. 332. Περι γενῶν (Steph. Byz. v. Καρία), don her obian commentirt, wie auch die Είσαγωγή 'Απολλωνίου de synt. p. 337, Περι συνθέσεως und Περι τῶν Διδύμου πιθανῶν, beibe don

Eudoc. p. 63 übersehen, Περί δυομάτων ('Ονοματικόν) in einem Buch, was unerwartet kommt, mit ber bialektologischen Studie Neoi δυομάτων χατά διάλεχτον und dem die gesammte Wissenschaft der Dialekte und Mundarten mit ihrem Abschluß im Atticismus umfassen= en Hauptwerk Περί Δωρίδος, Ίάδος. Αλολίδος, Άτθίδος, ferner Περί γημάτων (Ομηρικών) de synt. p. 324. de pron. p. 339, Περὶ πα-των de adv. pp. 567. 580. 5. Bud, Steph. v. Καρία, Περὶ τῆς ἐν ληλυχοίς δυόμασιν εύθείας, Περί παρωνύμων, von Herodian für die lämliche Arbeit genütt Pros. Il. ap. Lentz. I. p. 196, Перд хтутеων, Περὶ συγχριτιχων, Περὶ διφορουμένων, Περὶ ὑποταχτιχων in dekkeri Aneca. p. 512, Περί δήματος (Ρηματικόν) in 5 Büchern Tym. Orion. 2. Crameri Anecd. Oxon. IV. p. 413, vom Rhe or Zenobios commentirt, von Chorobostos mit ber gleichen Schrift Herodians verbraucht und in Charakter und Inhalt aus Brisian, aus Scholien des Eustathios zum Periegeten Dionys und ms Macrobius erkennbar, bessen Büchlein De disserentiis et societatibus graeci latinique verbi in einzelnen Caviteln auf Apollonios begründet zu fein scheint (Lent Herodiani reliqu. Praef. p. 111 sq. und im Philol. XXIV, S. 545. Uhlig m Rhein. Mus. XIX, S. 39 fg.), Περί συζυγίας, Περί μετοχής (των ιετοχῶν) de synt. pp. 297. 322. de adv. p. 554. Etym. Orion. r. 89. Schol. in II. δ' 22, Περὶ τῶν εἰς μι ληγόντων ρημάτων ταραγώγων. Weiter ging noch verloren die Studie über das fragende ric, welches ihm nicht für ein Pronomen gilt de pron. p. 33, die Schrift über Präpositionen Περί προθέσεων, wofür ihm Trpphons gleiche Arbeit vorlag, und die in 4 Büchern abgehandelte Lehre  $\Pi \epsilon \rho i$ ιερισμοῦ τῶν τοῦ λόγου μερῶν. Exhalten find die Darstellungen Περί αντωνυμιῶν s. De pronominibus (Citate in Bekkeri Anecd. pp. 491. 552. 612), Περί συνδέσμων s. De coniunctionibus (de adv. p. 543) in einem lückenhaften Auszug und  $\Pi \varepsilon \rho i$ ἐπιρρημάτων s. De udverbiis (de udv. p. 616. Bekkeri Anecd. p. 1238), deren Schlußpartie p. 614,26 sq. zu verbinden ist mit dem Dauptwerk Περί συντάξεως των του λόγου μερών in 4 Bü= dern, bas 3. Beffer aus einem Codex Vaticanus und 3 Parisini ebirt hat, worunter A mit ben übrigen Schriften für bie Tertestritif ben Borzug gewinnt. Kur unterschoben muß bas Buch Περί συντάξεως gelten, woraus Better Anecd. p. 1080 sq. e cod. Ottoboniano 173 ben Eingang mittheilt. Es recenfirt nach allgemeinen Notigen über Cafusverbindung die Prapositionen, sodann die Berba in alphabetischer Folge mit Belegen aus Synesios, Libanios, 30. Chrhsoftomos, Gregor und ben Pfalmen und verbreitet fich über die Begiehung ber Shntar ber zusammengesetzten zu ben einsachen Berben. Im Cober folgt des Apollonios Buch Περί της των αντωνυμιών συντάξεως mit zahlreichen Ausfällen, boch ergänzt es die luden ber Aldina. Als unecht ist zugleich mit bem Titel Περί ιατεψευσμένης εστορίας, welcher burch Berwechselung bes Upollonios nit Apollonides aus Nikaa sich eingeschlichen hat (II, S. 115), as querft von &. Aplander aus bem berühmten Palatinus bes 10. abrhunderts edirte Schriftchen Περί ίστοριών θαυμασίων entfernen. A. Westermann Παραδοξογρ. Praef. p. 20 sq. 23 b,\*

— Apollonios erstrebte und erreichte ein boppeltes Ziel, bie Darlegung und Berichtigung ber von ben Sprachphilosophen in Alexandria und Bergamum festgestellten Rebetheile (II, S. 81 fg.) und bie Normirung ber Grundbegriffe ber Sontar. Aus bem Berein beiber Leistungen erwuchs ein burch Tiefe ber Anschauung, burch ben Reichthum an Ibeen und Scharffinn ber Conftruction ausgezeichnetes funtaktisches System, bessen Berständnif, schwierig wegen ber schlimmen, von Luden, Fellern und Interpolationen getrübten Textesverfassung, wegen ber unge wöhnlichen Rurze bes Vortrags, welche die Entscheidung oft viel mehr ber Combination des Lesers überläßt als selbst klar und bestimmt sich äußert, zugleich auch wegen ber mit unserer Redeweise contraftirenden Sprache und Terminologie (Lehrs Quaestt. ep. p. 307), erft burch bie Arbeiten von Steinthal, Schomann und Strzeczta erschlossen worden ist. Vit. Herodiani δυσγερής έστι χατά φράσιν · δι' δλίγων γάρ λέξεων παριστά νοήματα. Die Syntax beginnt mit ber Lebre vom Artikel (čodoov) und erwägt sodann die Idee, Definition und Eintheilung ber Pronomina (avrwvvuiai), ber selbständigen, mittel baren, perfonlichen Bestimmungewörter ber 1. und 2. Berfon (deuxaxai) und ber unselbständigen, unmittelbaren ber 3. Berson, die theils mit abhängiger Relation (dyapopa, dvapopixal) wie ? ov of &, theils δειχτιχαί χαι αναφοριχαί wie έχεινος δδε ούτος find. Dieser von ben Stoitern, besonders von Chrhfipp zuerft miffenschaftlich, fe wie von Ariftarch und weiterhin von Erpphon und Sabron mehr ober minder einfichtsvoll behandelte Redetheil schien ihm noch einer besonderen Entwidelung bes Begriffs, des Umfangs und bes Berhältniffes ber Pronomina zu einander für werth, die eingehend in bas Detail ber gangbaren und bialektischen Formen in ber ergänzen ben, jedoch unvollständigen Monographie Περί αντωνυμιών bor liegt. Auf die Bolemit gegen die bei Aristarch, Dionpsobor, Thrannion, Romanos, ben Stoikern und einigen ungenannten Grammatikern und Sprachphilosophen übliche Benennung ber Pronomina ftellt Apollonios unter ftrenger Scheidung ber Begriffe Romen und Pronomen die Definition der αντωνυμία fest, bezeichnet und be nennt ihre Arten, die personalia und possessiva, die Bersonen (πρόσω που πρώτου, δεύτερου, τρίτου), den Umfang ihres Gebrauchs in Numerus und Casus, und gablt sobann, nach Firirung bes Hauptbegriffe, baß bas Pronomen, die andere oder ergänzende Seite bes Substandivs, weber bas appellativum noch abiectivum, fonbern bas proprium vertrete, die Pronomina auf, aus beren Bereich er bie inbefinita und interrogativa ausschließt. Der Betonung ber Bestimmungswörter folgt zulest eine Betrachtung bes Berhältniffes ber possessiva zu ben refleriva Wenn er bereits im 1. Buch ber Spntax bas Wesen bes Nomen (δνομα) rücksichtlich ber οδσία und ποιότης angebeutet, ihm auch seine Briorität vor dem Berbum (ô hua) gesichert hatte, so greift er im 3. Buch jum Berbum über, beffen Reichthum und große Beweglichteit er in ben Grundzügen mit verftandiger Kritik erörtert. Der Eintheilung ber Berba (ένεργητικά, παθητικά, οδδέτερα), bem Namen und Begriff, ber Zahl und Folge ber modi (Exxlineis), dem Indicath, Optativ, Imperativ, Conjunctiv, vornehmlich bem Infinitiv (Óffica revacioτατον, απαρέμφατον), beffen Ibee, Gebrauch und Berbindung mit ober ohne

Artikel er in glanzvoller Entwickelung zuerst richtiger als die Stoiker durchmaß, find tiefe geistvolle Forschungen gewidmet. Hieran schließt die Strucur der Verba mit dem hierher verwiesenen Capitel über die Casussehre. Das 4. Buch behandelt die Lehre von den Coniunction en (σύνδεσμοι), in beren Classification und Terminologie die Grammatiker besonders ben Stoitern folgten, mit ben Abverbien (ἐπιροήματα), die ohne Zusammenhang mit anderen Rebetheilen noch besonders erläutert und rganzt ist in den erhaltenen Tractaten  $\Pi$   $\epsilon
ho$  i  $\sigma$ u
u $\delta$   $\epsilon\sigma$  $\mu$  $\omega$ u und  $\Pi$   $\epsilon$ hoiἐπιρρημάτων. Wenngleich nun die aus Schol. ad Dionys. p. 120 pergeleitete (μαθησόμεθα προσέγοντες ταῖς βιωφελέσι τέγναις ων μεγάλων τεγνογράφων 'Ηρωδιανου καὶ 'Απολλωνίου), für Apolonios von Dronte im Rhein. Muf. XI, S. 549 fg., für Berobian and Apollonics von G. Uhlig ebendas. XIX, S. 38. XXV, S. 66-74 versochtene Supothese, daß beibe ihre Schriften unter bem Namen rezun vereint und als je ein großes Werk veröffentlicht hatten, durch fein Zeugniß gesichert wird, ihre Namen und Werke blieben bochfte Autorität, von Commentatoren (οί δπομνηματισταί 'Απολλωνίου in Bekkeri Anecd. p. 883, an ihrer Spite Berobian felbst) und Lexilographen, von Rhetoren und Grammatikern fleißig studirt und genüßt. Auch mochten die Ζητούμενα περί συντάξεως λόγου des Aelios Theon, des Sophisten und Grammatikers Pausanias aus Caarea Περί συντάξεως βιβλίον εν und die 5 Bücher Περί συντάξεως bes Rhetors Gaianos auf Apollonios fich ftugen. An letteren, minder an Herobian schlossen sich auch lateinische Grammatiker an, mit besonderem Bertrauen auf die Untrüglichkeit seines Vorbilbes ber gelesenste Grammatiter ber Römer Briscian, bessen Institutionum grammaticarum libri XVIII ganz auf Apollonios erbaut sind. Ihm gilt Apollonios für den Princeps grammaticorum, und seine Bewunderung für Bater und Sohn entlockt ihm I, 61 die Ueberzeugung, daß beibe sämmtliche Irrthumer ber älteren Grammatiker berichtigt haben. I, 1 Quid enim Herodiani artibus certius, quid Apollonii scrupulosis quaestionibus enucleatius possit inveniri? Lent Herodiani reliqu. Praef. Tom. I, p. 34. Lehrs ibid. Praef. Tom. II, 2. p. 3 sq.

Herobians Fruchtbarkeit war erstaunlich, die Doctrin ebensomfassend wie aussiührlich im Detail. Noch erkennt man die Summe und den Geist seiner Schriften (Suid. Εγραφε πολλά) aus eigenen wie aus Sitaten der Epitomatoren, Scholiasten und Sammler, und wo er in gleicher oder verwandter Arbeit nicht ausdrücklich genannt ist, aus herodianischer Redeweise und Terminologie sowie aus der Güte alterthimsicher Erudition. Περί συντάξεως τῶν στοιχείων dei Steph. Byz. v. 'Αγβάτανα (Περί τάξεως τῶν το στοιχείων bei Steph. Byz. v. 'Αγβάτανα (Περί τάξεως τῶν το στοιχείων Theogn. Crameri p. 26) über die Namen, die Zahl und Folge, die Spintar und Aspintar der Buchstaben, theilweise im Excerpt des Gazäers Timotheos Περί συντάξεως erhalten; Περί δρθογραφίας (μον. λέξ. 23. Choerod. in Crameri Anecd. p. 183), commentirt von Oros und in zahlreichen Bruchstüden aus der Καθόλου, aus Chörobostos, pesphoios und anonymen Stüden übrig; Περί ἀνεκφωνήτου (Elym. U. p. 292) über i sudscriptum. Die Affectionen oder Beränderungen er Worte durch die verschieden Arten des πλεονασμός und der

έλλειψις, burch διαίρεσις und συναίρεσις, burch τροπή und μεταβολή, υπέρθεσις ober υπερβιβασμός ober μετάθεσις gegenüber ber natürlichen, analogischen und vollständigen Wortabwandelung lehrte sein hauptwert Περί παθών, das in zahlreichen Trümmern mit ober ohne Angabe ber Autorität im Etymologicum Magnum, Gudianum und Orionis und wahrscheinlich auch bei Chörobostos erhalten ist. Theogn. pp. 82. 83. Lobe & Rhemat. p. 314. El. II, 52. Quellen waren bier sowohl Anomalisten (Arates) wie vorzugsweise Analogetiker, besonders Dibbmos, bessen gleiche Schrift Herobian mit einem Commentar in mindestens 2 Buchern beschenkt hatte. Schol. Ven. 7 272. & 161, vermuthlich bieselbe Studie Kara nady in Crameri Anecd. Oxon. p. 338. Weiter erschloß die Lehre über regelmäßige Bildung und Ableitung der Nomina (und vermuthlich auch Berba) άπλα, σύνθετα und παρασύνθετα mit ihren Unterarten ber Tractat Περί σγημάτων (Prosod. II. i 264), die Abwandlung ber Nomina von Nominibus, wie ber patronhmica und gentilicia, die Schrift Περί παρωνύμων nach dem Borgang Tryphons, Habrons und des Apollonios (ibid. v' 102), ber Romina verbalia Περί δηματιχών δνομάτων (μον. λέξ. 6), ber einfilbigen Περί μονοσυλλάβων. Theogn. p. 134. Bie er sobann in ber Studie Περί γάμου και συμβιώσεως (Ειμπ. Μ. p. 149) bit auf Che und andere Gemeinschaft bezüglichen Ausbrücke ethmologisch erläutert batte, so die auf Speise und Belag mit bramatischer Kunft geist reich und witig im Συμπόσιον, das in Puteoli geschrieben, noch aus Bruch stüden bei Orion erkannt wird. A. Wettin De Herodiano gramm. p. 5. Lehre Analecti. p. 419. und im Rhein. Muf. II, S. 121. M. Schmibt Didymi fragm. p. 369. Den Paraschematismus ober bie Abwanblung burch Geschlechter erwog sein Commentar zu Apollonios Περί γενών, dessen Inhalt Lupertos auf vielen Buncten anfocht Steph. v. Kapia. Formale, sprachphilosophische Beschlüsse im weite sten Umfang verband bie Folge von Schriften über bie Redetheile: Περὶ ὀνομάτων (Pros. Il. έ 266. 'Ονοματικόν Etym. Theogn. p. 48. Eustath. in 11. 8 p. 445. Lehre Analectt. p. 416 sq.), die Cho robostos zu commentiren unternahm, Περί ρημάτων (μον. λέξ. 44. Pros. Il. ά 278. Περί φήματος ibid. δ' 222). Περί μετογής (μον. λέξ. 5), Περὶ ἀντωνυμιῶν (Pros. Il. ί 392), Περὶ ἐπιρρημάτων (μον. λέξ. 26), Περὶ συζυγιῶν (Bekkeri Anecd. p. 1402. Theogn. p. 138) und vermuthlich auch Περί άρθρων, Περί προθέσεως und Περί συνδέσμων, einzeln Περί κλίσεως δνομάτων in mehreren Büchern (Pros. Il. i 529. Steph. v. Boires), worans das werthvolle Bruchstück über Analogie in Crameri Anecd. IV, 33 entlehnt scheint, nebst ben reichen und feinen Specialitäten Περί των είς ας, εις, ευς, ης (Choerob. p. 113) mit Regeln über isospllabische und perittospllabische Beugung, Περί τοῦ (ἡδύ) εδωρ μονόβιβλον (Choerob. 118. Bekkeri Anecd. p. 1194), Περὶ τοῦ ζώς (Είνπ. Μ. v. Σωτηρία), bit berrliche Studie Περί των είς μι (Pros. 11. ζ 336), die Choro bostos nütt, Περί του ήν μονόβιβλον, vielleicht nicht verschieden von jenem, εν φ διαλαμβάνει περί του μη πάντα τὰ ρήματα κλίνεσθαι είς πάντας τούς γρόνους. Choerob. pp. 341. 329. Bekkeri Anecd. p. 1293. Alle feboch überragte fein Kaifer Marcus gewidmetes Sauptwert, bie Profobie, & Kadolov genannt im Gegensat zu ben bei

gebenben Einzelschriften, zur Mepend προσφδία. Etym. Gud. p. 730. Peyr. Vit. Apollonii Dysc. ένθα χαὶ τὴν μεριχὴν προσφδίαν χαὶ τὴν χαθόλου ἔγραψεν. Μον. λέξ. 34 Περί χαθολιχωτέρας προσφδίας. Eustath. in 11. v' p. 962 & Meraln npoocodia. Diefes Dentmal genialer Meifterschaft und nie verfiechenben Meifes umfafte 20 Bucher - bas 1. Buch Schol. Aristoph. Av. 1680, bas 20. Schol. Apolion. Rhod. I, 1294 — und gab, wie Andeutungen und bie Auszüge lebren, nach einem voraufgebenben Prodmium, bessen Inhalt jest 30. Philoponos und erganzend Servius De accentibus in Eichenselds und Endlichers Analectt. gramm. p. 530 — 534 veranschaulichen, in strenger Ausführung ein vollständiges, in allen Theilen der allgemeinen wie befonderen und bialektologischen Forschung wohl begrunbetes Shstem ber Doctrin über Accent, Spiritus und Quantität, worin die gemeinsame Arbeit des Alterthums für den ethmologischen Theil ber Grammatik zusammenfloß. Μον. λέξ. 20. 32 πάντων δε λύσεις δίδωμι εν τῷ Περί χαθολιχής προσφδίας. Sie war gemäß ber Größe und Wichtigfeit bes Capitels in besonderen Schriften über die Prosobie einzelner Dialekte und Autoren vorbereitet, am reichsten in ber 'Oμηρική προσφδία, worin er, veranlaßt burch Aristarch ober burch Didymos über Ariftarch, gelegentlich auch die Textestritik übte. Mov. λέξ. 25. Suid. v. Μεμνήστο. Ihre beiden Theile, die 'Ιλιακή προσφδία, in ethmologischen Wörterbüchern, in Subscriptionen und zahlreichen Beobachtungen ber Scholia Veneta A citirt und commentirt vermuthlich mit polemischem Beist von Dros, und bie 'Odvooslanh (Pros. Il. á 249. Schol. Aristoph. Av. 862), liegen jest, jene nur reicher in ihren Ueberresten, e cod. Veneto gesammelt und wieder nach Rhapsoblen und Bersen geordnet vor durch C. Lehrs. Bgl. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 34. Daß die Frucht bieser Studien jugleich eine homerische Diorthose gewesen, die Schol. h 238. 335 wieberkehrt (h 'Howdiavov), ift wegen ber Berberbnig beiber Scholien mit Recht abgelehnt. Beccard De schol. Ven. p. 46. Demnächft bie 'Aττική προσωδία nach Trunbons Bergang (Etym. M. p. 804. Schol. Aristoph. Equ. 485) und die irrationale, bargelegt in ber 'Aνώμαλος προσφδία. Etym. M. p. 146. Hiermit verbinden sich folgende Specialtractate: Περί χυρίων και έπιθέτων και προσηγορικών, worin vermuthlich die Berschiedenheit der Betonung bei bem Uebergang ber adiectiva in nomina appellativa und propria, wohl auch ber Ursprung und bie Beschichte von Ausbrücken bieser Art beleuchtet mar. Schol. Hippol. 408. Robed De nominibus adiect, et substand. generis ambiguis, in Paralipp. p. 329 sq. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 264 sy. Περί πνευμάτων in alphabetischer Folge (Theogn. pp. 19. 30), woraus ein sonst unbekannter Grammatiker Philipp seine Schrift aleichen Arguments compilirte, entsprach dem Capitel Περί πνευμάτων im 20. Buch ber Kadolov. Suid. v. Φίλιππος. Περὶ διχρόνων, bem Abschnitt Περὶ χρόνων im 20. Buch varallel, in Auszügen aus bem Metriker Drakon mit ben Varianten e codd. Parisinis 2008 und 2810 von Bast bekannt burch G. hermann, vollständiger e codd. Baroccianis 119 (A) und '2 (B) in Crameri Anecd. Oxon. 111, p. 282 - 301, sulest aus inem von Dindorf genommenen Apographon herausgegeben von

Lebre. Die Schrift stedt auch im Vaticanus 1751. Sehr sehlerhaft in Accent und Orthographie, in Anordnung unsicher, giebt fle mit vorzugeweiser Rücksicht auf nomina Regeln allermeist besonderer Art, auch Aber a στερητικόν. Zuletzt trägt man Bebenken, in ben vom Etym. M. p. 41 citirten Ekseryoe ein ursprüngliches Werk Herebians zu vermuthen. Die große Selbständigkeit des Meisters schließt bie Benutung von Borarbeiten nicht aus. Am häufigften verhandelt Herobian mit Eruphon, Alexion, bem Astaloniten Btolemaos, Thrannion, Rilias, Bamphilos (Rante De Hesych. 120 sq.) und hermapias, und ebenso ist nachweisbar, daß ihm unter alteren Grammatikern vornehmlich Aristophanes aus Bb. gang und Ariftard, bemnachft Dibbmos und ber Milefier Beratlibes, Berfaffer eines Berts Neol xadodung moogudias (Ar. Diann De Heraclide Homeri carminum diorthota Part. IV, p. 16), Zenobios (ober Zenobot, f. Leng im Philol. XXI, S. 385 fg.) und sein Bater Apollonios forberlich waren. Den let teren ging noch sein Commentar unbefannten Inhalts Ele Thy 'Axolλωνίου είσαγωγήν an. Etym. M. v. 'Αρίστυλλος. Lent Herodiani retigu. Praef. p. 163 sq. Frühzeitig hatte Bequemlichkeit und bat Bedürfniß, biefe Schäte grundlicher Forschung faglicher zu genießen, Auszüge geschaffen. Herobian soll nach Io. Philop. Tov. παραγγ. 4 bie Betonung von nicht weniger als 60,000 Wörtern firirt baben Seine Prosodie ward im Lauf ber Jahrhunderte verständig wie schüler haft, immer aber fleißig genützt, völlig zerepitomirt und mit unechter Doctrin zerfett, und wird in ihrer ursprünglichen Form und And behnung unbekannt bleiben. Reiche, werthvolle Gaben aus Herobian las ber Sammler ber Scholia Veneta A zur Ilias und vorzugs weise aus ber Kadolov ber alte Stephanos von Byjang. Ein Excerpt ans bem letteren Wert von Aristobemos nennt Suid. e. 2 'Aprotódnuoc. So ist bas moberne Studium an die Trümmer in Scholien, an die Ethmologica und andere abgeleitete Quellen, at Euftathios, beffen befter Befit aus herobian ftammt, zunächst en bie Epitomatoren verwiesen, an deren Spize der Grammatiker Arkabios aus Antiochia (ober Byzanz, f. Bachmanni Anecd. II, p. 424) unfern bem Tob bes Alexandriners ben Borzug gewinnt. Sein (ober eines Theodofios) Auszug aus der Kadolov in 20 Büchern unter bem unzulänglichen Titel Пερί τόνων, am besten erhalten im Codex Havniensis 1965, in 2 Parisini 2602 und 2603 und im Escorialensis vermuthlich von Jo. Lastaris, bewahrt in Summe die Disposition des Originals nach den Rede theilen, die Bucherzahl und die Bertheilung des Stoffes, lagt jedoch bem ftreng prufenben Auge manches Bebenten gurud. Praef. p. 6 έπεὶ γὰρ τὸ πολύυλον τῶν δρισμῶν ἐν πολλοῖς κανόσιν ἀθρόως κείμενον δύσληπτον ήν, καταδιηρέθη τοῦτο, εν' εὐληπτα γένηται διαιρε θέντα, όφ' εν χείμενα τῷ Ἡρωδιανῷ — τὰ πλεῖστα τούτων γαλε πον και δυσέφικτον - δεί δε τον εφ' εκάστου κανόνος περιμένοντας λόγον οδτως έγειν αὐτὸν ἐντελῆ συναγόμενόν τε ἐχ τῶν χατὰ μέρος, ໃνα μη συντομία μόνον άλλα και σαφήνεια τοις εντευξομένοις υπάρ**γη.** R. Lastaris Epist. ad. Iac. Ximenem, woselbst ber Epitomater Theodofics heißt (cf. Bentl. Epist. ad Millium p. 37); wed wo

περὶ τόνων, τὴν Μεγάλην φημὶ προσφδίαν, ἐχείνφ (Αντωνίνφ τορι) επέγραψεν εν βιβλίοις κ΄, βίβλον πολύστιγον, ην μετά Ιεοδόσιος επιτεμών τόν τε αριθμόν τῶν βιβλίων τό τε φύλαξε διά τὸ μὴ οἰόν τε βραγίστην ἐπιτομὴν τὴν βίβλον τθαι κτλ. Bon biefer burch Lüden, Fehler, Interpolationen unb aus unkundiger Sand entstellten, im Ganzen jedoch klaren und lichen Darftellung ber Lehre über bie Accentuation, welche nur monischen Ausführung, bes lichtvollen Zusammenhangs einzelner und Sate, ber strengen Unterscheibung bes Allgemeinen vom ren entbehrt, gilt ber Sat, bag aus Arlabios fiberall Herobian wofern nicht aus biesem selbst bas Gegentheil vorliegt. Zu iben ist bas boppelte Ercerpt über Enclisis pp. 139, 1. 141, bie Partie zwischen bem 19. und 20. Buch, weil bie hero-2 Terminologie fehlt, nicht aber bas 15. Buch über ben Accent sus obliqui. Auch ben übrigen Schriften bes Arkabios, Neod αφίας, Περί συντάξεως των του λόγου μερών und einem ιχον (θαυμάσιον) lagen wahrscheinlich gleiche ober verwandte bes Apollonios und Herobian zu Grunde. Suid. v. Aoxá-Ihoerob. p. 1193. Am sorgfältigften excerpirt erscheint bie tische Lehre bei Jo. Philoponos in ben Tovixà naparτα, getrübter bei Theodofios in ben Κανόνες τῆς καθ-; προσωδίας und bei Georgios Chorobostos in einer on Büchern allgemeiner wie besonderer Art über Orthographie, : und Flexion, mit Thorheit und byzantinischer Scheinweisheit und verwässert bei Theognostos in den Karóres über aphie und in jahlreichen Arbeiten ber Byzantiner, wie bes Jo. matitos Charar, Manuel Moschopulos und Konn Lastaris, bessen Επιτομή της Μεγάλης προσφδίας cavov aus einer hamburger hanbschrift jungft von f. Claffen Bekkeri Anecd. Gr. p. 1169. Epist. C. Lascaris: εμόντες έδοξαν σταγόνα βδατος τοῦ Νείλου αρύσαι. Gine Frucht biefer strengen und umfassenden Forschung wurde bie Περί μονήρους λέξεως, bie einzige, welche in ursprüngassung und wie es scheint vollständig erhalten ift, nach Mitbes Prodmiums aus einer Turiner Handschrift C. I 25 burch n Notit. librorum Valpergae Calusii p. 33 zuerst veröffent-2 Büchern e cod. Havniensi 1965 von B. Dinborf. eint, zugleich werthvoll burch Angaben für Literarhiftorie, in fälliger Ordnung und erläutert Wörter, die innerhalb des Hellevereinzelt stehen ohne ein duddozov suocov, vorzugsweise subsche, verbale und abverbiale Ausbrücke und Formen mit Auses μονηρες in Shntax. Berfiege gegen ben hellenischen Ge-im einzelnen Wort lehrte, falls bas Citat in Crameri Anecd. , p. 265 gelten barf, die Schrift Περί βαρβαρισμού. Schwieobleme, man weiß nicht aus welchem Capitel, legte vor fein τιχόν ober die Προτάσεις (Pros. II. ψ' 604. ώ 657), wozu mmatiter Oros dioses schrieb. Suid. v. 2005. Lehrs De chi stud. Hom. p. 229. Ritsch de Oro p. 38. Mit ihm in einer Observation über Hoc dai auch Joannes Beftinus beben überein im Etymologicum E. Millers Mélanges

de critique p. 259. Wenn bemnach ber Rern ber Arbeiten Sew bians in ber Formenlehre rubt — und hierin geben bie meisten Entscheibungen über schwierige Fälle auf ihn zurück — so bat er gleich wohl in Lexifologie und Worterklarung bie gleiche Meifterschaft bewährt. Beitere Ergebniffe biefer Studien brachten feine Emuspiouol, die oft ercerptirt und zersett (f. Dros, Drion), an fruchtreiche Miben erinnern. Ob ber Titel felbst ursprünglich ift, bleibt babin geftellt. Theogn: pp. 64. 71. 161. Schol. Equitt. 433. Av. 877. Suid. v. Karanpotξεται. Eustath. in II. δ' p. 445. und Elym. Cf. Bekkeri Aneck. pp. 1402. 1431. Schol. Venet. & 66, erganzt aus Cod. Coistin. bei & Göttling in Theodos, p. 14 oi de 'Eximepionol odx els πάντες 'Ηρωδιανού, άλλ' είσι και ψευδεπίγραφοι. Lent Praef. " 27 — 33. Ein treffliches Denkmal ber miffenschaftlichen Lexitologie besitt die Erklärung Homers an den von Cramer e cod. Oxoniensi 298 bes 14. Jahrhunderts in Anecd. Oxon. Vol. I. editter 'Ομήρου 'Επιμερισμοί, worin schwierige Wörter in alphabetischa Folge nach Regeln erklärt find. Der Werth biefer Sammlung litzt in dem Reichthum guter, alterthümlicher Doctrin, welche aus Sch liaften und Grammatitern gelesen (Dros, Gregor von Razian, Chorobostos), in ihrem Grundbestand wie in Methode aff Herodian zurückführt (cf. pp. 370. 380), sowie in zahlreichen Frag menten aus ben besten Dichtern; auch liefert sie einen kritischen Appa rat zur Emendation bes Etymologicum Magnum und Gudianum. hieraus lief fpater ein burres Excerpt um, wogegen bas vollere Bei Επιμερισμοί Μεγάλοι bieg. Είνη. Μ. ν. Άβακέως. . . Β ernbarb in ben Berliner Jahrbb. 1835. Juli D. 13. Lent Praef. p. 205 - 207. Unecht bagegen sind bie aus Parifer Sandschriften von Ft. Boissonabe Lond. 1819 herausgegebenen Eniuspiouvi s. Aspi μερισμού, ein Herodian ganz unähnliches Machwert aus fratein byzantinischer Zeit. Auf bemfelben Boben stehen bie Berobian mich wiesenen Σχηματισμοί Ομηριχοί, Aussösungen von Formen ber Obhssee, von Sturg im Etym. Gudianum publicirt, und bie Epimerismen zum 1. Buch ber Nias nach ber Folge ber Berse e cod. Coisliniano 387 bes 10. Jahrhunderts in Crameri Aneck Paris. Vol. III, p. 294 — 370. Bon letteren wiederum verschieben find hanbschriftliche Epimerismen, worüber Cramer Anecd. Oxon. Praef. p. 5. Paris. p. 294 und die von Thorbeit strokenben Orthe graphica, ein Flickftud aus ber Orthographie bes Chorobostos, and Περί ποσοτήτων und aus ben homerischen Epimerismen, die werth volleren alphabetischen Excuspioni und die unnützen Exdorai διαφόρων λέξεων e cod. Barocciano 50, editt in Crameri Anecd. Oxon. Vol. II, p. 319 - 330. 331 - 446. 447 - 481. Einigen Rugen gewähren fie für Emenbation und Erschließung ber 80 ftunbe ber Etymologica. Ein Berobian beigelegtes, mit Scholia Hephaestionis B übereinstimmenbes Buchlein Περί στίγων της λέξεως benutte ber Metriter Elias. Trich. p. 26. Villois. Anecd. Tom. II, p. 85. Weftphal Metrit II, 2. S. 39. B. Stube. mund in Jahns Jahrbb. 93. Bb. S. 609. Das herodianische Schrif tenverzeichniß schließt mit einer Folge von unechten ober mit Grund beanstanbeten Studen. Den meiften Anspruch auf Anerkennung all

ziemlich altes, unverfälschtes Gut erhebt noch bie im Marcianus 512 Berodian beigelegte Schrift Περί σχημάτων, ebirt von Dinderf mit 30. Bhiloponos Τονικά παραγγέλματα und in den Rhett. Graeci; fie zerfällt in 2 Theile, beren erfter einen Anonymos, ber weite vielleicht ben Bruder bes Apollonios, ben Beripatetiker Derobian jum Berfaffer bat, ber gleichfalls über Rebefiguren schrieb. derobianisches mag auch im Oidéraipos stecken, welcher von Vieron hinter Moris p. 331 - 453 ebirt e cod. Parisino 2552, in nbnungelofer Folge ber Formen, Ausbrücke und Berbinbungen Echtes om Unechten ungefähr in ber Weise bes Bhrbnichos tennen lebrt; uf eine Studie biefes Titels von Berodian zu schließen, ist bedenklich. Die Entartung anderer Schriften verräth schon die Form und der geichwähige Bortrag. Hierin treffen zahlreiche edirte wie unedirte Stücke inter bem Namen Herobians jusammen: Ζητούμενα κατά πάσης ιλίσεως δνόματος und Περί χλίσεως ρημάτων, vollständiger e cod. Barocciano 76 in Crameri Anecd. Oxon. III, p. 846 — 262 als unter dem Titel Περί ήμαρτημένων λέξεων bei 9. Hermann De emend. ral. gramm. p. 301 sq. (cf. L. Bachmanni Anecd. II, p. 402 sq.); die Bartie bei Cramer ibid. p. 228 — 236 Περὶ παραγώγων γενιχῶν ἀπὸ διαλέχτων θ cod. Barocciano 76 (vorber im Mus. philological Vol. II, p. 412 sq.), vollständig im Vindobonensis 172, ber mehrere Pfeuboberodianische Schriften enthält (J. La Roche Napex8. p. 3 sq.), stammt aus Chorobostos, und mit gleicher Geringschätzung ift ber Auf**αξ Περ**ὶ αὐθυποτάχτων χαὶ ἀνυποτάχτων e cod. Parisino 2929, ähnlich ben Auslassungen in Epimer. p. 278, sammt ben Proben Περί τόνου περισπωμένου δνομάτων und Περί αχυρολογίας in Bekk eri Anecd. pp. 1086 sq. 1159 sq. 1452, sowie die studweise Comsilation Περί βαρβαρισμού χαί σολοιχισμού hinter Ammonios und bei Boissonabe Anecd. III, p. 241 abzuthun. Auch ist vie Schrift Περί αριθμών ap. Ald. und in Stephani Thes. zu tilgen, unentschieben bleibt Περί έγχλινομένων χαὶ έγχλιτιχών. Bekkeri Anecd. p. 1157. Was jüngst nach Eramer Anecd. Paris. IV, p. 217 — 239 La Roche vollständig e cod. Vindobonensi 1863 unter bem Titel Παρεκβολαί τοῦ μεγάλου βήματος έχ των 'Ηρωδιανού ans Licht gezogen bat, weitschweifige Auslassungen auf dem Grund verblichener herobianischen Lehre, mahnt zu großer Borficht. In welcher Zeit und Folge nun die Schriften Herobians entstanden oder veröffentlicht waren, ist schwer zu bestimmen. Lehrs Quaestt. ep. p. 37 sq. Leng Praef. p. 13 sq. Sicher war die Kadolov nach Bollenbung ber homerischen Prosobie, später die Studie Περί μονήρους λέξεως und weiterhin die Περὶ ρημάτων abge-Die Textestritif der Ueberreste aus der Kadodov stützt sich zunächst auf Arkabios und die Auszüge des Jo. Philoponos und Theognost, auf die Trümmer im Stephanos und Hespchios, bemnächst auf Theognost, minder sicher auf Chörobostos und bas Büchlein Περί ποσοτήτων, auf Scholien und des Eustathios Commentare ju homer und jum Beriegeten Dionpsios, auf die Etymologica und sonstige Machwerke mit prosodischer Doctrin, vornehmich aber auf Herodian selbst. Es gereicht ber beutschen Philologie

zur Shre, die in alle Winkel zerstreuten Bruchftude gesammelt, verglichen und burch geschickte Ordnung ben Herobian, beffen riefenhafte Arbeit erft jest fich überbliden lägt, ins Leben jurudgerufen, auch burch verständige Kritik die Einsicht in bas grammatische Gebaube bes Alterthums geforbert zu haben. Lehrs und Lent, Lobed und Soomann haben bier reichen Dant und ben bleibenben Lohn fin ibre Mühen erworben. Denn auch Herobian, & ukrac, & σοφός, & φιλόσοφος, artium minutissimus sciscitator ap. Ammian. Marc. 22, flarer als Apollonios und pracis im Ausbruck, bedarf emendirenber, wieberholter Lefung, um richtig verftanben ju fein. Doch hat er bei aller Spröbigkeit bes Stoffes, wo bie kleinften Details aufhielten, bem Bortrag Lebenbigkeit und Frische bewahrt, bie Trockenheit und Harte baburch zu milbern gewußt, bag er feine Worte oft an einen fingirten Buborer richtet, Bergleiche aus bem menfchlichen Leben berangieht und in utranque partem disputirent (Leng im Philol. XXIV, S. 349 fa.), turz und in abwechselnber Form seine Entschelbung triffi.

Aus dieser Darstellung geht hervor, daß Apollonios und Herodian, zwei leuchtenbe Sterne ber erlöschenben alexanbrinischen Bilbung, ba aller Gleichheit ber Studien und Ziele bennoch fich fehr unähnlich sim. Apollonios, burch Scharffinn und einen feineren philosophischen Geift, Herobian in hiftorischer Forschung und gesunder Empirie, burch Ruhe und bewunderungswürdige Ausbauer ausgezeichnet, beibe, be Sohn nur in noch höherem Mage gelehrt und mit ben Leiftungen bet alteren Grammatiter, namentlich bes Ariftophanes, Ariftard (Rehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 34) und Dibb mos vertrant, haben beibe in lebenbiger Thätigkeit und geiftiger Berbindung mit ein ander in ben Sprachstoff sich getheilt, sich gegenseitig ergänzt und von einer reichen Erfahrung unterstützt, jeber in seiner Weise rationel bat gesammte Sprachgebanbe umspannt und bis in die kleinsten Einzelheiten burchzubilben vermocht. Noch höhere und ungetheilte Ehre zollt ihrem Berbienst bie Erwägung, baß bem alexandrinischen Gelehrtenthum ein ficherer Einblid in die historische Entwidelung ber Sprache fehlte, bas bie Sprachforschung selbst, bisher ohne sustematische Berbindung und von keiner comparativen Grammatik unterstützt, um die unendliche Fülle ber Erscheinungen, die Beweglickleit und ben Geift, die Mannigfaltigkeit und Subtilität ber Formen und bialektischen Unterschiebe zu erfassen, mehr als eines Menichen Kraft erforberte. Doch haben beibe nicht biefelbe Burbigung erfahren: Apollonios, fchroff in Befämpfung ber Gegner, bunkel und schwierig in Form und Bortrag, baber ber Ariftoteles ber Grammatiter genannt, ber Bollenber ber griechischen Sprachphilo sophie und Schöpfer eines gehaltvollen, reichen biglettologischen wie vornehmlich sputattischen Shiftems, Herobian bunbig, fagilicher, ge wandter und an prattischem Blid bem Bater überlegen, an Tiefe ber Anschauung und Schärfe ber Auffassung ihm nachstehenb, in vereinzelter Beobachtung fleißig (λειμών της γραμματικής Eud. p. 63) und weil seint Arbeit mehr auf ben Bebarf berechnet war, von bauernbem Einfluk als anerkannte Norm in Projodie und Formenlehre, haben sie aus ficheren Brincipien und bem Reichthum einer einbringenben Beobach tung, Sprachkritik und Combination Leiftungen geschaffen, beren Großartigkeit mit Bewunderung und Grauen erfüllt.

Avollonios. De syntaxi: Edit. pr. (c. Theodori Gazae Grammat. et Herodian. de numeris) ap. Aldum, Venet. 1495. Fol. — mit Basilius Περί γραμμι. γυμνασίας ap. Juntam, Florent. 1515. — ed. F. Sylburg, Francof. 1590. 4. — de constructione libri Va Franc. Porto correcti et suppleti, lat. redd. et illustr. Francof. 1598. 4. — ex recens. J. Bekkerl, Berol. 1817. — De pronomine: prim. editus ab J. Bekkero. Ex museo antiquitatis studiorum (Berol. 1811. Vol. l. Fasc. II. p. 255—476.) scorsum expressus, Berol. 1813. — De coniunctionibus und De adverbits in J. Bekkeri Anecd. Gr. Berol. 1814. sq. Vol. II. init. — Ausgüge aus den Schiften de pron. und de adv. den 36. Boß in Graecae linguae dialecti recognitae opera M. Maittaire. Post F. Reitzium (Hag. Comit. 1738), qui praefat. et (J. Vossii) excérpta ex Apollonii Dyscoli grammatica addiderat, totum opus rec., emend., auxit G. Sturz, 2 Voll. Lips. 1807. 1808. — — Historiae commenticiae li der: Edit. pr. G. Xylandri, Basil. 1668. — rec., syntagma de eius nominis scriptt. et comment. add. I. Moersius, LBat. 1620. — c. nott. Xylandri et Moersii emendatt. suasque adiec. H. Teucherus, Lips. 1792. — in A. Beftermanns Παραδοξογε. und 2. 3belers Physici et medici Gr. l. Berol. 1841. — Rotigen über bie βauds. ifficifien den 3. Beffer De pron. p. 1. De synt. p. 3. G. Dronfe im Rhéin. Ruf. IX, G. 582 fg. und R. Schneider Observatt. crit, in Apollon. Dysc. Spec. l. Rölner Echulsch. 1867. — A. Fabricius Biblioth. Gr. VI, p. 271 sq.

Jur Kenntuff bes apollon. Spikems: G. Bernhardy Wissensschaftliche Syntag ber griech. Sprache, Berl. 1829. Cinl. §. 2. S. 37. fg. und die allgemeinen Bemerkungen zu den einzelnen Capiteln, besonders S. 270. fg., dazu die ll. S. 85 angesührten Arbeiten von F. Schömann und H. Steinthal.—
E. Egger Apollonius Dyscole. Essai sur l'histoire des théories gramm. dans l'antiquité, Par. 1854. auf vielen Puncten versehlt.—— J. Bekker De Apollonii Alexandr. libris syntaxeos, Halae 1807.— O. Schneider Apollonii Dysc. de synthesi et parenthesi placita, in Selischt. für die Alterthumswo. 1843. N. 81. 82. Ueber die Schlüßpartie des Apollon. Dysc. ließe deutschums. 1843. N. 81. 82. Ueber die Schlüßpartie des Apollon. Dysc. ließe deutschum und Ertlärung von L. Schzeczfa Observat, in Apollonii Dysc. ind Dysc. Götting. 1852.— Gründlich und flar sind die reichen Gaben für Emendation und Ertlärung von L. Schzeczfa Observat, in Apollonii Dysc. libr. de prou. Königeb. Krogt. 1847. Die Lehre des Apollon. Dysc. von ven Reebtellen und frit. Bemerfungen zu Apollon. de adverdio, 1853. Die Lehre des Apollon. Dysc. von Berbum, 1—4 Xhl. 1855. 1858. 1861. 1869.— Ueber den Instinibeschorts bei Apollon. Dysc. H. Armbruster Vratisl. 1867.— G. Dronfe Beitäge zur Lehre vom griech. Pronomen ans Apollon. Dysc. in Mein. Mus. R. K. K., 107—117. De Apollonii Dysc. réxun yeautuaxic ad J. Vahlenum epistola crit. ibid. S. 549—585. De Apollonii Dysc. libro Περί δειερημέστων ad J. Vahlenum epistola crit. ibid. XIII, S. 321—346.— P. Schmieder Instiniber Apollonis Dysc. de pronomine, Progr. Barmen 1865.— Beitäge zur Lextesfritif und Exege fe: von G. Frohne Bonnae 1844. L. Stzeczfa Königsb. 1847. R. Lehre Quaesti. ep. p. 39 sq. 144 sq. und im Ahein. Mus. R. B. II, S. 340—355. L. Lange im Philot. VII, S. 564. fg. S. Dronfe im Khein. Mus. R. B. II, S. 582—613. Jahn in der Schulicher. Königsb. Reum. 1861. und S. Uhlig in der Diss. Berol. 1862. und im Rhein. Mus. R. II, S. 582—613. Bahn in der Schulicher. Konigsb. Reum. 1861. und Schule locorum in Apollonii libro

Serobian. Bergeichniffe feiner Schriften von Salmafins um Etym. und C. Lehre hinter Herodiani scripta tria p. 418—421, ber und ten in Crameri Anecd. Oxon. Ill. und von A. Leng Schedae Herodian. im

Traubenger Progr. 1859, jeht Herodiani reliqu. Praef. p. 14 sq. — Wasgaben einzelner Schriften und Stüde, ben Tegt: Πεςὶ μονήςους λίζισς Edit. pr. 6. Dindorfii, in [. Grammatici Graeci. Vol. 1. Lips. 1828. — Πεξί δικλινομένου καὶ δικλιτικών καὶ συνογκλιτικών μος μον μετή εδιτί δικλινομένου καὶ δικλιτικών καὶ συνογκλιτικών μος μον μετή εδιτί δικλινομένου καὶ δικλιτικών καὶ συνογκλιτικών μος μον μετή εδιτί δια J. Bekkeri Anecd. p. 1142. sq. — Πεξί σχημάτω, e cod. Marciano 512 ed. d'Ansse de Villois on in Anecd. Gr. Venet. 1784. 4. Vol. II, p. 87. sq. — (mit be annis Alexandrini τονικά παραγγέλματα) ed. G. Dindorf, Lips. 1825. p. 48—64. — ed. Ch. Walz Rhett. Gr. Vol. VIII. — ex recogn. L. Spenge i Rhett. Gr. Vol. III. — Πεξὶ ἡμαξη μένω, λέξεω, fragm. ed. G. Hermann demend. rat. gramm. Graecae, Lips. 1802. p. 301. sq. und edeada, bit anonymu Stüde Κανίνες πεξὶ συλλάβων ἐκτάσεως καὶ συστολής κ.τ. λ. — Πεξὶ έηματων αὐθυποτακτων καὶ ἀνποτάκτων ed. J. Bekker in Anecd. p. 1086. sq. — Πεξὶ στίχων τῆς λέξεως s. de metris ed. Villoisea Anecd. gr. Vol. II. — ed. f. de Furia (Append. 311 Drafon de metris port. und anderen Stüden) Lips. 1814. — Φιλέταις os (mit Apolionius Dysc. de syntaxi) ap. Aldum, Venet. 1496. Fol. — Πεξὶ ἀκυρολογίως in Boisson ad i Anecd. Gr. Par. 1831. Vol. III. — Πεξὶ ἀκυρολογίως in Boisson ad i Anecd. Gr. Par. 1831. Vol. III. — Πεξὶ βαξακισμούς καὶ Βοδικούς (mit Ammonios) ed. C. Valekenaer p. 185—204. oğue den Ammen des Berfaffers. — Έκτ τῶ, Ἡμφωνισμού (ματισμού Ομαξικοί δαδου είπ Σψεί δοπ Θ. Θίπι μπί dem Etymol. Magn. Lips. 1818. 4. p. 689—682. — Απεξαί δοπ Θ. Θίπι μπί dem Etymol. Magn. Lips. 1818. 4. p. 689—682. — Απεξαί δοπ Θ. Θίπι μπί dem Etymol. Magn. Lips. 1818. 4. p. 689—682. — Απεξαί δοπ Θ. Θίπα μπί dem Etymol. Magn. Lips. 1818. 4. p. 689—682. — Απεξαί δοπ Θ. Θίπι μπί dem Etymol. Magn. Lips. 1818. 4. p. 689—682. — Απεξαί δοπ Θ. Θίπι μπί dem Etymol. Magn. Lips. 1818. 4. p. 689—682. — Απεξαί δοπ Θ. Θίπι δικτικοί και δι

Hal. 1842. — I. Poblocki De Herodiani vita, ingenio, scriptis, Diss. Monast. 1864. — R. Lehte Bebenfen über Herodiane Epimetismen, im Alein. Rus. R. E. 118 – 130. — J. Foltz Quaestt. Herodianeae (De comment. Rus. oxquaext.) Herodianeae (Diss. Bonn. 1866. — C. Blassendorf De Herodiani seinent. Herodianeae, Diss. Bonn. 1866. — C. Blassendorf De Herodiani seinecessitudine deque Herodianea quae fertur edit. Homeri, im Philol. XI, E. 385 fg. — Ueber die Epitomatoren Derodiane E. Presser im Octpater Prog. 1844. — Emendati. von C. Lehte Quaestt. ep. p. 53 sq. A. Raud in 3ct schrift für die Alterthumsw. 1856. S. 274. fg. und Lehte im Rein. Rus. R. II. S. 340 fg.

Arfabios Περὶ τότως: e codd. Paris, nunc prim. ed. H. Barker. Addita est epist. critica ad Fr. Boisson ad e, Lips. 1820. 4. — unter bem Titel Επιτομή τῆς καθολικῆς προσωδίας 'Ηρωδιανοῦ. Recogn. M. Schmidt Ien. 1860. — — Hand driftliches bei M. Schmidt, E. Geppert in Herodiani reliqu. Praef. p. 67 sq. Die Berfchiebenheit ber Lesarten im Parisinus 2603 (B) und 2102 (C), worans α ein Apographum durch H. Barker an H. Schäfer 1821 gelangen ließ, hatte ber Grieche Gregorios G. Zalykes verzeichnet. — G. Din dorf Variet. Lectionis ad Arcadium e cod. Havniensi, in f. Grammatici Graeci. Vol. I. p. 48 sq.

- Beiträge zur Texteskritif und Erklärung von Lobeck, S. Göttling in Friedem. et Seeb. Miscell. l. P. IV, p. 755—764. A. Lent im Supplementeb. des Philol. 1860. S. 641—766 Pneumatologiae elementa ex vett. grammaticorum reliquiis und im Philol.XXI, S. 154 fg. — W. Paetzoldt Arcadii de accentibus liber e quo sonte ductus sit, in Jahns Jahrbb. 7. Bb. S. 115 fg. — A. Schmidt ueber die den Artadios beigelegte Schrift Neutropy, Stettiner Progr. 1864. — Ueber den Artadios beigelegte Schrift lectt. Hal. 1860. und gugleich über das 15. Buch A. Schmidt in Zeitschr. für das Gymnasialw. 1861. S. 321—353, über das 15. und 21. Buch A. Lent im Philol. XIX, S. 111—118.

Dros und Orion, zwei in ber Geschichte ber grammatischen, vornehmlich ethmologischen Studien nicht unbedeutende Namen, jener im Etym. 11. bis p. 43 nirgenbs, bann aber einhundert und fünfzigmal, diefer nur auf ben erften Blättern citirt, haben fie, bereits vom Troß ber Grammatiker und Scholiaften mit einander vertauscht, Larder und vornehmlich Shlburg manche heiße Stunde und die fcwantenbe Ueberzeugung bereitet, Orionem hic et Orum confundi. biefer Berwirrung hat Fr. Ritschl befreit burch bie Commentatio de Oro et Orione, Vratist. 1834, worin er die Unhaltbarkeit der Artikel bet Suid. vv. Όριων Θηβαΐος, Όριων Άλεξανδρεύς und Όρος Αλεξανδρεύς sowie die Beziehungen des Oros zu Herobian und des Orion zu Oros mit lichtvoller Kritik zuerst nachwies. — Oros aus Milet, gewöhnlich einfach  $\mathcal{Q}\rho_0\varsigma$  (Etym. M. p. 763  $\mathcal{Q}\rho_0\varsigma$ ,  $\tilde{\phi}$   $\mu\tilde{a}\lambda\lambda\rho\nu$  πειστέον, p. 43 οί περὶ  $\mathcal{Q}\rho_0\nu$   $\lambda$ έγουσι), bei Zonaras und in Ercerpten 2ρος δ Μιλήσιος, Commentator Lytophrons (Etym. M. vo. Bareia, Eldevia), Berobians und bes Metrifers Bephäftion, hinterließ eine werthvolle Orthographie, welche zur Unterscheibung von seinem Commentar zur Orthographie Herodians (Etym. Gud. p. 415) Olxela dodorpagla genannt (ibid. und Zonar. p. 1010, turz 'Opθογραφία Schol. II. β' 461), in den Abschnitten Περί της ει und Περί της αι διφθόγγου ober über die Unterschiebe und Wandelungen biefer Diphthongen in Wort und Form felbständige, von Herobian jum Theil sehr abweichenbe Beschlüsse brachte. Einzeleikat ev to Ti Etym. M. p. 759. Bon alteren Grammatifern forberten ihn befonbers Bbiloxenos und sein Landmann Heraklides, unter späten Orthographen machten sich Eudämon, Sergios, Chöroboskos, 30. Bhiloponos (Bekkeri Anecd. p. 1288), vornehmlich Orion mit ihm vertraut, bessen Etymologicum großentheils aus Oros gelesen Der Prosobie Herobians parallel und vermuthlich gleichfalls im polemistrenden Con gehalten ging seine Schrift Περί διχρόνων in Cod. Coisliniano a Koësio excerpto p. 190, fotann bie Studie Περὶ πάθους (Zonar, p. 1669. Etym. e cod. reg. 346. Annotal. p. 1036) mit dem Tractat Περί εγκλιτικών μορίων, und im gleichen Bestreben, Ordnung und Sicherheit in die Rechtschreibung m bringen, wandte er sich wohl gegen Phrhnichos und die Vorschriften ber Attitisten (Suid. Kara Opoviyov, Lobect in Phryn. p. 42), woburch er bem Antiattififten im Cod. Coislinianus 345 einen bebeutenden Gewinn zuführte, sowie in 2 Buchern 'Edvixav gegen bie Gründer von geographischen und ethnographischen Lexicis. Steph. v. Tautens. Elym. M. p. 276. Berwandten Inhalts waren wohl auch ieine Λύσεις προτάσεων των Ηρωδιανού. Oros mag vor anderen

erweisen, bag Herobians Autorität nicht unangefociten bestand, und baf in orthographischen und prosobischen Sachen eine Uebereinstimmung fo wenig erzielt wie bie Bahl ber jungeren Bearbeiter biefer Capitel grof war; anch bezeugen bie Trümmer, bag Oros ein wichtiges Glieb in ber Rette ber grammatischen Arbeit und Compisation bis auf bie fpateftens Etymologiter blieb. Beftatigte fich endlich bie Richtigfett bes Citats 2ρος εν τη 'Πιακή προσφδία im Etym. Florent. v. Κρείω, fo wurde Oros wirklich bie Bedeutung eines fustematischen Commentators und Berichtigers Berobians gewinnen. Auch ift fein Antheil an ben gelehrten Scholien jum Endiribion Debhaftions gefichent. Bon ihm verschieben, jeboch unfern feiner Lebenszeit ift Dros aus Menbes & vewtepoc, ein medicinischer Lehrbichter bei Galen. de Antid. II, p. 77. — Orion aus Theben in Aeghpten um bie Mitte bes 5. Jahrhunderts, stammte aus einer Brieftersamilie und wirkt zu Alexandria und Conftantinopel, hier zugleich als ötumenischer Grammatiler und Lebrer ber Raiferin Eubolia (Athenais). Marin. Fit. Procli 8. Tzetz. Chil. X, 57 sq. Er las aus alteren griedischen Dichtern eine seiner hoben Gonnerin gewibmete gnomologische Anthologie in 3 Buchern (Suid. 'Ανθολόγιον γνωμών πρός Εδδοχίαν), beren Eriftenz in einem Codex Varsoviensis Fr. Paffow nadge wiesen hatte. Hiermit läßt sich weber in Autorität (Lotwo δ φιλδ-σοφος είρηχε) noch in Gehalt das von Fr. Ritschl nach einem Apographon von Schubart e cod. Vindobonensi 221 ebirte trube Ercerpt in Ginflang feten. Ritfol Procem. Bonn. 1839. p. Demnächst sammelte Orion 'Arrixde defeie und ein noch im Summarium erhaltenes Lexiton Пері έτυμολογιών mit ben bop pelten Ercerpten e cod. Darmstadino im Etym. Gud. p. 611-617 und e codd. Parisinis 2610 und 464 bei Sturz Etym. p. 173 — 184. Was seine Autoren betrifft, so scheint Alles was an guter Doctrin aus Apollobor, Beraflibes von Milet, Philorenos, Herobian und herodianischen Spimerismen, seltener aus Apollonios Opstolos und Irenaos aufgenommen ift, nur aus abgeleiteten Quellen, vornehmlich aus Oros ihm zuge flossen zu sein. Neue Zugaben stammten besonders aus Eubämons Orthographie und ber Studie des Arztes und Grammatikers Soranos aus Ephefos unter Trajan und Habrian Περί ετυμολογιών τοῦ σώματος ἀνθρώπου. Riticil de Oro p. 27 sq. S. Rieist De Philoxeno p. 22. A. Leng Herodiani reliqu. Praef. p. 211 sq. Hiernach bemift fich ber Werth biefer Sammlung. Ebenso haftig wie unkritisch aufgelesen, reich an Zeugnissen alter Grammatiker, enthält sie neben einfältigen Etymologien die werthvollften Beiträge zur Geschicht ber grammatischen Studien und ist ganz in das Etymologicum Magnum, Gudianum und Angelicanum übergegangen, beren Bestand zur Emendation des erstaunlich entstellten Textes bient.

Oros unb Orion: Fr. Ritschi De Oro et Orione, spec, historiae crit. grammaticorum Graec. Vratisl. 1834. Opuscc. Tom. l. A. Naber Praef. in Phot. lex. p. 97—108. — Orion: ueber bie Marfdauer hanbfdriff ber gner mel. Anthologie Fr. Baffow im Ind. lectt. Vratisl. 1881. Opuscc. acad. p. 198—202. — W. Schneidewin Coniectanea crit. Orionis Theb. antholognomici tituli VIII. Nunc. prim. e cod. Vindob. editi, Gotting, 1639. — Fr. Ritschl

Orionis 'Arrow Stymata e cod. Vindob., im Ind. lectt. Bonn. 1839. — Das Etymol. bilbet Vol. III. ber Etymologica Graec. ed. G. Sturz, Lips. 1820.

Proklos der Grammatiker, von Bebeutung in dieser Reihe als Berfasser ber Χρηστομαθεία γραμματική, galt auf Grund einer alteren, von Photios Cod. 239 und aus Photios von Suidas aufgenommenen irrihümlichen Notiz (Πρόχλος δ Λύχιος · Χρηπομαθείας γραμματικής γ') bis ouf H. Valesius de crit. I, 20 ibr identisch mit dem Neuplatoniker bes 5. Jahrhunderts. Schol. Basil. in Greg. Nas. ap. Gaisf. Suid. v. Έγχύχλιον · Πρόχλος δ Πλατωνικός εν μονοβίβλω Περί χύχλου επιχού γράψας των ποιητών δε-ξεισι την άρετην χαὶ τὰ ίδια. Durch G. Welder Ep. Cyclus I, S. 3 fg. II, S. 508 fg. sind die Ueberreste dieses literarisch-mythopraphischen Handbuchs ber alten Boeffe, weil fie bie Frucht reifer tri-Afchen Studien in Literarhiftorie und Grammatik und bem Beift und Tharafter bes phantastischen Neuplatonifers völlig fremb, auf bem Boben trefflicher Fachgelehrsamkeit aus guter Zeit ftehen (Dibhmos), bem letteren entzogen und einem ber Homonyme zugewiesen, unter welchen Euthofius Proclus (Proculus) aus Sitta, Lehrer Des Marcus Antoninus bei Capitolin. Marc. 2 die nächste Berechtigung gewinnt. Die Chrestomathie umfaßte 4 Bücher. Das 1. Buch trug im einleitenben Theil allgemeine Lehrfate fiber Stilarten und die Gattungen der Poesse vor und brachte die Biographien der 5 kanonischen Dichter, wovon nur die Homers erhalten ist (Прохдог γρηστομαθείας γραμματικής των είς δ' διηρημένων τό ά); bas 2. Buch lehrte ben epischen Kyllos kennen (Ueberschrift ber Aethiopis, γρηστομαθείας το β'), bie Elegie, die iambische und melische Dichtung, im 3. und 4. Buch mußte die Tragodie, bas Sathrspiel und die Romöble folgen. Aus ben Excerpten ber 3 erften Bucher bei Phot. Cod. 239 und ben Auszügen aus zwei Homerhandschriften, bem Escorialensis, woraus &. That sen die Partien Περί Όμήρου und Περί των Κυπρίων, und Venetus 484, woraus B. Siebentees außer ber Biographie Homers noch Bruchstude ber übrigen Gebichte veröfsentlicht bat, vermag man kein richtiges Urtheil über ben Reichthum bes Originals zu gewinnen. Bon golbenem Werth für die Kenntniß ber Kykliker und kyklischen Spen (I, S. 75 fg.) genügen sie gleichwohl, in bem Berfasser einen klaren, kritisch geschulten Lehrer zu erkennen, ber seine Nachrichten, Definitionen und Charafteristiken ben besten Quellen entnahm.

Ausgaben: Bollständiger durch hinzugekommene Excerpte seit den Funden von E. Tych sen und P. Siebenkees, herausgeg. mit Noten von G. Heyne in Biblioth. der alten Lit. und Kunst, Bb. 1. Stück 1. 2. 4., wodurch die älteren Ansgaben der Chrestomathie (ed. Fr. Syld urg mit Apollon. Dysk. Francos. 1590. 4, c. schol. edd. A. Schottius et J. Nunnesius, Hannov. 1615. 4.) entbiptlich gemacht sind. — ed. Th. Gaiskord (mit Hephästien) oxon. 1810. Edit. Il. 1832. iterum ed. 1856. — Bollständigere Revision von Fr. Thiersch in Actt. philol. Monac. Il, p. 572—590. — ed. J. Bekker (mit Tzetzae Homerica) Berol. 1816. und mit Supplementen vor den Schol. in Iliad. Ausg. Vol. 1, p. 1. sq. — ed. R. Westphali in Scriptt. metric. Graec. Vol. 1. — G. Dunn De fragmentis e Procil ehrestomathia excerptis, quae insunt in cod. Veneto et Scolakessi, in Zeitsch. süt die Atterthumsw. 1844. R. 98. — Ueber einen (8.) od. Parmensis CCII. 33 H. Keil im Rhein. Mus. R. VI, S. 141. fg. — —

Beitrage jur Lofung bes Problems von 2. Preller in ber Sall. Sit. 3ett. 1837. S. 107 fg. und G. Bernharby Griech. Liter. 2. Bearb. II, 1. S. 189. 191. fg.

Aleranber von Rotydon (δ Κοτυμεύς). Sohn bes Ab klepiades. Lehrer des Kaifers Marcus, ein vielunterwiesener Grammatiker unter Habrian, vereinte bie glänzenbsten Lehrgaben mit einer Fülle pop Gelehrsamkeit, mit Scharffinn und bem berebten Mund bes Sophifien Beliebt und geehrt seines trefflichen Charafters wegen, burch Berbienfte um Schule und Unterricht ein Muster feiner Zeit, ftarb er als Wolf thater feiner Baterstabt, beren Rubm als einer vornehmen Bilbungsfiatte Phrygiens burch ihn begründet war, im hohen Greifenalter mitten unter den gewohnten Beschäftigungen. Die Kothaer volirten ihm heroischen Cult und hielten seine Familie in hoben Ehren. Seine Beben tung, bie mehr im Forbernig ber Belehrsamkeit burch Wort und Em pfehlung als burch gelehrte Arbeit lag (συνέγραψε βιβλία ἀριθμού χρείττω), setzt ber Έπιτάφιος seines Schülers Aelius Aristibes Orat. XII. Opp. Tom. I, p. 134 sq. Dind, in ein glangenbes Lidt. Steph. v. Korvaeiov. Seinen Ruf verbreiteten vornehmlich bie feinen Exegesen ber claffischen Autoren (orat. p. 742), wobei er nicht allein Schieberichter ber ebelen Rebe (Antonin. Comment. 1, f 10. Eustath. in Il. 2' 514) sondern zugleich Texteskritiker war. So durfte er, die Fehler in Dialett bei Berobot minder bem hiftorifer felbst als bem Abschreiber aufburbend (παρεμβαλόντι τα ίωτα), bem Porphyrios für einen Diorthoten Berobots gelten. Porphyr. Quaestt. Hom. 8 sq. H. Stein Vind. Herod. p. 17 sq. Bermuthlich waren seine Amfichten über Puncte ber Grammatik (Crameri Anecd. Oxon. IV, pp. 274. 416), Kritit und Eregese in ben (minbestens 10) Buden Παντοδαπών vereint. Etym. M. p. 276. Schol. in Il. & 241. Geine an Dibhmos erwachsenen Studien über Homer ('Ομηρική συγγραφή Aristid., Exprotizão d, B' Porphyr. 1. 1. 7), wobon mehrere Broben aus homerifchen Scholien vorliegen, bilbeten wohl keinen zusammen bangenben Commentar. C. Lehre Quaestt. ep. p. 8—16. Analectt. p. 429. M. Schmibt Didymi fragm. p. 275 sucht ihm ben Blog Εδριπίδου zu vindiciren. — Ein Problem bleibt außer an beren Namensverwandten auch ber im Mediceus vom Schol. Apollon. Rh. I, 551 cititte Alexander έν τῶ ά τῶν Κορίννης ὁπομνημάτων.

Lupertos ber Grammatiker aus Berhos liefert noch in ber zweiten Hälfte bes 3. Jahrhunderts ein Beispiel von freier Forschung in Grammatik. Nächst einer literarhistorischen Studie Κτίσις τοῦ ἐν Αἰγύπτφ ᾿Αρσινοήτου, einer bialektologischen Περὶ τῆς Καρίδος, einer lexikalischen im attischen Sprachschatz (᾿Αττικαὶ λέξεις) existirte von ihm eine Grammatik, die von namhasten Specialsorschungen erfüllt oder begleitet war: Περὶ τοῦ παρὰ Πλάτωνι άλεκτρυόνος, Περὶ τοῦ ταώς d. h. über Accentuation und Interaspiration (attisch ταῶς, Fr. Osan Quaesti. Hom. part. II, p. 12 sq.), 3 Bücher über die Partikel ἄν und 13 Bücher Περὶ γενῶν άρρενικῶν καὶ δηλυκῶν καὶ οδιδετέρου, worin er einer Notiz des Lexikographen zusolge Herodian auf vielen Buncten selbständig bekämpst und berichtigt haben muß. G. Bern-

harbh Addend. ad Suid. v. Λούπερχος. Choerob. pp. 339. 350. ad Theodos. pp. 1320. 1376.

Bereinzelt steht ber stückweise noch erhaltene

Dositheus Magister, ein griechischer Grammatiker und Lehrer in Rom um 207 n. Chr. Cf. Phot. Cod. 230. Sein in neuerer Zeit von dem Rechtsgelehrten Cujacius in St. Gallen entbecktes Bert Ερμηνευμάτων s. interpretamentorum libri Ill, eine Chrestomathie für griechische Rechtscandibaten, bie einen sprachlichen Curfus bes Lateinischen machen wollten, enthält im ersten Buche eine lateinische Grammatit, im zweiten ein lateinisch-griechisches Lexikon, in bem wegen ber juriftischen Stude für bie Brufung ber romisch-rechtlichen Quellen vorzüglich wichtigen 3. Buche eine Sammlung vermischten Inhalts, barunter Ausspruche und Bescheibe Sabrians, benen eine lateinische Uebersetung beigefügt ist (Hadriani sententiae et epistolae), bas werthvolle, von einigen bem Rechtsgelehrten Ulvianus beigelegte Fragment juridischen Inhalts de juris speciedus et manumissionibus, afopifche Fabeln, Bruchftude aus Sygins Poeticon astromicon, bie auf Eratofthenes gurudführen, und ein Ercerpt aus ber Ilias. Das Ganze giebt Aufschluff über bie Methobe bes fpracklichen Lehrganges, wie fie etwa später nach Berbinbung ber grammatischen mit ben Juriftenschulen in Rom und Berptos gehandbabt wurde. Bal. C. Lachmann über Dofitheus G. 18.

Dosithei Magistri interpretamentorum libri Ill. Ad fidem codd. MSS. Vossiani, Sangallensis et Scaligerani atque edit. librorum ope nunc prim. ed., comment. indicibusque instr. E. Boecking, Bonn. 1832. — Das Lexifon gab H. Stephanus hexaus: Glossaria duo ad utrinsque linguae cognitionem etc. Par. 1573. Fol., auch M. H. Goldast, Genev. 1601. — das juridische Kragm. ed. M. Roever Fragm. veteris Icti, LBat. 1739. — A. Schilling De fragm. iur. Roman. Dositheano, Lips. 1819. — Art. grammat. ex cod. Sangallensi ed. H. Keil, Universitätischer. Halle 1871. — C. Lachmann Bersuch über Dositheus, Berl. 1837. 4. — G. Dirffen Die römischrechtlichen Quellen des Magister Dositheus, Abhandl. der Berliner Asad. der Wissenschap. 1857.

Eine lange Folge mehr ober minder bedeutender Grammatiker und Commentatoren, deren Zeit und Nachlaß von Schriften zum größeren Theil unbezeugt, ungesichert ober nicht nachweißdar ist, liest man aus Herodian, aus Athenäoß und Scholien zusammen. Manches Berdienst trifft solgende Namen. Antiochoß aus Alexandria, vielleicht bereits im alexandrinischen Zeitraum, hinterließ ein Buch Περίτων ἐν τη μέση χωμφδία χωμφδουμένων ποιητών. Athen. XI, 482.

— Demosthenes Thrax, Metaphrast der Isias πεζφ λόγφ und der Theogonie Hesiods, dazu Bersasser einer Studie Περίτουραμβοποιών und Epitomator der Epigramme des Damagetos aus Heraklea, lieferte dem Eustathios Μεταβολάς 'Οδυσσείας in eleganter Absassung. Suid. v. Valcken. de schol. in Hom. 13. 14. Opuscc. II, p. 116. — Kallias aus Mithsene, Commentator des Alfäos und der Sappho. Athen. III, 85. Cf. Strad. XIII, p. 618. — Zenon von Myndos, durch demossihenische Studien des kannt aus Steph. Byz. und Zenod. II, 30. Dindorf Praes. schol. Demosth. p. 19. — Histäos, zwei Grammatiker dieses Ramens,

von welchen ber eine aus Amisos, Lehrer bes älteren Thrannion, unter Lucullus gefangen zu Rom lebte, ber jungere als Berfaffet eins Cento und als Nachahmer ber bestodischen Epen verspottet wird. Lucian. Conviv. und Lapith. 17. 41. - Aus Berobian treten, allermeift in prosodischen Sachen erwähnt, noch hinzu: Aeschrion Prosod. 11. l' 239. Schol. Valic. Eurip. Troad. 225. Eustath. p. 481. 8. Nate Choeril. p. 192 sq. Schneibewin und M. Schmibt im Mhein. Mus. R. F. IV, 476 fg. VI, 602 fg. — Dionhsios von Sibon bei Herodian. Pros. II. a 364. B. 269. & 138. Lent Herodiani reliqu. Praef. p. 166. Bon ibm verichieben Dionbfice ber Exeget bes Euripibes, genannt in Subscriptionen ju Dreft und Mebea (παραγέγραπται έχ τοῦ Διονυσίου δπομνήματος δλοσγερώς καί των μικτών), verschieben auch Dionbfios ber Phaselit, ber εν τω Περί ποιητών (Περί συγχρίσεως των Αράτου και Ομήρου περί τὰ μαθηματικά) und Περί τῆς 'Αντιμάχου ποιήσεως citirt with. Vit. Arati pp. 61. 59 Westerm. A. Meinete Analectt. Alexandr. p. 173, Com. II, p. 1240. Hist, crit, com. p. 16. S. Reil im Rhein. Mus. VI, S. 130 fg. Dionpfios & rou Didofévou im Etym. Florent. v. Aonuc. Dionhfios ber Opfarthtifer Athen. VII, 326. Auch wird das Thompua els Hoiodor bei Suid. v. Lioriogos Koρίνθιος εποποιός einem anderen homonymen Grammatifer zuzuweisen fein. A. Mai in Front. p. 94. Dionpfios aus Utica, Ber faffer von minbeftens 6 Buchern über ben Lanbbau. Athen. XIV, 648. Ueber die lange Reihe der gelehrten und schriftstellernden Dienost Moersius De Dionysiis, Ionsius De scriptt. kist. philos. III, c. 8. Fabricius Bibl. Gr. IV, p. 405-413. Harl. &. Jacobs Anthol. Tom. XIII, p. 885. . Bernhardh De Dionys. perieg. p. 460 sq. und G. Rühn Scriptt. medici. Addit. XIV. — Nikias bei Herodian. Pros. Il. β' 717. Odyss. á 109. Por filos der Hieraphtnier Pros. Odyss. 7' 444. Proteas II. o' 410. Hermapias ibid. d' 285. Leptines y' 731. Theodoribas Pros. Odyss. 7 444. Aristotles II. dixpov. p. 299, Berfasser einer Schrift Περὶ διαλέχτων. Crameri Anecd. Oxon. I, p. 231. III, 298. — Pinbaros ber Grammatiker in einer trivialen Ethmologie in Bokkeri Anecd. p. 790.

Seraklit, ein Anhänger ber stolschen Doctrin vermuthlich aus bem augusteischen Zeitalter, gilt für den Berkasser der 'Αλληγορίαι 'Ομηρικαί, einer im Interesse der Moral und Theologie unternommenen, gegen Plato polemisirenden Studie, welche das Princip der phhstalischen Deutung der Withten und Götter an Isas und Odhsse popular darstellt. Nach Beseitigung willfürlicher und unwahrscheinlicher Combinationen, wonach hierin die von Diog. L. V, 88 verzeichneten Λύσεις 'Ομηρικαί des Peripatetisers Heraklides Pontitos erhalten, oder daß sie ein Wert des Porphyrios sein, dessen übhängigseit in Denkund Darstellungsweise von jenem erhellt, dars jeht für gesichert gelten, daß Heraklit (Eustath. ad Od. & 450. cf. τ΄ 163. δ 'Ηρακλειτος, οὐχὶ δ σκοτεινός, ἀλὶ' Ετερός τις δ τοῖς ἀπίσταις προθέμενος ἐμφηναι πίσταν. Tzetz. ad Lycophr. 176) weder den Staudpunct einer streng wissenschaftlichen Philosophen- noch Philosogen-

schule einnimmt, daß sein αλληγορικός τρόπος, über bessen Bebeutung er selbst im Eingang aussührlich berichtet, verschieden von der dnovoca ober θεραπεία μύθων ber alteren Interpreten (II, S. 92), noch neu und wenig verbraucht erscheint, daß endlich ber Stil, ber frijch von rhetortichen Eleganzen gehoben, ber festen Technit wie bes Karbenschmuck ber Sophiftik ermangelt, als äußerste Grenze bas 1. Jahrhundert n. Chr. perstattet. Außer Eratosthenes, Apollobor, Krates und He-:obitos wird c. 12 bas Zeugnig bes Milesiers Alexander Lyd= 108 berangezogen, Berfaffers einer Geschichte bes marfischen Rrieges. Erot aller Sorgfalt, die G. Cobet auf Bergleichung der Handschriften perwandt hat, barunter mehrere Vaticani und ein Oxoniensis. uch in ber neuesten Ausgabe E. Mehlers noch immer in übler Textesberfassung, gewinnen bie Allegorien, ber Ausbruck enthusiastischer Bewunderung für biese Runft, als eine ber Hauptquellen für allegocifche Erklärung ber folgenben Jahrhunberte bis auf Eubokia (Tzetz. ad Lycophr. 176. Mehler Praef. p. 9) burch ben Vergleich mit ibereinstimmenben Studen und Rotizen im Bios 'Oμήρου', bet Borphprios und beffen Epitomator Euftathios ein besonberes Interesse. Auf bas Zeugnig bes letteren ist bem Heraklit auch bas oon &. Allatius ebirte Buchlein Nept anlorwy beigelegt, eine Compilation von 39 Wunderergählungen aus verschiedenen mythographischen Sammlern. E. Miller im Iourn. des Sav. 1839. p. 714. Da indeg weber feststeht, daß Euftathios unter ben zahlreichen Machwerken gleichen Titels und Inhalts gerade biefe Schrift gemeint bat, da auch die Wahl der in beiden Büchern behandelten Stoffe sowie die Art ber Darlegung und ber Stil sehr abweichend erscheint, so muß die Ibentität der Berfasser abgelehnt werden. Fr. Ofann Heracitti Allegg. Hom. p. 4 sq.

Eine besondere Bedeutung gewinnt durch Allgemeinheit, durch Dauer und die Theilnahme hervorragender Philosophen, Aerzte und Grammatiker die Bearbeitung der Werke des großen Asklepiaden von Ros Hippokrates, der aus dem Berein von Empirie und Theorie, urch unausgesetzte scharfe Beobachtung und durch die Gründlichkeit einer philosophischen Forschung, gemäß seinem Wahlspruch darpdz pe-

lboopos dobbeos, die medicinische Bissenschaft in großartiger Anlan begründet hatte. Sein Schriftennachlaß war frühzeitig von ben Ptolemäern und Attalen gefammelt und, freilich mit viel eingeschlichenen Ont, mit jahlreichen Bufaben und Falfchungen bem Stubium maefahrt worben. Im ionischen Dialett verfaßt, burch Schärfe und Gebanten fülle, burch Einfachbeit und Kürze und wiederum burch Dunkelbeiten, gloffematische und tropische Ansbrücke ein Object gelehrter Studien aller Art, für Textestritit, für sachliche und formale Exegese, für Lerifologie und Metanbrafirung (Rifanber aus Rolophon), waren fie nach bem Zengnig Erotians von feinem unter ben be rühmteren Grammatifern ganglich übergangen worben. Glossar. Hippoer. p. 12 Fr. του δε γραμματικούν ούα έσταν δετις ελλόγτρις pavele naphlde ton ardpa. Noch bezeigen in Ueberreften und Trim mern ben Umfang und Charafter ber gelehrten Arbeit zwei Biogrophien ohne Werth, bie eine unter bem Ramen bes Ephefiers Soranos unter Trajan und Habrian, bes Berfaffers eines großen literar historischen Werls Biot larpan zai ovraquara in 10 Bildern (Suid. v. Zwowóc. Schol. Oribasii in A. Mai Collect. scriptt. Vatic. Tom. IV, p. 11.), die Commentare Balens, eines ber namhafteften unter ben jüngeren Eregeten, bie Scholien bes Apollonios aus Lition, bes Stephanos, Ballabios, Theophilos Proto-spatharios, Meletios, Damastios n. a., endlich bie Gloffan Erotians, Galens und das sogenannte Lexicon Herodoteum. Ihm folgte bie Bewunderung gablreicher Boller bes Alterthums und bes Mittelalters, beren Bertreter in medicinischer Biffenschaft und Literatur in lateinischen (zum Theil altlateinischen zwischen bem 6. bis 8. Jahrhundert), sprifchen, arabischen und bebräischen Uebertragungen ben Ruhm und die Weisheit bes Hippotrates vererbten, fein Studium in medicinischen Schulen bes Orients und Occidents pflegten (Alexans bria, Bergamum, Laobitea, Rom, Salerno, Diconbis fapur in Berfien, Tolebo) und bie vorhandene Sammlung echter und unechter Schriften bes alten Meifters ber mobernen Rritit erhieb ten. Mit ben Angaben Erotians verbunden, kommen nun folgende Thatsachen aus Galen zur Ueberficht. Die altesten Sanbschriften einer Recension bes Sippolrates, die Galen kannte (ra malaibrata των Ιπποχράτους αντεγράφων), waren vor 300 Jahren geschrieben; ihre Lebarten stimmten im Ganzen mit ben Anführungen ber frühesten Eregeten überein, worunter bie beiben Empirifer Reuris (II, S. 254) und Heraklides ben ganzen Sippokrates, Herophilos aus Chalkebon um Dl. 120, I. 300 und sein Schüler Bakchios aus Tanagra, ein Zeitgenosse Ariftarche, die erften Commentatoren ber 'Αφορισμοί, und Astlepiabes aus Brufa um 110 v. The nur einzelne Berte beffelben ertlarten. Dit Eregefe hippotratifche Gloffen war zuerft Lenofrates von Ros vorgegangen, bemnächst Herophilos und Batchios, beffen Sammlung in 3 ourdes mit ber Interpretation zugleich zahlreiche Dichterstellen als Belege in Parallele zog. Sein Gloffar lag im Auszng bes Areters Epitles (legendum videtur παο' Έπικλέους τοῦ Κρητός, ἐπιτεμομένου τὰς Baxreiov défecc) mit Weglaffung ber Erklärung, die Arifiarche De thobe und Exegesen im Sippotrates fich aneignete, und bes gelehrten Beiwerls bem Erotian vor. Erotiani Glossar. Hippocr. p. 404

Fr.: τὰς γλώττας αν εξηγήσαιτο μόνας, ωσπερ ὁ Ἡρόφιλος ἐποίησε χαὶ Βαχχεῖος, 'Αριστάρχου τοῦ γραμματιχοῦ τὸ πληθος αὐτῷ τῶν παραδειγμάτων αθροίσαντος. Wit ben Lesarten ber erklärenben Hülfsmittel jene Sanbidriften vergleichend, gewann Galen, minber aus philologischem Interesse als um ber Commentirung willen an biese Arbeit geführt, die Ueberzeugung, daß die Ungahl der Interpolationen erft von jungeren Ebitoren herruhre, von Diostoribes aus Anagarba, bem Berfaffer bes Werts de materia medica unter Raifer Ners, und von Artemibor mit bem Beinamen Rapiton, in beren Gefammtansgaben ber Text nach Willfür und subjectivem Gefallen geanbert und gefälscht war. Galen. in Hippocr. Kar intoexov p. 2 **ώστε θ**αυμάζειν επήλθέ μοι την τόλμαν τῶν χθὲς χαὶ πρώην τὰ ὑπομνήματα γραφάντων η πάντων Ίπποχράτους βιβλίων ἰδίαν έχδοσιν πεποιημένων, εξ ων είσι και οι περί Διοσκουρίδην και 'Αρτεμίδωρον τον ἐπικληθέντα Καπίτωτα, πολλά περί τὰς ἀρχαίας γραφάς καινοrounfocurrec. Villois. Anecd. Gr. p. 136. Not. . Cobet in ber Mnemos. VIII, p. 436. IX, p. 21 sq. Anschließend an Ermerius Prolegg. ad Hippocr. p. 125, ber verlett burch bie ichlimme, ludenhafte und finnermangelnbe Textverfassung ber Commentare, bei Galen tritifches Bermogen vermißt und ju einer ungunftigen Aufnahme neigt, hat ber hollandische Gelehrte über die Leistungen des pergamenischen Arztes in Textesfritik und Erklärung ein scharfes, bahin präcifirtes Urtheil verbreitet, daß Galen auch keine ausreichend genaue Renntniß ber alten Gräcität mitgebracht habe. Ohne Zweifel ermangelt Galen in ber Rritif und Eregefe feines Autors bes umfichtigen, combinirenden Blids eines zünftigen Grammatikers, seine Methobe ber Sicherheit, Rlarheit und Strenge fprachlicher Grundfate, eine Summe feiner Observationen ber reifen Einficht bes geübten Sprachforschers; boch hat er, geleitet von der überzeugenden Nothwendigkeit, das überkommene Erbtheil zu fichern und reiner ber Wiffenschaft zu erhalten, die Barianten und mit minutisser Sorgfalt bie Berberbnisse bes hippotratischen Textes in ihren Quellen geprüft, ihn selbst auf zahlreichen Puncten beleuchtet und berichtigt, echte - er erkannte nur 11 Schriften als hippotratifc und ursprünglich an - von unechten Werken unterschieben (Praef. ad lib. VI. Epidem.), als Exeget mehrerer Bucher mit gewöhnlichen Observationen ein geschmacvolles und richtiges Urtheil nur bisweilen in zu breiter Auslassung verbunden, als Interpret hippotratifcher Gloffen bas Studium und die Lecture bes Meisters, soweit es einem besonderen Zwed entsprach, befruchtet, der Form aber, Gegner ber attilistischen Afribie, als Fachmann keinen boberen Werth beige-Seine Stellung zu ben Attikisten bezeichnete bie Studie Mode τους επιτιμώντας τοις σολοιχίζουσι τη φωνη (Lobed in Phryn. p. 760 .g.), und keinem anbern Zwed als bie Unhaltbarkeit ber strengen attiliftischen Forberungen nachzuweisen, bienten vermuthlich seine Erläuterungen ber Sprachschäpe bes Aristophanes, Eupolis, Kratin und anberer Romiter neben 48 Büchern Εξηγήσεις των παρά τοῖς 'Αττικοῖς συγγραφεῦσιν δνομάτων. De propr. libris c. 18. De ord. librorum p. 61. Kuehn: Περὶ τῶν παρὰ Κρατίνφ πολιτιχῶν ὀνομάτων 2, των παρ' Εὐπόλιδι 3, των παρ' 'Αριστοφάνει 5 Βücher, των ίδίων χωμιχών δυομάτων παραδείγματα in einem Buch. Die andere Seite ber commentirenden Thatigleit Galens betrifft die Philosophie.

Sprache und Sprachreichthümer des hippotrates (Fabricius Bidl. Gr. Tom. VI, p. 238 sq.): F. Lobeck Quaesti. ionicarum libet, qua novam Hippocratis edit. indicit auctor. Fasc. 1. Regiom. 1850. und fein Beitug aut Kenntnis des Dialetts im Philol. VIII, S. 14-48. Ueber den Gebruch des Bartifeln eine Diss. von S. Kühlewein, Götting. 1870. — Erotianl. Galen et Herodoti Glossaria in Hippocr. f. unter den Gloffographen § 40. — Arotianle Graecis, Altorf. 1795. C. G. Kuehn Opuscc. acad. II. Z. Ermerius Prolegg. in Hippocr. et aliorum medic, vett. reliqu. Vol. 1. Ultrai. 1859. und G. Codet in Maemos. VIII, p. 436. IX, p. 21 sq. — Apollonii, Stephani, Palladii, Indiphili, Meletii, Damascii, Ioannis aliorumque Scholia in Hippocr. et Galen. e adda. MSS. prim. ed. R. Tietz, 2 Voll. Reglom. 1834. — Scholia ined. in Hippocr. ed. C. Daremberg, in Archives des missions scient. Par. 1862. — But Literatur der Uebersetet (II, S. 49): Chr. Schneider im Ind. 1808. Vratisl. 1840. und B. Rose Anecd. Gr. et Graecolat. 2. Geft 1870. G. 115 in — Galen als Artiffer und Ereget des Sippotr.: Z. Ermerius Prolegg. in Hippocr. und Codet in Muemos. VIII. IX, p. 21-48. 68-89.

2. Die Gloffographen und Grünber rhetorifcher Wörterbücher.

40.

Eine Reihe von Lexifographen (II, S. 98), die Suidas nützte, vor deffet, Lexifon, wozu D. Schäfer in Dionys. Hal. de compos. verb. p. 70 sq. und G. Bernhardh Commentatt. de Suidae lex.; von anderen, die Despudied auszog, die Epist. ad Eulogium, worüber H. Weber im Brogr. Meimar 1985, und M. Schmidt Praef. in Hesych. p. 60 sq. — Ein Berzeichis der Lexifographen, welche Photios einer flüchtigen Beurtheilung würdigt (II, S. 324), die Fabricius Bibl. Gr. Tom. VI, p. 244 sq. — Ueber ihren Rugen A. Ernesti De glossariorum Graec. vera indole et recto usu in interpret. Lips. 1742. 4 vor Albertis Hesych. — Zur Geschichte der glosjographischen und lexifalen Literatur M. H. E. Meier Commentat. de Andoc. VI, 2. VI, 3—12 De lexics rhetoricis (Opuscc. acad. Vol. II.), eine unentbehrliche Arbeit, welche das Meteriel nach Stoffen und Autoren summarisch geordnet, sur einzelne Ramen zugleich die Kragmente bringt, zu verbinden mit den Leistungen von D. Auhnken, C. Baldenaer, G. Bernhardy, K. Kanke, Kr. Kitschl, M. Schmidt, G. Cobet, A. Raber, A. Naud und E. Miller für einzelne Lexifographen:

— Zur Synonymit W. Wiehe De vestigiis et reliquis synonym. artis, Dim. Havn. 1866.

Unter bem Namen eines Lesbonax (II, S. 145) hat Balde naer mit Ammonios und Eramer Anecd. Oxon. Vol. IV, p. 270 sq. beachtenswerthe Trümmer ("Av&ŋ xal Aiálextoi) ans einem Codex Bodleianus mitgetheilt, die vornehmlich Abweichungen und Sonberheit in Structur und Casusgebrauch betreffen.

Reoptolemos von Parium in Kleinmpsien aus unbestimmter Zeit, vielleicht noch vor Augustus, vorzugsweise δ γλωσσογράφος zubenannt (Eustath. in II. l 377), verfaste zu Homer und anderen Dichtern ein größeres Wert Γλωσσαι, das Herodian kannte. Pros. II. ώ 235. 2. Buch bei Athen. I, 476. Ein Abschnitt erläntente phrygische Glossen. Achill. Tat. ad Arati Phaenom. in Petavii-Uranol. p. 120 ως N. èν ταῖς Φρυγίαις φωναῖς. Ungewiß bietht, ob er verselbe Theoretiter ist, aus bessen Schriften Horaz für seine

s poetica gewann. Daß er zugleich Dichter war, erweist bas Cibes Athen. III, 82 Νεοπτόλεμος δ Παριανός έν τη Διονυσιάδι, mit sich eine Bearbeitung von Epigrammen verträgt. Athen. X, 454. eine te Analecti. Alexandr. Epim. V. Meier De lex. rhett. usec. acad. 11, p. 33.

Apollonios, Sohn des Grammatikers Archibios und Lehrer Dibbmos (und Apion Suid. v. 'Aniw, bagegen Lachmann dr. p. 11), war Gründer eines Lexifons zu homer in alphabetischer bnung. Suid. v. 'Απολλώνιος 'Αρχιβίου · Περλ λέξεων Όμηριχων. hol. Apollon. Rhod. I. 154. Choerob. Orthogr. p. 242. Denben Apollonios meint wohl Etym. Orion. v. Σοφιστής · 'Απολλώς εν εξηγήσει των 'Ηροδότου γλωσσών. Wit seinem Ramen mucke und autoristrte man ein Wörterbuch, bas im 15. Jahrhundert 8 einer in Accent, Orthographie und Spiritus von Fehlern wim-Inden Handschrift ber Bibliothet zu St. Germain aus bem 11. brhundert (codex Sangermanensis, jest in Paris Coislianus 345) ans Licht gezogen und von Billoifon querft veröffentit ist: 'Απολλωνίου Σοφιστοῦ λεξιχόν. Wiewshl nichts zur nahme berechtigt, daß in biefer Berftummelung mit Interpolationen 8 später Zeit ber alte Apollonios erhalten sei, sein Ruten für bie klärung ber homerischen Glossen ift bennoch bleibenb. Quelle waren bie ursprüngliche Abfassung vermuthlich Apion, ber jüngste unter citirten Gewährsmännern, und Heliobor. Das Wert ftectt zum ften Theil, jeboch minber treu im Befphios (Anhnten Praef. Hesych. p. 26), und auch Suibas nütte ihn. Cf. Suid. v. τά. Villois. p. 455.

Edit. pr. d'Ansse de Villoison. Apollonii Soph. lexicon lliadis et sseae, 2 Voll. Par. 1773. 4. — repet. et illustr. H. Tollius, LBat. 1788. mit erneuter Gollation bes Coislinianus fritisch ex recens. l. Bekkeri, ol. 1833. — Meler De lex. rhett. V. Opuscc. acad. ll, p. 52-54. — Ueber burch ihren reichen Bestand an Wörterbüchern (Apollonios, ber sogenannte robot, Timaos, Möris, Excerpte ans Prynichos und mehrere and) und Hissofchristen, wie ste Byzanz in den Beiten des Photios nütte, aussichnete Haudschrift Villoison p. 48. Ruhnken Praes. in Im. p. 18. erson Praes. ad Moerid. p. 9. Den Inhalt verzeichnet E. Bachmann ed. Graec. l. Notit. Cod. p. 5—12. und M. Schmidt Praes. in Hesych. p. 39.

Pamphilos aus Alexandria unter Kaiser Tiderius und ier hat seinen Namen in zahlreichen Bruchstücken aus indirecter verlieserung dis auf die Studien der Neuzeit in Lexisologie und ilektologie vererdt. Sein Hauptwerk Λειμών, dei Suid. v. 2 Πάμος mit dem erklärenden Zusat έστι δè ποικίλων περιοχή γλωσσών ι λέξεων, schüttete in alphabetischer Folge, wozu der Grammatiker phrion die Buchstaben á dis δ' geliefert hatte, ein ebenso reiches trefsliches Material aus. Der Umfang dieses von Herodian nisten, von Diogenian auf 5 Bände, von Julius Bestinus 4 Bücher herabgesetzten, in Ercerpten dei Athenäos und aus zenian bei Stephanos aus Bhzanz vorliegenden Lexikons is 95 Bücher bei Weitem überschritten hatten, wenn er z. B. die

Aéxic roarció des Dibumos in ibrer Gesammitheit ansgenommen M. Schmidt Praef. Hesych. p. 61 ging im Anschink an K. Rante auf Grand biefer Thatfache und eines Zeugniffes bei Suid. υ. Διογενειανός (έπιτομή δ' έστι των Παμφίλου λέξεων βιβλίου πένα καὶ τετρακοσίων καὶ τῶν Ζωπυρίωνος), womit Eudoc. p. 133 ibe einstimmt, auf 450 Bucher hinauf, wobei nur bas Bebenten besteht, vo bitefe Thisowa view lektuc bei Suidas mit ben 'Ordugra bei Atle nãos ibentific und que in ex Santantung vereinigt waren. Athen. II. 388. ΧΙΝ, 650 Πάμφιλος εν τοίς Περί δνομάτων και γλωσσά, bagegen III, 89. VIII, 360 es rois sept dromátur, II, 53. III, 5 έν τοῖς Μερί γλωσσών. Fragmentsammlung und Conspect aus Ather. 166. I-VI. bei Schmibt 1. 1. p. 61—83. In diefer Lese auf rech befruchteten Fluren hatten die namhaftesten Lexisographen, Aristo phanes aus Bhzanz kelonifche wie ackäliche Gloffen und Bech bitte. Alitard phrhaifche, Hermonax fretische, Diobor italische Apollobor aus Aprenepophishe, Theobor attiche (M. Schmidt Didumi fruem. p. 87. Prolegy. p. 13), Timachidas und Ame ring makebonifche. Ebanetos ober fein Goitomater Artemibor plicovar dyaprovizác, Nifander aus Kolophon, Silen, In troffes. Dibumos und Apion Borrathe allgemeiner wie bein verer Art ans Profaikern, vorzugsweise aber aus Dichtern beinesteunt In viefer vollen Ancistung mit allerlei formater und fachlicher Em bition, mit Sprückwort und Sentenz und mit den gelefensten Rem niffen umb Ertlärungen excerpirte ben Bamphilos Biogeniam un wurde für Hespities modtor xad perioror misorentzua. Eine 20 von Bruchfilden aus Berobians Projobie nur Ilias und bem Etymologicum Magnum bei Rante De Hesych. p. 120-129 zugleich aus anberen Schriften bes Ariftarcheers, worunter Suibal eine Grammatik und Commentare zu Nikanber (Elz ra Nucardpor δυεξήγητα καὶ τὰ καλούμενα 'Οφιακά) namboft machi. An de Hypothese ber Existenz einer homerischen Prosobie von Vannsbilos, bie Berodian vorgelegen, wird man beffer verzichten. Raute De fleriotti Opp. et D. p. 136. De Hesych. p. 180 sq. C. Lebes De Aristarchi stud. Hom. p. 29. Mit Recht unter ben füngeren Gran matitern ausgezeichnet, erscheint Pamphilos, ein ftrenger Bertreter be Anglogie Aristarch's gegen bas anomalische Sprachprincip ber Bo gamener (II, S. 83 fg. — Athen. Ind. Aucti. vv. Pamplishus, Pangetius ed. Schweigh.), recht eigentlich als Sammler und Rebactor ber kerkelischen Arbeit aus älteren wie gleichzeitigen Wiechbuchem nid Commentaren, und ift für unseve Kenntnig ber Dialette noch Trlinmern reich und interessant. - Auf die Berwechselung mit De mondmen läßt zulett ber Artitel bes Suidas schließen. Dem Maler ans Amphivolis, Lehrer bes Apelles, tonnen michebenklich be Schriften Nepi paqueng xai suppaque evolutur und die abbabet fchen Einover zugewiesen werden. Suid. v. Ansadie. Cic. tie and III, 21. Plin. XXXV, 76. Hemsterh. in Arietoph. Plul. p. 11. Den Blatoniker Bamphilos körte Chikur auf Samos. Dies L. X, 14. Cic. de not. d. I, 35. Sin Arkt vitfes Mannens (700p rearreds av), Berfaffer einer aus Hippotrates bereicherten Morματεία περί των βοτανικών (Suid. Γεωργικών Β Bither, wol

Fragmente in der Sammlung der Geoponiker), wird von Galen einer tadelnden Kritik unterworfen. Der Inhalt der Bruchsticke aus de (Agrostis die Actos) Opp. Tom. XI, p. (792) 798, welche Pflanzen beschreiben mit ihrer Wirkung als Medicin, wehrt die Identität mit dem Aristarcheer ab. Cf. Galeni Glossar. Hippocr. Prodem. p. 402. Fr. Die Téxun xpirixh (Cod. E hyropixh) verwandle sich hiermach in eine larpixh. Galen. ap. Lambec. Bibl. Caesar. II, c. 7. (835 sq.) 529.

Bamphilos: G. Belder im Rhein. Rus. II, S. 428. F. Kante Re Hesych. p. 72 sq. 120 sq. Fuhr im Rhein. Rus. V, S. 422 fg. E. Meier De lex, rhet. IV. Opusce, acad. II, p. 43—48. und R. Schmidt Praes. ad Hesych. c. 4. — Ueber die Homonymen: E. Meper Gesch. ber Botanis II, S. 137. Henry Gesch. der griech. Künstler II, S. 135. Rerdlin im Philol. XV, S. 709 fg. und L. Urliche im Rhein. Rus. R. KVI, S. 247—258.

Erotianos (Etym. M. v. "Αμπωτις · 'Ηρωδιανός έν τῶ Περί εξηγήσεως των λέξεων 'Αποχράτους), vermuthlich Arzt und Exeget hippotratischer Schriften (Interprett. ad Galeni Glossar. Peppocr. v. Kauwopov), gilt für ben Berfasser eines wahrscheinlich auf Batoios beruhenben, erklarenben Wörterbuche ju Sippokrates, bus Anbromachos von Areta gewibmet ift, bem berühmten Leibαπι Quifer Recos: Των παρ' Ίπποχράτει λέξεων συναγωγή in nicht ftreng burchgeführter alphabetischer Anordnung. Für Dialektoligen und Gloffenkenninig eine reiche Fundgrube, burch gelehrte Bengniffe, vornehmlich aber burch die Mittheilungen über die Commenfintoren und Lexikologen bes Hippokrates im Prodmium von literars bfftorifdem Interesse (II, S. 370), jeboch verwahrloft und in schlimmer Textesverfassung, die mehrere Vaticani, ein Parisiensis, von 5. Stephanus benutt, ein Dorvillianus s. Amstelodamensi's und Augustanus liefern, weift es reichere wie magere Artifek auf und läßt nicht zweifeln, daß die ursprüngliche Anlage hier wenig tren und vollständig gewahrt ift. — Minder umfangreich, eine haftig aufgelesene Sammlung hippotratischer Gloffen ftreng nach bem Alphabet mit schmaler Ertlarung und ohne jebe gewähltere Erubition ift Galens Των Ίπποκράτους γλωσσων εξήγησις mit einem Sendorosmium an Teuthras. Seine Quellen (II, S. 371) waren eregetifche und lexitale Arbeiten bes jungeren Diostoribes und Artemiber mit bem Beinamen Rapiton. Praef. p. 402 sq. Fr. -Askindu rov Hoodorelwu defewu, burch H. Stephanus Ettel eines nur im ersten Buchstab ber alphabetischen Orbnung folgenden Wörterbuchs, das an Dürftigkeit und Einfalt nur von wenigen Macmerten abnlicher Kabrit überboten wird. Der Urheber, vermuth-11d Arzt von Beruf und einer befferen Leiftung fähig, hat mit Eregefe von Wortern ju thun, die im Herobot und auf Grund ber Gemeinsamteit beiber in Dialett zum großen Theil auch im Sippotrates ficht finben. Den Namen Herobot als Verfaffers im Codex Cofslinianus 345, eines aus ber Bahl ber gelehrten homonomen Mernte, befeltigte als Irrifum bereits Deringa. Wann bie Combifation, worth man wohl and die Eshryous rav Hoodorou rawovolchen Mitteln fie entstand, mag die Autorität Diogeniansen.

Ausgaben biefer 3 Legifa: Edit. pr. c. Gesneri emendatt. in R. Stephani Dictionarium med. Par. 1564. — lat. Interpret. (e cod. Vaticago) B. Eustachio. Venet. 1566. — Erotiani, Galeni (in fammtlichen Ebittonen Ebitens), Herodoti Glossaria in Hippocr. ex recens. H. Stephani gr. et latife. emendatt. H. Stephani, B. Eustachii, A. Hering ae rec. et animatra adiec. Fr. Franzius, Lips. 1780, das britte (auch in den Ausgg. Herodoti, bas hinter den Ausgg. von Stephan us und Beffeling sich besinde unter dem Altel: Herodoti vocadula ion, et quaedam loquendi genera, sil en Homero maxima ex parte communia, lat. interprett. I. Camerario et Estephano. H. Stein De vetere quodam lexico Herodot. Oldend. Brogs. 1871. — Erotiani vocum Hippocr. coniectio. Rec., emend. et fragm. adiec. I. Kleia, Lips. 1865. — Beiträge (II, S. 372) in Friedem. und Seed. Miscell. crit. I, p. 271. sq., von R. Schmidt in Sigungsber. der philos.-hist. Glasse der Wiener Alt. 21. Bd. S. 267 fg. Separatabbr. 1856. und J. Kleia.

Diogenian aus Beratlea (nicht bem pontischen) unte Raifer Habrian nimmt in ber Trabition ber lexikalischen Arbeit and bem alexandrinischen Zeitraum als Sammler und Evitomator eine bebeutsamen Blat zwischen Dibymos-Bampbilos und Sefboins ein. Suid. v. Acorevecavos. Befannter als feine Xpovixá (Etym. Orion. v. Allios), seine Anthologie von Epigrammen und eine Schiff Περί ποταμών, λιμνών, χρηνών, άχρωρειών blieben 2 große Santal lungen, ein Auszug aus Pamphilos in 5 Banben (ev & τεύχες) und eine aus aller Literatur zusammengelesene, alphabetisch geordnie Λέξις παντοδαπή in 5 Büchern. Die Epitome, ein nach Gattung und Autoren angelegtes Lexifon zu ben Dichtern, woraus bas Worter buch zu Aescholos einen Abschnitt bildete (έν τη λέξει Αλογύλου Schol Hermog. Cod. Paris. 1938. in Bekkeri Anecd. p. 1073), with von Phot. Cod. 245 (cf. Praef.) bem Sellabios gegenüber eines auszeichnenben Urtheils gewürdigt: Έλλαδίου — πέζου λόγου τ πλειστον είναι άλλ' οὐγὶ ποιητιχοῦ ωσπερ ή Διογενειανῷ ἐχπονηθείσε συλλογή. Denselben Titel führt bas Werk bei Eudoc. p. 133. Sammlungen und Arbeiten aller Art zu Prosaikern wie vorzugeweise zu Dichtern war der Bestand seiner Λέξις παντοδαπή entlehnt. Ge gründet auf Excerpte aus homerischen Gloffaren bes Apion und Apollonios, aus den komischen und tragischen des Dibymosum Theon, reicher noch burch Wörter aus anderen Sammlungen und zerstreute Gaben, allgemein burch die Aufnahme von Wörterbuchen ju ben Rebnern, hiftorikern und Aerzten, wurde fein Lexikon unte bem Titel Περιεργοπένητες von Heshchios aufgenommen, we Grammatikern, Lexikographen und Scholiasten (Theognostos Crameri Anecd. Oxon. II, p. 1—26, bas rhetorische Lexiton J. Bek ters e cod. Coisliniano 345, Aprillos, Photics) bis an Euftathios fleißig genützt und in alle Literatur zerftreut. Dag d nicht unversehrt blieb, erkennt man noch jetzt aus Interpolationen und ber Zersetzung mit Glossen und Phrasen z. Bsp. aus Gregor von Nazianz. Ein Ueberfluß von Sprichwörtern und sprüchwörtlichen Rebeweisen verlieh diesem Lexikon ein mehrseitiges Interesse. Hesychi

**Ερίει. αd Ευίος. δοας ολός τε ην παρο**ιμίας εδρεῖν,οὸδε ταύτας παρέ-Anner. Dieraus stellte sobann — an ein eigenes, unabbängig vom Lexikon ftebenbes Ercerbt Diogenians ift aus bem fpaten Zufat bei Suid. Περί παροιμιών κατά στοιγείον επίτομος αναγραφή nicht zu schließen - ein wieberum verfürzter Anonymos ben im Codex Palatinus, im Vaticanus 483 und in 2 Bodleiani erhaltenen Ausμης μη ammen: Παροιμίαι δημώδεις άπο της Διογενειανοῦ συναγωγης alphabetisch jest in 8, e Vindobonensi 133 in 3 Centurien, beren Uebereinftimmung mit Benobios, ihre nabe Berwandticaft mit Sammlungen aus anberen Handschriften bie Gemeinfamileit ber ursprünglichen Quellen außer Aweifel fest. A. Weftermann Praef. in paroemiogr. Graec. p. 28 sq. 2. von Leutich p. 7. Diefelben waren Lutios Tarrhaos und Dibhmos. Welchen Grab Diogenian ber gelehrten Ausstattung und Erklärung belaffen batte, wird weber aus ber Epitome, wobon Michael Apostolios wie es scheint ein volleres Exemplar nütte, noch aus Bespois bestimmter erkannt, ber empfangend und gebend (rais napoquiais ano-Maxa rac bnodéoeic) die Borlage aus eigenen wie anderweitigen Mitteln ergänzte und befruchtete. Commentator ber Parömien wurde ber gelehrte Bifchof von Tarfos Diobor unter Raifer Julian und Balens. Suid. v. Διόδωρος μονάζων.

Diogenian: D. Ruhnken ad lectorem in den Ausgg, des hefthisis. Ranke De Hesychil lex. p. 51 sq. (Welder im Rhein. Mus. 11, S. 293 fg.) E. Meier De lexicis rhet. (Commentatt. Andoc. VI, 3) p. 13. n. 180. M. Schmidt Quaestt. Hesych. (Vol. II. der Ausg.) p. 28 sq. und über den Umfang des Interpolationen in Jahrbb. für Phil. und Padag. 91. Bd. S. 752. und im Mein: Mus. R. F. XXI, S. 489—497. — Ausgaben der Sprüchwörter: a. sod. Palatino et cod. P. Pantini prim. ed. A. Schottus, Antverp. 1612. — mit Collationen von Bast e Vatic. 483., des Barocclanus 219 und Gradianus Boverde Diogentans e cod. Paris. 1773 (Gaiss. Praes. p. 5) und den Barianten des Cod. Mazarineus aus Boissonade in W. Schneidewins Paroemiogr. Graecl, Tom. 1, p. 177—320., nach einer Abschrift des Vindod. 133 aus dem Jahre 1431 durch B. van den Brint von L. Leutsch Tom. 11, p. 1—52 in 3 von Arient Texten sehr abweichenden Centurien. — Beitrag von E. Finch in Beissch. für die Alterthumsw. 1846. N. 53.

Timãos mit dem Beinamen der Sophist, seiner Lebenszeit nach undekannt, wahrscheinlich jedoch im 3. Jahrhundert, sammelte nach dem Borgang des Stoikers Boöthos und des Platonikers Aretos Didhmos ein kurzes, Gentian gewidmetes Wörterbuch zu Plato, Περίτων παρά Πλάτωνι λέξεων (Λέξεις Πλατώνιχαί), welches D. Ruhnken aus der berühmten Handschrift der Bibliothel zu St. Germain (Coislinianus 345, s. S. 373) ans Licht gezogen hat. Phot. Cod. 151 χατά στοιχείον βραγό πονημάτιον έν ενί λόγφ. In ihrem jezigen Zustand durch ungehörige (z. Bsp: herodotische) Glossen und Zusäte aus späterer Zeit bereichert und kark interpolitit, giebt diese trodene und exile Ausgählung platonischer Wörter mit sibler Erklärung, die Photios aus einem sehlerhasten Gremplar (G. Cobet ad Photis lex. in der Mnemos. IX, p. 416 a.) nud aus dem ehemals vollständigeren Photios Suidas verbraucht, keine zute Meinung von den platonischen Studien dieser Art aus jenen

Zeiten und ist, jeder anderweitig besser und eleganter überlieserten Ernbition ledig, sir die Texteskritts Platos ohne Werth. And compilirte ihn der Sammler der Bester-Bachmannschen Zovazord  $\lambda \xi \xi \epsilon \omega \nu \ \chi \rho \eta \sigma i \mu \omega \nu$ . Ruhnken ad Tim. pp. 15. 25.

Timāos: Edit. pr. ex cod. Ms. Sangermanensi D. Ruhnkenii, LBa. 1754. Edit. 11. multis partibus locupletior 1789. — Abbrud burch A. Koch, Lips. 1828. Edit. in Germania II. cur. et observationum appendice auxi L. Koch (auch unter bem Aitel: A. Kochii Observati. in Timaei Soph. lexion vocum Plat. et Moeridis Attic. Lexicon Atticum) Lips. 1833. — ed. F. Fischer (mit Roris) Lips. 1756. — Beitrāge zur Kritif (I, S. 519) von A. Des bree in Adversaria P. II. A. Jahn in best. Atchiv X (1844) S. 220—239. C. Cobet a. a. D. und A. Raber Photii Lex. Praes. p. 113—117.

Hellabios ber Grammatifer aus Alexandria unter Theodofick bem Süngeren gründete ein umfangreiches (nodvortzeiten) Lexing, welches ben Titel Aéfews navroias voñois fiibrte. Suid. v. Elle duc. Rach Bhotios Cod. 145 enthielt es nicht nur eine Anjanmenftellung von Wörtern aus allerlei Literatur vornehmlich aus faitern (πεζού λόγου το πλείστον) und awar in alphabetischer me ben Anfangsbuchftab beachtenben Folge, sonbern zugleich kommetifce Bartien aus ben vorzüglichsten Reben in ber Beise bes Bhrinic Außer anberen Sachen gelegentlicher Dichtung gab er auch eine Bischreibung (expoasis) ber Baber Constantins bes Großen. — Er ik nicht zu verwechseln mit bem alteren Bellabios aus Befantien unter ben Raifern Licinius und Maximinian, bem Berfaffer ben 4 Büchern Xonorouadeiw in schlenbernben iambischen Trimetern, vol philologischer, vermuthlich Dionns von Salitarnag und Bhrhnicos erborgten Gelehrsamkeit und wenigstens zum Theil gramme tischen Inhalts. Beachtenswerth ift, daß er mit ber Rolle bes Attikiften eine Kritik ber Correctheit ber Form und bes Sprachgebranch bei alexandrinischen Dichtern genbt hatte. Ginen Auszug (ed. L Moersius, Ultrai. 1686. 4) bewahrt Phot. Cod. 279 lauβun μέτρφ διεξήλθε τὰ προχείμενα. Ein Abschnitt trug den Titel Φήμη. Elym. Μ. v. Βρενθύεται · καὶ οὕτως (ὁ Βησαντίνος) ἐν Ἰάμβοις. Etym. Orton. p. 135. Jamben aus ben Bruchftuden versucht ber zustellen A. Naber Prolegg. in Phot. lex. p. 184 — 188. A. Meineke im Philol. XIV, S. 20 fg.

Eubemos ber Rhetor, bessen Zeit, ein Problem, mit bem Ursprung ber Sprüchwörter und Blumen im Eugenios, in ber Besterschen Συλλογή λέξεων χρησίμων e cod. Coisliniano 345 und im Suidas verbunden erscheint, Bersasser einer Συναγαγή λέξεων χρησίμων, ist durch die Publicationen aus Handschriften in Wien, Florenz und Paris jüngst eine literarische Person von Interest geworden. Suid. σ. Εὐδημος. I. Bekkeri Anecd. p. 1067. Bereits Ruhnten hatte dem Parisiensis 2635 Excerpte entnommen und Spanheim zog aus dem Vindodonensis 143 Bruchstide der Buchstaden ζ und ν unter dem Titel Εὐδήμου ρήτορος λέξεων χρησίμων συναγωγή, οἶς μάλιστα χρῶνται ρήτορος χαὶ των συγγραφέων οἱ λογιώτατοι, die Fr. Ritschl Epim. V. ad Thom. Mag. Prolegg. p. 144—146 (cf. p. 79) edirt hat. Die alphabetisch

portmete Nappure) defic bes Grammatiters Eugenios aus Auguftopolis in Partigien, ber unter Raifer Anaftafios in Conftantinobel als Lehrer Ruf geworm, enthielt nach Suid. v. Edrévios auch das Sprüchmert (Abfeic reur napoiuiser im Cod. Coislinianus 345. Fol. 218), und aus dieser Sammlung (Steph. Byz. v. 'Avartopiou . Lullord lekean) zog Suibas, worauf ber Scriptor indicis fontium vor bem Lexibn hinweift, Gewinn. Weil nun die Sprüchwörter bei Saibas im Eubemos wiebertehren, fo blieb ju erwägen, ob Suibas ben Eugenfos ober ben Eubemos verbraucht habe und welcher von beiben ber altere fei. Die Meinungen schwantten fo febr, bag mabrend Fr. Ritschl in Eudemos einen Gelehrten bes 3. Jahrhunderts vermutbete, A. Raber, von ber vermeintlichen Inhaltlofigfeit ber Rubntonischen Auszüge irre geleitet, zu bem Schluß gelangen konnte, bag Exbemos erft aus Suidas excerpirt fei. Eubemos als Gründer rheterifcher Worterbucher ift von Photios benutt, seine Uebereinstimmung mit der Luddorn defewu yonaipau so groß, daß man bierin ibn felbst entbeckt zu haben glaubte. Jetzt ergiebt fich jeboch, bak leineswegs fammtliche defeic in bie Coislinianische Sammlung Abergegangen find, und daß man über ben ursprünglichen Bestand bes Eudemos, welcher burch Nachtrage bereits zu einem ausehnlichen Eremplar angewachsen ist, wie über seine Zeit vor Ausschüttung neuer band feriftlicher Gaben zu bestimmteren Beschüffen nicht gelangen tann. Dach scheint ber Abetor einer besseren Schule angehört zu haben, Die im Befit bes Relios Dionpfins, Baufanias und Phranihos unfern bem gleichfalls von Photios genütten Rhetor Zosimos von Gaza stand.

Eubemos: Fr. Ritschl Prolegg, in Thom, Mag. p. 78 sq. De Oro et Orione Epim, p. 78 sq. A. Naber Prolegg, in Phot. lex. p. 131. sq. — Bublicationen van Ritschl (f. ben Text) und M. Schmidt in Jahrbh, für Philol. nnb Babag. 1855. S. 469—500. 775 — 800. — Notiz über die Handschriften von M. Schmidt Praef. in Hesych. p. 43 sq.

Aus unbestimmter Zeit, zum größeren Theil jeboch vermuthlich ned aus ber alexandrinifchen Studienperiobe, treten folgenbe als ramasorpawor bezeichneten Berfaffer von Worterbüchern bingu: Rlitard von Aegina, von Spaphrobitos als Gewährsmann angeführt Etym. M. v. Paprapoc, verbunden mit Gilen und Zenodot bei Athen, XI, 475, X, 478, Aspas, ad Aristot. Eth. Nicam. IX, 7, Harpocr. v. BmBlñrac. Cf. Meieri Commentat. de Andoc. VI. Opusco. acad. II, p. 28. M. Schmibt Clitarchi reliqu. pp. 7. 15 sq. — Silen, unterschieben vom Chier Silen, bem Berfasser von Mudad, war Quelle für Bampbilos. Eustath, in Odyss. ή 101, & 507. Reier de lex. rhett. Opusce. II, p. 32. — Parmenion in Schol. II. á 591. Parmenon ev τῷ Περὶ διαλέχτου citirt von Athen. XI, 500. — Amerias ber Matebonier, beffen vaterlanbifche Gloffen Pamphilos auszog, zugleich Interpret Theorrits, Herodian, Pres. Il. 2'754. Athen. XV, 619. IV, 176. F. Rante De llesych. p. 117 sq. — Timadibas von Rhobos (Suid. v. Aprac. Τέμαρχος), Commentator bes Euripides, abmie bei ber Gründung jeiner Sammlung matebonischer Glossen Aristophanes pon Byzanz

nach und wurde Bamphilos förberlich. Athen. 1. 1. Eustath. 46 Il. p. 1067. in Odyss. p. 1671. Rante l. l. p. 118 sq. A. Hav tung Euripides restil. II. p. 579. - Diofforibes ber 3angere, ju unterscheiben von bem alteren Arzt und Ebitor von Schriften bet Hippotrates aus Anazarba (II, S. 371), ist als Ereget hippotratische Gloffen genannt, in Galeni Glossar. Hippocr. Procem. und # 'ledizad. — Thisooac Kontende fammelte und erflärte Bermongs von Bamphilos genütt, bazu Lovávoua bei Athen. III, 76. 81. XI, 480. Rante l. l. p. 109 sq. — Den paphischen Sprachichen musterte Apollobor aus Aprene, eine Autorität für Pamphilos. Suid. v. Athen. XI, 487. Rante l. l. C. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 44 sq. — Moschos, wohl nicht ber Bulliter, citirt ev 'Expréser 'Podiaxov léceou. Athen. XI, 485. 48. — Philistides en Lurrenixois nach bem Borgang bes Aristophanel von Bhang bei Eustath. in Il. r' 200. — Bafilibes, vermut lich jener Sophist aus Milet, bem Bhrunichos nach Phot. col 158 eins seiner Bücher über ben sophistischen Apparat zueignete, Ber faffer mehrerer Bücher Περί 'Ομηρικής λέξεως, woraus ein Austig bes Grammatilers Aratinos existirte. Etym. M. v. Apilaloc Κρατίνος εν τη επιτομή των Βασιλείδου περί 'Ομηρικής λέξτως. lleber bie homonbmen Gelehrten, einen Stoiler (Fabric. in Sext Emp. p. 507), einen Epitureer (Diog. L. X, 25), einen Gnofilter (Clem. Alexandr. Strom. II, 4) und andere Rirchenautoren biefts Ramens 2. Jacobi im Königeb. Progr. 1852.

3. Dialettologen, Sammler und Erflärer rebnerifcher Ausbrücke und Blumen, Attififten.

41.

Sammlungen (II, S. 93): Dictionarium Graec. copiosissimum & interpret. lat. Cyrilli, Opusc. de dictionibus gr. et lat., Ammonius de differentiis dictionum etc. Venet. ap. Ald. 1497. Fol. — Dictionarium Graec, c, interpret. lat. omnium quae hactenus impressa sunt copiosissimum c. vett. grammaticorum opuscc. ibid. ap. eund. 1524. Fol. Ueber bas Berhaltniß und ben Inhalt beiber Dictionarien (Thomas Magister, Phrynichos, Mofcher pulos, Orbifios und Aelian de re milit.) und ein Exemplar vom Jahre 1525 a M. Sessa et P. de Ravannis editum Fr. Ritfol Prolegg. in Thom. Mag. p. 19 sq. - wieberholt Thomae Mag. dictionum attic. Collectio. Phrynichi attic, verborum et nominum Collectio. Man. Moschopuli vocum attic, Collectio e libro de arte imaginum Philostrati et scriptis poett. Ex scriptis Acideni libell, de antiqua ratione in instruendarum acierum et ductorum militarium appellationibus, Orbicius de ordinibus exercitus, Lutet. Par. ap. Vascos. 1682. - Dictionarius Graec. c. Ammonio etc. locupletatior per l. Ceratinum, Basil. 1524. — Thesaurus utriusque linguae h. e. Philoxeni aliorumque vett. auctorum glossaria lat.-Graeca et Graec.-lat., Isidori glossae lat., Vett. grammaticorum lat. et qui Graece de proprietatt. et differentiis vocabulorum utriusque linquae scripserunt. Recogn. stud. et op. B. Vulcanii c. elusd. not. LBat. 1600. Fol. — Cyrilli, Philoxeni aliorumque vett. glossaria lat-Graeca et Graec. lat. a. C. Labbaeo collecta et c. var. emendatt. Acced. glossae aliquot lat.-Graecae, vett. glossae verborum juris etc. illustr. a. C. Labbaeo, Par. 1679. Fol. Lond. 1816—1826. — Grammatici Leidensis, item izammatici Meermanniani de dialectis opusce., ab iis quae sub Joannis Gramm. 1901 vulgo circumferuntur, longe diversa; Grammatici Augustani de dialectis frágm. Acced. Excerpta e codd. Parisino et Vaticano, in Gregor. Corinth. H. Schaefer, Lips. 1811. p. 625—700. — Beitere Fragmente: istale thet. frágm. e cod. Cantabr. ed. P. Dobree, in Phot. lex. ed. R. Narsen P. II, p. 661—667. und im Leiuziger Abbruct P. II, p. 573—589. — ust Dabreum emendatius ed. et annotat. illustr. E. Meier, Hallefthe Unistrificate for. 1844. — fragm. glosserii veteris Graec. ed. Fr. Oehler, Hallefthe Unistrificate for. 1844. — Brachtude grischifchelat. Glossare ediren Th. Bernda Hall. V. G. 301—329. und R. Haupt ebendas. R. H. II, G. 689. — E. Meier De lexicis rhett. mit der Fortschung De aetate Harpocraionis Commentat. I. II. s. 6. 372.

Dorotheos von Astalon aus unbestimmter Zeit, jedoch nickt vor Aristonisos und Trophon, in homerischen Scholien namhast penacht, las den attischen Sprachschat im großen Stil aus. Bon einer Συναγαγή λέξεων 'Ατταιών citirt Athen. VII, 329 das 108. Jud, das 31. (Περὶ τῆς 'Ατταιῆς λέξεως) Schol. II. χ' 252, Phosias Coa. 156 sein alphabetisch geordnetes Fremdwörterbuch Περὶ των ξένως λεγομένων λέξεων. Mit diesen lexisalischen Arbeiten verdand er Studien über Antiphon (Σύγγραμμα 'Ανταφώντος) und die lederen Speisen bei den neueren Komisern. Athen. XIV, 662. Inch als Interpret Homers wollte Dorotheos glänzen. Ihm gelang the ganz wie dem Reoteles, der Περὶ τῆς χατά τοὺς Κρωας τοξείας τια vollständiges Buch zu Stande brachte, ein solches Περὶ τοῦ παρ' Ομήρφ χλισίου zu schaffen. Beider Exegese, mühevoll und von widerwiriger Geschwätigseit, beleidigt den Porphyrios at II. δ' 328. 90. Steph. Byz. v. Δωρόθεος. Villois. Protegg. in Hom. p. 30. Bolf Protegg. p. 193. und mit homonymen Gelehrten E. Müller Scriptl. rerum Alex. Magni (am Didotschen Arrian) p. 155.

Epitherses ber Grammatiker, vermuthlich ibentisch mit Θέρσις εν β΄ τῶν λέξεων bei Erotian. Glossar. Hippocr. p. 88. und bann nicht später als Kaiser Rero, wie es scheint berselbe Epithersis, dessen Sohn, den Rhetor und Lehrer der Grammatik Aemilian Plut. de tesect. orac. ein Ereignis unter Tiberius vortragen läßt, gründete in attisches Wörterbuch, Περλ λέξεων 'Αττικῶν και κωμικῶν και τρακαῶν, wobei der Zweisel besteht, ob es (2) 3 Abtheilungen enthielt, der (2) 3 selbständige Werke waren. Steph. Byz. v. Níκαια. A. Reinele Hist. crit. com. p. 15.

Nikander aus Thatira in Lydien, seiner Zeit nach undermut und unterschieden vom alexandrinischen Dichter und Glossgraphen dikander aus Kolophon, sammelte und interpretirte seltenere der schwierige Wörter aus dem attischen Sprachschat in mindestens Büchern, darunter die Namen der Demen Attisa. Sein Werkütten Athenāos und Harpotration, auch sand er von Heroitan Beachtung. Pros. Odyss. γ΄ 444 èν ταῖς γλώσσαις. Athen. LV, 678 èν τοῖς ἐπτικοῖς δνόμασι. Harpocr. ν. Μέδιμνος · èν τοῖς ἐπγητικοῖς τῆς ἐπτικοῖς διαλέκτου, ν. Τριπτῆρα · èν ιἡ ἐπτικοῖς ιαλέκτου, ν. Θυργωνίδαι · èν τῷ Περὶ τῶν δήμων. Cs. Steph. Byz. . Θυάτειρα und D. Schneiber Prolegy. au Nicandr. Coloph.

Bhilemon ans bem attischen Gau ber Aexonenfer, ber Trb. phon zu feten, wird aus ben Titeln feiner von Athenaos ge nütten Schriften ('Αττικαί λέξεις, φωναί — 'Αττικά δυόματα ή γλώς σαι — Παντοδαπών χρηστηρίων βιβλίον) und einer Reihe von Brudftilden, beren Namen nur auf Dans und Ruche geben, als Attilit es tannt. Eine attilistische Studie Neod' Arrexhs duridorias the du tak defeow in Jamben las unter seinem Namen Longin. Pralegg. et Hephaest. p. 13. Ammon. v. Πονηρόν · φησάν δ Τρύφον παραπ θέμενος Φιλήμονα τον Αιξωνέα. Diann Praef. in Philem. p. 7 sq. Meier De lex. rhett. V, 3. Opuscc. p. 39. — Rambafter mb be kannter burch seine Revision Homers (5 xara Oidijuova), beren Sorp falt in ber Wiederherstellung bes homerischen Textes ihm ben ehrenden Beinamen & Koirixo's brachte, war ber Grammatiter Philemon. Schol. II. β' 258. π' 467 εν τη Φιλήμονος. Seine Kritif lehrten ber muthlich die von Didhmos genütten Σύμμικτα είς Όρηρον tennen. Porphyr. Quaestt. Hom. 8. Deccard De schol. in Hom. Ven. p. 48. — Ein britter Philemon, Lehrer bes jungeren Maximinus, if nachgewiesen von Schneiber in Walchs Philol. Bibl. II, S. 523. Capitolin. Vit. Maximini iun. 1.

Telephos aus Pergamum, Lehrer bes nachmaligen Raisers Marcus, ein namhafter Kritifer aus ber Schule bes Krates, glangte als Attifift und als Literarhiftorifer unter Habrian. Spartian. Ver. c. 2. Aelian. Hist. anim. X, 42 δ Κριτικός, δ έκ τοῦ Περγαμηφοῦ Μουσείου. Suid. v. Τηλεφος Περγαμηνός, γραμματικός. Εγραφε κα αὐτός, ἐν οῖς παρατίθεται πόσα χρή εἰδέναι τὸν γραμματικόν, 🗱 verstehen von seiner Schrift 'O γραμματικός Schol. Il. x' 545, Nept τῶν παρ' 'Ομήρω σχημάτων ρητορικῶν βιβλία β', Περὶ συντάξεως λόγου 'Αττικοῦ βιβλία έ, Περὶ τῆς καθ' 'Ομηρον ρητορικῆς, Περὶ τῆς 'Ομήρου χαὶ Πλάτωνος συμφωνίας, Ποικίλης φιλομαθείας βιβλία β', Βίους Τραγικών καὶ Κωμικών, Βιβλιακῆς έμπειρίας βιβλία γ΄, εν οις διδάσκει τὰ κτήσεως ἄξια βιβλία, "Οτι μόνος "Ομηρος των άρχαίων έλληνίζει, Περιήγησαν Περγάμου, Περί τοῦ ἐν Περγάμου Σεβαστίου βιβλία β', Περὶ τῶν 'Αθήνησι δικαστηρίων, Περὶ τῶν 'Αθήνησι νόμων χαὶ ἐθῶν, Περὶ τῶν Περγάμου βασιλέων βιβλία έ, Περὶ γρήσεως ήτοι δνομάτων εσθήτος καὶ τῶν ἄλλων, οἶς γρώμεθα, ἔστι δὲ κατὰ στοιχείου, Περί τῆς 'Οδυσσέως πλάνης, 'Ωχυτόχιου, ἔστι δὲ συναγωγή επιθέτων είς το αὐτο πρᾶγμα άρμοζόντων προς ετοιμον **εὐπορία**ν φράσεως βιβλία δέχα. Cf. Interprett. ad Suidam. Salmas. in Jul. Capitolinum p. 401-409. & Preller in ber Zeitschrift für die Alterthumswiff. 1837. S. 498 fg. Aus diesem wohl vollständigen Berzeichnis ber Werke des Telephos, das aus guten Ruts logen gezogen, nur ber ftrengen Orbnung ermangelt, geht junachft bas Beftreben bervor, zu bibliothekarischer Tüchtigkeit anzuleiten, burch Bezeichnung ber erwerbswürdigen Bucher praftisch in die Literatur einzuführen und die Anerkennung klassischer Autoren, an ihrer Spite Homer und Plato, zu befestigen. Wie biefe Art von ben Anleitungen sich unterschied, die Artemon aus Rasandria, Philon von Byblos und der Zeitgenosse des Pergameners der Sophist Dame. phi los gaben, läßt allein feine Stellung als Prateteer gegenüber

1 Grammatikern in Alexandria und ber sophistischen Technik seiner it vermuthen. An die Trabition seines Borgangers und Meisters unden, die feit dem Wieberaufblüben ber Studien aus ben neuen rarischen Ordnungen verjüngte Kraft empfangen zu haben scheint und hiermit mag eine Erneuerung ober Bermehrung ber Bibliothet bem vermuthlich jum Balaft Desidoriov gehörigen Movoecov erfolgt n — entwarf er bas Bilb bes echten Grammatifers im Sinn ber uteteischen Kritif und Sprachforschung und beftimmte burch sein Beiel ben Umfang und die Methode bes literarischen Birkens. Bie ates fo leitet auch Telephos alle Wiffenschaft, die Rhetorit und fogar 1 Hellenismus von Homer ab, sett ben Bater ber Boefie in gelehrte rmonie mit Blato und verbreitete ein volymathisches Wissen in erarhistorie, die Biographie der Tragifer und Komiker erneuernd, einheimischer und attischer Geschichte, Cultur, Staats- und Rechtslerthümern. Eine voctrinäre, mehr moralisirende als formale Aritik b Eregese war vermuthlich in ben Schriften Περί της 'Ομήρου καί λάτωνος συμφωνίας und Περί της 'Οδυσσέως πλανής getibt. Auch ran erkennen wir ben stoifc geschulten Krateteer, bag er, an ben ticismus gelehnt, die sprachphilosophischen Studien fortsette und feitirts von Apollonios Ohstolos zur Lehre von ber Sathilbung rbrang. Seine beiben Wörterbücher, ein Reallexikon und eine Phralogie, neu burch ihren Inhalt und von praktischem Werth, vermuth-) die Grundlage der von Phrynichos geschaffenen Σοφιστική προpaoxeun, des Onomastiton von Bollur und anderer Arbeiten, seben einer vertrauten Bekanntschaft mit ben Beburfnissen bes Stils eine ifige, ausgebehnte, ins Detail einbringenbe Lecture ber attischen ufterschriften ebenfosehr wie kritischen Blid in Anordnung und Benblung des interessanten Materials voraus. Fragmente sind kaum menswerth.

Sulius Bestinus der Sophist unter Kaiser Habrian, Epitotor des Pamphilos, war hober Ehren in Alexandria gewürdigt. rp. Inscripti. Graec. n. 5900. Er las und erläuterte Blumen und örter auf dem Gebiet der attischen Redner und wurde Quelle sür uid as. Οδηστῖνος 'Έχλογή δνομάτων έχ τῶν Δημοσθένους βιών, 'Εχλογή έχ τῶν Θουχυδίδου, 'Ισαίου, 'Ισαράτους χαὶ Θρασυμάν χαὶ τῶν ἄλλων ρητόρων. Valcken. in Theocr. Adonias. p. 4—296. G. Bernhardh Disputat. de sontidus Suidae und ... Schmidt Praes. in Hesych. p. 85.

Balerius Pollio (Πωλίων η Πολλίων) ber Grammatiker 8 Alexandria unter Habrian, Berfasser einer alphabetisch geordneten ammlung attischer Ausdrücke, die von Phot. Cod. 149 beachtet, etische Glossen in großer, jedoch minder reicher Zahl als Diosinian erklätte. Suid. v. Πωλίων · έγραψε συναγωγήν 'Ατταῶν εων κατὰ στοιχεῖον. Auch erläuterte er michtige Puncte oder Fragen den attischen Kednern, dergleichen Philostratos schrieb und jüngst Miller Métanges de critique p. 307 sq. έχ τοῦ Κλαυδίου ισίλωνος (Καπίτωνος oder Πωλίωνος?) παρὰ τοῖς 'Αττικοῖς ρίγοσι ζητουμένων edirt hat. — Sein Sohn Balerius Diodorus, Schüler bes Telekles, galt Phot. Cod. 150 für ben Urheber eines nach ben genera dicendi unterschiebenen Lexikons xasapās ldeus, osumīs ldeus xasapās ldeus, osumīs ldeus xasapās ldeus, osumīs ldeus xasapās ldeus, osumīs ldeus xasapās ldeus ben Photios unter Bergleich mit ben rhetorisch-lexikalischen Arbeiten des Thriers Philostratos und Julians betrachtet, besselben Indian, bem Phr p nichos 2 Bücher seines sophistischen Lehrapparats widnisch, schien minder bedeutend als Julian, bessen alphabetischen Actus nach rose i pipropou von bedeutendem Umfang Diodor durch Beschneidung der Zeugnisse eine kirzere Form verlieh. Suid. v. 2 Auddupor Meier Commentat. IV. de Andoc. Opusco. I, p. 138. A. Naber Praes. in Phot. lex. p. 48.

Heron ber Rhetor aus Athen, Spitomator ber Geschichten bei Heraklibes Lembos (II, S. 169), scheint eine herrliche Thatigiet auf bem Feld ber rednerischen Literatur entwickelt zu haben. Son ihm las man eine Sammlung der attischen Processe, ein Wert Inglied doxassen sonzellen sonzellen der absent Inglied doxassen sonzellen siehn das man eine Sammlung der attischen Processe, ein Wert Inglied doxassen doxassen sonzellen siehn der doxassen sonzellen siehn der doxassen sonzellen siehn der doxassen sonzellen siehn der doxassen der doxassen

Aelios Dionpfios & Arrexectés und Baufanias, god Berfasser von attischen Wörterbüchern, welche in Form und Methote Muster für spätere lexica rhetorica blieben, hat Studium und ver muthlich auch die hanbschriftliche Ueberlieferung frühzeitig mit einander vereint. Aelios Dionpfios, ein Abkömmling bes Rhetors ans Halitarnaß, lebte und schrieb unter Kaiser Habrian zu Rom ober in seiner Baterstadt Halikarnaß eine Sammlung 'Arrixav dvojukran, die Photios Cod. 152 sg. mit Widmung an Stymnos in doppetin Ausgabe von je 5 Büchern las ('Arrexão dromátor the nowing exdsσεως λόγοι — τόμοι πέντε) und unter Parallele mit dem Askado 'Arrexov bes Paufanias, vermuthlich bes Sophisten und Gramme titers aus Cafarea (S. 353), eines Schülers bes Atticus Herobes um 160, einer flüchtigen Beurtheilung würdigt. Αίλιος Διονύσιος έν Λεξικώ 'Αττικώ Eustath. ad II. β' 869 mit einem Fragment and dem Prodmium, εν τη έχλογη δνομάτων Schol. Hermog. in Bokkeri Anecd. p. 1073, èν τῷ Περὶ χρήσεως 'Αττικῶν ὀνομάτων in Boisson ad i Anecd. I, p. 413. 4. Buch Not. ad Schot. Ven. A o' 705. Havoaviov (cf. Suid. v. 2. Philostr. Vitt. Sophist. Il, 18. Galen. Opp. Tom. VII, p. 450 Παυσανίας σοφιστής δ από Συρίας) 'Αττιχών ονομάτων συναγωγή Schol. Thucyd. VI, 27. Schol. Apollon. Rh. IV, 1187. Λεξιχόν 'Αττιχόν (ολχείον) Eustath. al Dionys. 525. in 11. p. 326. Der Abschätzung bes Batriarchen ge

galten beibe für gebiegen, für uftilicher noch ober ben beiben fic genden Ausgaben bes Dionpfios gleich an Werth Baufanias, weil par minber reich an Belegen, einige Buchstaben jeboch mit einer ren Fülle von Börtern ausgestattet hatte, beiber Wörterbücher, lich nur baburch verschieben, bag Baufanias bie alvbabetifche : ftrenger (eldvor im Buchstab e, idvor in e Eustath, p. 1158) Diophfios wahrte (auf xeelds folgte xelds ibid. p. 772), für rbaft und mit einander verbunden für das berrlichste velorer-Welcher Gewinn bem Studium fur bie Renntnig ber Normen Siaentbümlichkeiten bes attischen Strachgebranchs, ber Staate- unb italterthumer hieraus zufloß, wird mit einiger Bollfianbigleit noch Bruchftuden in 360 ober mehr Rumern erfannt. Gin Bergleich ohne an der Notiz bes Photios zu rütteln, daß Dionbstos eine me Fundarube für die Wörter aus ber attifchen Fest- und Rechtsdie fei. ibre Unterschiebe, falls folche bestanden, jest babin fest, Baufanias mehr bie Aufgabe bes Eregeten, ber Saltfarnaffier bas aft bes Grammatiters erfüllte. 2B. Rinbfleifc De Pausaet Aetii Dionysii lex. rhett. p. 22 sq. Ein Broblem bleiben Quellen. G. Cobet ad Photii lex. in ber Mnomos. X. v. 67 te bei Dionyfios völlig freie, aus eigener Lecture ber attischen Dichter Profaiter stammenbe Arbeit an ertennen, währenb ber jungfte mler ber Fragmente zugleich bie Benutung alterer Sammlungen Commentare hervorhob. Erwägt man jedoch auf Grund ber in-Beschichte ber Grammatit und ihrer fiberlieferten Reichtbamer Sand zu Hand, daß nach ben erschöpfenden Leiftungen bes Dibbund ber umfaffenben Sammlung bes Bamphilos für leriste Werte ber Boben reich befruchtet war, wo bis auf Sentenz Sprüchmort, woran Baufanias mit Borliebe baftet (Soneibe-Praef. in paroemiogr. p. 35), die reichfte Gelehrsamkeit in ., Form- und Sacherklarung mit den gelesensten Zeugnissen sich nd, so verschlieft man fich taum ber Gewisbeit, bag biese Lexitoen, unbeschabet eigener Lesung, bie besonders an Romitern (A. nete ad Menandr. p. 268. sq.), bei Dionhsios vornehmlich an Thuthbibes (Cobet p. 84 sq.), Aenophon und Plato sich bert haben mag, ben Dibhmos (Eustath. p. 1039) und Pamphilos, ublich auch ben Rhetor aus Ralafte Cacilius ihrer Arbeit an b gelegt hatten. So vielen fie nun felbft, nicht in bemfelben Sinn iten, wie ber eifernde, hier vornehmlich sich bereichernde Phrhs, eine lautere (διαπεπονημένον von Paufanias) und bequeme e trefflicher Erubition aus bem Alterthum in mancherlei Graben ritalischen und grammatischen, ber mutbologischen und bistorisch-anrischen Forschung wurden, nur wenige unter ben Sammlern und ptoren gebachten auch ihre Ramen bem Gebachtniß zu überliefern. nnt ober ungenannt liegen beibe, Dionvstos in boppelter Ausgabe 1944. 1957 ev erepw de rpawer) bei Eustathios in zahlreichen

nenten vor, die Phavorin sich zu eigen machte, und Photios nite beiben den besten Bestand seines Lexisons, der wiederum verund beschnitten aus dem ehemals volleren Photios in den Suisiberaing. Ein auter Theil von Glossen stedt und zwar theil-

Dinborf Praef. p. 21, von ber irrthumlichen Meinung geleitet, baf Harpotration für feine Angaben über Brivatalterthumer aus Athendes einen großen Gewinn gezogen babe, unter Raifer Commobus ober in bie Anfänge bes 3. Jahrhunderts. Der Rame Balerins Sarpofration ist ben Hanbschriften fremb und aus Suidas übernommen. welcher 4 homonbme unterscheibet: ben Blatonifer aus Araos, me Sophiften Baius und Melius Barpotration, beren Schriften B. Riefling de fragm. Lycurgi p. 20 vereinte und auf einen Rhetor S. Aelius harpotration übertrug, ber vermuthlich in Dienst ber Aelier stand und Berus befreundet mar (Spartian. Ver. 2), endlich ben Rhetor und Lexifographen Balerius Barpotretion aus Alexanbria, Berfasser eines Florilegiums, 'Ανδηρών συναγωγή, und eines rhetorischen Wörterbuchs, Λέξεις των δέχα με τόρων. Nun liegt nichts vor, was auf einen echten, der Zeit des W berius würdigen Harpotration nothwendig zurückginge; vielmehr wie wahrscheinlich, daß Harpotration aus Alexandria in den Zeiten bes Bius und Marcus bem Thron und ben bochften Rreisen ber romifden Gesellschaft nabe stand, daß er in Rom schrieb und reiche, zum Theil gang neue Sulfemittel nuben burfte. Gelegentlich ber Entfcheibung über Lesarten bes Demosthenes und Aefchines gefchieht eine fünfme lige Erwähnung ber Eremplare ber Rebner (er rois 'Arranavois — des θώθη πρὸς δύο 'Αττικιανά im Cod. Demesth. ap. Cobetum Var. lectt. p. 94), die ebenso wie die von Galen angeführten 'Arrandia αντίγραφα des platonischen Timäos (Fragm. du Comment. de Gelien sur le Timée de Platon, publ. par Ch. Daremberg p. 12) ohne Zweifel bem Ginflug bes Berobes Atticus unter Ratfer Bins ihre Entstehung verbantten. Dies fett ber Gründung bes Lept tons eine Grenze, die bieffeits naber zu beftimmen bleibt. Bezieht fich, was biefer Untersuchung erwünscht kommt, bas Citat Schol. Ven. Α΄ ί 453 ταΰτα ίστορεϊ 'Αρποχρατίων δ Δίου διδάσχαλος εν ποήματι της i, das teine andere Emendation juläßt als 'Αρποχρατίων δ Πίω διδάσχαλος εν υπομνήματι των ί (ρητόρων), auf unseren Lexitographen, fo lag Harpotration bei Abfassung ber Scholia Velneta A 3m Ilias (II, S. 87), b. h. balb nach bem Tobe Herobians um 200 vot. Diesen äußeren Zeugnissen widerstrebt die innere Berfassung bes w fprünglichen Wert's nicht; fie rath vielmehr auch folgende Schriften bei Suitas auf einen Harpotration zu übertragen: Περὶ τῶν 'Αντιφώντος σγημάτων, Περί των Υπερίδου και Λυσίου λόγων, Περί των δοχούντων τοῖς ρήτορσιν ήγνοῆσθαι, Ύποθέσεις τῶν λόγ**ων Υπερίδω**, Περὶ τοῦ χατεψεύσθαι τὴν Ἡροδότου ἱστορίαν, Περὶ τ**ῶν παρά Ξε**νοφωντι τάξεων, Περὶ τέχνης ρητοριχής, Περὶ ίδεων καὶ ετερε. 2. Spengel Artium scriptt. pp. 405. 116 sq. Die Literarbiftorie würdigt einen Rhetor, beffen fchriftftellerifches Birten in Eregefe und fleiner Betrachtung ber Rebner ebenso wie in Technik ber arofen Belehrsamfeit entsprechen wurde, bie jebe Seite bes Lexitons bezeugt. Wohl besiten wir, ba bie Exemplare bes ursprünglichen Werts frub zeitig verloren gegangen find, ben Harpotration weber in feinem alter Umfang noch in Gleichmäßigkeit ber Form; kurze und trocene Gleffen mit Abstreifung beinahe jeber gewählteren Ernbition wechseln mit reich und gelehrt ausgeftatteten, elegant geschriebenen Lemmaten (vgl. Die

re Glosse Xovooyoew mit der Dürftigkeit von Baralos, A. ete Com. I, p. 333 sq.): aber Harpofration bot, wenngleich ten auf eigene Forschung gestütt, bald kurz, bald gebehnt, je n seine Bewährsmänner in ihren Beschlüssen einig waren ober nonirten (Bernhardh p. 15 sq.), einstmals nichts weniger e bequeme, mit ben erlefenften Zeugniffen sowohl aus claffischen 1 wie aus ber gefammten Philologie ber Griechen zugeruftete pabie einer Doctrin, die im weiten Bereich der Rebekunft, ber sbarkeit und des Staatslebens der Attiker liegt. Wan nütt einer aus anbern rhetorischen Wörterbüchern später bereicherten me (Beispiele e cod. Marciano bei Dinborf p. 6-9) einer vollständigeren Recension. Jene, vor mehr als Jahren von einem byzantinischen Grammatiker ober Rhetor m alten Harpotration gezogen, erhalten in 2 Handschriften, Palatinus und einem Parisinus, ift in hinsicht auf e bei Weitem reiner, eleganter und von höherem Alter, als me Palatina von Photios (Cobet Phot. lex. in ber 18. 1X, p. 402 sq.) sowie aus bem sonst reicheren Photios von as beinahe ganz aufgenommen und im 9. und 10. Jahrhundert fehrten Bhjantinern fleißig gelesen und verwerthet worben. Der bes Lexikographen ist hier ziemlich treu bewahrt, die gelehrte tung dagegen und die volleren Artifel mit ihren reichen Aun und Belegstellen geschmälert und vermässert. Mit ben ebirten 1 zum größten Theil bie leeren, alphabetisch geordneten Worter bie Cramer Anecd. Oxon. Vol. II, p. 488 — 500 e Barocciano 50 edirt hat. Der Nuten des Auszugs für die ind Emendation ber volleren Ausgabe leuchtet ein. Die letzrbreitet in gablreichen, aber erstaunlich fehlerhaften Sanbichriften n 14. Jahrhundert, reich an Gelehrsamkeit und des alten Lexis en nicht unwürdig, jedoch so trümmerhaft, zerrissen, ungleich bem Make interpolirt, daß man ebensowenig ben Umfang wie ab der Erudition des Archethpons mit Sicherheit erkennen kann, Gelehrten von Bhzanz unbefannt und muß in fehr später Zeit ben sein. Dindorf Praef. p. 22. Bernhardy p. 7. sq. ntfernt, an die primitive Fulle und Reinheit zu grenzen, liefern éfeic, mit forgfältiger Auswahl und fritischer Umsicht gelesen rbunben, sowohl in Sache, was Personen, Orte und Ereignisse ang und Namen in ber rednerischen Literatur betrifft, als vorh auch in sprachlicher Hinsicht über Formeln und besondere, Bedeutung nach bemerkenswerthe Ausbrücke und Definitionen m attischen Proceß (Διχῶν δνόματα) wichtige Aufschlüsse mit gablreicher, längft verlorener und verschollener Quellen, Beiir Literarhistorie, für attisches Recht und Alterthum, beren Werth vorzüglicher erscheint, je höher ihr Alter und je vortrefflicher arbeiten, woraus fie abgeleitet waren. Den Grundbeftand bes 3 lieferten ihm Dibhmos (recht fichtbar vv. 'Ewdoxpaola, υθεν νόμος) und aller Wahrscheinlichkeit nach Dionys von arnag und ber Rhetor aus Ralakte Cacilius, beffen literarhen, ästhetisch-kritischen und lexikalen Arbeiten zu den attischen 1 er die zahlreichen Urtheile und Zweifel ber Kritiker an ber

Dinborf Praef. p. 21, von ber irrthumlichen Meinung geleitet, bal Harpofration für seine Angaben über Brivatalterthumer aus Athen einen großen Gewinn gezogen habe, unter Raifer Commobus ober bie Anfänge bes 3. Jahrhunberts. Der Rame Balerins Sarbe tration ist ben Hanbschriften fremb und aus Suidas übernomm welcher 4 Homonyme unterscheibet: ben Platoniter aus Argos, Sophisten Baius und Melius Barpotration, beren Schri G. Riegling de fragm. Lycurgi p. 20 vereinte und auf ei Rbetor G. Aeline harpotration übertrug, ber vermuthlich Dienst ber Aelier stand und Berus befreundet mar (Spartian, F 2), enblich ben Rhetor und Lexifographen Balerius Sarboin tion aus Alexanbria, Berfaffer eines Florilegiums, συναγωγή, und eines rhetorischen Wörterbuchs, Λέξεις των δέπε τόρων. Run liegt nichts vor, was auf einen echten, ber Zeit bei berius würdigen Harpotration nothwendig zurückzinge; vielmehr n wahrscheinlich, bağ Harpotration aus Alexandria in ben Zeiten M Bius und Marcus bem Thron und ben bochften Kreisen ber romife Gesellschaft nahe stand, daß er in Rom schrieb und reiche, zum Di gang neue Sulfemittel nugen burfte. Gelegentlich ber Entidebin über Lesarten bes Demosthenes und Aeschines geschieht eine fün lige Erwähnung ber Eremplare ber Rebner (ev roic 'Artikiavoic θώθη πρὸς δύο 'Αττικιανά im Cod. Demesth. ap. Cobetum 🎮 lectt. p. 94), die ebenso wie die von Galen angeführten 'Arm αντίγραφα des platonischen Timäos (Fragm. du Comment. de 66 lien sur le Timée de Platon, publ. par Ch. Daremberg 12) ohne Zweifel bem Ginflug bes Herobes Atticus unter Riff Bius ihre Entstehung verbankten. Dies fett ber Grundung bes & tons eine Grenze, bie bieffeits naber zu beftimmen bleibt. Bej fich, was biefer Untersuchung erwünscht kommt, bas Citat Schol. Ven Α ί 453 ταῦτα ἱστορεῖ Αρποχρατίων δ Δίου διδάσχαλος εν ποήμα της i, das feine andere Emendation zuläßt als 'Αρποχρατίων δ III διδάσχαλος εν υπομνήματι των ί (ρητόρων), auf unferen Lexilograph fo lag Harpotration bei Abfassung ber Scholia Velneta A # Ilias (II, S. 87), b. h. balb nach bem Tobe Herodians um 200 w. Diesen äußeren Zeugniffen wiberftrebt bie innere Berfaffung bet fprünglichen Werks nicht; fie rath vielmehr auch folgende Schriften Suitas auf einen Harpofration zu übertragen: Neod two 'Avripar τος σχημάτων, Περί των Υπερίδου και Λυσίου λόγων, Περί το δοκούντων τοις ρήτορσιν ήγνοησθαι, Υποθέσεις των λόγων Υπρίου Περὶ τοῦ χατεψεὖσθαι τὴν Ἡροδότου ἱστορίαν, Περὶ τῶν παρὰ 👺 νοφωντι τάξεων, Περὶ τέχνης όητορικης, Περὶ ίδεων καὶ Ιαφ. 2. Spengel Artium scriptt. pp. 405. 116 sq. Die Literatification würdigt einen Rhetor, beffen fchriftstellerifches Wirken in Eregeft kleiner Betrachtung ber Rebner ebenso wie in Technik ber mit Gelehrsamkeit entsprechen murbe, die jebe Seite bes Lexitons beit Wohl besiten wir, ba die Exemplare bes ursprünglichen Berts fit zeitig verloren gegangen find, ben Harpofration weber in feinem der Umfang noch in Gleichmäßigfeit ber Form : furze und trodene Bleff mit Abstreifung beinahe jeber gemählteren Erubition wechseln mit und gelehrt ausgeftatteten, elegant geschriebenen Lemmaten (M.

Fishtbare Glosse Χρυσογοείν mit ber Dürftigkeit von Βάταλος, A. Mei ze ele Com. I, p. 333 sq.): aber Harpofration bot, wenngleich wir fe Eten auf eigene Forschung gestüht, balb furz, balb gebehnt, je nathe zar feine Gewährsmänner in ihren Beschlüffen einig waren ober bisfar wonirten (Bernharby p. 15 sq.), einstmals nichts weniger ei bequeme, mit ben erlefensten Zeugnissen sowohl aus claffischen Autor wie aus ber gesammten Philologie ber Griechen zugeruftete Expl spabie einer Doctrin, die im weiten Bereich ber Rebetunft, ber Grice barfeit und bes Staatslebens ber Attifer liegt. Man nütt einer aus anbern rhetorischen Wörterbüchern später bereicherten Epit me (Beispiele e cod. Marciano bei Dinborf p. 6-9) um ine einer vollständigeren Recension. Jene, vor mehr als tanfer Sahren von einem byzantinischen Grammatiker ober Rhekor aus Dem alten Sarpofration gezogen, erhalten in 2 Sanofchriften, Palatinus und einem Parisinus, ift in hinficht auf opra bei Beitem reiner, eleganter und von hoherem Alter, als Epis ome Palatina von Bhotios (Cobet Phot. lex. in ber Martesos. IX. p. 402 sq.) sowie aus bem sonst reicheren Photios von Gut bas beinahe ganz aufgenommen und im 9. und 10. Jahrhundert tiád von Belehrten Bygantinern fleißig gelefen und verwerthet worben. Der umel bes Lexifographen ift hier ziemlich treu bewahrt, die gelehrte Ausstattung bagegen und die volleren Artifel mit ihren reichen Aui u mi Arm withten und Belegftellen geschmälert und verwässert. Mit ben ebirten stimmen zum größten Theil bie leeren, alphabetisch geordneten Borter L. del 1 ben überein, die Cramer Anecd. Oxon. Vol. II, p. 488 — 500 e er & ood Barocciano 50 edirt bat. Der Ruten bes Auszugs für bie Artif und Emenbation ber volleren Ausgabe leuchtet ein. Die lettere, verbreitet in gablreichen, aber erstaunlich fehlerhaften Sanbichriften feit bem 14. Jahrhundert, reich an Belehrsamkeit und bes alten Lexifographen nicht unwürdig, jedoch fo trummerhaft, zerriffen, ungleich und in bem Mage interpolirt, bag man ebensowenig ben Umfang wie ben Grad ber Erubition bes Archethpons mit Sicherheit erkennen kann, ift ben Gelehrten von Byzanz unbefannt und muß in fehr fpater Zeit entstanden fein. Dinborf Praef. p. 22. Bernharby p. 7. sq. Beit entfernt, an bie primitive Fulle und Reinheit zu grenzen, liefern blese Aéfecc, mit sorgfältiger Auswahl und fritischer Umsicht gelesen und berbunden, sowohl in Sache, mas Personen, Orte und Ereignisse bon Glang und Namen in ber rednerischen Literatur betrifft, als vornehmlich auch in sprachlicher Sinsicht über Formeln und besondere, ihrer Bebeutung nach bemerkenswerthe Ausbrücke und Definitionen aus dem attischen Proceß (Διχῶν δνόματα) wichtige Aufschlüsse mit Angabe gablreicher, längft verlorener und verschollener Quellen, Beiträge für Literarhistorie, für attisches Recht und Alterthum, beren Werth um so vorzüglicher erscheint, je höher ihr Alter und je vortrefflicher bie Borarbeiten, woraus fie abgeleitet waren. Den Grundbeftand bes Legitons lieferten ibm Dibhmos (recht fichtbar vv. 'Ewdozpaola, O κάτωθεν νόμος) und aller Wahrscheinlichkeit nach Dionhs von halitarnaß und ber Rhetor aus Ralatte Cäcilius, beffen literar-biftorifchen, afthetisch-tritischen und lexitalen Arbeiten zu ben attischen Rebnern er die gablreichen Urtheile und Zweifel ber Kritiker an ber

16

π1

tes

THE T

bed i

9Z 11

tooi

δÌ

Total

Ail

0 3

eë II

22 Ħ

東京の正常日二部日二日

શ્વા

Echtheit ber Reben (ei russoios & loros, f. Kallimacos mb wille pergamenischen Mivaxes II, S. 127 fg.) ju verbanten icheint. Da felben Quelle entstammten vermuthlich auch die von Aelies Die n b fio 8 für die Artifel Περί διαών aufgenommenen Διαών διόρια M. Schmibt Didymi fragm. p. 104. A. Raber Praef. in M lex. p. 107 sq. 159 sq. 181. Ob er bereits, was man and in Concordanz ber einen Partie in ber Befferschen Sullory lifeit. χρησίμων mit Harpotration zu follegen geneigt ware, Aeilit Dionbfios und Baufanias genütt, bie nur quantitativ verschie oft mit ihm übereinstimmen, ift bei ber Gleichheit ber Quellen fo au entscheiben. Für bie Demen Attitas von v. Epper ab tritt regeind bie Autorität bes Beriegeten Diobor bingu. Erft in unsern bat bie Kritik und Erklärung Harpokrations, nachbem er langer 300 Sahre vernachläffigt gelegen, burch bie Michen Betters Dinborfs, welcher ben fritischen Apparat mehrte, ergangte und pe gemäß für bequemen Gebrauch vertheilte, auch eine reine, bom bie lieferten Text gesonderte Spitome fouf, eine richtige Methobe, selbst auf vielen Buncten eine gang neue Geftalt gewonnen.

Ausgaben: Edit. pr. Aldi (mit ben Scholien Ulpians zu Demokrativenet. 1503. Fol. 1527 Fol. — ed. I. Maussaci et Valesii ed. N. Blamstaus, Append. Tolos. 1615. — c. notis Maussaci et Valesii ed. N. Blamstaus, Lbat. 1683. 4. in streng alphab. Oxbuung. — ed. J. Gronovius, Lbat. 1686. 4. — c. annotatt. interprett. lectionibusque codicis Vratisl. 2 Voll. Li 1824. — Harpoer. lexicon (et Moeris) ex recens. J. Bekkeri, Berol. 163. — Harpoer. lexicon in X oratores atticos ex recens. G. Dindorsii, 2 val. Oxon. 1853. — auch e codice Darmstad. collat., ex schedis X. Werserl, actt. philol. Monac. Tom. Ill. fasc. 2. 1821. — Utber das Zeitalität harp ofrations commentalism. I. Ind. lectt. Hal. 1843—44. Il. 1855—56. Opuscc. acad. Vol. II. — G. Berthardy Quaestionum de Harpocr. aetate auctarium, Ibid. 1856. 4. — Gabestift iches bei Bester und Dindors. — Fr. Passow De Harpocr. Col Vratisl., in des den 14. der 15. Jahrh. in der Bibl. des Sinaiten-Rlosters zu Gabe ausgesunden. In Biener Jahrbb. Anzeigeblatt 1845. — 32. — Bestragezu Kritif und Erflärung: H. Valesii notae in Harpocr. (ed. J. Gronovius Lbat. 1682. 4. — J. Toupsi Emendatt. in Suid., Hesych. Harpocr. etc. Vol. IV. (ed. Burgess) p. 432. sq. — F. Schleussneri Observatt. in Harpocr. etc. in Miscell. crit. (edd. Friedem ann et Seedode) Vol. 11. part. 4. p. 744. sq. — von B. Dobree und S. Sauppe.

In ben letten zwanzig Jahren bes 2. Jahrhunberts entftanben bie uns erhaltenen Werke ber Attiliften Möris, Bhrhnichos und Bollur.

Aelios Möris mit dem Beinamen 'Αττιχιστής, bessen Heimath und Lebensverhältnisse unbekannt sind, vermuthlich nur wenig älter als Phrynichos, vereint in einem nicht streng alphabetisch geordneten Wörterbuch Λέξεις 'Αττιχαί (von Hubson Λέξεις 'Αττιχαίν και Έλλήνων überschrieben) eine Folge besonderer Ausbrück und Formen des Atticismus unter Parallele mit den der hellenisti-

it geläufigen Ausbruden und Formen — αττιχώς (idlwς), ς (χουῶς) — in ber Beife, bag bie Unterschiebe in Wort, Benus, Accent und Bedeutung furz, beutlich und genau beur Einficht gelangen. Sehr felten läßt fich Moris auf Sach-1; die beigefügten Belege (Ariftophanes, feltener Plato, ibes, Xenophon u. a.) nehmen einen febr bescheibenen n und bruden ben Werth biefes Attififten gegenüber Harpo-Phrynichos und Bollur berab. Das Büchlein fteht am rein-Coislinianus 345 (f. II, S. 373), ber freier von Interpound Fehlern als die Apographa, barunter ein Parisiensis bem 14. Jahrhundert und ein unvollständiger, verberbter von ensis, zugleich reicher an Bestand, jedoch wieberum um abl von Glossen aus Phrynichos, Timaos und bem rheteexiton (bes Melios Dionufios) vermehrt erscheint, welche inianus fehlen. Bierfon Praef. p. 19. Siermit verbinbie Frage, ob Möris ben Phrhnichos genütt habe, ber v. in sammtlichen Handschriften, nur nicht im Coislinianus ae-Man wird in Erwägung, daß Moris, ben Photios Cod. int mit Timaos, Aelios Dionpfios, Paufanias, Boëthios unb Wörterbüchern in einem τεύγος als Μοίριδος 'Αττιχιστού ιεχείου πουημάτιου einsah, seine Kunst auf einer noch unent-Stufe zeigt, häufig im Irrthum und befangen, bas Citat os für Interpolation erklaren und feine Abhangigfeit von einer μική, worauf er zum größten Theil beruht, nicht mit Phrty-Berbindung fegen burfen. Wenig überzeugend A. Naber in Phot. lex. p. 104 sq. Aus Moris zogen spätere Attib Lexitographen, zulett noch Thomas Magister Gewinn. Prolegg. in Thom. p. 75. M. Schmidt im Philol. XV, fg. Gine Partie aus bem Coislinianus veröffentlichte querft ntfaucon Bibl. Coislin. p. 485-488, worauf Bierson, von Lennep und Ruhnken, ber ihm eine Abschrift bes nus zuftellte, mit Benutung ber Collationen Stobers unb einen Möris ebirte, ber unter Betters Banben fritischer ar geworden ist.

18 gaben: Edit. pr. J. Hudsoni, Oxon. 1712. — ed. F. Fischer 18 Sophista ex recens. D. Ruhnkenii) Lips. 1756. In beiben Ausgaben Leis gegen die Handschissen ftreng alphabetisch geordnet. — c. notis nd., animadverss. illustr. J. Pierson (Acc. Ael. Herodiani Philetaet. 1759. Hier ist die Ordnung des Coislinianus hergestellt. Die Animadein seifigiges Stud Arbeit, weisen die Stellen der Autoren nach, worauf isch beziehen. Edit. nova cur. D. Jacobitz (Acc. Piersoni Verl-Voll. Lips. 1830. 1831. — c. annotatt. suis et plerisque Fischerich, 2 Voll. Lips. 1830.—31. — ex recens. J. Bekkeri (mit Harpserol. 1833. — Beiträge zur Kritit von J. Tengstroem Obseroerin Atticistam, 2 parti. Adoae 1824., von P. Dodree und G. Coele lectt. in Moeridem, in der Mnemos. VII, p. 5—10. Nov. lectt. p. Rotiz über die Handschriften und deren Collatoren dei Pierson 8 sq. 11 sq.

prhnichos mit bem Beinamen δ'Αράβιος, ein Sophist ehmer Attikist auf ber Höhe ber sprachkritischen Studien bes underts, seiner Herkunft nach unbekannt, lebte unter Kaiser

Marcus und Commodus in Bithpnien (Suid. v. Próviyos 3 & Biθυνός), ungeachtet wiederkehrender Krankheiten mit Eifer und Be geisterung burchforschend und unterscheibend bie Reichtbumer und St steme ber attischen Sprache und im lebenbigen Berkehr mit geistesverwandten Benoffen, worunter fein einflugreicher Bonner Cornelianue. faiserlicher Secretar (επιστολεύς) hervortritt. Attibius Cornes lianus, Prafect von Sprien unter Raifer Marcus bei Capitolin. Vil. Murci Antonini. Den Umfang feiner Lecture, feiner burch ein spftematisches Studium gewonnenen Gelehrsamkeit und Schriftstellerei bezeichnet die Σοφιστική προπαρασκευή (Cod. Coislin,, Suid. 47 Bucher Σοφιστικής παρασχευής), woraus uns Photios Cod. 158, ber von Buchstab a bis w, also ein wohl vollständiges Exemplar in 36 Buchern las, mit einem Ercerpt, Better mit einer ansehnlichen Bartie aus Cod. Coislinianus 345 (f. II, S. 373) beschentt bat. Gin Supplement gewinnen bie Ercerpte aus ber Befferichen Zuvaγωγή λέξεων γρησίμων, die gute Fragmente in reicher Rabl bewahrt, und bem Antiattitiften, beffen Quelle Dros war, Gegner bes Bhrunichos. Suid. v. Υρος · κατά Φρυνίχου. Ritichl de Oro et Orione pp. 43. 58. Raber Pract. at Phot. lex. p. 67-103. Das Werk trat partieweise an die Deffentlichkeit, einzelne Bucher waren Freunden und Studiengenossen gewidmet, das 1. Buch bem Sophisten Aristofles (von Bergamum), ein anderes tem Sophisten Bafilibes aus Milet, 2 weitere bem Gründer eines rhetorischen Lerifons Julian, in feiner Befammtheit aber bem Raifer Commobus. Der Inhalt bes Begleitschreibens an ben Raiser, worin er 37 Bicher mit dem Versprechen überreicht, den Umfang zu verdoppeln, falls es feine Gesundheit erlaube, verbunden mit bem flaren Zeugnig bes Botios, ber 36 Bucher fannte (b. h. 2 ju einem vereint), giebt ber Bermuthung Raum, bag Phrhnichos an ber Bollenbung bes Berfes burch ben Tob behindert, ober wenn Suidas nicht irrt, bag eine boppelte Recension verbreitet war, die eine von 37, die andere von 47 Büchern. Die Zahl 74 ist Rudschluß aus bem Debicationsbrief. Dieser Speicher für Kunft ber schönen und angemessenen Rete (xalov xai woaiov lo-700 8λη) barg nach bem Borgang bes Telephos mit vorzugsweiser Rutung bes Dibhmos und Aelios Dionufios, beffen Uebereinstimmung mit Bhronichos aus Eustathios erhellt (Raber pp. 84 sq. 94 sq.), ben gesammten sophistischen Apparat, methobisch ge ordnet und mit verständiger Einsicht dargelegt: ein Lexikon in alphabetischer, jedoch nur ben Initialen folgender Ordnung ber Wörter und Artifel mit toloffaler Anlage, wo ganze Partien aus ben etelften Denkmälern ber rednerischen Literatur — vom 11. Buch trat noch Melios Aristibes bingu - mit ben Anweisungen für Stil und Nachahmung, mit Lexikologie, Grammatik und Exegese zusammentrafen. Noch lefen wir mit Interesse bie trefflichen Erklärungen feltener und schwieriger Wörter, Wortverbindungen, Phrasen und Formen, häusig mit Angabe ber Bewähr, bem Nachweis ber bialettischen und spnonymen Unterschiebe und ber Eigenthümlichkeiten in Quantität, Orthographie und Structur, sowie er im 5. Buch b. h. im Unschluß an eine Form im Alphabet sorgfältiger Nept xdioews dunuatwu sich zu verbreiten gebenkt. Schol. Hermog. in Bekkeri Anecd. p. 1075.

Cod. 158 ἔστι δὲ τὸ βιβλίον λέξεων τε συναγωγή χαὶ λόγων τιχῶν, ἐνίων δὲ χαὶ εἰς χῶλα παρατεινομένων τῶν γαριέντως ! χαινοπρεπῶς εἰρημένων τε χαὶ συντεταγμένων — χατὰ στοι-A. Meinete Fragm. com. IV, p. 6 sq. Ohne Phrynichos tuhm reicher Gelehrfamteit zu schmälern, fand Photios bier e Ausstellung, befonders die laftige Breite und mas unerwartet , Mangel an ausreichenber Schönheit und Ebenmäßigkeit ber Form: καὶ ώραίου λόγου βλην άλλοις συναθροίζων, αὐτός οὐ λίαν φ περί αὐτῶν ἐπαγγέλλων ἐγρήσατο ὁ Φρύνιγος. Unabhangig n und wahrscheinlich früher geschrieben steht die in mehreren Handn erhaltene, Cornelianus gewidmete Έχλογη δημάτων καὶ άτων 'Αττικών, bei Suidas 'Αττικιστής ή Περὶ 'Αττικών των βιβλία β', eine Eintheilung, welche auch ber Mediceus in ini Codd. Graec. Tom. I, p. 147 auerkennt, sodaß es unstatt= scheint, aus ber einigen Observationen gegen Ende ber Ekloge und pitome beigefügten Ueberschrift 'Αργή του γ' (p. 443 Lob.) auf reitheilung zu schließen. In dieser Sammlung, die ohne albhabe-Ordnung mehr als ein Lexikon den Werth eines Sachwörterbuchs - sie befindet sich auch im Marcianus 486 (Villois. Anecd. 11, p. 79) — zeigt Phrynichos sich als strengen Richter über and Form. Bon Demofthenes, feinem erflärten Mufter in allem debekunft betrifft, in Wort, Bilb, Blid, Stimme und außerlicher ig (p. 166), mehr noch als von Plato und dem Sokratiker 1es, bessen Dialoge er in einer Auswahl bes Besten für ich erklärte (Phot. Cod. 61), von Thukholdes und Aristobegeistert, im Streben ben Glanz und Ruhm ber alterthum= Beredtsamieit (τὸ ἀργαῖον σγημα καὶ δόκιμον την ρητορικήν) euern und wieder heimisch zu machen, unterscheibet er, nach einem en Vorwort an Cornelianus wider dessen Liebling Menander, 28 vom Modischen und von umlaufenden Berderbnissen ber von ben χοινοῖς μήμασι χαὶ δνόμασι, ben ἐπιπολαζούσαις λέξεiter Berücksichtigung ber Stilarten, ber Analogie und bes Sprachche ber Alten (ἀργαίως καὶ δοκίμως), mit einem hohen Mag icherheit und hinfichtlich bes Muftergiltigen mit großer, zuweilen ebener Strenge. Man vernimmt jur Betrübnig über bie juchtebe bes ungebildeten Haufens (duadeis) scharfe Urtheile nicht ver die Nachlässigfeit ber sophistisch geschulten Zeitgenossen, bes orin, bem er empfindlich zusett, des Plutarch, Alexander Sprien, Lollian, Polemon und Antiochos, sonbern lter Autoren, bes Shperibes, Ariftoteles und Chrhfipp, ntiphanes, vornehmlich ber Dichter ber neueren Komobie rer plebejischen Diction. pp. 381. 344 παρά τινι των νεωτέρων ίων, οίς καὶ αὐτοῖς οὐ πειστέον. Am geringften wirb mit Un= Renander geschätt, pp. 416. 418. 440. 442 τοῦθ' οδτως ον ως οιδδε Μένανδρον αδτώ γρήσασθαι. Bebenkt man aber, e berrschende Rede seit Jahrhunderten entartet und ungeregelt, meinen und fehlerhaften Ausbruden (S. 329 fg.), mit falfchen n und Formen überladen war, in Shntax, Wortgebrauch, Bey und Orthographie unrein und nachlässig, so wird man ben Des Phrynichos und seine strengen Forberungen weber pedantisch

und einseitig noch eitel und fürwizig finden, vielmehr dem Urtheil bei pflichten, daß diefer Attifift vor anderen ein kenntnifreicher, klarer und verständiger Schiederichter ber correcten Korm ift. Sein Ansehn und Gebrauch bestand überall wo in Schonheit, Reinheit und Uebereinftimmung ber Sprache ein Vorzug ber Darftellung erkannt wurde, bei Sistoritern (Dio Cassius), Lexitographen (Beshchios, Pfeube Derobians Oiléraipoc) und Attififten bis auf Thomas Magifter und Moschopulos, bei Chrestomathisten (Bellabios) und Sammlern aller Art, mahrend Gegner, wie Oros, ber Antiattifift und ber empirische Arat Galen (S. 371), beengt und immer mehr tfolit, in Befämpfung biefer Richtung ber Studien ihre Aufgabe fanden und ben Nachweis lieferten, baß auch Anderes, was dort verpont, mustergiltig und nachahmungswerth sei. Lobeck ad Phryn. p. 761. Ritiol Prolegg. in Thom. p. 76 sq. M. Schmidt Quaestt. Hesych. p. - Maber l. l. pp. 97 sq. 153 sq. Berloren ift bes Phronicos Συναγωγή τιθεμένων b. h. rhetorischer Themata, die Cicero Proposita nennt. Quintil. IV, 2. VII, 2. Gin Borbild fritischer und exegetischer Meisterschaft hat an Bhrynichos A. Lobed hinterlaffen.

Ausgaben: Edit. pr. Z. Calliergi, Rom. (1547.) — ap. Aldum, mit Thomas Magister, Moscopulos u. a. im Dictionarium Graec. Venet. 1594. Fol. wiederholt ap. Vascosanum, Par. 1532. — ed. D. Hoeschel, Aug. Vindel. 1601. 4. Supplem. 1604. 4. — ed. C. de Pauw, Trai. 1739. 4. — Phrynichi Sophistae Eclogas nominum et verborum Atticorum c. notis varr. partim. integris partim contractis ed. et explic. Chr. Aug. Lobeck. Acc. Fragmentum Herodiani et notae, praesationes Nunnesii (Aug. Vindel. 1801.) et Pauwii et Parerga de vocabulorum terminatione et compositione, de aoristiverborum authypotactorum etc. Lips. 1820. — Das Bruchstüd der Σοφιστων περοπαρασπευνή in J. Bekkeri Anecd. Gr. Vol. l. p. 1-74. Cf. Fabricii Bibl. Gr. Vl, p. 175. sq. — Chr. A. Lobeckii Specimina observatt. in Phrynichi Eclogas, 4 partt. Regim. 1815. 4. — Variae lett. in Phryn. (a Lobeckio edit.) e cod. Paris. Supplem. 70. in L. Bachmanni Anecd. Gr. Vol. ll, p. 382-401. — Bgl. G. Bernharby Wissenschaft. Syntar der griech. Syrade S. 38. fg.

Julius Pollux ber Attikift und Rhetor aus Maukratis in Aegypten, ein Buborer bes Sophisten Abrianos, war burch bie Gunft feines Zöglings, bes nachmaligen Raifers Commobus, auf ben öffentlichen Lehrstuhl in Athen (τον Άθήνησι θρόνου) berufen und wirtte hier nicht ohne Anfechtungen bis an seinen Tod im 58. Lebensjahre. Interprett. ad Suid. v. Πολυδεύκης. Semfterhuis Praef. ad Poll. p. 45 sq. edit. Dind. Zeitgenoffen urtheilten mit neibischem Interesse recht ungunftig über ibn: Sein Nebenbuhler Athenober verrief seine Bortrage als μειραχιώδεις und Ταντάλου χήπους, Lus fian macht ihn im Lexiphanes und gehässiger noch im Rhetorum praeceptor zur Zielscheibe seines Spottes, und sein Biograph Bhild stratos Vitt. Sophist. II, 12 spricht rückaltlos ben Zweifel aus, ob er ihn απαίδευτον η πεπαιδευμένον ober και απαίδευτον και πεπαιδευμένον nennen sollte. Vergeblich hat Hemsterhuis die Schärfe der Krifik abzuschwächen, ihn selbst aber als klar, im Stil sorgfältig, glatt und von natürlichem Glanz barzustellen sich bemubt. Ebenso geschickt wie pedantisch als Sprachrichter, minder talentvoll und geschult wie breist als Sophist (τὰ μέν χριτικά έκανῶς ήσκετο, πατρί συγγενόμενος

ριτιχούς λόγους είδότι, τούς δε σοφιστιχούς τῶν λόγου τόλμη η τέγνη ξυνέβαλλε, θαρρήσας τη φύσει), hinterließ er eine bem Bebiet ber Rebetunft angeboriger Schriften. Uebungsftude eclamationen, beren Werth 2 von Philostratos mitgetheilte Fragmit leerem Wortschwall sehr herabseten. Suid. Acadefeic & Aa-'ελέται, Εὶς Κόμμοδον Καίσαρα 'Επιθαλάμιον, 'Ρωμαϊχὸς λόγος, κτή ή Αγών μουσικός, Κατά Σωκράτους, Κατά Συνωπέων, ίρνος und ein Αρχαδιχός, angeblich in einem Codex Budensis a. Boß De hist. Graec. IV. 17. Ein in seiner Art einziges, thalt nach unvergleichliches Buch besitzen wir nicht im Ercerpt wie einte, sondern wohl vollständig ohne wesentlichen Abzug des gelehrten tes an feinem 'Ovonaorexov in 10 Buchern, bas in jabl-Manuscripten von sehr verschiebener Gute, in wenigen jeboch ab unversehrt erhalten ist. Dem Codex Falckenburgitommt an Trefflichkeit nabe Parisiensis 2670 (Betters och mit Umstellung einzelner Bücher — bas 5. Buch nimmt e sechste, bas 6. bie siebente, bas 7. die fünfte Stelle ein hst Parisiensis 2647 (B) und ber bereits von Jungerverglichene Palatin us 375 (C) mit mehreren Ausfällen. Bon Auszug aus Buch VI — X im Codex miscell. Laurentianus R. Schöll im Hermes III, S. 275. Das Werk, bem Plan tors gemäß fleißiger in ber Wahl als in ber Häufung ber (Epist. lib. I. δνομαστικόν μέν οδυ έστι τφ βιβλίφ το έπίz, μηνύει δὲ δσα τε συνώνυμα ώς δπαλλάττειν δύνασθαι xaì έχαστα δηλωθείη · πεφιλοτίμηται γάρ ού τοσούτον είς πλήθος είς χάλλους έχλογήν), ungleich in Studien und Zeitaufwand und elnen Büchern ebirt, ift bem jugenblichen Commobus gewibmet. aus fleißiger Lecture als aus fritischem Talent erwachsen, orbnet Bortsammlung aus klassischen Gewährsmännern ihre Massen Iphabetisch sonbern sachlich in ber Weise, bag in jedem Buche terhalb bestimmter Materien im weitesten Areis stebenben Aus-Substandiva, Abiectiva ober Epitheta, Berba und Abverbia, bungen und Phrasen loder vereint, in strenger Broprietät ber ung burchmustert und mit kürzeren ober ausführenden Erklärungen rt werben. Das 1. Buch beginnt ἀπδ θεῶν χαὶ τῶν περί ονομασιών mit ben verbundenen Bartien über βασιλεύς, über ind vaus und ihre Theile, bas 2. dad dvθρώπων, woraus bie hlich aus Aristophanes von Bhzanz bereicherten Hixlai, Buch ist ber auf révoc und overéveia bezügliche Sprachstoff rengeordnet. Das 4. Buch behandelt im weitesten Umfang bie Περί ἐπιστημῶν καὶ τῶν ἀπ' αὐτῶν τεχνῶν (115—120 Περί τῶν σχευῆς, 133 - 143 Περὶ προσώπων τραγιχῶν χαὶ σατυχωμιχών), bas 6. und 7. die fruchtbaren Partien Περί συμποanb Περί τεχνῶν βαναύσων (42-97 Ἐσθήτων ονόματα, εἶδη, τλ.), bas 8. Buch bie Διχαστικά (23—82 bie Δικών δνόματα rocesse, 83-116 bie Magistrate, 117 fg. die Gerichtshöfe in , bas 9. Περί πόλεως (51-94 Περί νομισμάτων, 94 fg. raidiav) nütt ein Onomastikon unter bem Namen bes Sophisten ias, enblich bas 10. Buch Περί των σχευών, wofür ihm mmentar zu Xenophons Schrift Περί έππικής und bes Era-

tofthenes Exevorpaquede vorlag. Alle übrigen Sülfsidrift schweigt Bollux beharrlich. Man besitzt keine weitere Einsicht älteren Leiftungen in Synonymit, beren Felb hier in großen U angelegt und befruchtet erscheint (S. 326 fg.), doch mag die Berm ansprechen, baf wie er an Eratoftbenes eine seinem Zweck nicht genügende Autorität gewann, fo Ariftophanes von B! Rrates, vorzugsweise aber Dibymos und ber Rhetor Cac bie Attififten Aelios Dionbfics und Baufanias, im beren aber, so sehr er Epist. lib. VIII. jede Führerschaft ablel beiben Borterbucher bes Bergameners Telephos feine Saup waren. Auf vielen Buncten wird eine Uebereinstimmung mit cios, Bhotios (A. Raber Prolegg, ad Phot. lex. p. 8. Phavorin und ben Scholiaften Lufians und ber Anthologie ! Im Interesse bes eleganten Stils unternommen, troden und t im Bortrag, jedoch rein und ungeachtet ber Gile in Stunden t freiung von ermübenben Amtsgeschäften (bies betrifft wenigster 8. Buch) forgfältig und mit pebantischer Mengftlichfeit aus mahnt bas Werk wegen ber mangelnben Ginficht feines Urhel Literatur, Alterthum und Culturgeschichte, wegen ber Berwo im Detail und ber unfritischen Behandlung bes Stoffs zur bring Vorsicht. Gleichwohl ist sein Nuten für die Kenntniß der E und Sprachreichthumer, ber Literatur und ber Antiquitaten groß, gang unentbehrlich für Lexifologie burch bie Gaben an felten veralteten Ausbruden, burch ben Reichthum an antiquarischem ber für zahlreiche Einzelheiten, z. Bsp. für das attische Theat ins Gewicht fällt, julett und vornehmlich burch bie Fülle ber und Bruchstücke, die als Belege und zur Schlichtung von Ampl aus der gesammten klassischen Literatur, aus Homer, aus ben I ber alten, mittleren und neuen Komobie, aus ben vornehmften rifern und Rednern, aus Plato und Aristoteles aufgenommen

Ausgaben: Edit. pr. ap. Aldum, Venet. 1502. Fol. — ap. It Florent. 1520. Fol. — c. praef. S. Grynaei, Basil. 1536. — c. lat. ir Gualtheri (schecht und ungenügend) ed. W. Seberus, Francof. 1601 gr. et lat. c. nott. et comment. varr. suisque edd. H. Lederlinus (VII) et T. Hemsterhusius, 2 Voll. Amstel. 1706. Fol. — c. adnotai pretum cur. G. Dindorf, 5 Voll. Lips. 1824. — billiger und fritischer cens. J. Bekkeri, Berol. 1846. beurtheilt von Fr. Creuzer in Mün Mnz. 1847. N. 94. 95. oder in Abhandli. zur Gesch. der griech. und rörat. S. 483 sg. — — Rritische Beitäge von J. Kühne 1675, Hius in Emendatt. Amstel. 1740. A. Heinstehus. ed. l. Geel l.Bat. 18 Bentley im Classical Journ. Loud. 1815. N. 23. 24, Meier und mann zum Attischen Proces u. s., A. Meineke Com. l, p. 561 sg. Partie über den scheichen Proces u. s., A. Meineke Com. l, p. 561 sg. Partie über den scheichen Proces u. s., A. Meineke Com. l, p. 561 sg. Partie über den scheichen Broces u. s., A. Meineke Com. l, p. 561 sg. Partie über den Scheichen Broces u. s., A. Meineke Com. l, p. 561 sg. Partie über den griechtus en Glissen Pollucis aliorumque scriptorum vett. l rem scaenicam spectantibus, Göttinger Brogt. 1866. und E. Roh Pollucis in apparatu scaenico enarrando sontibus. Acced. de Polluc II. sontibus epim. Lips. 1870. — Haudschriftliche Notizen e varr. bei Dindorf Praes. p. 17 sg. 71 sg. 78. und bei Bestet. — Herwer den Descriptio cod. Ambrosiani, quo continetur stragm. one Pollucis, c. praecip. lectt. elencho, an Exercitatt. crit. in poet. et pro corum monumentis, Hag. Com. 1862. — Ueber Lebendverhältnisse, die

ten und bas Berhaltnis bes Pollug zu Lufian hem Kerhuis Praef. ad l'ollucem, und eine Schulschrift von Fr. Ranke De l'olluce et Luciano, Queblinb. 1831.

### 4. Ummonios und Sefnchios.

42.

Ammonios ber Grammatiker von Alexandria, seit 389, wo Theodosios die heidnischen Tempel zerstören ließ, Flüchtling in Constantinopel und als Lehrer thätig, versaste hier auf den Grundlagen alterer Bersuche in Shnonhmit (II, S. 326 fg.) sein in mehreren Handschriften (auch in codd. Veneto Append. class. 11, 4 und Vindodonensi 172) erhaltenes Werk  $\Pi \in \rho \wr \delta \mu o \ell \omega \nu \times \alpha \wr \delta \iota \alpha \varphi \delta \rho \omega \nu \lambda \acute{\epsilon} \xi \varepsilon \omega \nu$ , das über die eigentlichen und abgeleiteten Bedeutungen der Börter in alphabetischer, jedoch minder sorgsältig durchgeführter Ordnung besehrt. Ammonios stimmt mit der unter Autorität des Assaloniten Ptolemäos siberlieferten Shnonhmit beinahe wörtlich überzein und ist noch spät von Excerptoren, wie von Thomas Magister (Ritschleroge, ad Thom. p. 75) und dem Epitomator in Bachmanni Anecd. Gr. Vol. II. Epim. I, p. 351—382 genührworden.

Ausgaben (II, S. 380): Edit. pr. in Aldi Dictionarium Graec. Venet. 1497. Fol. mieberholt 1524. Fol. — im Dictionarius Graec. locuplet. per 1. Ceratinum, Basil. 1524. — ed. H. Stephanus, in Append. ad Thes. linguae Graec. 1572. Fol. — Icebarer durch & Baldenaer, De differentia adhinum vocabulorum (mit anderen Schriften) 2 Voll. LBat. 1739. 4. Dazu Valckenarii Animadvv. in Ammon. ibid. 1739. 4. Edit. nova correct. et append. notarum imprimis e schedis L. Kulenkampli et R. Segaarii epist. crit. aucta. Cur. H. Schaefero, Lips. 1822. — c. selectis C. Valckenarii notis atque animadvv. ed. suasque observatt. adiec. F. Ammon, Erlang. 1787. — C. Segaar Epist. crit. ad C. Valckenarium, complectens collationem Manuscripti etymol. Traiectini c. Ammonio et Etymologico M. Trai. 1766.

Hefpchios ber Grammatiker aus Alexandria, Gründer einer die alphabetische Folge streng wahrenden Sammlung von Glossen und Namen der griechischen Sprache und Dialette. Sie trat als Askirdu Hovxiov aus dem einzigen, einem Archethpon vermuthlich bes 10. tabrhunderis entlehnten, vom Mantuaner 3. Barbelloni erworbeen Codex Marcianus 627 aus bem 15. Jahrhundert in übler Textesverfassung, wozu Dt. Mufurus, mit einer Recognition und menbirung ber Hanbschrift vor bem Druck betraut, in Begiebung esett worden ift, durch Albus Manutius 1514 an die Deffentchfeit. Bon & Baldenaer Opusce. II, p. 152-164, ben D. tubnken widerlegte, als Graeculus ultimi aevi, von F. Ranke egen ber in bie Sammlung aufgenommenen biblifchen Gloffen als brift, von B. Welder in ber Recension ber Ranteschen Schrift agegen als Heibe bezeichnet, ber etwas boher als J. Alberti anahm, vor dem Jahre 389 gelebt habe, vom Jenenser Ebitor jungst hne ausreichende Begrundung zwischen 530 - 642, endlich von ). Weber De Hesychii ad Eulogium epist. p. 41 mit größerer Bahrscheinlichkeit in seinem ursprünglichen Bestand zwischen bas 3.

und 4. Jahrhundert gesett, schwebt die Berson des Sesprias vollig in der Luft. Auch wird er weber von Photios ober Suidas, woh von Ethmologen und Scholtaften genannt, mahrend ber Scholafiller Eulogios (Etym. M. p. 638), an welchen ein Brief bes Sefphies voraufgeht, worin die Leiftung bes Berfaffers und fein Berbaltnig ju Apion und Heliodor, zu Apollonios Sophistes, Theon, Didumes, Berobian und Diogenian angebeutet ift, fonft gleichfalls unbefaunt, bie Forschung über bie Mittel, bie Zeit ber Gründung und bie Schickfale bes Wörterbuchs viel mehr erschwert als erleichtert. Denn mit Baldenaer ad Theocrit. p. 299 an ber Ursprünglichkeit und Ede beit bieses Briefes zu zweifeln, befiehlt schon die Thatsache, daß Se sphios nicht aus Abion und Heliodor selbst, sondern aus einer unter beren Namen verbreiteten Scholiensammlung geschöpft hatte. Buck man nun, von jedem außeren Anhalt verlaffen, auf bie innere Ber fassung bes überlieferten Werkes, so ergiebt sich aus Bergleichen ber Gloffen mit ihren Eregesen und ben gleichen Beständen in anderer Literatur, sowie aus den Beigaben von glossae sacrae und anderen Abditamenten biefer Art aus jungfter Zeit, bag hier weber ber alte noch vollständige, vielmehr ein ausgeplünderter, von Epitomatoren, Abschreibern und Interpolatoren entstellter und wiederum bereicherter Hespicos vorliegt, sodak bas Urtheil bes H. Stephanus Thes. linguae Graec. v. ἐποτούδιζεν, aliud esse Hesychii, aliud Hesychiani lexici quod quidem nunc habemus auctoritatem, in voller Billoifon ad Apollon, p. 50 sq. G. Bernbardy Rraft bestebt. Praef. ad Suid. p. 43 sq. Das Ergebniß aller an die lexitaliste Tradition zu bindenden Untersuchung muß nothwendig biefes fein, daß Hefychios in einer Zeit entftanb, wo bas Bedürfnig, aus ber über fluthenben Fülle lexikalischer, grammatischer und exegetischer Schute ein beguemes Bange ju ichaffen, besonders lebhaft fich außerte, b. h bereits seit ber Mitte bes 3. Jahrhunberts. Als äußerste Grenze baf Gregor von Nazianz c. 380 gefett werben, ber mit bem Attififten Moris einige hunbert Gloffen liefert. M. Schmibt im Philol. XV, S. 712 fg. Bebeutsamer als Apollonios Sophistes, bessen Wörterbuch noch jett beinahe gang im Sesphios wieberzusinden ift, wurde für ben Lexikographen vermuthlich ein altes homerisches Gloffar mit guter, alterihümlicher Gelehrfamkeit in alphabetischer Orb nung, bemnächst und vornehmlich Serobian, aus bessen Kadolov er grammatische Spenden zu geographischen und historischen Ramen mit ihren reichen und gebiegenen Erflarungen und Beigaben ber Em bition in großer Zahl und wie ber Schreiber bes Briefes richtig fah, μετά πάσης δρθότητος καί άκριβεστάτης γραφής aufgenommen hatte. Man erkennt noch die sorgfältige Benukung Herodians in der aller meift gesicherten Uebereinstimmung ber Orthographie (et-t), worüber die Nachweise bei A. Lent Herodiani reliqu. Praef. p. 193—204. Den Grundbestand (πρώτον καὶ μέγιστον πλεονέκτημα) bilbete jenes große Sammelwert Diogenians Περιεργοπένητες im Excerpt, tas aus Pamphilos und alterer Literatur gelefen, von ibm ftrenger geordnet, berichtigt und burch mancherlei Berlen aus anderen Quellen vermehrt war. Auch übte Hespchios wohl eine bem Object wie seiner Fähigkeit entsprechende selbständige Kritik. Aus Diogenian zog er zueine Summe fprüdwörtlicher Rebeweisen (rd παροιμιώδες), jeboch 28 fceint mit Weglaffung ber Argumente. M. Comibt Praet. lesych. p. 119 sq. und über bas Berbaltnig Diogenians ju hios Rubnten ad lectorem bei Schmibt Quaestt. Hesych. II, p. 23 sq. Aus ber Trefflichkeit ber benutten Mittel erklart er große Werth biefer Arbeit. Der Einblid in bie Sammlungen Bamphilos und Diogenian aus Atbenäos (II. S. 373, 376) läkt imer wahrnehmen, die in Form und Erklärung, in Alter und rität vorzüglich, auf methobische Leistungen zurücksühren (Aristarch, tophanes von Bhjang, Artemibor, Apollobor aus en, Beratleon - Dibbmos), jur Renntnig ber Dialette Mundarten (Böotismen, Lakonismen, phrhaische, kprische, kretische, iche, matebonische, italische Gloffen), jum etymologischen Stubium, aupt für viele Seiten und Thatsachen bes philologischen, besonformalen Wiffens fruchtbar und unentbehrlich find. Und wie Besphios auf Wörter und Phrasen ber Dichter Bezug nimmt, 1. Rirchhoff am Guripibes nachgewiesen. Demnach befigen wir besvoios nichts weniger als ein wenngleich burch die Hande ber matoren gegangenes und getrubtes, ficher aber ausgezeichnetes mal der griechischen Lexifologie, für Homer, die Tragiter, Lyriter, er, Hiftorifer und Aerzte (philosophische Gloffen fehlen, f. Schmibt stt. Hesych. p. 108 sq.), mit einem Grab ber gelehrten Musng, welcher ben guten alten Lexicis entnommen ift und auf ben tlichsten Buncten mit allen Wörterbüchern und Sammlern übermmt, die mehr ober minder zur Tertesconstituirung nütlich, die-1 Quellen birect ober abgeleitet nütten, Apollonios, bie Rh= :, Eubemos, Suidas, Methobics, Etymologicum ;num, Zonaras, enblich bie lexica Segueriana, vorlich bas von 3. Better ebirte rhetorische Lexison, bas im Buch-1 7 und ω beinahe ganz, in a, β und & zum großen Theil auf ilten Besphios errichtet, ein wichtiges Bulfsmittel gur Emenbation Erganzung wirb. Schmibt Praef. p. 43-60. A Raber f. ad Phot. lex. p. 173 sq. Das Berdienst, welches nach Ali und Ruhnten, ben Bemfterhuis angeregt hatte, auf Grund Supplemente von N. Schow, ber nach Dorville und Billoizuerft eine vollständige Collation des Marcianus bewirkte -I. Bekker und G. Cobet verglichen die Handschrift — jüngst Somibt um Befochios fich erwarb, wird in ber gelehrten Buig und wiffenschaftlichen Befruchtung erkannt.

Ausgaben (Bericht von M. Schmidt Praef. c. 2): Edit. pr. (He-Dictionarium) cura Marci Musuri, Venet. 1514. Fol. Ueber die Letzbes M. Musurus Villois on Anecd. Graec. II, p. 255—261. — Hiernach Ausgaben: luntina Florent. 1520. Fol. Hagenvensis 1521. [ackiana curr. C. Schrewelio et E. Bigotio 1668. — ed. I. Alberti Brund der Hagenvensis 1721. [ackiana curr. C. Schrewelio et E. Bigotio 1668. — ed. I. Alberti Brund der Hagenvensis 1776. Fol. Dazu N. Schow Supplementa ad edit. dii Albertinam, Lips. 1792., dother in N. Schow Epist. crit. ad G. Heyet Tychsenum de codd. MSS. lexici Hesych. et Quinti Calabri, Rom. 4. — Hesychii Alexandr. lexicon post I. Albertum rec. M. Schmidt, Ienae 1857—1868. 4. Edit. minor l. 1863. II. indice glossarum ethn. 1867. 4. — Hesychii Glossae sacrae. Graec. ed. et illustr. G. Ernesti,

Lips. 1785. — Bride über bie Sandisprift von Billatjen a. a. Edwirt Proef p. 25 st. — Emenbationen von D. heinfut, lich ar eine hernegade bes berdens bachte, von G. Soping, 3. kallst. h. Laleines 1691. L. Küfter bis zum Buddicken E. h. G. hall die 1749. I. Danfins, Lapler, Tonp, Wafeffeld, Schneit Museum, I. Bearfer Adversaria Hesych. 2 Voll. Guon. 1841, R. Reinefe und G. ren Eenisch im Bollel, L. Rand in der fichigt en und E. ren Gentlich im Bollel, L. Rand in der fichigt en und Kritist. F. Rand e. De henich Hesych. vera origine fortes. Cancilles 1831., beautheilt von Welder im Abein. Anie Letter if in Earlies i., E. 542—1566. Em Europlement zum legten Isalien Schnie if ein Abband. de delle von Melder war M. Schnier if de Sentie if ein Abband. de delle von Melder war M. Schnier i 1855.

# II. Die Mufit.

Allgemeine Darftellungen ter Befdicte ber Ri fel Allgemeine Geididte ber Ruut, 2 Pre. Leing, 1786-1501. -mehreren Banten ber M. moires de l'acad. des inseriptt Vol. V, p. 111 sq Ill, p. 173 sq — C. Burney History of musik. 1776-1719. 4. Rene Aril. feit 1759. — B. Ambres Geichich Bre. Breel 1864-1868. — I. Feris Histoire generale de lan les temps les plus arciens jusqu' à nos jours, bieber 4 Tom. Pa griechifden Ruft. Dit Beilagen unt Breben altgriechifder und Relebien, Leing. 1855. 4. - & Seart al Geididte ber alten liben Rufif, Brest. 1865, i. unten. - Theerie (L. C. 110. 1 lage Das munfalifde Epuem ter Grieden in feiner Urgenalt, Die Befre ren ber Garmenie unt Melereit ber ariediffen Buff, 184'. - Fr Bellermann Die Jepleuerr unt Mufferten buff, liner Chulidr. 1847. Bal. 1, C. 115. - 6. Beil Acher Bab. ber Arfen und Theien in ten Riretmengeidlechtern ter antift Jahrbb. für Ahile!, und Batag. 1866. C. 39 -4.2. - & Re iche Abntemit, Leirg. 1854 , beurtheilt von Braff in ben Jahrth. Afabemie, von R. Wentphal in ibren Griebriffen bargeleat unb im Commentar ju ten Fragmenten ber aniedriden Ropibmift. Relopoie von R. Wefipbal 1863 2 Raf. 1. Br. Chritruf mit ver Geschichte ber 3 muffiden Die wilnen 1867. R. Doftel antiten Rhythmif, Breel. 1805, lidtrolle, jetom ridt traraf ron erfcopfendem Bierth. 3. Cafar Ermitige bei guin Marb. 1861, ein mentbeheliches Werf von Bereutura - E. S. lute Carmanit ver Miledjen, Leigt, 1866. - S. Camar: Dit ven Ghungefangen ber Meledjen, Allgemeine Geieg. jun Gent ridftigung ber Mughad)-Wieltzhulfden Annahmen, Cempaulitunalehre, aus ben Meifterweifen ter gried ifden Diete Ale Munfifwinen ber gelechischen Wicene unt ifre Bereit a 15 ullalan gwifden ber antifen und moverner Musie. L. harmont a ad hodfernam comparata. Append. ad Cl. It lemas they I opp mathem, 1699, Fol. Tom. III. und R. Bent: 5a: ment 🗠 14 26. 4. Maumann Heber tie veridierenen & bunneshallnille und ble Bebentung bes pothagereifchen eber reine the unfeer heatige Willt, Velvy. 1858. - Fr. Provedi Parag andlig i della moderna, in Race, d'opuse, T. L. — — Rufifa monte, mallider la Mittichen Muf. 1, 2, und in ter Zeitic thunden Iridi W. Doit Mieta, B. Bb. G. 354 fg. 376 fg. und bluter Pluteren fin munten. E. Krueger De musicis Gra then Plinland tempora florentibus, Gotting, 1830. 4. - G. de

vm, Diss. Berol. 1859. — Theorien und Beiträge von Schlegel Krit. i. i. 5. 139 fg. 253 fg. G. Hermann in der Praek. ad Elem. metr., ierfch in der Einleit. jur Ucderseung Bindars, A. Boeckh De metris jur Harmonif im Philolaos S. 65 fg. und in Daub und Creuzers Sturus Jarmonif im Philolaos S. 65 fg. und in Daub und Creuzers Sturus fg. (Kl. Schriften III, S. 136 fg.), Martin Etudes sur le Timéé sq. II. p. 1 sq. und A. Ziegler im Listaer Progr. 1866. — Die hen Künstler: J. A. Fabricius Bibl. Graec. Vol. III, p. 632 sq. und nz De musicis Graecis, Berol. 1840. 4. recensit von H. Beisenborn Beitschr, für die Alterthumsw. 1842. S. 1054 fg. — J. Fétis Biographie wille des musiciens et Bibliographie genérale de la musique, 8 Tom. ies 1835—1844.

Eammlungen: Auctores musices antiquiss. ed. I. Moersius, LBat. (Aristoxenos, Nikomachos, Alypios), auch in Moersii Opp. 1. — Antiquae musicae auctores septem. Graece et lat. ed. M. Meibomius, Amstel. 1652. 4. (Aristoxenos, Euklides, Nikomachos, AlyGaudentios, Bakchios und Artstides Quintillanus), die einzch brauchbare, wenngleich in Kritif nicht ganz sichere Ausgabe. — Fragiam mlung: E. Behaghel Die ethaltenen Reste altgriechischer Musit, Schulschrift 1844. — R. Bestyhal Die Fragmente und Lehrfäse der en Mythimiser, Leivz. 1861. — Beginn einer bentschen lebertragung der den Alythmiser, Leivz. 1861. — Beginn einer bentschen lebertregung der ken griech. und lat. Beweisselbsellen, Berl. 1832. — Musit alische Wörten griech. und lat. Beweisselsellen, Berl. 1832. — Musit über harmonie, mit etc. Berl. 1835. 4. — Ein Specimen lexici in musicos Graecos von tter, Meisner Schulsch. 1861. — Bericht über handschriften ikozenos): R. Bestyhal Fragmenie der Rhythmiser Borrede S. 10, 1 die vorzüglichse unter allen handschriften mit sammtlichen Musitern Valien in 2 Nummern 191 und 192 ist, von J. Franz verglichen. — G. 3 hehn leber den Cod. Valicanus 191, die griechischen Musiter, Arat und eine mathem. Schriften enthaltend, Abhandl. der Berliner Afab. der Wissenschaft, und Growner erschren, das h. Bu ernt aus haubschriften der Pariscr Künchener Bibliothesen eine Sammlung von Excerpten aus musischen en verössentlichte, mit franz. Iebertragung, Anmerts. und Commentaren in zet Extraits de la Bibliothèque du Roi, Tom. XVI. Part. II. Par. 1847. 4.

berblict ber Scfcichte ber mufifchen Runfte.

43.

Das vornehmste Bildungsmittel bei den Griechen war die Musit, ethische Bedeutung das gesammte Griechenthum ersahren und mnt hatte. Strad. I, 15 τους παίδας αι των Ελλήνων πόλεις στα δια της ποιητικής παιδεύουσιν, οδ ψυχαγωγίας χάριν δήν ψιλής άλλα σωφρονισμοῦ δπουγε και οι μουσικοί ψάλλειν νρίζειν και αδλεῖν διδάσκοντες μεταποιοῦνται της άρετης ταύπαιδευτικοί γαρ είναι φασι και έπανορθωτικοί των ήθων. Auf trast und erziehende Wirtung gründete sich die geistige Bildung n Doriern und Aeoliern ganz, bei den Attistern zum größeren Die wissenschaftliche Behandlung der Musit beginnt mit Phoras und seiner Schule. Sie erhoben die Musit als unzersch von der Wissenschaft zum philosophischen Shstem, bestimmten

Lips. 1785. — — Bericht über die Handschrift von Billoison a. a. D. und Schmidt Praek. p. 26 sq. — — Emendationen von D. heinsig is, der ernstich an eine Herausgabe des Lexisons dachte, von G. Soping, J. Balmernis 1651. h. Balesius 1691, L. Küster die zum Buchstaben S. Fr. S. Semler Hal. 1749, J. Jensius, Taylor, Touy, Wasesield, Schwenk im Rhein. Museum, J. Bearson Adversaria Hesych. 2 voll. Oxon. 1844., M. Schmidt, A. Meineke und E. von Leutsch im Philol., A. Nauck in der Zeitsche ficht, su des Gymnassaw. X und in Bullet. Petersd. Ill. p. 305–334. — — Jur Eestchichte und Kritik: F. Ranke De lexici Hesych. vera origine et genuina korma, Quedlind. 1831., beurtheilt von Welcker im Rhein. Mus. Il, S. 293 sg. Al. Schriften II, S. 542—596. Ein Supplement zum lezten Theil der Kankeschen Studie ist die Abhandl. de  $\lambda_k \zeta_{kl}$  Texpix von M. Schmidt Didymi fragm. p. 82—112. — H. Weder De Hesychii ad Eulogium epistula, Schulprogr.

# II. Die Mufit.

Allgemeine Darftellungen ber Gefchichte ber Mufit: R. For fel Allgemeine Gefchichte ber Mufit, 2 Bbe. Leipz. 1788—1801. — Burette in mehreren Banben ber Memoires de l'acad. des inscriptt. Vol. V, p. 133 sq. X, p. 111 sq. XII, p. 173 sq. — C. Burn ey History of musik, 4 Voll. Lond. 1776—1789. 4. Nene Aufl. feit 1789. — B. Ambros Gefchichte ber Mufit, 3 Bbe. Breel. 1864-1868. - I. Fet is Histoire generale de la musique deputs les temps les plus anciens jusqu' à nus jours, bisher 4 Tom. Par. 1869–1874.

— Geschichte ber griechischen Musik: F. Weigmann Geschichte ber griechischen Musik. Mit Beilagen und Proben altgriechischer und neugriechischen Melodien, Leipz. 1855. 4. — R. Westphal Geschichte der alten und mittelalter lichen Musik. Vereil. 1865, i. unten. — Theorie (1, S. 10. 167): G. Forten Destausschliche Greinen Ausgeschliche Folgen der Meister und Reichte der Ausgeschliche Folgen der Meister und Reichte der Ausgeschliche Folgen der Meister und Reichte der Ausgeschliche Folgen der Meister der Ausgeschliche Folgen der Meister der Ausgeschliche Folgen der Meister der Ausgeschliche Folgen der Geschliche Folgen der Ausgeschliche Folgen der Ausgeschliche Folgen der Folgen der Ausgeschliche Folgen der Ausgesc lage Das nufifalische Spftem ber Griechen in seiner Urgestalt, aus ben Low-leitern bes Alppios zum ersten Male entwickelt, Leipz. 1847. 4. — Trinkler Die Lehre von der harmonie und Melopoie ber griechischen Viufik, Posener Progt. 184?. - Fr. Bellermann Die Tonleitern und Mufifnoten ber Griechen, Berliner Schulfchr. 1847. Bgl. 1, S. 115. - S. Weil Ueber Sahl und Anordnung ber Arfen und Thefen in ben Rhythmengeschlechtern ber antiten Dufit, in R. Jahrbb, für Philol. und Babag. 1855. S. 39;-402. - A. Rofibach Griechte iche Rhythmit, Leivs. 1854., beurtheilt von Pfaff in ben Jahrbb. ber Münchener Afabemie, von R. Weftyhal in ihren Ergebniffen bargelegt und weiter begrundet im Commentar zu ben Fragmenten ber griechlichen Rhythmifer. Sarmonif und Melopoie von R. West phat 1863. 2. Auft. 1. Bb. Rhythmif und harmonif nebft ber Geschichte ber 3 nufischen Disciplinen 1867. R. Westphal System ber antifen Rhythmif, Brest. 1865, lichtvolle, jedoch nicht unangesochtene Arbeiten von erschöpfendem Berth. - 3. Cafar Grundzuge der gricchischen Rhythmif, Marb. 1861, ein unentbehrliches Bert von Bedeutung. - D. Baul Die abselute Barmonit ber Griechen, Leipz. 1866. — D. Schmidt Die Euthythmie in ben Chorgefangen ber Gricchen. Allgemeine Gefete gur Fortführung und Be-richtigung ber Rogbach-Beflyhalfchen Annahmen, Leipz. 1868. Die antife Compositionelehre, aus ben Meifterwerfen ber griechischen Dichtfunft erschloffen 1869. Die Runftformen ber griechischen Boeffe und ihre Bebeutung 1871. - - Barallelen zwischen ber antifen und modernen Dufif: I. Wallis De vett. barmonica ad hodiernam comparata. Append. ad Cl. Ptolemaei Harmon. Oxon. 1682. 4 Opp. mathem. 1699. Fol. Tom. Ill. und R. Beftphal Griechifche par monif S. 15-26. - G. Daumann leber bie verfchiebenen Beffimmungen ber Tonverhaltniffe und die Bedeutung des pythagoreischen ober reinen Quintenfpfteme für unsere heutige Musit, Leivz. 1858. — Fr. Provedi Paragone della musica antica e della moderna, in Racc. d'opusc. T. L. — Mu sifalische Infrumente: Bötticher im Attischen Mus. 1, 2, und in der Zeitschr. für die Austhumsw. 1853. C. Söck Kreta, 3. Bd. S. 354 fg. 376 fg. und R. Bolfmann binter Plutarch De musica. — E. Krueger De musicls Graecorum organis circa Pindari tempora florentibus, Gotting. 1830. 4. - G. de Jan De fidibus

Graecorum, Diss. Berol. 1859. — Theorien und Beiträge von Schlegel Krit. Schriften 1, S. 189 fg. 253 fg. G. Hermann in ber Praef. at Elem. metr., fr. Thiersch in der Einleit. zur llebersehung Pindars, A. Boeckh De metris Pindari, zur Harmonit im Philolaos S. 65 fg. und in Daub und Creuzers Stubien III. 45 fg. (Kt. Schriften III, S. 136 fg.), Martin Etudes sur le Timée 1, p. 389 sq. II, p. 1 sq. und A. Ziegler im Listaer Progr. 1866. — Die musischen Künster: J. A. Fabricius Bibl. Graec. Vol. III, p. 632 sq. und 1. Franz De musicis Graecis, Berol. 1840. 4. recensite von H. Weisendorn in der Zeitschr. für die Alterthumew. 1842. S. 1054 fg. — J. Fétis Biographie universelle des musiciens et Bibliographie generale de la musique, 8 Tom. Bruxelles 1835—1844.

Sammlungen: Auctores musices antiquiss. ed. I. Moersius, LBat. 1816. 4. (Aristoxenos, Nikomachos, Alypios), auch in Moersii Opp. Tom. VI. — Antiquae musicae auctores septem. Graece et lat. ed. M. Meibomius, 2 Voll. Amstel. 1652. 4. (Aristoxenos, Euklides, Nikomachos, Alypios, Gaudentios, Bakchios und Aristides Quintilianus), die einzige noch brauchbare, wenugleich in Aristif nicht ganz sichere Ausgabe. — Fragment fam mlung: E. Behaghel Die erhaltenen Reste altgriechischer Musit, heidelb. Schuschrift 1844. — R. Bestyhul Die Fragmente und Echtsche ber giechischen Mohthmiser, Leivz. 1861. — Beginn einer deutschen lebetrragung der wichtzisten A. J. Hoffmann Beweis und Darkellung des ausgebildeten musit. Textes der alten Griechen aus ihren eigenen Musitern. Deutsche Leberseyung der wichtzisten griech. und lat. Beweisstellen, Bert. 1832. — Musit über harmonie, Khythmis etc. Bert. 1835. 4. — Ein Specimen lexic in musicos Graecos von h. Better, Meisner Schulschr. 1861. — Bericht über handsch zuschen Schussen Graecos von h. Better, Meisner Schulschr. 1861. — Bericht über handsch grieche C. 10, worach die vorzügliche unter alten Hangenete der Rhythmiser Borrede S. 10, worach die vorzügliche unter alten Hangenete der Rhythmiser Wersche S. 10, worach die vorzügliche unter alten Hangenete der Rhythmiser Wersche Schriften enthaltend, Abhandl. der Berliner Atad. der Missen. — Bartheb Uteber den Cod. Vaticanus 191, die griechschen Musiser, Krat und eine Rasse mathem. Schriften enthaltend, Abhandl. der Berliner Atad. der Missen er Abunscherer Bibliothefen eine Sammlung von Excerpten aus musischen Schriften verössentliche, mit franz. Uebertragung, Anmerts. und Commentaren in Nollees et Extraits de la Bibliothèque du Roi, Tom. XVI. Part. II. Par. 1847. 4.

Ueberblic ber Scfcichte ber mufifchen Runfte.

43.

Das vornehmste Bilbungsmittel bei den Griechen war die Wlusik, eren ethische Bedeutung das gesammte Griechenthum ersahren und merkannt hatte. Strad. I, 15 τους παίδας αι των Ελλήνων πόλεις ρώτιστα δια τῆς ποιητικής παιδεύουσιν, οὐ ψυχαγωγίας χάριν δήσουθεν ψιλής άλλα σωφρονισμοῦ δπουγε και οἱ μουσικοὶ ψάλλειν αι λυρίζειν και αὐλεῖν διδάσκοντες μεταποιοῦνται τῆς ἀρετής ταύγς παιδευτικοὶ γὰρ εἶναί φασι και ἐπανορθωτικοὶ τῶν ἡθῶν. Auf hre Krast und erziehende Wirkung gründete sich die geistige Bildung ei den Doriern und Aeoliern ganz, bei den Attikern zum größeren heil. Die wissenschaftliche Behandlung der Musik beginnt mit Phehagoras und seiner Schule. Sie erhoben die Musik als unzersennlich von der Wissenschaft zum philosophischen Shstem, bestimmten

bie Intervalle und Tonverhältnisse, indem sie die Tone als korperliche Zahlen auffaßten und das Monochord (xavwv μονόγορδος Ptolem. Harm. 1, 11) verbesserten, bis es zulett zum Octachord ober Bento kaibekachorb mit beweglichen Stegen vervollkommnet war (Ptolem. III, 1), und befestigsten die Ethik der Musik auf philosophischer Grundlage. Ihr Quintenshstem erweist sich noch für die moderne Mufit als bebeutsam. R. Westphal Griechische Harmonik S. 133—138. 226 Ueber die Forschungen des Phihagoras über die Dusik ertheilt aus Xenofrates, ber wie die Debrzahl ber Platoniter bie Theorie ber mufischen Runft übte (Plut. de mus. p. 651), ein Referat Berd flibes Bontifos bei Porphyr. p. 213 sq. Ein vorzügliches Interesse batte biesem Theil ihrer Philosophie Archbtas zugewandt, μάλιστα των Πυθαγορείων επιμεληθείς μουσικής, Berfaffer eines Ap μονικόν und einer Schrift Περί μαθηματικής. Ptolein. Harm. I, p. 5. Plut. de mus. p. 1147. Nicom. Arithm. I, 5. Porphyr. p. 236 sy. In biefer Berbindung mit ber Philosophie verblieb fortan bie Musit und war von Demotrit (ζηλωτής των Πυθαγορικών, seine musischen Schriften bei Diog. L. IX, 46 Περί ρυθμών και άρμονής, Περί ποιήσεως, Περί χαλλοσύνης επέων, Περί εὐφώνων χαὶ δυσφώνων γραμμάτων, Περί ἀοιδης), Antifthenes aus Athen, Artiton (Dialog Περί μουσικής Diog. L. II, 121), von Plate, besim Bilbung ber Weltfeele im Timaos die heiligen Zahlen ber Phibage reer, ihre mbstisch-symbolische Enras jum Princip und Ausgangspunct ber philosophischen Betrachtung nimmt, von Blatonitern wie Beris patetitern mit Borliebe, von letteren jeboch nach bem Beispiel bes Ariftoteles unter Befampfung und Berichtigung mancher Lehren ber Phthagoreer eifrig gepflegt. Noch in ben Zeiten bes Aristorenos batten die jungften Unhänger ber altphthagorischen Schule, ber Thraler Renovbilos von Chaltis, Phanton aus Phlius, Echetra tes, Diotles und Bolymnaftos in Rhegium eine vor Berfol gungen schützenbe Stätte und ben ihren ethisch-politischen Zielen ange meffenen Wirtungstreis gefunden. In Athen trafen, feitbem Bifi. ftratos die Religion und das Festwesen der Attiter geordnet hatte, bie Tonkunstler und Weister ber Musik in einem geistigen Mittelbunck zusammen. Ihr vereintes Wirken hob die universale Melit und bas Drama zu jener Höhe, von welcher Pinbar und Simonibes, Ab ichblos und Sophofles im verklärten Licht vollendeter Schöpfungen erglangen. Binbare Lehrer, ber Dithbrambiter Lafos aus Bermione, ein geistreicher und prattischer Reuerer auf bem Gebiet bet Tonkunft, war erster Verfasser eines theoretischen Werkes über Musik. In ber Afuftik schloß er sich vornehmlich ben Pythagoreern an und scheint die polyphone Flotenbegleitung eingeführt zu haben. Suid. v. Λασος. A. Boch De metris Pind. p. 2. Plut. De mus. p. 1141. Ueber ben tragischen Chor schrieb Sophofles, ber zuerst bie portgische Tonart in die Monodien aufnahm. Suid. v. Lopoxijs. Vil. Soph. extr. Damals stand in Athen die Musikschule des Phtho klides von Ros in hoher Blüthe. Aulot von Beruf und als Lebrer ber mufischen Runft Bbibagoreer, sammelte er einen vornehmen Anhang um fich, barunter Berifles und Agathofles. Eustath. Procem. Pind. p. 20. Schneidew. Plut. Pericl. 4. Blato Proces.

p. 8/6 gebenkt feiner mit Auszeichnung. Bothoklibes scheint bas Singnotenalphabet erfunden, die Πεντάς τόνων aufgestellt und die mixolbbifche Tonart in Berbindung mit der ionischen Musik gebracht zu haben. Sein jungerer Landsmann ber Dichter Simonibes nahm bie bem neutonischen Albhabet binzugefügten Buchstaben H und Q in bie Notenschrift auf und stiftete eine Kunftschule, aus welcher die namhastesten Musiter hervorgingen!, wie Agathofles, Lehrer bes Lamprofles (Lampros), und Binbar. Bon bier aus bilbete fich in ununterbrochener Kolge ber Meister eine Succession von Musikschulen, bie mehrere Geschlechter bindurch auf Blato führen. Lamprotles aus Athen, Lehrer bes Sophofles, vervolltommnete mit feinem Schuler und Landsmann Damon, welcher bem Sofrates als erfte mufifche Größe galt (Plat. Rep. IV, p. 424), bas Notensustem bes Phihoflibes: ihm gebort ein sonst bem Stesichoros zugeschriebenes Fragment in Schol. Aristoph. Nub. 964. Plut. de mus. p. 1136. Athen. XI, Damon wurde Dratons, Draton Blatons Lehrer. Porphyr. in Ptolem. p. 189. Hieher wandte sich auch ber thebanische Rlotenvirtuos Pronomos, Lehrer bes Alfibiabes, ber mit Antigenibas und Ismenias unter ben vorzüglichsten Musikern genanut wirb. M. Dinfe De Antigenida Thebano musico, Diss. Berol. 1856. Mantinea, Bflegerin ber ftrengen, alterthümlichen Musik und Feindin ber mobischen Ausschweifungen, pries ben Thrtaos, von welchem and eine Schrift über bie Sitten und Befete feiner Baterftabt verfaft mar. Plut. de mus. 21. Bu Sithon, bem Sit einer vornehmen Runftschule, gab eine 'Avarpaon' bie Namen ber berühmtesten Dichter und Musiker an, unter letteren Phthokritos und Batchibas. Plut. de mus. 7. Athen. XIV, 629. Pausan. VI, 14. 3. Bernbarby Griechische Literatur, 3. Bearb. 1. Thl. S. 354-358. — Bon Artftorenos maren geschätt ober wiberlegt noch folgende Meister: Epigonos aus Ambratia, nachmals in Sithon mit bem Burgerrecht beschenkt, von allen ber älteste, berühmt zugleich als Erfinder bes nach ihm benannten vielsaitigen Inftruments Epigonion (Athen. IV, 183. XIV, 637), begründete eine Musitschule, beren Anhanger (Encyovecol) auch Darfteller über Musik wurden. Aristox. Harm. p. 4. Margu. Bodh de metr. Pind. p. 261. Eratofles, ofter von Aristorenos befämpft, mar gleichfalls Stifter einer alteren Runftichule, ebenjo Agenor aus Mithlene. Aristox. pp. 6. 52. Porphyr. in Ptolem. harm. p. 189. Phthagoras aus Zathnth, Birtuos und Erfinder eines Saiteninstruments, bes sogenannten τρίπους, den aus Artemons Schrift Περί τοῦ Διονυσιαχοῦ συστήματος Athenaos beschreibt XIV, 637. Aristox. p. 52. --Stratonitos aus Athen, ein alterer Zeitgenoffe bes Aristorenos, als Musiker nicht minder bekannt wie durch seinen Tod, ber ihn für bämischen Spott traf, womit er ben Thrannen Nitotles von Appros verlett batte, soll zuerst die Polhchordie zum leichten Ritharspiel angewandt, zuerst Schiller in die Harmonit eingeführt und ben Unterricht burch Aufstellung eines (neuen) Diagramms b. h. einer ben Werth und die Intervalle der Tone bildlich darstellenden Figur ober Notentabelle vereinfacht baben. Athen, VIII, 352. R. Beftpbal Harmonik S. 331 fg.

Während nun Plato die Afustif ber Bothagoreer für seine Untersuchungen über bas tosmische Spftem und die Bilbung ber Beltfeele neu befruchtete, mar in ber ausübenden Runit auf bem Theater ein völliger Umschlag erfolgt. Derfelbe ging von ber Dithprambit Durch Melanippides und Rreros um die Zeiten beroch lofratischen Berderbnik vom Text, also von der Boesie getrennt, verler bie Mufit immer mehr an Haltung und würdevoller Kraft. So ftanden nun auch in unabhängiger Freiheit vom Dichter die Birtuofen. Plut, de mus. pp. 1135. 1141. Der ungezügelte, launenhafte Sinn bes Bublicums wandte fich von ben ernften, fraftvollen und erhabenen Beisen ber alteren Sarmonie mobischen Neuerungen zu, Die vornehmlich in Begleitung bee langft zum weltlichen, phantaftischen Spiel aus gearteten Dithprambos bereinbrachen und die ebele Einfachbeit ber σεμνή μουσική in Bergeffenheiten brachten. Agathon machte zuerst die dromatischen Tonarten im Drama heimisch, die Dithbrambifer Bhilorenos aus Anthera und Timotheos aus Milet bie Bollender ber ποικίλη μουσική, nährten und fteigerten ben Ungeschmad, und in fühner Mischung borischer, phrygischer und lpbischer Routhmen in einem Sat, bald bie enbarmonische, balb bie biatonische Tonscala anwendend, schwächten sie die Melodien ab und gewannen burch weiche, sufliche, bem Ohr ber Buborer schmeichelnbe Harmonien bas Bürgerrecht. Diesem Niebergang ber musischen Runft leibt ein furzes Wort Dionys. Hal. de comp. v. 19 of de re dido ραμβοποιοί και τούς τρόπους μετέβαλον, Δωρικούς τε και Φρυγίους και Λυδίους εν τῷ αὐτῷ ἄσματι ποιούντες, καὶ τὰς μελφδίας ἐξήλλατων, τοτε μεν εναρμονίους ποιούντες, τοτε δε χρωματικάς, τοτε δε διατόνους, χαὶ τοῖς ρυθμοῖς χατὰ πολλην ἄδειαν ἕνεξουσιάζοντες διετέλουν, οἰτε δή κατά Φιλόξενου και Τιμόθεου και Τελέστην. In biefem Rustand ber Verwarlosung traf Aristoteles, ber geistreiche Theoretifer ber Musik und Kritiker ber bichterischen Gattungen (Пері ποιητικής II, S. 39 fg.), die musische Runft und machte dieselbe jum Objet gelehrter Studien. Hieran betheiligten fich mehrere ber vornehmiten Beripatetiter, Theophrast, Heratlides Bontitos, Difäarch, Demetrios von Phaleron, Hieronhmos, am um-fassenbsten und durchsichtig mit praktischem Ziel Aristozenos, auf bessen vortreffliche Arbeiten beinabe Alles mas nachmals in Mufil ge leistet und überliefert wurde, zurückführt. Mit ben Darstellungen ber Theorie, wobei Phthagoras und die älteren Phthagoreer, beren Spftem auf vielen Stellen berichtigt und bereichert wurde, ben Ausgangs und Zielpunct boten, und wo das innere Verhältniß der Musik, Rhythmik, Melopoie und Orchestik zur Dichtung bemessen war, wetteiferten bie Beschichten ber Musit und ber mufischen Rünftler, Die Forschungen über ben Ursprung, ben Geift und die Formen, über die Thatsachen in Agonen, über die Epochen, die Schulen und Meister und ben Berfall ber Runft, über die ältere Literatur und mas fonft ber Aufzeichmung werth erschien. Bei Aristorenos überwog bie Empirie. Indem er bie akustischen Zahlen ber Buthagoreer als Princip ber Forschung von seinem Shitem ausschied und an bas Bebor, nicht an bie Be rechnung ber Tonzahlenverhaltniffe fich hielt, eröffnete er jugleich, be geistert für die Kraft und ethische Wirkung der alterthumlichen Musik

eine ernft gemeinte Polemik gegen ben Ungeschmack ber Zeitgenoffen und die Ausschweifungen ber modernen mufischen Runft. Geitbem Ranben fich vornehmlich 2 Schulen schroff gegenüber, die Aristore= neer und Bhthagoreer, ju welchen letteren Anbrothbes, Beriaffer einer Schrift über die Symbolik der Phthagoreer (lambl. Vit. Put. 145. Fragmente bei Nitomados und Georgios Badb. meres in Notices et Extr. de la bibliothèque du Roi, Tom. IVI, 2. p. 870. Tryph. De tropis p. 46. Blomf.), Entlibes ber Mathematiler, Eratofthenes, Simos von Delos und im römiiden Reitalter ber Platonifer Thrafblos, Dibbmos ber Jungere, Ritomachos und mit großer Selbftanbigfeit in ber Sarmonit Ptolemaos, sowie die unbefannten Musiler Demetrios und Diobor geborten. Ihre Unterscheibung liegt im Uebergewicht entweber ber alodnois, ber sinnlichen Wahrnehmung ober bes Gehörs als Ariteriums der theoretischen Betrachtung und Abschätzung der Musik, ober bes dóros s. diávoia, bes berechnenben Verstandes. Ueber die Differenzen und bie gegenseitige Bolemit beiber Schulen unterrichtet bie muffice Künftlerin Btolemais aus Apreneund Claubius Dibbmus Περί της διαφοράς των Άριστοξενίων και Πυθαγορίων in Excerpten bei Porphyr. p. 207. sq. Die strengen Phthagoreer, bem Standmuct der älteren Schule abgekehrt, die awischen beiben Kriterien vermittelt hatte, jeboch so bag bie rationelle Behandlung ben Borrang genoff, verwarfen im erhitten Rampf mit ihren Begnern die alodnois sanz, während die letzteren mit gleicher Schroffbeit und Confidenz nur ber Empirie Berechtigung zuerkannten und sich 'θργανικοί ober Φωνασκικοί nannten. Auch bei Archestratos von Geloa und seiner Schule war die empirische Behandlung der musischen Kunst beborquat. Porphyr. p. 189. Ariftorenos felbst batte ben Berftanb in abhängige Beziehung von den Erscheinungen gesetzt, die philosophide Betrachtung ber Empirie vereint und unterftellt. Seine Anhanger pießen vorzugsweise Movoixoi, die Pythagoreer Kavovixoi. Kaum ebarf es des Hinweises, daß auch Epitur und Epitureer die Mufit als eine entartete und entbehrliche Kunft gelegentlich im flüchigen Umrig ber literarischen Stige mit polemischer Geringschätzung Ihren Beift lehrt Philobemos bem gegenüber bfettigten. Flutarch als Bewunderer der Musik und als vornehmste Quelle teben Ptolemäos und beffen Commentator Porphyrios einen beorzugten Raum verbient. — Ariftotles ber Mufiker unter Ptolenãos II. Philadelphos (Fragm. XII.) ist bis jum 8. Buch (Neoi ιουσικής) Περί γορών citirt und genütt von Athen. XIV, 620. 630. rine Erwiederung auf seinen musischen Brief schried Apollodor, ermuthlich der Athener. Athen. XIV, 636. Bruchstüde bei C. Rüller Fragm. hist. Graec. IV, p. 329 sq. A. Meinete Anaectt. crit. ad Athen. p. 309. — Simos ber Harmonifer von delos, neben Sotades und Alexander Actolus mit Lyfis als inabologischer Dichter genannt (Strab. XIV, 648), schrieb eine poeifche Anlias in 8 Büchern (Anliaxov βιβλία ή, zu emendiren Etym. 1. v. Βίβλινος · Σημος εν έχτη της 'Πιάδος) und mehrere historischeriegetische Werle, Пері Парои, Парі Перуацио (Etym. M. l. l.) no Паріодог in 2 Büchern. Den Ramen eines Harmonikers, womit

ihn Porphyr. Vii. Pyth. p. 85 beehrt, erward ihm seine musitic Specialschrift Περί παιάνων εν τούτων δε μνημονεύει μουσιαών εδεών τούτων, Λότοχαβδάλων, 'Ιθυφάλλων, Φαλλοφόρων. Suid. r μος et interprett. Athen. III, 109. XIV, 618 und das Brus ibid. 622. A. Meinete ad Athen. p. 56 sq. — Aus ungel Zeit treten solgende Musiter hinzu: Agias (II, S. 190), Phi von Delos, citirt εν β΄ Περί μουσιαζής bei Athen. XV, 636. (Φύλλις) v. Σχόλιον. Historia aus Kolophon (Nicom. H. 2. Boeth. de mus. c. 20), Euphranor (εν τῷ Περί αὐ. Athen. XV, 634) und Panätios der Jüngere. Porphy 244. — Die Leistungen sämmtlicher Theoretiser, der Commenta und historischen Darsteller der Musit (II, S. 121 fg.) saste Die der Jüngere zusammen, die Geschichte der mussischen Dückern noch 250 n. Chr. der Sophist Rusos aus Apamea, den Sopauszog. Phot. Cod. 161.

Dionys der Jüngere aus Halikarnak unter K Habrian, ein Nachkomme des berühmten Abetors und Kunftkrit war Sophist von Beruf und mit Auszeichnung & Movocxóc gen διά τὸ πλειστον ασχηθήναι τὰ τῆς μουσιχῆς. Sein barstellender scheint nicht gewöhnlich und wenigstens im bistorischen Bericht vollst und abschließend gewesen zu sein. Aus seiner Sand gingen nicht we als 36 Bücher Movouriz ioropias hervor (23. Buch bei Steph. v. Eddyng), worin er fammtliche Virtuosen auf ber Kithar und sowie die Dichter jeder Gattung betrachtet und die reichsten Nachr über die Geschichte der Musik und die bramaturgische Literatun Alten verbreitet hatte. Hiermit verbanden sich commentatorische theoretische Schriften über die musische Kunst: 5 Bücher über die Blato in ber Republik erörterten Hauptpuncte ber Tonkunft, μικά δπομνήματα in 24 Büchern, in welche ein Einblick verfagt b und 12 Bücher Movoixης παιδείας η διατριβών, wissenschaftliche trachtungen der Musik, woraus vermuthlich das Bruchstud περίδ τήτων, über die Analogien bei den Kanonikern wie Musikern, en von Aristorenos, zu Porphyr. ad Ptolem. p. 219 überging. νν. Διονύσιος 'Αλιχαρν., Σωτηρίδας, 'Ηρωδιανός. Steph. v. 'Υ Bon biefen umfangreichen, wohl erschöpfenden Schriften mit bem & einer Rebaction aus ber gesammten älteren musischen Literatur ist 1 weiter erhalten, und mit Recht beklagt bie Wiffenschaft ben B eines Autors, ber wie kein zweiter auf biesem Gebiet heimisch Einige Hymnen und Epigramme wollte ihm Fr. Jacobs thol. Tom. XIII, p. 885 beilegen.

Dionys der Musiker (unterschieden von homonymen, f. ll, S. Fr. Ritter Didymi Chalc. opusce. p. 89. R. Weftphal Die Fragment Lehrsätze der griech. Rhythmiker, Einleit. S. 15, das Fragment Περί όμου S. 46.

An biesem Ort erübrigt es, in Rücksicht auf ihre Mittheilu über Erfindungen und Neuerungen in Schrift (II, S. 113), Tund Boesse, in Mechanik und Kriegswissenschaft die Darsteller

eboημάτων zu nennen: Simonibes von Kos (Suid. v. Σιμωνίδης), Ephoros (Schol. in Il. á 31), Phhlarchos (Suid. v. Φύλαρχος), Stamon aus Mithlene, Aristoteles vermuthlich nicht in einer besonberen Studie, Theophrast (Schol. in Il. á 449), Hera-tlibes Pontitos, Straton ver Peripatetiser, Appippos aus Mantinea, Antiphanes, Aristodemos und Philostephanes, zum größeren Theise vei Clem. Alex. I, 76. Athen. XIV, 630. Suid. v. Φοινική τράμματα.

Chr. Brusskern De rerum inventarum scriptt. Graecis, Bonn. 1864.

— P. Eichholtz De scriptt. Περὶ εὐρημαίτων, Hal. 1867. — B. ten Brink De Scamone, nomine varie corrupto, im Philol. XIII.

### 1. Die Barmonifer und Rhythmifer.

#### 44.

Aristorenos aus Tarent, Sohn bes Musikers Spintha= ros, beffen Berbindung mit ben bebeutenbsten Mannern seiner Zeit, mit Sofrates, Epaminonbas und vermuthlich auch mit Archytas ihn auszeichnet, war von seinem Bater und bem Erhthräer Lampros wie es scheint zu Mantinea in die musische Kunft eingeführt. Auf Sicilien gewann er im geistigen Berkehr mit ben jungsten Meistern ber alt-phthagorischen Schule in Rhegium, Xenophilos aus Chaltis und ben Phihafiern Phanton, Echefrates, Bolymnestos und Diokles jenes aus der innigften Berschmelzung der Philosophie mit der Musik entwickelte Princip, das für seine späteren Schritte lettenb war. Um Dl. 109, 2. 343 machte er im Beloponnes bie Be- lanntschaft bes jüngeren Dionys. Mit seinem Lebertritt in bie Soule des Aristoteles beginnt seine lette und vornehmste Entwicklmgestufe. Ihm verbankte er die Bielseitigkeit der Bilbung, jene Marbeit bes Geistes und Feinheit ber Unterscheidung ber Begriffe, die seinen Ruhm im Alterthum als eines Lichtes unter ben Zuhörern bes Ariftoteles begründete und hob. 3m fcriftftellerifchen Wirken ftanb a wohl keinem seiner Studiengenossen nach, worunter besonders bereint mit ihm Ditaarch bervortritt. In Philosophie, Cultur- und Etterarhiftorie nicht minder geschult als in seinem Hauptsach, der Musit, hinterließ er weit über 400 Bücher Schriften (Suid. v. Αριστόξενος · αὐτοῦ τὰ βιβλία εἰς υντ ?), welche auf folgende Numern sich vertheilen. 1. Literarhistorische Schriften, vornehmlich für Geschichte der musischen Kunst: Bloe dedowe (Plut. Moral. p. 1093) mit kritischer Gewähr, woraus einzeln citirt find die Biographien des Buthagoras (Iambl. Vit. Pyth. 233), des Architas (Athen. XII, 545), Solrates, Blato und Telestes. Apollon. de mirab. 40. Hieron. de viris illustr. procem. bei Ofann Anecd. Rom. p. 304. Bermuthlich lag ihm hierfür Dikaarch und für besondere Notizen oder

darafteriftischen Züge einzelner Größen die mündliche Mittbeilung Musik und ber musischen Künftler, von Plutarch benutt. XIV, 619. Plut. de mus. 17 èν β Μουσιχών. Ιστοριχά 1 μουκίζε (Plut. de mus. 16), eine Geschichte der Harmon ihrer Meister, worauf sich Aristorenos, unter dem Hinweis Nothwendigkeit ber Darstellung eines vollständigeren Shster Harm. p. 4 (cf. p. 8) ημίν φανερόν εν τοῖς εμπροσθεν δτε επεσχοπούμεν τὰς τῶν χων δόξας. Περί αυλητών, eine Geschichte ber Auletit und ib nehmsten Rünstler. Athen. IV, 634. Περὶ τραγφδοποιώ Geschichte ber bramatischen Kunft und ihrer Meister, worin Bio mit ben sicheren Nachrichten über bas Berhältniß, bie Zahl, folge und Zeit, die Erfolge und Recensionen der Dramen, sog kritisch=exegetischen Beigaben sich verband. Ammon. v. Pe - 2. Theorie ber musischen Runft: Πυθαγορικαί άπο woraus Stobaos mehrere Stellen mittheilt, Περί ἀριθμητικής fichert (Mahne p. 109), Περὶ ἀρχῶν (άρμονιχῶν), wora erste, und Περί άρμονιχων στοιγείων, woraus das erste und Buch überliefert find. Περὶ τόνων (Porphyr. ad Ptol. p. Περί δυθμιχών στοιγείων vermuthlich in 3 Büchern, in einer a Partie, in Excerpten und Fragmenten erhalten. Περὶ τοῦ: χρόνου b. i. über die Mageinheit des Rhuthmus, wie es schein mischen Charafters, erkennbar aus einem größeren Bruchstud be phyr. pp. 255. 256. Dag eine Metrit aus feinen Sanben ging, erscheint glaubwürdig; ihre Grundformen werben jest n Bruchstücken in der Rhythmit und in abgeleiteten, späteren & erfannt. - 3. Brattifder Theil ber mufifden Run ethische und pabeutische Seite barlegend: Περί μουσικής άχρο Schol. Plat. bei Mabne p. 111. Nómor naideutixoi, Melodi Chor, im propabeutischen Unterricht gebraucht, in minbestens 1 chern (Diog. L. VIII, 15. Ammon. vv. Αλδώς, Αλοχύνη) geg minbestens 8 Buchern Νόμων πολιτικών, für Staatsacte Fe Baneghren. Athen. XIV, 648. Περί μελοπούας ober die fitionstunft in minbeftens 4 Büchern, mahrscheinlich vor den Ele ber Harmonit entstanden und unabhängig von bem gleichen in ber Rhpthmit. Porphyr. p. 298. Zulett die Specialtracte Instrumententunde und Orchestil: Περί αὐλῶν χαὶ ὁργάνων ( XIV, 634. Ammon. v. Κίθαρις), Περὶ αὐλῶν τρήσεως in m Büchern (Athen. XIV, 634) und Περί τραγικής δργήσεως. Β e Anecd. p. 101. Elym. M. v. Σιχίννις. - 4. Schrifter mischter Art, Borstubien ober Supplemente zum Theil von tendem Umfang (Citat εν δπομνήμασιν Αριστοξενείοις bei Plut. 4): 'Ιστορικά δπομνήματα (Diog. L. IX, 40), woraus vert bie Abtheilung Maντινέων έθη bei Philod. de piet. p. 85. Σύμμικτα ύπομνήματα in mindestens 16 Büchern, von Sc ercerptirt. Porphyr. p. 257. Phot. Cod. 161. Τὰ κατὰ βρ σποράδην δπομνήματα. Athen. XIV, 619. Diog. L. I, 107 leicht stand in jener Reihe und zwar polemisch Epimetheiorun

titit von Fulgentius Myth. II. 9, in vieser die Commentare über den musischen Kunsigenossen Praxidamas, Noakedamária. Harpocr. v. Movoacoc. Suid. v. zidzew. Zómmura ovmorixá, Beiträge zur Wissenschaft in dialogischer Form, von Plutarch de musica, Atherad se und Themistios in Excerpten erhalten. Athen. XIV, 631 sq. Plut. Non posse suaviter 13. R. Bestphal Harmonis S. 51—61. Mehrere Bücher Loxupsosew oder kunstkritischer Parallelen. Athen. XIV, 631. Die zum Theil vortressschund und gedehnten Bruchstide von vielseitigem Interesse in mehr als 90 Numern gewähren weder in die Gesammtheit noch in die einzelnen Disciplinen und Abschinte der musischen Kunst einen vollständigeren oder klaren Einblick; gleichwohl darf gelten, daß hier ein in sast allen Theilen verständlich, blindig und mit praktischer Virtuosität dargelegtes, reich bestuchtetes Shstem dieser Kunst gegeben war.

Die wissenschaftliche Begründung ber Harmonik unternahm eine jest unbekannte Reihe von Buchern, wovon 3 unter bem Titel 'Apμονικά στοιγεία in gablreichen Sanbidriften erhalten finb. Die Smundlage ber Textesfritif bilbet ber ältefte unter allen Marcianus 3 Class. VI. (Ma) aus dem 12. Jahrhundert, ben P. Marquard plett verglich; einem Apographon baraus, bem von 28. Stubemund Wationirten Vaticanus 191 (Va) aus bem 13. bis 14. Jahr-Andert (f. auch S.. 401), entstammt Barberinus 270. Giner zweiten, Angeren Gruppe gehören an ein Florentiner Riccardianus (R), in Marcianus (Mc) und 2 Lipsienses, fammtlich ludenhaft nb obne besonderen Werth. Aus äußeren wie inneren Zeugnissen at R. Westphal ben Nachweis geführt, daß das erste ber überlierten Bucher für bas 1. Buch bes besonberen Werks  $\Pi \varepsilon \rho i \ d \rho \gamma \tilde{\omega} \nu$ άρμονιχών) zu halten ist, bessen folgende Bücher, wie aus Procl. 2 Tim. III, p. 192 fich ergiebt, bereits im 5. Jahrhundert verloren aren. Sicher bezeichnet Claubius Diby mus bei Porphyr. ad zol. p. 211 die Einleitung des jetigen 2. Buchs als Προσίμιον τοῦ σώτου των άρμονικών στοιγείων, Porphhrios selbst p. 297 als σῶτος τῶν άρμονιχῶν στοιχείων, während ihm p. 250 bas jekige . Buch als πρῶτος Περί δρχῶν gilt. Wenn bemnach bie Thatsache efteht, baß beibe großen Werle frühzeitig zusammenflossen, so ift Eiter bie Frage, ob was gegenwärtig vorliegt, ben ursprünglichen kistorenos ober nur Excerpte ober zersetzte Doctrin aus ihm enthält. ion Beft phal, welcher die wirkliche Band und Ordnung bes Mu-Pers, also echte Ueberreste ber Elemente ber Harmonik erkannte, wich Rarquarb in weiterer Ausführung feiner Bonner Differtation nuntehr soweit ab, daß er "Die harmonischen Fragmente bes Aristozenos, krt. 1868. Erc. S. 375 fg." fie nicht einmal für unmittelbar aus Elftorenischen Schriften geflogene Ercerpte mit Sicherheit auszugeben Aus bem Wiberspruch zwischen Disposition, die eine boppelte, ib ber Ausführung, die zum Theil sehr unzulänglich sei, aus ben thlreichen Auslassungen ganzer Partien folge, daß hier Machwerke beier Excerptoren erfunden würben, beren Aehnlichkeit ihren Grund r bem gemeinsamen Original habe, welches selbst schon einer Comlation aus verschiebenen Werten bes Aristogenos glich. Indem er

enblich in bem Ercerptensammler ben Rleonibes vermuthet, b im Codex Vossianus aus bem 16. Jahrhundert citirt, in ei Handschriften auch bem Prodmium seinen Namen giebt, hat er Aweifel ben Aristorenos in vollenbete Meisterschaft zurückgen Die 'Apyai, nach Introd. p. 8 vor anderen, die Theorie der fischen Kunft lehrenden Schriften, wie über Rhhthmit, Organik, stik verfaßt, enthielten mehr empirisch als philosophisch, jedoch ständig und klar erörtert die Grundzüge der Harmonik und fe ohne die Wissenschaft selbst besonders zu förbern, ihrer bu und praktischen Fassung wegen zahlreiche Epitomatoren. So i barmonische Theil bei Bitruv und ein Capitel im Anonymu musica wörtlich baraus entlehnt. Die ausführlichere Darl ber Doctrin auf einzelnen Buncten fündigt Aristorenos p. 21 Seinem Bersprechen gemäß ift berselbe Gegenstand, nur bie ( tungen ausgenommen, zwar abweichend im Bortrag, jedoch ganz i selben Ordnung in ben Lrocysia behandelt. Bgl. die Tabel Westphal S. 43. Der Charafter bieser Schriften ift polemisch nur wendet fich Ariftorenos gegen altere Theoretifer sondern vor lich gegen seine Zeitgenossen mit bem Borwurf, allermeist böhere mungen anzuwenden und barin fich zu gefallen, aus bem Enharm in das Chroma überzugeben. Diesen Ungeschmack findet er in Sang zur weichen, fuglichen Manier, und biefen wieberum in bi änderten Richtung ihres Charafters begründet. — Poduexà yela, nach ber Harmonik und vermuthlich in gleicher Verbi ber Methobe mit praktischem Interesse geschrieben, erwogen ben ( stand sustematifirend ebenfo empirisch wie mit philosophischer B bung, jedoch ohne ihn besonders zu vertiefen oder mit neuen zu bereichern. Aristorenos bestimmt ben Zwed, ben Umfang u Bebeutung ber Rhythmit als einer rein theoretischen Disciplin die Methode der Behandlung dar, ihre Haupttheile, die Tongeschl die Intervalle, die Tone, die Susteme d. h. die Quarten-, O und Octavengattungen, die Transpositionstonarten, die Metabo Melopoie. Nach einer wie es scheint trügerischen Notiz bes Donius De praestantia musicae veteris 1647. Opp. mus I. pp. 136. 190 ehemals noch in 3 Büchern vorhanden, wi Rhythmit jest nur aus bem Eingang zum 2. Buch e codd. cano 192 (193) et Veneto, aus Excerpten und Fragment ben Rhetoren, Metrifern und Rhythmifern (Ariftibes Q1 lianus) und bei Michael Pfellos gewürdigt, beren Sumr wichtigften Grundlehren biefer Doctrin, vornehmlich von ben schlechtern und Intervallen, und beren Werth, weil biefer Sto größten Theil sonft nirgends wiederkehrt, die harmonischen Bu Weitem überwiegt. Auch biefes Wert, umfaffend und buch scheint frühzeitig burch bie Hande ber Spitomatoren gegangen Außer bem mageren Auszug bes Michael Pfellos, welch aus der Uebereinstimmung eines Ercerpts des Musikers D von Halikar naß bei Porphyr. ad Ptol. p. 219 hervorgeh los, jedoch wörtlich ausschreibt, sind rhythmische Bruchstücke aus ( Parisimus 3027 befannt (S. Bincent Notices et Extr XVI, 2. p. 242 sq. R. Westphal Fragmente ber griech.

miler S. 78—80), die verglichen mit einer Partie der Schrift Nepluorexyc bes Ariftides Quintilianus, auf die Existenz eines alten Excerpts aus Aristogenos hinführen.

Aristorenos glänzt unter ben Berehrern und Lehrmeistern ber Kaffischen Musik, beren Berftanbniß er von der Wahrnehmung und bem Gebächtniß abhängig macht. Zur Würdigung eines musischen Aunstwerkes genügt ihm nicht bie Kenntnig ber Harmonik, ber Rhothmit, ber Instrumente, ber Orchestif und ber übrigen Disciplinen, sie geht vielmehr, wie die Schöpfung des Kunftwerkes felbft, aus der Berbindung ber fünstlerischen Ibee mit ber Schönheit ber Form, b. b. ans bem Ethos herbor. Aristox. Harm. p. 58. Marqu. Plut. de mus. pp. 26. 27. Hiervon erfüllt, hat Aristoxenos in einer Zeit, wo bas Theater in Monotonien schwelgte und die musische Kunft burch bie weichlichen, ber Sinnlichkeit bulbigenben Instrumentalsätze ber Dithorambiter Timotheos und Philoxenos entartet war, mit Begeifterung für die fittliche Bebeutung, die Kraft und Erhabenheit ber alterthumlichen Mufit, beren Meifter Binbar, Bratinas, Simonibes, Phrhnichos und Mefchlos hier im fcbroffen Begenfat mm mobernen Birtuofenthum erscheinen, eine oft gereizte, perfonliche Volemik gegen bie Anhänger ber jüngeren Kunft und ben ungefunden Beschmack ber Zeitgenossen geführt und ben Runftfinn ber Musiker in eblere Bahnen zu lenken unternommen. In seiner Schule (of 'Apisrofévecoc, of Movocxol) war die Kunst mit Birtussität und würdevoll gepflegt, und wenngleich die feine Entwidelung der Tonstimmungen, beren Darlegung und Unterscheidung bes Aristorenos eigenftes Werk zu sein scheint, praktisch wohl nie zur Geltung kam, fie war an ftrengere Normen gewöhnt, suchte nach bem Beispiel ihres Reifters bie klaffische Mufik wieber zur Geltung zu bringen und somit ben ganglichen Berfall bes Theaters aufzuhalten. Themist. orat. 33 θηλυνομένην ήδη την μουσικήν έπειρατο αναρρωννύναι. Die Selbflandigkeit bes Arifiorenos, welche ihn zur Zahlentheorie Blatos und ber Bhthagoreer in ein gegensätliches Berhaltniß sett und feine Beobachtungen über ben Unterschied ber Tone vom Gehör, nicht von ber Berechnung abhängig macht, gewann ihm ber Unbanger wie ber Gegter gar viele. Bu seinen frühesten Wibersachern scheint Beraklibes Bontitos, bemnächst bestimmter nachgewiesen ber Platoniker Thrablos gehört zu haben. Gine allgemeine Beranlassung zur Polemik ot bas vorzugsweise Festhalten ber Aristoreneer an ber alodyoic egenüber bem dorog als Principe mustkalischer Forschung und Kritik ei ben Phthagoreern. Daß biefe Schule ber sinnlichen Wahrnehmung or bem Berftand ben höheren Werth beigelegt und zu letterem wie uch jur Erscheinung fich in Wiberspruch gesetzt habe, weil fie nicht en Unterschieden ber Rlange bie Zahlen, b. b. bie Bilber ber Beraltniffe, sonbern ihren Intervallen angepaßt hatten, bemerkt Btole-1308 Harm. I, c. 2. Auch Borphyrios, Commentator ber jarmonik bes Ptolemäos, schloß sich ben Gegnern ber Aristoreneer an, sährend Abraft aus Aphrobifias feinem großen Borganger fogar en Borwurf ber Unfelbständigkeit zu machen wagte. Procl. in Tim. 1. 192. Redigirend aus ben Beständen älterer Arbeit, hatte Philoxenos zum ersten Male ein wie es scheint vollständiges Gebäul der musischen Kinste ausgeführt, die einzelnen Disciplinen wennglei nicht mit tieser Auffassung oder allseitiger Durchbildung zuerst klar un übersichtlich und in Berbindung der Empirie mit philosophischer Mithode dargestellt. Auf ihm basirt beinahe Alles was über griechisch Musik in zusammenhängenden Schriften oder Excerpten dei den Con pilatoren der Kaiserzeit wie in zerstreuter Literatur erhalten, Biele auch was von den römischen Metrikern (Marius Bictorinus) au genommen ist.

A. Gog auino interpr. Venet. 1542. — Edit. pr. I. Moersii, in Auctt. music antiquiss. (mit Nifomachos und Alphios) LBat. 1616. — ed. M. Meido mit in Antiquae musicae auett. VII. Vol. I. Amstel. 1652. mit Benuhung eines Co Scaligeranus. — ed. C. Muellerus Fragm. hist. Graec. Vol. II. — Hentsigeranus. — ed. C. Muellerus Fragm. hist. Graec. Vol. II. — Kension von P. Marquard: Aristozenos Harmonische Fragmente, griech. u beutsch mit krit. und exeget. Commentar, Betl. 1869. — Beiträge zur Lett kritif und Erstärung von Bellermann Anonymus de mus. p. 47. — 57 u im Commentar. — Rhythmik: Aristoxeni rhythm. elementorum frage ex dibilioth. Veneta nunc prim. ed. I. Morellius, Venet. 1785. mit Aristivorat. adv. Leptinem. — Grundzüge der Rhythmik: Bruchstäde mit Anmerk. u kebers. v. Heußner, Hand. Seus 1840. Recension von Geppert in der hetteratuzeit. 1841. Suppl. S. 95 fg. — post I. Morellium et H. Feussnerr rec. et explic. I. Bartels, Bonn. 1854. — Barianten zu den rhythm. Framenten aus dem Marcianus, Valicanus und Urdinas 77 aus dem Ansagu 2. Al der Reirif, Letyz. 1867) bei Marquard Append., zur Textesstriit S. he mann und N. Böch. — Fragmentsammlung von Mahne (auch im Thes. ci nov. Lips. 1802. Tom. 1), vermehrt von C. Milser Fragm. hist. Graec. II, 269—292. Fr. Osann I. I. und R. Bestydalsten Tragm. hist. Graec. II, 289—292. Fr. Osann I. I. und R. Bestydalstristiche Notizen: Marqua Prolegg. p. XI. sq. und R. Mestydal Harmonit S. 48 fg. — Berhältniß Pfellos: R. Safar im Rhein. Mus. R. F. J. S. 620 fg. und R. Besphüstigsselber Rhythmiser, Einleit. S. 9. — Biographie des Aristoxeno philos. peripatetico, Amstel. 1793. E. Müller Geschichte. — Marquard De Aristoxeni Tarent. elementis harmoniese, Diss. Bonn. 1863. S. von Jan Die Harmonist des Aristoxeni Tarent. elementis harmoniese, Diss. Bonn. 1863. S. von Jan Die Harmonist des Aristoxeni Tarent. elementis harmoniese, Diss. Bonn. 1863. S. von Jan Die Harmonist des Aristoxeni Tarent. elementis harmonieses, Diss. Bonn. 1863. S. von Balbäßel, Mus. Reprandend. 1846.

Euklides der Sikelot, ein namhafter Mathematiker, Pliker und Astronom zu Alexandria unter Btolemäos I. Lagu, he Bersasser eines im Marcianus erhaltenen Schriftchens Κατατο, κανόνος, das Porphhrios ad Ptolem. p. 272 sq. beinahe gi aufgenommen hat. Nach Bestimmung des Begriffs der Tonschwingum polemisitt sie in 20 θεωρήματα dom phihagorischen Standpu gegen die don Aristozenos sessigestellten Größenbestimmungen Intervalle, lehrt die Aufsindung ihres wahren Berhältnisses du Theilung des Monochords oder κανών vermittelst des Stegs o δπαγαγεύς und gewinnt durch ihr Alter wie durch die klare, bint Beweisssührung an Interesse. Bermuthlich nützte ihn Abrast.

Euklib in berselben Hanbschrift sowie im Baticanischen Apographon beigelegte Elva rwyd & suvern, wosür auch balb Pappos, ber Aristogeneer Aleonibes in den Handschriften seinen Namen t, gehört einer um mehrere Jahrhunderte jüngeren Zeit an, welche genauere Kenninis der aristogenischen Harmonik verloren hatte. ihr excerpirte Manuel Bryennios.

Euflides: Euclidis Introductio harmon. lat. vertit ac notis expl. M. bomius, in Antiquae musicae auctt. Vol. l. — Ueber ben Inhalt ber ilung bes Kanons R. Weftphal Griech. Harmonik S. 232 fg. — C. von n Die Harmonik bes Aristogentaners Rieonibes, Landsb. Schulschrift 1870.

Philobemos ber Epikureer aus Gabara (II, S. 251 fg.) eilt in seiner aus ben herculanischen Funden ans Licht gezogenen wie Ner indexical der der der Gleichgültigkeit gegen die mussischen iste, bei aller Unklarheit, die noch empfindlicher durch die üble tesversassung wird, dennoch wichtige Ausschläffe besonders über die iche Bedeutung der Musik im Dienst der Poeste, über ihre Losunung von derselben seit Welanippides, sihre Berdrängung von Festen und den Berlust ihrer Würde, seitdem sie der Wilkürden bem Ungeschmad preisgegeben und dem Luzus zu dienen begann.

Philopemos: De musica c. vers. lat. et schollis ed. G. de Murr, et. 1804. Berfehlt, ja geradezu falfch ift seine beutsche Uebertragung der rift, Berl. 1806. — G. Schüt in Philod. Negt movoixas animadvv. P. l. ae 1795. Fol.

Dibymos ber Jüngere, Sohn bes Grammatikers Herabes, Berfassers ber Aéoxai, lebte in ber Umgebung Kaiser Neros galt für einen tressichen, zugleich praktisch gebildeten Musster. id. vv. (4) 5 Aldvioz Movaric re Nav xad nodz médy èncleuc. Bekkeri Aneca. p. 1449. Aus Ptolemäos, ber ihm en Theil seines Wissens verbankt, lernen wir ihn als selbständigen scher, als Berbesserer bes Kanons und Ersinder einer neuen Ordz der, als Berbesserer bes Kanons und Ersinder einer neuen Ordz der, als Berbesserer bes Kanons und Ersinder einer neuen Ordz dem. p. 267 sq. erhaltene Fragment der Schrift Neol töz daziem. p. 267 sq. erhaltene Fragment der Schrift Neol töz daziem dem. das wichtig und intersut durch Darlegung des Standpuncts der Polemit zwischen den iblichen Schulen der Phykagoreer und Aristozeneer (S. 405), mit 1 Auszug aus der Elementarlehre der Mussik nach phykagorischer nonit, Nodazopexy töz moosexőz aroczelwacz der Mussin Ptolemaïs aus Khrene dei Porphyr. ad Ptolem. p. 7—209. 287 zum Theil übereinstimmt. R. Westphal Griech. rmonit S. 234 sg. P. Marquard Aristozenes S. 285, wo es Bruchstüd dem alexandrinischen Grammatiker vindicirt ist.

Plutar ch, ber Biograph und Popularphilosoph aus Chäronea, chenkt mit einer wider Erwarten inhaltreichen Schrift  $\Pi = \rho i \mu o \nu - i j c$  in zwei Theilen. Im 1. Hauptabschnitt von c. 3 an giebt Musiker Lysias, zugleich Techniker und Birtuos, einen kurzen berblick über die Geschichte ber musischen Kunst von ihren Ursprüngen

bis auf die Beriode des Arexos, Timotheos und Philogenos, mofür Glautos Περί των άργαίων ποιητών τε καί μουσικών, bes Heraklides Pontikos Luvarwyd rov ev movoach und Aristores nos Neol movoach Quelle waren. Der 2. Hauptiheil enthält den Bortrag bes jugendlichen Musiters Sotericos, eines Schulers bes Lhsias, über ben göttlichen Ursprung ber Musit, ben Preis ber alterthumlichen gegenüber ben Ausschweifungen ber mobernen Runft, sobann Borfchriften für ben Mufiker und eine Berurtheilung ber Negation und Unwissenheit jener Runftgenoffen, welche bie Eriften bes enbormonischen Tongeschlechts leugnen. Diesem Abschnitt liegen die δπομοήματα συμποτικά des Aristopen os zu Grunde. Die 3 Schlußcapitel behandeln die χρησις της μουσικής. Minder ein fritisch verarbeitetes Material als vielmehr eine Summe trodener Rotizen, bleibt biefes Werk gleichwohl wegen bes Reichthums ber Ercerpte, ber citirten Autoren und Belege besonders für die dorische Melik und Tonart (χαταστώσεις των περί την μουσικήν p. 1134 B., die beiden Mufilepochen Spartas), sowie für bie Renntnig bes inneren Berbaltniffes der Mufit zur melischen Boefie ein unentbehrliches Sulfsmittel.

De musica: in ben Ausgg. ber Scripta Moralia, am lesbarften burd D. Wyttenbach. — Revisionen mit gutem Commentar von R. Bolfmann, Lips. 1856., mit deutschen Anmerkf. von R. West phal, Bresl. 1866. — beutsch in der Stuttg. Sammlung 1869. — Inhaltsangabe mit Quellennachweis den R. Westphal Griech. Harmonik S. 53—61. Plutarch über die Rust, 3. Abtheil. der Geschichte der alten und mittelalterlichen Russ, Bresl. 1865.

Nikomachos von Gerasa in Arabien unter Antonius Bius, Maihematiker und Verehrer ber neupythagorischen Weisheit beren Inhalt und Geheimnisse er ev ταίς Συναγωγαίς των Πυθαγορείων δογμάτων bargelegt batte (Syrian. in Aristot. Metaphys. p. 891). hinterließ eine mufikalische Studie in 2 Büchern, welche in Handschriften (auch am Rand bes Marcianus) ben Titel Έγχειρίδιον άρμονικής führt. Das 2. Buch ift fragmentarisch, von ben beiben Bruchstücken scheint bas erstere ein Excerpt aus jenem umfangreicheren Werk zu sein, bessen Herausgabe er im 1. Buch ankünbigt, während bas zweite von ahnlichem Charakter einer jüngeren Zeit nach Biole mäos angehört. Daffelbe giebt Aufschluß über bas heptachorb und das analoge Berhältniß ber 7 Saiten zu ben sieben Planeten nach Nitomachos und weift am Schluß eine Tafel ber 28 Tone auf, welche burch Verbindung der 3 Tongeschlechtsscalen entstehen. Der Traciat, während einer Reise auf Nachsuchen einer Dame verfaßt und ihr go widmet, sollte von einer ausführlicheren Eloaywyń gefolgt sein, worin er richtiger als Eratosthenes und Thrashlos die xararopa xavovos des Phthagoras, die harmonischen und arithmetischen Verhälls nisse, das wahre Wesen ber Octave gegenüber ben Aristoxeneern, die έβδομάς und anderes gemäß ben Vorschriften bes Meisters nachw weisen gebenkt. Er verbreitet sich über die Entwickelungsformen ber Tonleiter vom ältesten Heptachord bis zum vollenbeten Shftem, wobei von Interesse die Fragmente aus Philolaos Neod ovocos und die Lehren über Atustik nach Phthagoras und dem platonischen Timass. Beimifder als auf biefem Gebiet . wo er überall Bloken zeigt, war Risomachos in der Mathematik. Durch die frühe Uebertragung durch Apuleins (Cassiod. Arithm. p. 555), welcher nachmals die des Boethius folgte, durch den Eifer der Commentatoren Jamblichos, Asklepios aus Tralles, Philoponos, Proklos aus Laodikea (Suid. v. Πρόχλος δ Προχλήνος) und Heronas erhielt sein die Symbolik der Zahlen behandelndes, im Codex Laurentianus 86, 3 erhaltenes Hauptwerk 'Αριθμητική είσαγωγή in 2 Büşdern, wozu jüngst aus Handscheiten in Bolfenbüttel, Nikrnberg und Zeitz späte Scholien hervorgezogen wurden, die weiteste Berbreitung. Auch Georgios Pachymeres bereichert sich aus Nikomachos. Außer arithmetischen Problemen und Bruchstiden aus anderen mathematischen Schriften werden dem Gerasener beigelegt Θεολογούμενα αριθμητικής, die dom Neuplatoniker Jamblichseit nach aus einer kremden Feder sloßen. Dort soll er die mystische Bebeutung der ersten 10 Zahlen und ihr Berhältniß zur Gottheit und zu den welklichen Erscheinungen dargelegt haben. Ercerpt bei Phot. Cod. 187.

Rifomachos: Nicomachi Harmonices Manuale prim. ed. I. Moersins, in Auctt. musices antiquiss. LBat. 1616. 4. Opp. Tom. VI. — ed., prim. vertit ac notis explic. M. Me ibo mius, in Antiquae musicae auctt. Vol. I. — Arithm. Institutio ap. C. We chelum, Par. 1538. 4. Theologumena arithm. 1553. 4. — Iamblichi Theologumena arithm. ad rarissimum exemplum Parisiense emendatius descripta. Acced. Nicomachi Arithmeticae libri II. Ed. F. Ast, Lips. 1817. — Arithmeticae libros recogn. et praefatus est R. Hoche Brogr. Betzlar 1862. — Introductionis Arithm. libri II. Rec. R. Hoche. Acced. Cd. Cizensis problemata arithm. (vorher im Betzlarer Brogr. 1868) Lips. 1866. — Varias lectt. ad Nicomachi Arithm. e cod. Cizensi enot. Th. Kiessling (an lamblichi Vita Pythag.) P. II. Lips. 1816. — Comment are: lamblichi Introd. in Nicomachi Arithm. ed. S. Tennulius, Amstel. 1668. 4. wimmelt von Betzleru. Anfyrechenber durch die Lesarten der Zeiger Handschift, welche aus Cod. Laurentianus 86, 3 adgeleitet ift. G. Code Variae lectt. p. 167. Barianten der letztern von N. Hercher im hermes IV, S. 247 fg. VII, S. 59 fg. — — Philoponi Comment. in Nicomachi Arithm. ed. Ch. G. Mueller, Lips. 1818. als Part. IX. der Notitia et recensio codd. Numburgo-Cizensium. — Philoponi 'Eźnynous sis τὸ κ΄ τὸ κ΄ τῆς Νικομάζου κέριθματικής εἰσαγανής. Prim. ed. R. Hoche, 3 Schulichtiften Betel 1864. 1865. 1867. — — Hoche in Lips. Prim. ed. R. Hoche, 3 Schulichtiften Betel 1864. 1865. 1867. — — Hoche in Schulinger Brogr. 1862. — But titratur des Mitomachos Ft. Dultich, in Sahns Jahrdd. 97. Bd. — D. Schulthardt Rifomachos Gine archaolog. Studie, Beimar 1866. — Sur harmonit N. Beftyhal Griech. Harmonif S. 241—243.

Aristibes Quintilianus, vermuthlich nur wenig jünger als Nikomachos, handelt in 3 Büchern  $\Pi e \rho i \mu o \nu \sigma \iota \chi \tilde{\gamma} \zeta$ , die am besten erhalten sind in den Codd. Vaticani, bemnächst in einem mit zwei Oxonienses übereinstimmenden Guelferdytanus in Wolfenbüttel, die gesammte musische Kunst enchstlopädisch ab. Hierenach zerfällt die  $\tau \dot{\epsilon} \chi \nu \eta \mu o \nu \sigma \iota \chi \dot{\gamma}$  in einen theoretischen und einen praktischen Theil. Jener betrachtet ihre natürlichen Grundlagen sowie die Technik. Der phhsische Abschnitt lehrt das does  $\mu \eta \tau \iota - \chi \dot{\rho} \nu$  oder die Alustik der Zahlen sowie das  $\mu \nu \sigma \iota \chi \dot{\rho} \nu \nu$  oder die Alustik der Zahlen sowie das  $\mu \nu \sigma \iota \chi \dot{\rho} \nu \nu$  depos d. h.

bas symbolische und mystische Verhältnig berselben zum Rosmos, ber technische die Theorie ber Sarmonit, Rhythmit und Metrit Jener ist im 3., bieser im 1. Buch bargelegt. Der praktische Theil bringt im παιδευτικόν ben erziehenben, bie Seele bilbenben Einfluk ober die Ethik ber musischen Runst, im ένεργητικου μέρος ihre Anwendung (το χρηστιχόν) als Melopöie, Rhythmopöie und Poesie κατ' έξοχήν, sodann ihre Darstellung (το έξαγγελτιχόν) durch Organit, Obit und Hypotritit zum Ausbrud. Die µέρη εξαγγελτικά fallen bei Aristibes ganz aus, während an ihrer Stelle die Ethik bas ganze 2. Buch erfüllt. Welchen Bebenten jene Schematifirung unterliegt, läßt A. Roßbach Griechische Rhythmik S. 4 fg. (R. We ft phal Allgemeine griechische Metrit S. 153), berglichen mit 3. Cafar Grundzüge ber griechischen Rhythmit S. 43 und P. Mar quarb Ariftorenos S. 193 erfennen. Zuletzt bleiben die Mittel ein Geheimniß, woraus die musibische Arbeit des Aristides floß. Best phals Analyse ergiebt für die rhythmische Partie 3 Quellen, dieselben bie theilmeise auch bie Gewährsmänner ober Epitomatoren bes Marius Bictorinus und Batchios, bes Binbaricholiaften und bes Urhebers bes Fragments in ben von H. Bincent (S. 410) ver öffentlichten Stücken nützten, sowie auch Al-Farabi in seiner Uebertragung aus griechischer Musik, wovon Kosegarten in ber Einleitung feines Ali Ispahensis einen Auszug befannt gemacht bat. Die vornehmfte Quelle war jedoch ein Ercerpt aus der Rhythmit bes Aristopenos. Der furze Auszug der Metrit im 3. Theil des ersten Buchs mit den Capiteln περί στοιγείων, συλλάβων, ποδών, μέτρον, περί ποτήματος stimmt noch viel mehr mit Heliobor als mit Des phäftion überein, führt jeboch zugleich auf eine namhafte altere, bermuthlich rhetorische Quelle jurud. Manches bleibt bier unerschloffen und trügerisch. Dieses Werk, das einzige von bieser Bollständigkeit aus bem Alterthum, barf ungeachtet ber unfritischen Benutung ber Quellen, der Unkenntniß des Compilators und der ungleichen Ausführung um so weniger unterschätzt werben, ba Aristides, mehr Rhetor von Fach als wissenschaftlicher Musiker, die 3 musischen Disciplinen übersichtlich kennen lehrt und zugleich die Theorie der Musik auf den Rhothmus und die Silbenmaße der Dichter zur Anwendung bringt Ein Fragment in Bekkeri Anecd. p. 685, ein Excerpt aus bem 1. Buch am Rand bes Marcianus, eine wenig treffende lateiniche Uebertragung bes 1. Buchs von Martianus Capella. Aus Arstibes compilirt Manuel Bruennios.

Aristides Quintilianus: Aristidis Quintil. de musica libros ill restit. ac notis explic. M. Meibomius, nach Scaligers verderbtem Cod. Lugdunensis, in Antiquae musicae scriptt. Vol. II. Bestere Lesarten e codd. Oxon. in ben Annotatt. — Aristidis Quintil. de metris comment. emend. atque adnotatt. crit. instr. l. Caesar, im Ind. schol. Marburg. 1862. — Ist. Martiano Capella interpr. im 9. Buch ber Nuptiae philol. et Mercurii. — Ueber die Quellen der Rhythmis (K. Bestydal Allgemeine griech. Retis S. 157–167, das Except aus Aristopenos dei de ms. Fragmente der Rhythmist. S. 47–65) Brogramme von Kr. Susemihl Greisw. 1866. und die Solmistischer Griechen, in Jahns Jahrbb. 81. Bb. — Handschriftlicher Bericht van R. Bestydal Fragmente der Rhythmister, Borrede S. 10 fg. 17 fg.

Claubius Btolemaus, ber berühmte Geograph und Aftronom m Alexandria unter Kaiser Marcus, ift ber zweite große Name in ber Gefdichte ber Mufit nach Ariftorenos und ein felbftanbiger Durchbildner ber Alustik mehr auf phthagorischer als aristorenischer Grundlage. Porphyr. ad Ptolem. Harm. p. 212 τίθεται μèν γάρ χριτήρια τὸν λόγον καὶ τὴν αἴσθησιν (5. 405), οὐ μέν τοι ωσαύτως τῷ Άριστοξένω, άλλα τὸν μὲν λόγον τοιοῦτον ἐγχρίνων μᾶλλον ὁποῖον οί Πυθαγόρειοι παρελάμβανον, την δ' αίσθησιν οίαν 'Αριστόξενος. Διὸ καὶ μικτός τις μαλλον εξ άμφοῖν κατ' εκλογήν των παρ' άμφοτέροις ίδιως ελρημένων. Sein auch im Apographum Vaticanum 191 bes Codex Marcianus vollftanbig erhaltenes, jungft ibne Grund einem Grammatiker unter Nero zugesprochenes Werk über ie harmonische Aflustit, 3 Bücher 'Αρμονιχών, richtiger Περί ·ων εν άρμονική κριτηρίων, untersucht viel mehr mit bem Berftand bes Mathematikers als mit ben Empfindungen bes Mufikers bie ratürlichen Verhältnisse ber musischen Kunft, das αριθμητικόν und das ρυσικόν (S. 415), und erörtert nach einem Prodmium, worin ber Berfaffer ben Standpunct ber Forfchung gegenüber den Anhangern des arifiozenischen Shitems bezeichnet, in 4 Abtheilungen (Περί φθόγων, Περί γενών, Περί συστήματος και τόνων, Περί του τον άρμοικου κανόνα κατατεμεῖν κατά πάντας άπλῶς τοὺς τόπους), bie Theorie ber Eine und Tongrenzen (ἄκραι), bie Tongeichlechter, bie Shifteme und die Tonarten gemäß bet dvopaoia xarà déow auf den Grundlagen ber Atuftit und mit Anwendung auf das Zahlenlyftem. Im 2. Haupttheil III, 3 sq. zum φυσιχόν gewendet, der καλλίστη και λογακοτάτη άρμονική δύναμις, dem eigentlichen Ziel ber επιστήμη άρμονική, bringt er bie akuftischen Zahlen in mystische Beziehung jum Rosmos ober jur Harmonie ber Weltenförper nach ben ibealen Auffassungen Platos im Timaos. Berftrickt in die Fesseln einer symbolischen Misstil, ift bieser Theil ber schwächere seiner Leiftung und bat mit ber Mufit tein organisches Band gemein. Bergeiht man ihm biefe bem Beift jener Zeiten schmeichelnbe Berirrung, so hat Biolemaos, fern bavon eine eigentliche Theorie ber Musik zu schreiben, vielmehr seine Forschung in engeren Grenzen haltend, mit wiffenschaftlichem Intereffe, felbständig in Methode und scharf in Beobachtung und Experimentirtunft, zugleich unterstützt burch bie vollkommeneren Instrumente, bas Monodorb und Octacorb, bie Groken ber Intervalle scharssinniger als Aristorenos burch Zahlen bestimmt und zugleich ihr Berhaltniß im Ritharoben- und Lyrafpiel nachgewiesen, überhaupt biefen Theil ber Forschung über musische Kunft burch Bereinfachung ber Tonarten und festere Bestimmungen auf einen hohen Grab ber Bollenbung geführt. Der Stoff ift reich und intereffant, auch bundig und lichtvoll mit ruhiger Besonnenheit und ohne versönliche Bolemit bargeftellt, jeboch schwierig wegen ber eigenen Terminologie bes Aluftifers. Auch wird bas Berftanbnig burch ben Commentar bes Borp hyrios, bem ein tieferer Einblid in bas Wefen biefer Wiffenschaft und bie Boraussehungen bes Ptolemaos mangelt, nur wenig geförbert; ein fpates Supplement von Ritephoros mit einem vom Calabrefer Mond Barlaam beigefügten Commentar ift eitel Winb. Dagegen mag bas Fragment bes Mathematiters Bappos Neol φθόγγων, διαστημάτων, γενών, συστημάτων, τόνων, μεταβολών μη μελοποιίας, welches A. Eramer Anecd. Paris. I. p. 47—58 & cod. Parisino 2460 aus bem 16. Jahrhunbert publicht hat, he Beachtung werth sein. Aus Ptolemdos und seinen Scholiasten schielen sin harmonil auch Georgies Bacht meres und sein Epitomator Manuel Brunnios.

Btolemārs: Claudii Ptolemaei Harmonicorum iibri III. Iai. I. Moletio interpr. Venet. 1562. 4. — Rec., vers. et notis illustr. I. Wallis, Oxon. 1682. 4. mit dem Commentar des Bordhurios, auch in I. Wallisti Opp. mathem. Oxon. 1699. Fol. Tom. III. Der Editor hat angleich in feine Append. de vett. harmonica ad hodiernam comparata p. 153-182 cian neuen Beweiß seines Interesses und seiner Vertrautheit mit griechischer Rufgeliefert. — I. Franz De musicis Graecis. Inest fragm. ined. ad Cl. Pholemaei Harm. pertinens, Berol. 1840. 4. — Biegler Ueder die συμποία in Biolemaus, Schulsche. Lissa 1866. — Artistel von R. Besty hal Griech (seinous).

Wegen mehr ober minder ausführlicher Mittheilungen über ke alterthümliche Semantit ober Notentunde, wie fie vormasweise tifc zur Anwendung tam, find folgende Berfaffer compilatorifder & riffe ber Mufit aus ber römischen Raiserzeit zu nennen. Albpiot ans Alexandria, beffen Είσαγωγή μουσική ans bem Maicianus und bem Baticanischen Apographon 191 im letten De schuitt auch über vie musikalische Composition (περί αδτής της μέτ nociac) Auffcluß ertheilt, ift nicht frei von Fehlern und umidite Auffassungen. — Sober ftebt Gaubentios ber Philosoph, ber feiner El oaywyh apporent bem Ariftogenos folgt. Ans fchöpfte 30. Tjetes. Schol. Hermog. in Crameri Anecd. 0 2 IV. p. 132. — Batchios δ Γέρων aus viel späterer Zeit, Berfeiner schulmäßigen, in Fragen und Antworten aufgelöften Eloar τέγνης μουσικής über Rhythmen und Metra, die auch am 🗗 bes Marcianus von einer Sand aus bem 14. Jahrhundert un Apographum Vaticanum fteht. Diefem Machmert gegen gewinnt burch werthvolle Notizen über griechische Abhthmit ber Anonhmos, welcher aus ben Apyai bes Aristorenos compilirt zu b. c scheint und mit einem zweiten Stück namenloser Arbeit als ein nhmos Περί μουσικής edirt ift. Sect. 29—57 auch am 😿 bes Marcianus. Beibe Werke haben in Berbindung mit humnen bes Dionhfios und Mefomebes Fr. Bellermas ber 7 febr ungleiche Hanbschriften zu Rathe zog, barunter einen No politanus 259, 3 Parisini 2460. 2532. 2458 und einen Bs berinus, zu ben fruchtbarften Untersuchungen über griechische Mu vornehmlich fiber Tonleitern und Musiknoten angeregt. R. B. phal Griechische Harmonik S. 269 fg.

Alppios, Saubentios und Bakhios in M. Meidomii Antige musicae auctt. Vol. 1., Alppios auch in I. Moersii Auctt. musices antige LBat. 1816. 4. Opp. Tom. VI. — Anonymi Scriptio de musica, Baces senioris Introductio artis musicae. E codd. Paris., Neapol., Romano pred. et annotati. illustr. Fr. Bellermann, Berol. 1841. 4.. bie thythmier Seartie bes Anonymos auch bei R. Westy hal Fragmente ber Khythmier Seartie bes Anonymos auch bei R. Westy hal Fragmente ber Khythmier Seartie bes Anonymos auch bei R. Westy hal Fragmente ber Khythmier Seartie bes Anonymos auch bei R. Westy hal Fragmente ber Khythmier Seartie bes Anonymos auch bei R. Westy hal Fragmente ber Rhythmier Seartie bes Anonymos auch bei R. Westy hal Fragmente ber Rhythmier Seartie bes Anonymos auch bei R. Westy hal Fragmente ber Rhythmier Seartie bes Anonymos auch bei R. Westy hal Fragmente ber Rhythmier Seartie bes Anonymos auch bei Rhythmier Seartie bei Rhythmier Seartie bes Anonymos auch bei Rhythmier Seartie bei Rhythmier Bei Rhyth

umentaren von S. Bincent, f. S. 401. — G. Fortlage Das mufikalische pftem ber Griechen in seiner Urgeftalt, aus ben Lonleitern bes Allypios jum en Male entwickelt, Leipz. 1847. 4. — Fr. Beller mann Die Lonleitern > Mufiknoten ber Griechen, Berliner Progr. 1847.

## 2. Die Metrifer.

45.

Sammlungen: Trichae, Eliae Monachi et Herodiani tract. metris Graec. Ex codd. MSS. ed. Fr. de Furia, Par. 1814. als Append. Pseudo-Draco de metr. prim. ed. G. Hermann, mit lo. Tzetzae Exeg. lliad. Lips. 1812. — Scriptt. metrici Graeci. Ed. R. Westphal. Vol. I. ephaestionis de metris enchiridion et de poemate libellus c. schollis Ongini Prolegg.) et Trichae Epitomis, Lips. 1866. — Ju ben Haufdriften (H. Hertifer (f. Hephaftion) fommt Cod. Parisinus 1881 aus bem 15. 1874, mit bem Enchiridion Gepháftions, ben Scholien, ben Brolegg. Longins id anderen Schriften metrifchen Inhalts.

Darstellungen all gemeiner Art (l. S. 167. ll. S. 400): R. Westjal Allgemeine griechische Metrik, Leipz. 1866. 2. Aust. Die allgemeine und
kelle Metrik 1868. — Zur Geschichte ber metrischen Kunst: M.
ckphal Allgemeine griech. Metrik, Einleit. S. 3—169. Ahhthmis und
kennonik nehst der Geschichte ber 3 musschinen, 2. Aust. Leipz.
R. und im Philol. XX, S. 238 fg. — Glieberung: Feussner De
iguorum metrorum et melorum discrimine, Hannov. 1836. 4. — R. Best.
al Griechische Metrik nach den einzelnen Strophengattungen und metrischen
laxten, Leipz. 1856. — H. Schmist hat Die Eurhythmie in den Chorgepen der Griechen. Text und Schemata sämmtlicher Chorlieder des Aeschylos
die Kuustsormen der griechischen Poeste und ihre Bedeutung, die Monodien
Wechselgesänge der attischen Tragsde, Text und Schemata der lyrischen Parbei Euripides, 3 Bde. Leipz. 1868—1871. — Christ Werth der Wertigerten
metrie in den griechischen Dramen, Sitzungeber. der Baier. Afad. der Wisserten 1871. S. 603—650. — Theorien der Retrist (ll, S. 400) nach
mischem Geschl von G. Bentley, G. Hermann De metris poett. Graec.
Om. Lips. 1796. Handbuch der Metrist 1799. Elementa doctrinae metr.
und in Diss. de metris Pindari, de metrorum quorundam mensura rhythm.
de epitritis Doriis 1824., A. Böch de metris Pindari, in Edit. 1, 2.
In Mus. der Alterthumswist. 11, nach Grundsähn der Musst von A. Apel
if, 2 Bde. Leipz. 1844. und R. Beskyhal, dessen System auf der Tradition
ten Khythmiser und Metrister basit. — — Die griechischen aetasem
net metricorum Graec. scriptis, Part. 1. II. Indd. lectt. Vratisl. 1857. 1858.

Wie die antike Poesie unzertrennlich von der Musik, so erscheint die Metrik, der metrische Rhhthmus mit dem für göttlich ersche Mhhthmus der Melodie organisch verbunden. Die Kunst der cik lag im Wesen der griechischen Quantität begründet, deren Herret, unabhängig von Accentuation, durch den epischen oder heroischen Emeter geschaffen, durch die Poesie der Stämme modificirt und die Iseren Gesetze der Attiker beseiftigt, dis zum Uebergewicht des Odielosen, rhhthmischen oder politischen Verses der Byzantiner unstasiet blieb. In der bewunderungswürdigen Fülle und Eurhythmie

ber Bersarten ruht die Harmonie und die volle Beweglichkeit ber griechischen Poesie. Die alten Abnthmiter bemaßen auf den Grund lagen ber Bocalmufik bie bichterischen Silbengrößen, die Quantität ber Bocale mit den Consonanten und ihre Berbindung zur Silbe, worin fle bie Mageinheit bes Abothmus erkannten. Plat. Crat. p. 424 οι επιγειρούντες τοις ρυθμοίς των στοιγείων πρώτον τας δυνάμεις διείλοντο, έπειτα τῶν ξυλλαβῶν, καὶ οὕτως ἤδη ἔρχονται ἐπὶ τοὺς ρυθμοὺς σκεψόμενοι, πρότερον δ' οὔ. A ri sto renos hids zuerst Metrit und Rhythmit auseinander (Arist. Quintil. p. 40 & μέν συμπλέχοντες τῆ μετριχή θεωρία την περί ρυθμῶν — οἱ δὲ γωρίζοντες. R. Befiphal Fragmente ber Rhpthmiter, Ginleit. S. 16) und brachte ben Sat jur Anerkennung, bag nicht bie Silbe, sonbern ter γρόνος πρώτος die rhythmische Makeinheit sei. Rhetoren und Grammatiker trafen bier in Terminologie und Anwendung metrifcer Gefetze mit den Abpthmilern vielfach zusammen. Bereits der Sobbik Thrainmados und ber Rotrateer Theobettes aus Bhafelit. bie Begrunder ber Periodologie, sobann Aristoteles und vornehmlich Theophraft hatten die Bezeichnungen des Rhothmus und der Tack (πόδες) in die Rhetorik übertragen und für die freiere Kunst ber prosaischen Composition (I, S. 356 fg.) fruchtbar gemacht. Dionys. Hal. de compos. 17 έπει δε τους ρυθμούς έφην ου μπράν μοίραν έγεν της άξιωματικής και μεγαλοπρεπούς συνθέσεως, ίνα μή με τις εκή δόξη λέγειν δυθμούς και μέτρα μουσικής οίκεια θεωρίας είς οδ δυθμικήν ούδ Εμμετρον είσαγοντα διάλεκτον, αποδώσω και τον δπέρ τούτων λόγον. Cic. de oral. III. 44-51. oral. 49-67. Bei ba fragmentarischen Renntniß ber alten rhythmisch-metrischen Theorie bilbet uns Dionys von Halikarnaß neben ober nächst ben Bruch stüden aus Aristorenos und anderen Autoren und Scholiasten (pr Hephastion, zu Hermogenes Nept dewv) im Berein mit den Meisterwerten ber Dichter felbst bie Grunblage für eine wiffenschaft liche Darstellung ber Metrik. Was in biefer Ueberlieferung alt und ursprünglich ist ober wie viel erst burch bie Erwägungen ber alexan brinischen Grammatifer, bie auf Rolometrie ober Schematistrung ber Strophen ber melifchen und bramatischen Dichter gerichtet, burch Aris ftobbanes von Bhzanz und Aristarch an Methode gewannen, hier Aufnahme gefunden hat, ist schwer zu unterscheiben. R. Beftvbal Allgemeine griechische Metrit S. 30 fg. weist 2 verschiebent Shiteme in ber rhpthmisch-metrischen Tradition nach, ein älteres, bas antispastische Messung nicht kannte und von Barro, weiterhin burd Cafius Baffus bei ben römischen Metrifern vererbte (C. Marius Bictorinus), und ein jüngeres bei Heliodor und Hephäftion, bem eigentlichen Lehrmeister ber Metrit im römischen wie im brantinischen Zeitalter. Unter seinen Borgangern treten hervor Thrans nion ber Jüngere, Philoxenos, vermuthlich ein Hauptglieb in ber Rette ber metrischen Ueberlieferung, Soteribas, Ptolemaos ber Astalonit, Drakon, Frencos, Heliobor, später Dros und Longin, Commentatoren Bephäftions, weiterhin Eugenios aus Augustopolis unter Raifer Anastasius (II, S. 379), al Kolometriker von Dramen bes Aefchplos, Sophokles und Euripide und Berfasser einer Schrift Περί του τί το παιωνικόν παλιμβάχγεων

on Interesse bei Suid. v. Εδγένιος Τροφίμου, endlich am unbekanneften von allen ber Grammatiter Aft hag es, Urheber einer Gramnatit, eines Commentars ju Rallimachos und ber Schriften Neol diaέχτων, μέτρων, χανόνων δνοματιχών. Suid. v. 'Αστυάγης. Rad on ain erlischt bie gute Tradition und quellenmäkige Beschäftigung nit ber metrischen Wissenschaft; jebe spätere Arbeit ruht auf bem drund ber Scholien, unter welchen an Alter bie spärlichen Angaben t ben Pindarscholien, an Reichthum metrischer Notizen bie Scholien 1 Aristophanes im Codex Venetus A, aus Heliodors Kolometrie elefen, an verwässerter, zersetzter und geschwätziger Doctrin die byzannischen Scholien fich tennbar machen. Denn Byzang hatte allmälig it ber Abschwächung bes Gefühls für bie Normen prosobischer Waang auch bas unverfälschte und fichere Biffen in Metrit verloren, feine normalen Meifter, die Brüber Tzetes, Manuel Roschopulos, Thomas Magister und hervorragend burch die tedbeit falscher Grunbfage Demetrios Triflinios (I, S. 129. 29) als Tertesrecensoren und Scholiasten in der Geschichte der bandbriftlichen Ueberlieferung Bindars und der Dramatiker ein unrühmliches Indenten binterlaffen baben.

Drafon ber Grammatiter aus Stratonite, von C. Lehrs icht lange nach Aristarch gesetzt, sicher aber vor Apollonios Opsiolos, interließ sowohl grammatische, Texuixá von Herodian.  $\Pi$ .  $\mu$ ov.  $\lambda$ . . 34 berührt, eine Orthographie, beren Citat bei Pseudo-Drac. de retr. p. 17 Beranlaffung wurde, ibm ben erhaltenen metrischen Tracat beixulegen, Περί των κατά συζυγίαν δνομάτων, Περί αντωνυμιών, ie Apollon. de pron. p. 280 anführt (διπροσώπους τάς κτητικάς · Δράχου έχάλει), wie auch metrische Schriften, Περί μέτρου, Περί νατύρων, Περὶ τῶν Πανδάρου — Σάπφους — 'Αλχαίου μελῶν. Suid. . Δράκου Στρατονικεύς. Die unter seinem Namen durch G. Hernann nach einem Apographon von Bast ebirte Schrift Περίμέρων ποιητικών, im ersten Theil ein Bruchstud aus Herobian Tep d διχρόνων, stimmt mit ben hephastionischen Scholien B in ilterer Fassung, vermehrt burch Auszüge aus bem Euchiribion sowie ourch eigene unzuverläffige Beigaben bes Compilators felbst, auf vielen Buncten auch mit bem byzantinischen Metriter Isaat überein und ft mit großer Wahrscheinlichkeit als Machwert bes Manuel Dofcoulos erkannt.

B fe ub σ = Drafon: Edit. pr. G. Hermanni, mit Io. Tzetzae Exeg. in Iliad. Lips. 1812. — C. Lehrs Draco Περὶ μέτρω, Herodianus Περὶ διχρόνων, hinter Herodiani Scripta tria p. 402 sq. — B. Hase Notice d'un manuscrit de la biblioth. impériale, contenant l'ouvrage de Dracon de Straton sur les différentes sortes de vers, Par. 1807. 4. — Analysen von C. Lehrs in der Zeitschr. für Alterthumsw. 1840. S. 934 fg. und R. Befty hal Allgemeine griech. Metrik S. 55. 119 fg.

Heliobor δ Μετρικός, zu unterscheiben von dem Periegeten, dem Dichter, dem Glossographen, dem Erotifer und anderen homosummen Autoren, auch nicht für identisch mit dem rhetor comes Heliodorus, Graecorum longe doctissimus bei Hor. Sat. 1, 5. 2 zu

halten, gab Beranlassung zu fruchtbaren Forschungen über bie Geschichte ber griechtschen wie romischen Metriter. Bas Fr. Ritschl auf Grund einer Emenbation G. Hermanns Prisc. de fg. 3 nachzuweisen suchte (statt 'Ηρόδοτος las er 'Ηλιόδωρος), dag Heliodor por bem Brincipat des Augustus gelebt habe, schien an Kraft zu gewinnen burch bas Zeugnig bes Marius Bictorinus Art. gramm. II, 9 At Iuba noster, qui inter metricos auctoritatem primae eruditionis obtinuit, insistens Heliodori vestigiis, qui inter Graecos huiusce artis antistes aut solus aut primus etc. Die Observationen von H. Reil Quaestt. gramm. p. 7-15 haben jeboch ergeben, bag ber romifde Metriter Juba, nicht ber Alterthumsforscher aus ben Zeiten bes Antonius, sondern jener Juba, bessen Werke um 350 von Marius Bictorinus bearbeitet und fpater von Rufinus und Briscianus genützt wurden, gegen Ausgang bes 3. ober im Anfang bes 4. Jahrhunderts schrieb. So bleibt des Suldas Notiz zu Bestand, daß der Metriker Heliodor Lehrer des Attikiften Frenaos war und somit im Zeitalter Habrians wirkte, als Philosoph und Sophist nambaft, me gleich im vertrauten Umgang mit bem Raifer und mit bem Sophisten Dionpfios aus Milet wetteifernb um ben Borrang in beclamatorischer ober autoschediastischer Kunft. Suid. v. Elogvacos. Spartian. Vit. Hadr. 18. Dio Cass. LXIX, 3. Beliobor icheint fein tiefer Renner ber antiten Metrit gewesen zu sein (Reil p. 14); sein Antheil an ben metrischen Scholien bes Aristophanes gilt für gefichert (Subscriptt. zu Nubes und Pax: κεκώλισται έχ των Ήλιοδώρου: man schließt baraus auf ein Werk Κωλομετρία των 'Αριστοφάνους μελών – D. Schneiber De Aristoph. Schol. fontibus p. 119 sq.), und sein Enchiridion Περί μέτρων, das mit Uebergehung ber στοιχεία soaleich mit ber Definition ber Metra begann, faßte bie Regeln ber Metrik für Schule und bequemen Bebarf in kurzen Capiteln zusammen. Longin. Prolegg. in Hephaest. 4. 10. 'Ηλιόδωρος εν τη Elowγωγη Schol. Saib. in Hephaest. p. 123. Westph. Sein Gegnet Bephäftion benutt und zieht ihn öfter als Bemahr beran, auch Aristides Quintilianus folgt ihm und für Juba und Marius Bictorinus mar er eine Hauptquelle. Noch Briscian bangt befor bers in seinem Bericht de metris comicorum von ihm ab. Aus seinen Schriften find zahlreiche Bruchftude erhalten.

Heliobor (und die homonymen Autoren, Fabric. Bibl. Graec. VI, p. 797 sq.): Fr. Ritfchl Die alexandr. Bibliothefen S. 137-147. mit dem Ractrag im Corollar. Bonn. 1840, p. 8. sq. Dazu die Recension von G. Bernhardt in Jahrbb. fix wissensche Kritis 1838 S. 832. — Leutsch im Philol. XI, S. 746 750. und in Berbindung mit den Kragmenten H. Keil Quoestt. grammaticae, Lips. 1860. p. 14 sq. R. Westphal Allgemeine griech. Metrif S. 137-149. Fragmente der Rhythmiser S. 12 fg. und D. Hense Deliodoreische Untersuchungen, Leipz. 1870.

Sephästion aus Alexanbria, Sohn bes Technographen Celer und Lehrer tes nachmaligen Kaisers Berus, seinem Berus nach Grammatiker (Κωμιχῶν — Τραγιχῶν ἀπορημάτων λύσεις), be schäftigte sich vorzugsweise mit Metrik. Suid. v. Ηφαιστίων. Spartian Vil. Veri 2. Crameri Anecd. Oxon. III, p. 316. Er mag

Sammler und Redactor aus ben Schriften alterer Metriter gewesen sein. Bon ihm existirten metrische Sachen verschiedener Art (Mexpexà **διάφορα, Περ**ί τουν εν ποιήμασι ταραγών, Ποδισμοί των μέτρων), allgemein aber — und hierauf begründete sich sein Ruf bis auf die letten Zeiten von Byzanz — eine Прагратега перд рестрои in 48 Buchern, welche nach Longin. Prolegg. in Nephaest. 4 von ber Quantitat ber Silben ausging und spater von ihm felbft zuerft auf 11, fobann auf 3 Bucher, zulett auf ein einziges, bas erhaltene Buch unter bem Titel Έγγειρίδιον περί μέτρων καὶ ποιήματος herabgesett wurde. Schol. Saibant. pp. 147. 35. 77: lorkov de 871 ούτος δ 'Ηλιόδωρος, 3ττίμιπ bes Absareibers, lies 'Ηφαιστίων] πρώτου εποίησε περί μέτρων μή βιβλία, είδ' δστερου επέτεμνεν ώτα είς ενδεχα, είτα πάλιν είς τρία, είτα πλέον είς εν τούτου τοῦ έγγειριδίου. Zonar. p. 1015. Crameri Anecd. Oxon. IV, 415 έν τῶς μέτροις Ἡφαιστίωνος. Schol. Hephaest. Α p. 196. Westph. Ήμιολιον δέ εστιν, ώς εν τοῖς κατά πλάτος εἰρημένοις αὐτοῦ ενδεκα Aiflioic onoi xtl. Ueber bas innere, aus Scholien ju Bermogenes und jum Enchiribion felbst noch ertennbare Berhältnig biefer Bücher preinander A. Rogbach De Hephaest, libris p. 8 sq. Das Buchlein zerfällt in 2 Hauptabschnitte. Im ersten wird über bie Quantität ber Silben und die Shnizese, sobann über die Tacte ( $\Pi \epsilon 
ho i$ ποδών) und nach einer voraufgeschickten Partie über ben Ausgang bes Metrums in reicherer Ausführung über bie zwei Arten ber Metra (cap. 4—16), die aus gleichen Lacten bestehenden μέτρα μονοειδή ober καθαρά (bas Jambiton, Trochaiton, Datthliton, Anapaftikon, Choriambikon, Antispastikon, Jonikon από μείζονος — απ' έλάσoovos und Paonikon) Aufschluß ertheilt, im zweiten Theil über bie durch Mischung verschiebener Tacte gebilbeten µέτρα μικτά, die δμοιοειδή sowohl wie die κατ' αντιπάθειαν μικτά (das Epichoriambiton, Epioniton από μείζονος — απ' ελάσσονος), womit Beigaben über bie afbnartetischen und polyschematistischen Metra fich verbinden. Es folgt 2ap. 17 die ursprünglich wie traditionel mit der Metrit vereinte Schrift Περί ποιήματος, wovon hanbschriftlich 2 Darstellungen existiren, eine fürzere ohne Schluß mit dem Titel Μετριαής ελσαγωτης (βιβλίον) Περί ποιήματος, welche bie Gebichte in ihren Unterschieden ober Compositionsformen als stichische, systematifche, gemischte und gemeinsame betrachtet, und eine langere, jest obne Eingang in 10 Capiteln. Bon einer Unterscheibung jener vier Claffen ausgehend, verbreitet fich Sephäftion tur, und mit öfteren Belegen aus classischer Dichtung über die Poesien xara στίγου, xara συστήματα, χατά σγέσιν (bie monostrophischen, epobischen, bie ανομοιοερή χατά περιχοπήν, bie antithetischen, bie Mischungen χατά σγέσιν ind bie χοινά χατά σγέσιν), über bie απολελυμένα (ἄστροφα, ανομοιόπροφα und άτμητα), weiter über bie Epoden, Brooden und Mesoden. Περί των εφυμνίων ('Ιήϊε Παιάν) και επιφθεγματικών, über bie Barabafe in ber Romobie, zulett über ben Gebrauch und Werth ber Lefeeichen (Περί σημείων) in ben alten Dichterausgaben: παράγραφος , χορωνίς , ή έξω νενευχυΐα διπλή <, ή έσω > und dote-Oeoxoc .x. Man barf zweifeln, ob die Fassung ursprünglich ober von einer jüngeren Sand aus bem umfangreichen Werk von 11 Büchern

ober bem Enchiribion von 3 Büchern excerpirt ift. Als frühester Commentator (οἱ δπομνήματα ποιήσαντες εἰς αὐτόν Prolegg. 11) wird ber Grammatifer Oros, bemnachft Longin erfannt, Berfaffer ber Prolegomenen. Sephäftion ift in jablreichen Sanbidriften (6. 419) theils mit Scholien theils ohne biefelben überliefert; fie icheiben ich in eine ältere, aus guter Quelle abgeleitete, und in eine jungere, forge los gefdriebene Claffe. Bu jener geboren 2 übereinftimmenbe Cantabrigenses (C und c, lettere von R. Bentlet eingesehen) und ein nur wenig abweichender Parisinus (P), ben Th. Gaisford benutte; 3 ober 4 andere treffen barin gufammen, bag fie bie funt fehlenbe Maffe ber alten Scholien einschließen: Codex Turnebianus (Tu), von A. Turnebus feiner Ausgabe ju Grund gelegt. 2 Bodleiani, ber eine, chemals Saibantinus (S), am reichten an Scholien, ber andere Meermannianus (Gaisfords L. Westphals M), und ein minder bekannter Darmstadiensis Wegen ber Angaben aus früherer metrifcher Arbeit, aus Philorenos, Beliobor und ben umfangreicheren Werten bes Bephaftion aus Dros, Longin und Obhifeus gewinnen bie Scholien p Devbaftion (Schol. B p. 134. Westph. of oyokorpagot, bet jingft aus bem 14. Jahrhundert citirt ben Manuel Mofchopulos) einen vielfachen Werth. Sie find boppelter Art: bie alteren (A), w nehmlich aus Heliobor und ben größeren Metrifen Sephäftions bo reichert, dieselben worans spat noch ber Metrifer Tricha für fein Bearbeitung bes Endiribions icopfte, mit ber Bebeutung eines eigen lichen Commentars; bie jungere, bie Stelle von Prodmien ju but erften 8 Capiteln vertretende Sammlung (B. Scholia maiora). fast allen Handschriften gemeinsam, enthält neben Ercerpten aus ben Enchiribion und älteren, einer unbekannten, auch von römischen Mett fern genütten Quelle entnommenen Beigaben viel byzantinifches Biffa über die Metropoie der mittelgriechischen Dichter. Sie erscheint entwet als Abschrift eines nicht vor bem 9. Jahrhundert entstandenen metr schen Enchiribions ober, was wahrscheinlicher ift, als Nieberschlag eine Scholiensammlung B in älterer Fassung, ber gemeinsamen, vielsa bereicherten wie verfürzten Quelle, woraus ber Verfasser bes bramt nischen liber quinque partitus und unmittelbar die byzantinische Metriter Pfeudo-Draton (Manuel Moschopulos), ber w 5. Reil e cod. Ambrosiano mitgetheilte Anonymos, 3fce und Demetrios Triflinios, Elias und Manuel Mofde pulos schöpften. Wörtlich mit bem Scholiaften stimmt auch b anonhme Tractat Περί εἰδῶν τοῦ ἡρωϊχοῦ μέτρου im Pirisinus suppl. 122 überein; eine Bersification bes Hanbuchs Ifaat Tzetes besorgt. Hieraus leuchtet bas Interesse ein, welch man im römischen wie im byzantinischen Zeitraum früh und spät bi Enchiribion als ber einzigen vollständigeren, aus alter rhothmisch-met scher Ueberlieferung erhaltenen Schrift zuwandte. Ihr Nuten ist ! aller Trodenheit und Dürftigfeit, bie allgemeinere Grundfate ! rhythmisch-metrischen Doctrin mitzutheilen verschmäht ober keinen Ra findet, bei allen Fehlern und Mängeln bennoch wegen bes Alte ihrer bunbigen und faglichen Darftellungsweise, im Befonberen a wegen bes Reichthums an Belegen aus verlorenen Dichtern vornet ifern bleibend und anerkannt. Auf beffere Leiftungen bes atifers in seinen großen Werken führt ein Bergleich ber Bruch-

## II. Die Rhetorit und Cophiftit.

n ziehe die Sammlungen und Darstellungen allgemeiner wie besonderer Bb. l. S. 135 heran. — Biographien: Brequigne Vies des anteurs Grecs, Vol. ll. und L. Kayser ad Philostrati Vitt. Sophistarum.

anbpunct und Charakter ber rhetorischen bien. Die Sophistik in ihrem äusteren unb inneren Wirken.

46.

om Uebergang ber Republik in die monarchischen Zustände jat die hellenische Beredtsamkeit ebenso wenig einen schrossen erfahren wie die gesammte Literatur der Griechen überhaupt. D die Rhetorschulen Asiens, vorzugweise Smyrna, die Redech lange eifrig betrieben, eine Reihe namhaster Lehrer späterer in bildeten und entsandten (Riketes, Skopelian, Isabshuedert zu gewinnen, Palästren für eine allgemeine geistige Thätigkeit wo man eine Borbisdung sür Literatur und Anweisung zum ialen Bortrag, höchstens noch die Mitgabe empfing, Schulund Beiwerke der Rhetorik, wie die Historiographie (II, S. t recht wenig Geist und Geschmad zu behandeln, war durch einte Wirken des Dionys von Halikarnaß und des ners Cäcisius (II, S. 144 fg.) das Bewustsein der eigenen e allgemeiner geworden und das Studium der Alten als noth-

wendiges Erforderniß für die Runft bes Stils und ber Nachahmung in ben Borbergrund getreten. Schon läßt ber anonbme Berfaffer ber geistreichen Studie  $\Pi \in \rho \wr \delta \phi \circ \nu \in \text{burchbliden, bak man in Ermange$ lung einer festen Technik mit verlangenbem Beburfnig nach ben Dlotiven ber ebeln, murbevollen und erhabenen Beredtfamfeit umichaute und dieselbe einzig in ber Rudfehr zu ben Schriften ber classischen Autoren, an ihrer Spite Demosthenes und Plato, erkannte. Doch nur langfam tam man bier vorwärts; galt es boch, ben ftarren Glauben an die seichte, abstracte, in matte Declamation gerrinnenbe Schulmanier ber affatischen Rhetoren, die jest unter bem erborgten Ramen Sophisten II, S. 143) wanbernd mit bem üppigen Glanz und ber Beläufigkeit bes improvisirenden Wortes ihre Rubbrer um Gelb zu bezaubern begannen, ju beseitigen und bem vertommenen Baum ber Rhetorit ein gefundes Reis aufzuseten. Reiner hat bas autoschebiaftifche, Gefahr für Denkart, Sitte und Glauben mit fich führende Treiben jener schwülftigen, phantaftischen Schöngeifter mit mehr Berachtung von fic gewiesen als Dion Chrhfoftomos, bem fie gerabezu für xanδαίμονες gelten. Hierin lag jedoch ein Anlag, beffen weittragende Folgen Dion felbst nicht abnte: fie erhielten, mahrend die romifche Literatur einen Sieg nach bem anberen über die griechische gewann, bie Zeitgenoffen in geiftiger Regfamteit und bas Intereffe ber Stabte und Bürgerbeborben für die Rebetunft mach und leifteten bem Auffdwung bes 2. Jahrhunderts ein vielfaches Forberniß. Dions Empfehlungen ber Alten mochten verklingen, aber fein Beispiel lehrt, bag nur ein völliger Bruch mit jener Schultrabition und ein geregeltes, fortbauern bes, mühevolles Studium ju jenem Ziel führen konne, ein leiblicher Sprecher und Darfteller im Geift und Charafter ber Meifter bet Alterthums zu werden. Daß die Rhetorik bis auf die Wiederbelebung ber Studien seit Raiser Habrian, wodurch fie zuletzt fogar einen wirk samen Einfluß auf bie sophistische Schriftstellerei selbst gewann, tein vernehmliches ober gefundes Lebenszeigen außerte, lag zugleich an ihrem privaten Charakter. Denn bis auf Raifer Bespasian gab es überhaupt feinen öffentlich bestellten Lehrer ber Berebtsamkeit weber in Griechen land noch in Rom. O. Müller Quam curam respublica pp. 11. 39. Bespafian feste zuerft für Befoldung lateinischer wie griecht scher Rhetoren die jährliche Summe von 5000 Thalern Gold sest (unnua centena, Suet. Vespas. 18) und grunbete ben ava dob voc, die bevorzugte, feit Stiftung bes Athenaums (ludus ingenuarum artium) burch Sabrian zu biefer Bilbungsftatte Roms geborigen Brofessur für griechische Rhetorit, beren Inhaber tem Sof nabe ftanben, wohl auch zu Gesandtschaften oder als προστάται των έπιστολών in bie taiferliche Canglei für griechische Correspondenz berufen wurden. Casaub. ad Capitolin. Pertin. 11. An lettere ergingen mit bem fortidreitenben Entwidelungsgang ber Profa, wie bas Beifpiel bet Cornelianus zeigt (II, S. 330), auch im Stil bie ftrengften Anforberungen. Große Schaurebegepränge (έγχύχλιοι θέαι) unter ben Augen ber Raifer und einer gemählten Berfammlung (f. Atrianos) gaben Zeugniß von ben glanzenben Leiftungen ber ruhmbebeckten, mit Ehren überbauften Lehrer und Meifter ber Berebtsamteit. Bahrend bemnach die sophistische Kunft von Smbrna berüber ibre fiegreichen

Umzüge hielt, scheint bie Erneuerung ber rhetorischen Studien von Rom ausgegangen und unter den Ausdicien Habrians in Athen nach Stiftung des Podvos no direxós oder noderexão dozav d. h. des Lehrinble ber juribischen Beredtsamkeit, an Kraft und Empfehlung gewonnen n haben. Denn mit biesem Raiser und burch seinen Ginflug begann bie riechische Literatur, wie nach langer Rube erwacht zu einem neuen, räftigen Leben, über ihre Nebenbuhlerin einen Triumph zu feiern, effen schöpferisches Wirken in Zeit und Raum von ihren tiefer und efter gelegten Grundbauten, ihrer boberen Leiftungsfähigkeit und ihrem ebieterischen Ginflug auf ben Geschmad ihrer Berehrer ein glanzenes Zeugniß ablegte. Dies ift die lette Blüthezeit ber hellenischen tteratur, das Zeitalter ber jüngeren Sophistik. Das rhetorische Studium, ju Rom bisher in bauernber Beziehung zur romischen Frants und Jurisprubenz, gewann burch jenen Aufschwung unstreitig, zenngleich bie philosophische Betrachtung ber Kunft zurücktrat. Was eitbem in Technik gelehrt und geschrieben wurde, stand auf alterthumichen Boben. Aus ben Meisterwerken ber attischen Brosa, vornehmich ber Redner, zog man ben Stoff und die Themen zur Declamation, ie Regeln für jeben in bas Leben wie in bie Soule einschlagenben fall (ordoeic — déoeic), für Erfindung und Anordnung, für Enthyteme, Beweisführung und Charafteriftit, für bie Ibeen ober Gattungen er Rebe, für Composition und Periodologie, für Stil und Farbe bes lusbruds, mabrend ber Reichthum erlesener und erläuterter Mustertellen augleich bem commentatorischen Geschäft förberlich wurden. Denn unmehr zog die Rhetorik neue Aufgaben in ihr Bereich (I, S. 325 1. 399 fg.): man recenfirte und fichtete, um auf festerer Bafis fortubauen, die Texte der Attiker mit Heranziehung von χριτακοί τῶν όγων (f. Herodes Attikos), schrieb, die Biographie erneuernd ber ergänzend und berichtigend, Einleitungen und Inhaltsangaben bnodeoeic), klärte auf Grund ber rhetorischen Wörterbücher ben Sprachschatz und begann umfassender ober auf kleineren Felbern die exegese, womit sich eine ästhetische Kritik über Echtheit, Zeit und harakter ber Reben verband, über die verschiebenen Rebegattungen, iber Stilcharaktere einzelner Autoren öfter unter Barallele, wobei auch ie Reueren nicht übergangen waren (f. Metrophanes); Eractate iber einzelne Capitel ber Technik, über Gemeinplätze, Tropen und figuren bes Gebankens und ber Rebe, sowie ausführlichere ober sumnarische Darstellungen ber gesammten Kunftlehre von mehr ober ninber berufener Sand blieben stebenbe Beschäftigung biefer Manner. Broghmnasmata, seit Sabinos und Hermogenes ein beliebter Stoff für Bearbeitung und Erläuterung, gaben Anleitung und Borbungen in Stil und Ethologie, bis man burch mancherlei Stufen ind Grabe, aufgehalten und mit besonderem Interesse geschult in ber Battung des epideiktischen ober feiernden Bortrags, zur praktischen Beredtsamkeit, ju Demosthenes und ben Methoben und Mitteln bes όγος πολιτικός ober ber Staatsrede vorbrang. So traten nun in igenen Leiftungen nach Stoff und Ibee ber Keben, nach Geschmacksilbung und Studien im reineren ober unreineren und gemischten Ibalanz alle die charafteristischen Merkmale bervor, wodurch die alten Reifter unterschieden und als nachahmungswürdig empfohlen waren.

Die Summe beffen was an Schriften, Ercerpten und Bruchftiden aus jenen Jahrhunderten erhalten ift, fieht im Migverbaltnig zur Rebl jener Gelehrten, bie in Abetorit mit mehr ober minder geschmachollem Meiß sich hervorthaten. Mit einem Auswand an Sachlenntniß, zwichmäßiger Sorgfalt und gesundem Urtheil faßte nun der jugendliche Mhetor Hermogenes unter Kaifer Marcus die damals gutigen Regeln über die gesammte Aunstlebre in einem feinen und reich ge glieberten Schematismus zusammen, ber jeber Ausschweifung und Willit, aber maleich auch ber freieren Entwickelung ber Technik Halt gebot und die Schule in feste Grenzen und Methoden bannte. Gein Beil. beffen Bebeutung icon bei einem Blid auf ben materiellen Gebeit einleuchtet, von einer langen Folge ber Commentatoren immer wieder erläutert und befruchtet, blieb fortan mustergiltig, bas vornehmfte Lebebuch ber Rhetorik. Damals erscheinen auch bie Berhältnisse ber bffent lichen Lehrer ber Berebtsamkeit in Athen geregelt und durch kaiserliche Bestimmungen besestigt. Der θρόνος πολιταίος (δητοριαίος) mit ober ohne Besoldung je nach ber Gunft ober Ungunft ber Zeiten — Apollonios ber Sophist besaß ihn mit einem Talent Honorm (έπὶ ταλάντω): viel boberen Solb scheint Lufian empfangen m baben — verlieh bem Inhaber bas Ansehn und ben Charafter einer amtlichen Berfon. Seine Babl erfolgte nachmals vermuthlich nicht ohne voraufgegangene Dolimafie burch Entscheidung einer oberen Go richtsbehörde. Raifer Marcus, der ungefähr seit 176 die Lehrer jede Beiftesbildung in Athen befoldete, übertrug bie Ernennung bem De robes Attitos, behielt fich aber bie Beftätigung vor, gelegentite besetzte er wohl auch selbst ben Lebrstuhl. Dio Cass. LXXI, 31. Philostr. II, 2. II, 3. II, 10. Commodus ernannte ben Bollur, und Philistos sette seine Berufung in Rom selbst burch die Kaiserin-Mutter Julia bei Caracallus burch. II, 30. Ein von Smbrna burch Skopelian überkommener Brauch hieß dem öffentlichen Professor ber Cloquenz, weil er zugleich die Pflichten bes Lehrers mit ber Auf gabe bes Schaurebners verband, täglich 2 Bortrage halten, einen privaten vor dem lernenden Coetus ex rov Spovov, ben anderen doθός, δρθοστάδην in öffentlichen Aubitorien vor einem gebilbeten Zu hörerfreise (I, 21. 6. Poll. Praef. VIII. migverstanden von Hemstev buis), und noch in späterer Zeit war biese, Bropäbeutik mit ben reinen Genug am Declamiren spenbenbe Brazis forgfältig geibt. Himer. p. 700 οδ μην άλλ' επειδήπερ έθος εν ταῖς μελέταις κατώ ληφε πρό τῶν ἀγώνων γυμνάζεσθαι, ταῦτα μὲν ἔνδον παρ' αὐτοκ άθυρωμεν, τους δε άγωνας τῷ μεγάλω θεάτρω τηρήσωμεν. 🚻 weitere Verordnungen suchten die Rhetorit, die balb nachbem be Sophisten auch zum Unterrichten sich bequemten, mit Sophistik und in byzantinischer Zeit mit Grammatik und aller formalen Gelebrian teit jusammenfiel (fo heißt fogar Athenaos ohrwo bei Eustath. in Iliad. 7 28. Cobet in ber Mnemos. X, p. 56), und bie rhetorifche Schule nahe und fern aufrecht zu erhalten. Kaiser Bius setzte für bie Rhetoren, Grammatiker und Philosophen in allen Brovinzen Iw munitaten und Salarien aus (Capitolin. Pio 11. Digest. de excusall. leg. 6), und ein moralisches Interesse verräth Julians Decret Cod. Theod. XIII, 3. 5. Cod. Justin. X, 53. 7: magistros studiorum

doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. Sed quia singulis civitatibus adesse non possum, iubeo, quisquis docere vult, nec repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur, optimorum conspirante consensu. Gratian bestimmte im Jahre 376, bag ben Abetoren und Grammatikern in allen Hauptstädten Galliens emolumenta e fisco (b. h. aus bem Stadtfedel), bem Rhetor 24, bem Grammatiker 12 annonae gewährt werben follten. Cod. Theod. de medicis et profess. leg. 11. Enmenios der Abetor bezog burch Berordnung bes Conftantins Chlorus 60000 Seftertien aus ber Stadtkasse von Augustodunum. Eumen. orat. pro restit. scholis Endlich erging 425 burch Theodofios II. für bie kaifer= liche Studienanstalt auf dem Capitol in Conftantinopel (II, S. 313) bie Berfügung, Lehrer für lateinische und griechische Rhetorit und Grammatit, für Philosophie und Jurisprudenz zu bestellen, in his etiam qui facundia Graecitatis pollere noscuntur, quinque sophistae. Cod. Theod. XIV, 9. 3. Blickt hier bereits Zwang und bas Interesse an Beamtenschulung burch, so waren die Sophisten der früberen Zeiten, schon weil sie als Improvisatoren eigentlichen Unterricht nicht ertheilten, in völlig unabhängigem Berhältniß zu ben Regenten und Gemeinden, und wenn fle Ruf und Namen hatten, begehrt, begunftigt und glanzend bezahlt. Bu ben Gnabenbezeigungen, die Raifer Severus bei Philostr. II, 25. 5 fpenbet, zahlen στέφανοι, ατέλειαι (λ. Β[p. το δημοσία πορεύεσθαι), πόρφυρα, το ξεράσθαι und am einträglichsten in Alexandria die Alyuntia σίτησις εν τω του Μουσείου zúxla, bas von Claubius neu botirt, nunmehr auf die Bebeutung einer taiferlichen Bflegeanstalt ober Sinecure berabgetommen war. Sabrian befag bieran ein begunftigtes Inftitut für feine launenhafte Freigebigkeit. Sophisten, die nie ober nur selten borthin kamen, genoffen diese Wohlthat, wie Dionys von Milet und Bolemon. Parthey Das alexandrinische Museum S. 93. D. Müller 1. 2. p. 29. Auch ftrich man ftatt ber τροφή gelegentlich lieber baare Minze ein. Liban. Epist. 132. Zumpt Bestand ber philosophischen Schulen in Athen S. 44. So golbene Tage gingen inbeß rasch vorüber; bie wachsenbe Zahl sophistischer Bilbungoftatten bei steigenbem Gelbmangel machten häufig und wieberholt eine Befolbung aus Staatsober öffentlichen Mitteln ber Gemeinden unthunlich, worauf auch die Zuschrift bes Kaifers Pius an das xowdv the 'Aoias deutet, daß in fleineren Städten 5 Aerzte, 3 Sophisten und 3 Grammatiker, in volkreicheren 7 Merzte, 4 Sophisten und 4 Grammatiter, in ben größten aber 10 Aerzte, 5 Sophiften und 5 Grammatiker höchstens die Atelie genießen follten. Für biefe Ausfälle entschäbigte bas Honorar, bas in Zeiten bes Berfalls ber Schuldisciplin von ben Schülern wohl auch verpraßt wurde, und von bem Grundsat, baß jeber zahle, war nur selten abgewichen; auch Processe wegen verweigerter ober nicht eingehaltener Berpflichtungen kamen vor. Der Sophift Chreftos hatte 100 zahlende Zuhörer, Proflos aus Naufratis nahm für bie gesammten Lehrcurfe nur 1 Mine, mabrend ber reiche Damianos, ber felber um geringes Honorar und auch unentgeltlich fich boren ließ, seinen beiben Lehrern je 100 Minen zahlte.

Wenn aus biefer Darftellung hervorgeht, bag bie eigentlichen Rhetoren, anfässige Lehrer ber Berebtsamteit, burch Ehren und Auszeichnungen aller Art im bürgerlichen Leben an ihren Wirkungstreis gefesset waren, so treten sie schon hierburch zu jenen wandernden, ben Bomp und die bligende Schnelligkeit der improvisirenden Rede allerorts üben ben Meistern ber Sophistit in Gegensat. Seitbem jedoch nambafte Rhetoren auch biefes Berufs sich bemächtigt hatten und Rhetorit mit sophistischer Runft verbindend, gehoben und getragen vom Beifall ihrer Buborer, bie Kunft in schöner, glanzbebeckter Form zu reben und m schreiben, praftifch nach aufgeftellten Borfchriften und Muftern lehrten, verblieb ber Name σοφισταί nunmehr in Schwung und ehrenvoller Aufnahme. Lucian. Rhett. praec. init. to σεμνότατον τουτο καί πάνδημον δυομα σοφιστής. So gab es seit Habrian an den Haupt platen ber Bilbung neben bem öffentlich bestellten Rhetor auch θρόνοι σοφιστών, anfangs wohl ohne Befoldung. Der erfte 3 baber ber sobbistischen Professur in Athen (& 'Adhunoe Spovoc) war Lollianos, welcher bes Morgens in ovvovoiae dedaoxaluai bas Amt bes Rhetors, bes Nachmittags ober am Abend in ovocia μελετηραί tie Aufgabe bes Sophisten erfüllte; ber erfte, ber einen taiserlichen Sold empfing (uvolai ex paoidews), war der Sophist Theobotos in Athen, als folder Inhaber bes Boovoc Basiliκός, neben welchem ber στρατηγός, Auffeher ber Jugend und Borfiber bei ben öffentlichen Brufungen ber attifchen Epheben, well nur ein Ehrenamt versah. Plut. Quaestt. symp. IX, 1. biefe nicht gang flaren Unterschiebe S. &. Abrens De statu Athenarum p. 70 sq. D. Müller p. 15 sq. & Rabier Rollianos S. 10 und mit irrthümlichen Annahmen Zumpt S. 48 fg. Roch um Beginn bes 5. Jahrhunderts befiand in Athen ber viel umwor bene Bobvoc σοφιστικός, worauf bie Geschichte ber Auruckführung bet Rhetors Leontios auf ben Lehrstuhl burch ben Historiker Olympis-bor bei Phot. p. 60 führt. Während nun ber avw δρόνος in Rom auf Lebenszeit ober beliebte Dauer verlieben mar (Philostr. II, 33. 2 von Aspasios aus Ravenna, poáoxwy de fiv airia rou p έτέρφ αποστήναι βούλεσθαι), hing ber Bestand ber sophistischen Bre feffur in Athen wohl von Gunft und Erfolgen ab. Richt felten tamen Entfernungen vor, sogar mit gewaltsamen Mitteln (f. ben Wher Beratlibes), und um Erlangung biefes Boftens, ber mit bem attischen Bürgerrecht rerliehen, für die bochfte Auszeichnung galt, fanden oft erhitte Wettfämpfe, nachmals fogar in unehrenhafter Weise mit gang unerwarteten Resultaten statt. Im Jahre 340 stritten 6 empfohlene Bewerber um ben Lehrftuhl; ber Rampf verlief unter bem feinbfelig sten Eingriff ber Parteien so unwürdig und zügellos, daß ber römiiche Broconsul Ausweisung androben mußte. Eunap. Proaeres. p. Durch so bebenkliche Borgange gemahnt, die ihren Rachklang in ben Sorfalen fanben, schritt man wie es scheint zur Bahl von Borstehern der attischen Sophisten, der sogenannten 'Axpounten & των διατριβών προστάται. Befonbere Gefete, lächerliche Beiben und als äußeres Abzeigen das Pallium ber Sophisten (roisen) merkt beau Olympiobor an bei Phot. p. 60 dérei de xai neoi roi roisance ώς ούχ εξήν χατά τάς 'Αθήνας περιβαλέσθαι αὐτόν τινα, και αάλιτα ξένον, ῷ μὴ τῶν σοφιστῶν ἡ γνώμη ἐπέτρεπε καὶ αί κατὰ τοὺς οφιστιχούς νόμους τελεταί έβεβαίουν το αξίωμα. Ueber biefe Berältnisse und Bräuche B. Thorlacius De ritibus quibus philoophicarum imprimis artium cultores ap. Graecos inaugurati eguntur (Opuscc. avad. I, p. 209 sq.), Eichstädt Praef. lectt. iem. Ien. 1826. und Schabe im Beimarifden Jahrb. VI. Aber ie Beschichte ber Sophistit ift nicht nur eine Darlegung ihrer außerichen, von Staat, Dekonomie und Zeitverhältniffen abhängigen und aber veranderlichen Organisation, sie verlangt auch ein Bilb ihres nneren Befens und Birtens, ihrer technischen Buruftung, ihrer Fornen, Methoben und Mittel, die Phrynichos in der σοφιστική apaoxeun allgemein, reich und lichtvoll, ber Sophist Sabinos im esonderen Abschnitt ber uedern bargestellt und Martos in Borträen über die Runft bes uederav gelehrt batte, und schließt mit einer Burdigung ihrer namhaftesten Bertreter und ber von ihnen geschaffenen tteratur, ihrer geiftigen und ftilistischen Unterschiede ab. Nicht in ber finheit und Harmonie eines wissenschaftlichen Shitems, bas auf einer beenreichen Anschauung ber classischen Sprachbentmäler ober philoophisch begründet ware, sondern in der Allgemeinheit des Interesses n der wiedergefundenen Kunft und in der Berwandtschaft der techischen und praktischen Studien mit formalem Riel liegt bas Merkmal er jungeren Sophistik. Co verschieben auch Talent, Geistesrichtung nb Geschmad, Lehrgabe und die schriftftellerischen Leiftungen ihrer Theilnehmer waren, fie alle umschlang ein gemeinsames, bie Grundage ber Sophistif bilbenbes Banb, Hang zur Schule und prunkenben Darftellung. Extemporale Fertigkeit (το αυτοσχεδιάζειν, σχεδιάζειν, d oxédior), Fülle, Glanz und effecthaschenber Pomp bes Bortrags, as bligenbe, treffenbe, sprubelnbe Wort, parabore Ginfälle, emphatische ind pitante Wendungen und Uebergange, Mannigfaltigfeit und Wechfel er Themen, Situationen und Charaftere tennzeichnen die Beredtfameit ber älteren Meister, bie an Einbruck und Erfolgen die alte Sophitit noch überragt. Die vornehmften Spielarten ihrer Bortrage, wozu vohl auch burch Programme Einladungen ergingen (επαγγέλλεσθαι όγους), hießen in fleinster Umrahmung mit ben einsachsten aber lichtollsten Farben, locker burch Ashniheta und ohne jede Kunst des Blieber- und Periodenbaues, ben biefe dopoi axaráoxevoi überhaupt erschmähten, Aaliai (Menand. in Rhett. Graec. Vol. IX, p. 279), n gebehnterer Ausführung dialefeic, und besonders enkomischen inhalts 'Enideifeig. Ihr Reiz und ihre Beliebtheit tam weniger on der Wahl der Themen, die oft winzig und verschroben, die Wahr= eit geradezu auf ben Ropf stellten (Entomien auf Thersites, auf bas kobagra, auf die Fliege), als vielmehr von der geiftreichen und wikigen Behandlung, von der Sauberfeit und Eleganz ber Form, wie sie in nmuthigen Bilbern und Mufterftuden Lutian vorführt. Biel glanenbere Gewähr auf Anerkennung und Bewunderung in der Autobediaftik boten jedoch die freien, in öffentlichen Auditorien ober heatern vor gemischten Zuhörerfreisen gehaltenen Uebungs- ober 5chaureben (μελέται σοφιστών, μελετάν), wobei Stimmfrast nd Beweglichkeit, Erubition und prunkenbe Stilkunft mit großer Istentation aufgeboten war, und begeisterte Bravos (σοφως) blieben

nicht aus. Ihre Themen, welche bie anwesenben Raiser gebeten ober aus freiem Antrieb auch felbst zu ftellen liebten (Philostr. I, 24. 2. II, 9. 2 αλτείν — προβάλλειν δποθέσεις), waren mannigfaltig, oft schwierig und verwickelt (έσγηματισμέναι, κατά σγήμα προηγμέναι II, 4. 2. II. 10. 4), bem Dibthos, ber Geschichte und Bolitit, bem attifchen Recht, selten ber Literatur entnommen, besonbers Sanbel factischer nach Borlage alter Processe, ober fingirter Art mit Berbrebung bes Rechtspunctes, Apologien und Antlagen, Gemeinplate, bis zur Berfpottelung verbraucht (bie Rämpfer von Marathon und Salamis. Philostr. II, 15, 1. Lucian. Iupp. trag. 32. Greg. Naz. Epist. 199, die Δαρείοι, Εέρξαι — Μαρσύαι), Paradoren ("Πιον μή άλώvau), ferner Stoffe aus ber Geschichte, Bolitit und Braris ber Generwart, endlich bie ftebenben schmeichlerischen Erguffe auf Gottheiten, Kaiser, Staatsbeamte und Männer ber Schule und Literatur, an Stabte und Magiftrate, Fefte und Dertlichkeiten; auch beilige Bortruge waren gehört. Dreift ober kunftgebilbeter umspannte man bas gange eldoc. mabrend andere nur in ber gerichtlichen ober politischen Schap rebe glanzen wollten. Bom Schwarm ber Sprecher aus bem Stegreif untericieben sich burch Gründlichkeit und Afribie (f. Aeltos Ariftibes) diejenigen, welche nach einem Entwurf beclamirten. Aufzeich nungen und Bublicationen biefer extemporalen, auf ben Moment berech neten Reben kommen selten vor. Philostr. II, 8. 2. Man vernimmt bei allen Ausschreitungen einzelner Rebefünftler bennoch an solcher Begeiste rung, woran Jünglinge und Manner, Magiftrate und von ben Kalfien mit mehr ober minber aufrichtiger Huld unter ben Aeliern, beren Namen eine ganze Folge von Sophisten, Rhetoren und Grammatilem ehrenvoll trug (Piers. ad Moer. Praef. p. 35), Sabrian, bann Bius, Marcus und Severus Theil nahmen, die Wirkungen ber wiebererstandenen Runft. Daber mar von den älteren Sophisten ber Ruhm der schriftstellerischen Thätigkeit weder begehrt noch erftrebt: τὸ γράφειν, jagt Alfibamas Rhett. Graec. p. 173. Speng., & παρέγρω του μελεταν ολόμενος, und vor anderen beweist Bolemon, ber Meister bes improvisirenden, scharssinnigen Worts, bag Studium, Bahrheit und Strenge bes Urtheils vor ber erschütternben Gewalt bes Augenblick zurücktrat, daß man vom Ruhm und von ber ebeln Würbe ber alten Berebtsamkeit noch weit entfernt war. Auch erklät fich die Strenge des Attikisten Phrhnichos, womit er die Fehler ber namhaftesten Sophisten in Form und Wortgebrauch rügt. Und in der That war hier das Schlimmste zu befürchten, wenn nicht recht zeitig das Feuer gedämpft und die Leibenschaftlichkeit der Improvisation gezügelt wurde. Daß bies geschah, lag im Wesen ber Sophistik selbst begrundet, die je weiter fie kam, zu besonnenen Studien nothiate. Ru biefem günftigen Fortgang vereinten fich, von ihr felbst entboten und jur Birtuofitat gebrangt, mit bem beften Theil ihrer Krafte bie for malen Disciplinen bes 2. und 3. Jahrhunberts, bie Rhetorif und rhetorische Aritik, burch Hermogenes und Longin für Schule und Studien bereitet, die Grammatik, von Apollonios und Herobian in threm formalen wie spntaktischen Theil burchgebildet und vollendet, bie rhetorifche Lexifologie, von Panfanias, Aelios Dionpfios und Sarpotration reich befruchtet, enblich bie Sophiftit fetbft mit

ihrer technischen und stillistischen Zuruftung burch Phrhnichos, ben Lehrmeifter ber attischen Strenge, Reinheit und Elegang; fie alle wirkten in lebenbiger Wechselbeziehung neben und nach einander, um bem Zeitalter Sabrians und ben fommenben Jahrhunberten ihren Glanz und literarischen Ruhm, ben sophistischen Studien aber einen gesunden Stoff, eine feste Technit und Methode zu verleihen. So näherte man fich nun, von Melios Ariftibes geführt, bem Beift attifcher Dagigung; ber ungehemmte, vom Olymp berab schmetternbe Wortschwall, bie Uppige Bhraseologie, ber schillernbe Glanz und Blüthenschmuck bes Ausbrucks, ber hochtrabende Ton ward herabgestimmt, und je vertranter bie Bekanntschaft mit ben echten und mufterhaften Denkmälern bes Alterthums, besto größer wurde bie Einfachheit und Grazie bes Worts, besto milber bie Barme ber Karben, besto feiner bie Eleganz bes Bortrags, befto übereinstimmenber Form und Ibeengebalt. Bereits feit Raifer Bins waate nicht leicht ein Darfteller ben ftreng erwogenen Anforderungen ber Attikisten im Gebrauch ber guten attischen Form, bes ebeln Ausbrucks und ber classischen Shntax sich zu entschlagen, ja bas Gefühl für Schönheit und Reinheit erwies fich fo fcarf entwickelt, baß wegen eines ungehörigen Wortes einmal fogar auf offener Strafe Interpellation ftattfand. Bgl. die Notizen von II, S. 324 und Borbnichos. Das Ergebnig fo mühfamer, mit Aengitlichkeit gepflegter und baber um fo grundlicherer Studien war nun die Wiebererwedung ber Schriftsprache, ber elegante, grazibse sophistische Stil (defec nodeτική — doreia), und die Schöpfung einer eigenen, auf Nachahmung ber Claffiter beruhenben gefälligen Literatur. Bon ihren Formen unb Theilnehmern summarisch G. Bernhardy Wissenschaftliche Syntax S. 34 fg. War die xolvh aus einem langsamen Niebergang bes Atticismus hervorgegangen, so erscheint die Schriftsprache ber Sophiftit als eine unter ben Ginfluffen ber Schule und attifizirenben Regsamteit bes 2. Jahrhunderts rasch erfolgte Beredelung ber herrschenden Bulgarfprache, bewirft burch Reinigung und Tilgung unclaffischer Formen, Ausbrücke und Berbinbungen in Structur und Syntax, burch Aufnahme gewählter Sprachreichthümer und Phrasen, durch Färbung bes Bortrags mit attischen Bluthen und Tonschattirungen, Tropen, Figuren und Wendungen. Sie trägt, ber Farbenpracht einer üppig gepflegten fflora vergleichbar, burchweg ein fünstliches, auch mübsames. auf eklektischer Wahl und Mischung berubenbes und insofern bei sammtlichen Autoren ein abnliches Geprage. Denn fie alle, ohne Objectivis tat, originale Schöpferfraft und einen tieferen Ibeengehalt in ihren Schriften nachzuweisen, vielmehr häufig recht eitel und leer, berührten und einten sich im Studium und in ber Nachahmung ber attischen Form und Eleganz. Hierin erreichten im 2. Jahrhundert Lukian, im 3. Philostratos, im 4. Julian bas Bochste. Ihre Differenzen - und man vergleiche ben ernsten und schwierigen Ariftibes mit bem leichten und eleganten Lutian, ober ben gewandten und natürlichen Julian mit bem affectirten Aelian - lagen in Themen. Charafter und Zielen, je nachdem sie, sinnlicher ober realer und natürlich, entomiaftisch ober lehrhaft, vor größeren Zuhörerfreisen ober burch eine lesbare Literatur glanzen wollten, im Geschmad, bem formalen Ausbruck ber geiftigen, fittlichen und afthetischen Bilbung, im empfang-

lichen Sinn und in ber Leiftungsfähigkeit in nachabmenber Runft. Demosthenes und Plato vor allen, Thutbbibes, Aristophanes und Menanber, fofehr ihn Phrhnichos tabelt, Lenophon und Mefdines. wohl auch einzelne Tragifer waren am eifrigften flubirt, in Form und Phraseologie, in Ton und Farbe bes Ausbrucks, in Bilb und Benbung nachgeabmt. Die Nachahmung selbst war subjectiv; sie ließ. balb geiftreich, balb manirirt und mechanifch, balb freier, balb angfi licher, ber Geschmadsbildung, ber Individualität und eigenen Auft volle Preibeit. Ihr Uebermaß und die Entartung in Ungeschmack und eitles Bbrafenerborgen, die ichlimmen Berfibke gegen Reinbeit, Glegam und guten Ton bedt fpottisch Lutian im Pseudologistes, Lexiphanes und Soloecistes auf, während Rhetorum praeceptor bas Bilb bes gewöhnlichen, mit Schein und Eitelfeit bebeckten Sophisten entwirk. Die Form war tänstlich, oft ftreng erwogen, die Composition bequem und gelodert, ohne rhythmifde Schonheit und reiche Glieberung in Sat- und Beriodenbau, der Ton rhetorisch, der Bortrag effectvoll und pitant burch Zulaffung von Anomalien und Reizmitteln befonbert spataktischer Art: ασυνταξίαι — τὸ ασυνάρτητον ober nominativus absolutus, Afontheton, Elipse, Construction nach bem Sinn, ber Infe nitto nach ei, enei, dre, dre und gablreiche andere Beispiele ber grata negligentia orationis. Studirte Sorgfalt seten die hier verarbeiteten Sprachschätze voraus, die in Bilbung und Phraseologie, in Structur und Berbindungen fein erlefen und unterschieben find. Stil und Ausbrud waren nach Stoff und individueller Freiheit ber Autoren wohl im Einzelnen verschieden, im Ganzen aber correct (Arrian), reich, leicht und elegant (Lutian), jum Theil verfeinert über bas Dag (Phile ftratos), bunt (Herobes Attitos) bis zur Unnatur (Aelian); am poetischen und figurirten Ausbruck fanden Darfteller bes 4. und 5. Jahrhunderts, an Zierath und Schnörkeln (Eunapios) und vornehmlich an füßlicher Manier die Borläufer der byzantinischen Sofberebtfamteit Gefallen. Siftoriter wie Arrian, Rephalion, Dionps von Milet, Uranios, Afinius Quabratus, and Baufanias ber Berieget, die Sophisten Braragoras, Eusebios und andere ionisirten gern nach Herobot ober Hippotrates, im Dorifiren tibte man fich gelegentlich im Schulintereffe, wie die borifirenbe Metaphrafe des platonischen Timäos lehrt. Beinahe die ganze Prosa in ihren rednerischen wie unterhaltenben und belehrenben Battungen und Abschnitten verbankt biesen Studien ihre Umgestaltung, und so war Alles worin Kunft, Afribie und Schönheit ber Form bervortritt, auf den blumigen Auen der Sophistit erwachsen: ein Theil der Historio graphie, die ganze Gattung ber Erzählung, die Beschreibung von Ge malben und Runftgegenftanben (expodoeic), bie Schilberungen von Charafteren, Situationen, Begenftanben und Figuren aus ber Raint, Mehthologie und Gefchichte, ber Roman, die Bearbeitung ber Jabel und die Epistolographie. Auch bei anderen, felbst fachwissenschaftlichen Erzeugniffen entschied ber Ginflug ber Sophistit, wie bei ber Geographie (Baufanias, Arrian), Tattit (Melian) und Mufit (Dionys ber Jüngere aus Halikarnaß), bei ber Medicin (ber ionifirende Aretaos) und ben gewandten Borträgen sophistisch geschulter Merzie, ber Jatrofophisten. Sogar die Boesie berührte in einzelnen Untermungen ber Geist ber sophistischen Kunst. Ueberhaupt erstaunt i über bie Fruchtbarkeit und die literarische, dem Bedürfnis ber ule, dem Ergögen und der Belehrung der gebildeten Gesellschaft wandte Betriebsamkeit jener Jahrhunderte, und während Autorität

Geschmad ober Willfür sehr abweichenbe Kanone ber alten isterautoren aufstellte, schritt man, um die Aemulation in thätiger annung zu erhalten, eitel und felbftgefällig fogar zur Bilbung, pfehlung und Commentirung einer zweiten Detas ber (fophiftischen) mer, worin Dion Chrhfostomos, Bolemon, Berobes titos, Aristides und Nikostratos Aufnahme fanden. Schol. cian. Tom. IV, p. 144. Iac. Prolegg. in Aristid. Suid. v. Neτρατος ετάγθη εν τοῖς χριθεῖοιν επιθευτέροις θέχα ρήτοροιν. eter Commentat. de Andoc. IV. Opuecc. acad. I, p. 141. e Blüthe entfaltete bie Sophiftit im 2. und 3. Jahrhundert, ihre fe fällt in bas 4. Jahrhundert. Doch bereits damals mehrten fich Anzeigen ihres Berfalls; auf engeren Grenzen wirksam, verlor fie ch eigenes Berschulben sowie burch bie Ungunft veranberter Zeiten Lebensverbaltniffe an Haltung und Würde, bis fie traftlos geben mit Juftinian abstirbt. Für bie Bluthezeit führt Philoatos, weil er inmitten ber Bewegung steht und mit begeistertem nn für die Sophiftit seine Biographien entworfen hat, ein erlesenes , glaubwürdiges Material bem Quellenstudium ju; ihn sett fort ergänzt ordnungslos für bas 3. und 4. Jahrhundert Eunaptos. en Stellung in ber Literatur ihm taum mehr als bie Geltung es beifolgenden Berichterstatters verleiht; für das Zeitalter der Reife beginnenden Loderung ift Libanios ber befte, auch lauterfte währsmann; bie Zeiten bes Berfalls erhellen auf mancherlei ncten Protopios und Agathias. Hauptsite ber Sophistik ren Athen und Smyrna, baneben erlangten Ephesos, Permum und Antiocia, woselbst die eine ber öffentlichen Schulen bem Museum verbunden erscheint (Liban. de fort. sua pp. 71. ), vorübergebend auch Cafarea, bas unter großen Berfprechungen Antiochenern einen berühmten Sophiften entführt hatte (ibid. p. 0), weiterhin Berntos, auch als Juristenschule von Bedeutung, ros, Sibon, Astalon und Gaza, auch mehrere Stubienorte ibiens und am westlichen Meeresbeden Massilia Rubm und ıfluğ.

Diesen die Jahrhunderte mit Selbsigefühl und frischer Araft chbringenden Bewegungen in der Literatur gegenäher erscheint die iche und religiöse Bildung der Sophisten in einem unerfreulichen, it trüben Liche. Eine ungeheure Alust zwischen Glauben und oral, worin die Sophisten der antiken Zeit und ihre Jünger seit drian standen! Was jene erstredt, die Auslösung in Politik, Religion, Sitte und Zucht, war längst vollbracht; man ging auf den ümmern des Heidenthums. Unbekümmert um die höchsten Fragen Speculation, unempfänglich und ohne Verständniss für eine geistige isttliche Hebung, bildeten diese Sophisten, zum Theil geistreich gewandt in Resserion, bei ihrem saft ausschließlichen Interesse die Form des heidnischen Alterthums, worin ihre ganze Bildung wur-

wite und erblübte, nachmals als bas Christenthum Berbreitung und Anertennung gefunden hatte, einen mehr unbewußten als tiefer empfunbenen Gegenfat ju ben Bertretern ber driftlichen Seilelehrt. Man blidte mit Gleichailtialeit ober stummer Berachtung bes unbel ligen Treibens ber Chriften fehnfüchtig, ohne fich gurecht finden ober gur Areibeit bes Urtheils emporfchwingen ju tonnen, auf bie großen fittlichen Erscheinungen und die Institute ber geistigen und religiösen Bilbute ber Borzeit zurud und bemaß sie mit gleicher moralischer Unfahigeit wie die Urfachen ber wachsenden Berkommnig der Gegenwart. Dabet bie Astese und andachtige Hingabe an die Dratel und Gulte bes Alterthums (Baufanias) ober bie Bermittelung zwischen bem alten Glauben und den modernen Thatsachen burch fataliftische und phantaftische Gebilde (Philostratos in seiner Biographie des Avollonis von Thana); Bobfiognomit (Megistias von Smyrna bei Philastr. Vitt. sophist. II, 27. 5. Polemon ber Physiognomiter und Pfendo-Melampus), Traum- (Aristides, Autiochos bon Aega, die Oneirofritik Artemidors), Raturwunder- und Ge frenfterglande (Phlegon Пері дапрабішь, die Damonologie Blutards), moralische Stumpsbeit und Charafterlofigfeit (Die Caffins), Aftrologie, Magie und Theurgie (ber Chalder Julian Eunapios): biefe und abnliche Auswüchse, eines wuften, bobenloft Glaubens, welche mit gemeinen Betrügereien (Btolemaos Chen. nos) und Afterreligion abichloffen (Pfeubo-Plutarch), teur zeichnen die fittlichen und religiöfen Auftande iener Jahrhunberte. wovon felbst die gebildetsten Sophisten und beften Darfteller fich los zuringen nicht vermochten.

Mit bem Sinken ber beibnischen Literatur seit Conftantin bem Großen begann auch die Sophistit ihrem Berfall entgegen au Beiten ber Eitelfeit und Flüchtigfeit, ber Selbstsucht und schmeichlerischen Untergebung vermochten, ba auch bas nationale Gefühl und jebes sittliche Berhaltnig ber Machthaber zum Bolte auf borte, im Drang nach Amt, Würden und Hofgunft weber felbständig ober aus reinem Interesse für Unterricht und Wissenschaft, noch and in freier Composition zu wirken. Dazu waren die Formen bet Alterthums abgenutt. Zwar erfaltete ber Eifer ber Jugend und ihn Bewunderung für die Fertigleit einzelner Lehrer im scholaftischen wie extemporalen Bortrag mahrend bes 4. Jahrhunderts nicht, noch immer blubten gablreiche Studiensitze, wie Conftantinopel mit ba taiferlichen Hoffchule auf bem Capitol, auch Athen und Ritomedia, in Rhetorit Antiochia und Gaza, in Jurisprudenz Berbtos, noch immer wurden die classischen Autoren in einer Auswahl gelesen, commentirt und paraphrafirt, sogar tolerante Lehrer bes driftlicen Dogmas, wie ber beilige Bafilios und Gregor von Raziani, wollten ober vermochten, weil die Schule allein in ben Sanden ber beibnischen Behrer war, ben classischen Studien und beren Empfehlung fich nicht zu entziehen, aber ber wiffenschaftliche Charafter trat best por ben Bortheilen ober ben praftischen Interessen bes Beamtentbums, bier vor Gesichtspuncten ber driftlichen Astese und ben Semuniffer bes Bornribeils immer entschiebener zurnd. Balb fobing baber bie

Soule, wahrend auch bas Intereffe ber Stabte und Gemeinben verstummte, die Lehrer in Abhangigfeit entweder hochfahrend in ihrer Amistracht ober gebruckt burch Roth und Bernachläffigung einanber ablöften, völlig umgewandelt in geiftlosen Mechanismus um. batte bas fonft rein und auf freisinniger Forberung ber Bilbung beftanbene Berhältniß zwischen ben Deiftern und Schülern ben Charafter bes Zwangs und ber Beamtenbreffur angenommen. Als Julian und Gregor von Razianz im Jahre 355 zu Athen ftubirten, war die Stadt zwar noch immer ber Ruhm von Bellas und ber Sit ber Biffenschaften, aber die Jugend hing ihren Lehrern mit blinder Ergebung an (σοφιστομανούσι), und Schule wie Aufenthalt gereichte bier vielen, nicht allein driftlichen Gemüthern zum Berberben. Greg. Naz. Orat. XLIII, 14. 15, 21. Carm. pp. 636. 1072. Wit bem unwürdigen Treiben ber Professoren, bie Rang und Brob fich gegenfeltig ftreitig machten, weiterhin auch mit prablerischer Arroganz auf alle übrigen als πρόσφυγας berabblickten, und mit ben Ausschreitungen ber Stubenten in Borfalen und in ber Deffentlichkeit bei verführerischen Theatern und Spielen ging die Loderung der Schulzucht und ber Berfall ber Studien Band in Band, und Libanios ichuttet fur bas 4. 3abrbunbert ein ebenso reiches wie interessantes Detail bierüber bis auf bas Breffen und die Taufen ter Neulinge und die Schulben ber Corporationen (yopoi) aus. Dann begann bas Chriftenthum fein gerftorendes Wert an alten Culten und Beiligthumern, und Theobesios II. und Balentinian III. beraubten burch barte Decrete (II. S. 314) die beibnische Religion ibres letten Glanzes und Befitthums. E. von Rafaulr Untergang tes Hellenismus G. 82 fg. Mur in stillen, abgeschloffenen Rreisen friftete bie Literatur ein Rachleben. Wenn taber die Sophistik einen namhaften Nachwuchs an Mannern ber Soule und literarischen Betriebsamfeit befag, in welchen ber claffice Beift und tas Studium attifcher Mufter noch einmal ihrer Aufgabe murbig, aber freilich in fehr verschiebenen Graben ber geiftigen, religiöfen und ftiliftifchen Bilbung fich außert, wie bei Themistios, Libanios, himerios und bem ungludlichen Streiter für ten beibnischen Glauben Julian, fie verrathen gleichwohl ihre Abhängigkeit von ber veranberten Zeit und ihren Interessen, Unruhe und merkliche Zeichen ber finkenben Runft. Wie bann Gelbftfucht ben freien Ibeengang bemmte, Babrheit, Ginfachheit und Birte an Schein, hochtrabende Eitelkeit und Schmeichelei, wie Schwung und feurige Kraft an Mattigfeit verloren ging, so schlich fich mit bem bichterischen und bilblichen Ausbrud Phrasenbunft, Schwelft und affectirte Eleganz ein. Dieser Ausartung ber modernen Sophistik trat ber Rhetor Saluftios aus Emija vergeblich entgegen. Phot. Cod. 242. Suid. v. Yadovorwog. Schon ericheint bei beheutenten Lebrern ber sophistischen Runft (Proarefios und fein Nachfolger auf bem Lehrstuhl in Athen Dufonics, ber driftliche Sophist Bekebolios in Conftantinopel, Zenobios in Antiochia) bic Schriftstellerei nur gelegentlich ober als Nebensache. Allgemein und am stärksten trat ber Hang jur pruntenben Medern und zur paueabrischen Declamation hervor, die an Staatsmänner und Raiser gerichtet (Λόγοι υπατιχοί και βασιλιχοί bes Bictorinus aus Antio-

chia unter Raifer Zeno), Rubm, Burben und Belohnung in Ausfick ftellte; baneben waren Erzählungen (Διηγήματα), Charafterfollte rungen ('Hoonoctac) und pomphafte Befchreibungen aller An ('Expodoeic) beliebt, vornehmlich Briefe, die tunftgerecht nach ben τύποι ober γαρακτήρες επιστολιμαΐοι gebaut, burch ihren Inhalt mm Theil noch fest (Libanios) ein vielseitiges geschichtliches und literat bistorisches Interesse befriedigen. In der Rhetorit hielt man sich and legend, compilirend und excerpirend innerhalb ber bekannten Grenzen. Noch immer fand die Unterscheidung der Brocekvuncte (diacoboer ordosw, Apfines ber Jüngere und ber Sprer Epiphanios), bie rhetorischen Figuren (Tiberios und Bhobammon), die rebnerischen Ibeen (Bofimos ber Astalonit) und bie ablichen Broghm nasmata nach Aphthonios (Libanios und Nitolaos), auch Dar ftellungen ber gesammten Technit (Ulpianos aus Emifa) eifrig Hanbe. Die Composition, ben Glieber-, Sat- und Periodenbau be mag an Mufterftuden und Borfchriften aus alteren Technographen Lachares, während Hermogenes, mit Commentaren und Scholien beschenkt (Epiphanios, Troilos, Sopater), bas Felb ruhmvoll Bahrend nun im 5. Jahrhundert mit ber Bertoum ebemals gefeierter Studienfige auch ber Name Sophist feltener gebin war, seit dem Ende des Jahrhunderts auch das Ansehn der Rhetorik fant (II, S. 428), erfreute fic Saza (λόγων είναι βουλομένη έργαστήριον Liban. Opp. Tom. III, p. 203) noch immer einer boben Blitthe. Diesem in anakreontischen Beisen tanbelnben Boben en sprofte die byzantinische Hofberedtsamkeit, beren Schwulft und Sil lichfeit bereits vor und unter Raifer Anaftafios (491-518) bei ben Gazäern Timotheos, Protop und empfindlicher noch bei bessen Schuler Choritios bervortritt. Gine mit driftlicher Moral liebe voll behandelte Studie über die Pflichten bes Regenten an Raifer Juftinian von Agapetos (Zyedn Baoilixn) folieft biefe Liters tur ab; ihr Charafter verrath mertlich, bag man in einer neuen Welt ftanb.

Awei aus unähnlichen Elementen und Bestrebungen in gam verschiedenen Jahrhunderten hervorgegangene Leiftungen bilben ble Glanzpuncte bes nachclaffifden griechifden Alterthums, Die Stubien ber Alexanbriner und ber Sophisten. Jene, philologische Bearbeiter vornehmlich ber Dichter, fitill für Schulzwede, biefe, Lefer und Rachahmer ber muftergiltigen Profaiter, geräufchvoll für bie 3m tereffen ber Bilbung und Deffentlichkeit thatig, beibe von ber Gunft ber Fürsten und bem Beifall ihrer Schüler getragen, jene in Einmuthigfeit ftreng jusammenwirkent und fich gleichent, biefe zerftrent über bas römische Reich, unabhängig von einander und verschieben, jene mit Gründlichkeit, viel Mühe und Entsagung, diese mit äftbet scher Bahl und reinem Benuß, jene als Wertzeuge ber Aussaat, biek zur fröhlichen Ernte berufen, haben sie, ohne in ben tiefen Ibeenge balt einzubringen, für Erhaltung und Forthflanzung bes clafficen Gntes in bewundernswürdiger Beife Sorge getragen, und man be greift leicht, warum von jenen nur Trümmer, von den Sophisen ber ein bebeutenber Nachlaß und eine ganze Reihe von Autoren eralten ift.

Bur Rhetvif und Sophistit: L. Cresolli Theatrum vett, ielorum, oratorum, declamaiorum, quos Sophistas vocant, 5 Voll. Par. 1620. uch in I. Gronovil Thes. Antiquitt. Vol. X.), verarbeitet und auf vielen uncten in sehr abweichenbem Licht bei G. Bernhardy Griech. Literatur 1. 3. earb. S. 581—650. Beiträge von herhberg in ber U. S. 315 verzeichneten K. Arbeit und von L. Rayfer in Prolegg. ad Philostr. sowie in ber Monorcapsie über Lollianos. — Berbienste her Kaiser um Förberung bes Unterchts und ber Literatur: O. Mueller Quam curam respublica ap. Graecos et omanos literis doctrinisque colendis et promovendis impendrit, Göttinger Sacucicht, 1837. — Le Champagny Les Antonins, Par. 1863. — unterricht sessen, Studien site (Constitutionen ber Kaiser bei 3u myt Ueber den Bestand rr philos. Schulen in Athen etc. S. 44 fg. und Bahrim heibeld. Brogr. 1835), Proess of oren und Studiense etc. S. 44 fg. und Bahrim heibeld. Brogr. 1835), Proess of oren und Studiense etc. S. 44 fg. und Bahrim heibeld. Brogr. 1835), Proess of oren und Studiense etc. M. Clissis, versisi. 1827. — Beutler De Athenarum satis, statu polit, et literario sud omanis, Gotting. 1829. — M. Clissis fen du versions et medicis eorumque prilæglis, Vratisi. 1827. — Beutler De Athenarum satis, statu polit, et literario sud omanis, Gotting. 1829. — M. Clissis etc. Atheniensium sec. II. p. Chr. anstituta, Mard. 1858. — Von Lerber Prosessoribus et medicis eorumque prilæglis, Vratisi. 1827. — Beutler De Athenarum satis, statu polit, et literario sud omanis, Gotting. 1869. — Sustinas und Theodosso Sect., im Arch. sür deschonen der Griechen in Julians und Escodosso Sect., im Arch. sür deschonen der Griechen in Julians und Theodosso Sect., im Arch. sür deschonen der Griechen der Griechen Subiens der Griechen Griechen. Erkeiten und Kehler. 2005. Auf der De praemiis vett. dophistarum, Rhett. et Oratt., in Parerg. acad. Llps. 1721. — G. Freytag Eracrum Graec. quidus statuae honoris causa positae suerunt decas, Llps. 772. und Gaupt, sür etc. 2005. Austenberg. 2005. Austenb

## 1. Die Mbetoren.

47.

Alexander, Sohn des Rhetors Rumenios aus Troas δ τοῦ Νουμηνίου Rhelt. Graec. Vol. IV, p. 35. VII, p. 53), der eben Julius Bestinus unter Kaiser Habrian mit Absassung von einseitungen oder Inhaltsangaben zu Thushdides und Demosithenes wie mit Zusammenstellung rednerischer Kunstausdrücke beschäftigt var, auch dem Kaiser seinen Λόγος παραμυθητακός εἰς ἀντίνοον ibmete, ist Bersasser von 2 noch erhaltenen Büchern über Redesiguen Περί σχημάτων, worauf Aquisa Romanus sein nicht nbedeutendes Buch de figuris sententiarum et elocutio-

n is gründete. Suid. vo. Novechvios (Nept rav the lekease propadrav) und 'Alexandoos. Io. Doxop. Schol. VI, p. 118: Cink Uebertragung von Natalis Comes ist gedruckt Venet. 1557. Mit der handschriftlichen Zurüftung ist es übet bestellt. Was a nügte den Codex Vindobonensis 60 aus dem 15. Jahrhundert, der alle Berderdnisse mit der Aldina theilt, und mehrere Parisini, darunter (2) 2087 aus dem 14. Jahrhundert, werin die Figurus, dalb verfürzt, bald vermehrt durch Beispiele aus heistger Literatur; in ganz abweichender Ordnung solgen. Vermuthlich der Bater ist alle Commentator des Demosthenes in Schol. Demosth. Philipp. 1V, p. 191. Leptin. p. 468. Dind. zu verstehen. Aus einer zweiten Schol. Kermog. IV, p. 35) ging das Capitel über die epitaphische Rede in Monanders Wert Nept Encleur zu über.

Alexander: De figuris elocut. in Aldi Rhett. p. 574 sq., auch eint von E. Normann Upsal. 1690, von Walz Rhett. Graec. Vol. Vilt, p. 421-466 und Spengel Vol. III. Nr. 19. — Die Bartie über die epitaphische Acc (unter dem Namen Renander bei Albus p. 630 sq.) ist dem Alexander pluberit bei Bestermann Quaestt. Demosth. II, p. 85-90., Balz Vol. 1X, p. 551-339. und Spengel Vol. III. Nr. 18.

Sabinos ber Sophist unter Habrian behandelte vermuthic in abnlicher Weise wie Borbnicos ben fobbifischen Apparat, in 4 Büchern einer Ginleitung mit folgenden Tractaten bie Ibee, ba Stoff und die Methode ber pelery ober Uebungerebe; auch las man von ihm Commentare ju Thutbbibes, Atufilaos, einem fonft w bekannten jüngeren Rhetor, und anderen Autoren. Suid. ev. Lasios. Berschieben von ihm ift ber Cophist Sabinos unter Raifer Anaftafios, Bruber bes Praefectus praetorio Sergios. Suid. ν. Σέργιος. Jenes Zeitgenosse Baulos ber Thrier, ber eine Rhetorit, Broghmnasmata und Uebungereben binterließ, und Anbremachos aus Sprien befagen ben Lehrstuhl ber Rhetorif in Athen Suid. v. Παῦλος Τύριος. Wyttenb. ad Eunap. Vit. Porphyr. p. 21 τῶν ρ΄ητοριχῶν οἱ 'Αθήνησι προεστῶτες Παῦλός τε καὶ 'Ανδρόμαγος έχ Συρίας. — Um dieselbe Zeit entfaltete ber Rhetor Aspafios aus Byblos eine reiche Thatigfeit auf bem Gebiet ber Rheton und sophistischen Schriftstellerei. Außer einem Geschichtswert über feine Baterstadt in 20 Buchern werben Teyvai (barunter Lrasic έσγηματισμέναι), Μελέται, Λαλιαί, Έγχωμια (auf Raifer Sabrian) und Commentare genannt, woraus die Urtheile über Demofthenes Πρός Λεπτίνην und vermuthlich auch über bie anderen attischen Red ner bei Phot. Cod. 265 entlehnt find. Schol. Hermog. V, p. 511. VII. 951. Schol. Demosth. Vol. IX, p. 460. Dind. Aeschin. p. 105. — Bom Thrier Baulos icheint verschieben ber Sophift Baules Berminos, Commentator fammtlicher Reben bes Luffas, beforbers noch in 2 Büchern prüfend die Echtheit der Rede Hept the 'Ipape' τους δωρεάς bei Suid. v. Παύλος Γερμίνος, mit letterem bagen ibentisch ber Miller Baulos bei Phot. Cod. 26.9, welcher bie With über ben Stumpf verwarf und burch eine absprechenbe Arieit zu frfibzeitigen Verlust vieler lbstanischen Reben Ursache ward. Beider Einheit beftreitet Bater in Jahns Jahrbb. Supplem. IX, S. 182. Bal. Fr. Blag Die attische Berebsamleit S. 344 fg.

hermogenes aus Tarfos in Rilifien mit bem Beinamen Συστήρ, einer ber talentvollsten Abetoren biefer Jahrhunderte, gemann bereits im Alter von 15 Jahren unter Raifer Marcus, ber ibn felbst bewundernd die Runft ber improvisirenden Rede üben borte und reich beschenkte, einen Ramen, bessen Rubm weber sein eifersuchtiger Gegner, ber Rhetor Antiochos aus Mega in Rilifien, noch auch fein frugeitiger, burch eine unbeilbare Beiftestrantheit berbeigeführter Tob im 25. Lebensiabre schmälern folkte. Suid. v. 'Eowoγένης. Philostr. Vill. Sophiel. IV, 4. und 7. mit dem hämischen Bermert: είς τῶν πολλῶν νομιζόμενος · κατεφρονήθη γὰρ ἀπολι-πούσης αὐτὸν τῆς τέχνης, Denn sein Ansehn war sest in Schule und bei bem Gelehrtenthum begründet burch bie noch erhaltene Rhetorit, bie in gablreichen Eremplaren verbreitet, vom Schwarm ber Commentatoren, Scholiaften und Spitomatoren, beren Arbeiten gum großen Theil noch jett fein Wert begleiten, in bauernber Aufnahme erhalten blieb. Daffelbe lehrt in 5 Abtheilungen bie gesammte Rhetorit, wie sie begründet in den attischen Rhetorschulen, philosophisch erörtert von Aristoteles und weiter entwidelt burch Theophraft, Dionys von Salitarnag und feine Runftgenoffen, im 2. Jahrhundert n. Chr. für immer sich herausgebildet und befestigt batte. — 1)  $\Pi \epsilon \rho i$ στάσεων s. de statu causarum, αίδ τέγνη διαιρετική bezeichnet (διαίρεσις των στάσεων) und im 18. Lebensjahre verfaßt, lehrt, erläutert und belegt mit gewählten Beispielen aus ber gericht-lichen Literatur ber Attifer alle bedeutenberen Begriffe und technischen Borter, alle Buncte und Fragen, Borfchriften und Bortheile, beren Renntnig bem Rebner in Gemägheit bes Charafters bes fraglichen Civilrechtsfalles forberlich und unentbehrlich ift. Für biefen Theil steben Commentare von Sprianos, Sobater und Martellinos jur Band; verloren find ber Commentar bes Sophisten Maior aus Arabien unter Raifer Philippus in 13 Buchern (Suid. v. Matwo. Schol. Rhell. Vol. IV, pp. 304. 324) und ber von Euftathios, cititt in Crameri Anecd. Oxon. IV, p. 167. Ein Scholion vom Sophisten Ephiphanios aus Betra in Sprien in Rhett. Graec. Vol. IV, p. 463. — 2) Περὶ εδρέσεων s. de inventione legt in 4 Abschnitten bie Runft, Reben zu entwerfen, unter beständiger Herangiehung von Fällen und Beispielen aus classischer Literatur in ber Beise bar, bağ im 1. Buch (Περὶ προοιμίων) Ansleitung zur Bilbung paffenber Eingänge, im 2. (Περὶ διηγήσεως) pur Disposition und Darlegung des Materials, im 3. (Neoi drwwar) jur Beweisführung und Entfraftigung ber gegnerischen Bebr, zuletzt im 4. Buch (Neod orgunator) zum richtigen Gebrauch bes rednerifchen Rudhalts an Schmud und Figur gegeben wirb. Bartie befruchten ein Commentar von Georgios Diaretes, ben Tzetes für feine versificirten Scholien ju hermogenes in Crameri Anecd. Oxon. IV, pp. 12. 13. 23 beachtet, und Excerpte aus ben Schollen bes Jo. Doropater. - 3) Περί ίδεων s. de formis oratoriis libri II, eine Darlegung und Erörterung ber reb-

nerischen Stilgattungen (I, S. 356 fg.) und ihrer fein geglieberten Haupteigenschaften, σαφήνεια, μέγεθος, κάλλος, γοργότης, ήθος, αλήθεια, δεινότης, unter besonderer Hervorhebung ber rhothmischen, ber Rebe Rraft und Burbe, Sowung und Beweglichkeit verletbenten Formen, ju bem Zwed verfaßt, ben Redner ju befähigen, für jeben Bortrag ben angemeffenen Ausbrud, Rumerus und Composition ju treffen. Diese Abtheilung, von Brolegomenen Sprians und einem Commentar bes Jo. Doropater gefolgt, gewinnt baburch einen be beren Werth, bag Bermogenes im Anschluß an die erlauternben Beifvielt augleich eine Aritik bes Stils und ber Composition hervorragender Redun und Rhetoren übt. Das Prodmium und die Partie Neoi rov ándic πολιτιχού ist citirt im Bederschen Lexison de synt. vr. χουδυνεύει, στογάζομαι. — 4)  $\Pi$ ερὶ μεθόδου δεινότητος s, de ratione cum vi et gravitate dicendi, mit einem Commentar von Gregor aus Rorinth beschentt, bilbet die weitere Aussthrung bes einen, ben moderende dorog betreffenben Theils von 3 und lehn aus Demostbenes, bem Meister ber rednerischen deworns, die Methoden und Mittel ber Staatsrebe von fraftvoller Wirfung. — 5) Проторνάσματα, rhetorische Borübungen für die Runft der Darfiellung und Ethopole, bis auf 2. Heeren, ber zuerft ben griechischen Ent aus Codex Taurinensis 67 ebirte, nur aus ber lateinischen, vom Original jeboch wesentlich verschiebenen und auch baburch'ab weichenden Bearbeitung Priscians Praeexercitamenta rhe torices ex Hermogene bekannt, daß hier lateinische Beispiele jur Erläuterung bienen, wurden Mufter für jebe Abfaffung von ted nifchen Arbeiten biefer Art, junächft für Aphthonios und Aelios Seltener und immer getrennt von ber Rhetorit abgefdrie ben — jett am besten im Parisinus 3032 aus bem 12. Jahr hundert, womit Ambrosianus D 20 allermeift übereinstimmt konnten fie Unkundigen wohl auch für anderweitiges Eigenthum gelten. Schol. ined. ad Hermog. de stat. c. 19 (Balz Fol. VII.) erklären fie geradezu für ein Werk bes Libanios. Roch ift Hermogenes burch Prolegomenen bes Sophisten Trollos aus Sibe in Pamphylien, Jo. Doropater und Gemistos Plethon, durch Scholien bes Maximus Blanubes, einen Auszug bes Matthaos Ramariotes, julest burch eine ganze Reihe anonymen eregetischen Arbeiten zu einer ober zu mehreren Abtheilungen bereichen, mehr ober minder verflacht und herabgesett, während altere, vermuth lich geschicktere Commentatoren, wie Metrophanes aus Lebabia verschollen. Aus der Ungahl von Handschriften auf allen Bibliotheim erlas und verglich Balg für die erfte Abtheilung ben älteften unter allen Parisinus 2977 aus bem 10. Jahrhundert, für die gefammte Rhetorit Monacensis 327 aus bem 13. und Vindobonensis 10 aus bem 15. Jahrhundert. Der Sammelcober ber Scholien p hermogenes Bodleianus (ehemals Saibantinus 45) stimmt im Wesentlichen mit bem alten Parisinus 1983 überein, ben Walz nütte; boch schließt letterer mit bem Tractat Περίτων τοῦ λόγου σγημάτων αb. Rhett. Graec. Vol. VII. Praef. P. 4. Richt tiefer Geift ober bie Macht einer ichopferischen Inbibitualität, wohl aber Gleichmäßigkeit bes Fleißes und ber Ausführung

Uribeil und Geschmack, bazu ein Bortrag von natürlicher Schönheit und Grazie darafterifirt biefe Schriften bes Bermogenes, bem unter Barallele mit bem modunades bes Dionys von Salitarnag und ben χρίσεις Longins das εὐφυές nachgerühmt wird. Crameri Anecd. Oxon. III, p. 159. Fein gegliebert und forgfältig ausgebaut, freilich mechanisch und an frenge Normen gebunbenen, tritt bier voller und ungezwungener als bei gleichen Arbeiten feiner Nebenbubler (de id. II, 7. p. 348) von ber Technologie und ben Rebecharafteren (αὐστηρου, μέσου, ίσχνου de stat. p. 26) bis zur höchften Leiftung, ber Charafteriftit ber Autoren in Stil und Composition bie ganze Kunftlehre lichtvoll hervor. Ihre Wirkung war eine boppelte; währenb sie einmal gebieterisch in Allem was die Rebekunft betrifft, burch ihren organischen Bau und die Schärfe und Unfehlbarfeit ihrer Befchluffe bie freie Bewegung ber Beifter und Talente in Banben foling, verlieh fie ber Schule einen festen, von Willfur und Gunft unberührbaren Ruchalt, bampfte fie bie Blige und bie raufcenbe, vom Beift ber Dagigung verlaffene Fertigfeit ber Rebe und nothigte ju grundlichen Studien an Demoftbenes und ben übrigen Mustern ber Brofa. So vollenbete Hermogenes, mas Dionys von Salitarnak und ber Ralattianer Cacilius begonnen, und binterließ ein Bert, beffen Werth bleibend bis jum Untergang ber Rhetorit feit ben Komnenen war, beffen Ginfluß, falls Euagoras unb Aquilas ('Αχύλας), οί την έχ φιλοσοφίας επιστήμην τη ρητόρων συμμέξαντες τέχνη in Schot. Hermog. IV, p. 130, biefer Ericeinung ber Zeit noch nicht fern fteben, sogar auf philosophische Darstellung wirfte. Die beiben letteren find von gleichnamigen Autoren zu trennen, biefer vom homonymen Freigelassenen bes Macenas, bem Berbreiter ber angeblich von bem Römer ersunden σημείά τινα γραμμάτων bei Dio VI. 7, jener vom Historiker aus Lindos sowie vom Rhetor Euagoras, bem 5 Bucher einer Rhetorit und Ζητούμενα παρά θουχυδίδη κατά λέξιν (Ζητήσεις κατά στοιχείον θουχυδίδου) zufallen. Suid. v. Edayopaç. Rhett. Graec. Vol. VII, p. 12. Bon anderen Schriften bes hermogenes find Commentare zu Demosthenes (de rat. c. vi dicendi f 24. Syrian. Prolegg. ad id. p. 195. Sp.), eine besondere Studie Περί προοιρίου Schol. Hermog. IV, p. 31, zulett, falls er hierher gehört, der Tractat Περί τῶν έ προβλημάτων Schol. in Iliad. o' 363 au nennen.

Ausgaben: Edit. pr. (von Abtheisung 2 c. commentarils, von 3. 4 und 5) in Aldi Rhett Gr. p. 19 sq. — ap. Iuntam (mit Aphthonios) Florent. 1515. — ap. Wechelum, Par. 1580. 4. — ed. F. Portus (mit Aphthonios and Longin) Genev. 1569, de inventione (c. scholl.) de formis ibid. 1571. de effectu ibid. eod. — — de statibus libr. latinitate don. atque explic. I. Sturmius, Argentor. 1570. — ed. C. Laurentius, Colon. Allobr. 1614. — edit vom Reugriechen Athana fios von Paros, Bened. 1799. 4. — Edit. pr. ber Progymnas mata in L. Deerens Bibliothet der alten Lit. und Annft, Stück VIII. und IX. — c. notis Wardii aliorumque in Class. Journ. Tom. V—VIII. — c. Heerenii suisque notis ed. G. Veesen meyer, Norimb. 1812. — ed. A. Krehl (mit Priscian) 2 Voll. Lips. 1819.—1820. Vol. II, p. 419. sq. — Das Ganze mit den Commentaren, Prolegg., Scholien u. a. in Ch. Walz Rhett. Gr. Voll. I. III. IV. V. VI. VII. in L. Spengel Rhett. Gr. Vol. II. — Beiträge zur Kritif (II, S. 248 fg.) der Progymnasmata von G. Finft, in Jahus Arch. V. 1837. — — Fr. G. Fritzsche De origine atque indole

progymasmatum rhet. (bes hermogenes, Aphthonios und Aclios Theen) Port.). Grimmenfer Schulfchr. 1839. — Commontatoren und Eggerptenmacher, bei A. Weitermann Gefchichte ber griech. Beredtfamteit § 104. Rr. 16—18.

Demetrios aus Alexanbria, vermuthlich berfelbe Cophift und Berfaffer ebetorischer Runftsachen bei Diog. L. V. 84, bem Um monist ad Aristot. de interpret. p. 96 eine Studie Пері дороmagizie ideng ober über ben Charafter ber gefchriebenen gerichtlichen Repe beilegt, wohl auch berfelbe, ber bet Galen ad Epig. 5 bem Feborin befreundet erscheint und bann unter Sabrian ober Marcus, giebt mit größerer Bahricheinlichfeit als andere Somonbme ober Runit genogen - Dionys von Salitarnaß, Schot. Aristoph. Nub. r. 400 ώς έτοη Διονώσιος δ 'Αλιχαρν, έν τω Περί έρμηνείας mit Beziehung auf & 150 ber Schrift - feinen Damen für bie feine Studie über ben Ausbrud Appi compreiac, beren Borfdriften auf guten Arbeiten und geift voller Auffaffung bes Objecte beruben. Gie bietet mehr als man erwartet, weil nicht allein bie attischen Rebner in ihren mannigfaltigen Sillerafteren, Tonarten und Methoben, fonbern bie gesammte Eloentio wennicon in ungleicher Ausführung umfpannt ift. Daber ber Reichthum an Radweisen und Urtheilen über bie Unterschiebe ber alterthumlichen und jungeren Rebeweife, über Stil, Farbe bes Ausbrude, Composition und Beriodologie bei Dichtern, besondere Epifern, Melitern, Tragifern und Romifern, bei Siftorifern und Bhilosophen, mobei p. 36 eg. bon bem Grunbfat ausgegangen ift, bag bie 4 einfachen Rebegattungen, bie er im Begenfat ju ben 3 bei alteren Rhe toren annimmt (I, G. 356 fg.), bon zahlreichen Weischungen ober Schattirungen temperirt erscheinen. Geift und Inhalt, Terminologie und Bortrag verweisen fie in eine viel jungere Zeit als worin Demetrios von Phaleron ftanb, ber bis auf Th. Gale für ben Berfasser galt. Unter ben Sulfsmitteln ber Textesemenbation — bie Bulgata ftarrt von Keblern und Ungebeuerlichkeiten — nimmt bi Walk ber Bictorianische Apparat (Codex Victorianus 169 mit 2 Apographis) und Parisinus 1741 aus bem 11. Jahrhunden ben Borrang ein.

Ausgaben: Edit. pr. in Aldi Rheit. p. 545 sq. — e. commentaris P. Victorii, Flor. ap. lunt. 1552. Edit. II. 1562.. Fol. n. ō. — ed. G. Morellius, Par. 1558. — in ven Rheit. selecti von Th. Gale Oxen. 1676. md J. F. Fischer Lips. 1773, fowie in ven Sammlungen von Walz Vol. IX. und Spengel Vol. III. — Demetril Phal. De elocut, libr. graece et lat. ed. J. G. Schneider, Akend. 1779. — ed. Fr. Goeller, Lips. 1887. — Peistäge zur Aritit (1, G. 440) von E. Finch im Heilbr. Progr. 1841. und im Philol. XV., von S. Weil in Jahns Jahrdb. 1856. G. 704 fg. und I. Raud im Philol. VI.

Zenon bet Abetor aus Athen, Lehrer des Sophisten Antivater, hinterließ außer Commentaren zu Aenophon, Lyfins und De mossibenes technische Schriften Neol ordoewe, Neol idewe, Neol dew zeippyatav, Neol orguatav, woran Sorgsalt (rd neol riv rezest depisée) bemerkt wurde. Suid. v. 5 Zývav. Philostr. Vill. Sophist. II, 24. Tzetz. Schol. in Hermog. p. 126, woselbst mit gleichen Subien dier die rednerischen Ideen beschäftigt Basilistos hervorteit, Larer des Apfines in Milomedia. Cf. Notices et Extr. Tom. XIV, p. 190 sq. B. Dinborf Praef. Schol. Demosth. p. 19.

Abfines aus Gabara, ju unterscheiben bom jungeren Apfines, bem Cobne bes Cophiften Onafimos aus Athen um 300, war in Smbrna vom Rhetor Heratlibes aus Lytten, in Mitomedia von Bafilistos gebildet, lehrte zu Athen neben bem ihm befreundeten Philostratos und bem Gegner beiber Fronto aus Emisa bie Kunst ber Rebe und stieg unter Raiser Maximinus pur consularischen Würde. Suid. vv. 1. 2. 'Achtvyc, 'Ovdaywoc, Opov-Tow 'Euw. Fr. Jacobs Anthol. Tom. XIII, p. 938. Seine Bebachtnikfraft und einen boben Grab von Afribie rühmt Philostr. Vitt. Sophist, extr. Unter feinen Schulern gewann Baïanos aus Arabien unter Maximinus und Gorbianus eine Bebeutung, Lehrer in Berhtos und Berfaffer von lebungsreben, einer Rhetorit und was überrafcht, eines Wertes Περὶ συντάξεως in 5 Büchern. Suid. v. Γαϊανός. Bon Apfines ift eine zuerst burch Albus veröffentlichte Rhetorik erhalten, welche den Charakter des dorog noderixóg mit seinen Theilen (exordium, narratio, confirmatio, refutatio und epilogus) und Unterabtheilungen und ber Partie Περί των έσγηματισμένων προβλημάτων p. 534-542 ed. Wals. tennen lebrt. Seit D. Rubuten baburch von besonderem Interesse, bag innerhalb berselben p. 552, 9—597, 18 die Téyvy Longins entbedt wurde, ist fie jungst e cod. Parisino 1874 um die Capitel Περί έρωτήσεως χαι αποχρίσεως vermehrt worben, nüchterne und breite Baraphrasen und Erklärungen von Aristot. Rhett. III, 18. Aus ihm zog ber Rhetor Tiberius die eine Bartie seiner Schrift Nepi τών παρά Δημοσθένει σχημάτων.

Ansgaben (II, S. 449): Apsinis (et Longini) rhetorica, adhibita suppeilectill Ruhnkeniana. e codd. MSS. rec. J. Baklus, Oxon. 1849. — in ben Rhett. Græei von C. Walz Vol. IX. und von L. Spengel Vol. I. — Dazu E. Findh in Zeitschr. für die Alterhumsw. 1837. N. 74—76. 1840. N. 82. Son eibewin im Rhein. Rus. N. F. V, S. 254—265, daselbst S. 261 Abbund der Supplemente nach Séguier Diss. sur le fragment de Longin, contenu dans la rhétorique d'Apsiue, suivie de deux chapitres inédits de cette rhétorique Pat. 1828. L. Spengel im Rhein. Rus. R. F. V, S. 588 fg. — neber die unflice Saadschrift nach Schneibewin in der R. Jenenfer Literaturzeit. 1843. R. 58. 54.

Rikagoras aus Athen, Zeitgenosse ves Apsines und Maior und dem älteren Philostratos befreundet, Herold des eleusinschen Tempels (Philostr. Vill. Sophist. extr. δς xal τοῦ Έλευσνίου λεροῦ χήρυξ ἐστέφθη), war als ein Redner erlanut, bei welchem als charakteristisches Merkmal das δεωστατου in Berbindung mit dem sugudo herdortat. Himer. Or. XXIII, 21. Phot. p. 360. Er war and Biograph berühmter Männer und Bersasser einer geographschen Gabe Περί Κλεοπάτρας της ἐν Τρφάδι swie einer Sendrede un Kather Philippus. Suid. v. Νικαγόρας. Porphyr. ap. Kuseb. Praep. ev. X, p. 464. Ueber seine Familie A. Letronne im Journ. des Swv. 1644. Janv.

Metrophanes, Sobn des Abetors Cornelianus aus Lebabia in Bootien, war in feinen Stubien bestimmt burch Bermogenes, zu beffen Commentatoren er gablt, in ben Zeiten bes Philostratos ober balb nachber, in Ausführung feiner Stubie über bie Rebecharattere (Suid. Nepi loew dorov) vorzugsweise mit Kritik ber Stilarten alter wie jungerer Autoren von Bebeutung, bee Plato, Xenophon, Nitoftratos, Aelius Ariftibes und Bhiloftratos beichaftigt: auch ebirte er eine vermuthlich auf Hermogenes begrunbete Schrift Περί στάσεων (Rhett. Graec. Vol. IX, p. 645), zugleich Ub bungereten und vaneaprische Declamationen. Suid. v. 2 Mortonpavys et interprett. Als Kritifer ber Hiftorien bes Theodom (τὰ περί Θεοπόμπου διεξιών), bessen 10. Buch er für verloren, bas umlaufende aber für eine Falfchung bielt, tritt er mit dem Pradicat eines αρχαΐος καὶ οὐκ εὐκαταφρόνητος ανήρ bei Phot. Cod. 176 bervor. Sein Antheil an ben Scholien zu Aelius Aristides ift Spothefe. M. Weftermann Gefchichte ber Berebtfamleit § 104. Nr. 15. Bon ihm zu unterscheiben find ber homoumme Sophist aus Entarpia in Phrygien, bem Steph. v. Edxagnia 2 Bucher einer Geschichte Phrhgiens zuschreibt, und ber Sophist Metrophanes, Entel bes & chares bei Phot. p. 342.

Tiberius ber Rhetor, Berfaffer ber von Th. Gale gur Balfte, von Fr. Boifsonabe e codice Vaticano 483 vollstan big edirten Schrift Περί των παρά Δημοσθένει σγημάτων, war vermuthlich mehr Schriftfteller als Lehrer und muß wegen bes Umfange und Charaftere feiner Arbeiten, die noch forgfältige Studien über Rhetorit und alte Autoren vorausseten, in verhältnigmäßig guter Zeit, wahrscheinlich unfern seinem Kunstgenoffen Apfines gelebt Aus Suid. r. Tisépios erhellt, bag er die wichtigften Capitel ber Technik behandelt, fogar bie Theorie ber Beschichtschreibung vermuthlich auf Grund ber Ibeen bes Cacilius aus Ralatte beleuchtet hatte: Περί ίδεων in 3 Büchern, Περί παρασχευής. Περί μεταποτήσεως, Περί λόγου τάξεως καί συνθέσεως, Περί διαιρέσεως λόγου, Περὶ μεταβολής λόγου, Περὶ λόγων ἐπιδειχτιχῶν, Περὶ προλαλιών και προοιμίων, Περί επιχειρημάτων, wozu bie Studie Περί ίστορίας und Tractate über Demosthenes, Xenophon, Herodot und Thuthbibes tommen. Aus bem erhaltenen Wert, bas burch Colla tionen bes Codex Venetus 81 burch Morelli, ber jedoch nur bie ersten Abschnitte enthält, und bes Mediceus Plut. 55. 10 burch Walz reiner und lesbarer geworten ift, zogen Rhetoren und Berfasser von Abrissen ber Technik noch spat Gewinn. Schol. Hermog. Vol. V, pp. 467. 507. 515. Pletho in Rhett. Graec. Vol. VI. p. 568. Matth. Camar. Synons. Rhetor. p. 12. 3n and Saupttheilen verbreitet sich Tiberius im klaren, blindigen, eleganten Bortrag mit Beispielen und Nachweisen vornehmlich aus bem Rebur felbst über tie bei Demosthenes üblichen Figuren bes Gebankens wie ber Rede mit voraufgeschickter Definition. Σγήματα της διανοίας ε Ιρωνεία, επιτίμησις, παράλειψις, διαπόρησις, αναστροφή, προδώρ θωσις, επιδιορθωσις, αποσιώπησις, ήθοποιία, προσώπου δποβολή, πυσματιχόν, ξμφασις, από τοῦ αντιχειμένου, παρά προσδοκίαν, αὐτοσχέδιον, ἀντίθετον, διαλεκτικόν, τόπου ἐμβολὴ ἐξ ὀνόματος, δλου, δρχος — τῆς λέξεως · ἀλληγορία, μετάθεσις, ἀναστροφή, ἄλλη ἀναστροφή, ἐπανάληψις, παρονομασία, κλῖμαξ, ἐπαναφορά, ἀντιστροφή, ὑπερβατόν, παρίσωσις, πλεονασμός, περίφρασις, συζυγία, ἀπό κοινοῦ, μεταβολή, ὑποφορά, ἀσύνθετον, ἀντίθετον, ἔλλειψις, διατύπωσις, διασυρμός, ἐπάνοδος, ἀφαίρεσις, ἀλλοίωσις, παρεμβολή. Seine Quellen, bie er zum Theil wörtlich excerpirt, waren Apfines (§ 25—42) und von § 43 an wahrscheinlich Cācilius. — Bon ihm verschieden ist ber ältere Tiberius, Schüler des Gadareners Theodoros bei Sen. Suas. 3, und ein dritter Rhetor gleichen Namens, Lehrer in Constantinopel, Rom und Burdigala bei Auson. Profess. Burdiy. p. 145. Toll.

Ausgaben: c. vers. lat. ed. Th. Gale p. 165 sq., wieberholt in ben Rhett. selecti von Fischer. — mit bem 2. Theil, ben Rebefiguren, zuerft hers ausgegeben von Fr. Boifsonabe (mit Rufi Rhett.) Lond. 1815. mit gutem Commentar, aufgenommen von Walz Vol. VIII, p. 523 sq., — auch in Spensgels Rhett. Graec. Vol. III. R. 21. — Beitrag zur Kritit von E. Finch in Beitschr. für die Alterthumsw. 1840. R. 82.

Caffius Longinus, geboren um 213 in Athen, hatte unter Ummonios Saktas, Plotin und Origenes zu Alexanbria nenplatonische Philosophie ftubirt, war bann als Lehrer ber Philosophie, ber Grammatik und Rhetorik, etwa seit 260 von Staatswegen bestellt (Eunap. Vitt. Sophist. p. 13 χρίνειν τοὺς παλαιοὺς ἐπετέτακτο), mit großem Beifall gehört und zulett zum Rathgeber und Minifter ber geistreichen Königin Zenobia von Palmpra ernannt. Sein Einfluß vermochte bieselbe zum Widerstand gegen bie romische Herrschaft, ein Unternehmen, bessen Rühnheit er nach Besiegung ber Zenobia auf Befehl Kaiser Aurelians 273 mit bem Tobe buffte. Zosim. I, 56. Bon bem Umfang feiner Belehrsamkeit, feiner Birtuofitat in Aritik (πολυμαθής και κριτικός — περιπατούν μουσείον Eunap. Vit. Porphyr. p. 7. Boisson.) und ichrififtellerischen Thatigkeit zeugen jett nur Fragmente und Schriftentheile. Sein Hauptfach war vermuthlich Grammatit, verbunden mit Eregese und einer äfthetischen, bom Geift seiner Philosophie getragenen Beurtheilung ber Autoren. Hieraus gingen bie von Suid. v. 1 Aorrivog genannten Schriften, 'Απορήματα 'Ομηρικά, Προβλήματα 'Ομήρου και λύσεις in 2 Büchern (Brobe in Crameri Anecd. Oxon. 1, p. 83), El φιλόσοφος Ομηρος, sowie die exegetisch-lexitalischen Werke Περί των παρ' Ομήρφ πολλά σημαινουσων λέξεων in 4 Büchern hervor, woraus vermuthlich die Notiz Schol. Il. ν 103 Κάσσιος απολογούμενος δπέρ της βαρυτονήσεως stammt, ferner die alphabetisch geordneten Λέξεις 'Arrixai', in 2 Ausgaben verbreitet (Erklärung des aristophanischen σέρφος bei Phot. v. Σέρφοι), endlich bie Wörterbücher zu Antimachos und Herafleon. E. Lehre De Aristarchi stud. Hom. p. 228. Sobann commentirte und bereicherte er Bephäftions Endiribion burch Aufnahme von Auszügen aus ben größeren Werfen des Metrikers fowie aus Heliobor und Philorenos. Noch find feine Prolegomenen au biesem Handbuch ber Metrit erhalten unt ebirt e codd. Vaticano, Ambrosiano und Saibantino von R. Westphal in

Scriptt. metr. Graec. Vol. 1. p. 81-94. Auch in philosophica Arbeit ging Longin eigene Wege, was Schriften gegen bie Dogmen Plotins, die Porphyrios im Capitel über die Ideen schützte und bann wiberrief (Porphyr. Vit. Plot. 18), gegen Amelios und bie für einzelne literarische Namen und Thatsachen zu nützende Ginleitung seines im höheren Alter verfaßten Buches Neol relouz erweisen; bie Borphyrios in seine Biographie Plotins aufgenonfinen bat. So tonnte Longin seinem Lehrer nachmals zwar für ben größten Krittler ber Zeit und einen tüchtigen Philologen, nicht aber für einen Philo-Jophen gelten. Porphyr. Vil. Plot. 14. 20 giddloros uev & Agrivos, φιλόσοφος δ'ούδαμῶς — ὁ καθ' ήμᾶς κριτικώτατος. Außer Gruch ftuden aus ben Schriften Περί άρχῶν, Περί ψυχῆς und Περί δρμής scheint auch ein Auffat Περίμνήμης gerettet zu sein. D. Ruhnken De Longini vita et scriptt. 14. Ein besonderes Intereffe widmete Longin ber Zeitforschung und Literarhistorie. Den Inhalt und die Aufgabe seines großen dronologischen Werkes in 18 Buchern, in welchem er 228 (?) Olympiaden umipannte und woraus Eusebios für bas erfte Buch feiner Chronit Excerpte entushm, bedt nicht ber Titel Τίνα παρά τὰς έστορίας οἱ γραμματικοὶ ὡς ἱστορικὰ Roch mehr verlangt man, weil sie vermuthlich auf denyouveau. quellenmäßiger Forschung berubten, noch einem Einblick in seine Gilddoror ober Ordódoror burkíar, ein umfangreiches literargeschichtiches Wert, woraus Porphyrios, ber burch Bielseitigkeit der Bilbung unter seinen Schilern glangt, ein Compendium von 5 Buchern bitbete. An feine Rritit ber Rebner (fo beurtheilt er ben Charafter bes Proomiums ber bemosthenischen Rebe gegen Leptines Phot. Cod. 265) schließt zulett sein Antheil an ber Rhetorit bes Apfines. Auf Grund ber Citate einer Stelle bes vermeinten Apfines unter Longine Namen bei Maximus Plan. V, 431 und Io. Doxopat. IV, 119 unternahm D. Rubnten ben Nachweis, bag bie von Albus ebirte Rhetorit bes Apfines burch Berschiebung ber Blätter einer alten Handschrift die Teyun Longins verschlungen habe. Hieran knupften weitere Forschungen von &. A. Wolf, ten beiben Berausgebern ber Rhetores Graeci, Schneibemin, E. Findh und mit neuen hanbschriftlichen Mitteln von bem frangofischen Gelehrten Seguier. 216 Resultat biefer burch Codex Parisinus 1874 sogut wie abgeschloffenen Untersuchungen muß jett gelten, daß uns die Rhetorik bes Apfines mit ihren jungft noch um zwei Capitel vermehrten Theilen bes dorog noderexóg vorliegt. Bas bagegen inmitten bes Abschnitts von édeog (b. i. bem zweiten Theil bes Epilogos) p. 55%, 9-597, 18 ed. Wals liegt, gehört Longin an. Diese Bartie banbelt nicht nur Περὶ εδρέσεως, sondern gewinnt ben Berth einer turgen, gwar bes Anfangs beraubten, jeboch vollständigen Rhetorik, über beren Zweck er p. 565 keinen Zweifel läßt. Rur bleibt ungewiß, ob fie für urfprünglich ober nur für einen Auszug zu halten fei, bergleichen wohl viele umliefen, wie ber Anonhmos Nepi ρητορικής bei & Spengel Vol. 1, p. 324. 3hr Charafter und Gepräge verräth eine feste Technik, und baber erfcheint Longin ten Berfaffer ber kleinen, enthufiaftischen Schrift Nepi boone, welche im Codex Vaticanus und Parisinus die Aufschrift Acovo-

σίου h Λογγίνου trägt, unähnlich. Einem Römer gewibmet und veranlagt burch bie gleiche Studie bes Ralattianere Cacilius, ben ne mit eifersuchtigem Blick zu meistern sucht (Init. und IV, 2 rav πέντε μορίων δ Καιχίλιος έσταν α παρέλιπεν, ώς χαὶ τὸ πάθος deele.), bespricht fie ben Charafter ber erhabenen Rebe vom philosophischen ober afthetisch-fritischen Standpunct und erlautert ibn burch classische Belege und Beziehungen auf verlorene wie noch erhaltene Berte ber nambaftesten bellenischen Autoren. Sie steht ber eigentliden Schule noch fern. Bielmehr weift bie Gigenthumlichfeit bes Sprachichates, bie Lebendigfeit und ber Bilberreichtbum eines gemablten schwungvollen Vortrags, vornemlich aber bas Suchen nach ben Motiven ber Erhabenheit, beren Grundlage ber Anonymos in ber Rachahmung und im eifrigen Studium ber großen Autoren ber Boricit. vornehmlich bes Blato und Demosthenes findet (XIII, 2 ή τῶν έμπροσθεν μεγάλων συγγραφέων χαὶ ποιητῶν μίμησίς τε χαὶ ζήλωσις), auf eine Entstehungszeit bin, wo die Rhetorit der wissenschaftlichen, von hermogenes geschaffenen Shstematisirung noch entbehrte, wo and bie Griechen feinen bebeutenben Stilliften befaken und bereits jum Studium ber classischen Meister sich manbten (II, S. 144 fg. 149) b. h. in das Zeitalter bes Augustus. Hierauf gründete sich vorzugs-weise ber Ruhm des Longins als eines feinen, philosophischen Kunstkritikers. Aber auch ohne diesen Besty erscheint sein Name bebeutfam, fein Wirken für Soule und Biffenschaft groß, die Rulle einer erlesenen Beisbeit auf vielen Gebieten, welche ibm ben Beinamen einer wandelnden Bibliothef erwarb, fowie feine vielfeitige, reiche Schöpferfraft in Literatur in einem um fo gunftigeren Licht, als bamals ter Geift universaler, die Quellen erschließender Bildung bereite erloschen war.

Ausgaben: Apsinis et Longini Rhetorica, adhibita suppellectili Ruhnkeniana, e codd. MSS. rec. J. Bakius, Oxon. 1849. — auch in L. Spengels Rhett. Gr. Vol. I. — Hierzu D. Ruhnkenii Diss. I. de vita et scriptis Longini, LBat. 1776. 4. Narratio de fragm. Longiniano a se invento in Apsine rhetore, in Opusce. var. argumenti, LBat. 1823. p. 183 sq., woselbst auch J. Schar dami Diss. de vita et scriptis Longini. — Cf. D. Beck in Actt. soc. philol. Lips. Vol. 1, p. 335 sq. und Fr. Aug. Wolf De Ruhnkenii nobili quodam reperto litterario, in dess. Litt. Anal. 2. Bd. S. 515—526. — Beiträge von Fink in der Zeitschr. sur Alterthumsw. 1837. R. 74—76. und im Heitbronner Brogr. 1847. Rachlese in der Epist. crit. ad Walzium, an Vol. IX. der Rhett. Graeel. von Schueide win im Ahein. Mus. R. V. S. 254—265, Spengel im Mündener Gel. Ang. 1837. R. 17. S. 139 fg. und Rolte in Reitschr. sür die Alterthumsw. 1854. Rr. 38. 56. 58. — Jur Chronif Rieduhr Rt. Schriften I, S. 188.

Long inus de sublimitate: Edit. pr. Robortelli, Basil. (1554.) 4.— P. Manutius, Venet. 1565. 4.— Fr. Portus (mit Germogenes unbedithenios) Genev. 1569.— emend., notas varr. suasque sublec., cum vers. lat. et gallica ed. J. Tollius, Trai. 1694. 4. auerst mit ben Fragmenten.— ed. l. Hudson, Oxon. 1710. 1718. u. 5.— rec. Z. Pearce, Lond. 1724. 4.— ad edit. Pearcii c. eiusd. et Porti nott. Francof. 1756.—— ex recens. Z. Pearcii cum interprett, animadvv. et nova vers. ed. N. Morus, Lips. 1769. Libellus animadvv. ad Longinum 1773.— ed. l. Toupius (c. D. Ruhnkenii disseri. de vita et scriptis Longini) LBat. 1776. 4. Oxon. (1778. 4. 1789.) 1806.— graece et lat. rec. et animadvv. instr. B. Weiske, Lips. 1809.— Longini quae supers. Denuo rec. et animadvv. Toupii, Ruhnkenii alitsque

subsidiis instr. B. Weiske, Oxon. 1820. — ed. E. Egger, c. Ruhnkenii dissert, de vita et scriptis Longini, nott., indd. et append, e Longini rhespricis, Par. 1837. — auch in L. Spengels Rhett. Gr. Vol. 1. — in usum schol. ed. O. Jahn, Bonn. 1867. — Rotiz über eine Handfallen ind bem Tractat Longins von Lévéque, in Notices et Kurdela bibl. Nat. VII, 2. — Deuts che Uebertragung en: Longin vom Erkübers, übers, mit Anmerst. und Anhang von G. Schlosser, Leviz. 1781. — von Heiner sein, Basel 1784. 4. — Jur Artitis (E. Müller in seiner Gesch. der Theorie der Kunft. 1. S. 327 — 339): G. Buchenau De scriptore libelli Asprachen, übers, Mard. 1849. — Röper im Philol. 1. S. 630. — I. Spong der Upsat. 1833. — 1835. 4. — E. Egger in Essai sur l'distoire de la critique chez les Grecs p. 524—533. — Schned in der Bresl. Gratulationsschrift 1855. S. 31. — 63. — L. Vaucher Etades critiques sur le traité du Sublime et sur les écrits de Longin. (Untersuchung über den Autor, Text, franz. Uebers. Tragmente) Genève 1854. — A. Winkler De Longini qui sertur libello Aspramente) Genève 1854. — A. Winkler De Longini qui sertur libello Aspramente) Genève 1854. — A. Winkler De Longini qui sertur libello Aspramente) Genève 1854. — A. Winkler De Longini qui sertur libello Aspramente) Genève 1854. — A. Winkler De Longini qui sertur libello Aspramente) Genève 1854. — Ser Miller Schulprogramm 1850. — Berhältniß zu Cācilius: Fr. Blaß Die griech Beredtsamseit etc. 5. 191 fg. Die attische Beredtsamseit etc.

Minutianos aus Athen, Sohn bes genannten Rilagoras, schrieb unter Kaiser Gallienus eine Rhetorit und Proghmnasmala, beren Erklärer die Rhetoren Pantrates, Menander und Porphhrios wurden. Hieraus sind zahlreiche Fragmente, worin er von Hermogenes abweicht, von den Commentatoren des letzteren gehalten sowie ein Bruchstüd Περί ἐπιχειρημάτων von ter Beweissührung, vollständiger und lesbarer durch Codex Vindobonensis 60 und Parisinus 1741 aus dem 11. Jahrhundert (auch in Parisinus 1874, s. Apsines) in den Rhett. Graeci von Balz kolle. Und von Spengel Vol. 1. Als unterscheidendes Merkmal seiner Reden merkt Phot. p. 366 das δεινόν an. Ein zweiter Minutianos, gleichsalls Versasser. Eudoc. p. 301. Cf. Normannum in Rhett. Graec. Vol. 1X, p. 599.

Rassitina, gebiset von Winukianos und Agapetos und putthen als Lehrer in Gegnerschaft mit Genethsios, auf ben vermuthlich seine Studie Περί χακοζηλίας δητορικής zielte, scheint ein namhaster Darsteller gewesen zu sein. Bon ihm waren Declamationen und Entomien, ein Προσφωνητικός an Kaiser Gallienus, eine polemische Studie wider die Philosophensecten und 10 Bücher einen Geschichte Alexandrias verbreitet. Erhalten haben sich Excerpte, Fraz mente seines beclamatorischen Wertes (Έχ τῶν εἰς τὰ πάτρια Ρόμης) Περί τῆς 'Ρωμαίων ἀνανεώσεως, nach Leo Assatzu Pourceptt. Grasc. sophist. p. 256 herausgegeben von Dressi (mit Potemonis declamatt. duae) Lips. 1813. Suid, vv. 'Ιουλεανός Δόμνου, Γενέθλως.

Genethlios, ebenfalls Schüler bes Minutianos und Agapetos, ein geseierter und geistreicher Landsmann und Rebenbuhler bes Kallinitos in Athen, starb sehr frühe im Alter von 28 Jahren. Er schrieb Uebungsstücke und Reben im kleinen wie großen Stil. Suid. v. Tevéskoc. Eudoc. p. 100.

Renander aus Laobikea, ein Zeitgenosse best Genethlios, Commentator des Demosthenes (Rhett. Graec. Vol. IX, p. 15), Hermogenes, Minutian und Aelius Aristides (Schol. pp. 13. 76. 168. 162. Frommel), auch Stillrititer des zur Dekas der jüngeren sophistischen Redner gehörigen Makedoniers Nikoskratos (ibid. IX, p. 249), ist jeht nach Ausscheidung der Bartie aus Alexander Bersasser der Schrift Περί ἐπιδειχτιχῶν in 3 Bückern, welche auch in dem durch vorzügliche Lesarten empsohlenen Codex Parisinus 1874 steht. Das Berk, jeht vollständiger und emendirter als sonst aus Codd. Parisinus 1741, Vindobonensis 60 und dem trefslichen Mediceus 81 aus dem 15. Jahrhundert, der jedoch nur den zweiten Theil der Schrift in oft abweichender Folge der Capitel enthält, erschöpft auch in dieser Gestalt die Theorie der epideikischen oder seiernden Rede nicht und verbreitet sich nur über die Enkomien aus Götter, auf Gegenden, Städte und Menschen. Daß er auch poetische Bersucke, lehrt das eigene Citat seines Humnus an Apollo de gen. demonstr. p. 138. Suid. v. Μένανδρος.

Ausgaben: in Aldi Rhett. p. 600. mit Einschluß bes Stüdes aus Alexander. — Menandri Rhet. comment. de encomiis rec. L. Heeren, c. comment. de elus vita et scriptis simulque de universa Graecorum rhetorica, Getting. 1785. — fritischer bei Walz Vol. IX. (Praes. p. 14 sp.) und Spengel Vol. III. — Emendationen von Fr. Jacobs in Immermanns Schulzeit. 1828. P. 649—652. 657—662, von Balois und Kindh in der Epist. critica bei Walz Rhett. Graec. Vol. IX. Schluß. — Handschriftliche Mittheilungen in Notices et Extr. Tom. XIV, p. 154 sq. und von Schneibewin in R. Jenenser Literaturzeit. 1843. R. 53. 54. sowie im Rhein. Mus. R. V, S. 260.

Aphthonios aus Antiochia, Lieblingsschüler bes Liba = nios in seiner Baterstadt und zugleich von einem minder bekannten aber gefeierten Rhetor Phasganios gebilbet, trat fruhzeitig als Lehrer ber Rebekunft auf und erwarb auch als Schriftsteller einen geachteten Ramen. Bon ihm besitzt man ein noch im 17. Jahrhunbert in großem Ansehn stebendes Lehrbuch ber Elemente ber Rhetorik, Προγυμνάσματα ober Borübungen im Stil und Charafterisiren in 14 Abschutten (Suid. Ελς Ερμογένους τέχνην προγυμνάσματα), bas in gablreichen Sandschriften, im Parisinus 1983, ber alteften aus bem 10. Jahrhundert, im Vindobonensis, Lipsiensis von R. Rlot, Rhedigeranus von B. Schafer und mit bem Monacensis 8 querft im Basileensis von E. Finch verglichen ift. Io. Doxop. p. 78. Rhett. Gr. Vol. VI, p. 547 Проγυμνάσματα, α είς δώδεκα περιέτησε πρίν ο Ταρσεύς Ερμογένης, δστερον δε ταῦτα εἰς δέχα χαὶ στέσσαρα παρεξέτεινεν ὁ ᾿Αντιοrede 'Αφθόνιος. Philop. in Porph. Introd. p. 11. Berol. Daw find Scholien, ein von Matthäos Kamariotes (ober Gemistos Blethon, f. E. Find p. 1) verfaßter Auszug mit bem Titel Συντομή περί τινων μερών της ρητορικής und besonders der Textestritif forberlich Homilien von 30. Doropater Sifeliotes überliefert. Bie Aphthonios in Technit an Bermogenes fein Borbild befag, fo war er selbst für Aelius Theon und in Sache wie in Bortrag Muster für ben geiftvollen Sophisten Ritolaos aus Mbra in Lutien. Seine

Borschriften über Anordnung der entomiastischen Rede bließen spat noch den byzantinischen Declamatoren Gesetz. Dem Wirken det Proghmnasmatisers in Schule und darstellender Kunst spendet ein ausmunterndes Lob Lidan. Epist. 985. ed. Chr. Wolf χαίρω de χαὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν ὅντος, δτι πολλά τε γράφεις χαὶ πάντα χαλὰ χαλᾶς δεανύοντα τὴν σποράν. Phot. Cod. 133 las Uedungsreden von ihm, darunter vermuthlich auch sein Entomion des Thus hiddes, das mit einem anauhmen Commentator der Proghmnasmata (δ Γεωμέτρης, vielleicht Psellss der jüngere) in Crameri Anecd. Οχοπ. IV, p. 166 citirt ist. Auch wird ihm eine Sammlung von 40 aspesschen Fabeln beigeset. Daß er endlich eine vollständige Rhetorit hinterlassen habe, die ein Codex Basileensis bewahre, ist Irrthum von J. Friarte Catal. Codd. Matritt. Vol. I, p. 151 sq. und Hänel Catal. MSS. p. 516.

Ausgaben (II, S. 135): Edit. pr. Aldi, in Rhett. Graesi mit der Scholien. — ap. Juntam Flor. 1815, wo auf dem Titelblatt iurthämlich Aufonius, zugleich mit Hermogenes. — c. annotatt. ed. Fr. Portus (mit Hermogenes und Longin) Genev. 1569. — ed. Scobarius ap. Commellum, with der Fadelsummlung iat. interprete I. Kimedoneio 1597. — cura D. Heinsii, LBat. 1626. m. ö. — ed. Bardatus (A. Hardart) Rom. 1530. 4. mit Colins Theon. Edit. V. Stett. et Cold. 1656. — Recensionen von Ch. Balz Vol. I. II. und L. Spengel Vol. N. der Rhett. Graeci. — rec., apparatu eit. indicidusgue instr. J. Petzholdtus, Lips. 1839. beurtheist von Findh in Zeitschr. für die Miterthumsw. 1840. p. 823. — Scholien, Epitome wide Eitschens von R. Alohin Inches Zahrdd. Suppl. I. U. VI. — Collation des Lipscensis von R. Alohin Inches Jahrdd. Suppl. I., p. 565—593. — Beiträge zur Terisfritif und Erstätung (II, S. 135) von E. Findh Aphthonii et Nicolai sephistarum progymnasmata, heitbronner Schulsch. 1865. und in der Recension der Beholdsichen Ausgabe, und von heffter Ueber die Beschreibung der Burg von Megandria dei Aphthon. 12, in Zeitschreibung und Enterthumsw. 1839. R. 48. 49. — Lat. Uebertragungen, zum Theil Interpretation den R. Agricola und Catanāus c. scholiis R. Lorich ii Vratisl. 1689, von Camerarius und D. hein sine, — Fabeln: c. lat. interpretat. I. Kimedoncii l. l. und in Besch. — Fritzsche De origine atque indole Progymnasmatum P. l. Broat. Grimma 1839.

Aelius Theon ber Proghmnasmatker aus Alexandria, ber bedeutenbste unter den gleichnamigen Sophisten bei Suid. so. 4—7 Θέων und nach Aphthonios zu setzen, Commentator des Tenophon, Iforcates, Demostbenes und wenn was wahrscheinlich ift, Suibas int, auch bes Anbolibes, fcbrieb außer fleineren Sachen wie rhetorifden Themen (bnodéaeic) eine Rhetorit mit beigefügten, ben noch erhalte nen Προγυμνάσματα, welche burch bündige und klare Fassung sowie burch manche fritische Rotiz über Reben und Stilcharattere ber attischen Meister fich empfehlen. Bie begleitenbe Scholien eine fen, fant er, zwar minter beliebt in Schulen als Aphthonies. wem man aus ber großen Geltenheit ber hanbsehriften foliegen baf, gleichwohl feine Bearbeiter und wurde vor andern auch Quelle für bie 1796 armenisch ebirte Abetorit bes Mofes von Chorene Reumann Mémoire sur David p. 81. Ruhnten Praef. Besych. p. 9 sq. Der Walzsche Text ftütt fich auf Medicens Plut. 55,10 aus bem 15. und Parisinus 2918 aus bem 14. Jahrbunbert.

Ausgaben: Edit. pr. A. Barbati (Harbart) Rom. 1520. 4. mit Aphthonios. — Ausgaben von J. Camerarius, Basil. 1541. D. Heinsius, LBat. 1626. und J. Scheffer, Upsal. 1679. 1680. mit Aphthonios. — c. nott. var. ed. et scholia et indices addidit E. Finckh, Stuttg. 1834. — mit den Scholien in den Rhett. Graeci von Walz Vol. I. und Spengel Vol. II. — Campe Ueder Theon den Proghmnasmatifer, in Jahns Arch. 1845. S. 233—255, wogegen E. Finch ebendas. 1846. S. 165—180. 1864. S. 754. — Fr. G. Fritzsche De origine atque indole progymnasmatum rhett. Schussch Grimma 1839.

Nikolaos der Proghmuasmatiker aus Myra in Lykien um 457—517, Bruder des Grammatikers Dioskorios, der in Conskantinopel wirkte und zugleich Lehrer und Erzieher der Töchter des älteren Kaisers Leo, vom Stadtpräfecten zum Consul und Patricius erhoben wurde, empfing seine rhetorische Bildung von Lachares, die philosophische in den Schulen der Neuplatoniker Plutarch und Proklos. Man darf ihn nicht verwechseln mit dem berühmten Bischof von Myra Nikolaos unter Constantin dem Großen. Suid. vv. 3. 4. Νικόλαος, Διοσκόριος. Boisson. ad Marin. Vit. Procli p. 87. Außer Uebungsreden hinterließ er die von Walz Rhett. Graec. Vol. I. p. 565—584 e codd. Parisino 2918 und Monacensi 8 edirten Προγυμνάσματα (Τέχνη δητορική), die was Inhalt und Umfang betrifft, in den üblichen Grenzen sich halten und auch in Sprache Aphthonios nachahmen.

Rikolaos: Recognition mit hulfe ber Albinischen Scholien und ber homilien Jo. Doropaters von G. Findh am Schluß ber Spengelsichen Rhett. Graec. Vol. III. Reue Collation bes Monacensis von Finch im heilbronner Progr. 1865.

## 2. Die Sophisten.

## 48.

Dion, Sohn des Pasikrates, von seiner glänzenden Beredtfamteit mit dem Beinamen Goldmund, Xovoovopog geehrt, vollständig Dio Chrhfostomus Cocceianus, von kleiner, aber gedrungener Statur, geboren zu Prufa in Bithynien um die Mitte des 1. Jahrhunderts, stammte aus einer vornehmen Familie und erhielt eine sorgfältige Bildung. Anfangs rhetorischen, bann in Folge jenes Exils, das eine völlige Umwandlung seiner Geiftes= richtung herbeiführte, fast ausschließlich philosophischen Studien bingegeben, besonders aber durch die Beschäftigung mit den Schriften der classischen Autoren gebildet, lebte er im Freundschaftsbund mit Apollonios von Thana und dem Thrier Euphrates, auch politisch verwickelt in seiner Baterstadt, dann flüchtig vor bem Thrannen von Brusa junächst eine Zeit lang unter Domitian in Rom. Nach seiner Berbannung, die befreundeter Verkehr mit einem hochangesehenen, dem Kaiser verdächtigen Mann ihm verursacht hatte, besuchte er mit einem Ausflug nach Delphi, woselbst er ben Gott um seine Zufunft befragte, die Donaulander des

römischen Reichs, drang, vornehmlich von der griechischen Anwohnerschaft des Bornsthenes gastlich aufgenommen (orat. 36), bis zu den Gethen vor und fehrte, als nach jener Schreckensherrschaft sein Freund und Schutpatron Cocceius Nerva zur Regierung gelangt war, über Olympia (orat. 12 'Olvuniano's) wieder nach Italien zurück. In Rom verbrachte er mit Ausnahme eines kur zen Aufenthalts in seiner Beimath um 100 den Rest feiner Lebenszeit im Kreise zahlreicher Schüler (Kavorin) und Freunde (Plutard), auf beren Bitten er häufig auch öffentlich bisbutirte (orat. 13, p. 227), hochgeehrt von Nerva und ein Liebling Trajans, und ftarb vermuthlich in seiner Baterstadt. Notizen über sein Leben und seine Werke, über seinen Bildungsgang und schriftstellerischen Charakter bei Suidas v. Aiw, Philostratos Vitt. Sophist. I, 7, am reichsten und einsichtig bei dem Bischof Synes fios, deffen Rede diwr an Philostratos anschließt und von Mafarios Chrysofephalos sowie von Theodoros Metochites Miscell. p. 141-149 genüt ift, endlich bei Photios Cod. 209, der mit einer weder ausreichenden noch scharfen Stilkritik über Titel, Inhalt und Charakter der Reden manchen Beitrag liefert. Hieraus gewann wiederum der Erzbischof Arethas in Cod. Florentino 59. 22, herausgegeben von Kanfer ad Philostr. Vitt. Sophist. p. 168 sq. und mit den übrigen Actenstücken bei Dins dorf Vol. II, p. 314-372. Das Material ist besonders für Biographie aus Dions eigenen Schriften zu klären und zu bervollständigen. Die schriftstellerische Thätigkeit Dions scheidet sein Uebertritt zum philosophischen Studium in eine frühere, woraus eine Reihe sophistischer Stude, die beiden Acadeseig Meuror und Τὰ Τέμπη wider die Philosophen und Προς Μουσώνιον (Synes. Dio pp. 37. 40), Entomien auf Heratles und Plato (Suid. e. Δίων), Ψιτταχού und Κώνωπος ἔπαινοι (Synes. 38. 39) τα: loren sind, und in eine gereiftere Beriode, die, inaugurirt burch rückhaltlose Verurtheilung Domitians in Schrift und Wort (orat 45, p. 118), auch philosophische Werte (Εὶ φθαρτός ὁ κόσμος, Ύπερ Όμήρου πρὸς Πλάτωνα δ΄, Περὶ τῶν Αλεξάνδρου ἀρεvor Suid.) und ein von Jornandes de reb. Get. V, p. 194 gefanntes chronologisches Werk über die Gethen schuf. Philostr. Ι, 7. 1 ως δὲ καὶ ἱστορίαν ἱκανὸς ἦν συγγράφειν, δηλοῖ τὰ Γετικά. Auch diese sind wie die von Philostr. Epist. 1. p. 364. Kays. gerühmten Briefe uns unbekannt. Fragmente einer dionijom Schrift Xoeiau bewahrt Stobaus. Bei Phot. Cod. 209 find 80 Reden (ungenau Υητορικαί μελέται), jedoch in einer von unseren Handschriften sehr abweichenden Folge verzeichnet, an letter Stelle das Entomion auf den früh verstorbenen Xapidnuog, als 20. (37. 81. Rebe bei Dind.) der jüngst für unecht erklärte Kogerdeaxos, worin die Korinthier wegen eines unverzeihlichen Frevels an einem Kunftwert mit leidenschaftlichem Interesse getadelt werden. Der Verfasser ist ein charaftervoller, die Interessen beider Nationen streng wahrender Kunstfreund. II, p. 300. Dind. Niebuhr Rom. Geschichte I, S. 118. Dies war ber Bestand, womit Dion, einige Jahrhunderte lang fleißig gelesen, dann vernachläfngt

Riebuhr Kleine hist. Schriften III, S. 296), wohl lange vor shotios in die Tradition eintrat, kritisch ungesichert, wie die diedogwaa und die Diorthosen des Spnesios pp. 59. 62 beagen, und wenn man aus dem Zustand der Handschließt, durch Lüden, Zusäte und Fehler in Dialekt, Spntax, zorm und Orthographie, die nicht allein Abschreibern aufzubürden ind (Phryn. p. 30), frühzeitig so übel zugerichtet, daß häusig kaum er Sinn, geschweige das Wort zu enträthseln ist. L. Dindorf Praef. p. 5 sq. Sin Codex Meermannianus, mit welchem essere wie werthlosere Handschriften verglichen sind, Floreninus 59. 22, Parisinus 2958 und 2 von Karajan für L. Dindorf collationirte Vindobonenses, einer unvollständig und jum Theil nur mit Auszsigen aus dem 13. Jahrhundert, zählen zu den Hülfsmitteln der Texteskritik, die mit Casaubonus und Balesius beginnt.

Der Nachlaß Dions, fingirt oder wirklich gehaltene wie nicht gehaltene Δόγοι, Διαλέξεις, Μελέται, Έγκώμια und Δια-τριβαί, fesselt durch Mannigfaltigseit der Themen und Behandlungsweise. In eigenen Angelegenheiten find geschrieben: Περί φυγης (13. Rebe) legt die Urfache seiner Berbannung und den Bescheib bes delphischen Gottes dar, die betretene Bahn mit sestem Auge zu verfolgen, und weist in längerer philosophischer Erörterung mit Beispielen aus Muthos und Geschichte nach, bas das Exil unter Umständen eher eine glückliche Fügung als ein Nebel, daß Reichthum, Ruhm und Herrschermacht vergänglich, das Philosophiren aber ein dauerndes Lebensgut sei. Nodirinds er τῆ πατρίδι (43.), Φιλοφρονητικός πρός τὴν πατρίδα εἰσηγουμένην αὐτῷ τιμάς (44.), Απολογισμός ὅπως ἔσχηκε πρὸς τὴν πατρίδα (45.), Πρὸ τοῦ φιλοσοφεῖν εν τῆ πατρίδι (46.), Δημηγορία εν τῆ πατρίδι (47.), Πολιτικός εν εκκλησία (48.), Παραίτησις άρχης εν βουλη (49.), und Περί των έργων εν βουλη (50.), ein Complex von Reden, worin seine Beziehungen zur Baterstadt, sein Verhalten gegen Rath und Bürgerschaft babeim und in ferner Abwesenheit, seine Bemühungen, Eintracht und Frieden zu stiften und zu erhalten, seine Verdienste und Auszeichnungen sowie die schlimmen Erfahrungen der Undankbarkeit theils in apologetischer, theils in kategorischer Form einen Ausdruck gewinnen, dem startes Selbstgefühl und das Bewußtsein eigenthümlich ist, die Wohlfahrt der Stadt ftets als leitenden Gefichtspunct feines Wirkens gewahrt zu haben. Dem Gebiet der Politik und Geschichte gehören an: 2 zu Nikaa nach Beendigung des Aufftandes gehaltene Neden Neoi ouoroias (39. 40.), Περί όμονοίας πρός Απαμείς (41.) an den Rath don Apamea, deren Mitbürger er zu sein sich rühmt, Πρός Νικομηδείς περίτης πρός Νικαείς δμονοίας (38.) an die Rikomedier, mit deren Politik er als ihr Chrenburger sich verunden weiß, überall ein Herold der Eintracht und versöhnenden Bolitik mit dem Gefühl überlegener Einsicht und Redekraft. 2 Taguxoi (23. 24.), deren erster ein Enkomion der Stadt Tarfos, die

zwar nicht zu ienen glücklichen, von Natur bevorzugten oder durch Ueberfluß und Kunftbauten glanzenden Städten gehöre, wo aber Ordnung und Tüchtigkeit im Regiment herrsche, ber zweite eine Mahnung enthält, vertrauensvoll und nicht mit spkophantischer List den führenden Mannern sich binzugeben. Hooc Alegardoeig (32.) stimmt ben Ruhm Alexandrias herab; sie entwidelt die natürliche Anlage des alexandrinischen Demos, warnt ihn vor Theilnahme an den Wirren und der Unordnung des xolvór und unter Anerkennung seiner zur Tüchtigkeit drängenden Gigenschaften vor den schädlichen Genüffen volksthumlicher Panegpren und Theater. Two do Kilinia negl dlev Jegias (80.) stellt jenen als wahrhaft frei, ber wenn auch taufend Mächte von Außen gegen ihn anstürmen, Berr feiner eigenen Gelüfte, bem Sclaven gegen über, der felbst wenn er die Welt beherriche, nicht Berr feiner Leidenschaften sei. Dieselben Ideen kehren wieder in den beiden Diatriben (14. 15.) Hegi dovaelag nat edev Leglag. Perie gefe mit Philosophie vereint der Boovo Devirinos (36.) mit einem Aufflug der Gedanken und der Rede und vor anderen von würdevollem Ernst; denn an die Mittheilungen über den Chara-tter der Gegend und seine gastliche Aufnahme bei den Griechen am Borwsthenes, deren Bilbung und Sitten, reiht Dion auf Bitten seines Gastfreundes eine philosophische Erörterung über die Sch pfung, Bewegung und Regierung bes Weltalls auf Grund pla tonischer Ideen. Podianos (31.), wohl die beste und kraftvollste seiner Reden, unterwirft die Unsitte der Rhodier, alte Statum durch neue Inschriften zu Denkmälern für moderne Verdienste umzuschaffen, einer strafenden Kritik. Phot. Cod. 209 εν τώδε τῷ λόγω μεγάλη τοῦ ἀνδρὸς τῆς ἀνασκευαστικῆς ἰσχύος ἡ ἀρετή diamairerai. Die Kunsttritit und ben Geschmack Dions an classischen Werken lehrt die (18.) Rede Negi aonnoews Loyov kennen; sie empfiehlt mit einem Blick auf bas Studium und ben Nuten der Beredtsamkeit für den politischen Mann die vornehmsten Erscheinungen der alterthümlichen Literatur, Dichter wie Profaiter, jum eifrigen Studium und verweilt mit Vorliebe bei Xeno: vbon. Sein Interesse für Musik spricht, ohne jedoch auf künst lerischer Bildung zu beruhen, aus der (19.) Gabe Пері тis αύτοῦ φιλημοίας. Den breitesten Raum nehmen die Studien ethischen Inhalts ein, worin er vornehmlich als Sofratifer er fannt wird. Περὶ Όμήρου καὶ Σωκράτους (55.) mit dem Nachweis, daß Sokrates das Charakteristische im Gebrauch von Beispielen, auch die Grazie und Kraft seiner Rede von Homer babe; 4 längere Reden Περὶ βασιλείας (1. biš 4.), Διογένης η περὶ τυραννίδος (6.), Διογένης η περὶ άρετης (8.), 3 Περὶ τύχης (63. biš 65.), 3 Περὶ δόξης (66. biš 68.), Περὶ πλεονεξίας (17.) sucht mit Beispielen aus Sage und Historic bie Habsucht als eine Krankheit abzuwenden. Ότι ενδαίμων δοοφός (23.), Περὶ εὐδαιμονίας (24.) und Περὶ τοῦ δαίuovog (25.), daß nur der Weise wahrhaft glückselig sei, Dämonen aber diesenigen, durch deren Einwirken der Mensch zu guten wie zu schlechten Sandlungen verleitet werde. Περί αναχωρήσεως

(20.), daß nicht das Auffuchen vereinsamter Derter ein Burudgieben von den Leidenschaften und dem Getümmel des Lebens sei, sondern das Zurückziehen in sich selbst und das Streben sich selbst zu erkennen. Περί φθόνου (77. 78.), Περί πίστεως (73.), Περὶ ἀπιστίας (74.), Περὶ φθόνου (77. 78.), Εὐβοϊκὸς η κυνηγετικός (7.), ein Enkomion auf das Jagdleben, das felbst in Armuth hingebracht, besser und einträglicher sei als das Leben im Gerausch und Ueberfluß ber Stadt. Muthische Stoffe behandeln endlich die Uebungsstücke: Τοωϊκός ύπεο τοῦ Ἰλιον μη άλωναι (11.), von Philostratos benutt, ein echt sophiftisches Thema, tehrt ben mythisch-historischen Kern der homerischen Poefie um und fucht jugleich in gedehnter Ausführung die Summe ber Sagen und Vorgange bei Homer aus der Blias felbst (I. p. 169 έξ αύτης της ποιήσεως έλέγχων) im entgegengesetten, oder wahr= heitsgemäßeren Licht darzustellen; und mit gleicher Tendenz gegen sophistische Kunft und Verdrehung nicht ohne Fronie und Wig Όλυμπικός ή περί της πρώτης θεού εννοίας, angeblich vor den Cleern gehalten nach seiner Rückehr aus dem Gethenland. Hiermit fagt er aller Sophisterei und ihrem Umsturz bereitenden Treiben (I. p. 168 roig nanodalpool sospisrais) für Περί Αἰσχύλου καί Σοφοκλέους καὶ immer Lebewohk. Evoinidov (52.) über die Behandlung der Mythe von Philoktet und Odhsseus bei ben tragischen Dichterfürsten; Αγαμέμνων η περί βασιλέως (56.) erläutert ben Gebanken, dag ein Konig dem Rath der Besten folgen und nicht nach eigenem Gutdünken entscheiden foll; Néστως (57.), wie man Konige geziemend ermahnen und zum Gehör aufmuntern muß; Axiddevs (58.) in der Schule bei Chiron; und außer anderen muthischen Studen Lobreden auf Homer (51.), auf Sofrates (54.) und Chryseis (61.). Aus einem guten Theil der historischen und philosophischen Reden hat Makarios Chrysokephalos für seine Podweic Bluthen gelesen. Villois. Anecd. II, p. 9.

Dion ragt unter ben literarischen Erscheinungen bes 1. Jahrhunderts n. Chr. durch manche merkwürdige Unterscheidung chara= kteristisch hervor. Unbefriedigt von den Leistungen der Rhetorik und Sophistit, woher er tein Beil für die geistige, sittliche und religiöse Bildung seiner Zeit erwartete, im Denken und Glauben, so oberflächlich er hier erscheint, dennoch alterthümlich (Orat. 54. ρ. 118 κρείττονι πεποιθώς δυνάμει καὶ βοηθεία τη παρά θεῶν), wandte er mit Begeisterung sich der Philosophie, vornehmlich der sofratisch=platonischen Ethik zu (Phryn. p. 30 ò qudóvoqos) und macht zum Ziel seines Wirkens durch Lehre und Schrift, Die Sitten zu veredeln und den Kopf seiner Hellenen zurecht zu setzen. Synes. p. 39 είς τὸ νουθετεῖν ἀνθρώπους ἀπέκλινεν. Phot. l. l. δεξιὸς περί τους λόγους έδοξεν είναι καί μάλιστα τους όσοι δυθμίζειν συμβουλεύουσι τὰ ήθη. Daher tritt der symbuleutische und parä: netische Charafter hervor: er räth, warnt, ermuntert und erhebt, er preist, tadelt und züchtigt ernst und würdevoll und sättigt mit einem Reichthum erlesener Mufterbeispiele aus Mythos und Ge-

Ihm ist es um bürgerliche Ordnung und Eintracht, um gute Sitte und Autorität ju thun, und daber ift fo manches rhe torische Sujet politisch behandelt. Synes. p. 37. Aus seinen Reden, die öfter dialogisch eingekleidet und zu sehr gedehnt in den Proomien, durch Reichthum des Wiffens und Gedantenfulle (neριττός είπειν τε και γνώναι — δριμύς τοις ενθυμήμασι) fowie durch Paradoren überraschen, spricht ein frischer, durch ein bobes Maß von Selbstgefühl gehobener Geist, und dies unterscheidet Dion von seinen Zeitgenoffen aufs Vortheilhafteste. Denn weniger war es die Schule, die ihn gebildet hatte und bestimmte, als die eigene Geistesrichtung und ber Zug seiner Studien, welche an den Denk malern der claffischen Zeit in Dichtung, Philosophie und Beredt famkeit zwar nicht methodisch, aber reich und mannigfaltig erwach sen, einen originalen (τὸ ἔντονον μετὰ τοῦ γονίμου πλουτῶν) und fräftigen Naturalisten kennzeichnen. Wenn er anfangs in sophistischen Spielereien nachlässig gewesen, sein Ausdruck gebläht und bunt in allen Farben schillerte, auch sein Philosophiren in früheren Jahren noch zu rhetvrisch erscheinen mochte (Philostr. Vit. Apollon. p. 224), so hat er nachmals, befreit von diesen Fesseln, zugleich mit der neuen Aufgabe auch seinen stillstischen Charafter geandert. Synes. p. 39. Man gabite ibn nachmals qu ben Meistern ber jungeren (fophistischen) Detas ber Rebner. Er schwanten weber zu einer Festigkeit der Technik noch ber sprace lichen Durchbildung gelangt war. Daher die Eindrücke bes Moments, die Gigenthumlichkeit des Vortrags, der einfach in Wort und Gedanken nur felten tiefer eindringt (orat. 36), dagegen um bildender zu wirken, im Verbrauch von Erudition und Beisvielm schwelgt, die Naivetät seiner Sprache, die zwar ungefünstelt (andτάσκευος — άφελής), aber burch tein rhetorisches Gesetz geregelt, in ungewohnter Manier unrein und ohne Glätte, willkührlich, läffig und felbstgefällig, in Syntax ungenau verläuft, endlich der haschende Con und die unperiodische, zerhadte und zerfließende Satgliederung, wodurch die ohnehin mühiame Kritik Schritt für Schritt auf hemmnisse stößt. Gleichwohl ist Dion in der Nach-ahmung seiner Muster, des Xenophon, Plato, Demosthenes, hie perides und Aeschines nicht unglücklich; er ist der beste Darsteller des erften Jahrhunderts, beffen reiche Bildung und Wiffensfülle, fein markiger Charakter und sein edles Streben ihn uns theuer macht Sein Nachahmer wurde der Sophist Hippodromos, sein Ber ehrer, Diorthot und Erklärer vor Schülern Spnesios.

Musgaben: Edit. pr. Aldi, Venet. (1551.) — ed. c. scholis et collectan. Fr. Morelli, Par. 1604. Fol. 1623. — orat. de Ilio non capto. Ex recens. H. Hulsii, Duisb. 1706. — ex recens. J. Reiskii c. animadv. var. I. Casauboni in Dionem diatr. et Morelli scholl. et collectan. 2 Voll. Lips. 1784. 1789. — ολυμπικός. Rec. c. comment. de reliquis Dionis oratt. J. Geelius, LBat. 1840. — ex recens. A. Emperii, Brunsv. 1844. — recogn. et praefatus est L. Dindorfius, 2 Voll. Lips. 1857. — Epistolae. Ed. Fr. Boissonade, in Marini vita Procli, Lips. 1814. p. 85. unb A. Emperius an f. Musgabe. — A. Westermann De epist. scriptt. Gr. P. IV. Nr. 61.

Erläuternbe Schriften: Biographien von Balesius und A. Kahser ad Philostr. Vitt. Sophist. p. 172 sq. — A. Emperius De exilio Dionis Chrys. Acced. corollarium, quo Dionis de invidia oratt. duae examinantur, Brunsv. 1840. 4, auch in Opuscc. philol. et histor. p. 102 sq. — Jur Kunftfritit E. Müller, in Gesch. ber Theorie der Kunst, 2. Bd. E. 248—250. — J. Burchardt Ueber den Werth des Dio Chryl. sür die Kenntniß seiner Zeit, im A. Schweizer. Mus. 1V, 2. Hest. 1864. S. 97—122. — Kritische Beiträge von Balesius (mit der Biographie Dions) in Emendatt. lid. II. Wackefield Select essays of Dio Chrys. Lond. 1800. Emperius Observatt. in Dionem Chrys. Lips. 1830. De orat. Corinthiaca falso Dioni Chrys. adscripta, Brunsv. 1832. 4. Epist. ad J. Geelium De Dionis locis quidusd., in Zeitschr. sür die Alterthumsw. 1842. S. 91. und die Antwort von J. Geel ebendas. 1842. S. 400—408. — Fr. Jacobs Spicil. annotatt. in orationes Dionis Chrys, in der Allgem. Schuszeit. 1832.—1833. und öster in Zeitschr. sür die Alterthumsw. 1842. S. 12. — J. Pflugk Schedae crit. Gedani 1835. 4. — R. Unger Epistola crit. ad L. Krahner, Reu-Brandend. Schulschr. 1841. Dess. Kritische Studien zu Dio Chrys. in Zeitschr. sür die Alterthumsw. 1842. S. 1137—1206. — J. Hilgers ln Dionis Chrys. orat. Alexandrinam observatt. Diss. Bonn. 1851. — G. Cobet in Mnemos. VII, p. 479 sq. und Herwerden im Hermes VII.

An die Spitze der eigentlichen Sophisten tritt, weil er den Ton angab und einen durchgreifenden Ginfluß ausübte, der Kaiser Habrian.

Hadrian (Adoravóg), Kaifer von 117—138, ein Fürst von vielseitigen Gaben und reicher Bildung, aber ohne Charafter, der launenhaft und eitel Künftler und Gelehrte jedes Berufs in allen Theilen ber römischen Welt beschäftigte und belohnte (fein Aufenthalt in Smyrna bei Philostr. Vitt. Sophist. I, 25. 2 sq. cf. II, 1. 3 sq.), seine Freude über gewidmete Schriften wie über eigene Producte vernehmlich äußerte, bald verzieh, wenn feine Eitelkeit verlett schien (Kavorin bei Philostr. I, 8. 1), bald spöttelnd mit den Gelehrten umging, bald hart, sogar mit dem Tod bestrafte (Ermordung des Architetten Apollodor bei Xiphil. LXIX, 4), hatte Athen durch Einweihung des Olympions geehrt, durch Bibliothet und verschwenderisch dotirte Lehrstühle der freien Künste geziert (Joóvoc, & AIhrnoc Joóvog, s. II, S. 427), das Museum in Alegandria (κατέλεξε Πολέμωνα καὶ τῷ τοῦ Μουσείου κύκλω ές την Αίγυπτίαν σίτησιν) und andere Bildungsstätten mit großer Freigebigkeit bereichert und unterhalten, und schwär= mend für Kunft und Wiffenschaft, bereits als Jüngling kundig des griechischen Idioms, mit Oftentation und Selbstgefälligkeit in die Literatur eingegriffen. Paus. I, 18. Hieron. ad Ol. 227. Spartian. Hadr. 16. Philostr. I, 25, 3. Ms Gönner, Freund und Bewunderer ber Sophisten spendet ihm ein wohl verdientes Lob Philostr. I, 24. 3 επιτηδειότατος τῶν πάλαι βασιλέων γενόμενος άρετας αὐξησαι. Bon seiner Schriftstellerei in Bers und Prosa Suid. v. 1 τινα πεζά και έν έπεσι ποιήματα παντοδαπὰ κατέλιπε· φιλοτιμία γὰρ ἀπλήστως έχρῆτο κτλ. Schol. ad Tzetz. in Crameri Anecd. Oxon. III, p. 354 πολλας βίβλους Αδριανός αιτοπράτωρ συνεγράψατο mit folgendem epita= phischen Spigramm auf Hettor. Seine Melerag bezeichnet als είς το μέτριον ανηγμένας καὶ ούκ αηδεῖς Phot. Cod. 100; feine

Entscheidungen und Briefe (an Gelehrte griechisch, wie an Polemon bei Philostr. I, 25. 3) übersette Dositheus Magister: Hadriani Sententiae et Epistolae (Responsa) vermuthlich aus den Memoiren über sein Leben und Wirfen, worüber Spartian. l. l. Famae celebris Hadrianus tam cupidus suit, ut libros vitae suae scriptos a se libertis suis literatis dederit, iudens ut eos suis nominidus publicarent; nam et Phlegontis libri Hadriani esse dicuntur. Die Autorschaft Hadrians an diesen Memoiren verdächtigt Dio LXVI, 17. Den poetischen Geschmad des Kaisers charatterisitt endlich die Thatsache, daß er demselben Berichterstatter zusolge Antimachos dem Homer vorzog und im Geist jenes Borläusers der alexandrinischen Kunstdichtung ein dunkles und mühsames Werk Karazāvau versaßte, dessen Verlust einen Bergleich mit den 6 Epigrammen der Anthologie verwehrt. Als Urheber einer Sammlung taktischer Schriften hat man ihn noch in Verbindung gesetzt mit dem Enursderuma des Orbistos, der, vermuthlich Redactor jener Sammlung, zwischen dem 5. und 6. Jahrhundert geseht hat.

Ueber Habrians schriftsellerische Thätigkeit Reimar. in Dion. 69, 3. G. Bernharby Röm. Liter. 3. Ausg. S. 295 fg. und Anmerk. 220. Griech. Liter. 1. Thl. 3. Bearb. S. 590. — Chr. Woog De eruditione Hadriani et lidris ab eo scriptis, Lips. 1769. 4. und über seine Stellung zum Juben und Christenthum Stelkens Ueber ben Brief an Diognetos (angeblich habrian), im Recklingh. Progr. 1860. — Epist. ad Diognetum ed. M. Krenkel, Lips. 1860. — Fr. Osann De Hadriani lidris Catacrianis, in Zeitschrüber die Alterthumsw. 1834. R. 122. 123. — Th. Bergk De Antimachi et Hadriani Catachenis, ebendas. 1835. R. 37.

## Die häupter der Sophistik Polemon und Lollianos.

Antonios Polemon, der ionische Sophist aus Laodikea in Karien, Schüler des Philosophen Timokrates aus dem pontischen Heraklea und des Rhetors Skopelian, stand in Smyrna, woselbst er als Abgott verehrt und von Kaiser Hadrian zugleich mit der Aiyvatia oithtig im alexandrinischen Museum beschenkt, einer blübenden Abetorschule vor und starb unter Marcus im Alter von ungefähr 56 Jahren angeblich aus Kummer, durch ein erschütterndes Nerven leiden in Ausübung seiner Kunst behindert zu sein, des freiwilligen Hungertodes. Suid. v. 3 Πολέμων. Philostr. I, 24. 2. 25. Procop. Epist. 57. Zelot bes Demosthenes, bem er zu Pergamum im Tempel des Astlepios ein erzenes Bild aufstellte, schon als Jüngling bewährt im Wettstreit mit Dionpsios aus Milet (Philostr. I, 22. 4) und siegreich im Rampf mit dem eifersuch tigen Favorin, sab er sich umringt vom Strom begeisterter 3w hörer aus allen Gegenden der hellenischen Welt, darunter Aelius Aristides, sich als Stern des Jahrhunderts und selbst den Unsterblichen gleich gefeiert, mit Gaben der Liebe und Verehrung überhäuft und verwöhnt von Raifer und Bürgerschaft. Ueber feinen schriftstellerischen Charafter läßt sich aus 2 unter seinem Ramen überlieferten Λόγοι έπιτάφιοι auf marathonische Helden,

die Thomas Magister für die gleichen Declamationen nütte, um o weniger urtheilen, als sie jenes Feuers, der Flugkraft und des somps des Vortrags entbehren, wodurch Polemon, Mitglied der ungeren Dekas der (sophistischen) Redner (Prolegg. in Aristia.), on Reitgenossen wie von der Nachwelt als Meister der improviirenden Redekunst anerkannt worden ist. Wenn ihn nun, den jeind jeder durch mühfamen Fleiß und Gedächtnißstoff gewonienen Gelehrsamteit, Phryn. p. 271 zum Berfaffer von Iorogiai nacht, die er vorsichtig im Stil vom Sophisten Sekundos einer spanorthose unterwerfen ließ (Phryn. p. 116), so hat man wohl nehr als an bloße historische Themen der Improvisation zu denen, beren gewählten Bestand Philostr. I, 25. 10 fennen lehrt. , 25. 9 καίτοι γαρ πλείστα έκμαθών — όμως έπιπονώτατον γείτο των εν ασκήσει το έκμανθάνειν. Sein Verehrer und Nach= ihmer wurde auch Gregor von Nazianz. Suid. v. Ponyópios Nat. Der Ruhm Polemons beruht bemnach nicht auf gründlichen Studien, und noch viel weniger gebührt ihm bie Auszeichnung ines Wiederherstellers der alten Beredtsamkeit, als vielmehr auf jener ieden, kampfbereiten, der olympischen Trompete entströmenden blitzihnellen und scharfsinnigen Improvisation, wodurch er (ἐπέρφοων)
mehr als ein anderer das sophistische Feuer zur hellen Flamme angefacht hat, zum Nachtheil des reinen Geschmacks, der gemäßig= ten Eleganz und der besonnenen Aufgaben der sophistischen Lite-ratur. Philostr. I, 25. 10 ή δε ίδεα των Πολέμωνος λόγων θερμή καὶ ἐναγώνιος καὶ τορὸν ήχοῦσα, ώσπερ ἡ Ὀλυμπιακή σάλπιγξ, ἐπιπρέπει δὲ αὐτῆ καὶ τὸ Δημοσθενικὸν τῆς γνώμης καὶ ἡ σεμνολογία οὐχ ὑπτία, λαμπρὰ δὲ καὶ ἔμπνους, ὥσπερ ε τοίποδος. Sein Stil war nicht ganz rein im Ausbruck. Phryn. pp. 170. 421. — Dem jungeren Sophisten Bolemon, ber nach Suid. v. 4 Modenwu unter Raifer Commobus lebte, gehörten vermuthlich die Έξηγήσεις τῆς κατὰ Λουκανὸν τὸν  $P\omega$ μαΐον εμφυλίων συγγραφής in mindestens 5 Büchern bei Io. Lyd. De magistr. III, 46.

Polemon: Edit. pr. H. Stephani (mit Himerios u. a.) Par. 1567. L. und Fol. min. — ed. P. Possin, Tolos. 1637. — recogn. et nott. varioum suasque adiec. C. Orelli, Lips. 1819. — declamatt. quae extant duae. dec. H. Hinck, Lips. 1873. — Beitrag zur Kritik von Fr. Jacobs, in deitschr. für die Alterthumsw. 1838. R. 1.

B. Horbeonios Lollianos aus Ephejos unter Raiser dabrian, erster Inhaber ber sophistischen Prosessur in Athen (τοῦ ἐθήνησι θρόνου) und baselbst auch im städtischen Amt thätig, atte zugleich mit Dionysios aus Milet und Markos aus hyanz den trefslichen, für attische Eleganz und Correctheit beeisternden Rhetor Jäös gehört und vereinte noch die Geschäfte Buhetors, des Sophisten und Sachwalters. Suid. v. Δολλια-ίς. Philostr. I, 23. 2. Noch erhaltene Inschriften bezeugen den uhm und die Ehren, deren er (άγνὸς καὶ δίκαιος) um hoher erdienste und Bohlthaten Willen als Lehrer, als Praesectus nonae (στρατηγὸς ἐπὶ τῶν ὅπλων) und Proconsul von Achaja

Corp. Inscriptt. Graec. N. 1133. Q. Rayfer gewürdigt war. Lollianos S. 7. Doch blieb er wegen der hohen Honorare, die ein glanzender Anhang reicher und vornehmer Schüler ihm gubrachte (πληθύς εύγενέων ετάρων - ήγεν Αχαιών τους εύδουμωτέρους — ενέπλησε την Σμύρναν δμίλου λαμπροῦ), nicht un: angesochten. Sie wurden in 2 getrennten Cursen unterrichtet, einem theoretischen (διδασχαλικαί συνουσίαι) nach seiner τέχη πολιτική (Schol. in Aphthon. Vol. II, p. 648. in Hermog. VII, 19. W.) und einem declamatorischen (μελετηραί συνουσίαι) nach vorgelegten Muftern. Besonders treten hervor sein Nachfolger Theodotos aus Athen, der zuerst von Kaifer Marcus selbst mit einer Besoldung von 10,000 Drachmen zum Vorsteher der attischen Jugend und zum Professor der gerichtlichen Beredtsam feit bestellt war (αγωνιστής των πολιτικών λόγων και δητοφικής οφελος, Philostr. II, 2. Corp. Inscriptt. Graec. N. 424), und der Kilitier Philarchos, der hipigfte unter den Sophisten, der im Eifer einft einen nidenden Zuhörer mit einer Ohrfeige tractirte (Philostr. II, 8, 1); bes letteren Schüler mar ber Theffaler Phönir, ein mittelmäßiger Kopf. II, 22. Zwar bilbete auch bei Lollianos die Bligschnelle und der Glanz der improvisirenden Rebe die Hauptsache, aber fie erscheint hier zugleich als ein Product ftubirter Sorgfalt und Mühe und vorzugsweise auf künstlerische Entwidelung der Beweise gerichtet. Zwei Proben seiner Meléra bei Philostr. I, 23. 2 τεχνικώτατός τε καὶ φρονιμώτατος τὸ επιχειοηματικόν εν επινοία τεχνική κείμενον ίκανως εκπονήσαι. Unsicherheit im richtigen Gebrauch der Formen und des Ausdruck tabelt Phryn. pp. 170, 180.

Lollianos, geschilbert nach einer noch nicht herausgeg. Attischen Inschrift von L. Kahser, Heibelb. 1841. — Ueber die ihm öffentlich gespendeten Ehren Welker im Rhein. Mus. K. I. S. 210 — 212, über seine Bliße F. A. Wolf Prolegg. ad Lept. p. 36. Not. 3.

Dionysios aus Milet, ein älterer Zeitgenosse Polemons und bekannt durch seinen Wettstreit mit demselben in Sardes, erhielt von Hadrian die Airvertia olinsez im Museum zu Alexandria. Er lehrte auf Lesbos und vornehmlich zu Sphesos und glänzte minder durch die Gabe blisschneller Improvisation als vielmehr durch Redesertigkeit, die ein starkes und fleißig geübtes Gedächnis unterstützte. Unter seinen Gegnern besand sich der Secretär des Kaisers Celer (Basilinser eristorolör argostarys); mit Heliodor wetteiserte er in der Redekunst. Dio LXIX, 3. Bon den Borzügen seines Lehrers Jsäos, der tresslichen Anordnung der Gedanken und der Kraft und Angemessenheit des natürlichen Ausdrucks machte er in Wettkämpsen über Fragen der Logik, des Rechts und der Sthik, vornehmlich in seiner Monodie auf die Schlacht bei Chäronea Gebrauch. Philostr. I, 22. Briese des Sophisten Dionyssos im Codex Mazarineus A 87.

Markos aus Bhzanz, ein edler wenngleich in feinem äußerlichen Auftreten etwas bauerischer Charakter, war Schüler

bes Jfäos und heimisch in der Kunst, mit natürlicher Kraft zu reden. Schon namhaft geworden, trat er in die Schule Poles mons über und erwarb als Gesandter seiner Baterstadt die Gunst Hadrians. Bon seinen Borträgen Περί της τῶν σοφιστῶν τέχνης unterschieden sich Declamationen, wobei Pathos, erhobene Hand, Augens und Mienenspiel mit ins Gesecht gezogen wurden. Philostr. I, 24.

Aristokles aus Pergamum unter Trajan und Habrian, ein Gegenbild zu Dion Chrysoftomos, war früher Anhanger ber Berivatetiter. Lehrer des Melius Aristides, ein durch die höchsten Ehrenstellen (Consul) ausgezeichneter Sophist, verdient er wegen seines durchsichtigen, dem Atticismus huldigenden Stils und wegen feiner feinen und ernften Gespräche mit Berodes Attitos in Rom besonders gerühmt zu werden. Philostr. II, 3 ή δὲ ίδέα τοῦ λόγου διαυγής μεν καὶ ἀττικίζουσα, διαλέγεσθαι δε έπι-τηδεία μαλλον ἡ ἀγωνίζεσθαι. 36m widmete Phrhnichus eins seiner Bücher der σοφιστική πιοοπαρασκευή. Nach Suid. v. 3 verfaßte er eine Τέχνη όητορική, Επιστολάς, 5 Bücher Περί éproques, Meléras, eine Schrift an Kaiser Habrian über Geld-vertheilung; auch wird er, falls keine Verwechselung mit den zahlreichen Homonymen vorliegt, von Grammatikern citirt er ro Negi διαλέκτων. Koen. Praef. in Gregor. p. 19. Synes. Dio p. 35 συγγράμματα έξενηνοχώς εἰς τοὺς Ελληνας άξια φιλοσόφου στουδής. Sein Zuhörer war der Sophift Euodianos aus Smyrna, ber in feiner Beimath die hochften Aemter befleibete und nachmals auf Grund seiner Leistungen auf den avo Pooros in Rom berufen wurde. Bei ihm ftand die epideiktische Beredtsam= feit im Vordergrund. Philostr. II, 16.

Rikostratos aus Makedonien, ein namhaster, in die jüngere Dekas aufgenommener Redekünstler und Fabulist unter Raiser Pius, dessen Enkomion er schrieb, bezeichnet in Verbindung mit Philostratos den Umfang der damaligen sophistisch-rhetorischen Schriftstellerei. In 10 Büchern Fabelgeschichte (Δεχαμυθία) und umfassender in der Πολυμυθία löste er vermuthlich den alten Fabelschatz auf und bereicherte ihn durch freie Ersindung, wobei er nach Hermog. de id. II, 12. 13 sein Talent bewährte, den Mythos zu dramatisiren, während die Kunst der Malerei, der Beschreibung und Schilderung reichen Stoff an Είκονες, Θαλαττουργοί und vielen anderen Objecten sand. v. 1 Νικόστρατος. Sein Stil, einsach in Außdruck und Verbindung, jedoch glänzend, trug blumige Farben auf und beschäftigte den Rhetor Menander wie den Sophisten Metrophanes. Rhett. Graec. Vol. IX, p. 249 άπλουστέρα καὶ ἀφελεστέρα — εἰρομένη καὶ ἀκατάσκευος ἐπαγγελία. Suid. v. 2 Μητροφάνης. Philostr. II, 31 (von Aelian) η μεν ἐπίπαν ιδέα — ἀφέλεια προσβάλλουσά τι τῆς Νικοστράτου ώρας κτλ. Van der Pliet Studia crit. in Dionys. Hal. Opp. rhet. p. 45 sq.

Tiberius Claudius Atticus Berodes, furg Berodes Attitos mit dem Beinamen Julios, geboren um 101 im attifchen Demos Marathon, leitete seine Abkunft auf das alte und berühmte Geschlecht der Aeakiden zurud. Sein Bater Atticus war zum Consul befördert worden und durch Auffindung eines Schates in den Befit eines ungeheuren Vermögens gekommen. Philostr. II, 1. 2. Nach Suid. v. 2 Howdyc hatte Herodes felbst ben glücklichen Fund gethan. Mit reichen Gaben des Geistes und Herzens ausgestattet, erhielt der wißbegierige Jüngling seine Erziehung und Bildung von den berühmtesten Rhetoren und Sophisten feiner Zeit, von Skopelian, Polemon und Sekundos aus Athen, einem kenntnikreichen, auch als Attikisten und Textes-kritiker geschätzten Sophisten (f. Polemon), dem er die Leichen rede hielt (Philostr. I, 26), und Philosophie borte er bei Taurus und Favorin, mit welchem er auch später in wiffenschaftlichem Berkehr blieb. A. Kapfer in der Zeitschrift für die Alterthumswiff. 1839. S. 995. Hiervon liefern bie Gespräche bes Favorin, Herodes Attitos und Taurus bei Gellius ein anmuthiges Bild, und daß ihn Favorin zum Erben feiner Bibliothek und feines Hauses in Rom einsetzte, zeigt den innigen Verkehr, der zwischen beiben Männern bestanden hatte, im ungetrübten Lichte. Philostr. I, 8. 3. II, 1. 14. Mittelbunct einer schöngeistigen Gesellschaft, deren Interessen darin zusammentrafen, die platonische Philosophie rein und unvermischt zu pflegen und zu erhalten, bekämpfte er heftig diejenigen, welche Plato nur durch Aristoteles verstehen und daher beider Philosophie verschmelzen wollten (Moog rove dia των Αριστοτέλους τὰ Πλάτωνος ὑπισχνουμένους), und erhob Einwendungen gegen Aristoteles und seine Kategorienlehre. Euseb. Praep. ev. XI, 1. 2. XV, 4-9. 12. Schol. Porphyr. in catego. p. 42. Brand. Ruhm und Auszeichnungen von Seiten der Raifer, Bürgerschaften und Individuen begleiteten die Thaten seines edlen und hochherzigen Charakters, wovon auch eine Reihe von Inschriften und Volksbeschlüssen zeugt bei Keil im Artikel der Paulyschen Real-Encyklopadie, 2. Aufl. S. 2097 fg. Als Leiter ber großen Panathenaen empfing er ben Krang, jum Prafecten der Freistädte Asiens bestellt, erlebte er jene denkwürdige Aufammen kunft mit Polemon in Smyrna (Philostr. I, 25. 7); er ward Archon eponymos, 143 Conful (Boch Corp. Inscriptt. Graec. I, pp. 44. 413), auch Erzpriester (άρχιερεύς των Σεβαστων) ber Kaifer Marcus und Verus, beren Bildung, mabrend er in Rom mit großem Erfolg Rhetorik lehrte, ihm anvertraut war, und leistete in diesen hohen Staatsamtern seinem Vaterland große, dankbar anerkannte Dienste. Auch übertrug ihm Marcus die Besetzung des Poóvos modertinós. Philostr. II, 2. Beithin erscholl der Ruhm von seiner Freigebigkeit und dem glänzenden Gebrauch feiner Reichthümer. Das Wohl verödeter Städte lag ihm nicht minder am Herzen wie die Sorge um Förderung des Gesundheits standes der Gemeinden, und im Drang nach Unsterblichkeit schmudte und verschönerte er Staatsgebaude und heiligthumer mit Kunft werken und einem Aufwand von Pracht; dem pythischen Gott

errichtete er ein Stadium, dem Zeus von Olympia eine Waffer= leituna. sogar die Idee der Durchstechung des Isthmus von Korinth gewann Raum bei ihm. Wahrhaft imposant waren seine Bauten in Athen und Rom. Dort verfündete ein prachtvolles Stadium und ein mit Cedernholz bedecktes, jest wieder freigelegtes Theater. das Obeion, in Rom ausgebehnte, mit herrlichen Tempeln und einem Familiengrab geschmückte Parkanlagen an der appischen Straße, das Triopium, zum feiernden Gedächtniß seiner Gemahlin Regilla ben Namen bes edeln Menschenfreundes. Philostr. II, 1. 3. 5. 6. Paus. I, 19. Corp. Inscriptt. Graec. N. 2680. A. Dennoch zog er sich, als der Sophist Theodotos die Angeleaen= heiten der Athener leitete, in ungestörte, wissenschaftliche Rube nach Marathon zurück und starb als Vorsteher einer blühenden Sophistenichule, zulett ohne den rechten Lohn für fein opferfreudiges Wirken empfangen zu haben und verlaffen vom Familienglud, an der Schwindsucht im 76. oder 77. Lebensjahre. Die Athener beweinten ibn, erariffen von der Leichenrede des Adrianos, und sesten dem freifinnigen Forderer der Kunfte und Wiffenschaften, ihrem Wohlthäter, eine ehrenvolle Inschrift auf sein Grabmal im Banathenaïkon.

Unter den Schülern des Herodes Attifos (Philostr. II, 5. 3 ή νεότης έπακολουθοΐσα αὐτῷ πᾶσα) bilbeten 10 einen engeren, bevorzugten Kreis, rò Kheyvogeov. II, 10. 1. Folgende erscheinen mit charafteristischen Unterschieden: der Wandersophist Btole= maos aus Naufratis (εύφημότατος σοφιστών), ein Autoschediast συν ευροία άμηχάνω, der von seinem Lieblingsthema, den Kampfern von Marathon, den Beinamen Marathon empfing (II, 15); Abrianos aus Tyros und Onomarchos von Andros, ein mittelmäßiger und abhängiger Kopf, Lehrer in Ephesos (II, 18); Paufanias aus Cafarea, Mitglied bes Klepsydrions und Inhaber des Soovog zu Rom wie zu Athen, ein Autoschediast mit tiefem kappadotischen Schnurrorgan, der auch eine kurze Syntax verfaßte (Suid. v. 2 Mavoariag. Philostr. II, 13. Siebelis Praef. ad Paus. I, p. 5 sq.); Rufos aus Perinth, der reichste Mann am Hellespont und der Propontis, durch Symnastit gestählt, gewann als Improvisator allermeift über fingirte Themen in Athen, Jonien und Italien einen angesehenen, durch Sanftmuth des Charafters beliebten Namen (II, 17); der Lyfier Heraftlides, der mehr als andere die Ungunst der Musen ersahren mußte, als ihn die Anhänger des Apollonios von Naufratis aus seiner Professur in Athen vertrieben, im Uebrigen Sophist durch mühfame Studien. Ginen glänzenden Anhang erwarb er in Smhrna. Uebel erging es seinem symmetrischen Πόνου εγκώμιον, das gegnerischer Wit in Όνου εγκώμιον umtauste. II, 26. Mit ihm zugleich unterrichtete in Athen als besoldeter Professor des Soovos wolutinos der ausgezeichnete Rechtslehrer und Politiker Apollonios aus Athen, auch in Rom als Gesandter an Raiser Severus thätig. II, 20. Ferner zählt zu den Schülern des Attifos der Byzantiner Chrestos, der 100 zahlende

Buhörer, darunter solche bildete, die nachmals Ruhm und Bewunderung genossen: der Sophist Hippodromos aus Larisa, ebenso bescheiden von Charakter wie vollendet in seiner Kunst, Inhaber der sophistischen Prosessur in Athen, galt nächst dem Kappadokier Alexander und dem Peripatetiker Ammonios für den wissenschaftlichsten und belesensten unter den Hellenen jenes Zeitalters. Borbild für seine Acalézeis waren Plato und Dion Chrysostomos, für seine Melérau Polemon. Seinem Verwandten Philostratos kamen 30 Uebungsreden zur Kenntniß, auch logikoi vopoi. II, 27. Philiskos aus Thessalien, der seine Erhebung auf den Lehrstuhl in Athen der Gunst der Julia verdankte, der Mutter des Kaisers Caracallus, fand an Uebungsreden im kleinsten Stil (Aaliai) mehr als am rednerischen Wettkampf Gefallen (II, 30); Isagoras, auch als Tragödiendichter genannt; die Rhetoren Nikomedes aus Pergamum, der Galatier Aquilas und Aristänetos von Bhzanz; die Philosophen Kalläschros aus Athen, Sospis und Horokration, Commentator Platos. II, 11. 1. Procl. in Tim. II, p. 93.

Die reiche, glanzvolle Wirksamkeit bes Herobes Attikos fällt in die Reiten der Kaiser Pius und Marcus, und unter letterem gewann er an Aelius Aristides einen gefeierten Nebenbuhler. Nun ist Attitos nächst Aristokles der erste Sophist, der auch als Schriftsteller fich mit Ruhm bedeckte. Man lieft von Epquegides, einem größeren Berk von umfaffender Gelehrfamkeit vermuthlich in Technik, von Acalékeig und Abyoc autooxédioc, von Erneisidia nai naigia, Blüthenlesen polymathischer Art auf dem Gebiet bes Alterthums, fowie von Briefen, an deren, Stil ein Uebermaß attischer Feinheit getadelt wird. Suid. v. 2. Philostr. Vitt. Sophist. II, 1. 14. II, 3. Epist. I, p. 916 ὑπεραττικίζων δὲ καὶ ὑπερβαλών ἐκπίπτει πολλαχοῦ τοῦ πρέποντος ἐπιστολῖ χαρακτήρος. Diese Schriften, gewählt, überfeinert und bunt in Sprachschat, entbehrten jedoch der Sicherheit im Gebrauch der claffischen Form und waren nicht frei von syntattischen Fehlem, besonders in Structur. Im Bewußtsein dieser Mängel zog Attitos ängstlich Krititer, b. i. Attikisten zu Rathe, den Knidier Theagenes und Munatios von Tralles (II, 1. 14), deren Mühen an den damals in Umlauf gefetten, fritisch gesichteten Exemplaren wohl keine müßige Hypothese ist. Denn daß der Ursprung der diplomatischen Sicherung Platos und der attischen Redner (Arrenava, f. I, S. 328. 509. II, S. 388) hier und nicht bei dem Bibliomanen Attikos (Luc. adv. indoct. 2. 24) zu suchen sei, wird wahrschein lich durch den beständigen geistigen Verkehr mit jenen Meistern in Gespräch und Declamation, durch den Einfluß und die Mittel des Attifos, ber seinen Fleiß keinem ber classischen Autoren verfagte und auch den Kritias wieder in Aufnahme brachte. προσέχειτο πᾶσι τοῖς παλαιοῖς κτλ. Hemsterh. Anecd. p. 224 Schneidewin im Bhilol. III, S. 126 fg. Bomel Demosth. contt. p. 286 sq. Trot diefer blühenden — Aelian bewunderte ihn ως ποικιλώτατον δητόρων — anastlich abgewogenen und nicht ganz correcten Sprache galt Attitos dennoch für den besten Darsteller seiner Zeit. In Ideen tadellos und charakteristisch, straff in Composition, ergoß sich sein Redestrom, mochte er nun aus dem Stegreif oder vorbereitet declamiren, gewählt und reich an Figuren= ichmuck, umflossen von Grazie und vom Wohllaut der komischen Phrafeologie, nicht gleichförmig, sondern dem Gegenstand und dem Charafter der Rede angemeffen, bald fanfter, bald von einem fräftigeren Hauch getragen, filberwirbelnd über Goldsand; und mit ben schmeichelhaftesten Prädicaten, evδόκιμος, είς τῶν dena, d. i. Mitglied der jungeren (sophistischen) Defas der Redner, Bunge ber Bellenen, Ronig ber Beredtfamteit, bezeichneten die Alten die hochgepriesene Rednergabe des Attikos. Philostr. II, 1. 14. II, 10. 1. Gell. N. A. I, 2. IX, 2. XIX, 12: disserentem audivi graeca oratione, qua fere omnes memoriae nostrae, universos gravitate atque copia et elegantia vocum longe praestitit. Ihn nun jum Berfaffer der beiden Borghefi= iden Beihinfdriften gu ftempeln, die 1607 und 1617 in feinem Triopium gefunden wurden (jett im Louvre-Museum zu Baris), Marmortafeln, deren erste in 39 Versen einen dem Herodes Attitos gehörigen Begrähnifplat, die zweite in 59 Versen das Bild der Regilla göttlicher Gunft weiht, erscheint noch gewagter, als die unter seinem Namen überlieferte Rede Negi πολιτείας, welche die Thebaner und Lakedämonier zur Rüstung gegen Archelaos von Makedonien ruft und keine Spur von den Gigenthümlichkeiten seiner glanzbedeckten Sprache verräth, für echt zu erklären.

Herodes Attitos: G. Fuelles De Herodis Attici vita, Bonn. 1864.

A. Claussen Quaestt. Herodeae, Diss. Bonn. 1847. — R. Schillbach leber das Odeion des Herodes Attitos, mit 2 lith. Abbildungen, Jena 1858.

Bur Beurtheilung F. Hertzberg De redus Graecorum inde ad Achaici feederis interitu usque ad Antoninorum aetatem p. 108 sq. — Juschiften (f. den Text) dei A. Visconti Iscrizioni Grecche Triope, Rom. 1794. Fol. Berke Tom. I. Milan. 1827. 4. p. 237 sq. und R. Fiorillo Herodis Attici quae supers. Lips. 1801. p. 31—170. — Th. Herder einige Spochen m Leben des Atticus mit desonderer Beziehung auf die 2. Borghei. Inschriften Zeitschreias in den Sammlungen von Albus Venet. 1513. Fol. J. Gruter Lannov. 1619. J. Reiske Vol. VIII. J. Bekker Vol. V, p. 658 sq. und 5t. Dobson Vol. IV.

Alexander aus Seleukia in Kilikien (oder Sprien) mit dem Spottnamen  $\Pi_{\eta}\lambda_{o}\pi\lambda\acute{\alpha}\tau\omega_{\nu}$ , ein vielgereister Wikhold und Schüler Favorins, lebte meist zu Antiochia und Kom und kam uch, sein spätes Sintreffen zu Athen in einer enkomiastischen Rede uf die Stadt entschuldigend, mit Herodes Attikos in Beührung. Sein Stil war bunt gewählt; seine in Antithesen und önenden Alliterationen selbsigefällige Manier verspottete sein Gegner Intiochos aus Aegä. Suid. v. 7 Åλέξανδρος. Philostr. II, i. 4 Iwνίαι, Ανδίαι, Μαρσύαι, μωρίαι, δότε προβλήματα. Falschen Formgebrauch merkt Phryn. p. 345 an.

Antiochos aus Aegä in Kilikien, ein seltsamer Genoß inter jenen Sophisten, die wegen mangelnder Uebung die Dialektik

verwarfen, bagegen im µederāv eine Fertigkeit gewannen, war gebildet vom Affhrier Darbanos und von Dionhjios aus Milet, ein Gegner des jungen Hermogenes und Alexanders aus Seleukia. Man begegnet ihm, wie er verstrickt in den Aberglauben des Zeitalters, ganze Nächte hindurch im Tempel des Asklepios einen Heilstraum und das Gespräch des Gottes erwartet. Seine Stärke lag im Pathos der Anklagerede, während in verwicklich seine Sicherheit, in apologetischen Nebungsstücken eine ethick Kraft zur Geltung kam, und hier bot er gelegentlich wohl jem ganzes Wissen in Physiologie und Theologie auf. Er ichtid uederag airooxesiorz und, falls die Lesart nicht täuscht, aus Geschichte. Philostr. II, 4 xaJáxas riv idéar rov dozornensg µèr sogistizwiregoz, sogistizhs dè dixarientegoz.

Abrianos aus Thros, ein geborener Sophist, Mitglid des Klepsporions und Nachfolger des Berodes Attifos auf dem Lehrstuhl zu Athen durch die Wahl des Raifers Marcus, der feldt, 176 gur Feier ber Dufterien in Athen anwefend, die Fertigfeit bis Phonifiers in der Kampfrede zu bewundern und ihn mit Gum und Geschenken zu überhäufen Gelegenheit nahm. Umringt wir ber hellenischen Jugend, die ihn väterlich verehrte und, wie Pfe lostratos noch fab, fein Andenken fegnete, wirkte er im Geift feine Meisters mit nie raftendem Lehrgeschick. Roch viel bobere Chris erwarteten ibn in Rom, wo er im Befit ber von Bespafian geffit teten Professur (vol arw Soorov) Griechen und Römer durch bie erhabene Bracht feiner Rede bezauberte. Bei großen oratorifden Schaugeprängen erhob fich bor feinem Erscheinen bas gange Theater im Athenaum, benn er gebot über glangende Mittel ber Stimme und des Vortrags. Ohne einer festen Technik zu folgen, brachte er die Mannigfaltigkeit der tragischen Dekomie zur Anwendung er sprach mit sußem Wohllaut, rhythmisch und gedankenreich, raid und mit Pomp aus treuer Bekanntschaft mit ber Methode ber alten Sophisten. Philostr. II, 10. Seinem nicht ganz reinen Schriftenverzeichniß bei Suid. v. 2 'Ηρώδης 'Ιούλιος — 5 Bücht Περὶ ἰδεῶν λόγου, 3 Περὶ τῶν ἐν στάσεσιν ἰδιωμάτων, Δήσι έπιδεικτικοί, Μελέται, Έπιστολαί — fügt Phot. Cod. 2 thi Είσαγωγή της γραφης bei mit dem Hinweis auf ihren propädate tischen Ruten. Bon Commodus zulett noch zum Borfteber I faiferlichen Secretariat für griechische Correspondenz in Auffit genommen (αντιγραφεύς των επιστολών), starb er allgemein be trauert im 80. Lebensjahre.

Abrian: Die Biographie bei Philostratos ist besonders edit bon & Orelli, mit Philo de VII ordis spectaculis p. 212—225. — Ein Adrian (ober dem Grotifer Jamblichos) zugewiesenes Bruchstück Neoi nooider too Baselweisen baselweisen dei L. Allatius Excerpta Graec. sophistarun p. 238 sq., wiederholt von Orelli p. 43 sq. Fr. Passo w in Scriptt. evt. I, p. 83 sq. und H. Hint mit Polemonis declamatt. daae, Lips. 1878.— Trümmer der Nedungsreden bei Walz Rhett. Graec. Vol. I.

Apollonios aus Naukratis, von Abrian gebildet, in gefährlicher Gegner bes Lyfiers Heraklides, übte, vom Bollonios

wollen der Athener gehoben, seinen Anhang vornehmlich in der Kunst der Staatsrede. Philostr. II, 19 λόγον ἐπεμελήθη πολιτικοῦ.
— Sein Landsmann und Mitschüler Proflos war mit großen Reichthümern aus seiner ausständischen Baterstadt in sichere Ruhe nach Athen entkommen. Sin antiker Privatdocent, begnügte er ich mit einer Mine für die ganze Dauer des Unterrichts und kellte seinen Zuhörern, darunter der ältere Philostratos, sein daus wie seine Bibliothet zu freier Benuhung. Benn er, was selten geschah, Borträge hielt, glich er an Pompauswand einem dippias oder Gorgias. II, 21 το μέν οἰν διαλεχθηναι αὐτον εν σπανιστοῖς ἔκειτο, ὅτε δὲ ὁρμήσειεν ἐς διάλεξιν, ἰππιάζοντί τε ἐψκει καὶ γοργιάζοντι. — Ryrinos aus Nikomedia, gleichfalls Schüler Adrians, war an Klarheit gewöhnt und sprach, die Ohren der Zuhörer gewaltig erschütternd, in kleinen, zerhackten Sähen. II, 19 κομματίας δ σοφιστης οἶτος.

Antipater aus Hierapolis, in Technik vom Rhetor Renon aus Athen, in der sophistischen Runft von Adrian und - im Stil vom Attikisten Pollux forgfältig unterwiesen, war be= aunstigt von Raifer Severus, deffen Thaten er in einem Geschichts= werk beleuchtete, mit der προστασία των έπιστολών im kaifer= lichen Secretariat betraut, nachmals Conful von Bithynien und Erzieher der kaiserlichen Kinder: Dewr dedáonalog. Ihm spendet Philostratos, der ihn selbst noch gehört hatte, das Lob eines treff= lichen, durch Klarheit und Gedankenreichthum, durch die Wahl großer, würdiger Themen und die Angemessenheit des Ausdrucks charakteristischen Autoschediasten, der im Briefstil vor andern glanzte. ΙΙ, 24 τὰς ὁρμὰς τῶν νοημάτων ἐκλύων τοῖς τῆς ἑρμηνείας ένθμοῖς — μάλιστα ταῖς βασιλείοις ἐπιστολαῖς ἐπιταχθεὶς λαμπρόν τι ἐν αὐταῖς ἤχησεν. Galen. Therap. II, p. 458. — 3m verwandtschaftlichen Berhältniß zu ihm stand auf turze Zeit der jugendliche Sophist Hermokrates aus Phokaa, Enkel Polemons und Schüler des Smyrnders Rufinos, der mehr verwegen als fördernd die sophistische Runft betrieb. Hermokrates, diffus in Wahl der Themen, über die Maßen bunt im Farben= somud (ήρμήνευσε ποικιλώτατα Έλλήνων) und überreich im Ge= brauch von Amphibolien, war auch von Kaifer Severus gehört und starb frühzeitig im 25. oder 28. Lebensjahre. Philostr. II, 25 nennt eine Summe von Uebungsreden.

P. Aelios Aristides, nachmals mit dem Beinamen Theosboros (orat. 26. p. 518. Dind.), Sohn des Zeußspriesters und Philosophen Eudämon, war zu Adriani in Mysien wahrscheinslich im Jahre 129 geboren und blühte unter Kaiser Marcus und Commodus. A. Letronne Recherches pour servir à l'histoire de l'Egypte p. 254. Von Kindheit an fränklich, begab er sich gleichwohl auf ferne Reisen und durchzog, überall seines männslichen Verhaltens und seiner glänzenden Veredtsamkeit wegen seizelich ausgenommen, Asien, Griechenland, Italien und Aeghpten, das ihn in Erz auf dem Marktplat zu Smyrna ausstellte. Nach seiner

Beimkehr nahm die Krankheit jenen Charakter und Verlauf an, welcher in den sogenannten beiligen Reden mit superstitioser Befangenheit von ihm felbst beschrieben ift. Rur ein Beilstraum vermochte ihn damals in fortgesetzter Wirksamkeit und thätiger Spannung zu erhalten. Denn reich und vielseitig gebildet, in Vergamum vom Cophisten Aristokles, in Athen von Herobes Attikos, in Smyrna von Polemon (Suid. v. Γρηγόριος Ναζ.), deffen bedeutenoster Schüler er war, und nach dem Mufter des Plato, Rokrates und Demosthenes von Alexander aus Kothaon grundlich geschult, eröffnete er neben Adrianos eine glanzvolle Lehrperiode in Athen und pflegte die Redekunst (ihre Apologie und Empfehlung in den Reden Περί δητορικής πρός Πλάτωνα), unberührt von fremden Ginfluffen, mit nie versiechender Kraft und einer Selbständigkeit, die Bewunderung verdient. Begünstigt von Marcus, der ihn in Smyrna hörte, und als Wiederhersteller Smbrnas, das 178 durch ein Erdbeben arg heimgesucht war, von ber beglückten Bürgerschaft geliebt und verehrt (Morφδία έπί  $\Sigma \mu \dot{v} \rho v \eta$ ), starb dieser gerechte und hochherzige Charakter nach einem vielbewegten Leben im 60. oder nahe am 70. Lebensjahre um 190 zu Smprna, dem Hauptsitz seines Wirkens nächst Athen. Sein Andenken blieb in mehreren Städten durch Bilbsaulen noch lange gefeiert. Philostr. II, 9. Liban. Epist. 551. p. 701. Gine Biographie von ihm verfaßte der Rhetor Sopater, dem man die Υποθέσεις in A. Westermanns Βιογράφοι p. 322 sq. bei legt. Was Aristides von seinen Borgangern unterscheidet, ift seine Abneigung gegen alle autoschediastische, die historischen Thatsachen trübende oder umtehrende Manier (51. Rede Neds rods altiwμένους ότι μη μελετψη), und die Gründlichkeit und Sorgfalt der Arbeit. Philostr. II, 9. 2 οὐ γὰς ἐσμέν τῶν ἐμούντων, άλλὰ τῶν ἀχοιβούντων. Sopat. Prolegg. p. 324. Dazu war er ein ernster Denker und ein vielseitiger, durch beständige Beschäftigung mit den alten Mustern gebildeter Darfteller, sodaß Phrynichos ihn rühmend nütte, Philostratos nicht unpassend mit einem μασώμενος vergleicht. Sogar in Dichtkunst hatte er mit Solbs: befriedigung Proben seiner Fertigkeit niedergelegt. Aus diesem emft gemeinten Studium der Redekunst (Philostr. II, 9. 3 τεχνικώτατος σοφιστων καὶ πολύς θεωρήμασιν) waren seine Έφημερίδες bet: vorgegangen, ein Schatz erlesener Technik für Unterweisung und Nachahmung jeder Redegattung. II, 9. 1 άγαθαί διδάσκαλοι τοῦ περί τοῦ παντός εὐ διαλέγεσθαι. Man barf zweifeln, daß die unter des Aristides Namen sehr lückenhaft erhaltene, von Walz mit bulfe bes Codex Vindobonensis 60 und Parisinus 1741 emendirtere rhetorische Studie Negi πολιτικοῦ καὶ ἀφελοῦς Loxov über den Charafter der Staats- und einfachen Rede, deren Nuten in Citaten und Belegen besonders aus Demosthenes liegt, diesen Tagebüchern entlehnt war. Aristides war ein fruchtbarer Darfteller und unter den ersten, die als solche wieder Ruhm und Anerkennung erwarben. Sein Nachlaß umfaßte Reden und De clamationen, wovon etwa 20 Stude, barunter 3 epitaphische ver loren find, Commentare, Aufzeichnungen von Träumen (Arayea-

φαὶ ονειφάτων), Briefe — ein noch erhaltener ist wahrscheinlich untergeschoben — und Gebichte. In die durch schlimme Apographa überkommene Sammlung (jett in 55 Numern) hat manches unechte Stück sich eingeschlichen. Zu Enkomien auf Gottheiten und Städte, darunter ein Musterstück der epideiktischen Gattung  $P\omega\mu\eta\varsigma$ έγκωμιον und die tief empfundene threnodische Rede  $E\pi i$ Turquy an Raifer Marcus, gefellen sich Declamationen über Themen und Händel, die ehemals vor den attischen Gerichten spielten, Περί Κίμωνος, Ύπερ Μιλτιάδου, Ύπερ Θε-μιστοκλέους, Ύπερ της κοινής απολογίας, aus welchen Phot. Cod. 248 die Proomien aufgenommen hat, Προς Λεπτίνην ύπερ ατελείας nach dem Borbild des Demosthenes, von 3. Morelli aus einer handschrift der St. Marcus-Bibliothet ans Sicht gezogen, ihr gegenüber  $\Pi_{QOS} \Delta \eta \mu \sigma \sigma \vartheta \acute{e} \nu \eta \nu \pi \varepsilon \varrho i \mathring{a} \tau \varepsilon - \lambda \varepsilon i \alpha S$ , von A. Mai zuerst publicirt; bemnächst Keden von historischem Werth, Podiois  $\pi \varepsilon \varrho i$   $\mathring{o}\mu \sigma \nu o i \alpha S$ ,  $\Pi \varepsilon \varrho i$   $\mathring{o}\mu \sigma \nu o i \alpha S$   $\tau \alpha i S$   $\tau$ quos, minder Rede als ein Trostbrief an die Bürgerschaft von Kothaon wegen des Hinscheidens seines theuern Lebrers und Freundes Alexander, Deffen Charafter und Berdienste um Schule und Stadt in das günstigste Licht treten. C. Lehrs Quaestt. ep. p. 8 sq. Mit höherem Genuß las Photios, weil sie den Standpunct des Redners zu den gegnerischen Anschauungen Platos bezeichnen, der hier widerlegt wird, die 4 Reden  $\Pi \varrho \delta \varsigma \ \Pi \lambda \acute{\alpha} \tau \omega \nu \alpha$ έπερ δητορικής, beren erste er Cod. 247 ganz, aus den übrigen die Proomien mit einer Summe fritisch-afthetischer Urtheile mittheilt. Sie sind von Tzetes in Crameri Anecd. Oxon. IV, p. 127 sq. 168 beachtet und excerpirt von Makarios Chrysotephalos. Villois. Anecd. II, p. 10. Diefelbe Bürdigung erfährt Cod. 246 in Auszügen ber Παναθηναϊκός, eine Studie im Geift und Runftcharafter des Ifofrates, voll Rraft und Schönheit, die fleißig studirt und nachgeahmt (Thomas Magister), noch in später byzantinischer Zeit mustergiltig war. Bekkeri Anecd. p. 1082. Bur Tiefe und Klarheit bes Denkens tritt nun in schroffen Gegensat bei Aristides der religiöse Glaube. Hierin war er durchaus mit seinem Jahrhundert vermählt, das von Bahn und Superstition erfaßt, den religiösen Boden unter sich verloren hatte. Seine Iegoi Lóyoi s. Iegà  $\beta \iota \beta \lambda \iota \alpha$  (23. bis 27. Rede) liefern mit einem Aufwand an Kraft ein trübes, jedoch intereffantes Bild feines Wunder- und Traumglaubens, der an abergläubischen Berichten über thierischen Magnetismus haftet und bis zur Andacht gesteigert, die krankhafte Natur des gefeierten Mannes außer Zweifel sett. Der Vorzug dieser Reden liegt in der Stärke der Beweissührung und einem höheren, auf den geistigen Gehalt wie auf die Form gerichteten Bestreben (2004001/av έξελων τοῦ λόγου); man vernimmt hier einen ernsten, von starkem Selbstgefühl getragenen Ton, und in der Tiefe und Fulle ber Bebanken spiegelt sich das innerste Wefen dieses naiven und chwärmerischen Schöngeistes in ziemlicher Klarheit ab. Sein Vorrag, ängstlich abgemessen und variirt nach Stoff und Idee, in

Reden der epideiktischen Gattung prächtig im Glanz der Farben und Bilber, verbindet Kraft mit Präcision, oft Redegewalt mit Herbeit und Pathos, sodaß er sich selbst und andern zu dywoo Derizeir schien und der Detas der jüngeren (sophistischen) Redner beigesellt wurde (Phot. Codd. 158. 265. Prolegg. in Aristid.); doch wird der Mangel an Glätte und Leichtigkeit weder durch sein Gefallen an gesangartigen Rhythmen noch durch das Streben ersett, ohne Manier zu schreiben. So muhfame Studien auch diese Sprache durchlaufen hatte, um von den Banden der extemporirten Halbheit loszukommen (θαυμάσιος εκπονησαι λόγον), sie weiß sich nicht von wuchernden Fehlern in Form und Structur frei zu halten. Der Ausbruck ist träftig, erwogen und auf Effect berechnet, häufig jedoch dunkel und unverständlich, sodaß er J. Reiske, der nicht selten an dieser harten und verwickelten Diction die Schärfe feiner divinatorischen Kritit erprobte, für einen der schwierigsten Redner gelten konnte. Gin aus verschiedenen Sandichriften gezogenes Scholienconglomerat aus den Arbeiten feiner Commentatoren Metrophanes, Menander, Athanafios und des Erzbischofs Arethas, beffen Rugen theils mythologisch, theils antiquarisch und historisch ist, begleitet den Panathenaikos und die platonischen Reden. — Damianos aus Ephesos, dem Philostratos seine Nachrichten über Aristides verdankte, war hochverdient um das Wohl und die Verschönerung seiner Vaterstadt; er zahlte jedem seiner Lehrer Aristides und Adrianos 1000 Drachmen und ertheilte Unvermögenden umfonft den Genuß feiner Vorträge. κώτερος, σοφιστικοῦ δὲ δικανικώτερος.

Außgaben: Aristidis de laud. Athen. et de laud. Romae, an Isocrates ed. Aldus Venet. 1513. Fol. — Opp. Edit. pr. Florent. 1517. Fol., 52 oratt. cura E. Bonini. — c. lat. interpret. G. Canteri (Basil. 1566. Fol) ed. P. Stephanus, 3 Voll. 1604. — Opp. omnia gr. et lat. rec. S. Geeb. 2 Voll. Oxon. 1722—1730. 4. — ex recens. G. Dindorf, 3 Voll. Lips. 1829. — orat. adv. Leptinem et alia prim. ed. J. Morellius, Venet. 1785. — Declamationes Leptineae: A. Mai Scriptorum vett. nova Coll. Vol. I. P. 3. p. 1—33. Supplemente au Ariftibes, von G. H. Grauert benußt, im Rhein. M. I, 1827. E. 1—38. — emendatas et annott. cum suis tum A. Mai et J. Morellii illustr. ed. H. Grauert, Bonn. 1827. — adv. Lept. et Demosth. adv. Lept. ed. F. A. Wolf, Hal. 1789. Edit. III. 1831. — ex edit. Wolfii ed. H. Bremi, Turici 1831. — Die rhet. Echrif Hegi noln. 2018 document Upsal. 1690), Eh. Balz Vol. IX. und 2. Spengel Vol. II., auch in de Sammelaußgabe von Geeb. — Lobrede auf Rom. Ueder, von E. Herinet, Bresi. 1824. — Scholia in Aelii Aristidis oratt. Panathenaicam et Platonicas ed. G. Frommel, Francof. 1826.

Erläuternbe Schriften: Die Biographie von Philostratos mit and beren Actenstüden und den Schossen bei Dindorf Vol. III. — J. Masson Collectanea histor. ad Aristidis vitam, in der Jeebschen und Dindorsschen Ausgabe Vol. III, p. I—CLV. — H. E. Foss Declamationes duas Leptineas ab J. Morellio et ad A. Maio repertas non esse ad Aristide scriptas, Altend. 1842. 4. — Zu den Ίεροι λόγοι B. Thorlacius De somniis Serpicis, Havn. 1813. 4. (Opusc. acad. Vol. III. p. 125 sq.) A. König de Aristidis incudatione, Ien. 1818. und Beider Kl. Schriften III, S. 138. ig. — C. Dareste Quam utilitatem conferat ad hist. sui temporis illustran-

dam rhetor Aristides, Par. 1842. — — Emendatt. von J. Reiske Animadvv. in auctt. Graec. III. und Fr. Jacobs in Seed. Bibl. 1820. 1821 und in Lectt. Stobens. Ien. 1827.

Aspasios aus Ravenna, Sohn und Schüler bes Mhetors und Kritikers Demetrianos, gebildet zugleich von den Sophisten Pausanias und Hippodromos, gerieth in Rom, woselhst er in der von Bespasian gestisteten Prosesur dis in sein Greisenalter ruhmvoll Mhetorik lehrte, mit Philostratos in ein Zerwürfniß, das in Jonien durch die Sophisten Kassianos und Aurelios an Nahrung gewann. Sin Berehrer der neuen Schule, fand er sich gleichwohl nur mit Mühe in die Kunst des Improvisirens, dagegen strebte er Krast und Nedeschmuck mit würdevoller Simplicität zu verbinden. Aus seiner Kenntniß der Musik zog er für Stimmhaltung und melodischen Vortrag Gewinn. Philostr. II, 33. Suid. v. 3 legt ihm Adyovs diapogovs bei. Eudoc. p. 66.

Klavius Philostratus stammte aus einer angesehenen Kamilie auf Lemnos. Sein Vater Philostratos (I.), der Sophist von Lemnos und Sohn des Verus, ein jüngerer Zeitgenoffe des Sophisten Antipater aus Hierapolis, lebte und lehrte in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts zu Athen die sophistische Kunst, zugleich fruchtbar in Schriftstellerei, die sogar 43 Tragödien und 14 Komödien verbreitet haben soll. Suid. v. 2 Ochóorparos. Bedeutender wurde als Lehrer wie als sophistischer Darsteller sein Sohn Flavius Philostratus (II.), gewöhnlich ber Aeltere geheißen, o Anuvios (Vitt. Sophist. extr.), von seiner Wirksam= feit in Athen auch o Agyvaiog (Hierocl. et Euseb. p. 430. ed. Ol.), von Phot. Codd. 44. 150 aus Verwechselung mit dem homonhmen Gründer eines rhetorischen Lexikons & Tropiog genannt. Von seinem Vater, weiterhin in den Schulen des Proklos (II. 21. 1), Antipater (II, 24. 1) und seines Berwandten Sipposbromos (II, 27. 3) gebildet, erwarb er neben seinem Collegen und Freund Apfines, nur von Fronto aus Emifa angefeindet, als Sophist in Athen einen angesehenen Ramen. Bereits im 24. Lebensjahre war ihm die Atelie zuerkannt. II, 30. Dann wandte er sich nach Rom, woselbst er von der Julia Domna, der Gemahlin des Kaifers Septimius Severus, in den sie umgebenden Gelehrtenkreis aufgenommen (II, 30. Vit. Apollon. I, 3), der Gunft des hofs sich erfreute und in ihrer Begleitung viele Theile der römischen Welt, wie Gallien, Sprien kennen lernte. II, 32. Vit. Apollon. VIII, 31 καίτοι τῆς γῆς, ὁπόση ἐστίν, ἐπελθών πλεί-Ungefähr 40 Jahre alt empfing er von der Kaiserin den Auftrag, das Leben des Wundermannes Apollonios von Thana in schreiben; doch ftarb seine hohe Gonnerin wie es scheint noch vor Vollendung des Werkes. Vit. Apollon. 1, 4. Nach ihrem Tode hat er Rom, wo sein Gegner Aspasios aus Ravenna durch zähes Festhalten am Lehrstuhl ihm den Weg zum ärw Seóvos verlegt zu haben scheint (II, 33. 2), vermuthlich nicht mehr verlassen und starb daselbst im hoben Alter unter Kaiser Philippus. Juid. v. 1 Oilorgarog. Von seinen Schriften, die durch Mannig=

faltigkeit der Stoffe, sowie durch sprachliche Borzüge fesseln und eine wenngleich nicht tiefe, aber umfassende Lesung vornehmlich der Dichter, Redner und Historiker voraussepen, ist der größere Theil erhalten. Ihre Chronologie ist unbestimmt. 1) Howinoc, anziehende Erzählungen vom Hervenglauben der Alten in dialogifcher Form, wahrscheinlich zwischen 211-217 in der Absicht geschrieben, das in Auflösung begriffene Heidenthum und die ge funkene Volksreligion neu zu beleben und zu kräftigen, zugleich um der Gunst des wahnwizigen Caracallus sich zu versichern. Herodian IV, 8. Dio Cass. LXXVII, 16. Quelle waren hier weniger die Kykliker als homer und die Tragifer. Der Reichthum an entlegenen ober fonft unbekannten Mithen, Die Ginlage poetischer Stellen aus verlorenen Tragodien (des Euripides Palamedes), endlich die feine, ins Detail eingehende Charakteristik ber Bervengestalten, an ihrer Spige Palamedes und Achill, verleihen diefer culturhiftorischen Sabe zugleich ein archaologisches Intereffe. Welder Die griech. Tragodien S. 505 fg. D. Müller Archaol. S. 631. Gleich forgfältig und ausgezeichnet in der Wahl wie in der Behandlung des Stoffes, blieb ber Beroitos feit bem Rhetor Menanber bis auf Maximus Planudes und Glytas ein fleißig gelefenes, excerpirtes (Suidas, Eudofia) und von den byzantinischen Grammatikern auch sprachlich bevorzugtes Helbenbuch. Daber die zahlreichen Handschriften von fehr verschiedener Gute, zum Theil mit starken Interpolationen, unter allen der beste und älteste Laurentianus 58, 32 aus dem 12. Jahrhundert, jedoch mit einem Ausfall von mehreren Blättern, demnächst Parisinus 1696 und unter den Quellen der Bulgata Guelferbytanus 82 aus dem 14. Jahrhundert. — Dem Zweck nach hiermit verwandt ist 2) Blog Απολλωνίου Τυανέως oder Τά ές τον Τυανέα Απολλώνιον in 8 Büchern, ein Seitenstück zum Leben Jesu, das von heidnischen Schriftstellern (Hierokles, Eunapias) bewundert und verherrlicht, von chriftlichen Giferern (Eufebios, beffen zugleich ber Texteskritit förderlicher Arriegntinds noog ta Iegonkeous ben Standpunct ber Polemif bezeichnet, Lactantius, Jo. Chrhsostomos) angefeindet und widerlegt worden ist. Em religiöser Roman mit der Figur des phantastisch idealisirten Propheten und Wunderthäters Apollonios von Thana (f. die neuphthagorischen Philosophen), der hier auf fernen Reisen von den Brahminen Indiens und den Weisen Aethiopiens seine Theosophic holt, zur Verklärung des Heidenthums besonders der phthagorischen Philosophie, jedoch ohne beabsichtigte Polemik gegen das Christen thum geschrieben und ohne allen geschichtlichen Werth, glanzt diese Dentmal als Zeugniß für die Stimmung jener im religiösen Synfretismus schwärmenden ersten Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung. Ch. Baur Apollonius und Christus S. 104. 124 fg. Sein Reiz besteht in der Fülle und Mannigfaltigkeit des verarbei teten Materials. Hier häufen sich wechselreich in bunter Mischung Thatsachen mit philosophischen Betrachtungen, Beschreibungen frem: ber Länder und Wesen mit Schilderungen von seltsamen Runt: werken, Erzählung mit Gespräch und ausgeführten Reden zu ergob-

ı Genuß, und nicht wenig trägt zur Abrundung dieses ins jenhafte spielenden Bildes der Vortrag bei, der durch gewähl= chmuck und bunte Farben fesselt; dazu die treffliche Ethologie athologischer Wirtung, die Gerabheit des Affpriers Damis, vermeintliche Memoiren über Apollonios (Expartiquata) ials in die Hände der Julia Domnia gelangt sein sollen, der eifernde Reilos, der neibische Euphrates und die t Domitians. Welchen Gewinn Philostratos hiefür aus chriften des Möragenes (πολλά άγνοήσαντος I, 3. III, 41) Marimus aus Aega (I, 12) über Apollonios von Thana ist untennbar. Ohne Zweifel machte bieses Werk in ben n der vornehmen Welt, bei Caracallus und Alexander erus, dem Berehrer von Apollonios, Chriftus, Abraham und zus als Priestern des Mithradienstes, Aufsehn und fand bei Theologen viele Jahrhunderte lang wegen der wahrheits= ien Schilderung der geiftigen und religiöfen Zuftande jenes ters Beachtung. Ginen Auszug besorgte ber ältere Niko= 03, aus deffen Apographon Tuscius Victorianus eine rift nahm, um sie zu kürzen, wie man vermuthen darf in ischer Form. Sidon. Apollin. Epist. VII, 3. Excerpte lieft bei Befochios Illuftrios, bei Guidas und anderen und hmlich geographischen und physischen Inhalts bei Abotios . 44. 241. Die Biographie liefern zahlreiche, jedoch fehr ver= und lückenhafte Handschriften, worunter durch höheres Alter eineren Text ein Escorialensis vor Parisinus 1696 ähr aus dem 11. Jahrhundert den Vorzug gewinnt; demnächst cholien Laurentianus 69, 33 aus derselben Zeit, woraus tinus 329 und Laurentianus 69, 27 abgeleitet sind, und sinus 1801 aus dem Ende des 14. Jahrhunderts; andere n repräsentiren ein Vratislaviensis und ein Schellersianus. — 3) Βίοι σοφιστών in 2 Büchern, am altesten reinsten überliefert im Vaticanus 99 aus dem 11. Jahr= rt, der Quelle für Laurentianus 59, 15, Vaticanus 64 Havniensis 60 mit oft gemeinsamen Fehlern, sehr ab-end im Vaticanus 140 und Marcianus 391, gewinnt Berth eines Revertoriums für Biographie und Literarhistorie 59 älteren wie jungeren Rednern, Rhetoren und Sophisten. tquelle für die Geschichte der Sophistit und der sophistischen is besonders seit Kaifer Hadrian, mit Eleganz und lebhaftem esse von Philostratos im höheren Lebensalter zwischen 230 34 geschrieben und dem Proconful von Afrika Antonios Dianos gewidmet, giebt es mit Hervorhebung ber prunkhaften n (Glanzpunct die Vita Polemonis im 1., die Vita odis Attici im 2. Buche) einen im Gangen unbefangenen wahrheitsgemäßen Bericht von den glänzendsten Perfönlich= und literarischen Thatsachen, der zu knapp und flüchtig für ntife Beriode bis auf Aefchines, für die spätere Sophiftit immer reicher und forgfältiger, ben feinen Weltmann ebenso begeisterten Sinn für seine Runft verräth. Doch war das nziehen der alten Sophisten, Rhetoren und Philosophen ein

Miggriff, und man merkt an der kurzen und minder warmen Schilderung, die wefentliche Buge vermiffen läßt, daß feine Forschung für die ältere Zeit unzureichend und ungenau, auch weniger von Interesse abhängig war. Der Vortrag ist zwangslos, voll Anmuth und Lebendigkeit, die Sprache fein gewählt und gegliedert. Solche Vorzüge sicherten ber Schrift eine dauernde Gunft; sie blieb viel gelesen, genütt und excerpirt, wie von Synesios, Gunapios, Suidas, Eudokia, Nikephoros Gregoras, dem Epitomator im Codex Vaticanus 96, Arfenios und dem Biographen des Ifaos in Bekkeri Oratt. Attici Vol. III, 3. Gine lebendige Quelle für seine Berichte über die älteren Zeitgenossen waren ihm der greise Aristävs (πλείστα ύπες σοφιστών είδως) und Damianos. I, 22. 4. II, 9. 2. 3. — 4) In noch größerer Beliebtheit erhielten sich des Philostratos Είκόνες s. Εκφράσεις in 2 ober 4 Büchern (Suid. v. 1. Codex Parisinus 1696 beginnt das 3. Buch mit II. 11, das 4. mit II. 27. Fr. Jacobs ad Imagg. p. 42), Beschreibungen von 66 Gemälden ber verschieden ften Gattung, von mythischen wie historischen und Genrebildem, von Situationen und Scenen, von Landschaften, Jago-, Frucht-und Blumenstücken, deren Werth für die Kunstgeschichte und zur Beurtheilung des Verhältnisses der Malerei zur Poesie von neueren Runftfritifern, Sehne, Bindelmann, Gothe, Tolden, Bel-der, Friederichs und Brunn, fehr verschieden beurtheilt if. Ihr Interesse würde noch anziehender sein, wenn sich erweisen ließe, daß Philostratos, wie er vorgiebt im Prodmium (bagegen 2. Preller Polemonis fragm. p. 198), wirklich eine in Neapel befindliche Pinakothek zu Grund gelegt hat. Allein auch die zweite Annahme, daß er eine Gemäldegallerie sich nur vorgestellt und die Motive für rhetorische Zwecke selbst erfunden habe, genügt, um ein glückliches und originelles Unternehmen zu erkennen, welches die Aufgaben der sophistischen Schriftstellerei um ein neues, der Runst entnommenes Argument vermehrte und hierdurch das Intereffe an ihr zu steigern geeignet war. Dabin führt ber Plan, ben Leser nicht sowohl für das Studium von Kunstwerken als vielmehr für die Kunst der beschreibenden Darstellung zu begeistern Diesen Zwed hat Philostratos völlig erreicht; es ist die gelungenste rhetorische Studie, mit Eleganz, Frische und anziehender Malerei behandelt in lebendiger, jedoch überfeinerter Sprache, und nur wenige Schriften der nachclassischen Jahrhunderte haben auf die Dauer ein so dankbares und fleißiges Bublicum gefunden wie die Gemälde des Philostratos. Zu ihren Nachahmern zählen Philoftratos der Jüngere, Ariftanetos, Heliodor, Fidor von Pelusium und Jo. Eugenikos aus Trapezunt. W. Froh-ner im Philol. XX, S. 509. 767 fg. L. Kanser ad Philostr. de gymn. p. 128. Praef. p. 13 sq. Noch zulett macht fich breit Manuel Moschopulos mit einer Εκλογή των δνομάτων Αττικών, εκλεγείσα ἀπὸ τῆς τεχνολογίας τῶν εἰκόνων τοῦ Φιλοστράτου, zuerst edirt von Albus Diction. Graec. Tom. II. p. 135. Lesbarer durch Fr. Jacobs und verständlicher durch die Erklärungen Belders, find die Gemälde in einer langen Folge

von Handschriften erhalten, die beinahe sämmtlich mit Lücken, Gloffen und Berderbniffen aller Art, auf 3 zum Theil wiederum ftark von einander abweichende Kamilien sich vertheilen, sodaß der Text der Ausgaben wenig gesichert erscheint. In der Reihe der älteren stehen Parisinus 1696 und Laurentianus 69, 30; den vulgaten Text liefern unter einer Unzahl anderer die beiden Parisini 2075 und 2562 und Lugdunensis 2 mit mancher trefflichen Verbesserung. — 5)  $\Gamma v \mu \nu \alpha \sigma \tau \iota \varkappa \delta \varsigma$ , ehemals nur aus Bruchstücken, durch den Kund von Minas Minordis 1843 jedoch näher bekannt, spendet 4, 6 der alten Athletik ein beredtes Lob und ift mit dem bestimmt angedeuteten Ziel verfaßt (16, 4), die antike Gymnastik wieder in Aufnahme und dadurch das verweich= lichte Geschlecht zu verjüngter Stärke und Thatkraft zu bringen. — 6) 73 Briefe, meist erotische Spielereien nach den Regeln der τύποι oder χαρακτήρες επιστολικοί (f. feine Auslassungen im 1. Auffat bei L. Kanfer p. 364 sq.), in zierlicher Sprache mit üppigen sophistischen Farben bald kurz und lebendiger, bald breit, wortreicher und contemplativ. Sie sind größtentheils und am besten erhalten im Vaticanus 87, Urbinas 127, Parisinus 2885 und mit anderen Studen in einer weiteren Kolge von Handschriften. Vitt. Sophist. II, 33. 3. Roch werden von Suid. v. 1 Melétai, Sialéfeig und Evigramme genannt, wovon nur ein einziges Eig είκονα Τηλέφου τετρωμένου, gut stilisirt und in fließenden Rhythmen, vererbt ift. Anthol. Planud. p. 110.

So war Philostratos eine Größe der Sophistik, beren Technik er mit Begeisterung gelehrt, deren Praxis er mit neuen Motiven bereichert und durch einen Kranz von Schriften und Bildern im reinen, glanzbedeckten Stil befestigt hat. Ihre Ur= fachen, Bedingungen und Momente, ihr inneres Wirken und ihren gefammten Ginfluß auf die Erneuerung der Literatur hat er indeß nicht erkannt. Ohne tiefere Ideen und eine klare Anschauung vom Geift des classischen Alterthums und seines in Staat, Sitte und Religion wurzelnden Vermögens, jedoch mit dem lebhaften Bedürfniß, mit ihm zusammen zu leben, zu denken und zu schreiben, auch ohne besonders grundliche Studien, oft kleinlich, neidisch und hämisch, aber erfinderisch, in Ginzelheiten genau und gediegen und was feine Stellung zur Religion und Zeitphilosophie betrifft, burch fein Moment von Bedeutung von den Intereffen und Richtungen in Glauben und Denken geschieden, gewinnt Philostratos im Streben, die Neuzeit mit den Mitteln des Alterthums zu verjüngen und zu stärken, nur durch äußere Vorzuge, durch die Gabe ber Malerei, der Schilderung und Beschreibung, durch die Trefflichkeit ber Charafteriftit und formalen Behandlung. Während der Geift unbefriedigt folgt, erfreut sich Auge und Gemuth an einem Blüthenreichthum der edelsten Lese, treten Scenen und Situationen, die Gegenstände der bildenden Kunft und Natur, die Gestalten des Mythos wie die Männer der Geschichte und Literatur in durchaus charakteristischen und scharfen Zügen hervor, und dabei fesselt Mannigfaltigkeit und der Reiz der angenehmen Darstellung. Nach Zweck und Charakter bes Stoffes variirt, trägt fein Stil lichtvolle, glanzende Farben und Eleganzen auf. Ausdruck und Abrafeologie find klar und fein gewählt, häufig überfein und geziert, von Grazie und Wohllaut Rede und Gefprach umfloffen, aphoristisch mit gabl reichen Belegen der grata negligentia orationis, vornehmlich in Spintar und Verbindungen verschränkt, ungewöhnlich und neu, um reizvoller zu sein, auch loderer in Composition. Phot. Cod. 44. 241 δοκοῦσι γάρ πως άσυνταξίαις μᾶλλον ἐοικέναι ἢ συντάξεως ότιοῦν μετέχειν — καὶ οὐδὲ εἰς μάτην, ἀλλὰ τοῦ ἡδέως χάριν. Rapfer Praef. p. 7 sq. Den Charafter seines Stils betrachtete ber Sophist Metrophanes. Den Neueren hatte ihn wohl ber Mangel lesbarer Zuruftung lange Zeit entfremdet, da alle älteren Ausgaben aus ben übelften Handschriften abgeleitet find. Erft Salmafius gedachte, unterftut von Gruter und R. Bentley, etwas Befferes zu leisten, was Fr. Jacobs und L. Kahfer ge lang, beffen Recenfion Collationen von J. Better, welcher die Biographie des Apollonios zu ediren beabsichtigte, von Fr. de Furia, E. Miller, G. Roulez, Th. Benfe und A. von Steinbüchel förderlich wurden.

Philostratos (III.) ber Jüngere von Lemnos, Sohn des Nervianos und einer Tochter des Flavius Philostratus (phiropoxárogog Philostr. iun. Imagg. prooem.), empfing seine Bildung vermuthlich vom Großvater. Er lebte wohl beständig in Athen und starb auf Lemnos. Suid. v. 3 Oldóstoatog. Bon seinen Werken hat sich am besten im Laurentianus 8, 32 aus dem 12. Jahrhundert das 1. Buch der Elxóves mit dem Prodemium erhalten, nicht ohne bedeutende Lüden; das 10. Capitel enthält die von Suidas als besondere Schrift angeführte Nagagen des Reichthums der Ersindung und der lebendigen Beschreibung, wodurch die Arbeit des älteren Philostratos sich empsiehlt, und erscheinen als schwache, gekünstelte Nachahmungen ihres Borbilds. Außerdem werden ihm 5 Uedungsreden, ein Navagraüde und ein Towixòg dóyog zugeschrieben.

Kallistratos aus ungewisser Zeit in der römischen Periode, mit beiden Philostratos wegen der Verwandtschaft des Stosses verbunden, heißt Verfasser einer werthlosen, vielleicht nicht einmal auf Autopsie beruhenden Beschreibung (expoávers) von 14 Statuen berühmter Künstler, des Stopas, Praziteles, Lhsipp u. a. Für Schulzwecke geschrieben (c. 5 extr.), trocken und affectirt, sließt diese Studie von Hyperbel und Verwunderung oft bis zum Verdus über und bietet keinen Anhalt zur Ersorschung der Formen und des Geistes der Kunstwerke seiner Meister. Welder Praesp. 71 sq. Sie ist in zahlreichen besseren (Vaticanus 87, der einzig vollständigen aus dem 14., Laurentianus 59, 44 aus demselben und Laurentianus 59, 15 aus dem 12. Jahrhumbert) wie in ganz unbrauchbaren Handschriften eingesehen.

### Ausgaben: Vit. Apollonii ed. Aldus, Venet. 1501. Fol. — Imagg. (beiber Philostrati), Heroica, Vitt. Sophistarum (mit Lutian) ap. Aldum, Venet. 1503, wieberholt 1522. Fol. — biefelben Schriften, augleich mit Callistrati Descriptt. ap. Juntam, Flor. 1517. Fol. Venet. um 1535. — ap. N. Sabiensem, Venet. 1550. — Philostrati Lemnii Opera, Philostrati iun. imagg., Callistrati ecphrases. Rec. et lat. vertit F. Morellius, Par. 1608. Fol. — Philostratorum quae supers. omnia. Acced. Apollonii Tyan. epistolae, Eusebii liber adv. Hieroclem, Callistrati ecscriptt. statuarum. Graece et lat. Ex codd. MSS. rec., notis illustr. et vers. novam fecit G. Olearius, Lips. 1709. Fol. ohne trit. Werth. — Heroica c. scholiis et adnotatt. rec. Fr. Boissonade, Par. 1806. — Philostratorum imagg. et Callistrati statuae. Rec. et comment. adjec. Fr. Jacobs. Observatt. addidit F. Th. Welcker, Lips. 1825. — Callistrati Imagg. ed. P. Petrettini 1839. — Fl. Philostrati quae supers., Philostrati iun. Imagg., Callistrati Descriptt. ed. L. Kayser, mit ben Briefen bes Apollonios unb bem Δυνιοσητικός bes Eufebios, 3 partt. Turici 1844—1846. 4. Edit. II. 1853. — Fl. Philostrati Opera auctiora ed. L. Kayser. Acced. Apollonii Epistolae, Eusebius adv. Hieroclem, Philostrati iun. Imagg., Callistrati Descriptt. 2 Voll. Lips. 1870—1871. — Die Briefe bes Apollonii Epistolae, Eusebius adv. Hieroclem, Philostrati vitt. sophistarum (auch in ben Barifer Epistolographi Graeci p. 110—130, bie Briefe bes Apollonios auch in ben Barifer Epistolographi Graeci p. 110—130, bie Briefe bes Apollonii Epistolae (auch in ben Barifer Epistolographi Graeci p. 110—130, bie Briefe bes Apollonii Epistolae (auch in ben Barifer Epistolographi Basil. 1578. Fol.) c. notis varr. rec., comment. et indic. concinn. L. Kayser, Heidelb. 1838. beurtheilt von G. Bernharbh in ber Salleſchen Algem. Steraturgeit. 1839. R. 45. — Philostrati Epistolae (auch in ben Sammulungen von Albus unb Eujacius, edd. Morellius 1608. Moersius 1616. Olearius 1709) Rec. et nott. instr. Fr. Boissonade, Par.

Uebersetungen (s. bie Ausgg.): Vit. Apollonii lat. interpr. Ph. Beroaldo Venet. 1502. A. Rinuccino Colon. 1532. — Gemälbe ber beiben Philostratos und Kallistratos franz. par Blaise de Vigenère Bourbonnais, Par. 1630. — Vit. Apollonii engl. Lond. 1680, franz. von A. Chassang, s. unten. — Deutsche Uebertragungen: von Fr. Jacobs, 1. Abchn.: Delbengeschichten, Stuttg. 1828. 2.—5. Bbchn.: Leben des Apollonios von Thana, 6. u. 7. Bbchn.: Briefe des Apollonios, Lebensbeschreibungen der Sophisten und kleine Schriften von H. Christian 1855. 8.—10. Bbchn.: Philostratos des Velt. und Jüng. Gemälbe und Kallistratos Standbilber von F. Lindau, Stuttg. 1828—1833. — Philostratos der Aelt. von Fr. Jacobs, J. Bekker und H. Christian, 7 Bbchn. Stuttg. 1869.

Erläuternbe Schriften. Zur Biographie bes Apollonios: Eh. Baur Apollonius und Christus oder das Verhältniß des Phthagoreismus zum Christus. Abdruck aus der Tübinger Zeitschriften. ber ersten Jahrhunderte nach Christus. Abdruck aus der Tübinger Zeitschriften. für Theol. 1832. — Le merveilleux dans l'antiquité Apollonius de Tyane, sa vie, ses voyages, ses prodiges par Philostrate et ses lettres, ouvrages trad. du grec avec introd., notes et éclairciss. par A. Chassang, Par. 1862. — J. Mueller De Philostrati in componenda memoria Apollonii Tyan. side, P. I—III. Onold. 1858. 1859. Landav. 1860. — Zur Kunstritik E. Müller Geschichte der Theorie der Kunst, 2. Bd. S. 315—327. — Semälbe: T. Baden De arte et iudicio Fl. Philostrati in describendis imagg. Havn. 1792. 4. — G. Heyne Philostrati imaginum et Callistrati statuarum illustratio, 8 Progrr. Gotting. 1796—1801. Fol. Dess. Philostrati iunioris imaginum illustratio, 2 Progrr. ibid. 1800 (Opusce. acad. Vol. V, 1802. p. 1 sq.). — d. Göthe Philostrati Semälde. In describent. Werte, Stuttg. und Tübing. 1840. Bd. 30. S. 426 fg. — J. Rehsus Ueber den jüngeren Philostr. und seine Gemäldebeschreibung, Tübing. 1800. — Fr. Thiersch Werth der Schilberungen

bes Philostr. von wirklichen Gemälben, im Tübing. Kunstblatt 1828. S. 65 sg. — Fr. Passow Ueber die Gemälbe des älteren Philostr. In dess. Erm. Schriften 1843., auch in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1836. R. 71—73. — K. Friederichs Die Philostratischen Bilder. Ein Beitr. zur Charafterssischen Aunst, Erlang. 1860., dagegen H. Brunn Die Philostratischen Gemälde gegen K. Friederichs vertheibigt, Abbr. aus dem Jahrbb. für klass. Philost. Leihz. 1861. Untwort an Brunn von Friederichs in Jahrbb. für klass. Philostratorum in describendis image. side, I. Bonn. 1867. — Jum Chunastitos L. Kauser im Philost. AXXI, S. 585 sg. — Fr. Matz De Philostratorum in describendis image. side, I. Bonn. 1867. — Jum Chunastitos L. Kauser im Philost. AXI, S. 226. S. 395. AMäblt (auch zu den Briesen) in Jahns Jahrbb. Bd. 80. 81. — G. Codet De Philostrati libello Neol ynpuvaarung recens reperto, LBat. 1859. Anderweitige Beiträge in der Mnemos. VIII, S. 75 fg. (zu den Briesen) S. 917 fg. — G. Guttmann De Olympionicis ap. Philostr. Vratisl. 1865. — Briese keriptt. Graec. P. VI, N. 119. und in Commentatt. crit. in scriptt. Graec. P. I. 4. Lips. 1846. — Zum Hervitos Manches dei D. Jahn Dissertat de Palamede, Hamd. 1836. — Beiträge zur Kritit von R. Bentley, Fr. Boissonabe, Fr. Zacobs 1796. 1804. im Rhein. Mus. II, S. 18—27. in der Allgem. Schulzeit. 1831. S. 970, sowie in seiner deutschen Leberschung. Barianten e cod. Guelpherd. 25 et Parisino 696 in Jahns Archiv I, S. 307.—320. 325—343, von A. Hamaker Lectt. Philostrateae, LBat. 1816, von J. Bekker Variae lectt. in Philostr. vitae Apollonii lidr. I. Acced. Schol in lidr. I.—VII. et Fr. Creuzeri adnott. Heideld. 1818, von L. Kayser Notae crit. in Philostr. vitt. Sophist. Heideld. 1831. und A. Jahn Symbolae ad emend. et illustr. Philostrati lidr. de vitt. Sophist. Bernae 1837. — Berichte über die Hamber in Hernärder v. S. 290 fg.

## 3. Lufian, Athenaos, Aelian.

49.

Durch Vielseitigkeit der Bildung, durch Geist und beredte Schönheit der Darstellung glänzt unter den Sophisten Lukian, durch einen Reichthum nutbarer Materialien für Kunst und Literaturgeschichte sind Athenäos und Aelian beachtenswerth.

Lukian, geboren um 130 zu Samosata in Sprien, hatte, der dürftigen Lage seiner Eltern wegen zum Steinmehen bestimmt, im Drang nach Geistesbildung, worin sein ganzes Leben und Wirken ausging, die Werkstätte seines Oheims verlassen und wissenschaftliche Studien gepflegt. Somn. 5 sq. Bis accus. 30. Nachbem er in Antiochia die Redekunst geübt, eine Zeit lang auch als Sachwalter mit gerichtlicher Praxis sich beschäftigt (Bis accus. 32. Piscat. 25. Suid. v. Aovuavos), dann als Sophist griechische Städte, Italien und das südliche Gallien mit Prunkreden bezulbert und Reichthümer erworden hatte (pro merc. cond. 15), wandte er sich von Kom (Nigrin. 2) im 40. Lebensjahre nach Lossagung von der Rhetorik der Philosophie unter Demonax und Nigrinos in Athen zu (Hermot. 13. Piscat. 29) und lebte hier auf der Höhe seines literarischen Schassens zugleich als öffentlich beschellter Lehrer (exid hytogeus dynoosia ueristaa und Ingeneraler Avogeoga erraamerog Apolog. 15) ruhmvoll und in unabhängiger Muße lange Zeit. Sodann noch einmal als wandernder Redekünstler und Schönzeist hier und dort gehört und zum zweiten Male in Kom, zog

er sich, der Vergeblichkeit seines Kampfes für Veredelung der Denkart und Sitte seiner Mitwelt sich bewußt und enttäuscht (Hermot. 63), bereits hochbetagt in die Würde eines kaiserlichen Gerichtsbeamten nach Aegypten zurud und ist in diesem Verhältniß vermuthlich auch gestorben. Einige ideell gehaltene Zuge aus fei= ner Jugendzeit bietet die anmuthige kleine Schrift De somnios. Vita Luciani, nach Ablauf seiner (ersten) Wanderperiode in der Absicht geschrieben, der Gunst seiner Mitbürger sich zu versichern. Mehr als 80 Schriften (Suid. γέγραπται αὐτῷ ἄπειρα), darunter drei Sammlungen von 71 kleineren Dialogen, die nur als 3 Schriften zählen, find unter Lukians Namen erhalten, wovon über 20, was Echtheit anlangt, unverbürgt bleiben ober Bedenken erregen. Während G. Jacob hier confervativ verfuhr, C. Fr. Sermann für mehrere Stude unschluffig eine Entscheidung weiteren Erwägungen überließ, steigerte J. Bekker die Schärfe der Kritik und verwarf mitsammt den Epigrammen nicht weniger als 24 Schriften. Ihm bedingungslos zu folgen, verwehrt die stufenweise geistige und formale Entwickelung bes Samosaten und die Geschichte seiner Literatur. Manches bleibt hier mehr vom Geschmack und gebildeten Gefühl als von sicheren Merkmalen der Unterscheidung abhängig und daher zweifelhaft, wie z. Bfp. Fr. Jacobs hinter Porsoni Advers. p. 288 sogar den Menippus oder das Todtenorakel verdächtigt hatte, eine weniger in Form als in Ton und Motiven den wißigen Khnifer nachahmende Studie Lukians. Sogleich sind auszuscheiden Encomium Demosthenis (Grauert hift.sphilol. Analetten S. 289. A. Weftermann Quaestt. Demosth. IV, p. 85) und Philopatris, wahrscheinlich auch De dea Syria, von Fr. Fritsche geschütt, und De astrologia, worin Sachen des Aberglaubens spöttisch der Stempel der Gläubigkeit aufgedrückt ift, beide in Dialekt ganz nach Herobot zearbeitet (W. Dindorf De dialecto Herodoti, vor dem Didot= chen Herodot p. 44-47), ferner Encomium patriae, Mas erobii oder die Hochbetagten, für literarische Biographie gesegentlich zu nützen, Halcyon, bereits von Muret Opp. Tom. I, p. 241 und Hemfterhuis ad Luc. I, p. 442. Bipont. aus Zukians wie aus Platos Literatur entfernt (II, S. 496), De saltatione, Icaromenippus, Cynicus, Charidemus ober iber die Schönheit, Nero oder über die Durchstechung des Isthmus on Rorinth, von Rapfer in Philostr. Gymn. p. 12 dem Phi= vstratos beigelegt, Calumniae non temere credendum, unch shrisch in einer Handschrift des britischen Museums (E. Sachau im Hermes IV, S. 73), und Lucius oder der bezauverte Cfel, ein rhetorisches Uebungsstud voll mythologischer Fignente und Schamlosigkeiten, worin die Deisidamonie persiflirt vird. Eine Nachbildung schienen dem Phot. Cod. 129 die beiden rsten Λόγοι μεταμορφώσεων, ein durch Klarheit, Reinheit und Brazie des Stils empfohlener, von Wundersucht überfließender Zauberroman des Lutios aus Patra zu fein; doch läßt er, inkundig der Zeit des Lukios, unentschieden, welcher von beiden den anderen umgeschrieben habe. Aus derfelben griechischen Quelle

schöpfte Apulejus für seine Metamorphosen. Schwierige Arobleme bleiben Toxaris, skythische und griechische Geschichten über die Freundschaft im strengen Contrast; Amores über die verschiedenen Arten der Liebe, schlüpfrig und anftößig in Bei spielen aus Fabel und Culturgeschichte (E. Fr. Hermann Zur Charafteristik Lukians S. 204 fg.), auch Rhetorum praecoptor, eine Verspottung des gemeinen und geckenhaften Sophisten, der das Geheimniß besitzt, in 24 Stunden einen Rede fünstler zu bilben, mit Beziehung auf die compilatorische, in Pollug vertretene Betriebsamkeit jener wissenschaftslofen, geiftesarmen Zeit. Nun läßt der gesicherte Nachlaß Lukians, deffen bester Theil, vornehmlich der dialogische, während seiner Wirksamkeit in Athen entstanden ift, noch manche offene Frage zurud, und die Untersuchung über die Zeit und Reihenfolge der Schriften ift be sonders für die Stücke der ersten rhetorischen Stufe, weil alle äußeren Merkmale fehlen, keineswegs für geschlossen zu betrachten. Man darf nach J. Betters Vorschlag auf Grund der Verschieden beit der Form und Ginkleidung die rhetorischen von den fath: rischen, und unter den letteren wieder die dramatischen von ben erzählenden Studen trennen und soweit es möglich wird, mit der Chronologie verbinden. A. Rhetorische Schriften (Noodaleai, Melerai) und zwar 1) aus der Jugendperiode, die allermeist von geringem Umfang, durch gefällige Ausmalung persönlicher und örtlicher Interessen, durch geistreiche Gewandt beit, durch Glanz und Sauberkeit der Ausführung fesseln; De domo, die einschmeichelnde, auf Eroberung des Wohlwollens berechnete Kleinigfeit De dipsadibus, Herodotus s. Aëtion, Zeuxis s. Antiochus, Harmonides, Scytha ober ber Fremdling, Imagines, Abdicatus, Phalaris, Iudicium vocalium; 2) aus der Altersstufe, zu Alexandria geschrieben, in gedehnter, behaglicher Ausführung ohne polemische Schärfe und mit weltmännischer Feinheit bei bequemem Lebensgenuß: Bacchus, Hippias oder das Bad, Hercules, Muscae encomium, Electrum oder die Schwäne am Bo. B. Sathrische Schriften und zwar 1) in bramatischer Form: Prometheus, Dialogi marini, Dialogi deorum, Deorum concilium, Juppiter confutatus, Juppiter tragoedus, Hermotimus. Vitarum auctio, Piscator, Eunuchus, Philopseudes. Convivium, Fugitivi, Prometheus in verbis, Bis accusatus, Disputatio cum Hesiodo, Timon, Dialogi mortuorum, Menippus, Charon, Somnium s. gallus, Cataplus, Navigium s. vota, Saturnalia, Dialogi meretricii, Anacharsis; 2) in erzählenber Form: Quomodo historia conscribenda sit, Verae historiae, Mercede conducti, Apologia pro mercede conductis, Pro lapsu inter salutandum, Alexander s. Pseudomantis, De morte peregrini, Adversus indoctum, Apophras. Saner halb dieser zweiten Hauptreihe, deren vorzüglichste und bedeutsamste Gaben mit männlicher Virtuosität und geistreicher, ja giftiger Sa tire zu Athen entstanden, sind wiederum folche, die Lukian felbst

und seine Stellung ju den Buftanden und Interessen der Zeit betreffen (Piscator, Nigrinus, Hermotimus), von benjenigen zu trennen, die allgemeiner (Charon) oder in besonderen Zügen (Somnium s. Gallus) den Angriff auf Schaden und Auswüchse in Denkart und Sitte, in Religion und wissenschaftlicher Cultur unternehmen. Piscator oder die Wiedererstandenen, eine Apologie seiner Philosophenversteigerung (Vitarum auctio), worin er die Vertreter der berühmtesten Philosophenschulen, ihre Dogmen parodirend, dem Gelächter preisgegeben hatte. Der Dialog schließt mit einer glänzenden Rechtfertigung jener Meister und ber eigenen Person, mit der Befranzung ihrer echten Junger und der Bernichtung der Afterphilosophie ab, und darf in Erfindung und Plan, in Dekonomie und Charakteristik, auch im Stil für die vollendetste Leistung Lutians gelten. Nigrinus ober über den Charafter ber Philosophen, und Demonax, ein enkomiastisches Lebensbild seines delen Lehrers (f. Philosophen), beide schwächere Stude und daher von Bekker verworfen, bezeichnen den Anfang seiner phisosophischen Entwickelung, die im Hermotimus ober über die Philosophensecten unbefriedigt und abgeschlossen, der Resignation ich hingiebt. Charon ober die Weltbeschauer, sinnreich in Erindung und von wahrhaft ethischem Gehalt, macht mit Charon vertraut, der mit Zeus-Urlaub auf der Oberwelt, in Begleitung ieines Freundes Hermes von rasch improvisirter Vogelversvective aus das Thun der Sterblichen in seiner ganzen Armuth und Berzeblichkeit enthüllt. Somnium oder der Hahn, drollig in Erfindung und Ausführung, heilt den Schuster Mikhlos von seiner Begierde nach Reichthum, wobei dem Glauben an die pythagorische Seelenwanderung ein arger Streich gespielt wird. Dialogi deorum (26) verlachen mit frivoler Derbheit das Wesen und die Versonen der Götter, mährend Dialogi mortuorum (30), lebendig in dialogisch-komischer Form, den unwürdigen, ausschweifenden Glauben an die Götter und ihre Weltregierung mit erbitterter Strenge und sittlichem Ernft vernichten. Während bier bas Beibenthum eine scharfe Kritik und empfindliche Niederlage erleidet, wendet sich Lukian gegen den eigentlichen Bolksglauben im Juppiter confutatus und Juppiter tragoedus. 3m Philopseudes ober dem Ungläubigen wird der Geister= und Gespensterwahn, im Alexander ober bem Lügenprophet an den Spikureer Celfus der Orafelschwindel, in den beiden Büchern Verae historiae, einem parodischen Reiseabenteuer in meisterhafter Ausführung, der Hang der Zeitgenossen zum Aberglauben, im Prometheus 8. Caucasus mit bekannter Scenerie der Afterglaube an die Macht ber Götter wißig und mit bitterer Fronie gegeißelt. Die Ent= artung ber Wiffenschaft tritt in folgenden Studen noch besonders bervor: Adversus indoctum bricht geistreich und giftig über einen schmuzigen und eiteln Bibliomanen, Pseudologistes über einen halbgelehrten Bedanten, Pseudosophista s. Soloecistes über einen ooloizws rebenben, um Sprachfehler unbefümmerten Junger ber Sophistik ben Stab, mahrend Lexiphanes gegen die Thorheit gewisser Sophisten (Pollux) polemisirt, mit ver-

alteten und gloffematischen Wörtern den Genuß und das Berständniß des Publicums zu trüben. Ugl. den Scholiasten (f. auch Crameri Anecd. Oxon. IV, p. 269) und hemfterhuis Praef. ad Luc. p. 53 sq. edit. Dind. Timon ober der Mifanthrop mit vollendeter dialogischer Form, tadellos in Erfindung und Composition, in Tendenz und Ausführung, stellt an ber Hand bes Sonderlings Timon unter dem drolligen Eingreifen der Gotter das schnöde, schmaroperische Treiben entarteter Rhetoren und Bbilosophen mit geistreichem Wit vor aller Augen dar. Anacharsis, ein feines dramatisches Kunstwerk, führt mit Solon den Stythen Anacharsis im Lykeion zu Athen zusammen und sucht ihn, jedoch vergebens, über die ethische und politische Bedeutung der Gymnastik zu belehren. Sein Zwed ift, das Interesse für die gefuntene Runft neu ju beleben. Ueber Lutians indifferente Stellung jum Christenthum, worin er keine Religion, sondern eine sectirende Philosophie erkennt, läßt die Schrift De morte peregrini (cf. cap. 11—15 et Scholiast.) im Unklaren. Suid. v. 1 Aovniavog. Noch ragt unter den erzählenden Stücken durch ein lichtvolles Verständniß für die Theorie und Aufgabe der historischen Kunst, die am Pragmatismus des Thukydides ihr Princip und Borbild findet und in den feinen Bemerkungen über den Charakter des historischen Stils (cap. 44. 45) Meisterschaft nachweiß, die Studie Quomodo historia conscribenda sit hervor. Kr. Creuzer Historische Kunst S. 172 fa.

Wie schwer eine rechte Beurtheilung Lukians, vornehmlich seines sittlichen und religiösen Standpunctes ist, beweist die Berschiedenheit so vieler weit von einander abweichenden, nicht ohne Erhitung der Gemuther über ihn gefällten Urtheile neuerer Ritifer. Man hat ihm den Vorwurf der Unsittlichkeit und Frivolität gemacht, ihn einem Boltaire verglichen, ja einem Cafanova zur Seite geftellt und die Lecture feiner Schriften als gefahrdrohend für das jugendliche Herz aus dem Unterricht zu verbannen gesucht, und schon das christliche Alterthum hatte über ihn als Freidenker und Atheisten ein verdammendes Wort ausgesprochen. v. 1 Novnavóg init. In anderen Kreisen war Lukian weder gottlos noch unrein in Gefühlen und Tendenz erfunden, vielmehr als geistvoller Kritiker und Meister der Form zur Aufnahme und Verbreitung in höheren Lehranstalten empfohlen. Es wird eine vorurtheilsfreie Würdigung nur einem Blick gelingen, ber Lukian nicht aus einem oder bem anderen Stud, sondern aus ber Besammtheit seiner besten Schöpfungen ju versteben sucht und, einbringend in das Chaos der sittlichen und religiöfen Zustände jenes Jahrhunderts, unter vorzugsweiser Berücksichtigung des Zeitgeistes, womit und für welchen er schrieb, sowie der Form, die hier eine wesentliche Voraussetzung bildet und den Inhalt bedeckt, ein Bild seines innersten Wesens zu gewinnen bemüht ift. Nun ftand dieser Sophist mit schönen Gaben und reinem Geschmack in einer Zeit, die ohnmächtig und frankhaft dem Aberglauben, dem Naturwunderund Gespensterwahn, den Phantasmen der Aftrologen und trüge-

ischer Traumbeuterei ergeben war, die frivol, zuchtlos und angeichts bes Christenthums, das neue Ordnungen zu bilden begann, feptisch, mißtrauisch und indifferent sich verhielt, die ferner — und ies läßt den Widerspruch nur um so schroffer erscheinen — zum laffischen Alterthum zurudgefehrt, ben antiken Geift zu pflegen ind die Literatur mit verjungten Bluthen zu umwinden berufen var: in einer solchen Zeit der Anomalien im geistigen und lite= arischen, im gesellschaftlichen und sittlichen Leben steht Lukian und mpfindet mit der ihm eigenthümlichen Schärfe und Menschentennt= nis das Trostlose des Geschicks um so bitterer, je inniger seine Bewunderung für die Schöpfungen und lauteren Traditionen bes Alterthums, je größer sein Berlangen nach Beistesfreiheit, nach deln und mahren Gütern ift. Dies führt ihn aus den Schranken iner launigen, scherzhaften Zeichnung der menschlichen Schwächen ind Thorheiten auf den Rampfplat ernster philosophischer Kritik; ein Urtheil steigert sich von persissirender Komik bis zum Ueberzewicht der Satire, zur giftigen Polemit, ja bis zum krankhaften Widerwillen gegen Alles, was in Denkart und Wissenschaft, in Sitte und Glauben verkehrt und absurd erscheint. Phot. Cod. 128 εωμφδία των Έλλήνων έστιν αυτῷ ή σπουδή εν λόγω πεζῷ. Denn Lukian ist Sprecher und Sittenmaler der Gegenwart, des Zeitalters der Antonine, das bei allem äußeren Glanz des positi= Den Bodens verlustig, einer geistigen Erhebung als unfähig sich erwies. Daber trägt seine Combination einen durchaus negativen Tharakter. Wie seine ganze Lebensansicht aus dem Gefühl eines unbefriedigten Ideals floß, so erscheint er als die Spize der= ienigen, die als alle höheren Güter verloren waren, vermoae ihres charfen Verstandes, ihrer Erfahrung, Menschenkenntnig und umaffenden Gelehrsamkeit an der Tollheit und Erbärmlichkeit des Lebens verzweifelnd, vergebens suchten und rangen, Besseres, Reiteres an Stelle der Entartung zu setzen. Sein Gegenstand ist die Kritit der Gegenwart wie auch der Vergangenheit, sofern sie mit Den Zuständen und Personen der neuen Zeit in Collision, in Pacallele ober Contrast tritt; seine Waffe ein schneidendes, tief ein= >ringendes Messer, womit die Frivolität der Gesinnung, die außer= ich an Bild und Stein haftende Gottesverehrung sammt dem aus remder Religion eingebürgerten Aberglauben ebenso kühn und donungslos bearbeitet wird wie die mpftische Schwarmerei und der damit verbundene Betrug, welches bem feden Windmacher ind Phrasendreber ebenso berb zu Leibe geht wie der niedrigen Denkart und Scheinweisheit halbgebildeter Philosophen, die Sohle Des Trophonios wie die Sale größerer Genoffenschaften bis in Die äußersten Winkel durchsucht und ihr Treiben in ihrer ganzen valt über die Form und jene geistvolle, mit Laune und treffendem Bit, mit aristophanischer Schaltheit und Fronie, mit vernichtender Satire gewaffnete Gewandtheit, die geschickt erfindet, mit Weisheit plant und haushält, kräftig, reich und lebendig zeichnet, scharf contraftirt. Wenn nun Lukian in gereizter Stimmung oft über die Brenze des Wirklichen und Schicklichen hinaus zu gehen scheint, auch seinen Stoff, der, mag er fingirt oder dem frischen Quell des Lebens entnommen fein, immer finnreich, fein und forgfältig gewählt ift, bisweilen willfürlich, bequem und selbstgefällig behandelt, so verfolgt er gleichwohl, weit entfernt, in einen moralisirenden ober Lehrton ju verfallen, beharrlich ben 3med, durch Bloglegung der Rehrseite für Wahrheit, Licht und Lauterkeit der Bestrebungen ju begeiftern. Denn daß er, gleich ober ähnlich den alten Sophisten, ohne ein tieferes Bedürfniß aus unlauteren Motiven oder von bloßer Lust getrieben sei, bestehende Ordnungen zu vernichten ober durch Spott an dem Glauben der Vorzeit sich zu rächen, verbietet feine Bewunderung für die Fülle und Kraft sittlich-religiöser Ideen des Alterthums, seine hohe Achtung für das Göttliche im Menschen, fein für echte Beisheit, Rechtschaffenheit und bürgerliche Tugenden erglühtes Herz, und Edelsinn spricht beinahe durchgehends aus seinen Werken. Es ift tein hinreichender Grund vorhanden, seiner von weltmännischer Eleganz und Leichtigkeit getragenen Moral ben Charafter ber Frivolität beizumeffen ober die Reinheit seiner Gefinnung und seiner Bestrebungen ju verdächtigen. Bitter enttäuscht nimmt Lukian, den Kern und das Beste aus den Trummern althellenischer Herrlichkeit auswählend, von der anstößigen Dichterfabel, von Allem was in Sitte, Glauben und herrschender Lebensart geschmacklos und entartet war. Abschied und zieht sich unter Verzicht und mit gründlicher Verachtung der Gegenwart, Die er verloren gab, in sein behagliches Stillleben gurud. Run verstummt der strafende Ton, die Schärfe der Kritik ist verbraucht und an Stelle der Stepsis, des Miftrauens und polemischen Feuereifers tritt Resignation und beschaulicher Lebensgenuß in der Schriften des höheren Alters. So erklärt sich auch seine Vorliebe für Epikur.

Lukians Schwächen, besonders den Mangel an Tiefe verdeckt die Harmonie der Form. Ihm ift Kunstvermögen eigen und ein reiner Geschmack, den Studium und Belesenheit in classischen Muster= werken auf eine hohe Stufe der Intelligenz gehoben hat. Sieht man von Jugendschriften, die unter den Ginfluffen der afiatischen Rhetorschule entstanden, an Ueberladung und erkünstelter orato= rischer Pracht leiden, sowie von den breiten und wortreichen Studen des Greisenalters ab, so erscheint über seine Darftellung ber Zauber und die ganze Schönheit der sophistischen Sprace ergoffen. Mufterhaft ist die Behandlung des Dialogs, vornehm= lich des komischen, worin er seinem eigenen Wort gemäß arino= phanischen Geist in sokratische Form legt; und wie er in bramatischer Kunst und Ethopoie, in Frische und Lebendigkeit des Lor-trags, in Feinheit der Kritik, des Wißes und der Fronie von keinem Schriftsteller der Sophistit übertroffen wird, fo vermochte and keiner den Reichthum der erlefensten Lecture so geistreich und gludlich zur Verjungung bes eleganteften Atticismus zu nuber Sein Ausdruck ist edel und correct, bezeichnend und angemeffeit die Phraseologie ebenso reich wie fein gewählt, seine Compositiv rhothmisch und von melodischer Wirtung, und mit ber Reinbei und Durchsichtigkeit dieses Stils, ber ein feines Gefühl für attifd

Eleganz verrath, verbindet sich Glanz und Symmetrie in Sakund Periodenbau; für Syntar hat Lukian eine gebildete, die rechte Mitte treffende Hand. Phot. Cod. 128. Wegen dieser formalen Borzüge (παν έχων καλόν, Bekkeri Anecd. p. 1028) blieb Lufian dem Studium empfohlen (Alkiphron), und noch bei ben spatesten Stiliften (Theodoros Probromos, Thomas Magifter) und anonymen Berfaffern von Nethomantien ist fein Gin= fluß unverkennbar, sodaß die Bermuthung zutrifft, daß manche Schrift im lukianischen Corpus erst in byzantinischer Zeit ent= ftanden ist. B. Hase in Notices et Extr. Tom. VIII, p. 129 -150. IX, 128. Sentenzen und Blüthen aus ihm las für feine Poδωνιά Matarios Chrysotephalos. Villois. Anecd. Vol. II, p. 10. Gine Sammlung von Aézeig aus Lukian e Cod. Coisliniano 345 in Q. Bachmanns Anecd. Graec. Vol. II. p. 317—348. Scholien, bisweilen reicher und unversehrter als die ebirten, beachtenswerth zugleich wegen der Güte der Varianten und der Reihenfolge der Schriften. Die Texteskritik beginnt mit hemsterhuis; lange Zeit vernachlässigt, hat sie jüngst durch sorgsältigere Collationen und Heranziehung neuer Handschriften durch W. Dindorf, dem Parisinus 3011 und die beiden trefflichen Vaticani 87 (womit ein Vindobonensis allermeist übereinstimmt) und 90 förderlich wurden, sowie durch J. Sommer= brodts Marciani, darunter Marcianus 434 vermuthlich aus dem 13. Jahrhundert mit fämmtlichen Schriften außer Philopa= tris, Halkhon, Nero und den Epigrammen, und 436, eine (von G. Cobet zum Parasiten benutt) der besten wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert, jedoch mit zahlreichen Fehlern und nur wemigen Studen, an Umfang und Methode gewonnen. Einige seine Beurtheilungen lukianischer Schriften verdankt man Lukians Ueberfeper Wieland.

Musgaben: Edit. pr. Florent. 1496. Fol. — ap. Aldum (mit Bhisloftatos und Kallistratos) Venet. 1503. und 1522. Fol. (Vulgata). — ed. J. Francinus, 2 Voll. Venet. 1535. — edd. G. Cognatus (Cousin) et J. Sambucus (mit lat. Uebers.) 4 Voll. Basil. 1563. — rec. J. Benedictus, 2 Voll. Salmur. 1619. — c. notis varr. 2 Voll. Amstel. 1687. — c. vers. et notis varr. Priorem partem (Vol. I.) cur. et illustr. Tib. Hemsterhusius. Ceteras partt. ordin. notasque adiec. Fr. Reitzius, Amstel. 1743. Dagu als Vol. IV. Index verborum et phrasium a C. Reitzio, Trai ad Rhen. 1743—1746. 4. — rec. P. Schmidius, 8 Voll. Mitav. 1776—1800. unbollenbet. — gr. et lat. Ad edit. Hemsterhusii et Fr. Reitzii expressa, c. variet. lect. et annotatt. stud. societ. Bipontinae, 10 Voll. 1789—1793. — ec. et ed. Fr. Schmieder, 2 Voll. Hal. 1800—1801. — gr. et lat. Post Iemsterhusium et Reitzium denuo castig., c. variet. lect., annott. et indd. d. J. Th. Lehmann, 9 Voll. Lips. 1822—1831. unbollstänbig. — mit Inmerst. bom Griechen R. Barbalachos, Dessa. — ex rec. C. Jabbitz. Acced. schol. auctiora et emend., indd. 4 Voll. Lips. 1836—1841. — x recogn. C. Jacobitz, 3 Voll. Lips. (1852—1853) 1866—1870. — ex ecens. G. Dindorsii. Gr. et lat. Par. 1840. — ab J. Bekkero recognius, 2 Tom. Lips. 1853. — ed. G. Dindors, 3 Voll. Lips. 1858. — rec. Fr. Fritzschius, 2 Voll. Rostoch. 1860—1869.

Musgemählte und einzelne Stücke: Colloquia sel. et Timon Ed. Tib. Hemsterhusius, Amstel. 1708. LBat. 1777. u. ö. — — li belli quidam Luc. ad lect. usum delecti. Ed. F. A. Wolfius, Vol. 1. Hal

1791. — ausgew. Gespräche für die mittleren Classen von A. Matthiä mit Wortregister und gramm. Bemerkt. Leipz. 1809. — Charon, Dialogi deorum Dialogi deorum et marin., Somnium von J. Th. Lehmann, Lips. 1811. 1813. 1827. 1815. 1818. — Alexander, Demonax, Gallus, Icaromenippus etc. ed. F. V. Fritzsche, Lips. 1826. Dialogi deorum 1829. — Scripta sel. in usum schol. ed. C. Jacobitz, Vol. I. Lips. 1836. — ausgew. Schriften für ven Schulgebr. erkl. von K. Jacobitz. 1. Bochn.: Traum, Timon, Prometheus, Charon, Leipz. 1862. 2. Bochn.: Tobengespräche, ausgewählte Göttergespräche, der Hahn. 1863. 3. Bochn.: Demonaz, der Fischer, Anachar Güttergespräche, ausgewahlte Göttergespräche, ausgewählte Göttergespräche, ausgewählte Göttergespräche, der Hahn. 1863. 3. Bochn.: Demonaz, der Fischer, Anachar Güttergespräche, der Griften erkst. 2. (Rigiping. fis, 1865. — ausgew. Schriften erkl. von J. Sommerbrobt. L. (Rigrinus, ber Hahn, Jcaromenippus) und 3. Bbchn. (Wie man Geschichte schreiben soll, bie Rednerschule, ber Fischer, ber ungebildete Büchernarr, über bie Pantomimit) 1853. 1857. Zweite Aust. bes 2. Bändocens 1869. 1. Bbchn. (Lucians Traum, Charon, Timon) mit einer Abhandl. über Lukians Leben und Schriften, Berl. 1860. 2. Aufl. 1872. — außerw. Schriften für Ghmn. von G. Geiß, ren, Berl. 1860. 2. Aufl. 1872. — auserw. Schriften für Gymn. von E. Geift, Darmft. 1840. — auserw. Dialoge für Tertia, von F. Syfiel und E. Beift, mann, Cassel 1841. 2. Aust. 1850. Timon, Anacharsis, Viscator, gcaromenippus. — Todengespräcke. Griech. mit erklär. und krit. Anmerk. von C. Bremer und A. Boigtländer, 3. Ausg. von R. Aloz Keipz. 1833. — c. annotatt., scholiis etc. ed. Th. Lehmann, Lips. 1827. — Götter gespräcke. Griech. mit erklär. und krit. Anmerk. von E. Bremer, 3. Ausg. von F. Poppo Leipz. 1825. — c. variante script., scholiis Gr., brev. notis, ind. et argum ed. F. V. Fritzsche, Lips. 1829. — Todengespräcke und ausgew. Göttergespräcke für mittlere Klassen, von Aen. Koch, eipz. 1842. — Somnium, Anacharsis, Patriae encomium illustr. A. Pauly, Tuding. 1825. — Alexander, Demonax, Gallus, Icaromenippus, Philopseudes, Ad Hesiodum, Navigium. Ex conform. F. V. Fritzsche. Praeced. Quaestt. Lucineae, Lips. 1826. — Charon, Vitarum auctio, Piscator. Rec. et illustr. C. Jacoditz, Lips. 1834. — Cataplus, Jupiter consutatus, Jupiter tragoedus, Alexander. Rec. et illustr. C. Jacoditz, Lips. 1835. — Traum, Anacharis, Demonay, Timon, Doppelte Anslage und Wahre Geschichte. Hir den Schulgebr. mit Einl. und Anmerst. von G. Schöne, Halles. — Prometheus, Charon, Traum, Hadnerst. von G. Schöne, Halles. Mit Anmerst. von M. Sehssen. Simonnum cec. R. Klotz, Lips. 1831. — Genige ne Schilmerst. Schol. Gr., vocab., indel in schol. nium. Graece c. sel. aliorum suisque annotatt., schol. Gr., vocab., indd in schol. us. ed. C. Grauff, Bern. 1836. — Somnium s. vita Luciani. Ex . codd. Marcianis recogn. J. Sommerbrodt, Ancl. 1859. 4. — Timon. Griech, mit erklär. und krit. Anmerkt. von K. Jacobiş, Leipz. 1831. — Charon. C. scholiis et notis varr. in usum schol. ed. Th. Lehmann, Lips. 1811. — mit erklär. Anmerkt. von E. Elster, Helmft. 1831. — für mittlere Klassen mit Wortregister erläut. von Aen. Koch, Leipz. 1839. — Toxaris. Graec. Prolegg. instr., annotatt. et quaestt. adiec. C. G. Jacob, Hal. 1825.

— rec. et illustr. C. Jacobitz, Lips. 1832. — Libellus, quomodo historiam conscribi oporteat. C. variet. lect. et annotat. perp. ed. C. Fr. Hermann, Francof. 1828. — Alexander. Graec. Prolegg. instr., annotat. et excurs. adjec. C. G. Jacob, Colon. 1828. — Philopatris. Graece ex recens. C. B. Hase (mit Leo Diaconus) Par. 1828.

Nebersetungen: Die beste lat. Nebers. ist von M. Geßner in ten Editt. Hemsterh. et Bipont. — Deutsche: Sämmtliche Werke übers., mit Anmerk. und Erläut. von C. M. Wieland, 6 Bbe. Leipz. 1788—1791. — von A. Kauly, Stuttg. 1828—1832. 1869., außgewählt und überand von S. Teuffel, Stuttg. 1854. 1869. — von Th. Fischer, Stuttg. 1869. — üben und mit Anmerk. von J. Mindwis. 1. Thi.: Der Traum, der Hahn, der Menschenfeind, die Freundschaft, Göttergespräche, Meergöttergespräche, Tokkengespräche. Leipz. 1836. — Schnellsuß oder die Tragödie vom Podagra üben von E. Fr. Hermann, Götting. 1852. — Timon v. E. Weber, Eleg. Dichter.

Biographie, Studien, Charakteristik Lukians und seiner Schriftstellerei: E. Struve De aetate et vita Luciani Spec. I. II. Gorel

1829. 1830. Fol. — G. Wetzlar De aetate vita scriptisque Luciani Samos. Diss. Marb. 1834. — A. Mees De Luciani studiis et scriptis iuven. Roterd. 1841. - J. Sommerbrobt Neber Lutians Leben und Schriften, in Ausgew. Schriften 1. Bochn. — G. Jacob Charakteristik Lukians von Samosata, Hand. 1831. beurtheilt von C. Fr. Hermann Charakteristik Lukians und seiner Schriften, in der Allgem. Schulzeit. 1832. II. Nr. 100—102, oder in Gefammelte Abhanbli. Götting. 1849. S. 201-226. - J. L. hoffmann Lufian ber Satirifer im Sinblid auf Glauben und Leben ber Gegenwart, Rurnb. 1857. - - Stellung jur Geschichte, jur Zeit und jum Chriftenthum: A. Eichstaedt Lucianus num scriptis suis adiuvare relig. christianam voluerit, Jen. 1820. gegen A. Keftner in bess. Agape, Jen. 1819. — E. J. Burmeister Lucianum scriptis suis libros sacros irrisisse negatur, Gratusa tionsichr. Güftrow 1843. — Dieselbe Frage behandeln Progrr. von II. Kuehn, I. Grimmae 1844, von Baumgarten-Crusius Misn. 1845, von A. Struve Görl. 1851. Derf. Lucian von Samosata und die Zustände seiner Zeit, ebendas. 1849. — A. Wissowa Beiträge zu einer Geschichte des 2. Jahrh. aus Lukians Schriften, 2 Schulproger. Brest. 1848. 1853. — A. Passow Lukian und bie Geschichte, Schulsche. Meining. 1854. — Ueber die Echtheit, das Alter und ben Plan ber Schriften. Philopatris: M. Gessner Do aetate et auctore dialogi Luc. qui Philopatris inscribitur, Lips. (1714.) 1730. 4., eine besgl. von Chemann in Stub. ber evangel. Geiftlicht. 11. Bb. 2. Heft. Stuttg. 1839. S. 47—101. und B. G. Riebuhr, aus ben Abhanbll. ber Berl. Afabemie in Kl. Schriften, 2. Samml. herausg. von M. Niebuhr, Bonn 1848. — Ueber Luftans Lucius und sein Berhältniß zu Apuleius Courrier La Luciade, Par. 1818. B. Teuffel im Rhein. Mus. R. F. R. 201 fg., auch in Studien und Charafteristifen zur Literaturgesch. R. 20. und E. Robbe in einer literarhist. Untersuchung Leipz. 1869. — Ueber den Rigrinus, Timon und Gallus 3 Schriften von A. Schwarz Triest 1863. Stockerau 1867. — G. Tell De Luciani lib. de mercede conductis, im Philos. XVIII. XXI. — Ueber Rhett. praeceptor F. Ranke Pollux et tm spitol. AVIII. AAI. — Heber Knett. praeceptor F. Kanke Poliuk et Lucianus, im Queblinb. Progr. 1831 (recenfirt von C. Fr. Hermann in der Augem. Schulzeit. 1832. II. S. 43 fg.) und Sommerbrodt in Jahns N. Jahrbb. 1855. S. 717 fg. 1857. S. 479—481. — Jum Leziphanes E. Seiler in Actt. societ. Graec. Lips. I. — J. Guttentag De subdito qui inter Lucianeos legi solet dialogo Toxaride, Berol. 1860. — F. V. Fritzsche De Luciani Demonacte et Sostrato, Rossoch. 1864. — Ueber bie Schrift De morte Peregrini E. Strube im Gorliter Brogr. 1851. bie Schrift De morte Peregrini E. Struve im Görliger Progr. 1851. Teuffel in Jahns Jahrbb. 1865. und Fr. Harrer Christus und Antischristus, 2. Aust. Regensb. 1853. — Zum Tractat Quomodo hist. scribenda sit Fr. Creuzer in Abhandll. zur griech. und röm. Lit. S. 593 fg. —— Reihenfolge der Schriften: A. Planck Quaestt. Lucianeae. Libelli Luc. tempore atque ordine disponuntur eorumque argumenta ita enarrantur, ut quid de Luciani satira, philosophia etc. iudicandum sit, appareat, Tuding. 1850. Rachtrag in einem zweiten Progr. Urach 1851. — J. Bekler Ueber die Reihenfolge der Schriften des Lucian und Berbesserungen zu dens. In Berichten der Berl. Aad. 1851. S. 359—365. —— Lukians Philosophie: J. Chr. Tiemann Bersuch über Luc. Philosopho, Diss. Berol. 1838. — Gewinn für Archäologie: H. Bluemner De locis Luciani ad artem spectantidus, Diss. Berol. 1866. Archäol. Studien zu Lucian, Bresl. 1867. — Sprache und formale Kunst: Fr. Jacobs in Append. ad 1867. — Sprache und formale Kunst: Fr. Jacobs in Append. ad Porsoni Advers. p. 283—305., F. V. Fritzsche De Atticismo et orthographia Lucioni commentat. I. II. Progr. Rostoch. 1828. und Köstlin im Kübinger Progr. 1850. — Dumesnil Grammatica quam Lucianus in scription of the continual transmission of the continual transmission. tis suis secutus est, ratio c. antiqu. Atticorum ratione comparatur, Stoleper Schulschr. 1867. — Lexicon Luc. von C. Reit, Ausg. Vol. IV. — Scholien, Handschriftliches u. a.: G. F. Lossius De codd. Paris. Luciani diall. mort. In Actt. societ. Graec. Lips. Vol. II. 2. 1813. — Ch. Schubarth Ueber das griech. Scholienwesen mit bes. Beziehung auf den Luc. Scholiasten und die Wiener Handschr. des Lucian, in Zeitschr. für die Atterthumsw. 1834. N. 140. 141. 142. — E. Chr. Schneider Codicis Goerlizensis Luc. de somnio, indicio vocalium, Timone etc. variae lectt. Vratisl. 1835. 4. — Th. Anton Codicis Luciani, qui in bibl. Milichiana asservatur

descriptio etc. 2 Görl. Progrr. 1835. 1836. — Luciani codd. Marcianorum lectt. ed. J. Sommer brodt, Berol. 1861. Nachträge im Rhein. Mus. N. K. XIV, S. 613—626. XV, 596—605. XVII, 305—310. XXIV, 317—322. 601—602. XXVI, 324 fg. und in Jahns Jahrsb. 1869. S. 317. 601. — Ueber Handschriften und unedirte Scholien Lutianis (f. Crameri Anecd. Oxon. IV, p. 269. Bachmanni Anecd. II, p. 319—348. 448—455) noc E. Rohde im Rhein. Mus. N. F. XXV, S. 548 fg. — Kritit seit T. Hemsterhusii Animadov. in Luc. appendix. Ex sched. Mss. servatis colleg, disp. et ed. J. Geel, LBat. 1824. 4. L. Struve 1814—1823. Opusc. sel. Vol. II. p. 42—152. J. Sommerbrodt bis 1869. und Fr. V. Fritzsche 1826—1877. — C. Schwid op Observatt. Lucianearum Spec. I—IV. Progr. Regiom. 1848—1867. — Beiträge von G. Cobet in der Mnemos. III. LBat. 1854. oder in Variae lectt. I., A. Hirschig, E. Mehler in der Mnemos. I. II. III. und E. Fr. Hermann, s. oden. — Remacly Observin Hermot. Spec. I. II. Bonner Schulfprogr. 1851. 1855. — Siemonsen Quaestt. Lucianeae, Haberss. Schulfch. 1866.

Athenävs aus Naukratis in Aegypten zwischen 170—230, hielt sich als Sophist und Grammatiker lange Zeit in Alexandria, in vorgerückteren Lebensjahren in Rom auf. Suid. v. AGrivaios. Sein Werk Δειπνοσοφίσταί in 15 Büchern, in dialogischer Form abgefaßt zur Belebung des Vortrags, den eine im Hause des Römers Larentius gastlich vereinigte Gesellschaft von 29 Künftlern und Gelehrten führt, barunter ber Arzt Galen, ber Jurist Ulpian, Athenäos selbst und sein Liebling Timokrates, ist nicht vor dem Jahre 228 veröffentlicht worden. Man besitt davon die beiden ersten Bücher mit dem Anfang des dritten nur im Auszug eines byzantinischen Grammatikers aus dem 10. ober 11. Jahrhundert (auch Guftathios nütte denfelben), das 15. lückenhaft, alle übrigen Bücher aber mehr oder weniger m versehrt. Alter und Werth der Handschriften (mehrere italienische von Casaubonus, 2 jungere Parifer von Villebrune, em Laurentianus [B] von Schweighäufer eingefehen) find fehr ungleich; sie erscheinen sämmtlich, B nicht ausgeschlossen, der an Güte A am nächsten kommt, als mehr ober minder interpolite und lückenreiche Apographa des Marcianus (A), der ältesten und vorzüglichsten aus bem 10. Jahrhundert, die G. Cobet (Variae lectt. p. 127. Novae lectt. p. 130) und G. Schweighäufer (der Sohn) verglichen. Beispielsweise enthält A allein das Fragment aus dem 4. Buch der chrusippischen Schrift Negi τοῦ καλοῦ καὶ ήδονης. Hiermit ift zugleich der Werth des Athe naos angedeutet. Indem er, pruntend mit feiner umfaffenden, an den Bibliothefschäten zu Alexandria genährten Belcfenbeit in antiquarischer Literatur, über die verschiedensten Gegenstände be gesellschaftlichen und häuslichen Lebens sich verbreitet, hat er dem Studium des hellenischen Alterthums das reichste polymathische Sammelwerk geschenkt, das sieht man auf Anlage und Ausführung, wirr und geschmadlos, auf Zwed und Auswahl, fleinlich und unkritisch, blickt man aber auf den Reichthum und die Mannigfaltigkeit bes chaotisch zufließenden Materials, auf den Fleiß im Zusammenhäufen und die auf Anführung seiner Gewährsmanner verwandte Sorafalt, bewundernswürdig erscheint. Freilich vermaz die Kritik aus häufig gedankenlos verarbeiteten Massen nicht immer

den rechten Rugen zu ziehen, aber nur wenigen Schriftstellern verbankt man fo uppige, jum Theil feltene Schape und Beitrage jur Geschichte ber Wiffenschaften, Kunfte und Gewerbe, ber Cultur und Literatur, wie Athenaos liefert. Aus dem Ueberfluß von größten= theils verlorenen Schriften (über 1500) hat er nicht allein eine sehr große Zahl von Autoren (über 700) und schätzenswerthen Bruchstücken aus der griechischen Literatur (reiches Contingent für die komische Poesie), sondern auch eine Fülle von sonst unbekann-ten Rachrichten aus der gesammten Geschichte und Alterthums-kunde der Vergessenheit entrissen. Ein Blick auf die von J. Schweighäuser sorgfältig angelegten Berzeichniffe genügt, um biefen goldenen Besitz in seinem ganzen Umfang ju würdigen. Begen dieses Notizenreichthums wurde Athenaos bereits von Reitgenossen benutt (von Aelian), nachmals aber fleißig excerpirt (von Sopater, Photios, aus Photios von Suidas, Eusta= thios), während der Auszug und der lückenhafte Tert ein fleißiges Interesse der Spitomatoren und Abschreiber vermuthen läßt. Die Quellen selbst, die Athendos, ohne ihre Namen zu nennen, für seinen Zweck sich zu eigen machte, Commentare, Dialoge und Schriften aller Art, vornehmlich symposischen wie sympotischen Arguments, waren weder forgfältig gewählt noch immer tadelfrei in Kritit und Gewähr; er scheint sich vorzugsweise an Sammelwerke der Philosophen, besonders der Peripatetiter (Aristorenos, sein Liebling Klearch von Soli VI, 275) und Stoiker (Perständ IV, 162. XIII, 607), an exegetische und lexikographische Arbeiten der Grammatiker mit den gelesensten Autoritäten und Stellen (Dibymos, Pamphilos, den Homeriker Seleukos), in Kataloge ober Register über Literaturhistorie (XIV, 843), an Sollectaneen aus eigener Lesung gehalten zu haben, und kleine Disputationen (λογάρια), die er zuvor sich zurecht gelegt, deukt er inem jeden der Deipnosophisten in die Hand gegeben. Epit. lib. ', c. 4. lib. VII, 2. VIII, 1. c. not. Casauboni, VII, 1. VI, 17. Berloren ging seine Studie Περί των έν Συρία βασιλευσάντων, ie wahrscheinlich auf Posidonios begründet war (V, 221), und Tegi των πας Αρχίππον Θραττων (VII, 329), worin die Reinreit und der Glanz seines von Phrynichos gerühmten Atticismus u reicherer Entfaltung als in den Deibnosophisten gekommen ein mag.

Ausgaben: Edit. pr. (M. Musuri) ap. Aldum, Venet. 1514. Fol. — ura J. Bedroti, Basil. 1535. Fol. — Athenaei Deipnos. libri XV. Cura t stud. J. Casauboni, Genev. 1597. (1598.) Fol. Dazu als Vol. II. J. Caauboni animadvv. in Athen. Deipnos. lib. XV, Lugd. 1600. Fol. öfters absebruct, zulet Lips. 1796—1843. 3 Voll. Edit. II. LBat. 1612—1621. Fol Edit. III. 2 Voll. 1657—1664. Fol. — ad edit. Lugd. postremam emendatius expressi, cur. H. Schaefer. Vol I. 3 partt. (c. notis varr., comment. et J. Villebruni interpr. gallica) Lips. 1796—1838. — graece et lat. exptimis codd. nunc prim. collatis emend. ac supplev., animadvv. c. Casaudoni aliorumque tum suis illustrav., indd. instr J. Schweighaeuser, 4 Voll. Argent. 1801—1807. — ex recens. G. Dindorfii, 3 Voll. Lips. 1827. beruht auf sorgsältiger Bergleichung bes Laurentianus und ber iltesten Ausgaben; auch hat er die Schweighäuser durch gebehnte Compers der Engländer, benust. Die bei Schweighäuser durch gebehnte Comp

mentare fast verdunkelte Varietas lectionis ist hier sorgfältig vertheilt und zugänglicher. — e recogn. A. Meineke, 4 Voll. Lips. 1858—1866. — Die Fragmente in S. Müllers Fragm. histor. Gr. Vol. III., bazu Ergänzungen von Welder im Philol. III, S. 519. fg. — Berichte über handsschriften: Fr. Ritschl im Rhein. Mus. A. F. I, S. 140 fg. W. Dinz dorf im Philol. XXX, S. 73. und R. Schöll im Hermes IV, S. 160 fg. — Uebertragungen: lat. von J. Dalechamp Lugd. 1585. Fol., auch bei Casaubonus; franz. von L. Billebrune.

Erläuternde Schriften. Antiquarischer und geschicklicher Werth: J. Cornarius De convivalibus vett. Graecorum moribus et sermonibus, Basil. 1548. — G. Struckius Antiquit. convivales, Tigur. 1582. LBat. 1695. — Cf. C. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 214—219. M. Schmidt Didymi fragm. p. 368 sq. — A. Wellauer Ueber die Ex und Kochliteratur der Griechen, in Jahns Arch. X. — Fr. Jacobs Ueber den Kottabus nach Athenäus, Berm. Schriften VI, S. 107—144. — G. Rieduhr Ueber den Chremonideischen Krieg, im Rhein. Mus. I, S. 159—168. ——Kritik und kritische Beiträge von J. Casaudonus (s. oben Ausgaben, den Fr. Jacobs Spicil. observatt. et emendatt. ad Athenaeum J. Schweighaeuseri, Altend. 1805. Additamenta animadverss. in Athenaei Deipnosoph. P. I. II. Regiom. 1812. A. Emperius in Opuscc. p. 110—117. p. 345—352. Hothe Kritische Analekten zu Athenäus, im Rhein. Mus. K. F. V, S. 296—304. A. Meineke Curae crit. in comicorum fragm. ad Athen. servatz. Berol. 1814. Philologicarum exercitatt. in Athenaei Deipnosoph. spec. I. II. Berol. 1843. 1846. und Analecta crit. Vol. IV. der Ausgade, von S. Fr. Hermann im Philol. X, S. 235 fg., Fr. Hagide im Ind. lectt. Vratisl. 1856. und den zahlreichen Bearbeitern der fragmentarischen Lieteratur.

Claudius Aelianus, ein Römer gebürtig aus Braneste in Latium, war Zuhörer bes Sophisten Paufanias aus Cafarea (Var. hist. XII, 61) und stand im befreundeten Verkehr mit Philostratos. Seine Wirksamkeit als Lehrer der Beredtsamkeit in Rom, die nur ein im wissenschaftlichen Interesse unternommener Ausstua nach Alexandria unterbrochen zu haben scheint (Hist. anim. XI, 40), fällt in die Zeiten des Septimius Severus und seiner Nachfolger. Hoch geehrt wegen seiner anspruchslosen Bescheiden heit und bewundert als Sophist und Darsteller starb er über 60 Jahre alt. Philostr. Vitt. Sophist. II, 31. Im Nachlaß seiner Schriften, die Suidas am fleißigsten excerpirt hat — verloren ging die von Philostr. II, 31. 2 genannte Anklagestudie gegen Gynnis (Clagabal), nach bessen Tobe verfaßt — wird ein stufenweiser Fortschritt von übler Kokozelie und stilistischer Unreise zur erträglichen Form bemerkt. Als jugendliche Uebungsstücke ohne jeden inneren Werth sind 20 Έπιστολαί άγροικικαί über Gegenstände der Landwirthschaft zu betrachten, deren Echtheit, chemals verworfen oder stark angezweifelt, R. Hercher im Philol. IX, S. 757 fg. aus älianischen Lieblingswendungen nachzuweisen fucht. — Ποικίλη ιστορία (Suid. v. ἀσέλγεια· Ποικίλ), αφήγησις) jest in 14 Buchern, war wie aus zahlreichen mit öre eingeführten Capiteln, aus Fragmenten bei Suidas und Er cerpten bei Stobaos folgt, wenigstens in einzelnen Abschnitten ursprünglich vollständiger und reicher als jett in handschriftlicher Ueberlieferung. Bgl. Heraklides Pontikos II, S. 269. In diesem Anekbotenbuch stießen Berichte und Notizen über die verschiedensten Dinge aus der Natur-, Bolter-, Gelehrten- und Cultur-

geschichte ohne forgfältige Bahl aus älteren Autoren (auch aus Athenaos) planlos in bunter Mischung zusammen, und nirgends erschließt sich ein höheres Interesse ober ein fritisches Bemühen um polymathische Bildung. — Denselben kleinlichen Geist verräth das Werk Περί ζώων (Suid. v. Μήκων) oder Περί ζώων ίδιότητος (handschriftlich auch Περί ζώων ίστορίας) in 17 Buchern, ein größtentheils aus Aristoteles und pseudo-aristotelischer Literatur in andächtiger Stimmung compilirtes Thiergeschichtenbuch, das einst weit verbreitet und vielfach noch in später byzantinischer Zeit, wie von Manuel Philes bei Abfassung seines naturhisto-rischen Anekdotenwerks benutt wurde. Bon Gronovius und Fr. Jacobs in einem Mediceus verglichen und lesbarer aus dem jest in Paris befindlichen Vaticanus, ist der Text der Thiergeschichte auch nach den Mühen von J. Reiste, Fr. Jacobs und R. Hercher dem Original noch sehr unähnlich. Hierzu kommt als sicher echtes Besitzthum Aelians, erkannt an Inhalt, Ton und Karbe des Bortrags, ein wider Erwarten großer Bestand an Fragmenten bei Suidas aus 2 philosophischen Schriften, Megi Deiwr έναργειών und Περί προνοίας (3. Buch in Bekkeri Anecd. p. 321), worin auf Grund und mit den Mitteln des gleichnamigen Werkes des Stoikers Chrysipp die strafende wie lohnende Hand der göttlichen Vorsehung an zahlreichen Beispielen der griechischen Fabel und Geschichte ziemlich einformig nachgewiesen war. Sie fehlen in den Sammlungen von J. Perizonius und G. Rühn. B. Bernhardy Ind. scriptt. ap. Suidam v. Alkavoc, Vol. II, p. 1918 sq.

Da Aelian außerhalb der Philosophenschule stand und nur ür populare Zwede schrieb, so barf man, weil er neben Unbedeu= endem und Trivialem manches Interessante bietet, sogar werth-volle Nachrichten aus verlorenen Schriftftellern bewahrt, den harten Cadel, der ihn als kleinlichen, geschmacklosen und unkritischen Sammler mit Recht trifft, etwas abzuschwächen geneigt sein. Auch at er als Römer, mit den Schwierigkeiten eines fremden Idioms ämpfend, bei aller Beschränktheit und dem Zwang einer in lauter Irunk schillernden Diction, die affectirt in ungewöhnlichen und usgefuchten Worten und einer eleganteren Syntax schwelgt, gleich= Johl durch mühsamen Fleiß eine Fertigkeit im Gebrauch des Atti= ismus erworben, sodaß schmeichelnde Gunst ihn als μελίγλωσσος ries. Der breitopfige Melian Baldenaers, ben Fr. Jacobs eseitigt und durch parallele Sammlungen unter einen hut geracht hat, bezeichnet nur die Grade feiner formalen Bildung: der nfertige und wenig correcte Stil der Varia historia ift von em gewählten Ausdruck und der sophistischen Färbung der Hitoria animalium, und diese wiederum fehr verschieden von em bunten, die elegantesten Flosceln aller Zeiten aufbietenden tortrag der Bruchstücke aus den Gottesgeschichten. Allein so große differenzen fallen weniger bei einem Fremdling auf, der ohne bendiges und reines Sprachgefühl bei dem Reichthum und der anten Mannigfaltigkeit ber durchmufterten Lecture keinen bestimmten Stilcharakter ausgeprägt hat. So erscheint Herodot nachgeahmt (E. Rasmus Aelian. fragm. p. 7), in Blüthenschmud Nikostratos und Herodes Attikos, den er als rouxidiraro hyrógwo bewunderte, in Krast und Spannung bisweilen Chrysoskomos. Philostr. II, 31. 2. 3.

Ausgaben: Aeliani opp. gr. et lat. Cura et stud. C. Gesneri, Tiguri (1556) Fol. — De natura animalium, Varia historia, Epistulae et Fragmenta (mit Porphyrios und Bhilo von Bhi.) Recogn., adnotat. crit. et in dicibus instr. R. Hercher, Par. 1858. — De natura animalium libri XVII. Varia histora, Epistolae, Fragmenta ex recogn. R. Hercheri. Acced. re accipitrariae scriptores, Demetrii Pepagomeni cynosophium, Georgii Pisidae hexaëmeron, fragmentum Hercul. Vol. I. De natura animalium libri XVII. Lips. 1864. Vol. II. Varia historia, Epistolae, Fragmenta 1866. — Einzelne Merfe. Varia historia: Edit. pr. C. Perusci, Rom. 1545. 4. — graece c. versione Vulteji et perpetuo comment. J. Perizonii, 2 Vol. LBat. 1701. — ed. H. Lederlinus, Argentor. 1685. 1713. — c. notis var. et suis cur. A. Gronovio, 2 Voll. LBat. 1731. 4. — c. fragm. et nott variorum cur. G. Kuehn, 2 Voll. Lips. 1780. — recens. B. Lehnert, 2 Voll. Lips. 1794. — ed. A. Coray, im Prodrom. bibliothecae Graec. Par. 1805. — ad optim. edd. inprimis Gronovianae et Corayanae fidem ed et ind, graec. germ. instr. H. Luenemann, Gotting. 1811. — ex recogn. R. Hercheri, Lips. 1873. — Historia animalium: c. animadverss. alionum suisque cur. A. Gronovio, 2 Voll. 1744. 4. 1768. 4. u. 5. — gr. et lat. c. priorum et suis animadverss. ed. G. Schneider, 2 Voll. Lips. 1784. 2aqu etn Auctarium in beff. Commentt. ad Freder. II. et Alberti M. capita etc. 2 partt. Lips. 1788–1789. 4. — ad fidem codd. Mss. verba constit. et annotat illustr. Fr. Jacobs, 2 Voll. Jenae 1832. — Fragmentfammlungen bus hercher und E. Rasmus Aelianeorum fragm. Spec. I. Berol. 1858.

Uebersetungen: Bermischte Rachrichten, übers. von Bunberlich, Thiergeschichte von Fr. Jacobs, Stuttg. 1839—1842. 1869.

Erläuternde Schriften: G. Kuehn De via et ratione, qua Cl Aelianus in historia anim. conscrib. usus est, Lips. 1777. 4. — Fr. Passov Aelianea, Prooem. lectt. Vratisl. 1819, auch in Opuscc. acad. 1835. — R. Hercher De Aeliani varia hist. Rubolst. Schulschr. 1856. — Beiträge zur Kritik von Fr. Jacobs Observatt. in Aeliani hist. animalium, Jense 1804, zulezt in Seeb. Miscell. crit. Vol. I, 3. p. 530 sq. G. Cobet in der Mnemos. VII. und R. Hercher Zu Aeliani Briefen und zur Thiergeschicht im Philos. IX, S. 748—752. S. 756—758. und in Jahns R. Jahrb. XXV. S. 450—453. XXVI, S. 177—182, zu den Fragmenten im Hermes I, S. 448 sp. zu den Briefen A. Meineke im Hermes I, S. 421 sg.

# 4. Studien der Sophistif.

#### a. Der griechische Roman.

Allgemeine Darftellung: F. Manso Ueber ben griechischen Roman. Vermischte Schriften, 2. Bb. S. 201—320. — M. Paciaudi De libris eroticis veterum, Lips. 1803, auch in Bobonis und Schäfers Ausg. des Longel. — L. Struve Ueber die Romane der Griechen, Abhandl. und Reden Könight. 1822. S. 257—288. — Dazu die bezügl. Arbeiten von Huet Traité de l'origine des romans, Villemain Essai sur les romans Grecs, Chardon de la Rochette u. a. — Nicolai Ueber Entstehung und Wesen des griechischen Romans, Progr. Bernd. 1854. — E. Rohde Der griechische Roman und seine Borläufer, Leipz. 1870. — A. Chassang Histoire du roman et de ses rapports avec l'antiquité grecque et latine, Par. 1862.

Sammlungen: Scriptores erotici Graeci. Graece et lat. recogn., lect. ariet. adiec. G. Mitscherlich, 3 Voll. Biponti 1792—1794. Achilles Tatius, seliodor, Longos und Kenophon von Ephefos. — Corpus scriptorum erot. fraecorum. Ed. F. Passow, 2 Voll. Lips. 1824. 1833. Barthenios, Excepte es Antonios Diogenes und Jamblichos, Kenophon von Ephefos. — Scripores erotici. Ex recens. A. Hirschig, Par. 1856. Graece et lat. Parthenius, tchilles Tatius, Longus, Xenophon Ephesius, Heliodorus, Chariton, Antonius diogenes, Iamblichus ex nova recens. A. Hirschig. Eumathius ex recens. Ph. Le Bas, Apollonii Tyr. historia e codd. Paris. ed. a I. Lapaume. Vicetas Eugenianus ex nova recens. Fr. Boissonade. Wiederholt: Ronanciers Grecs. Achille Tatius, Longus, Xenophon, Chariton, Heliodore, Parthenius, Iamblique, Ant. Diogènes, Eumathe, Apollonius de Tyr, Nicetas Eugenianus. — Erotici scriptores Graeci. Recogn. R. Hercher. Tom. I. Parthenium, Achillem Tatium, Iamblichum, Antonium Diogenem, Longum, Kenophontem Ephesium cont. Tom. II. Charitonem Aphrodisiensem, Eutathium Macrembolitam, Theodorum Prodromum, Nicetam Eugenianum, Constantinum Manassem, Addenda cont. Lips. 1858. 1859. — Einzelnes, ammentich erotifche Briefe und Reifebefchreibungen in den Brieffammlungen und geogr. Sammelwerfen. — Beiträge zur Kritif. J. Bastii Epist. crit. super Antonio Lid., Parthenio et Aristaeneto, lat. ed. ad A. Wiedeburgo et H. Schaefero, Lips. 1809. Bon Baft, der wertspolles Material hierfür ulfammengetragen hatte, erwartete man eine tritighe Ausgabe der Erotifer. — Fr. Jacobs Coniecturae de locis nonnullis Achillis Tat., Xenophontis Ephes., Callistrati, aliorum, in Molfs Litter. Annal. 2. Bb. ©. 26—46.

50.

Die Erotik erscheint als eine Art angewandter rhetorischer Runft. Sie war dem Griechenthum vor Alexander dem Großen, das, mitten in der Wirklichkeit und dem handelnden Leben erwachsen und schöpferisch, weder Machwerke einer abenteuerlichen Einbildungs= traft noch Gestalten einer erträumten Welt kannte, fremd. Weder stand die erotische Schriftstellerei mit der Bukolik, worauf man aus dem Hir tenroman des Longos schließen wollte, oder wohl gar mit den allermeist dialogischen Schriften der Philosophen unter dem Titel Έρωτικά, Περί έρωτος, Τέχναι έρωτικαί in Berbindung, noch darf ihr Ursprung aus den milesischen Liebesgeschichten bergeleitet werden, womit Aristides zwischen 150-100 v. Chr., Ber= affer von Novellen in schlüpfrigem Ton und manirirtem, gedunse= nem Stil (Μιλησιακά, vom römischen Annalisten Sisenna überragen, 6. Buch bei Harpocr. v. Dequioris), deren Schauplat da reiche und üppige Milet war, sein griechisches wie römisches Bublicum lange Zeit unterhielt. Ovid. Trist. II, 412. 443. Plut. rass. 32. Lucian. Amor. 1. Auch haben die erotischen Sachen es Clegifers Parthenios oder die spharitischen Fabeln hiermit ichts gemeinsam. Vielmehr floß die griechische Erotik aus dem dang zum Wunderbaren und dem abenteuerlichen Geschmack des lexandrinischen Zeitalters, den Alexanders Zug nach Afien und ine mit dem Zauber des Orients umgebene Person reich genährt atte: Klitarch, der Alexanderroman des Pfeudo-Kallisthe-Nach Rleinasien also, der Wiege des sinnlichen orgiastischen id phantastischen Dionpsoscult, besonders nach Karien, Phrygien 1d Lydien und deren ebenso blühenden wie von Ungeschmack be= rrschten Rhetorensitzen führen die Anfänge dieser Kunft, welche m Leben fern, trot mehrerer Formen (erotische Zauber=

märchen, Reisebeschreibungen, Erzählungen ober eigentliche Romane, erotische Briefe) doch nie den Werth einer besonderen literarischen Gattung erlangte. Reuen Glanz und eine feste Technik empfing diese rhetorische Studie, worin der gesammte haushalt ber jugendlichen Schöpfung, die verflochtenen Faben ba Erzählung, malerische Beschreibung und Schilderung, Procefreden und Briefe, Pathologie und Gemeinpläte der Moral fich aufbieta ließ, seit dem 2. Jahrhundert durch die schillernde Blüthe de Sophistik. Sie empfing Lebensfähigkeit und ihr eigenthumliche Geprage. Den Ton gab ber Sprer Jamblichos an. Biel mehr reproducirend als aus eigener Phantasie sinnreich oder mit gesut dem Geschmack bildend, befriedigen diese Romanschreiber, derm Namen, Lebensverhältniffe und Zeit meift unbekannt find, weber durch die Kunft der Erfindung noch der Charakteristik; beide sind bei Kenophon von Ephefos, Heliodor, Longos und Achilles Tatios, den Hauptvertretern diefer Richtung nächst Jamblichos und Antonios Diogenes, ziemlich ähnlich; am Wenigsten gewähren sie, weil ihre Helden und Figuren auf keinem historischen Boben stehen, ein Bild von dem damaligen Culturleben. Auch der von Phot. Cod. 166 extr. geltend gemachte moralische Gesicht punct erweist sich bei näherer Betrachtung als hinfällig. Eit ivenden weder den Gewinn einer belehrenden Lectüre noch auch, für Trivialitäten, Ungereimtheiten und anstößige Dinge mehr ober minder eingenommen, afthetischen Genuß. Daher haben fie über die Rreise der Schule keine Anerkennung gefunden und verlieren sich mit dem Aufhören der sophistischen Studien im 6. Jahrhundent Erst das spätere Byzanz wärmte diese Literatur wieder auf und bereicherte sie mit noch widersinnigeren Compositionen in iambischen und politischen Bersen. Bahrend ste nun mit den Anforderungen an ein literarisches Kunstwerk im Widerspruch sich be finden, verdeden fie den Mangel an Ebenmaß in Anlage und Ausführung, die geistige Leere, die Dürftigkeit und Monotonie mit bem glanzenden Firniß der Rhetorik. Ihr Stil, allermeift gewandt, dabei rein, elegant und zierlich, zeugt von studirter Sorgfalt und von Geschick in kunftlerischer Nachbildung der attischen Less πολιτική; doch treten die Klecken der sophistischen Diction mehr oder minder grell hervor. Mit peinlicher Genauigkeit in der Wahl und Bilbung des Ausdrucks, die oft das Unrichtige trifft und gegen ben Sinn verstößt, wetteifert ein verschwenderisches Aufbicten von duftigen, gespreizten, affectirten Phrasen, Bildern und Karben, bas Gefallen an gefuchten Elegangen in Verbindung und Stellung ber Worte, an Antithesen, Wortspielen und klingendem Tonfall, wabrend ein Aufwand von Runft und Künsteleien in Schilderung, Beschreibung und Sittenmalerci, mit Empfindsamkeit und Beichbeit des Gefühls fich matte Declamation verbindet. Für den Later dieser phantastischen Gebilde hielt Photios, der ohne ausreichende Kenntniß auf diesem Gebiet Codd. 166. 94. 75. 87 ein Verzeichniß der Erotiker mit Inhaltsangaben, Excerpten und kurzen kritischen Notizen giebt, den Antonios Diogenes (6 των τηλικοίτων πλασμάτων πατίο), der an Antiphanes dem Teratologisten

inen Borgänger gehabt habe; für seine Nachfolger Lukian, dukios, Jamblichos, Heliobor, Achilles Tatios und Dasnaskios; Xenophon von Sphesos und Longos sind ihm mbekannt. Unter den zahlreichen Handschriften der Erotiker, deren Lerkeskritik noch im Argen liegt, treten hervor ein Codex Floentinus und der berühmte Palatinus 398. Hier mag auch frotagorides mit seinen Arpoáseig έρωτικαί und mindestens Büchern Κωμικῶν ίστοριῶν (Athen. III, 162. 124) und Phisippos aus Amphipolis stehen, Verfasser von 19 Büchern Podiaκῶν und je 2 Büchern Κωακῶν und Θασιακῶν erotischen, chlüpfrigen Inhalts. Suid. vv. Φίλιππος, Αποσιμῶσαι. Fr. Isann Beiträge zur griech. und röm. Literaturgesch. S. 287. 293.

Aristibes von Milet: C. Müller Fragm. hist. Graec. IV, p. 320—327, von Homonymen, einem bei Steph. Byz. v. Δωδώνη ben Periegeten Polemon umschreibenden Parömiographen bei Athen. XIV, 641. und einem Historiker bei Pseudo-Plut. Parall. min. cc. 1. 4. 5. und Schol. Pind. Pyth. III, 14. getrennt oder mit ihnen verbunden bei Wyttend. in Plut. Tom. II, 1. p. 8. Leutsch in Zenobii Proverd. VI, 5. und Preller ad Polem. p. 58.

Jamblichos der Sprer unter Kaiser Marcus, der älteste unter den bekannten Romanschreibern, bezeichnete in seiner Liebes= geschichte von Sinonis und Rhodanes, die 16 Bucher umfaßte und nach dem Schauplat der Hauptscenen Iorogiai Bagv-Awranai hieß, die Methode und den Ton dieser neuen sophistischen Studie. Inhalt und Auszüge bei Phot. Cod. 94. König Gar= mos von Babylon verliebt sich nach dem Tode seiner Gemahlin in Sinonis und zwingt sie zur Che. Rhodanes wird in Kesseln geschlagen und zum Kreuzestod verurtheilt. Doch gelingt ben Liebenden die Flucht; auf gefahrvollen und feltsamen Geschicken erstarkt ihr Herzensbund bis zum endlichen Siege bes Rhodanes, der mit Sinonis vereint, jum Beherrscher Babylons sich erhebt. Schamlosigkeiten (αναιδέστερον δε μαλλον ἢ Ἡλιόδωρος) und Abenteuer der seltsamsten Art, worin Magie und Theurgie sich reich entfalteten, druckten dieses Gebild tief herab, und nur formale Schönheiten, ein fließender, zierlicher und weicher, in Phraseologie und Bild gewählter Stil, vermochten den Mangel an Wahrheit, Natürlichkeit und poetischer Kunft einigermaßen zu ersetzen.

Jamblichos: Ueberreste in den Sammlungen der Scriptt. erotici (s. II, S. 495) und dei A. Mai Scriptt. vett. nova Collect. Vol. II, p. 349—351. — Iambl. Excerpta rec. H. Hinck, mit Polemonis Declamatt. Lips. 1873. Krit. Beitrag von R. Hercher im Hermes I, S. 360—366. II, 95.

Antonios Diogenes, den Phot. Cod. 166, durch die Singangsfabel getäuscht, unsern den Zeiten Alexanders des Großen schreiben läßt, wahrscheinlich jedoch ein Mitglied der jüngeren Sophistik, trug aus zahlreichen Schriften mit häusiger Angabe ersonnener Gewährsmänner einen phantastischen Reiseroman zusammen, 24 Bücher Tũr breig Gordhyr ἀπίστων, wovon Photios den Inhalt oder einen kurzen Auszug mittheilt. Porphyr. Vit. Pythag. 10. Hauptsiguren waren Dinias mit seinem Sohn Desmochares und die Thrierin Derkhllis. Fernhin schweisend vom

Baterland über den Pontos, die Karpathen und das hyrkanische Weer zu den rhipäischen Gebirgen, gelangen sie über den Danais und das skythische Weer zum Siland Thule, woselbst κατ' ἔφωτος νόμον ihre Bereinigung erfolgt. Ueberfüllt mit den unglaublichsten Berichten und Utopien geographischen und ethnographischen Arguments, dazu in Berbindung gesetzt mit der Person Alexanders und dem Atheisten Balager, dem Freund und Begleiter des Königs Pyrrhus (Dionys. Hal. Tom. IV, p. 2362. R. Βάλαγρος εν Μακεδονικοίς bei Steph. Byz. v. Δυρφάχιον), hielt dieses Machwerf, eine Art antifer Robinsonade, klar und rein in Wort und Phrase, die Mitte zwischen mythischephantastischer Periegese und erotischer Peradorographie. Partien hieraus hat der Neuplatoniker Jamblischos für seine Biographie des Pythagoras benutzt.

Antonios Diogenes: Auszüge in ben Sammlungen ber Scriptt. crotici von Fr. Bassow, A. Hirschig und R. Hercher. Dazu Fr. Bassow Antonios Diogenes, in Berm. Schriften Leipz. 1843. — Ueber seine erbichten Gemährsmänner Hercher De Ptolemaeo Chenno p. 13, über seine Zeit in Jahns Jahrbb. Bb. 77. S. 177.

Xenophon aus Ephesos erzählt in 5 Büchern Egroiaxãr die Schicksale eines reizenden jungen Chepaars, der Anthia und des Habrokomes. Fröhliche Tage folgen der Hochzeit, als es den Eltern in ihrer Furcht vor dem ungewissen Ausgang des erhaltenen Orakelspruchs gefällt, beide in die Fremde zu senden Mit Gludsgutern reich beschenkt, steuern fie von Ephesos Aegunten au über Samos und Rhodos, wo Räuber sich ihrer Habe und Fernhin nach Sprien, Kilifien, Aeghpten, Verson bemächtigen. Aethiopien und Tarent verschlägt sie das Unglück und prüft ihre eheliche Treue in den gefahrvollsten Lagen. Doch weder Banden noch Knechtschaft, weder Trennung noch vermeintlicher Tod vermag ihre Liebe wankend zu machen, bis sie rein und ohne Fehltritt auf Rhodos wieder vereint und in die Heimath zurückgekehrt, der Göttin Diana ein Bild weihen, das noch fpaten Enkeln von ihren Leiden und dem Triumph ehelicher Treue erzählte. Kunstlos in Erfindung, in Anlage und Ausführung, ebenfo klar, gewandt und naiv im erzählenden Vortrag wie einfach und glänzend in Soil-derung und Beschreibung, ebenso natürlich und elegant in Stil und Sathildung wie rein und durchsichtig in Form und Composition, zählt der Erotiker Xenophon unter den besten der erhaltenen Romanschreiber und darf nicht über die Zeiten Kaifer Julians hinaus gerückt werden.

Ausgaben (II, S. 495): Edit. pr. A. Cocchii c. lat. interpret. Lond. 1726. 4. Lucca 1781. 4. — graec. et lat. rec., adnotatt. et aliorum et suis illustr. A. (Baro de) Locella, Vienn. 1796. 4. mit empfohenem Commentar. — werthlose Ausg. vom Griechen Polhzoïs Kontos, Wien 1798. — volgarizzati da M. Salvini, Par. 1800. — graec. et lat. rec. et adnotatt. I. Alberti, T. Hemsterhusii, L. Abreschii, B. Locellac. E. Palaireti, aliorum et suis illustr. H. Peerlkamp, Harlem. 1818. 4. Für ben ältesten ber überlieserten Romane hatte ihn Peerlsamp in ha Orat. de Xenophonte Ephes. 1806 gehalten. — beutsch von Ch. Reisten besich Jur Moral 2c. — Beiträge zur Kritist von A. Hirschip in Miscelphilol. N. S. Fasc. II. Amstel. 1851. und in der Mnemos. VII, p. 249—38. 385—449.

Heliodor der Erotifer aus Emesa in Abonitien, ein Zeit= genoffe des Spresios und angeblich Bischof von Tritta in Thessalien unter Kaiser Theodosios, ist Verfasser von 10 Büchern Aldionenwe, die nach der Hauptfigur Xagindeia benannt, die Schicksale des Theagenes und der Chariflea erzählen. Biographische Notizen lib. X. extr. Phot. Cod. 73. Socrat. V, 21. Niceph, XII, 34. Crameri Anecd. Paris. II. p. 306. Der Stoff ift bei aller Einformigkeit der Erfindung und Behandlung mannigfaltig, verwickelt und episodenreich durchflochten. Der Theffaler Theagenes und die Priesterin Chariklea sehen sich bei einem Fest in Delphi und bewirken, von heftiger Liebe zu einander entbrannt, burch Kalafiris ihre Flucht über Zakunth nach Aegypten. Aus tausend Nöthen und verderbendrohenden Liebesintriguen entkommen sie, öfter getrennt und wieder zusammengeführt, in den Valast der Arfake, der Gattin des perfischen Satrapen von Aegypten Droon= dates in Memphis, und auch diefer Gefahr entronnen, nach Aethiopien in die Gewalt des Königs Sydaspes und seiner Gemahlin Perfine. Unter ben zwölf Jünglingen und Jungfrauen, die nach altem athiopischen Cult zur Siegesfeier wegen der Eroberung von Spene geopfert werden sollen, Charaklea der Selene, Theagenes der Sonne, werden beide, jene durch ihre Schönheit auf Bitten des Volks, Theagenes durch seine Bravour im Stiersund Ringkampf unter den Augen der jauchzenden Menge aus schwerer Lebensgefahr errettet. Die Erkennungsscene führt sodann Chariflea in die Arme ihrer königlichen Eltern zuruck, und unter neuen Festlichkeiten trifft man mit dem Vorsatz, die Menschenopfer für immer abzuschaffen, Vorbereitungen zu beider Vereinigung. In biefem Roman, ber für Kenntniß ber agpptischen Alterthumer nicht unwichtig ift, verbindet sich der Ueberfluß von wunderbaren Abenteuern, Täuschungen und Entführungen in bunter Mischung mit Beripetien und Erkennungen, mit Spisobien und rhetorischem Beiwerk zu einem Gesammigebild von Effect und prunkender Belehrsamkeit. Er ist in Hinsicht auf Erfindung, dramatische Anlage und Gliederung, in Charafteristik und auch im ethischen Gehalt (σεμνότερός τε καί ευφημότερος als Jamblichos und Achilles Tatios) die beste und kunstmäßigste Leistung dieser Art. Mit den gemeinsamen Schwächen und Vorzügen der griechischen Roman= literatur bedeckt, kennt Heliodor weder das rechte Mag noch ein harmonisches Zusammenschließen der einzelnen Theile und Glieder. Seine Stärke liegt in der Schönheit der Schilderung und Beschrei= bung, vornehmlich im Vortrag, der schwungvoll und belebt, bis= weilen auch affectirt ist. Minder leicht, fluffig und durchsichtig als Tatios und Longos, im Ganzen aber einfach, elegant und zierich, bezeichnend in Phrase und Ausbruck, in Schmuck und Bilder= vracht ohne Ueberladung, gewinnt er durch die große Reinheit Lines Stils, die Angemeffenheit der Composition und die Somnetrie der Perioden, die furz und bemessen, erst gegen Ende an imfang zunehmen. Sein nächster Nachahmer in Motiven und barafteren ist Achilles Tatios. Von einem sonst unbekannten bilosophen Philippos commentirt (A. Korais ad Heliod. p. 83),

von Photios Cod. 73 (Parallele mit Jamblichos Cod. 94) mit Inhaltsangabe und einer sehr günstigen Kritik seines Stils und Charakters, von Joannes Eugenikos mit einer Vorrede beschenkt, war die Charaklea als χαρίτων μετὰ σωφροσύνς πληρής noch in später byzantinischer Zeit sleißig gelesen und zur Nachahmung empsohlen. Cod. Ottobonianus 173 in Bekkeri Anecd. p. 1082.

Außgaben in den Sammlungen der Scriptt. erotici, II, S. 495. — Edit. pr. c. praef. V. Opsopoei, Basil. ap. Hervag. 1534. 4. — ed. R. Commelinus, Heideld. 1596. Lugd. 1611. — ed. J. Bourdelot, Lutet. 1619. — ed. D. Pareus, Francof. 1631. mit Eintheilung nach Capiteln. — c. animadvv. Bourdelotii ad vett. editt. rec. P. Schmid, Lips. 1772. — mit Anmertt. von A. Koraïs, 2 Voll. Par. 1804. — recogn. J. Bekker, Lips. 1855. — Uebersehungen von B. Göttling, Frantf. a. R. 1822. — von Fr. Jacobs, Stutig. 1837—1838. 1869. und Th. Fischer, ebendel. 1869. — L. Drewes Ein Roman aus dem Alterthum. Rachbildung und Bürdigung der Aethiopita des Heliodor, Braunschw. Schulsch. 1868. — Beiträge zur Kritif von Fr. Jacobs Epist. ad A. Koray de Heliodord, Jenae 1804., von A. Hirschig Miscell. philol. Nov. Ser. Fasc. II. Amstel. 1851. L. Struve in Opuscc. sel. l. Lips. 1851. p. 245—252. und herabsehung. G. Cobet in der Mnemos. VI, p. 454 (Heliodori ἀχυρολογία) — B. Thorlacius Symbolae ad antiquitates Aegypt. ex Heliodoro, Hafniae 1823.

Longos, in Hinsicht auf Herkunft und Lebensverhältnise ganglich unbekannt, Berfaffer von 4 Buchern Holuevinor tor κατά Δάφνιν καί Χλόην, glanzt durch die Grazie einer an sprechenden Persönlichkeit, durch den Reiz und die Naivetät de Darstellung, welche die Correctheit und Leichtigkeit der Form im Gleichgewicht mit der Anmuth des gemäßigten und schlichten Bor trags hält. Gin solcher Autor aber gehört ben reifen Zeiten ba Sophistik, d. h. dem 3. Jahrhundert an. Das Sujet lieferte dem Longos ein berühmtes Gemälde im Hain der Nymphen bei With lene auf Lesbos. Zwei ausgesette Kinder werden von Hirten auf gefunden und bringen, weidend die Beerden ihrer Pflegeeltern, in herzlicher Freundschaft ihre Jugend zu. Da droht Gefahr auf Gefahr, folgt Rettung auf Rettung. Chloe entgeht den Bewer bungen des Rinderhirten Dorko, Daphnis der Gefangenschaft thrischer Seeräuber, und während ihre Freundschaft in innigt Liebe sich kehrt, helfen Pan und die Nymphen aus weiteren Ber hängnissen und machen die Berlobung möglich. Unter den Bor bereitungen zum würdigen Empfang des Patrons des Lamo, Pflegevaters bes Daphnis, enthüllt fich der Schleier ihrer mahrn Abstammung; ihre Verbindung wird gefeiert und nicht einmal verschwiegen, daß ihre She glücklich und gesegnet blieb. So em fach die Ersindung erscheint, weder darf Longos für original in Motiven noch in Behandlung für einen geschmackvollen Künstler gelten. Ohne dramatische Entwickelung und funstvolle Verknüpfung der Situationen verläuft das Ganze in annalistischer Folge de Abenteuer und Berwickelungen, wo regelmäßig ein deus ex machina eintreten muß. Doch paart der Verfasser mit Innigkeit der Empfindung Sinn für ländliche Naivität, und einzelne Partic find tadellos in Ton und Malerei idhalischer Scenen. Sei

Schilberungen sind anmuthig, und was Kunst und Keinheit bes Stils und die glänzende Nutung rhetorischer Mittel betrifft, so steht dieser Hirtenroman, ein Weihegeschenk an Eros, die Rymphen und Pan, noch höher als Heliodor. Man durfte ihn für den besten der ganzen antiken Romangattung erklären, weshalb ihn Gehner und andere Neuere zum Borbild nahmen. Die Lücke lib. I. c. 6 hat L. Courier mit Hülfe eines einem unleserlichen Florentinus entlehnten Apospasmations jedoch willkürlich auszeschült, verbessert von A. Sichstädt Ienae 1811.

Ausgaben: Edit. pr. R. Columbani, Florent. ap. Junt. 1598. 4.—
ed. G. Jungermann, Hanov. 1605. — graece et lat. c. var. lectt. et notis
Columbani, Jungermanni, P. Mollii (Franecqu. 1660) suisque et
L. Gambarae expositis ed. L. Boden, Lips. 1777. — c. prolegg. et observatt. ed. Villoison, 2 Voll. Par. 1778. — ap. Bodonium, Parm.
1786. 4. (mit Paciaudi Proloquium de libris eroticis und einer Praef. von
B. de Rossi) — graec. ex recens. A. Coray, Par. 1802. 4. — rec. H. Schaefer, Lips. 1803. mit vem Proloquium von Paciaudi. — ed. L. Courier,
Rom. 1810. Bgl. L. Wachler Courier im Berhältniß zu seiner Zeit, in Raumers
fift. Taschend. 1830. S. 255 fg. — c. A. Eichstadtii et D. Beckii notis,
in Beckii Actt. semin. philol. Lips. 1813. Vol. II, p. 187—231. — Longi
Pastoralia e codd. MSS. duodus italicis prim. integra ed. L. Courier.
Exemplar romanum emendatius et auctius cur. R. de Sinner, Par. 1829.
— graece et lat. emend., adnotatt. priorum editt., ineditas Ph. Brunckii,
H. Schaeseri, Fl. Boissonadii et suas adiec. E. Seiler, Lips. (1835)
1843. — herausgeg. vom Griechen N. S. Pitslos, Par. 1866. — in den
Eammlungen der Scriptt. erotici von B. Mitscherlich, A. Sirschig und
B. Spercher. — Uedersetzungen: franz. von L. Courier Par. 1821. —
griech. und deutsch durch Fr. Basson, Leipz. 1811. 1812. — von G. Krasdinger, mit einer Borrede von Fr. Asspor. 1811. 1812. — von Gr. Krasdinger, mit einer Borrede von Fr. Asspor. 2011. — von Gr. Pacible in der Moremos. VII. — M. Winterling Antitzmoderne Dichzungen. Amor und Psyche nach Apuleius, Daphnis und Chloe nach Longus,
Bett. 1836.

Achilles Tatios (Suid. Axilder's Státios) aus Aleran= dria, sonst unbekannt, erzählt in 8 Büchern Έρωτικών των κατά Λευκίππην και Κλειτοφώντα den Roman des Kli= tophon und der Leufippe. Klitophon aus Tyros erwirbt die Liebe der Byzantierin Leukippe. Gin Zufall vereitelt den Willen seines Vaters, die Verwandte Kalligone zu heirathen, durch Ent-führung der letzteren. Dem nahen Glück der Liebenden thürmt ich — und darin weiß Tatios das Unglaubliche zu leisten — eine lange Kette der abenteuerlichsten Gefahren entgegen. Nach Sturm. Rampf und Flucht, nach viermaligem Raube und dreimaligem vermeintlichen Tod ber Leukippe, nach Täuschungen, Rettung, Grkennung und Gottesurtheil erfolgt in Tyros eine doppelte Hochzeit, des Klitophon und der Leukippe, des Kallisthenes und der Kalligone. Tatios ist in Motiven, in Charakterzeichnung und Erfindung der hauptereignisse von Heliodor abhängig und mag in den Anfängen 1es 5. Jahrhunderts geschrieben haben. Schon dadurch auf dramaische Anlage und Entwickelung verzichtend, daß er Klitophon seine Beschicke selbst erzählen läßt, bietet er kaum mehr als ein von Baradoren und eintünig abfolgenden Abenteuern überfließendes bio=

graphisches Bild, worin Wahrheit und Wahrscheinlichkeit verstummen. Besonders mißfällt die Fülle ungehöriger Beigaben, übel angebrachte Episobien, Erzählungen, Naturschilderungen und Beschreibungen von Kunstwerken; er prunkt mit gelehrter Vielwisserei aus bunter Belefenheit, mit unzeitigen Resterionen und Reminiscenzen aus Ariftoteles, Aelian, Plutarch und Plato. Bei aller Durchsichtigkeit, Reinheit und Anmuth des Stils wird er im übertriebenen Streben nach Cleganz, wofür er farbenreiche Phrasen, Bilber, Wortspiele und Antithesen häuft, affectirt und frostig. Auch an ionischen Formen weidet fich fein Gebor. Aphoristisch in Berbindung, if sein Satz und Periodenbau klein und leicht faklich. Zulett ber mißt man in diesem Romanbundel die Strenge des sittlichen Ge fühls. Phot. Cod. 94 (unter Parallele mit Jamblichos) und 87 τό γε λίαν υπέραισχρον και ακάθαρον των έννοιων καί την το γεγραφότος φαυλίζει γνώμην εν πάσι και σπουδήν, και τοις αναγιγνώσκειν εθέλουσι κατάπτυστον την ανάγνωσιν ποιείτα καὶ σευκτήν. Als χαρίτων καὶ άνθους γέμουσα war die Leutippe noch in später byzantinischer Zeit eine Lieblingslecture (Bekkeri Anecd. p. 1082), worauf auch die verhältnißmäßig große Bahl von Sandschriften führt.

Ausgaben: Bor bem Text erschien eine lateinische (A. Cruceie interpr. LBat. 1544) und eine italienische Nebersetung von A. Coccie, Trivigi 1551. 1600. — Edit. pr. ap. Commelin. Heidelb. 1601. (mit Longos und Parthenios) 1606. — op. et studio C. Salmasii, LBat. 1640. 12-graece et lat. c. var. lectt. notisque Salmasii, C'arpzovii, Bergerl suisque illustr. L. Boden, Lips. 1776. — ad sidem librorum MSS, rec, lat. Cruceii versionem, notas sel. Salmasii, Guyeti, Goettlingii, B. Hasii suasque adiec. Fr. Jacobs, 2 Voll. Lips. 1821. — in den Samulungen der Scriptt. erotici von G. Mitscherlich, A. Hirschig und A. Hercher. — übers. mit Anmert. don F. Aft und G. Gülbenahsel, Lech 1802. — Beiträge zur Kritit don Fr. Jacobs in Wolfs liter. And 2. Bb. S. 26—46. u. ö., J. C. Drelli, P. Dobree, A. Hirschig, G. Goettling Animadv. crit. in Callim. et Achillem Tat. Jenae 1811. und R. Hercher im Hermes I. — L. Boden De Achille Tatio, Viteb. 1773. 4. — Bel. Manso Berm. Schriften 2. Bb. S. 199 fg. und Fr. Passon. Schriften 2. Bb. S. 199 fg. und Fr. Passon. Schriften 2. Bel. Reipz. 1843.

## b. Die Epiftolographie.

Sammlungen: Beginn burch Aldus, 2 Tom. Venet. 1499. 4—Graecorum vett. selectae brevesque epistolae. Graece et lat. Par. 1551. Epistolia, Dialogi breves, Oratiunculae, Poematia. Excud. H. Stephand, Par. 1577. — Epistolae Hippocratis, Democriti, Heracliti, Diogenis, Cratcia, Apollonii Tyan., Anacharsidis, Euripidis, Theanus. Graece et lat. prin. ed. E. Lubbinus, Heidelb. 1601. — Epistolae Graec. mutuae antiquorum rhetorum, oratorum, philosophorum, medicorum, theologorum, regum simperatorum aliorumque a I. Cujacio magnam partem latinitate donata. Aurel. Allobr. 1606. Fol. — Laconicarum epistt. thesaurus bipartitus, prin Latinorum, alter Graecorum. Lat. op. I. Buchleri a Gladbach, Colon. 1606. — Epistolae Socratis, Antisthenis et aliorum. Ed. L. Allatius, Par. 1637. 4. — Neuere Sammlungen von I. C. Orelli Socratis et Socraticorum, Pythagorae et Pythagoreorum epistolae, Tom. I. Lips. 1815., 1818. Fo. 1801 fo nabe und am vollftändigsten in alphab. Holge von über 60 Mutren mit 1600 Briefen von R. Hefter mann für Dibot bereits halb vollendeten Ausgabe: Epistolographi Graeci

kec, recogn., adnotat. crit. et indd. instr. R. Hercher. Acced. Fr. Boisso-iadii ad Synesium nott. ineditae, Par. 1873. Rächft Westermann wurden em Herausgeber, dem theilweise noch undenutz Handschriften zu Gedot stanen, besonders Th. Heyse und M. Haupt sörderlich. Doch sehlen die Briefe es Libanios und Fronto sowie die vermeintlichen Alexanders aus seudschriftenes. — Hauptschrift von A. Westermann De epistolarum riptt. Graecis, 9 Partt. Lips. 1851—1858. 4. — Bon Bedeutung in der terarsschen Welt ist der gelehrte Streit, welcher auf die Ausgadde der Briefe E Phalaris durch C. Boyle Oxon. 1695. zunächst zwischen dem Sditor nd R. Bentlet entstannte und mit dem Resultat abschloß, daß der größere heil der überlieferten Briefliteratur der alterthümlichen Autoren in späterer eit entstanden und untergeschoben sei. S. Plato I, S. 490. — R. Bentzij Diss. de Phalaridis, Themistoclis, Socratis, Euripidis aliorumque epistolis. Anglico in lat. convertit D. a Lennep, Groning. 1774. 4. R. Bentzij Opuscc. philol. Lips. 1823. Tom. I. ed. H. Schaefer. Bgl. J. Berzays im Rhein. Mus. R. VIII. — Dissertation upon Phalaris, neueste nd genaueste Ausg. von A. Dyce, 2 Voll. Lond. 1836 und W. Wagner, derl. 1874. — M. Bentleys Abhandl. über die Briefe des Phalaris, Themisosles, Socrates, Euripides und über die Fabeln des Aesop. Deutsch von B. Ribbed, Leipz. 1857.

51.

Einen großen und bedeutungsvollen Zuwachs erhielt die Briefliteratur während der Jahrhunderte der Sophistik. von den Schulen der Philosophen und Rhetoren vererbte Sitte. inter den Namen berühmter Männer der Geschichte und Politik michreiben oder eigene Gebilde nachahmender Runft auf literarische Broken zu übertragen, bestand fort, und die Rhetorit des 1. Sabr= hunderts betrieb die Spistolographie als Uebung progymnasmatischer Ant für Stil und Charakteristik nicht ohne Geist und Geschick. Hrer Kraft, Kürze und typischen Zeichnung wegen gerühmt, bietet hierfür bündige Belege die aus mehreren Handschriften edirte Sammlung von 70 Briefen des M. Junius Brutus an und von Staaten und Gemeinden, mit welchen der römische Feldherr mili= lärisch und politisch in Beziehung getreten war. Sie trägt ben Litel Μιθριδάτου τῶν Βρούτου ἐπιστολῶν συναγωγή. Philostr. Epist. I, p. 364 ου μόνον δεινότητος καὶ συντομίας γάριν, άλλα καὶ ως ήγεμονικοῦ φρονήματος έχουσα χαρακτῆρα. Unter gleichen Ginfluffen entstanden bald die zum Theil windigen and trivialen Briefe des Apollonios von Tvana, welche unter ben modernen philosophischen mustergiltig blieben; mit einem Brief= undel im ionifirenden Dialett wurde Sippokrates belaftet, felener waren Versuche im dorisirenden Briefstil. Hiermit ist der Birkungsfreis der Sophistik seit Kaiser Hadrian bezeichnet, welche die Svistolographie zu einer vornehmen Aufgabe der jugendlichen kunft erhob. Phryn. p. 68. Um Mustervorlagen zu gewinnen, ammelte und ordnete man den brieflichen Nachlaß hervorragender Autoren (II, S. 45) und nütte ihn für Stil und Composition owie für historische Darstellungen, allermeist jedoch ohne kritische Interscheidung des echten vom unechten Bestand. So hat Plu= arch eine Reihe älterer untergeschobener Briefe, wie die Dions, ls echtes Gut für seine Biographien verwerthet und die geschicht= iche Wahrheit sorglos getrübt. A. Westerman De epist. scriptt.

Graec. P. I, p. 7 sq. III, 3 sq. VII, 3 sq. Zugleich gewann sie eine prattische Bedeutung, seitdem stilfertige Sophisten (Dionpfios aus Alexandria , Adrianos άντιγραφεύς των έπιστολων, Antipa: ter), mit der προστασία των έπιστολων in den faiserlichen Canleien für griechische Correspondenz betraut oder als Ueberseter in das Griechische fich unentbehrlich gemacht hatten. Giner der letterm war wohl jener Nikomachos, welcher den stolzen Brief der Königin Zenobia an Kaiser Aurelian aus dem Sprischen übertrug. Fl. Vopisc. Aurel. 26. Die Männer der Verwaltung unterhielten einen lebhaften Brieswechsel mit den Kaisern in lateinischer (Arrian mit Hadrian) wie vornehmlich griechischer Form, und mit dem politischen verband sich das literarische und fünstlerische Interest Aus einer vertrauten Correspondenz mit Pius, Marcus, beffen Exiovolai unter der Classe der kaiserlichen Schreiben für Muster galten (Philostr. l. l. Marc. Epist. I, 6), und Verus gingen die griechischen Briefe des Rhetors M. Cornelius Fronto aus Citta hervor, manirirte Uebungsstücke, die hervorgezogen aus einem Bu ticanischen Palimpsest, mit griechischen Sprachstudien sich ungem befreundet hatten. Glanzend war der Fortschritt, den hier die Sophistik herbeiführte. Sie stattete die Spistolographie, eine Licklingsstudie ihrer Technit, mit allem Reiz stilistischer Eleganz und den warmen Tönen der Farben aus und suchte in der Kunst der Charakteristik und Malerei einen hohen Grad von Schönheit und Vollendung. In Form elegant geschriebener Briefe entwarf man mit scharfen Zügen Bilder von dem Leben und Treiben gamer Menschenclassen, deren Summe Alfiphron und der sonst unbetamte Sophist Melesermos bezeichnen. Suid. v. Μελήσερμος Έπιστολών έται είπων βιβλία ιδ' και άγροικικών εν, μαγειείκων εν, στρατηγικών ά, συμπτοσιακών βιβλίον εν. Sin Glanzbund wurde das bereits vom Rhetor Lesbonar (Επιστολαί έρωτικώ) vertretene erotische Genre, das in Phraseologie und blumigen Ausdruck aus den Briefen des Philostratos ersichtlich, vorzuge weise Schärfe, Zierlichkeit und Schmuck erstrebte. Während nur Herodes Attifos im ängstlichen Streben nach attischer Keinhal das rechte Maß überschritt, Aelian in Kakozelie verfiel, sind die Briefe Alkiphrons durchaus rein und musterhaft, wahr in Etho graphie und von geschichtlichem Werth. Ihm sieht der vermeint liche Aristänetos aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts in allen Theilen des geiftigen und stilistischen Gehalts sehr unähnlich Für Zeichnung der trüben, schwankenden Zustände in Dentack Sitte und Glauben des heidnischen und christlichen 4. und 5. Jahr hunderts liefern echte Briefe des Apostaten Julian in Parallele mit der Sammlung des Bischofs Synefios ein reiches, auch im Stil werthvolles historisches Material. Noch mag Julians 24. (23.) Brief, ein Enkomion auf die Feigen und den numerus centenarius barthun, daß die Briefform auch für Wige und launigen Geif beliebt war. Aus diefer mit Fleiß und wachsender Liebe geübten literarischen Betriebsamkeit gingen nun Vorschriften über der Charafter des Briefstils hervor (επιστολιμαΐος χαρακτήρ, τίποι έπιστολιχοί), die nachmals schematisirt, noch in mehreren Schristen

nachgewiesen sind, jest vereint in den Epistolographi Graeci ex recens. R. Hercher, Par. 1873. Prolegg. p. 1-16. De= metrios de eloc. (Rhett. Graec. Vol. IX, p. 96-100) forbert Einfachheit in Vortrag und Satbildung, mäßigen Umfang und Brachplogie, Eleganz und Grazie des Ausdrucks; ein höherer Ton mag in Briefen an Staaten und Fürsten herrschen. Natürlichen Schmuck, besonders Rlarheit ichreibt Philostratos Epist. I, p. 364. Kays. vor und empfiehlt als vornehmstes Glanzmittel das ασύνθετον, δ δή μάλιστα έπιστολήν λαμπούνει. Cf. Vitt. Sophist. II, 33. 3. Mit aleichen Vorschriften betraut Gregor von Nazianz im Brief an Nikobulos. Spielarten (ronoi, elon) lehren mit beifolgenden Proben oder Musterbeispielen 2 Studien kennen, wovon die eine Περὶ ἐπιστολιμαίου χαρακτῆρος, in langerer Fassung e codd. Parisino 1630 und Palatino 43 von A. Wester= mann, kurzer aus einem Baticanischen Exemplar von B. Sinck in Rahrbb. für Philol. 1869. S. 537—562 edirt und emendirt. weder dem Neuplatoniker Proklos noch Libanios zugehörig, 41 Numern belegt und, auf Philostratos sich beziehend, die Regeln des epistolischen Charafters ebenso bundig wie eingehend erörtert. Als neue Forderung tritt hier zur σαφήνεια und συντομία der άρχαϊσμός λέξεων hinzu. Dasselbe Wert stedt anonym unter dem Titel Περί τοῦ ἐπιστολιμαίου χαρακτήρος καὶ πόσα είδη διαφορᾶς αὐτῶν καὶ ὀνομάτων im Codex Parisinus 3327, unter bem Namen bes Libanios auch im Parisinus 1881. Die gleiche Spstematik liegt der zweiten Studie, den unter Autorität des Demetrios von Phaleron überlieferten, von R. Hercher e cod. Laurentiano plut. 60, 16 verbefferten Τύποι ἐπιστολικοί zu Grunde; doch mustert und bereichert sie mit ausgeführ= teren Beispielen, vermuthlich älter als ihr Bendant, und mit Nebergehung der allgemeinen Vorschriften nur 21 Spielarten: φιλικός, συστατικός, μεμπτικός, ονειδιστικός, παραμυθητικός, ξπιτιμητικός, νουθετητικός, απειλητικός, ψεκτικός, ξπαινετικός, συμβουλευτικός, άξιωματικός, έρωτηματικός, άποφαντικός, άλληγορικός, αἰτιολογικός, κατηγορικός, ἀπολογητικός, συγχαριστικός, είρωνικός, άπευχαριστικός.

Bruti Epistt. lat. per Renuccium, Florent. 1492. 4. Argent. 1510. 4. — Graec. ex recens. A. Westermanni, Lips. 1855. 4. — Frontonis Epistt. (et Marci Aurelii aliorumque) e cod. rescripto Vatic. cur. A. Mai, Rom. 1823. Cellae 1832. — c. codd. Ambrosiano et Vaticano iterum contulit N. du Rieu, rec. A. Naber, Lips. 1867.

Alfiphron der Rhetor, vermuthlich ein Sprer (D. Keller Geschichte der griech. Fabel, Anmerk. 109) und jüngerer Zeitgenosse Lukians, mit welchem er von Aristaen. Epist. I, 5. 22 auch in Brieswechsel gebracht ist. Bon ihm besitzt man eine von Fragmenten gesolgte Sammlung von 117 erotischen Briesen in Büchern, und zwar 22 Schifferbriese (álievrinal), 38 Bauern-riese (vewgyinal), 40 Schmarogerbriese (nagasitinal) und 6 Hetärenbriese (éraiginal) in einem Zustand, der weder Vollständigkeit noch ursprüngliche Ordnung und Versassung voraussetzt.

Die Folge der Briefe nach Gattungen ist durchbrochen, die Textesverderbniß fast beispiellos, und was den frühen Zerfall biefer Literatur außer Zweifel fest, keine ber bisher benutten Sand schriften (barunter ein Parisinus und ein Venetus) bewahrt fie ganz, einige enthalten nur einzelne Bücher, andere nur einzelne Classen der Briefe. Aber auch so erscheinen diese Gebilde der fophistischen Technik werthvoll, weil sie auf historischem Boben stehen und -- dies gilt vornehmlich von den Briefen der Hetaren die Ruftande Athens in Cultur und Sitte beleuchten. Ein reiches und interessantes Material, Motive und Charaftere führten ihm Die Dichter ber neuen Komobie, besonders Menander gu, und Sonft war Alkiphron verstand hiervon Gebrauch zu machen. Lukian sein Vorbild. Beweglich, anmuthig in Schilderung, frisch und anschaulich in Zeichnung der Situationen und Charattere, elegant in Ton und Vortrag gefällt diese Art, während Stil und Ausbruck ein sorgfältiges Studium der besten attischen Musta verrathen. Noch in später byzantinischer Zeit war Alkiphron nebm Synefios mustergiltig. Bekkeri Anecd. p. 1082.

Ausgaben: Edit. pr. in Aldi Manutii Epistt. Graec. Venet 1499. 4. — graece et lat. rec., emend., illustr. St. Bergler, Lips. 1715. Edit. II. (ohne Noten) Traiecti 1791. — rec., c. Bergleri comment. et notatt. ed. A. Wagner, 2 Voll. Lips. 1798. — rec. c. Bergleri, Meinekii, Wagner suisque annott. ed., ind. adiec. E. Seiler, Lips. 1853. Edit. nov. 1856. — c. adnotat. crit. ed. ab A. Meineke, Lips. 1853. — in ben Parifer Epistolographi Graec. p. 44—97. — überf. von F. Herel, 2 Thie. Attenb. 1767. — Erläuternbe Schriften: Fr. Passow Alstiphron. in bess. 3863. — Arit. Beiträge von A. Passow Leipz. 1843. — Arit. Beiträge von F. Feiste, A. Hirschie von K. Passow Lips. 1843. — Krit. Beiträge von F. Feiste, A. Hirschie von K. Passow Lips. 1843. — Krit. Beiträge von F. Feiste, A. Hirschie von K. Passow Lips. 1843. — Krit. Beiträge von F. Feiste, A. Hirschie von F. Hirschie von F. Feiste, A. Hirschie von Frankling. Muss. Recomment. II. Var. lectt. p. 41—75. C. F. Hermann in Mein. Muss. F. XI, S. 58—89, A. Raud in Zeitsch. Hir Alterthums. 1855. S. 22—28. unb in Mélanges Gréco-Romains 1863., Th. Bergs Comment. crit. spec. II. IV., B. Dinborf, Chr. B. Metropulos im Phisl. X. S. 134—144., S. Mähsth Zu bem 2. u. 3. Buch ebenbas. XIV., S. 1945. Th. Depper

Aristänetos aus Nika in Bithynien, hoch gepriesen won Libanios und mit ihm im befreundeten Brieswechsel, fand bei einem Erdbeben zu Nikomedia im Jahre 358 seinen Tod. Lidan Epist. — Steph. Byz. v. Γέλα. Eudoc. pp. 67. 305. Sein Ruhm und seine Bedeutung als Redekünstler verwehrt, ihm die unta seinem Namen aus dem einzigen Codex Vindobonensis 310 (von zwei oder mehreren Händen seit dem 12. Jahrhundert) editt Sanmlung von 50 Έπιστολαί έρωτικαί in 2 Büchern aufzubürden, matte Charakter= und Situationsschilderungen, die niedrig und schlüpfrig in Ton, eitel, geschraubt und frostig in Declamation, dazu von Wahrheit und Natürlichkeit verlassen, weder einen historischen Gewinn bieten noch mit Briefen mehr als den Titel gemeinsam haben. Seinem Borbild Alkiphron, dem er wie auch Plato, Philostratos, Xenophon von Ephelos und anderen viel verdankt, kommt er auf keinem Punct gleich oder nahe. Zulett hat Cobet Mnemos. IX, p. 149 sq. über ihn den Stab gebrochen. Sin solcher Autor aber gehört in die Zeiten der

verkommenen Sophistik, an das Ende des 5. ober in die Anfänge des 6. Jahrhunderts.

Ausgaben: Edit. pr. ex biblioth. J. Sambuci, Antv. 1566. 4. — ed. I. Mercier, Par. 1595. Edit. IV. c. lat. interpr. et not. 1639. — ed. J. C. de Pauw, Trai. ad Rhen. 1737. (1736.) — c. notis varr. ed. L. Abresch, Zwollae 1749. — herausgeg. vom Griechen Polhyo'is Kontos, Wien 1803. — ad fidem cod. Vindob. cum notis varr. suisque rec. F. Boissonade, Par. 1822. — in ben Parifer Epistolographi Graeci p. 133—171. — epist. I, 10. ed. C. Dilthey, mit Callimachi Cydippa und anderen Stüden Lips. 1863. — beutsch von F. Herel, Altenb. 1770. — Bgl. Fr. Passon Berm. Schriften, Leips. 1843. — Rritische Beiträge von d'Orville Vanna crit. Amstel. 1737. L. Abresch Lectt. Aristaen. Zwollae 1749. bess. Virorum erudit. in Aristaen. conjectt. Amstel. 1752. D. Wyttenbach Epist. crit. ad D. Ruhnken, Gotting. 1769. J. Bast Spec. edit. movae epist. Aristaeneti, Vindob. 1796. Epist. crit. Lips. 1809. und Valckenaer in Opuscc. philol. etc. Tom. II, p. 165—176. — Rotiz über die Handelsche Epist. Rotischenaer in Opuscc. philol. etc. Tom. II, p. 165—176. — Rotiz über die Handelsche Epist. Crit. Boisson Bast. Rotischen und R. Hercher im Hermes V. S. 281 fg.

### c. Die Sprüchwörter.

Sammlungen: begonnen von Albus mit den Fabeln des Maximus Planudes, Venet. 1505. Fol.: Tarrhäos, Didhmos, die Sprüchwörter dei Suidas u. a. — Apophthegmata graec. regum et ducum, philosophorum aliorumque ex Plut. et Diogene Laërt. c. lat. interpr. excud. H. Stephano, Par. 1568. 12. — Desid. Erasmus Adagiorum Chiliad. I. II. Opp. Tom. II. — Strom. proverdiorum Graec. versibus conceptorum. Colleg. et concinn. I. Scaliger, LBat. 1600. 4. — Adagia s. proverdia Graec. ex Zenodio, Diogeniano et Suidae collectaneis. Graece et lat. ed. A. Schott, Antverp. 1612. 4. — Paroemiographi Graeci, quorum pars nunc prim. ex codd. MSS. vulgatur. Ed. Th. Gaisford, Oxon. 1836. enthält die Praef. A. Schotti, Proverdia e cod. Bodlejano, e cod. Coisliniano 177, Proverdia Diogeniani et Zenodii. — Corpus Paroemiographorum Graec. Edd. L. a Leutsch et F. G. Schneidewin. Tom. I.: Zenodius, Diogenianus, Plutarchus, Gregorius Cyprius, Append. proverdiorum, Gotting. 1839. beurtheilt von Fr. Creuzer Ueber die Paroemiographi Graeci, in Münchener Gel. Anz. 1844. R. 146—149. oder in seinen Beiträgen zur Gesch. der griech. und röm. Literatur S. 305—327. Tom. II. ed. L. a Leutsch: Diogenianus, Gregorius Cyprius, Macarius, Aesopus, Apostolius et Arsenius, Hantissa proverdiorum, ibid. 1851. — Manches stedt in gnomol. Sammungen (I, S. 94), bei Orelli Opuscc. Graec. sententiossa et moralia, 2 Voll. ips. 1819—1821. und in den Anecdotis von Fr. Boissonde. — Beiträge ur Kritit von A. Meineste im Philol. XXV. G. Wolf ebendas. XXVII. IXVIII. — Darstellungen: Th. Serz Handuch der Griech. und lat. diprüdmörter. 1. Theil. Kürnd. 1792. — K. Zell ueber die Sprüchvort in nationaler Bedeutung, Wittend. Schulsch. 2011. — Beder Das Sprüchvort in nationaler Bedeutung, Wittend. Schulsch. 2021. 1869.

52.

Das Sprichwort, die knappste Fassung des Gedankens ls Sahes, ift Ausdruck der Weisheit und Erfahrung im bürgerschen Leben. Gleich der Gnome und Fabel nicht vor den Zeisn der politischen und praktischen Reise der hellenischen Gesellschaft zübt und daher ihrem Ursprung nach in das Zeitalter der 7 Zeisen zu sehen, haben die Sprüchwörter (παροιμίαι), anfangs

an die geweihte Autorität und Tradition berühmter Männer von ethischer Tüchtigkeit gebunden, vermehrt und ein Gemeinaut durch volksthümliche Gaben und Dichtungen, nachmals vermittelst schrift licher Aufzeichnung Dauer und Verbreitung erhalten. bewundert man den großen Schat praktischer Lebensweisheit, welchen das hellenische Volk und seine Lehrer und Meister in Dentsprüchen, Sprüchwörtern und sprüchwörtlichen Redearten (ro nagοιμιώδες) niedergelegt haben, und verweilt gern bei diesen sinnigen und kleinen literarischen Geschenken, weil fie griechische Denkart und Gesittung treu abspiegeln, den Geift beschäftigen und Befriedigung gewähren. Die Dorier, von Jugend auf an bündige Denk- und Ausdrucksweise gewöhnt, haben daher die Spruchweisheit wor ben anderen Stämmen frühzeitig und fleißig geübt und in profaischer wie metrischer Form in Umlauf gesetzt, wofür weniger Hefiod als die kernigen Sprüchworter und Sentenzen des So: phron und Spicharmos ein unverfälschtes Zeugnig liefern. Sodann bei den Attikern veredelt, allgemeiner und in lebendiger, eleganter Form Würze und Geist der gefellschaftlichen Dialettik, gewann es jene fluffige Fulle und Beweglichkeit, worauf Antiphanes (δλον ποιήσας δράμα το επιγραφόμενον Παροιμία Athen. II, 60) in seinen bramatisch bearbeiteten Spruchwörtem schließen läßt. Durch Feinheit und Reichthum parömischer Rebe und Sentenzen glänzen besonders Euripides, Blato und Ariftophanes. Robbewald De usu proverbiorum ap. Aristophanem, Burgsteinf. Schulschrift 1857. Den Werth ber Parömien, benen ein sittliches Moment zur Seite steht, hat keiner richtiger erkannt als Aristoteles; seine Sammlung, aus dem Leben wie aus der Literatur erwachsen und philosophisch in einer Weise bearbeitet, bie seinem Gegner, dem Jsokrateer Kephisodor Aergerniß gab, wurde Quelle und Vorbild für spätere Arbeit. Athen. II, 60. Synes. Encom. Calvit. p. 85 πῶς δ' οὐχὶ σοφόν (ή παφοιμία), περί ων Αριστοτέλης φησίν ότι παλαίας είσι φιλοσοφίας έν ταίς μεγίσταις ανθρώπων φθοραίς απολομένης έγκαταλείμματα. περισωθέντα δια συντομίαν και δεξιότητα. Zu den nächsten Sammlern und Erklärern dieser Literatur gehören der Atthidenschreiber Demon, dessen Bücher Negi παροιμιών oft von Photios citirt werden (vv. Εύγενέστερος Κόδρου, Η Φανοῦ Θύρα), die Peripatetiker Theophrast und Phanias, der Stoiker Chrysipp (Baquet p. 246-250) und Ariftophanes aus Byzang, beffen Παροιμίαι, zuerst mit grammatischer Erubition behandelt, in έμμετροι und αμετροι zerfielen. Berzeichniffe bei Fabric. Bibl. Graec. Tom. V, p. 105-107. Harl. Reines. Var. lectt. I, 24. und Schneidewin Praef. in Paroemiogr. Graecos. Die gebut benen theilen sich der Form nach in 2 Gruppen, in die herametrischen mit dem Inhalt von Regeln für Landleute über Windund Wetterbeobachtungen (Proben bei Th. Bergk Lyr. Graeci p. 1034), und die in katalektische Anapasten (paroemiacus) gefaßten, den Doriern vorzugsweise geläufigen Sprüchwörter, die mit Verwischung der Dorismen jett aus verschiedenen Quellm und Zeiten stammen. Sammlungen von A. Meineke Exc. ad

Theocr. tertium edit. p. 454 sq. und Bergt im Freiburger Brogr. 1854. Seltener war hier der Trimeter angewandt, worüber Meinete Exercitatt. in Athen. II, p. 23. Gegenwärtig find diese Massen so vermehrt und schwer zu überblicken, daß ihre Tren= nung in einen literarischen und einen popularen Theil munichenswerth erscheint. G. Bernhardy Griech. Literatur I, 3. Bearb. S. 73 fg. Nachdem nämlich Lukios Tarrhaos und Didymos eine Redaction aus den Beständen der Spruchliteratur bewirkt und dieselbe mit gediegener Gelehrsamkeit befruchtet, auch Theätet, vermuthlich ber genannte Commentator Theokrits (Phot. v. Ουδέν πρός τον Διόνυσον), und auf speciellem Gebiet, die Sprüchwörter der spottluftigen und wipelnden Alexandriner musternd, der homeriter Seleutos (Negì των παρ' Aλεξανδρείσι παροιμιών) einen Zuwachs gebracht hatten, hielten lexikalische Sammler (Bamphilos, Diogenian) wie jungere Epitomatoren und Bearbeiter die fruchtbarften Lefen. Sowenig nun die Sammlung in den Göttinger Paroemiographi I, p. 321-324 dem Plutarch ober ben Alexandrinern angehört, sowenig läßt sich in überlieferten Schätzen die ursprüngliche Hand des Sammlers oder Interpreten mit Sicherheit erkennen. Bald erscheint die alter= thumliche Exegese mit dem gelehrten Beiwerk abgestreift, bald geschmälert oder von jüngerer Weisheit zersetzt und verwässert. Denn das Zeitalter der Sophistik seit Kaiser Habrian begann bei allem Eifer, auch diese Form zu mehren und mit Glanz zu bedecken, bier gründlich aufzuräumen und diese Literatur für Bequemlich= keit und praktischen Bedarf auszuziehen. Philostr. Vitt. Sophist. II, 9. 3. Spielarten bei Lukian und Libanios; eine ganze Reihe aus dem Capitel Περί άδυνάτων (πύρ άλείφεις, είς ίδωρ γράφεις), die erste Partie unter Plutarche Ramen e codd. Parisinis 2720 und 1630 bei Fr. Boissonade Anecd. I, p. 394 -398. Jenem Zwed entsprach Zenobios und sein Zeitgenosse Diogenian. Unter ben Commentatoren ber Proverbienliteratur tritt der Mönch Diodor, der gelehrte Bischof von Tarsos, unter Julian und Valens hervor. Suid. v. Διόδωρος μονάζων.

Zenobios aus Antiochia, Sophist und Lehrer ber Rhetorik zu Rom unter Habrian, Commentator bes Apollonios Dhskolos (A. Lent im Philol. XXI, S. 385 kg.) und griechischer Metaphrast der Geschichtswerke Sallusts, edirte nach Suid. v. Ζηνόβιος einen Auszug aus den Parömien des Didhmos und Lukios Tarrhäos in mindestens 3 Büchern. Schol. Aristoph. Nub. 433 Ζηνόβιος, δ τας Taggalov και Διδύμον παφοιμίας ξπιτεμών. Schneidewin Praes. p. 24. Hieraus liegt eine Sammlung von 552 Sprüchwörtern in alphabetischer Ordnung und in Hunderte getheilt unter dem Titel Ζηνοβίον ἐπιτομή έκ τῶν Ταργαίον και Διδύμον παροιμιῶν vor, voll von Jrrthümern, Anachronismen und Interpolationen. Bon ihr unterscheidet sich die von S. Miller Melanges de littérature grecque p. 349—384 aus einem nahe bei Karhä entdeckten Manuscript des 13. Jahrhunderts zunächst nur in ihren Varianten unter dem=

selben Namen und Titel bekannt gemachte Sammlung, welche mit dem Sprüchwort Kadueia ving beginnt, zuerst dadurch, daß sie nicht alphabetisch ist. Sie besteht aus 4 Serien. Die erste ent: balt 89 (geschrieben im 12. Jahrhundert), die zweite 108 nume rirte Proverbien; die dritte mit ehemals 175 Numern (jest nur noch die 17 ersten) entspricht ganz der unter Plutarchs Kamen publicirten Collection, die jedoch nur 131 Artikel ausweist; die vierte ohne numerirtes Berzeichniß und am Anfang unvollständig, auch alphabetisch und in ursprünglicher Anlage vermuthlich von reichen Beständen, erscheint in ihren Trümmern (bis Bovnaldsus) noch jest mit einer Anzahl fonst unbekannter Paromien. In bie sem Kund, der an primitivem Werth die edirte Sammlung bei Beitem übertroffen haben mag, glaubt Miller die ursprüngliche Sammlung des Zenobios entdeckt zu haben. — Die weitere Indition der Sprüchwörter knüpft an Diogenian, Hesychios, Photios und Suidas an. Aus Diogenians alphabetischer Recension, die nach Suid. v. Aloyevelavóg sein umfangreiches Lexiton schmückte (II, S. 377), entnahm ein Anonymos den noch erbaltenen Auszug, Παροιμίαι δημώδεις έκ της Διογενειανοί συναγωγης, beffen 775 Numern in alphabetischer Ordnung folgen; ein guter Theil ging, freilich nicht immer in überlieferter Form und Vollständigkeit, in den Sefpchios über, vermuthlich auch in die Παμμιγή λέξις des Grammatiters Eugenios aus Auaustopolis in Ahrngien unter Kaiser Anastasios. Suid. e. Evyérioc. Ein wichtiges Glied in der Kette der Ueberlieferung von Paromien ist der jungst wieder erstandene Gudemos, Grunder eines rhetorischen Lexistons, über deffen Zeit und Verhälmis zu Suidas, worin Eudemos wiederkehrt, II, S. 378 fg. das Wesentliche beigebracht ist. — Vom Sophisten Aristonhmos, vermuthlich einem Zeitgenossen bes Athenäos, hat Stobaos witige Sprüche und moralische Gemeinpläte aus einer Sammlung überliefert.

Ausgaben bes Zenobios (II, S. 507): Edit. pr. ap. Iuntam, Florent. 1497. Fol. min. Hagen. 1535. — ed. A. Schottus, Antverp. 1612. 4. — in ber Anthol. Palat. und in ben Sammlungen Th. Gaisfords und ber Göttinger Editoren, woselbst in den Praest. der handschriftliche Bericht. — I. Reiske De Zenodio sophista Antiocheno, Lips. s. a. 4. — Beiträge von E. Finch im Heilbronner Progr. 1843. und im Philol. XXII. — Aristonymos: in I. C. Orelli Opusco. Graec. sentent. et moral. Tom. II.

#### d. Die Aftrologie, Physiognomit und Oneirofritif.

Sammlungen (II, S. 61): Scriptores physiognomiae vett. ex recems. C. Perusci et Fr. Sylburgi. Graec. et lat. rec., animadvv. Sylburgi et G. Trilleri V lib. in Melampodem emend. suasque adspers. nott. F. Franzius, Altenb. 1780: Ariftoteles, Polemon, Abamantios, Melampys. — Abamantios Bom Ursprung ber Winde und Phisiognomiër des Apulejus nach Polemon bei V. Rose Anecd. Graec. et Graecolat. I. Berd. 1864. — J. Henrichowski Aristotelis, Polemonis, Adamantii doctrinae physiogn. in harmoniam redactae, Diss. Vratisl. 1868. De s. Beitrag jut Liter. der Phisiognomie der Alten, im Gnesener Brogr. 1870. — — E.

Taube Tractandorum scriptt. Graec. physiogn. praeparatio, Vratisl. 1862. und in der Gleiwiser Schussche. 1866. — Zur Aftrologie und Magie C. Thilo Commentatt. de coelo empyreo III, Hal. 1839—1840. 4. und für mancherlei Thatsachen und Srscheinungen auf diesem apokryphischen Gediet (s. die Reuplatoniker) G. Wolff Porphyrii de philos. ex oraculis haurienda librorum reliquiae, Berol. 1856.

53.

Einen besonderen Raum nehmen einige aus dem Labyrinth der Speculation und dem bodenlosen Aberglauben des 2. und 3. Jahrhunderts hervortretende Thatsachen, Namen und Werke ein. Mit dem Aufhören der dogmatischen Schulen, vornehmlich seit Kaifer Marcus und Alexander Severus die mit Orafeln, Magie und Theurgie beschäftigten Künstler privilegirt hatten, nahm das Unwesen der Superstition in den verwandten Formen der Astrologie, Mantik, Physiognomik und Traumdeutung in entsetlicher Beise überhand und liefert ein trauriges Bild von dem geistigen wie religiösen Unvermögen und dem Trug jener ausschweifenben Jahrhunderte. Auf zahlreichen Puncten belehrt hier mit strenger, satirischer Kritik Lukian. Bur Damonologie und blinden hingabe an gefürchtete Naturmachte gesteigert, muß dieses Treiben, jeber Wissenschaft entfrembet und feindlich, tief greifend und ge-fahrdrohend geworden sein, als Septimius Severus dem Gebrauch der weissagenden Schriften in Aegypten Einhalt gebot (Dio Cass. LXXV, 13), Diokletian die Verbrennung der magischen Bücher anordnete (Suid. v. Διοκλητιανός) und Valens nach Wiederherstellung der chriftlichen Religion 371 die strengste Erecution gegen die Theurgen zur Ausführung brachte. Ammian. XXIX, 1. A. Lobect Aglaoph. p. 908 sq. und C. Sprengel Geschichte der Medicin II, S. 190 fg. Die bekanntesten Vertreter ber Aftrologie (Suid. v. 3 Παύλος, und über den Umfang diefer Schriftstellerei der reichhaltige Artitel Noldys) und der geheimen chaldäischen Künste sind, sieht man von den Prodigien und Wunder= thaten des Apollonios von Thana und dem astrologischen Corpus des Manetho ab, die beiden nicht streng zu unterscheidenden Chaldäer Julian unter Hadrian und Marcus, Verfasser von prosaischen (Περί δαιμόνων in 4 Büchern, Θεουργικά, Τελεστικά und neben anderen 'Υφηγητικά) wie poetischen Schriften (Χαλ-δαίων λόγια, φημαι in Hegametern), die zu einem theologisch= mustischen System sich verbanden, woraus die Neuplatoniker (minder Porphyrios) ben größten Gewinn zogen. Ihre Weisheit empfing durch Jamblichos eine systematische Durchbildung, und Proklos machte sie, in ausführlichen Commentaren erläuternd, zur vornehmsten Grundlage seiner theosophisch-mystischen Schwärmerei. Suid. vv. 1. 2. Iovliards Xaldaios. Crameri Anecd. Oxon. III, p. 187. Lobect l. l. p. 98. 224 sq. Theurgische Wunder erzählt in verzückter Stimmung mit Vorliebe Eunapios. Unter dem Namen Julians aus Laoditea 3 Stücke Negi wokepov über astrologische Divination unter den Waffen bei A. Mai Scriptt. veterum nova collect. II, p. 675-678. — In der Physiognomik

gewann Megistias aus Smyrna (οὐ τὰ δεύτερα τῶν φυσιογνωμονούντων νομισθείς), Zeitgenoffe des Sophisten Hippodromos, eine glänzende Fertigkeit. Philostr. Vitt. Sophist. II, 27. 5. Den Charafter dieser der ernsten Naturforschung feindseligen Kunft, m deren Literatur Aristoteles beisteuern mußte und der Rhewr Polemon, beffen Spitomatoren Abamantios metabbrafirte (IL S. 27 und über die Textesquellen der polemonischen Physiognomik R. Förster im Hermes X, S. 465 fg.), erkennt man aus der unleidlichen und übel stilisirten Mantik Περίπαλμων (und dem Bruchstück Negi elaw rov σώματος) bes vermeintlichen Melam: pus minder vollständig als aus dem Nachlaß des Collectiv-Heber die Stiftenz des Hermes erfann man Fabelhaftes, ließ ihn in Aegypten geboren werden und unter Sesostris zahlreiche thee logische und philosophische Werke verbreiten. Ginfältiger Artikl aus Cyrill. c. Iulian. I, p. 35 bei Suid. v. Έρμης. Crameri Anecd. Paris. II, pp. 238. 387. Sein Schüler Astlevios aicht seinen Ramen den mit dem hermetischen Poemander edirten "Opoi πρός "Αμμωνα. Man wird hierbei an den Neuplatonika Astlepios aus Tralles ju benten haben, den Schüler bes Ammonios Hermiu. Was auf jenen Sammelnamen an apofruphischen Schriften astrologischen, physiognomischen, botanische medicinischen, aldemistischen und fanatischen Inhalts in lateinischer (Aphorismi s. Centiloquium, Cyranides), griechischer (Poemander über die geheime göttliche Kraft und Beisheit, Iatromathematica und Mathematica an den König der Aegyptier Ammon, Stein der Weisen u. a.) und arabischer Sprache ober Uebertragung (De castigatione animae) sowie an Fragmenten bei Clemens von Alexandria, Chrillus und Stobaos übertragm worden ift, stammt jum Theil bereits aus dem 3. Jahrhunden, wo unter dem Einfluß der neuplatonischen Schule die meisten Machwerke der hermetischen Kunst entstanden, und liefert mit gleicher Tendenz wie das astrologische Corpus unter Manethos Namen, sprechende Beweise für die Verirrungen und Anstrengungen bes absterbenden Heidenthums. Lambec. Comment. de Bibl. Caes. lib. VII, p. 24 sq. Lobect Aglaoph. p. 737 sq. — Noch auf einem anderen Gebiet der Magie und Theurgie kam die erfinde rische Superstition jener Zeiten zum beredten Ausdruck, in ber Wahrsagung aus Traumen und deren Deutung: Overponpering Des Traumglaubens vermochten selbst die gebildetsten und hoch gestelltesten Männer sich nicht zu entschlagen, wie die heiligm Reden des Aelius Aristides und die Geschichte des Sophisten Antiochos aus Aega lehrt, ber ganze nachte hindurch im Ber: tehr mit dem göttlichen Spender von Heilsträumen Aftlepios be-Marc. Antonin. Ι, 17 βοηθήματα δι' ονείοων. troffen wird. ΙΧ, 27 οἱ θεοὶ παντοίως βοηθοῦσι δι' ὀνείρων — διὰ μαντειών. Auch begreift man leicht und ist für Dio Caffins (LXXV, 23) und Artemidor erwiesen, daß ein Traum Beranlassung zur Schriftstellerei werden konnte. Theilnehmer biefer Literatur, die Artemidor sammelte und künstlich redigirte, warm

Hermipp aus Berytos, Verfasser von 5 Büchern IIeod dreiow, und die Oneirotritiker Pappos und Aristander aus Tel= missos, letterer neben Artemidor Meister in seiner Kunst. Lucian. Philops. 21. 22.

Mehrere hermetische Schristen in Ibelers Physici et medici Graec. Vol. I. — Poemander: Edit. pr. A. Turnebi, Par. 1554. 4. — ed. F. Flussas Candalla, Burdig. 1574. 4. — c. comment. ed. H. Roselli, Colon. Agripp. 1630. Fol. — ad sidem codd. MSS. recogn. G. Parthey, Berol. 1854. — übers. von D. Tiedemann, Berl. 1781. — — Centiloquium: mit Cl. Ptolemaei Tetrabibl. Venet. 1493. Fol. — — Iatromathematica: ed. D. Hoeschel, Aug. Vindel. 1597. und Ideler l. l. Vol. I. — — Stein der Weisen: in Theatrum chimicum, Argent. 1613. u. ö. — De succo plant: ed. G. Roether (mit Jo. Lydus) Darmst. 1827. — ed. G. Kuehn Scriptt. med. Additam. XVII. — — An die mensch. Seele: aus dem Arab. übers. von 2. Fleischer, in Zeitschr. für die histor. Theologie X, 1. 1851. — — Hermetis Trismeg. qui ap. Arades sertur de castigatione animae lidell. ed., lat. vertit, annotatt. illustr. O. Bardenhewer, Bonn. 1873. — — D. Baumgarten: Crusius De liderorum Hermeticorum indole atque origine, Jenae 1827. 4. — J. Hilgers De Hermetis Trismeg. Poimandro, Bonnae 1855. 4. — L. Ménard Hermès Trismégiste, traduction complète, précedée d'une étude sur l'origine des livres hermétiques, Par. 1866. Edit. II. 1868.

Artemidor aus Ephefos, das durch den Cult der Mond= und Raubergöttin Artemis von Alters ber berühmt war, nach dem Geburtsort seiner Mutter Daldis in Lydien gewöhnlich & Jaddiarog genannt, unternahm auf eine von Apollo im Traum an ihn ergangene Weisung (II, 70) unter Kaiser Habrian und den Antoninen eine Ordnung und Redaction der gesammten, den Traumglauben der Griechen darstellenden Literatur. Demgemäß trug er mit Gifer und Ausdauer seinen Stoff aus Buchern über Mantik und göttliche Providenz, über Astrologie, Teratologie und verwandten Schriften zusammen und befruchtete ihn durch Berichte und Erkundigungen, die er auf Reisen gesammelt hatte, sowie durch eigene Erfahrungen reich und mannigfaltig. Hieraus gingen die aus mehreren Handschriften (Laurentianus 87 und Marcianus 268) edirten 4 Bücher Overgongitinav hervor, wovon die beiden ersten an Cassius Maximus, wie es scheint zuerst und selbständig veröffentlicht, die technische wie praktische Anleitung ur Traumlehre geben und durch einen Reichthum systematisch rruppirter Beispiele erläutern. Das 3. an seinen Sohn gerichtete und das 4. Buch enthalten Supplemente und weitere Ausführungen der Kunft, womit als 5. Buch die an Inhalt verschiedenen, auch refonders und später publicirten 'Oνείρων αποβάσεις sich vervinden, eine Sammlung von Träumen, die in Erfüllung gegangen In klarer und gewandter, in ziemlich reiner und von den karben der sophistischen legt belebten Sprache liegt hier eine sollständige und planmäßig geordnete Traumlehre vor, die wich-ige Aufschlüsse über den mit dem Mythos in Verbindung stehenden Eraumglauben des Alterthums ertheilt und vornehmlich die Entertung des 2. Jahrhunderts in Denkart, Sitte und Religion beeuchtet. Man erstaunt über den Reichthum an Vorgängen und Beispielen, die schematisirt nach den Altersstufen des Menschen

praktisch bilden sollen, an Wundern und Ersahrungen im Reich der Träume, und verweilt hier nicht ungern, da Artemidor seinen Gegenstand mit Begeisterung und dem Ernst der Ueberzeugung behandelt. Ihn hat ohne Nennung des Namens mehr als 70 Rake Suidas excerpirt, dessen Glossae onirocriticae öster der Terustritik förderlich werden. G. Bernhardy Commentatt. de Suidae lex. p. 62. Zwei verwandte Werke bei Suid. v. 1 Aprepidwes, Olwvooxoxixá s. de auguriis und Xeiqooxoxixá s. de divinatione per manuum inspectionem sind versoren.

Ausgaben: Edit. pr. ap. Aldum, Venet. 1518. — c. notis ed. N. Bigaltus, Par. 1603. 4. — ex duobus codd. MSS. Venet. rec., emendatt. N. Rigalti et J. Reiskii suisque illustr. G. Reiff, 2 Voll. Lips. 1805. — Artemidori Dald. Onirocriticon libri V. Ex recens. R. Hercheri, Lips. 1894. — Beiträge zur Kritit von N. Rigaltus, J. Reiste, Fr. Benebitt Schneeb. 1821. A. Meinete im Philol. VIII. und R. Hercheri must. Mus. R. XVIII, S. 81—97. 407—423. XVIII, S. 156 fg.

#### e. Fabelgefdichten, Mythen und Barabogen.

Sammlungen: Antonini Liberal. Transformationum congeries. Phlegontis Trall. De mirabilibus et de longaevis lib., Eiusd. De Olympiis fragmentum, Apollonii Historiae mirabiles, Antigoni Mirabilim narrationum congeries, M. Antonini philos. de vita sua libri XII. Graece et lat. interpr. G. Xylandro, Basil. 1568. — I. Moersius Historiaum mirab. auctt. Graece et lat. LBat. 1622. 4. Opp. Vol. III. ed. Lamius. — Th. Gale Historiae poet. scriptt. antiqui (Apollobor, Ronon, Ptolemãos, Parthenios, Antoninus Liberal.) Graece et lat. Par. 1675. Deff. Opuscc. mythol., phys. et ethica Graece et lat. Amstel. 1688. — Il açado goyçágo. Scriptt. rerum mirabilium Graeci. Ed. A. Westermann, Brunsv. 1839. Insunt (Aristotelis) Mirabiles auscultatt., Antigoni, Apollonii, Phlegontis Historiae mirabiles. Reliquorum eiusd. generis deperdit. fragmenta. Acced. Phlegontis Macrobii et Olympiadum reliquiae, Anonymi tract. de mulieribus etc. — Mehrere parabogogt. Stüde auch in L. Heistoriae Graeci. Ed. A. Westermann, Brunsv. 1843. Apollodori Bibliotheca, Cononis Narrationes, Parthenii Narrationes amat., Ptolemaei Nova historia, Antonini Liberal. Transformationes, (Eratosthenis) Catasterismi, Palaephatus, Heraclitus, Anononymus De incredibilibus, Anonymi Allegoriae, De Ulixis errorbus, Miscella, J. Pediasimus De Herculis laboribus, Nicetae Deorum cognomina, Append. narrationum. Recențion von Fr. Creuzer in Winner Rec. O. Keller. Vol. I. Lips. 1877. Antigoni Caryst. et Apollonii Hist. mirabiles, Phlegontis Trall. Mirabilia et Longaevi. Acced. eiusd de Olympiis fragmentum. — Darftellungen (I, S. 105): Fr. Creuzer Opusc. mythol. Lips. 1817. — J. Dunlop History of fiction, 3 Vol. Edinb. 1814. Edit. II. 1816., recențirt von Schmidt in Wiener Jahrbb. 26. Br.

54.

Das im alexandrinischen Zeitraum von Mythographen und Alterthümlern allgemein wie auf besonderen Feldern und Orten des Mythos und heroischen Cultus mit Eifer und Geschick be

jene Sammeln und Bearbeiten ber Götter= und helbenfage S. 130 fg.) blieb auch unter den Kaisern beliebt und bedigte, sei es in den Formen der Verwandelung nach dem Vor= g Nikanders von Rolophon und des Erotikers Parthenios. daß man den Mythos zu pragmatisiren, wie Strabo und rere unter den Hiftvrikern der Kaiserzeit, oder allegorisch zu en fortfuhr, manches Interesse ber Darsteller und Lefer. Gine vornehmsten Quellen für allegorisch=phhsikalische Muthen= ärung, deren Theilnehmer der stoischen Philosophie angehörten, be Heraklit (II, S. 368), Verfasser ber homerischen Allegorien. t. de audiend. poett. p. 19 ους (μύθους) ταῖς πάλαι μὲν ὑποus, άλληγορίαις δὲ νῦν λεγομέναις παραβιβαζόμενοι καὶ περέφοντες ένιοι. Neben ihm treten als Allegoriter Kornu-, Paläphatos, Domninos und Kephalion hervor bei tz. ad Lycophr. 176. p. 455. Auch die Sophistik gewann aus, indem fie theils Stoffe, paradore Themen und Gemeinze der Fabel entnahm, theils in freien Arbeiten den dichterischen thos auflöste und erfinderisch bereicherte (Nikostratos), theils wundersüchtigen Publicum zu Gefallen, mit lügenhaften olemäos Chennos), von Teratologie und Gemeinheiten ge= vellten Berichten entstellte. Naive Erfindungen der Mytho= ohen wurden Dares, Rathgeber Hettors, προ Ομήρου γρά-; tho 'Mada (aus dem Akanthier Antipater durch Ptole= is Hephastion bei Phot. p. 147), und der Kreter Diftys. Aus chem Bedürfniß gingen Machwerke der Paradorvaraphen berbenen eine reiche, alles Wiffenswürdige, Wunderbare und Unibliche in Mythologie, Geschichte und Geographie, in Natur-rie, Mineralogie und Botanik umfassende Literatur aus dem andrinischen Zeitraum die Wahl für jede Sammlung dieser Art beließ. Reinen geringen Blat nahmen hier die Schriften über iderbare und paradore Erscheinungen im Bereich der Naturkunde wofür bereits Aristoteles Beitrage aller Art geliefert hatte. t dem Liebhaber naturhiftorischer Studien Ptolemaos II. ladelphos entboten (Strab. XVII, 789) und von Kalli= hos geführt und bereichert, compilirte, zersetzte und mehrte Literatur, nicht um der Wissenschaft willen oder um die Orga= nen und Naturgefete tiefer zu begründen, vielmehr dem hang Gesellschaft zum Denkwürdigen und Unbegriffenen willfährig, Reihe alexandrinischer Gelehrten, Philostephanos, Arches, der Sprakusaner Nymphodor und Alexander Polyor, und verbreiteten theils in metrischer Form nach bem Borbes Rallimachos (οί εν επιγράμμασιν εξηγούμενοι τὰ παράx τῷ Πτολεμαίφ Antig. Mirab. 19), theils prosaisch ein poly= hisches Wissen der buntesten, abstrusesten Art. In ihre Fabrit, Quellen und Geschichte ihrer Arbeit gewährt einen Blid die udo=aristotelische Sammlung der Θανμάσια ακούσματα S. 33) und Antigonos aus Karpftos. Die spätere Zeit e es, Machwerke dieses todten Sammlerfleißes, die immer öhnlicher aussielen und mit gemeinem Trug abschlossen, auf hmte Namen zu übertragen, wie auf Aristoteles, Plutarch und Apollonios. Sine ganze Folge ist völlig werthlos und anonym. Die paradorographischen Schriften des Alexander Polyhistor, Sotion, Protagoras und Nikolaos von Damaskos las in einem vevxog vereint noch Phot. Cod. 188, einzeln den Ptolemäos Chennos Cod. 189. Antigonos, Pseudo: Apollonios und Phlegon sind nur in einer einzigen Handschrift, dem berühmten Palatinus 398 aus dem 10. Jahrhunden überliefert (I, S. 320), nach Xylanders Ausgabe zuerst wieder verglichen von Holder für die Recension D. Kellers.

Konon der Grammatiker zu Rom unter Cäsar und Octavian sammelte aus älteren Autoren Mythen und heroische Sagen, die besonders mit der Gründung von Kolonien in Verbindung standen. Das Buch, 50 Διηγήματα, König Archelaus Philopator ge widmet, war noch im Zeitalter des Photios erhalten, der Cod. 186 Auszüge mit einer kurzen Kritik bewahrt. Demgemäß schried Konon mit Geschmack; Stil und Phraseologie waren den attischen Mustern nachgebildet, Ausdruck und Verbindung reizvoll und amgenehm.

Ausgaben (II, S. 514): Cononis narrationes ed. H. Teucher (mit Ptolemäos Chemos und Parthenios) Lips. 1794. Edit. II. 1802. — c. G. Heynii spicil. observatt. ed. et illustr. A. Kanne, Gotting. 1798. — aug in C. Müllers Fragm. hist. Graec. Vol. IV.

Antoninus Liberalis, vermuthlich ein Freigelassener des Antoninus Pius zu Rom, Verfasser der nur im Codex Palatinus 398 erhaltenen Mythensammlung in 41 Abschnitten, Merapoggwoewr συναγωγή, gewinnt durch den Reichthum der benutten, längst verschollenen Quellen (Nikander aus Kolophon und sein Commentator Pamphilos, Athanadas und der Schreiber über Berwandlungen Didhmarch, A. Koch Praes. p. 15 sq.), und weil er den besten Theil aus den Metamorphosen des erotischen Dichters Parthenios entnahm, ein literarhistorisches Intersechn Henios entnahm, ein literarhistorisches Intersechn Henios entnahm, deren Namen und Schristen er, ohne jedoch ihnen durchweg abhängig zu solgen, bei der Mehrzahl der Erzählungen nicht verschweigt, weder Gleichmäßigkeit noch natürliche Schönheit erwarten.

Ausgaben (II, S. 513 fg.): Edit. pr. c. lat. interpret. G. Xylandri (mit Phlegon von Tralles) Basil. 1568. — ed. A. Berkel, LBat. 1674. Edit. III. 1699. — c. notis Xylandri, A. Berkelii, Th. Munckeri (Amstel. 1676) et H. Verheykii (LBat. 1774.) cur. H. Teucher (mit Aesop und Babrius) Lips. 1791. 1806. 1820. — c. notis varr. auct. et emendat. ed. A. Koch, Lips. 1832. — — übers. von Fr. Jacobs (mit Parthenius) Stuttg. 1837. 1869. — Beiträge zur Teytesfritif und Rotigüber die Handschrift von J. Bast Epist. crit. ad Boissonadum (Par. 1869. Lips. 1809. c. append. H. Schaeferi, und R. Hercher in Jahns Jahrtb. 1855. S. 452 fg.

Ptolemaus aus Alexandria mit dem Beinamen Chemnos, Sohn bes Metrifers Bephäftion und Grammatiker von Beni,

lehrte und schrieb unter Trajan und Habrian zu Rom. Suid. v. 6 Πτολεμαΐος, irrthümlich v. 2 Έπαφρόδιτος in der Zeit von Nero dis Nerva. Während sein historisches Drama Σφίγξ und ein episches Gedicht Ανθόμηρος der Mühe einer Beurtheilung entbeben, zog Phot. Cod. 190 Excerpte aus seiner Schrift Περί τῆς είς πολυμαθίαν καινῆς ίστορίας in 7 Büchern, deren Jdentität mit der Παράδοξος ίστορία bei Suidas für gesichert gelten muß. R. Nochette Miscell. Tom. I, p. 75. Schenso leer wie leichtsertig, im Stil unelegant, hat Chennos mit Vorliebe für Teratologie, Widersinnigkeiten und schimpfliche Gebilde die lügenhaste Fassung von Mythen und Geschichten und deren Ursachen mit einer Keckheit auf die Spize getrieben, die eine genaue Bekanntschaft mit den Bedürfnissen seiner Leser voraußsett.

Ausgaben (II, S. 514): Ptolemaei (Chenni) Hephaest. nov. historiarum ad variam eruditionem pertinentium excerpta e Phot. ed. H. Teucher (mit Konon und Parthenios) Edit. II. Lips. 1802. — ed. et comment. illustr. G. Roulez. Praef. est Fr. Creuzer, Aquisgr. 1834. — R. Herecher die Flaubwürdigkeit ber neuen Geschichte des Ptolemäus Chennus, Abbruck aus dem 1. Supplementband der Jahrbb. für Philol. Leipz. 1856.

Paläphatos der Grammatiker, Verfasser einer noch im späten byzantinischen Zeitalter als mythologisches Lehrbuch fleißig gelesenen Schrift Negi antorwr, die in planloser Ordnung des Stoffes die allegorische Mythendeutung für populare Zwecke übt und in der jezigen Gestalt unvollständig, sowie durch Ausätze und Veränderungen von jungeren handen entstellt und bereichert ift. Sehr von den Ausgaben weichen die 46 erften Capitel im Codex Marcianus 390 ab. Villois. Anecd. II, p. 243. Buch ist einfach geschrieben und scheint dem homerischen Allegoriker Heraklit näher als dem Beginn der Sophistik zu stehen. Nächst dem confusen Artikel bei Suidas, worin der Titel MvDinov βιβλίον ά mit dem erklärenden Zusat λύσεις των μυθικώς είρημένων dem Inhalt am nächsten kommt, wenn man nicht besser aus v. 2 Παλαίφατος den Titel Απίστων βιβλία έ heranziehen will, ware für seine Stellung und Zeitgrenze zu beachten Theo Progymn. c. 6 Παλαιφάτω τῷ Περιπατητικῷ ἐστιν ὅλον βιβλίον Περί τῶν ἀπίστων ἐπιγραφόμενον, ἐν ῷ τὰ τοιαῦτα ἐπιλύεται. Daffelbe ober ein gleiches Wert (II, S. 368) wird auch von Euseb. Chron. p. 844 genannt, und Tzetzes, der öfter des Palä-Phatos Mv Jodoziná citirt, nennt den Verfasser als einen Eklektiker bald Stoifer bald Peripatetifer. Chil. IX, 273. X, 20. ad Lycophr. 176. p. 455. Cf. Vergil. Cir. 87. Prob. in Vergil. Georg. III, 117. — Mit ihm verbinden sich die anonymen Addnyopiai ovouάτων θεων bei Fr. Creuzer Melett. crit. I, p. 42 und A. Bestermann Mythogr. p. 327 sq.

Ausgaben (II, S. 514): Edit. pr. Mythogr. ap. Aldum, Venet. 1505. Fol. — ed. C. Tollius, Amstel. 1649. 12. — ab J. Oleario, Tollio et Ph. Phassianino e graeco in lat. convers. ed. F. Fischer, Lips. 1735. Edit. VI. 1789. — mit erklär. Wörterb. zum Schulgebr. von W. Erneki, Zeipz. 1816. — übers. und mit Anmerkt. von D. Büchling, 2. Aufl. von B. Grosse (1791) 1821. — interpret. latinam auctore A. Cospio Ricalai. II. Bb. 2. Aufl.

ed. F. Fischer, 2 partt. Lips. 1799. 1800. 4. Dazu 4 Prolusiones bon bem f. Lips. 1771.

Ein ergötliches Problem ift der vermeintliche Historiker

Diktys aus Gnossos auf Areta, gewöhnlich Dictys Cretensis genannt, angeblich Gefährte bes Ibomeneus vor Twia und Verfasser eines die Ereignisse des trojanischen Krieges wo saisch in phonikischer Sprache erzählenden Tagebuchs, Έφημερίς in 9 Büchern, das ihm, auf Palmblätter geschrieben, in seiner Baterstadt mit ins Grab gelegt sein soll. Hier lag es angeblich in einer bleiernen Kapsel verborgen, kam unter Kaiser Claudius oder Nero bei einem Erdbeben an das Tageslicht, wurde ins Attische übersetzt und dem Kaiser überreicht, der es öffentlich in der Bibliothet auszustellen befahl. Das Werk erregte großes Aussehen und foll dann weiterhin von einem L. Septimius lateinisch übertragen worden sein. Suid. v. Δίκτυς έγραψεν Εφημερίδα Τρωϊκού διακόσμου, έστι δὲ Ίλιακὰ τὰ μετ Όμηρον καὶ τὰ περὶ τῆς άρπαγῆς Ελένης κτλ. Bollständiger Eudoc. p. 128. (cf. Zonar. p. 507.) und J. Malal. p. 322. Cf. Tzetz. Exeg. in Iliad. p. 20 sq., der sogar Homer und Vergil aus Diktys schöpfen läßt. Die uns erhaltene lateinische Bearbeitung, Dictyis Cretensis Ephemeridos de bello Troiano libri VI, welche Por phyrios (Schol. in Iliad. ζ΄ 311), Suidas (τὸ σύνταγμα τῆς ιστορίας Δίκνος), Custathios, die späten Byzantiner und auch mittelhochdeutsche Dichter fleißig lasen und benutten, in arcai scher Sprache nach Sallust und Apulejus, stammt aus dem Ende bes 2. oder den Anfängen des 3. Jahrhunderts und enthält weder Spuren einer Uebersetzung noch vermeintlicher Gräcismen. muß daher das Citat in Rhett. Graec. Vol. IV, p. 43 Aixtrg & ταίς εφημερίσιν (εν τη Δίκτυος πρώτη δαψωδία in Crameri Anecd. Paris. II, pp. 201. 221) als Beweis für den Gebrauch der Schrift im trojanischen Kriege verwerfen, Diktys selbst aber für eine naive Erfindung der Mithographen halten muffen, benen nichts als der lateinische Septimius vorlag. Einen Braris aber oder Eupraridas unter Tiberius jum Verfasser des vermeintlichen griechischen Exemplars zu stempeln, dafür fehlt jeder Anhalt. Hiermit hat die von Phot. Codd. 185. 211 ihrem Inhalt und Charafter nach kurz bezeichnete Schrift dialektischen und medicinischen Inhalts Auxvana von Dionpsios aus Aega nichts gemein.

Ausgaben und Kritik bes D. Septimius bei G. Bernhard Rom. Lit. 3. Bearb. S. 646. und Anmerk 518. — Dictyis Cret. ephemerides belli Troiani libri sex. Recogn. F. Meister, Lips. 1872. — A. Fuchs De varietate fabularum Troicarum quaestt. Colon. 1830. und für die Annahme einer wirklichen griech. Quelle aus dem 1. Jahrh. G. Wolff in Zeitschrift für das Ghmnasialw. XII, S. 932. — Notiz von Th. Mommsen im Hermes X, S. 383 fg.

Antigonos Karpftios ber Grammatiker (feine Studie Need Lézews bei Athen. III, 88. VII, 297. 303) unter dem zweiten und dritten Ptolemäer zog aus Aristoteles (II, S. 33), Kallimachos und bessen älterem Zeitgenossen Mprsilos von Re

thomna (Λεσβιαχά und 'Ιστοςιχὰ παράδοξα bei Antig. 5. Athen. XIII, 610. C. Müller Fragm. hist. Graec. IV, p. 456—460) sowie aus zahlreichen anderen Sammlern in wunderbarer Naturhistorie und Geschichte seine 'Ιστοςιῶν παραδόξων συνα-γωγή (Θαυμάσια) in 189 Abschnitten, deren jetzige Gestalt, nur im Palatinus überliesert, auf Unvollständigseit schließen läßt. Dem wissenschaftlichen Interesse völlig abgewandt, unkritisch und geistlos, vermag sie, weil Antigonos bei seiner umschreibenden Lese gern eigene Beisbeit beigesellt, der Textesemendation der pseudo-aristotelischen Schrift nur bei großer Vorsicht sörderlich zu werden.

Ausgaben (II, S. 514): Antigoni Caryst. Historiarum mirab. Collectanea. Explic. I. Beckmann, additis var. annotatt. et Aristotelis Auscultatt. mirab. Lips. 1791. 4. Bgl. II, S. 55. 62. — Emenbationen von J. G. Schneiber, I. Beckmann Gotting. 1799. und in der Schulzeit. 1828. II. R. 77. — R. Koepke De Antigono Carystio, Berol. 1862.

Sotion, bei Phot. Cod. 189 Verfasser ber noch erhaltenen Paradogologumena Περί ποταμών καί κρηνών καί λιμνών, beren eine Hauptquelle, Jsigonos aus Nika in seiner Samm-lung Aniorwo (cc. 1. 8. 43), mit Ktesias, Jambulos, One-sikritos und Polystephanos über Bunder Indiens von Gell. IX, 4 citirt ist. — Philon der Herakleot wird als Urheber einer Schrift Neoi Javuaviwy von Porphyrios bei Stob. Ecl. phys. p. 130 genannt. Hieraus entstammen vermuthlich die wunder= baren Erzählungen von der Liebe der Haushähne, der Krähen und Bienen zu den Menschen bei Aelian. Hist. anim. XII, 37. Neben ihm steht Philon von Byzanz, Verfasser der Schrift  $\Pi \epsilon \varrho i$ των έπτα θεαμάτων, einer Musterstudie in Genre der έκφράσεις aus ben Zeiten ber Sophiftit. — An Diefer Literatur gewannen neben gablreichen Liebhabern auch Phlegon aus Tralles (f. Chronologen) und Apollonios Dhstolos Antheil, zu deffen vermeintlichem Buch Пері хатефеодие́νης ίστορίας (II, S. 351) das unter demselben Ramen aus Codex Palatinus ans Licht gezogene Ιστοριών θαυμασίων βιβλίον, eine Sammlung com= pilirter Nachrichten über wunderbare Dinge und Erscheinungen im Bereich der Natur und des Menschenlebens aus zersetten Schriften des Aristoteles, Theophrast und anderen Berichterstattern, in keiner Beziehung steht. — Anonyme Stude paradorer Fabrik im lukiani= schen und plutarchischen Nachlaß, dazu die von L. Heeren e cod. Escorialensi und einem mediceischen Avographen L. Holsteins publicirte Schrift Γυναίκες έν πολεμικοίς συνεταί καὶ ανδρείαι über Frauen, die Kriegsruhm erwarben, eine Compis lation aus Hellanitos, Herodot, Ktesias, Timäos von Tauromenion u. a. Den verwandten Stoff behandelten des Artemon Magnes Διηγήματα των κατ άφετην γυναιξί πεπραγματευμένων bei Phot. p. 103, die Sopater excerpirte. — Auch maa hier des Anonymos (ώς ένίοις δοκεί Αθηναίου) Περί Νείλου άναβάσεως oder über das Wunder der segenspendenden Ueberschwemmungen des Nilthals, und eines anderen, öfter mit der

gleichen Schrift des Allegorikers Heraklit herausgegebenen Ansphwos  $He \dot{\varrho} i \, \dot{\alpha} \pi i \sigma \tau \omega \nu$  gedacht werden, der mit Auszügen in 22 Numern aus Plutarch de virt. mulierum, Polhän, Charax, dem Neuplatoniker Proklos u. a. aufwartet.

Ausgaben (II, S. 514) jämmtlicher Stücke in A. Westermanns Naçadosoyoágos, einzelner (De mirab. aquarum, De Nili incrementis, Apollon ii Mirabilia) in L. Zbesers Physici et med. Graec. Vol. I. — Philo de VII orbis spectaculis: Edit. pr. L. Allatii, Rom. 1640. — graece c. ver. dupl. lat. D. Salvagnii, Boessii et L. Allatii. Recogn., notas Allatii. I. Bastii aliorumque et suas etc. adjec. J. C. Orelli, Lips. 1816. — recogn. R. Hercher, Par. 1858. mit Aesian und Porphyrios.

# III. Die Siftoriographie.

# A. Die Geschichte.

Fragmentsammsungen (I, S. 245. II, 152). Romanae historiae scriptt. Graeci: Opera et stud. Fr. Sylburgi, Francos. 1590. Fol. — Dexippi, Eunapii, Petri Patricii, Prisci, Malchi, Menandri Historiarum quae supers. e recens. I. Bekkeri et B. G. Niebuhrii, c. vers. lat. per I. Classenum emendata. Acced. Eclogae Photii ex Olympiodoro, Candido, Nonnoso et Theophane et Procopii Sophistae Panegyricus graece et lat., Prisciani Panegyricus, Annotatt. H. Valesii, Labbaei et Villoisonis et Indd. Classeni, Bonn. 1829. Vol. I. beš Corpus scriptorum hist. Byzantinae. — Historici Graeci minores, Volgarizz. et illustrati, 4 Tom. Milano 1826—1831. — Ed. L. Dindorf. Vol. I. Nicolaus Damasc., Pausanias Damasc., Dexippus, Eunapius, Priscus, Eustathius Epiphan, Nestorianus, Magnus et Eutychianus, Ioannes Epiphan., Malchus, Petrus. Praxagoras, Candidus, Theophanes Byz., Olympiodorus, Nonnosus. Vol. II. Menander Protector et Agathias. Lips. 1870. 1871. mit ben biographijom Gaben von Riebuhr und den Ergängungen von G. Müller, desse Aristodemes, Eusebios, Bristos, Joannes von Antiochia und Joannes Malalas bringt.

# Standpunct und Charafter ber Siftoriographie.

55.

Während das Band zwischen Griechenland und Rom sich besestigte und die Ausgleichung der beiderseitigen Interessen im gleichen Schritt mit der großartigen Machtentsaltung des Kömerreichs geistig wie politisch und materiel erfolgte, empfing auch die Geschichtschreibung neue Mittel, Richtungen und Ziele. Das Griechische selbst war Umgangssprache der gebildeten Gesellschaft, sogar als Organ für publiciftische Verhandlungen anerkannt und ein geistiges Bedürsniß geworden. Während aber beide Sprachen mit einander wetteiserten und die Grätomanie bis in die Toilettenstuben drang (Dirksen Sivilistische Abhandlungen I, S. 40 fg.), schienen die Rollen in der Erfüllung der literarischen Aufgaben zwischen beiden Nationen gewechselt, und die römische Literatur gewann im 1. Jahrhundert der Kaiserzeit ein entschiedenes Ueber-

gewicht über die hellenische. Es ist charakteristisch und bezeichnet den unsicheren Boden, sodann die Gefahr der politischen Sistorio= graphie, daß bis Trajan die lebendige Geschichte der Zeit von feinem Griechen, wohl aber mit bewußter Kraft von zahlreichen Römern, seit dem folgenden Jahrhundert aber nur von Griechen oder griechisch dargestellt wurde. An stofflichem Reichthum fehlte es nicht. Es kam zunächst darauf an, im Anschluß an die vermittelnde, versöhnende Richtung des Polybios, für eine einheit= liche Auffassung der hellenisch-italischen Geschichte die ältesten Fun= damente zu prüfen und den politischen Zusammenhang beider Nationen auch literarisch zu begründen. Daher tritt das Berschmelzen der griechischen mit der lateinischen Literatur in Stoff und Form nirgends fo bestimmt hervor wie in der Geschichtschreibung. Durch die Archaologie des Dionns von Halikarnaß, die bedeutsamste Leistung des 1. Jahrhunderts n. Chr., waren die Beziehungen des Griechenthums zu Roms Anfängen zwar einseitig und willfürlich geklärt, aber die ursprüngliche Zusammengehörigkeit beider Nationen zur einfachsten Wahrheit, woran keiner mehr rütteln ober viel ändern wollte. Einen reichen historischen Stoff führten der Forschung nächst Varro sowohl die lateinisch (L. Colius Antipater, Valerius von Antium) wie vornehmlich die gries hisch schreibenden Annalisten der Römer zu, wo freilich trocken, nehr oder minder unkritisch und ohne Sinn für formale Schönheit ine solche Vermittelung bereits angebahnt war. D. Fabius Bictor, für beffen Sagengeschichte Roms Diokles von Bepa= ethos in seinen vermuthlich Kriverg ober Anoixiai betitelten Schriften Hauptquelle war (auch Neoi howw, Plut. Rom. 5), und sein Sohn Numerius Fabius (Cic. de divin. I, 21), E. Cincius Alimentus (Dionys. Hal. I, 6. 74), P. Scipio, Sohn des älteren Africanus (Cic. Brut. 19), C. Acilius Glabrio (Cic. de off. III, 32), von einem Claudius lateinisch übertragen Liv. XXV, 39), Aul. Postumius Albinus (Polyb. XL, 6. Gell. XI, 8), Gn. Aufidius (Cic. Tusc. V, 38), der Autobiograph P. Rutilius Rufus (Cic. Brut. 30), L. Licinius Lucullus (Cic. ad Att. I, 19) und andere, deren Schriften, in Ton und Form den griechischen Logographen ähnlich und was den mate= riellen Gehalt betrifft, gegenseitig aus einander abgeleitet, sind von Diodor, Dionus aus Halikarnaß und Alutarch, von Ali= nius und Livius einzeln oder gruppenweise mit größerem oder geringem Vertrauen, freier wie abhängiger, jum Theil wörtlich zenütt. Selten und nur für Einzelberichte schöpften aus griechi= ichen Historikern (Herodian, Herennios Derippos) feit dem 3. Jahrhundert die Scriptores historiae Augustae, worunter wiederum mehrere griechisch geschriebenen Kaisermemoiren auf Befehl Constanting des Großen in lateinische Form umgesett wurden. Capitol. Maximin. 1. Hingegen haben die Griechen aus Vorurtheil oder weil ihnen die Schwestersprache recht fauer wurde, des romischen Idioms lange Zeit sich nicht bedient: am frühesten scheint Ufinius Pollio, demnächst Zenobios unter Kaiser Habrian, griechischer Metaphrast des Sallust, lateinisch geschrieben zu haben;

weiterhin wandten sich Ammianus Marcellinus aus Antiochia und der Alexandriner Claudius Claudianus zur Zeit ber Blüthe ber römisch-juridischen Sprachstudien (von Constantin bis Justinian) mit Gifer ber lateinischen Form ju. Noch größer wurde ber Umfang der hiftorischen Massen durch Aufnahme sämmtlicher dem Römerreich unterthänigen Bölker und Staaten des Drients und Occidents. Diese bandereichen Sammelwerke und Arbeiten ber universalen oder was richtiger besagt, der zusammenfügenden Historie fasten den Stoff gruppenweise entweder in synchronistischer Abfolge der Begebenheiten oder in ethnographischer Verbindung (xar' &Ivog) zusammen. Jenen Weg betraten Nitolaus aus Damastos und Diodor, den letteren nach Apions Vorgang Auch hierin sollte Polybios Führer sein. Doch hat keiner seiner Nachfolger die großartige Auffassung des politischen Berufs der Römer, keiner die Gründlickkeit seiner Methode sich anzueignen vermocht. Zwar mehrten und verbreiteten sie, von lebendigem Interesse für Roms Kriegsgeschichte und die Cultur zustände der Bölker ergriffen, durch Fleiß und wohl auch durch Sorgfalt in der Wahl und Benutung ihrer Quellen empfohlen, aus alterer wie jungerer Literatur ein maffenhaftes Wiffen von objectivem Gehalt, zwar fanden sie, geübt im Schilbern und Beschreiben und im Auftragen rhetorischer Farben und Schlaglichter, ben Beifall gebildeter Zeitgenoffen, aber weder in Anlage noch in Verarbeitung des Materials können diese Werke der künstlerischen Hiftoriographie beigezählt werden. Vor den gehäuften Maffen und Details trat geistige Durchdringung, kritische Genauigkeit und die Unbefangenheit des Blickes, vor erkünstelter Declamation strenge Wahrheitsliebe, das maßvolle Vertheilen von Erzählung und Deme gorie, in Charafteristik Frische und Ebenmaß, im Stil Reinheit und Eleganz mit der Kraft der Composition zurud. Denn seit Timagenes waren fammtliche Siftoriter aus den Rhetorichulen hervorgegangen. Auch ermangelten sie, wenngleich öfter durch ihre Stellung bem Hofe vertraut und ihm nahe oder in Staats ämtern wirkend, der Reise des politischen Urtheils, mehrere auch, wie nachmals Caffius Dio, des Charafters und uneigennütigen Strebens. Um wenigsten aber verstanden sie mit pragmatischem Sinn zu schreiben und der Darstellung ein höheres Interesse zu geben. Gin moralisirender Ton druckt oft übel und unzeitig auf Farbe und Vortrag, während sonst die geistige Leere und das Berkommniß der Jahrhunderte in Denkart, Sitte und Glauben fich ausprägt. So dringt Halbheit und flache Reflerion mit talter Rhetorik in die Historiographie ein und verlöscht die Tradition der historischen Runft. Daneben mehren Chroniken und Stadt geschichten, Schriften über Alterthum, Mythologie, die pragmatifit oder allegorisch gedeutet wird, und vermischte Stoffe den Bestand der Bibliotheken, und neue Werke über Aeappten und Thonifien mit ihren Culten und Priesterthümern, über Aethiopien und bisher unerschlossene Länder finden Aufnahme. Ercerpte aus alteren wie jungeren Hiftorien, für Bequemlichkeit geschaffen und beliebt, schlie pen diese Betriebsamkeit des 1. Jahrhunderts n. Chr., woraus

mit reicher philosophischer Bildung ein ethischer Charakter hervorzagt, Plutarch. Er hat der biographischen Form der Geschichtschreibung Licht und Leben verliehen und mit dem Ziel, die Gegenwart zu erwärmen und sittlich zu heben, eine Folge paralleler Charakterbilder hinterlassen, deren Werth mehr in geistvoller Behandlung als in der Güte des historischen Materials erkannt wird.

Von Plutarch in Befähigung und Charafter völlig verschieden, führt Amyntianos, Verfasser paralleler Lebensbeschreibungen, in den Geist und die Kormen der Historiographie der Sophistik seit Kaiser Hadrian über. Man begreift leicht, daß ihre Studien, anfangs noch unter den Einflüssen der rhetorischen Technik des 1. Jahrhunderts ohne Haltung und würdevollen Ernft geübt, je weiter man kam und größeren Leiftungen in stilistischer Kunft und Nachahmung sich für gewachsen hielt, auf die Methode der Geschichtschreibung seit dem 2. Jahrhundert einen entscheidenden Gin= fluß gewannen. Sie wurde eine der vornehmsten Aufgaben der verjüngten Runft selbst, woran Männer von Talent und politischer Bildung neben charatterlofen, hochfahrenden und matten Darftellern, kleinliche Sammler und Compilatoren, auch ein Römer aus Pränefte, Aelian, Antheil nahmen. Man verbraucht und durchmißt bei Weitem mehr im Interesse bes Stils und ber Composition als um der historischen Technik zu genügen, alle Formen und Spielarten des geschichtlichen Bortrags und fest das Alterthum mit der Gegenwart in Verbindung: die Gesammthistorie der Bölker und Staaten, vornehmlich bes romischen (Cassius Dio, Asinius Quabratus), größere ober kleinere Felder der älteren wie der Zeitgeschichte, locale Sage, Alterthum und Historie, Hof- und Regierungs: (Herodian) wie Kriegsgeschichten (Appian), Memoien und Biographien der Regenten und hervorragender Männer er Politik, Kriegführung und Literatur, Allerwelthistorien (Rephaion), Anekorten= (Aelian) und Paradorensammlungen (Philon on Bublos), und bis zum mageren Abrif, zur durren Chronit, ur Nomenclatur (Chrhfermos) schrumpft diese Wettschreiberei ufammen. In Herennios Derippos, dem Borläufer der byzan-inischen Geschichtschreibung, verband sich, sorgfältig in Chronologie ach Olympiaden, Archonten und Consuln, summarische Weltchronik it der Zeit- und Tagesgeschichte. Auch einen phantastisch auseschmückten historischen Roman auf dem Boden der philosophischeligiösen Bestrebungen des Jahrhunderts, die Biographie des Ipollonios aus Thana von Philostratos, weist diese Literatur, Lukian seine Hochbetagten auf. In Geographie, Periegetik und Shorographie (Pausanias), in Taktik und den Künsten des jeerwesens (Arrian, Aelian der Taktiker) sucht man schrift-tellerischen Ruhm und sindet Anerkennung. Die Summe dieses iterarischen Wirkens lehrt von glänzender Seite Arrian kennen, en Geift und Gewandtheit, Erfahrung, Wahrheitsliebe und ftili= tifche Birtuosität auszeichnen. Die formale Runft biefer Siftoriker veruht auf den Gesegen des Stils und der musterailtigen Nachihmung, auf den Vorschriften für Vortrag und Charafteristik,

welche die sophistische Technik streng, jedoch einseitig vorschrieb; und man bewundert die Sorgfalt und peinliche Gewissenhaftigkeit so vieler zum Theil auter Stilisten im Gebrauch der eleganten classischen Form, Phraseologie und Structur, wodurch die Schrift sprache der Hellenen im verjungten Glanze strahlte. Go fehr fie in Charafter und Gebrauch des individuellen Ausdrucks von em ander sich unterschieden (II, S. 433 fg.), die besten unter ihnen erful ten die Forderung des geistvollen und strengen Kritikers der imgeren Historiographie Lukian de conscrib. hist. 44, daß bet Bortrag des Geschichtschreibers flar und durchsichtig, in Worten einsach, gebräuchlich und ebenso dem Verständniß des großen Publicums wie dem Geschmack der Gebildeten angemeffen sein folle. Auch holte man, wie Caffins Dio that, für ftrenge Broprietät und Correctheit der Rede Auskunft bei den Attikiften Pausanias und Appian ahmten in Form, Phrase und Wendung Herodot, Herodian Thuthdides, Arrian Lenophon nach, während er in den Indica ionisirt. In demselben Dialett schrieben und bekundeten ihr gelehrtes Interesse neben zahlreichen Zeitgenossen und Nachfolgern Rephalion, Dionys aus Milet, Afinius Quadratus und der Verfaffer einer Geschichte Arabiens Uranios, bessen Glaubwürdigkeit bezeugt wird. Steph. Byz. v. Χαράμμωβα, 5. Buch der Αραβικά v. Μωθώ. Seine vermeinte Auffindung durch den Griechen K. Simonides beruht auf Trug, welcher in dem berüchtigten Simonides-Dindorf-Lyfurgos-Tischendorficen Streit vor allen Augen flar, noch lange nicht zum Abschluß fam Reiner jedoch dieser mit Schule und Deffentlichkeit allermeist gleich vertrauten Darsteller hat sich durch Schärfe und Freiheit des Ur theils über das Maß der Mittelmäßigkeit erhoben. Ihre Kritik wird schwankend, ihre historische Treue unsicher und von Verhält nissen abhängig, während auch das geschichtliche Vermögen fich mehr und mehr vereinzelt. Sie tragen zum Theil klar und fak lich, als Erzähler auch fließend und im anmuthigen Ton wi aber weniger fraftvoll und mitunter affectirt, auch verstehen it gelegentlich, ihre Gruppen zu beleuchten, gut zu schildern und ju charafterifiren, doch ohne plastischen Sinn, dagegen wird weder ein geistiges Interesse noch Tiefe der sittlichen und religiösen Anschauung bemerkt. Bei Caffius Dio macht sich Mangel an Charafter und sittlichem Ernst fühlbar. Rüchtern und mit klügeln der, matter Lebensweisheit begleiten sie ihre Gänge durch den Ruhm und die Verworfenheit der Machthaber und Zeiten, und auf religiösem Gebiet (II, S. 315 fg.) stellen sie die Berirrungen ber Jahrhunderte, die Künste des Aberglaubens durch die sorgfältigfim Berichte und Resserionen über Träume, Wunderzeichen und Vorbedeutungen dar. Man übertreibt und haftet an Kleinigkeit und Trivialität auf Kosten wichtiger Glieder und Momente, die über gangen sind, und in Chronologie und Geographie laufen Frithumer und Täuschungen der wunderlichsten Art unter. Wenn nun diesen Erzeugnissen der antike Geist und Originalität fehlt, die Runft der geschichtlichen Composition vor dem Bemüben um Elegan und Reinheit der Form zurücktrat, auch der Sinn für das kunt

lerische Sbenmaß, für Einfachheit und geistvolle Nachahmung ihrer Muster schwand, so haben diese Historiker gleichwohl ein dreifaches Verdienst erworben, die Geschichte ihrer Zeiten, nicht selten vereint mit der eigenen Wirksamkeit in Amt wie im Felde, aus dem Ueberfluß an Quellen, aus Autopsie und Erfahrung dar= gestellt, in einer großen Zahl von Schriftwerken mit beinahe kinbischer Berehrung für die wiedergefundene Kunft die Formen oder Stilarten des hiftorischen Vortrags entwidelt und, wenngleich nicht ohne Schein und Gitelkeit, die geschichtliche Forschung unter ben Zeitgenoffen wach erhalten zu haben. Gine nationale Aufgabe, bas Jubenthum in feiner Burbe und historischen Bedeutung zu fichern, erfüllen die antifritischen Schriften des Klavius Rosephus. bes einzigen und bedeutenbsten, der aus der großen Rahl der Darfteller jüdischer Antiquitäten und Zeitgeschichte (Juftus aus Tiberias) erhalten ist. Nun ging mancher namhafte Vertreter ber Hiftoriographie der römischen Kaiserzeit, wie Nikolaos von Damaskos verloren, andere wie Diodor, Dionys von Hali= farnaß, Caffius Dio und Appian find nur mit bedeutenden Ausfällen übrig, aber dieser Bestand ist reich und genügt, ein Urtheil über den Niedergang der historischen Kunst bei den Griechen im Allgemeinen wie bei dem einzelnen Autor sicher zu stellen. Sie haben Jahrhunderte lang fleißige Lefer und Verehrer, an Photios fpat noch, als biefe Literatur bem Berfall entgegen eilte, einen bewundernden Kritifer ihres Stils gefunden. Aus dem Reichthum an chronologischem und geschichtlichem Material nahmen Chroniften und Spitomatoren, unter jenen zunächst Gufebios, unter letteren Sopater, sodann Joannes von Antiochia, die Excerptoren Constantins VII. Porphyrogennetos, Photios, Sui= das, Zonaras, Aiphilinos und ber Sentenzensammler Maka-rios Chrysokephalos zum Theil umfangreiche Massen auf, die mehr oder minder treu und vollständig erhalten, den Verluft so vieler Bücher erseten.

Studien der Nömer und Griechen in den beiberseitigen Sprachen: Fr. Cramer De studiis quae vett. ad aliarum gentium contulerint linguas, Progr. Strassund 1844. — Duelsennutung (s. die einzelnen Historier): R. Prutz De fontibus, quos in conscridendis redus a Tiderio usque ad mortem Neronis gestis vett. secuti esse videantur, Diss. Hal. 1838. — Iteber die griechisch schreibenden Annalisten der Römer G. Bernhardy Grundriß der röm. Lieteratur Anmerk. 485. — H. v. d. Bergh De antiquissimis annalium scriptt. Romanis, Gryphisw. 1859. und das werthvolle Material dei C. Lachmann De fontidus Livii commentat. II. — L. Kieserling De rerum Roman. scriptt. quidus T. Livius usus est, Berol. 1858. und S. Beter Livius und Bolydios, Halle 1863. — Hre gegenseitige Abhängigkeit von einander weist nach C. Beter Ueber das Berhältniß des Livius und Dionys von Halfarnaß, Anklamer Schulschr. 1853. und H. Rrittschustungen über die Quellen des Livius S. 77 fg. — Bruchstücke E. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. III, p. 74—98. 173. 199 sq. 297. 522. — Griech. Memoirenschreiber der Kaiser: E. Dirksen Die Scriptt. hist. Augustae, Leipz. 1842. — Uebersetungen ins Griechische: F. Weber De latine scriptis quae Graeci vett. in linguam suam transtulerunt, 3 Partt. Cassel. 1835—1850. verbunden 1852. — Die Bruchstücke der Keinen sophist. Darsteller hat E. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. II. III. IV. zusammengestellt. — Uranios (Fragmente dei Müller Vol. IV, p. 523—526): A. Lyturgos Enthüllungen über den Simonides-Dindorschen Uranios,

unter Beifügung eines Berichts von Tischenborf, Leipz. 1856. Reue ber mehrte Aufi. 1856. — R. Simonibes Archaol. Abhandlungen I. Ueber die Echtheit bes Uranios, München 1856. Bgl. Goodwin und Wright, Bauz und Nikolaibes im Parthenon 1863. R. 38. 39. R. 42. 44.

### I. Die rhetorifde Befdichtschreibung.

1. Die rhetorischen Darsteller.

56.

Dionys aus halikarnaß, deffen Wirken als Rhetor und äfthetischer Kunstkritiker II, S. 145—150 betrachtet ift, gab in fleineren wie großen Schriften gemäß feiner Theorie felbst am Beisviele mustergiltiger Stilifirung und Composition, mit minde berufener Kraft auf dem Gebiet der Historiographie. Sein The schien ihm tadellos in Wahl und um so nüklicher und zeitgemöße da keiner vor ihm weder unter den griechischen Geschichtschreibe scit Hieronomos aus Kardia und dem Tauromenier Timaosmi unter den Annalisten der Römer seit Dl. Porcius Cato die romife Geschichte in ihrer frühesten Entwickelung und ihren Beziehungen zu Griechenland vollständiger und im Zusammenhang, auch mit mit eindringender Kritik der Würde des Gegenstandes angemessen bandelt hatte. Ueber Zwed, Anlage und Idee fowie über die Duck len und Mittel seiner Agyarologia Pomaizh in 20 Bisen ertheilt das Proomium 1. c. 1—8 Auffcluß. Lon dem Bedits nig veranlagt, an Stelle ber unvollkommenen Chronographien mi gelegentlichen Berichte über Roms Alterthum aus Borenfagen du forgfältige, wohl begründete Darftellung treten zu laffen, ergraff er, nich aang als Romer fublend, gunächst um dem romischen Boll für die Wohltbat der empfangenen Bildung seinen Dank abstragen, vornehmlich aber um des politischen Zweckes willen, bil Griedentbum über ben Berluft ber Freiheit gu troften und buch Borbaltung ber Große und weifen Regierung Roms, beffen It geidichte feine andere ale bellenisch, benen Abnberen griechijder Nationalität gewesen, mit den neuen Ordnungen und Geschich auszusebnen, feinen Gegennand mit gebobenem Bewußtsein, ich in ichmeichteriider Absicht, wie er fagt, fondern um Wahrheit & mubt, jum ewigen Gedächtnig berer, Die ihr Geschick erfüllten m jum bleibenden Rubm ibrer gettergleichen Rachkommen. 2000 Mome Weltberrichaft, Die berrlichte und gerechtefte ber Schöpfung. fei nicht aus Gluck oder wie feindliche Tendenz im griechilde Lager vermeinte. de celegactionor tiva zai téxer adizor, fonda Durch Berdienit, ein Werf volitifder Birtuofitat, Frommigfeit m weiser Maßigung, gemaß dem unabanderlichen Naturgeset, bit ber Startere und Benere über ben Schwächeren gebiete. 1,43 quosog jag de reueg a cast notrog. de ordeig naralisei poorg agreer dei ein deeren erde noeitrovas. Mit dieser Auffanung trifft auch feine rettatele Unicht über bas Walten ber Gotten

9εοί, τὸ δαιμόνιον) in der Geschichte zusammen. andt, entbehrt sie der Tiefe und Innerlichkeit und entfernt nur wenig von dem beschränkten Standpunct des damaligen Balaubenk. Die Gottheit ist neibisch und spendet dem Sterbn fein volltommenes Blud. Wie fie Stolz und Ueberhebung t, so wird sie, wo Verdienft und Tüchtigkeit mit Götterfurcht, ichtigkeit, Mäßigung und den anderen Tugenden sich vereint, τίχη und führt Alles glücklich hinaus. I, 4. III, 21. VIII, 25. durch gewinnt seine Archäologie zugleich einen ethischen Charader indeß gleich weit von moralisstrender wie von vendantisch lmeisternder Belehrung entfernt sich hält. Sein bistorischer ndpunct und Pragmatismus zeigt viel Aehnlichkeit mit Bo-Auch ihm gilt die Geschichte für eine Schule ftaats= mischer Bildung, für einen Fundort der belehrendsten und lichsten Muster für Gesetgeber und Kührer bes Volks, für Philosophie in Beispielen, nur schließt er, von einem lebenn Kunstvermögen über die Forderung des praktischen Nupens us geführt, den Genuß nicht aus. Fr. Creuzer Historische ft der Griechen S. 170 fg. Doch fließt letterer nicht aus Sophischen Betrachtungen der Geschichte in ihrem Causalnerus inneren Zusammenhang zwischen wirkender Ursache und Folge em schwächsten Theil dieser Leistung — ober aus pragmatischen rionen, womit er seine Theorien und Auffassungen in ziemlich Förmiger Methode erklärt und begründet, als vielmehr aus Herlei Vorzügen der rhetorischen Darstellung, zunächst wennp getrübt aus dem tendenziöfen Parallelismus der alteften ichen mit hellenischer Verfassungsgeschichte. Indem er seinem ischen Zweck gemäß den Nachweis zu führen strebt, daß die er nicht Barbaren, sondern Gellenen von nicht unbedeutender Immung seien (I, 5 Ελληνάς τε αυτούς όντας επιδείξειν χνοῦμαι καὶ οὐκ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἢ φαυλοτάτων ἐθνῶν ἡλυθότας, Stellen bei Schwegler Römische Geschichte I, 8 fg.), nimmt seine ganze Combination, von schwachen und Den Voraussetzungen getragen, den Charakter der Subjectivität Des unhistorischen Berfahrens an. Biel mehr von ästhetischer underung für die Weisheit der römischen Gefetgeber und Etsmänner, für die Größe der Herrschaft und den Ruhm der ten erfüllt (ἰσόθεοι ἄνδρες I, 5. cf. I, 2) als klar und mit E Einsicht in die Grundlagen und ben Entwickelungsgang ber Schen Staatsverfassung, ebenso wenig streng und genau in der rlieferung und pragmatischen Verknüpfung der geschichtlichen riente wie von einer großartigen poetischen Anschauung des othums geleitet, fehlt er und irrt, gerath auf Widersprüche den Thatsachen wie mit sich selbst und mahnt zur dringenosten ficht. So gelten ihm die Curiatcomitien für demokratisch, die uriatcomitien für eine aristofratische Einrichtung. Dabei hat 143 seine Quellen zwar ohne Auswahl, jedoch fleißiger und fältiger als Livius und soweit es ihm zweckbienlich schien, tritisch prüsendem Blick genütt. Auch hierüber verbreitet sich Borrede I, 7. Hieronymos, Timaos, Antigonos, Polybios, Silen und andere Geschichtschreiber in großer Zahl, dazu einheimische Werke, die er mit Beharrlichkeit studirte (Barros Archäologie, A. Kießling de fontibus p. 38 sq.), Mittheilungen von namhaften Römern, mit welchen er in Verkehr stand, die Vontificaltafel, die Censorenbücher und noch erhaltene monumentale Urfunden, hauptfächlich aber die griechischen wie lateinischen Schrif ten der römischen Unnalisten, des Kabius Bictor, M. Borcins Cato, Balerius von Antium, Licinius Macer, aus D. Aelius Tubero (1, 80), Gn. Gellius (11, 31), L. Cal purnius Bifo (XII. 10) führten ihm ein reiches, wenngleich une aufammenhängendes, unverarbeitetes und größtentheils ungefiche tes Material zu, in welches Ordnung, Verbindung und Verftand niß zu bringen teine geringe Mühe war. hierin lag unftreitig ein hohes Berdienst und ein bedeutender Fortschritt vom Chronitenfil zur organisch verknüpfenden Darstellung der Gesammtheit der & eignisse und Erscheinungen in Krieg und Frieden, in Gesetzehma und Politik, in Ethnographie und Cultur des alten Roms. 1, 8 εξ άπάσης ίδέας μικτόν. So hofft Dionys zugleich dem Politika wie dem Philosophen und einsichtigen Hiftoriker zu genügen. Bit er aber mit begeiftertem Sinn für seine Aufgabe viel mehr ber spricht als leiftet, so läßt er sie alle, sogar die Forderungen besttrengen Rhetors mehr oder minder unbefriedigt. Man darf unge achtet des Reichthums des verarbeiteten Materials, woraus Ab pian seine Excerpte, Plutarch für ganze Biographien wie auf einzelnen Buncten Gewinn zog, und ungeachtet der Gute solcher Nachrichten, die man bei Livius, der diefelben Annalisten fogar bis auf Uebereinstimmung der Form mit Dionys vielfach genüst hat, oder sonstwo vergeblich sucht, viel vermissen, vornehmlich Objec tivität und strenge Wahrheitsliebe. Auch in anderen Theilen wird Mangel an Sachkenntniß und Sorglosigkeit bemerkt, wie in Chrons logie, wofür er, abhängig von Eratosthenes, Timäos, Polp bios und unter den Römern von L. Cincius, Kabius Pictor, Cato, Barro und ber Bontificaltafel, in einer besonderen comparativen Chronographie sorgfältige Vorstudien gemacht hatte. Ι, 74 ότι δέ είσιν οι κανόνες ύγιεῖς, οίς Έρατοσθένης κέχρητα, καὶ πῶς ἄν τις ἀπευθύνοι τους Ρωμαίων χρόνους προς τους Έλληνικούς, εν ετέρω δεδήλωταί μοι λόγω. Seine Zahlen und Anfațe der romischen Collegien und der Olympiaden- und Archontenjahre, welche er in Parallele mit den römischen Jahren beizugeben pflegt, differiren um 2 Jahre; fie wurden von Eufebios benutt Crameri Anecd. Par. II, p. 163. Th. Mommfen Romifde Chronologie S. 121 fg. 304. Ein guter Theil der Mängel, woran die Archäologie leidet und die Bewunderung für Dionvo als den frühesten Pragmatiker der ältesten Geschichte und Ber fassung Roms seit Niebuhrs Forschungen erkaltete, erscheint durch die rhetorische, die Kunft der Form in den Vordergrund drängende Darstellungsweise veranlaßt, die selbstgefällig an führender Hand den Lefer von der Rednerbuhne mitten auf den Schauplat ber Thaten geleitet. Sie wird in Parekbasen, besonders in den Reden, die hier ein ganz nothwendiges Erforderniß und die Triebfeder

des Fortgangs bilden, weil weder Zeit noch Maß recht beachtet ift, läftig und ermüdet. Nach dem Grundsat VII, 17 äexovoi γάο δήπου παντός ξόγου λόγοι kehren die Demegorien sparfamer in den Büchern der Königsgeschichte lib. II—IV, dann aber endlos und zum Theil lang gedehnt mit dem Gepräge eigener Erfindung amd Charakteristik, bisweilen wohl auf Grund von Notizen der romischen Chronisten gestaltet (f. Licinius Macer bei Cic. de legg. I, 2), gang nuglos und bis jum Ueberdruß wieder und ger= schemeiden den Körper der Geschichte. So hemmt und verzögert die Rhetorie den Fortgang mehr als fie ihn fördert und lägt den entwickelten Geift der Zeit zu feinem lebensfrischen Musbruck fom= men, und während Ton und Vortrag wechsellos erschlaffen, verichwimmt das Bild im Strudel der Worte. Bom hang zur De= clamation über die Grenze maßvollen Haushalts zu Uebertreibungen geführt, verleugnet fich ber Geschichtschreiber und verfällt in Ginförmigkeit und Monotonie, sehr zum Nachtheil der Erzählung, die fonft einfach und lebhaft und wenn fie ein freies Gebiet gewinnt, fließend und anmuthig ist. Wesentliche Vorzüge — und auch hierüber darf man mit J. Reiste, bem Gegner des Salikarnaffiers, rechten und streiten — besitt die Form, deren Borbild Thuth-bides ift, die aber in der Bildung eines mittleren Redecharafters für rhetorifirende Darstellung (II, S. 149) ein Beispiel für Nachahmung zu geben sucht. Kurz und kräftig, ebenso dem leichten Berständniß wie dem Genuß zu dienen bestimmt, muß diese Sprache, der Gewinn sleißiger Studien und forgfältiger, von äfthetischem Geschmack vorgezeichneten Uebungen in Nachahmung ber alten Musterautoren, um so mehr Aufmerksamkeit und Be-friedigung gewähren, als damals der Ungeschmack der afianischen Rhetorschule sowie die gewöhnliche Rede des Volks in den gemischten Farben der xoern auch in der Historiographie herrschend war. Bon beiden weiß sich Dionys frei und zeigt einen bedeut= samen Fortschritt zur Erneuerung und Verjüngung der griechischen Prosa. Nicht ganz rein, sondern im Streben nach Neuheit und Ergötzen mit Worten und Phrasen eigener Bildung variert (Phot. Cod. 83 έστι δε την φράσιν και την λέξιν καινοπρεπης και ές τὸ ἀνακεχωρηκὸς τῶν πολλῶν τὸν λόγον ἐκβιαζόμενος κτλ.), aber gewählt, scharf und anschaulich im Ausdruck, ermangelt sein Stil, von rhetorischem Schmud maßig gehoben, der Frische, Eleganz und schwungvollen Energie. Die Composition ist streng und thythmisch, Satz und Periodenbau meist von bemessenem Umfang, dabei schön und ebenmäßig.

Die Archäologie, nach den rhetorischen Schriften in langer Zeitfolge mit ruhiger Besonnenheit versaßt und im Jahre 7 v. Ehr. von ihm veröffentlicht (I, 3), beginnt mit den ältesten Mythen und reichte dis zum Anfang des 1. punischen Kriegs (490 U. c., Ol. 129, 1), wo Polybios beginnt. Hiervon sind die ersten 10 Bücher vollständig, das 11. lückenhaft und am Schluß verstümmelt (lib. I—XI geht dis 312 U. c., d. i. bis auf die der Vertreibung der Desemvirn unmittelbar folgende Periode), von den übrigen 9 Büchern

aber nur Auszüge und Bruchstücke der constantinischen Sammlungen erhalten, und zwar (f. Polybios II, S. 175. 532) aus den Titeln Περί άρετων καί κακιών (Excerpta Peiresciana ober Valesiana), Περί πρεσβειών, zuerst von F. Urfinus, Περί έπι-Bovhar, von L. Feber und C. Müller publicirt (Excc. Scorialensia), Педі πολιοдийν, zuerst von C. Müller hinter Fl. 36fephus, fodann mit neuen Sulfsmitteln von Befcher Poliorestique des Grecs, Par. 1868 ebirt. Hierzu tommen außer neum Fragmenten e codd. Scorialensi et Parisino die von A. Mai aus einem Ambrosianus bes 15. Jahrhunderts hervorgezogenen Bruchstücke des 12. bis 20. Buchs, worin er jenen von Phot. Cod. 84 (Steph. Byz. v. Agineia) unterschiedenen, von Diones selbst oder einem unbekannten Spitomator beforgten Auszug in 5 Buchern erkannt zu haben wähnte. Um die Textesverfaffung steht es jetzt beffer, seitdem J. Reiske, J. Pflugk, F. Ambrojc, Fr. Ritschl und von letterem gewonnen A. Rießling und seine Kreunde eine Summe trefflicher Emendationen und guter Lesarter aus neuen ober forgfältiger verglichenen Manuscripten ber jungften Ausgabe zugeführt haben. Gewöhnlich in Bentaden abgeschrieben, ist Dionps in dem erhaltenen Umfang mit zahlreichen Lüden. Interpolationen und orthographischen Fehlern in einer Reihe von Handschriften in Rom, Lenedig und Paris eingesehen. Ueber ba Vorzug der beiden besten und altesten für Buch I-X des Coder Chisianus 58 aus dem 10. Jahrhundert (in der Bibliothet ba Kürstenfamilie Chiqi in Rom) und des noch älteren, auch vol ständigeren und unversehrteren Vaticano-Urbinas 105 (but sons Vaticanus 103) aus dem 9. oder 10. Jahrhundert herrscht keine Ginigung; für Buch VI—X behauptet seinen Werth Vaticanus 1300 aus dem 12. Jahrhundert. Bon geringer Bedeutung wird mit 10 Büchern Parisinus reg. 1654 aus viel jungera Beit erfunden, mahrend Coislinianus 150 mit 11 Buchern bie Mitte halt. Was vom 11. Buch übrig ift, bewahrt am Besten Laurentianus 70. 5, demnächst Vaticanus 133, beide aus dem 16. Jahrhundert.

Ausgaben: Opp. omnia c. vers. lat., fragmentis, notis et indice Opera et stud. F. Sylburgi, 2 Voll. Francof. 1586. Fol. c. Excerptis Ursini. Der geringe Gewinn aus einigen besseren Handschriften (Codd Romanus und Venetus) ist allermeist in die Anmerkung verwiesen. Edit. 2 Voll. Lips. 1691. Fol. — c. vers. lat. Aem. Porti, nott., observat. et variis lectt. stud. I. Hudson, 2 Voll. Oxon. 1704. Fol. c. Excerptis Peirescii, ungeachtet der Benutung des Urdinas nur ein undedeutade Fortschritt in Texteskritist und Emendation. — graece et lat. c. adnout. H. Stephani, F. Sylburgi, Fr. Porti, I. Casauboni, F. Ursini. H. Valesii, I. Hudsoni ed. I. Reiske, 6 Voll. Lips. 1776—1777. (VI. ed. N. Morus), erster lesbarer Text mit geistvoller Emendation, die schleiber in den Noten birgt; sie war dem Hexausgeber der Edit. Lips. 1829. 6 Voll. c. fragm. a Maio repertis undesannt. — Antiquitt. Romanae: zuerst lateinisch Lapo Birago interpr. Tarvis. 1480. Fol. nach einem Apographon des Urbinas. — Edit. pr. R. Stephani, Par. 1546. Fol. aus dem schlimmen Parisinus begründet. — Antiquitt. Romanae: zuerst lateinisch Lapo Birago interpr. Tarvis. 1480. Fol. nach einem Apographon des Urbinas. — Edit. pr. R. Stephani, Par. 1546. Fol. aus dem schlimmen Parisinus begründet. — Antiquitt. Romana quae supers rec. A. Kiessling, 4 Voll. Lips. 1860—1870. auf Anregung Fr. Nitschlind mit den reichen Hälfsmitteln und Beisteuern den Assengung Fr. Ritschlind mit den reichen Hälfsmitteln und Beisteuern den Assengung Fr. Ritschlicht.

Urbinas, dem hier gegen die Meinung von Fr. Ritschl, E. Sintenis, G. Cobet (de arte interpretandi p. 134) und H. Sauppe in Götting. Gel. Angeigen 1861. Nob. S. 1841 fg. der Norrang gegenüber dem Chisianus merfannt ift. — Supplemente, Excerpte und Fragmente (II. S. 175. 180 fg. 152.): Dionysii Hal. Antiquitt. Roman. pars hactenus desiderata. Ed A. Mai, Mediol. 1816. 4. Francof. 1817., emendirter in Scriptt. vett. nova Collect. Vol. II. unter dem Titel Excerpta a libro XII. usque ad libr. XX. in 68 Capiteln. E. Groddeck De nuperis inventis Mediolanensibus, Viln. 1817. Fol. Gegen A. Mai's frühere, Praef. p. 17 berichtigte Ansicht, daß hiermit die Epitome der Archäologie lidenhaft erhalten sei, L. Stru de Knigds. 1820. und gegen die neue Aussaling des Mailander Gelehrten, welcher diese Bruchstüde für Auszüge im Sinn der übrigen Constantinischen Strubes vereint in desse. Opuscc. sel. Lips. 1854. Vol. I., p. 161—242. Unter den Interder entischer entischer entischer entische für Auszüge im krosessor il Dionigi trovato dell' Abate Mai, Milano 1817, ausleich mit mehreren Excerpten e codd. Ambromanis aus den von Mai übergangenen 10 ersten Büchern. — Aussaben einzelner Partien: Archaeologiae Rom. quae ritus Rom. explicat synopin adorn., animadve. interpretum snasque adiec. D. Chr. Grimm, Lips. 1786. — Emendationen von Fr. Ritschl Prooem. c. 1—8 im Bresl. Progr. 1838. Lib. I, 1—30 im Bonner 1846 (Opuscc. I, p. 471—540), von A. Ambroschi Lib. II, c. 64—74 (Sacerdotia Numae) 1845. Lib. I, c. 9—38. 1846. — Beitere Beiträge zur Texteskritif und Emendation von Ehr. Gottleber in 4 Annaberger Progr. 1769—1770. D. Chr. Grimm in 4 Rumern ebend. 1783—1785. A. Berfer in Actt. philol. Monac. III. P. 3. p. 430 sq. von Pflugs, dessen Schedae crit. in Ritschl's hände gegeben wurden, von A. Schott in Commentatt societ. philol. Lips. I. II. III. P. Dobree Advers. P. II, p. 561 sq. A. Scheller und J. Schmit in 2 Bonner Diss. 1854. S. Sintenis in 3 gerbster Specc. 1856. 1862. 1865. und im höpfol. XXIX. M. Kießling im Baseler Brogr. 1868. G.

Nebersetungen: Scripta quae extant omnia, lat. olim edita per S. Gelenium — interpol. per F. Sylburgium, Hanov. 1615. — — Antiquitt. Rom. Lapo Birago interpr. Tarvis. 1480. Fol. — S. Gelenio. interpr. lib. XI. ex vers. Lapi, Basil. 1549. Fol. — ab Aem. Porto lat. redditi et nott. illustr. 1588. Fol. mit H. Stephani Operae var. in Dionysii Antiquitt. libros et I. Casauboni Animadvv. in eosd., wieberholt 1590. Colon. Allobr. 1614. — italienisch von M. Mastrofini, 3 Tom. Milano (1811). 1823—1824. — franz. von F. Bellanger, 2 Voll. Par. 1723. 4. — beutsch: Sämmtliche Werke von J. Schaller und H. Shriftian, 12 Bochn. Shuttg. 1827—1850. 1869. — Röm. Alterthümer von L. Benzler, 2 Bbe. Lemg. 1772. — Erläuternde Schriften: Jur Würbigung der Klaubwürdigteit des Dionys (II, S. 525) Nieduhr, F. Schoemann De aboriginibus Italiae, sec. Dionysii libr. contra Nieduhrii dubia desensio, Gryphisw. 1835. und Dirksen Uebersicht der Kritik der Gesetze der röm. Könige, in Bersuchen 2c. S. 234 fg. Kritik der Zwölstafel-Fragmente, Leipz. 1824. S. 327 fg. 371 fg. u. ö. — Duellen: F. Schulin De Dionysio Hal. historico, praecipuo historiae iuris Rom. sonte, Diss. Heidelb. 1821. — J. Kuschel De sontibus et auctoritate Dionysii Hal. Part. I. Vratisl. 1846. — A. Kiessling De Dionysii Hal. antiquitt. auctoribus lat. Diss. Lips. 1858. — S. Beter Das Berhältniß des Livius und des Dionys von Hal. 23. Wd. S. 600 fg. 24. Bb. S. 145 fg. — Berhältniß zu Appian: S. S. persen in der Kopenh. Studie 1851. — Darstellung und Stil: E.

Jacobh Neber die Sprache des Dionhs in der röm. Archäologie, Aarau 1874.

— Zur Composition E. Benseler De hiatu in oratt. Atticis et historicis Graec. lib. II. Frib. 1841.

Diodor aus Agyrion auf Sicilien (& Dinelog, Dine- $\lambda \iota \omega \tau \eta \varsigma$ ) schrieb nach weiten, im Interesse seines literarischen Unternehmens überstandenen gefahrvollen Reisen über mehren Ländertheile Europas und Asiens in den Zeiten des Cäfar und Augustus zu Rom eine Universalgeschichte in 40 Büchern, deren Titel bei Plin. Hist. nat. Praef. lib. I, p. 10 und Suid. v. Aidδωρος Βιβλιοθήκη, bei Euseb. Praep. ev. II, 2. X, 10 und Io. Lyd. de magistr. p. 82. ed. L. Βιβλιοθηκαι ift. Das Bert, nach 30 Jahre langen Borstudien ausgeführt (1, 4), umspammte einen Zeitraum von ungefähr 1100 Jahren, behandelte in den 6 ersten Büchern die Urgeschichte und Mythologien der Afiaten und der Griechen vor dem trojanischen Kriege, im 1. Buch Aegypten, im 2. die Bölker Asiens, im 3. die Bölker Afrikas, im 4. die Archäologie der Hellenen, im 5. der griechischen Inseln (V, 2 i Νησιωτική βίβλος), in den 11 folgenden Büchern die Bericke vom Beginn des trojanischen Krieges bis zum Tod Alexander des Großen oder die gemeinsamen Thaten der hellenischen Boller, in den letten 23 Büchern den Verlauf der Geschichte bis jum Beginn der Kämpfe der Römer gegen die keltischen Völker Galliens und Britanniens unter Cafar, 323-58 v. Chr. Cf. I, 4. Phot. Cod. Biervon sind erhalten: die erste Sälfte der 1. Dekade, die ganze 2. Dekade Buch 11—20 vom Perferkrieg unter Xerres bis zu den Kämpfen der Diadochen Alexanders gegen Antigonos Ol. 119, 3. 302, aus den übrigen Büchern aber nur Bruchftude und Auszüge aus den Titeln der Sammlung Kaiser Constantins VII. Porphhrogennetos de legationibus (e cod. Monacensi 267), de virtutibus et vitiis (e cod. Turonensi), de sententiis (e cod. Escorialensi und e palimps. Vaticano 73) und (aus Buch 6-8. 30-40. e cod. Escorialensi) de insidiis. Auch Photios bringt Cod. 244 Excerpte aus 10 und mehrerm Büchern, wie aus dem 6. und vom 31. Buche an. Vornehmlich aus dem 18. Buch, das hierdurch um die Hälfte verluftig ging, wird ersichtlich, daß Diodor eine Ueberarbeitung erfahren hat; auch ist die Terteskritik, durch Lücken und Ausfälle fowie durch eingeschlichene Randglosseme, überhaupt durch die verschiedensten Arten von Fehlern der Handschriften behindert und unsicher (L. Din: dorf Edit. IV. Vol. I. II. Praeff.), für die constantinischen Excerpte aber geradezu desperat, noch zu keinem Abschluß gelangt. Unter den 15 Handschriften, die Dindorf zu Rathe zog, gewinnt buch relative Gute Vindobonensis 79 mit den ersten 5 Büchern; ba Patmiensis aus dem Kloster des Joannes Theologos auf Pat mos aus dem 12. bis 13. Jahrhundert mit Buch 11-16, ver glichen von J. Sakellion und R. Bergmann, tauschte bie er warteten Hoffnungen.

Nur wenige griechische Historiker der älteren Zeit sind einer so ungünstigen Beurtheilung von Seiten der Neueren verfallen wie

Diobor. Niebuhr Rom. Geschichte I, S. 267 fg. II, S. 629 fg. Rleine Schriften I, S. 379. Drobfen Gefch. des Hellenismus I, 1. Beil. S. 669 fg. Th. Mommsen Röm. Chronologie 2. Aufl. S. 125 fg. 150. Und nicht ohne Grund. Zwar nahm er, freilich in einer Art und ohne dem Ideal der Historiographie nabe zu kommen, das er selbst mit begeistertem Sinn in der Vorrede zur Richtschnur timmt, in einer Zeit wo der großartige Standpunct des Polybios ur Weltgeschichte von kleiner und schulmäßiger Geschichtenschreiberei öllig überwuchert war, die Joee der griechisch-römischen Universalistorie wieder auf, aber gerade hierin ist sein Werk nichts weniger Is ein historisches Kunftgebild. Die Geschichte, von deren Be-eutung und Zwed er gleich boch und würdig dachte, wenn er sie ur Bergelterin der guten und bofen Thaten, zur Lehrmeisterin der jugend und zur ernsten Leiterin des Mannesalters macht, wie om Beruf des historikers, das göttliche Richteramt auf Erden zu ben, erscheint hier nicht als eine scharf gegliederte, organische inheit, sondern nur als eine massenhafte Anhäufung von äußerch verbundenen Details theils in ethnographischer, theils annaftischer Folge. Man vermißt Methode und leitende Gesichtspuncte, ne tiefere Einsicht in die pragmatische Verknüpfung und den othwendigen Verlauf der Begebenheiten, sogar eine ftrenge Scheiung des Wesentlichen vom Unwesentlichen, des mythischen und ichterischen vom historischen Character der Ueberlieferung. Daher t die Behandlung des weitschichtigen Stoffs fehr ungleichmäßig, nd man vermißt wichtige Glieber in der Unverbundenheit der tette des Berichts. Sehr schwach ist auch die Ethopöie ausgefallen. Instatt die Culturvölker und hervorragenden Individuen scharf zu eichnen oder im Gesammtbild mit lebendigen und charafteristischen zügen darzustellen, verfällt Diodor in die Art des Anekootisten nd unterhalt mit zerriffenem Allerlei über Denkwürdigkeiten und desonderheit in Sitte und Lebensart. Seine Glaubwürdigkeit ist bhängig von dem Werth der Quellenschriften, mit deren Rutung r fritiklos zu Werke ging. Man hat, da er häufig wörtlich exervirend, ihre directe Angabe beinahe ganz zu unterdrücken liebt, us seinen Notizen zu Anfang oder am Schluß der einzelnen Abhnitte über altere Autoren, welche benfelben Stoff bearbeitet atten, nicht ohne Grund geschlossen, daß mancher unter biesen hiftorikern sein Gewährsmann ist. Sorgfältige Untersuchungen nd Vermuthungen führen auf Theopomp, Ephoros und ben enkloaranhen Dionnfios Skutobrachion, den Meister der pragratisirten Mythologie, auf Klitarch, Timaos und Duris, für lsien besonders auf Ktesias, für Aegypten auf den Abderiten jekatavs, für Indien auf Megasthenes; für die Geschichte der Diadochen und deren Nachfolger vornehmlich auf Hieronymos on Kardia, für die griechisch=makedonische Geschichte noch auf ie Fortsetzer des Ephoros Divilos, Pfaon und Menodot, enen fich zwei Booter Dionpfodor und Anaris anschließen. eide Verfasser hellenischer Geschichten bis Ol. 104, 4. 361 (XV, 95), ür Sicilien auf Nymphodor aus Sprakus, auf den für Agahokles gewonnenen Kallias und ältere Quellen, für Rhodos auf

Zenon, für Kreta auf Dosiadas, Sosikrates und Laoftbenibas, und was über altere romifche Geschichte beigebracht ift. scheint den Annalen des Fabius Victor entlehnt. Daß Diodor auf so unfritische und compilatorische Weise seine Quellen ausgebeutet hat (recht deutlich III, c. 11—54 aus Agatharchides, den auch Phot. Cod. 250 ausschreibt), lehrt zugleich die Verschieden artigkeit des Vortrags und der Sprache. Trop so erheblichen Mängel ist die Bibliothek, weil sie für manche Perioden der allen Geschichte, die sonft in Dunkel gehüllt waren, ein reiches und top bares Material birgt, für Geschichtsforschung Hauptquelle und ungeachtet üppiger Fehler auch in Chronologie beachtenswerth. Diodor, von Plutarch im Demetrios Poliorketes und Pyrrhus, von Eusebios in der Archäogonie der Römer benutt (Crameri Anecd. Paris. 11, p. 163), datirt doppelt, nach attischen Archonten und römischen Consuln; boch sett er jene um ein halbes Jahr pu früh an, und Einfalt und Unbesonnenheit, gepaart mit Trug und Willfür in der Berechnung der Fasten, erschwert die chronologische Forschung Schritt für Schritt. Was er sonst bietet, ist gut und unparteissch und verräth minder Geist und Schärfe der Urtheils kraft als gefunden Verstand. Ebenso sorglos wie die Geschichte ist auch die Sprache und Grammatik behandelt. Diodor ist nächt Polybios, mit welchem er alle Gemeinsamkeiten des entarteten Idioms nur in noch höherem Grade theilt (II, S. 74. 179 fa.), der vornehmste Vertreter der nocvy; sein Anschauungsvermögen bewegt sich in kleinen Kreisen und besonders wird in Syntax, die im Gebrauch der Partikeln gering ift und verschrumpft, viel Kehlerhaftes, Neues und Ungewöhnliches anstößig. In Wort: bildung massig, in Berbindung verwandter Begriffe abundirend, in Sprachreichthümern und Phraseologie beschränkt, ist dieser Stil geschäftsmäßig, bei allem Streben nach Ginfachbeit und Klarbeit unrein und manirirt — er liebt vornehmlich veraltete Ausdrücke ber Ton geschraubt, ber Bortrag bei aller Faglichkeit einformig, troden und breit und erhebt fich nur felten ju rechter Frische und Lebendiakeit. Unreife Kritik des Phot. Cod. 70. Der Rhetor überragt auch hier den Hiftoriker. Doch hat Diodor einen Fehler, in welchen die rhetorisirende Geschichtschreibung immer tiefer ver fiel, die Belastung und Durchbrechung der historischen Darstellung durch Demegorie, forgfältiger vermieden, und nur felten werden Personen mit wirklich gehaltenen Reden eingeführt. Da nun seine Univerfalgeschichte die Bestimmung erfüllen foll, Gehülfin ber Vorsehung, Priesterin der Wahrheit und der Philosophie Mutter zu werden, also sittlich zu bilden und aufzuklären, so versteht man, warum er die Mythologie im Sinn der Freigeisterei des Guemerismus pragmatisirt, und um Gerechtigkeit, Frommigkeit und jebe Tugend zu befördern, das Walten einer πρόνοια, einer τύχη oder eines daimovior, einer strafenden und lohnenden göttlichen hand in der Geschichte nachzuweisen sucht. Wenngleich seine Vorstellung von diesem sittlichen Berhaltniß der Gottheit jum Menschenthum sich innerhalb der Begriffe des Volksglaubens hält — und fie entbehrt besonders der tiefen und allgemeinen Auffassung der

stoischen Providenz — sie verleiht unstreitig seinem Werk einen moralischen Gehalt und hat auf manchen der Zeitgenossen einen befriedigenden Eindruck gemacht. Bon ihm ist der jüngere Rhetor Diodor aus Sardes zu unterscheiden, Strabos Freund, Dichter im archaischen Stil und Verfasser historischer Schriften. Strab. p. 628.

Ausgaben: Bor dem griechischen Text erschienen mehrere lateinische Lebers, zwerst die 5 ersten Bücher interpr. F. Poggio, Bonon. 1472. Fol. 1476. 1. 5., B. 16. 17. interpr. A. Cospo, Vienn. 1516. Fol. — Edit. pr. Diodori dic. libri aliquot (XV—XX) opera et stud. V. Obsopoei, Basil. 1539. 4. — libri I—V. XI—XX. cura H. Stephani. Mit dem Fragmenten ausshotios, Par. 1559. Fol., eine mit Sorgfalt geschaffene Ausgabe. — Diodori Sic. libri qui supersunt, graece et lat. interpr. L. Rhodomanno, Hanov. 1604. Fol. 2 Voll.) — rec. et aliorum suasque annott. adjec. P. Vesseling, 2 Voll. Amstel. 1746. Fol. — c. notis varr. et commentatt. Heynii ex recens. P. Wesselingii ed. N. Eyring, 11 Voll. Bipont. 793—1807. — emend., notas virorum doctt. c. suis animadv. adjunx. L. Eichstaedt, 2 Voll. Hal. 1800—1802. (B. 1—14.) — ed. L. Dinlorfius, 4 Voll. Lips. 1826. — ex recens L. Dindorfii (c. excerptis, nnotatt., fragm.) 5 Voll. Lips. 1828—1831. — ex nova recens. L. Dinlorfii. Graece et lat. 2 Voll. Par. 1842—1844. — ex recogn. I. Bekteri, 4 Voll. Lips. 1853—1854. — ex recens. et c. annotatt. L. Dinlorfii, 5 Voll. 1866—1868. mit hennes Dios. de fontibus historiae Diolori, Commentationen, Inhaltsangaben, Fragmenten und einem Ind. nomium et rerum. — Dibotscher Diodor avec tous les fragm. 2 Voll. Par. 1868. — Excerpte und Fragmentsammlungen (f. II, S. 152. 180 fg. und vie Ausgap.): auch in E. Millers Fragm. hist. Graec. Vol. II. — Fragm. Vaticana) Diodori ed. A. Mai, in Scriptt. vet. nova Collect. Tom. II. Rom. 1873. mit Bolemon. Zu den Meij, Daventr. 1864. — R. Rreds Reliquiae libri XXXII. biblioth. Diod. de bello Marsico, Beitburger Schulfchr. 1862. — R. Bergmann Diodori Sic. libri XI. c. 1—12 e cod. Patmio edita, Branzend. Brogt. 1867. — Uebertra gungen: franz. bon Terrafjon, 7 Voll. Par. 1737—1744. wiederholt Amsterd. 4 Voll. 1743. Par. 7 Voll. 1743—1770. — englisch von E. Compagnoni, 7 Tom. Milano 1820—1822. — beutsch bon Etuttg. 1869. — bon A. Wahrenueh. Stuttg. 1869.

Erläuterung sichriften: N. Piccolos Sur Diodore de Sicile, in Nicolas de Damas vie de César, Par. 1850. p. 100. — G. Heyne De fontibus et auctoribus historiarum Diodori et de ejus auctoritate, ex auctorum quos sequitur fide aestimanda, in Commentt. societ. Gotting. Vol. V. P. III, p. 89. sq. Vol. VII. P. III, p. 75. sq. p. 107 sq., auch in ber Edit. 3ipont. Vol. I. und in ber letten Ausg. 2. Dinborfs. — Unter such unsen über die Duellen: W. Collmann De Diodori Sic. fontibus, Lips. 1869. — Rhmphodoros und andere Darfteller der Gesch. Sicilienstragm. in E. Müllers Fragm. hist. Gr. Vol. II. und in A. Mesternanns Mythographi. Cf. J. F. Ebert Dissertatt. Siculae. Tom. I. Regiom. 1825. Der s. in Commentatt. de Siciliae geographia, historia etc. De Nymphodoro aliisque Περιπλών καί θανμασίων scriptoribus, Vol. I. ibid. 1830. — Bölferling Diodors Duellen sür die Gesch. des älteren Dionps und beren Einstüß auf seine Darstellung, Greußburger Brogr. 1865. — A. Bolquardsen Ueber die Duellen der griech. und sicil. Gesch. bei Diodor B. 11—16. Kiel 1868. — C. Raun De Clitarcho Diodori, Curtii, Justini autore, Diss. Bonn. 1868. — R. Rlüber Ueber die Duellen Diodors im 9. Buch, Mürzb. Schulsch. 1868. und in der Gos I, S. 254—257. — R. Peters dorff Diodorus, Curtius et Arrianus quidus ex sontibus expeditiones Alexandri in Asia hauserint, Diss. Gedani 1869. — Mittheilungen

über Handschriften, mit besonderer Rücksicht auf die verschiedenen Arten der handschriftlichen Fehler bei L. Dindorf Edit. IV. Vol. I. Praef. p. 489. Vol. III. Praef. p. 14 sq. Sonderheiten und Zweisel in Sprache ibid. Vol. I. Praef. p. 7—37. — Kritische und exeg. Beiträge von J. Reiste, in dess. Animadv. ad Graecos auctt. Vol. I, p. 1—94., von C. Sintenis im Zerbster Progr. 1829. und im Hermes I., von A. Emperius, in dess. Opusc. philol. et hist. p. 319. sq., von C. Krebs Lectt. Diodoreae, Weld. 1832., von J. Apis und F. Lindau in Zeitschr. sür Alterthumsw. 187. 39., von F. Dobree in dess. de. Scholesield. P. I. und Hertleit in Wertheimer Progr. 1864. 1865. 1866.

Nikolaus aus Damaskos, Erzieher, Freund und be mahrter Rathgeber des Königs der Juden Berodes und Lehrn der Kinder des Antonius und der Kleopatra, war seiner Tuck tigkeit und vielseitigen Bildung wegen allgemein bewundert und von Kaifer Augustus hochgeschätzt und geliebt. Kalls man mit Beziehung auf die Notiz bei Sophron, Mirac. SS. Cyri et Cyrilli (A. Mai Spicil. Rom. III, p. 548), ἀφ' οὖ καὶ Νικόλαοι δώδεια κατα διαδοχήν έξανθήσαντες, φιλοσοφία γαυρούμενοι, το γένς έφαιδουναν κτλ., nicht lieber zwei oder mehrere der Familiangenossen hierfür ansest, scheint er in Bers und Prosa eine riche Man leate ibm schriftstellerische Thätigkeit entwickelt zu haben. Tragodien und Komodien von rühmlichem Charafter bei (New παρασίτων, Fragment bei Stob. Floril. 14, 7) und hielt ihn auch mit Eustath. in Dionys. p. 291 für den Dichter des Dramas Σωσάννη. Suid. v. Νικόλαος Δαμασκ. In bestimmteren Umrissa tritt er (δ φιλόσοφος) als Peripatetiter hervor. Er paraphrasiu die Metaphysik des Aristoteles, die Schriften de coelo und de anima, schrieb, barlegend und commentirend ober umschreibend, über die Philosophie des großen Meisters, über die Götter und die erste Philosophie, Meed rov narros, auch gegen Epikur. Simpl. in Aristot. Phys. F. 6 A. B. 1 B. 32. 97. in Aristot. de coelo pp. 468. 493 Brand. Diog. L. X, 4. B. Krische Die theol. Lehren S. 93. 164 fg. Eine ethische Πραγματεία Περί τῶν ἐν τοῖς πρακτικών xaloig giebt Simpl. in Epict. c. 37 an. Auch andere philosophisch Schriften (II, S. 23. 31) versuchte man ihm beizulegen. Am bekanntesten jedoch ift Nikolaus als hiftvriker. Sein großes ge schichtliches Cammelwert Toxogiai in 144 Büchern (Athen, 11 249. XIV, 652. Buch 124 bei Ioseph. Antiquitt. Iud. XII, 3., bei Suid. Iorogia na Johing in 80 Büchern), zum Theil reine Excerpte (πασαν αθροίσας την ίστορίαν) aus Ktesias, dem Lyder Kanthos oder Dionys von Milet, Ephoros, Posidonios, Cafar und Dionys aus Salitarnaß, und für die Geschicht des Herodes mit freiem Urtheil genütt von Jofephus l. l. ich XIV—XVI, begann mit der Geschichte Affpriens (Modiorigo Bibliov Phot. Cod. 189) und Mediens und wurde, im Gangm auch glaubwürdig und unparteilsch, um so selbständiger und ausführlicher, je näher er den Ereigniffen seiner Zeit ruckte. Ale Constantin VII. Porphprogennetos, bessen Eklogen nur bis dum Schluß des 7. Buchs geführt waren, die historische Literatur zerstückeln ließ, bereits bis auf die kleinere Hälfte verloren, wird dieses Werk jett nur aus größeren Ercerpten und Fragmenten der

constantinischen Titel de virtutibus et virtiis und de insidiis ge= kannt. Auch ift die König Herodes gewidmete ethnographische Studie Suvaywyn παραδόξων έθνων, die Phot. Cod. 189 las und A. Korais zur Aristot. Politif S. 3 in der unter des Heraklides Pontitos Namen umlaufenden Schrift Περί πολιτειών gefunden zu haben meinte, nur in Bruchstücken bei Stobaos erhalten, und tein gunstigeres Geschick traf feine Autobiographie (Negi vov idiov Biov), in Fragmenten bei Suidas und Excerpten der genannten constantinischen Titel e codd. Turonensi (Peiresciano) und Escorialensi. Dagegen scheint sein von den Historien vermuth= lich unabhängiger Blog Kaloagos, ein beclamatorisches Pruntftud, worin Dankbarkeit gegen das herrscherhaus das Leben des Augustus und bes Dictators Cafar mit beredtem Mund zeichnet und von jedem Fleden befreit, beinahe vollständig, freilich jest in oft unharmonischem und dunkelm Vortrag aus codex Turonensis hervorgegangen zu fein. Ohne die Geschichtsforschung methodisch 3u fördern oder fritische Studien gemacht zu haben, ordnete er mit Fleiß und praktischer Ginsicht den Stoff gruppenweise in synchroniftischer Folge der Begebenheiten mit episodischem Beiwerk pragmatisirend zusammen und hinterließ Sammlern und Excerptoren ein weitschichtiges, zum Theil erlesenes Material aus universaler Hiftorie. Ueber seinen stillstischen Charafter muß bei dem Zustand ber fragmentarischen Literatur ein Urtheil zurudgehalten werden.

Nicolai Damasc. historiarum excerpta et fragm. ed., versionem lat. duplicem (H. Valesii et H. Grotii), notas aliorum et suas etc. adjecit J. C. Orelli, Lips. 1804. Acced. Sevini Diss. gallice scripta (Sévin Recherches sur la vie et les ouvrages de Nicolas de Damas, in Mém. de l'Acad. Tom. VI.) Daju Supplementum, continens annotatt. et emendatt. D. Coray, Fr. Creuzeri, J. Schweighaeuseri et aliorum, Lips. 1811. — graece c. notis ed. A. Coray (mit Aelian) Par. 1805. — in C. Mülelevê Fragm. hist. graec. Vol. III, p. 313 sq. Plan und histor. Treue ibid. p. 345 sq. — Bollständigere Sammlung der Excerpte und Bruchstüde nach den Entbeckungen E. Millerê im Scurial 1845 in L. Dindorfê Hist. Graec. minores. Vol. I, p. 1—153. — Nixoláov τοῦ Δαμασκ. βίος Καίσαφος. Fragment récemment découvert et publié par N. Piccolos, Par. 1849. Edit. nouv. (mit Abhandl. und franz. Ueberf.) 1850. — Excerpta ed. L. Feder, Darmst. 1850, f. Bolybioš. — Nicolai Damasc. (Aristotelis) de plantis libri duo, Aristoteli vulgo adscripti. Ex Isaaci ben Honain vers. arabica latine vertit Alfred us. Ad codd. MSS. fidem appar. critico recens. E. H. F. Meyer, Lips. 1841. — Philof. Bruchstüde in Th. Röperê Lectt. Abulphar. Fasc. I. Gedani 1844. 4. — Fragmenta (ber ethnogr. Schrift) ex Stodaei Florilegio in A. Westermanns Παραδοξογράφοι. — R. Steinmet Serobot und Ricolaus Damašcenuš, Lüneb. Schulich. Berol. 1861. — C. Trieber Quaestt. Laconicae. P. I. De Nicolai Damasc. Laconicis, Berol. 1867. — Parit. Beitrag von L. Dindorf in Jahrbb. für claff. Philol. 99. Bb.

2. Die ethische Geschichtschreibung als Biographie.

57.

Plutarch aus Chäronea, geboren um 50 n. Chr., stammte aus einer angesehenen und sein gebildeten Familie und

empfing daheim mit feinen Brüdern Timon und Lamprias eine forgfältige, freisinnige Erziehung. Philosophische Studien in Athen unter dem Atademiker Ammonios, zu deffen Ehren er die Schrift Περὶ τοῦ μὴ ἡδέως τῆ κακία συνείναι veröffentlichte (Catall. Lampr. n. 84. Venet. n. 132), und größere Reisen vollendeten seine Bildung, worauf er nach Rom sich wandte. Hohe Gönner und Freunde standen ihm hier vertraut zur Seite, Arulenus Rusticus, C. Sosius Senecio, der unter Nero und Trajan mehrmals die consularische Würde bekleidete und von Plutarch durch Zueignung mehrerer Schriften ausgezeichnet war, Dion Chrhsoftomos, dem er eine paneghrische Rede widmete (Lampr. n. 193 δ προς Δίωνα δηθείς εν 'Oλύμπία), und Favorin, Sprecher in den Quaestt. symp. VIII, 10 und mit mehreren gleich falls verlorenen Studien beschenkt: Περί πρώτου ψυχροῦ, Περί gillag. Spartian. Hadr. 16. Mit der Kenntniß best lateinischen Ibioms erwarb er eine genauere Einsicht in Roms Sitten und Berfassungsgeschichte und wirkte zugleich als Leiter einer phile sophischen Schule (De et Delph. 1. De aud. poett. 1), im Beff einer erlesenen Bibliothek (Quaestt. symp. V, 28), bildend und erziehend durch Wort und Umgang auf seinen Zuhörerkreis ein. Durch kluge Mäßigung während der Schreckensherrschaft Domitians wußte er, der Politik abgewandt, sein Ansehen und seinen Plat zu behaupten und gewann feit Sadrian in hoben Staatsamtem an Geltung und Einfluß. Er ward zum Conful, zum Proconful von Illyrien (Suid. v. Πλούταρχος) und noch als Greis zum Procurator Griechenlands von Hadrian befördert. Sync. p. 349. Bugleich verwaltete er, von den Athenern hochgeschätt und mit dem Bürgerrecht beschenkt, in seiner Vaterstadt die Wurde eines Archon und Oberpriesters des pythischen Apollo. An seni 17. Quaestt. symp. 1, 10. 1. Demosth. 2. Sein Tod erfolgte um 120; zwei Sohne, die ihn überlebten, Autobulos und Plutard, blieben durch die Schrift Περί τῆς ἐν Τιμαίω ψυχογονίας im Andenken.

Plutarchs schriftsellerischer Ruhm beruht auf zwei nambaften Leistungen, die im Zwed nicht verschieden, dem Gedict der Historiographie und der Philosophie angehören. Polygraph aus Liebe zur Weisheit und ethischen Bildung seiner Zeitgenossen, übergab er der Nachwelt einen überreichen Nachlaß (Suid. v. Oasweivos eis to two ovrattouérwo äntelgov), der bald nach Photios zersiel und echt kaum zur Histor, zum Theil nur frammentarisch erhalten ist. Der Katalog des sogenannten Lamprias, am Ende unvollständig, weist mehrere Schristen zweimal, andere mit mehreren Büchern unter nur einer Numer auf. Von seinen 210 Numern gehen 25 auf die erhaltenen 50 Biographien, 64 auf noch vorhandene Schristen philosophischen und miscellanen Inhalts, 24 enthalten die Titel auch anderweitig bezeugter Lebensbeschreibungen und Abhandlungen, sodaß, während manche Studie hier ungenannt ist, noch immer 7 Biographien und mindestens 100 moralische und vermischte Schristen verbleiben, welche sonst nicht ber

glaubigt find. Man gewinnt die Ueberzeugung, daß dieses Schriftenverzeichniß mit dem erborgten Namen Lamprias, der bei Suidas und in banbichriftlicher Tradition Sohn des Charonensers beifit. in der jetigen Gestalt eine Abschrift von Codex Burbonicus III B. 29 in Neapel aus dem 14. Jahrhundert — daß es einem Florentinus entstamme, gab sein erster Herausgeber D. Höschel an (C. Backsmuth im Philol. XIX, S. 577) — weber ur sprünglich noch auf allen Puncten glaubwürdig ist. Hieraus sowie aus Registern plutarchischer Handschriften entstand durch sorglose Berknüpfung der Index Venetus, ben Siebentees und mit größerer Genauigkeit A. Schafer einer Sandschrift ber St. Marcus-Bibliothek aus dem 15. Jahrhundert entlehnte. Bior παράλληλοι (Thes. 1. Demosth. 3. Cim. 2), in Rom vermuthlich vorbereitet und erst spät in Chäronea ausgeführt und veröffentlicht (Demosth. 3), 46 an Zahl und gefolgt von 4 einzeln stehenden Biographien, bes Artagerges Mnemon, Arat, Galba und Otho, enthalten die Lebensbeschreibungen von hervorragenden Staatsmännern in vergleichender Würdigung (ovynquois) eines Griechen und eines Römers. Die Parallele fällt aus im Themistokles und Ca-millus, Phrrhus und Marius, Alexander und Cafar, Phokion und Cato dem Jüngeren. Mitunter stellt die Ueberlieferung den Römer voran, wie Aemilius Paullus dem Timoleon, Sertorius dem Eumenes im ältesten Codex Florentinus. Die ursprüngliche, vom Verfasser selbst gegebene Ordnung, twelche je 2 zu einem Buch verband — das 5. Buch mit Demofthenes und Cicero (Demosth. 3), das 10. mit Perifles und Fabius Maximus (Pericl. 2), das 12. mit Dion und Brutus (Dio 2) – scheint frühzeitig gelöst und die noch vorhandene Sammlung einer in ben Handschriften üblichen Eintheilung in 3 Bücher gewichen zu sein, wobei dem 1. Buch 18, dem 2. Buch 7, dem 3. Buch 17 Biographienpaare zugewiesen blieben; Agesilaos und Pompejus, Galba und Otho bilden in der Regel den Schluß. Der Mangel an ausreichenden Zeugnissen verwehrt, eine befriedigende Chronologie diefer Literatur festzuseten; gelegentlich mehren die Schwierigkeit wie es scheint Gedächtnißsehler des Biographen. Brut. 9 bezieht sich auf die Lebensbeschreibung Casars, Caes. 62. 68 auf die des Brutus; Dions Biographie wird erwähnt Timol. 13. 55, die Timoleons Dio 58. Ein erneuter Versuch A. Lions De ordine quo Plutarchus vitas scripserit p. 15 sq. nimmt auch auf verlorene Biographien Rudficht und mag bei allen Wagniffen und Unsicherheiten in Summe mit dem Sicheren die vermuthlich richtige Stellung einzelner Parallelpaare getroffen haben. Demnach folgten auf Themistokles und Camillus Lykurg und Numa, sodann Kimon und Lucullus, Demosthenes und Cicero, Lysander und Sulla, Pelopidas und Marcellus, Arat, Philopomen und Flamininus, Perifles und Fabius Maximus, Ariftis des und der ältere Cato, Dion und Brutus, Alexander und Cäsar, Agefilaus und Kompejus, Timoleon und Aemi= lius Paullus, Phrrhus und Marius, Photion und Cato von Utica, Agis und Kleomenes und die beiden Gracchen,

Solon und Valerius Loplicola, Nifias und Craffus, Altibiades und Coriolan, Demetrios Poliorfetes und Antonius. Theseus und Romulus, Sertorius und Eumenes, zulest Ar tarerres Mnemon, Galba und Otho. Verloren gingen nächt bem Biog seines Lehrers Ammonios (Eunap. Vitt. Sophist. prooem.) mit Ausnahme wie es scheint von Epaminondas, den Gopater excerpirte (Phot. Cod. 161), und dem jüngeren Scipis, welcher vor den Gracchen verfaßt mar (Tib. Gracch. 21. G. Gracch. 10), wohl nur einfache Biographien: Herakles (Thes. 29. Gell. I, 1), Aristomenes (Lampr. n. 38), Daiphantos der Phocenfer, von Sopater im Auszug verbreitet (Plut. de mulier. virt. 2), Befiod (Lampr. n. 35), Pindar (ibid. n. 36), der alexandrinische Lehr dichter Arat, woraus mahrscheinlich die noch erhaltenen biographischen Notizensammler Gewinn zogen (A. Westermann Bioγράφοι p. 52 sq.), der Philosoph Krates aus Theben (Iulian Orat. 6. p. 200. Lampr. n. 37) und die Kaiser Augustus, Ti berius, Caligula, Claudius, Nero (Wyttenb. ad Plut. Moral. p. 1140); ferner Leonidas (de malign. Herod. 32) und Me tellus Numidicus (Marcell. 29), falls fie der Ankundigung 31 folge erschienen, endlich Pompejus, der Caes. 35. 45 in Ausficht gestellt, bald barauf veröffentlicht war. Gine Lebensbeschreibung des Makedoniers Philippos holt Wyttenbach aus Apophth. p. Als pseudo-plutarchisch sind auszuscheiden die 177 sq. herbei. Βίοι τῶν δέκα δητόρων, eine unfritische, durch Vollständigkeit bes Berichts unterschiedene Sammlung von zerstreuten und hand schriftlichen biographischen Angaben, womit Photios feine Biblie thet bereicherte (I, S. 327. 329), und der Blog Oungoov, eine vollständige, in das Studium homers einführende Studie mit dem Charafter alterthümlicher Panegprit, deren zweiter, umfangreicherer Theil mit Biographie wenig gemeinsam hat und durch eleganten Vortrag sich empfiehlt. Ihre jenseitige Zeitgrenze bestimmt die c. 2 genannte Gewähr des Dionpfios Thray. Gegen die Autorschaft des Porphyrios, die R. Schmidt für die zweite Partie nachzuweisen (I, S. 65) und M. Sengebusch Diss. Hom. I, p. 5 sq. zu schützen sucht, wendet sich J. Wollenberg De Porphyrii stud. Hom. Diss. Berol. 1854. Bon anderen Schriften Plutarchs sind an dieser Stelle zu verzeichnen die Airiai Pwμαϊκαί und Έλληνικαί, archaologische Forschungen über Rom und Hellas, deren erstere, auf Fabius Pictor, Balerius von Antium und hauptfächlich auf Varro begründet, der Biographie des Romulus ein reiches, bereits dort verbrauchtes Material 311führten (Rom. 15), welches in der Ableitung und Verbindung histe rischer Thatsachen freilich recht unzuverlässig erscheint. Dirksen in Abhandll. der Berliner Akad. der Wiffensch. 1847. S. 58 fg. Ein weites, fruchtbares Feld von Untersuchungen erschließt die Frage nach dem geschichtlichen Werth der Biographien und deren Abhängigkeit von Quellenforschung und Kritik. Jene war schwierig wegen des unendlichen Reichthums der historischen Literatur der Alten, mubevoll und für zahlreiche Ramen und Thatfachen, worüber das Urtheil differirte oder als widersprechend und unfertig

fich erwies, ohne feste Grundlage, diese bei aller Sorgfalt und Vorsicht im Einzelnen daher unsicher und schwankend; und oft genug hat Plutarch, wie im Leben bes Berikles, eine bestimmte Auffassung nicht gewonnen. H. Sauppe in Abhandll. der Götztinger Gesellsch. der Wissensch. 1867. S. 4. Sein Bericht ist zu= verlässig, wenn er einer guten Quelle unmittelbar sich anschließt, ungenau und willfürlich, wenn er den panegprischen Ton oder Motive der Rhetorit vorwiegen läßt oder bisweilen, um das Bild abzurunden, berichtigend eingreift. Bei Widerlegungen wird wie auch sonst Mangel an Tiefe und Gründlichkeit bemerkt, Unbefangenheit in der Benutung untergeschobener Briefe. A. Westermann De epist. scriptt. Graec. I, p. 7 sq. III, 3 sq. VII, 3 sq. Aller= meist nimmt Plutarch mit sorgfältiger Auswahl die glaubwürdig= sten Gewährsmänner zu Führern, häufig ohne sie namhaft zu machen, und nütt sie in mehr oder minder selbständiger Form, bisweilen auch wortlich. C. Fr. Hermann De fontibus vitarum parall. p. 4. C. Sintenis Praef. ad Arist. et Cat. p. 16 sq. ad Themist. p. 2. In vielen Fällen jedoch verwürft er und lehnt einseitig, kleinlich und verkehrt den besseren Gewährsmann ab, um dem unbedeutenderen zu folgen, vornehmlich wenn er nach Zügen hascht, deren 300s dem Entwurf seiner Stizze sich besser fügt. So ist gemäß des Reichthums und der Güte der Mittheilungen der historische Gewinn bald größer und bedeutungsvoller, bald gering und unverbürgt. Auch ergänzt er die Lücken der Tradition und gewinnt für mehrere Größen und gahlreiche Denkwürdigkeiten, wie für Philopomen und Sertorius, den Werth des fast ein= zigen Berichterstatters. Reicher und mannigfaltiger an Stoff, einsichtiger und geübter im Gebrauch ber Geschichtsbenkmäler ift Plutarch in den Biographien der Griechen. Unter den großen historiographen widmet er nur geringe Schätzung dem Berodot, ber, im Themistofles und Aristides benutt, Arist. 19 geradezu der Lüge beschuldigt ist. Dieser Punct gab Beranlassung zur pseudo= plutarchischen Schrift  $\Pi$ egè  $\tau \tilde{\eta} g$  Heodó $\tau ov$  xaxon  $\Im$ eiag, deren Verfasser, vermuthlich ein der Rhetorschule kaum entwachsener Eiferer, vom Standpunct des verletten Heimathstolzes vergebens sich bemüht, die geschichtliche Treue des Halikarnassiers herabzuziehn. A. Schäfer Animadvv. ad Plut. Vitt. Vol. II, p. 42. C. Bahr De vita et scriptis Herodoti, in Edit. Vol. IV, p. 480 Thutydides, der hauptquelle für Themistofles, Aristides, Kimon, Perifles, Nifias und Alkibiades, folgt er oft beinahe wort-lich, doch mit kleinlichem, unhistorischem Geist, während Xenophon im Agefilaos, Lysander (Hellenische Geschichte) und Lykurg (Schrift über den Staat der Lakedamonier) seinem Zweck beffer dient. Aus Ktefias, daneben gelegentlich aus Dinon ift Artagerges geschöpft, aus Theopomy vermuthlich an erster Quelle Pelopidas, wohl auch Demosthenes, nebenbei Lhsander und Agesilans, aus Ephoros wahrscheinlich die Hauptsumme der Berichte über Lykurg und Lyfander, und ein guter Theil der Angaben über Kimon, Perifles und wie es scheint über Pelopidas. Philistos war Nebenquelle für Nifias, Phylarch, der vornehmste Führer im Agis und

Rleomenes. auch für Pyrrhus und vermuthlich auch für Lyturg, Ariftoteles Philochoros wahrscheinlich für Photion genütt. erganzt mit seinen Politien vornehmlich was über Lykurgs Geset gebung beigebracht ist und über Solon, dessen Poefien Plutarch manchen charafteristischen Zug entnahm. Aus Phanias ift für Belopidas, aus hermipp vorzugsweise für Demosthenes gewonnen. Hieronymos von Kardia bildet die Grundlage bes Gumenes, Demetrios Poliorfetes und Phrrhus, Arat und Baton von Sinope wurden dem Agis und Kleomenes förderlich. An Bolb: bios erfah Plutarch den vornehmsten Gewährsmann für Abile pomen, deffen Bild aus der Geschichte des Megalopoliten sowie aus beffen Memoiren über Philopomen Licht und Farbe gewann. Auch fonst folgt er ihm genau und mit Vorliebe, gelegentlich zur Berichtigung Phylarchs. Duris und andere Sammler mabnten zur Borficht, jener im Cumenes und Demetrios Boliorketes. Die Biographie des Thefeus ist aus Logographen, Atthibenschreibem und Mythographen, aus epischen Gedichten und den Ueberlieferungen in politischen Schriften, Dion und Timoleon aus den zahlreichen fremden wie einheimischen Berichterstattern über Sicilien. Timaos, Ephoros, Theopomp, Athanas, Timonibes, ersterer auch aus pseudo-platonischen Briefen, Alexander aus zahlreichen Geschicht schreibern Alexanders (Chares), aus den Tagebüchern des Königs von Eumenes und Diodotos sowie aus vermeintlichen Briefen Alexanders geschöpft. Eumenes lieferte die eigenen Briefe, Arat die eigenen Memoiren; auch Diodor und Dionys von Hali: karnaß fanden Verwerthung. Minder umfassend und von Sprack und Sachkenntniß begleitet war seine Nutung der Quellen für die Römer, weshalb manche Lebensbeschreibung, wie die Ciceros, p oberflächlich und dürftig ausgefallen ist. Mehr als sonst erscheint hier der Geist seiner Arbeit von einseitiger Auffassung abhängig (im Marius), ihr Werth getrübt und zweifelhaft. Nur felten verläßt Plutarch den Standpunct des Lobredners oder greif unparteilsch oder als Gegner (im Antonius) mit fritischer Schäffe entscheidend ein, und während das eine Bild wie mit einem Strick klar und anschaulich gezeichnet ist, vermißt man in anderen ein heitliche Harmonie und die Sicherheit der Karbengabe. Kür mande Biographie wurde nur ein Autor verantwortlicher Führer. Die vornehmste Quelle ist Barro, dessen Antiquitates divinae et humanae, seine Aetia und die 4 Bücher De vita populi Romani. gelegentlich auch das Werk De lingua latina den reichsten Swi für Romulus und Numa lieferten. Unter den Annalisten scheimt Coelius Antipater, der gemeinsamen Quelle des Livius un Polybios, im Fabius Maximus, im Marcellus und älteren Cat. bem Valerius von Antium im Romulus, im Flamininus und als einziger Gewähr im Poplicola den Vorzug vor Kabiuf Pictor zu geben, der im Romulus nicht unbeachtet blieb. 36r fritifirender Meifter Dionys von Salitarnaß ftellt für Coriolan und Camillus die Sauptsumme der Züge und Nachrichten, für den ersten Theil des Klamininus Polybios, der auch sonst, wie im Aemilius Paulus, dessen Grund auf die Berichte zweier gegnerijchen

Augenzeugen, bes Posidonios von Olbia und vorzugsweise bes Scivio Nafica führt, und vermuthlich auch im älteren Cato als Gewährsmann bient. Hier fließt, an bie Angaben über Catos Leben und Wirken gefnüpft, eine Blüthenlese von Anekoten und kernigen Sprüchen zusammen, die einer bereits in Ciceros Zeit-alter verbreiteten Sammlung der Dicta Catoniana entstammen. Im jüngeren Cato hat Plutarch Thrasea Paetus, in den Gracchen den Historiker Fannius, einen persönlichen Freund der Brüder, im Sulla und Marius, für letteren freilich fehr jum Nachtheil, die Memoiren Sullas jum Bauptführer ermablt. Sallufts Geschichtswert, neben Kenestella im Crassus, neben Theo= phanes im Bompejus, im Sertorius und mahrscheinlich auch im Lucullus vornehmfte Quelle, und Afinius Pollio, der für Cafars Charafteristit eine Summe von Zügen bot, glänzen unter ben Gewährsmännern von ethischer Bedeutung. Vor jenem tritt Livius zurück, mit Cicero in der zweiten Hälfte des Flamininus und mit Posidonios von Olbia Nebenquelle im Marius. Aus Tullius Tiro, dem Berfasser der Schriften De vita und De iocis Ciceronis, ift tein werthvoller Gewinn über die politische und Literarische Wirksamkeit bes Rebners gezogen. Aus Autopsie hatten M. Meffalla und Bolumnius, Freunde des Brutus, und Bibulus, der Stiefsohn des letteren, ihre Kenntniß über Brutus gewonnen. Ihre Werke bilben mit Emphlos, ber ein Buch über Cafars Ermordung hinterließ, und der Brieffammlung des Brutus selbst die Quelle der Biographie des letteren. An Antonius felbst, an Cicero, Octavians Memoiren und für den Parther-trieg an Dellius hält sich Plutarch im Antonius, an Cluvius Rufus im Galba und Otho.

Die Mängel ber plutarchischen Biographien folgten bisher aus zwei Momenten, aus der Ungleichheit und einer gewiffen Kritiklosigkeit im Gebrauch so zahlreicher und verschiedener Mittel, fowie aus feiner ungründlichen Kenntniß der lateinischen Sprache, beren formale, stilistische und rhythmische Schönheit tiefer zu studiren, fein vorgerücktes Lebensalter ihn behindert hatte. Demosth. 2 óyé ποτε καὶ πόροω της ηλικίας. Cat. Mai. 7. Gin neuer Grund liegt in der Methode oder im mangelnden Interesse für das historisch Große. In einer Zeit, wo aller politischer Geist abstarb, bie sittlichen Traditionen ihren Boden verloren hatten und auch die Philosophenschulen bereits in Auflösung begriffen waren, wo aber ber Drang nach enchklopabischer Bilbung, rege und allgemein, die Schäte der Vorzeit bequem zu nüten eilte, trat Plutarch mit einer zwar nicht neuen (II, S. 116) aber in dieser Bedeutung und in biesem Umfang unbekannten, ihres Ziels würdigen Aufgabe hervor, durch Vorhaltung leuchtender und vorbildlicher Charaktere für Tugend und Beisheit zu begeistern, unter offener Darlegung des Guten und Schlechten das sittliche Bewußtsein der Gegenwart zu heben, zu bessern und zugleich an dem tiefen und innerlichen Wesen von wahren Tugendbeispielen sich selbst und fein Leben zu schmücken. Aem. Paul. 1. Timol. Praef. Diesen Awed erstrebt er nicht als

eigentlicher hiftvriker in einem umfaffenden Geschichtswerk; er ber wahrt sich ausdrücklich, Geschichte schreiben oder wie der eitele Timäos wohl gar mit Thukhdides wetteifern zu wollen. Nic. 1. Vielmehr von Individualität und dem Zug seiner philosophischen Bestrebungen auf die Darstellung des Sthischen in der Geschichte geführt, verzichtet er unter entschuldigenden Bitten an seine Lefer auf Vollständigkeit oder Ausführlichkeit des Berichts. Nicht 👀 schichte, sondern Biographien schreibe er, wobei die unscheinbar That, ein Ausspruch, ein Scherz ihm oft viel geeigneter für Cthe graphie erscheine als blutige Niederlagen, verhängnisvolle Schlack ten und Städteeroberungen, die Aehnlichkeit seiner Bortraits (Cim. 2) und eine treue, anschauliche Zeichnung des Charafters und der Sinnesart seiner Belben bober stebe, als die Darlegung eines historischen Talents. Alex. 1 επιτέμνοντες τα πλείσα — οίπ γαρ ίστορίας γράφομεν άλλα βίους, ούτε ταῖς ἐπιφανεστάτας πράξεσι πάντως ένεστι δήλωσις άρετης καὶ κακίας, άλλα πραγμα βραχὺ πολλάκις καὶ όῆμα καὶ παιδιά τις ἔμφασιν ήθους ἐποίησε μαλλον ή μάχαι μυριόνεκροι καὶ παρατάξεις αὶ μεγίσται καὶ Galb. 2. Cim. 2. Wennaleich nun πολιορχίαι πόλεων χτλ. große Männer nur aus ihren Großthaten zu verstehen und recht ju würdigen find, das Bilb ihres Wirkens nur aus der Gefammt beit der Züge mit psychologischer Ginsicht in den Geist und die Zustände der Zeiten, von deren Gunft oder Ungunft sie geförbet oder gehemmt waren, vollen Glanz und Treue gewinnt — zwi Erfordernisse der Biographie, die Plutarch nicht erfüllt — so folgen wir ihm bennoch oft mit gesteigertem Interesse in die Seitengange und Winkel, woher er für sein Porträt Licht und Farbe holt. Nicht in der Vollständigkeit oder streng geplanten Gruppirung bes Stoffs, der häufig nur lose verknüpft ist und wichtige Glieder vermissen läßt, auch nicht in der einheitlichen Auffassung eines Charafters in seiner geschichtlichen Größe und Bedeutung, fondem in dem sittlichen Geift, der hier jede einzelne Gruppe durchdringt und belebt und dem kleinen Detail den Stempel der Hoheit auf brudt, liegt der mahre Werth der historischen Schriften Plutards, in seiner Art und Tendenz zu philosophiren das Mittel zu ihrem Verständniß. Plutarch erscheint gering, wenn man ihn einseitig als Historiker auffaßt (B. von Humboldt bei Niebuhr Romijde Geschichte II, S. 360), bedeutsam und als Gipfel der antiken griechischen Biographie, wenn die Gesichtspuncte der Würdigung von dem ethischen Ziel seiner Aufgabe hergeholt werden. Ihr weit und bewährt er sich, mit erlesenem Wiffen aus der ethischen Literatur des Alterthums, mit dichterischem Sinn und der Gabe der bivde logischen Detailmalerei gerüftet, geistig vereint und als Darsteller wohl gewachsen. Sein Pragmatismus unterscheidet sich vermittelk der Idee, daß die Erforschung der Ursachen und Verhältniffe der Handlungen edler geistiger Bildung und echter Tugendliebe eigen sei von der abstracteren Weise der Historiker und nimmt poetische Far-bung und ein hohes Maß von Bildlickkeit an. De gen. Socr. p. 575. Xyl. De glor. Athen. p. 546 sq. In fräftigen, allermeist glüdlich gewählten Zügen treten seine Charaktere, würdig der Bewunderung

und des nacheifernden Strebens, lebensfrisch und anschaulich hervor und ermüden selbst da nicht, wo die Beschreibung am Rleinlichen haftet. Man fühlt sich angezogen, dem Darsteller bald sympathisch verbunden und empfängt, von ebler Gesinnung an die besten Seiten der antiken Welt verwiesen, wo Poesie, bilbender Kunst und Panegprif ein unerschöpflicher Quell sich erschließt, einen wohlthuenden Eindruck. Der Lehrton überwiegt, der moralisirend nicht aus dem verdorrten Gebirn eines Pedanten oder vom ftrengen Richterstuhl, sondern aus dem Mund eines begeisterten sittlichen Führers tommt, und mabrend er die Milbe und Besonnenheit seines Urtheils aus Gründen der Moral nur selten zu jugendlicher Heftigkeit steigert (feine Kritik bes Ariftophanes), wohl auch wo er, aus Mangel ober Widerspruch der Nachrichten mit sich felbst im Unklaren, die Entscheidung an den Leser giebt, verbreitet er einen Reichthum an Spruchwitz, Gnomologie und kernigen Sentenzen, auf deren Sammlung er großen Fleiß verwandt hatte. De cohib. ira 9. Dabei übt die Berührung der hellenischen mit der römischen und die Verschmelzung der antiken und modernen Anschauungsweise, der Aussluß seiner religiösen Denkart, eine sonst minder stark empfundene Wirkung und einen Reiz aus, dessen Quelle seine Apologie bes Volksglaubens ift. Denn das Urtheil hat den ältesten, vernunftgemäßesten Satungen, dem Glauben der Bater sich anzuschließen. Pelop. 16. Pericl. 5. Mit höheren, burch die platonische Philosophie geläuterten Ideen vom Wesen der Götter, von ihrer Majestät, ihrer Fürsorge, Heiligkeit und Unvergänglichkeit, hatte er als Gingeweihter und Oberpriefter des belvbischen Gottes feinen eigentlichsten Wirkungstreis, ja feine Pflicht darin erkannt, mit aller Kraft der Philosophie das leblose Götter= thum ber Hellenen zu erwecken und neu verjüngt und befreit von Unglauben und Superstition, ju einem Ruftzeug der Belebung bes sittlichen Lebens zu erheben. Consol. ad uxor. 10. Is. et Osir. 68. Gin wefentliches, mit der Philosophie in innigster Verbindung stehendes Moment bildet hier der Wunderglaube oder die Damono= logie in ihrer höheren und lauteren Form mit dem Ziel, die Götter in ihrer Burde und geistigen Soheit unverletlich zu machen. Quaestt. sympos. V, 7. Hiernach offenbart sich im Leben des Individuums wie im Geschick ganger Bolter ein fichtbares Wirken der göttlichen Fürsorge, walten Mittelgeister (daipores), Aeußerungen des Ginflusses, der Liebe und der wunderbaren, für uns unbegreiflichen göttlichen Allmacht und Weisheit (Coriol. 38. Rom. 28), und im Hinblick auf den providentiellen, welthistorischen Beruf der Römer spendet er De fort. Rom. 11 dem Ρωμαίων μέγας δαίμων ein begeistertes Lob. Daber sind bei nur wenigen Autoren jener ungläubigen, vom Bahn ber Superstitionen und chalbaischen Künfte befallenen Jahrhunderte Vorzeichen, Traume, Bisionen und Drakel so genau beobachtet und erzählt wie bei Plutarch, völlig im Gegensat ju den Leiftungen der Bernunft, die göttlicher Natur und auf mahre Tugend begründet (de virt. mor. 11. Sertor. 10), ja felbst Gottheit (de aud. poett. 1), von ihm zur alleinigen Gebieterin (de prol. am. 1), zum Leitstern des Glaubens und zum

Maß des menschlichen Thuns erhoben wird. De prof. in virt. 10. 17. Bereits als Jüngling hatte Plutarch für diese Speculation an Homer und umfassend an Hesiod, welcher das dämonische Princip funstmäßig entwidelt hatte, bemnächst an Plato, ben Pothagoreern, Xenokrates und Chrysipp seine Borftudien gemacht. Is. et Osir. 25. Seiner Arbeiten zu homer (Meléral Oungenal in minbestens 2 Büchern, Gell. Il, 8. Galen. de Hippocr. et Plat. decr. III, 2. Schol. Il. o 625. Eurip. Alcest. 1150. Etym. M. v. Avehotpepes κυμα) sowie seines durch moralische wie patriotische Interessen ber anlaßten popularen Commentars in mindestens 4 Büchern zu den Werken seines Landsmannes Hesiod, woraus der Neuplatoniker Proflos fich bereicherte, gebenkt Gell. IV, 11. II, 8. XX, 8. Cf. Procl. in Hes. v. 421. H. Patzig Quaestt. Plut. p. 21—28. Diese gläubigconservative Tendenz mit ihren aus dem Schatten religiöfer Berkommniß hervorbrechenden Strahlen, die Fülle inhaltsreicher Lehren und leuchtender Beispiele echter Humanität und sein für Tugend und Wahrheit begeisterter Sinn (Schomann Praef. ad Ag. et Cleom. p. 5 sq.) hat ohne Zweifel Plutarche Berehrer mit Enthusiasmus und sittlichem Ernst erfüllt und manchen Denker befriedigt. Die Athener nahmen ihn als ein allgemeines Forderniß der Bildung und Erziehung in den Jugendunterricht auf (Himer. Ecl. 7.4 έκ Πλουτάρχου, δι' ού πάντας ύμεῖς παιδεύετε), mährend das Epigramm des Agathias und die Berse des Joannes Mauropos bei Fabric. Bibl. Graec. pp. 156. 172 (cf. Bekkeri Anecd. p. 1082) das hohe Ansehn bezeugen, worin Plutarch verblieb; ja Theodor von Gaza wollte um dieselbe Zeit, wo Plutarche frühester lateinischer Uebersetzer Fr. Philelphi, dem J. Tor-telli, Guarini und vornehmlich Leonardo Bruni folgten, die Schriften Plutarche dem Abendland zuführte, den einen Booter um alle literarischen Denkmäler des Alterthums nicht hingeben. Aus ihm schöpften Epitomatoren, Sopater bei Phot. Cod. 161, Photios felbst, der Cod. 245 aus 19 Biographien furze Ercerpte mittheilt, Zonaras, der Terteskritik forderlich (Th. Döhner im Meigner Schulprogr. 1873), für seine Geschichte Alexanders bes Großen und Makedoniens, die Spitomatoren Constantins VII. Porphyrogennetos (Jo. Rhosos bei Wyttenb. Praef. p. 38 sq. 59) und wer die handschriftlichen Auszüge lieferte. Auch an Gegnern fehlte es dieser Literatur nicht. Die pseudo-plutarchische, unter den moralischen Schriften überlieferte Συναγωγή ίστοριών παραλλήλων Έλληνικών καὶ Ρωμαϊκών (Parallela minora), vermuthlich zwischen dem Ausgang bes 2 und 4. Jahrhunderts von demfelben Berfaffer verbreitet, von welchem jenes in frechen Betrug, Gemeinheit und mbstifc theurgischen Wunderglauben getauchte, übel zugerichtete Machwerk Περί ποταμών και δρών έπωνυμίας e cod. Palatino 398 herrührt, ist als eine Art Parodie der plutarchischen Parallelbiographien zu fassen. Die von J. Boß zuerst erkannte Identität der Urheber, welche die speculative Wundersucht jener Jahrhunderte auf dem Gipfel darstellen, ist aus Methode, Charafter und sprachlichen Eigenthümlichkeiten so aut wie erwiesen.

yttenb. ad Plut. de fluv. p. 79. R. Hercher p. 6. einem volleren Eremplar Quelle für Stobaos im Florigium und für Joannes Lydos, sucht minder glaubwürdige richte aus der alten griechischen Geschichte durch Parallelen aus c romischen zu ftugen; diese, durch einen Reichthum an literartorischen Notizen und Namen von nicht verbürgter Autorität achtenswerth, von den Arabern als unplutarchisch erkannt und ertragen, lehrt im trodenen, affectirten Vortrag die Ursprünge er und jungerer Namen von Aluffen und Bergen, sowie ben ibalt an Affanzen und Steinen mit ihren verborgenen, göttlich rtenden Rraften tennen. Ueber die Erifteng ber citirten Autoren, größtentheils als Zeugen in den Parallela wiederkehren, cricht feine völlige Einigung. Baldenaer Praef. ad Phalar. 14. Lennep. hielt sie sämmtlich, Bhttenbach zum größten Theil : Fälschung. Damit stimmt G. Bernhardy Analectt. in Geogr. aec. min. p. 27 überein, mahrend hercher jenem Buft von währsmännern nur geringe Autorität beimißt; zweifelhaft läßt Sache C. Müller Prolegg. in geogr. Graec. min. II, p. 56 sq.

Wie nun Plutarch durch Geist, durch Selbständigkeit und e ungewöhnliche Belesenheit hervorragt, so suchte er auch in il und Composition von einseitiger Nachahmung sich frei zu chen. Nic. 1 έμοὶ δ' όλως μεν ή περὶ λέξιν αμιλλα καὶ ζηλοτία πρός έτέρους μικροπρεπές φαίνεται καὶ σοφιστικόν, αν πρός τὰ αμίμητα γίνηται, καὶ τελέως αναίσθητον. Seinem teresse für Schönheit und Vielseitigkeit, für Natürlichkeit und enmaß der Form giebt die im Excerpt erhaltene Σύγκρισις ιστοφάνους καὶ Μενάνδρου oft einen jugendlich meisternden sdruck. Die Erhebung im Zeitalter der Sophistik hat er nicht ebt oder zu würdigen vermocht und steht als Stilist dem Dion rhfostomos viel näher als einem Arrian. Zwar fehlt es ter Darstellung nicht an Frische, Anmuth und Lebendigkeit, auch ein fühnerer Verbrauch von rhetorischen Kunstmitteln, von dern und Figurenschmuck wohl nur in jungeren philosophischen priften mißfällig, gleichwohl ermangelt diese Sprache, um Ein= bheit und Angemessenheit viel mehr als um Runft beforgt, nfo ber Reinheit, des Ebenmaßes und ber feinen Durchbildung Atticismus wie der durchsichtigen Klarheit und Grazie der phistif. Form und Ausdruck sind sorgfältig gewählt und dem n bes Paneghrikers angemessen. Wie aber Plutarch in Ideen, weicht er auch in Rede von den Normen klassischer Bildung ab. nder fallen Latinismen in Wendung und Ausdruck (G. Lagus itarchus vitae Ciceronis scriptor p. 15 sq.) als ein freierer, lfürlicher Gebrauch ber Syntax ins Auge. Roch charakteristischer heint er in Composition, fühn in Wortbildungen, streng in rmeidung des hiats innerhalb gewiffer Grenzen, unmethodisch Verbindung der Satglieder. Mehr noch in den ethischen riften als in den Biographien mißfällt der Bau unharmonischer, nahe colossaler Perioden, die schwerfällig häufig mit harter, zu= c zerrissener Wortstellung die Leichtigkeit des Verständnisses be=

In der strengeren Gebundenheit der Rede wird minder hindern. ein sicherer Maßstab zur Unterscheidung echter von unechten Schriften als gelegentlich ein Mittel zur Tertesemendation erkannt, womit es ungeachtet ber jüngsten Fördernisse noch immer übel steht. Denn auf teine der bisber verglichenen Sandschriften ift ein sicherer Berlaß, da sie sammtlich aus ein und derselben Quelle abgeleitet sind und Lücken und Berderbnisse mehr (im Pelopida, Marcellus und Aemilius Paullus) oder minder gemeinsam haben. Un Alter und Gute übertrifft Sangermanensis 319 aus bem 10. Jahrhundert sowohl die anderen Pariser, worunter ihm am nachsten Parisinus 1671 mit 1673, beide aus dem 13. Jahr hundert, sämmtliche Biographien enthält, als auch alle übrigen von geringerem Werth und mit nur einem Theil der Lebens beschreibungen; unter letteren Monacensis 85 aus dem 13. Jahr hundert, der von Th. Döhner für Sintenis verglichene Vindobonensis 60 aus dem 12. Jahrhundert, 3 Palatini und eine Reihe von Vaticani und Bodlejani der Baroccianischen Biblio thek. Den von G. Cobet und im Phofion von C. de Kuria für F. Kraner eingesehenen Laurentianus 206 aus dem 10. Jahr hundert mit 7 Parallelpaaren, wo Luden, Fehler und Berfloße durch Itacismus mit Rasuren und Verbesserungen wechseln, ergang Laurentianus 169 aus dem 14. Jahrhundert. Aus jenem ent nahm Beffarion durch Jo. Rhofos ein Apographon, ben jetigen Marcianus 384.

Ausgaben sämmtlicher Werke: Edit. pr. H. Stephani, Graece et lat. c. ind. et H. Stephani nott. 13 Voll. Par. 1572., vornehmlich auf Parisinus 1676 aus bem 15. Jahrh. begründet. Die Ausgabe ist wegen Trugs und willstirlicher Emendationen von J. Reiske Tom. I, p. 28 sq. und D. Whttenbach Praes. ad Moral. p. 74 sq. verurtheilt. Dagegen C. Sintenis im Philol. I, S. 134 fg. — c. lat. interpret. H. Cruserii, nott etc. ap. Wechelum, Francos. 1599. Fol. — c. H. Cruserii interpret in offic. Aubrior. 2 Voll. ibid. 1620. Fol. mit Edit. pr. ver pseudo-plut. Schrift. De fluviorum et montium nominibus. — opera et c. animadvv. I. Rualdi. 2 Voll. Par. 1624. Fol. mit einer Biographie, die aus Plutarchs Schriftm zusammengestellt ist. Auch sind hier wie in der Franksurter Ausg. die Lectt Vulcodianae (aus einem Exemplar Murets und anderswoher), sowie die eines Ungenannten ausgenommen. — graece et lat. c. castigatt. virorum doctt. suisque annotatt. instr. I. Reiske, 12 Voll. Lips. 1774—1782., vollendet von G. Helter, weil Reiske noch vor dem Erscheinen des I. Bandes starb. — c. annotatt. aliorum et lect. divers. opera I. G. Hutteni, 14 Voll. Tuding. 1791—1804. Die Biographien sind zum größten Theil aus Reiske, die Moralia aus Whttenbach abgebruckt. — Ex Plutarchi Opp. excerpts quae ad artes spectant, colleg. F. Facius, Lips. 1805. — Ausgaben sämmtlicher Biographien: Rach mehreren lat. Uebersetungen, die Lampanus 2 Voll. Rom. c. 1470. Fol. publicirte, erschien die Edit. pr. 4 Iuntam, Flor. 1517. Fol., 49 Biographien auf Grund der Laurentiani Month 169. — opera M. Musuri ap. Aldum Venet. 1519. Fol., die Grundlage des vulgaten Tertes. Ein Theil der Exemplare enthält einige umgedruckt. Basil. 1533. Fol. — ap. Froben. et Episcopa Basil. 1560. Fol. — graece et lat. ed. A. Bryanus, 5 Voll. Lond. 174—1729. vollendet unter Benutung des Sangermanensis von M. du Soul (Solanus). — Recension von A. Rorais mit geistvollen Berbesterungen, 6 Voll. Par. 1809—1815. Voll. III—VIII. der 'Ellyn', βιβλιοθ. deruht agemachten franz. Uebertragung von 3. M

zeit. 1810. R. 185. und in Jahrbb. für Philol. VIII, S. 98 fg. — Tauchenitssche Stereot.-Ausgg. 9 Voll. Lips. (1812—1814) 1845, burch J. Bekker 5 Voll. 1855—1857. — Weigelsche ex recens. H. Schaeferi, 9 Voll. 5 Voll. 1805—1821. — auergeijche ex recens. H. Schaeferi, 3 voll. Lips. 1820—1821. — cur. H. Schaeferus, 6 Voll. Lips. 1826—1830. ohne ein besonderes Förderniß. — ex recens. C. Sintenis, 4 Voll. Lips. 1839. — 1846. — recogn. C. Sintenis, 5 Voll. Lips. 1852—1854. wiederholt 5 Voll., Lips. (1857) 1858—1864. Beurtheilungen in Jahrbb. für Philol. XXVII, S. 115 fg. XXXVII, 193—207. Zeitschr. für die Alterthumsw. 1839. R. 75—77. und Jall. Literaturzeit. 1846. R. 15—18. 33. 34. Da Sintenis rft mährend der Herausgabe vollständigere Collationen der Pariser Handsscheinen der Pariser Handsscheiten empfing, so wanderte ein Theil der Barianten in die Abdenda von Vol. IV., ein anderer wurde als entbehrlich weggelassen. — sec. codd. Parisinos recogn. Th. Doehner. Graece et lat. 2 Voll. Par. 1846—1847. — par M. Duedner, 2 Voll. Par. 1868. — Ausgewählte Biographien: Theseus et Romulus, Lycurgus et Numa, Marius, Sulla, Lucullus, Sertorius. Rec. et explic G. Leonold. 2 Voll. Ling. 1789, 1795. — Weccarition in Rec. et explic. G. Leopold, 2 Voll. Lips. 1789. 1795. — Recognition in einer Auswahl zum Schulgebr. von Sintenis, 2 Partt. Lips. 1839—1841. — erklärt von Sintenis, Leipz. 1848—1851. 2. Aufl. 1855—1856. 3. Aufl. revid. von R. Hercher, 3 Bochn. 1865—1870. — für den Schulgebrauch er-Märt von D. Siefert und Fr. Blaß, 4 Bochn. Leipz. 1859—1872. — Agis et Cleomenes, Tid. et G. Gracchus, Themistocles et Pericles. Ed. Sintenis Revol. 1865. — Aufl. Recognition of the Company tenis, Berol. 1865. 1866. — Ausgaben einzelner Lebensbeschrei: bungen, mit beifolgenben Beurtheilungen, Uebertragungen, fritischen und erläuternben Beiträgen: Themistocles et Camillus, Alexander et Caesar. Ed. et illustr. A. Baumann, Hal. 1761. Cur. H. Ioerdens, Berol. 1788. Ed. H. Barby, Berol. 1797. — Timoleon, Philopoemen, G. et Tib. Gracchus. Ed. G. Bredow, Alton. 1800. Edit. III. 1821. — Themistocles. Rec. et comment. illustr. Sintenis, Lips. 1832. Sgl. Seibelb. 3afrbb. 1829. ©. comment. illustr. Sintenis, Lips. 1832. Bgl. Heibeld. Jahrbb. 1829. S. 723 fg. und Jen. Literaturzeit. 1831. N. 218. — mit ertlär. Anmerkf. von Fr. Gottschied, Berl. 1845. Bgl. Allgem. Schulzeit. 1833. N. 22. und Jahrbb. süx Philos. VII, S. 35 fg. — Beiträge zu Themistokles von A. Lipsius im Leipz. Schulprogr. 1858. — Camillus: Jum Schulgebr. mit erklär. Anmerkf. von Gottschied, Berl. 1846. — Epkurgos: Beitrag zur Erklärung von W. Göttling, in Ber. der Sächs. Gesellsch. der Wissel. 1, S. 136—157.

Sesamm. Abhandil. I. Den historischen Werth ermist H. Keter im Rhein. Mus. R. K. XXII, S. 62 fg. — Rimon: Comment. illustr. A. Ekker, Trai. ad. Rh. 1843. beurtheilt im Leipz. Repert. 1844. I. und in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1844. N. 74. — Demosthenes und Cicero: Rec., lat. redd. et nott. illustr. Ph. Barton, Oxon. 1744. — ed. D. Wyttenbach, in Selecta principum hist. Amstel. 1794. 1808. 1820. Besondere Abdr. Lips. 1827. — ed. G. Hutten, Tuding. 1795. Edit. II. 1820. — recogn. H. Frotscher, Lips. 1829. — erks. von B. Büchenschie, Berts. 1857. — Cicero in lat. trad. per L. Aretinum, Colon. 1506. 4. — Demostheres deutsch von Betersen, im Bordingborger Progr. 1830. und G. Betker. in Demosth. Philipp. Reden I, S. 13 fg. — Pritische Beiträge von F. Priische Seutschen von H. Frotsing Commentare von J. Frotsche Beiträge von F. Prische Paiträge kon F. Protsche deutscher von H. Frotschen Lips. 1830. E. Schober Reiße 1839. — Proden eines Commentare der Gelehrten von H. Frotschen Liks. — Universchen Lips. 1843. Land. — Universchen Lips. 1843. — March. Erksteine Reiträge von R. Protsche Beiträge von H. Protschen Lips. 1843. — Universchen Lips. 1843. — Universchen Lips. 1844. — Anne eines Commentare der Gelehrten von H. Frotschen Lips. 1843. — Universchen Lips. 1844. — Anne eines Commentare der Gelehrten von H. Frotschen Lips. 1843. — Universchen Lips. 1844. — Anne eines Commentare der Gelehren von H. Frotschen Lips. 1843. Sommentare ber Gelehrten von H. Frotscher, Lips. 1843. — Univers.: Progr. von W. Lagus, Selsings. 1847. I. II. — Arat: Kritische Beiträge von Sintenis im Philol. 1, S. 392 fg. G. Drohsen ebendas. II, S. 292 fg. Th. Zeit Amstel. 1851. — Barianten e codd. Palat. von L. Kahser im Arch. sür Philol. V, S. 84 fg. — Philopomen und Flamininus, Phrrhus: Recogn., perpet. annotat. instr., dissertatt. de fontibus praemis. F Bachr Lips 1826. — Chronyl Unberschift über das Leben Rhilondmens non H. Baehr, Lips. 1826. — Chronol. Uebersicht über daß Leben Philopömens von G. Dölling, im Progr. Plauen 1835. — Perifles: Rec. et comment. suis illustr. Sintenis, Lips. 1835. Bgl. Heibelb. Jahrbb. 1835. S. 1098—1116. Zeitschr. für die Alterthumsw. 1836. N. 136—138. und Jahrbb. für Philol. XX, S. 243—251. — rec. et comment. illustr. F. Kraner, Lips. 1840. — Schusschrift von L. Hunt, Glogau 1829. — Mristides und Cato ber Aeltere: Rec. et animadvv. crit. instr. Sintenis. Acced. A. Corais adnotatt. select. Lips. 1830. Rgf. Augem. Schulzeit. 1832. II. N. 123—125. Hall. Literaturzeit. 1832. Ergänz.-Blatt N. 66. — recogn. R.

Hercher, Berol. 1870. — Krit. Beitrag zu Aristibes von A. Lipsius, Leipz. Schulschr. 1860. Funthänel in Jahrbb. für class. Philol. 77. Bb. S. 827 sg. — Akab. Krogr. über Catos Biogr. von W. Lagus, Hessings. 1848. — Dion und Brutus: M. Bruti Vit. ed. et illustr. S. Voegelin, Turici 1833. recensirt in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1834. R. 47—49. — Krit. 1833. recensitt in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1834. N. 47—49. — Krit. Beitrag zu Dion von F. van de Laar, LBat. 1851. — Abhandl. von E. Koch Lips. 1862. — Alexander und Cäsar: Ed. et comment. adiec. F. Schmieder, Hal. 1804. — Caesaris Vit. ex codd. reg. diblioth. emend. F. Duedner, Par. 1844. — Krit. Beiträge von R. Jäger Spir. 1838., erget. Gabe von S. Held in Actt. philol. Monac. II, p. 24 sg. 159 sg. und Jordan Ansd. 1848. — Ueber den geschichtl. Werth der Ledensdesschr. Alexanders A. Fast im Laudaner Progr. 1833. — Timoleon und Aem. Paulus: Recogn., var. lect., commentt. et tadulas chronol. adiec. C. Held, Solisd. 1832. beurtheilt in Algem. Schulzeit. 1833. II, N. 74—76. und in Jall. Literaturzeit. 1834. N. 69. 70. — bearbeitet von A. Salomon, Betl. 1846. — Parianten e cod. Monac. von Fr. Thierick in Actt. philol Monac. 1846. — Barianten e cod. Monac. von Fr. Thiersch in Actt. philol. Monac. II, p. 184—201. — Kritische Gaben von C. Held in 4 Baruther Progr. 1832-1841. C. Bef Francof. 1818. und G. Bartmann im Sonbereb. Rrogr. 1872. — Photion und Cato ber Jüngere: Phocionis Vit. ed F. Kraner, Lips. 1840. Recensirt in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1841. N. 58. 59. und in Jahrbb. für Philol. XXX, S. 39—57. — Krit. Beiträge von Kraner in Actt. societ. Graec. II, p. 51 sq. (vgl. Sintenis in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1839. R. 14. 15) und E. Flügel Heibelb. 1830. Probe einer Ausg. von Flügel Cassel 1839. — Die jüngst von S. Nissen bem Ind lectt. Marb. 1875 voraufgeschietten Vitae Catonis fragmenta find Stücke von ben alten sat. Nebersetzen der plutarchischen Biographien, wie Lapus oder Instiniani die Vita Catonis min. übertragen hatte. — Agis und Kleomernes: Rec., annotat. crit., prolegg. et comment. adiec. G. F. Schoemann, Gryphisw. 1829. beurtheilt in Jahrbb. sür Philos. 1829. S. 174—199.— Rrit. Beiträge von Schömann in Greifew. Prodmien 1836 — 1837. 1838 -1839. und in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1838. N. 42. 43. — G. und —1839. und in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1838. A. 42. 43. — G. und Tib. Gracchus: mit Erklärr. von L. Stacke, Leipz. 1852. — Solon und Poplicola: Solonis Vit. recogn. et comment. illustr. A. Westermann, Brunsv. 1841. Bgl. Jahrbb. für Philol. XXIII, S. 264 fg. Zeitschr. für die Alterthumsw. 1844. N. 196. — Beiträge zu Solon von E. Hausdürffer in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1846. N. 13. — Alfibiades: Recogn, annotat. instr. etc. F. Baehr, Heideld. 1822. Recension in Bibl. crit nov. II, p. 76—104. in Seebodes Arch. 1824. S. 416 fg. und Jen. Literaturzeit. 1824. N. 208. — Demetrius und Antonius: Barianten e codd. Palat. von L. Kapser im Arch. für Philol. V, S. 84—113. — Quaestt. Romanae und Graecae (Ausgg. mit den moralischen Schriften): G. Wernstdorf Ad Plut. Quaestt. Graecas P. I. Helmst. 1795. 4. — Die Quellen der Quaestt. Rom. weiten nach M. Laguus Plutarchus Varronis studiosus ber Quaestt. Rom. weisen nach W. Lagus Plutarchus Varronis studiosus off. oben), G. Thilo in der Bonner Diss. ragus kundelein varioms studieselleichen Bregt. 1864. — Artagerges: Krit. Beiträge von F. Bähr in Greuz. Melett. U. p. 1—98. Th. Zeit in Miscell. philol. Ultrai. 1854. A. Schotten in der Bautener Schlichen. — Fragmente: s. Plutarch unter den plat. Pie losophen. — Commentare: Scheer De Plut. commentario in Hesiodioppen. losophen. — Commentare: Scheer De Plut. commentario in nession oppet dies, Rendsb. 1870. — — Pseu bo = Pseu tutarch (s. den Text): Vita Homeri, Vitae X oratorum, I, S. 65. S. 327. 329. — De malign. Herodoti: G. Lahmeyer De libelli Plut. qui de malign. Herodoti inscribitur, aucteritate et auctore, Gotting. 1848., wogegen Bähr in Jahrbb. für Philel. 54. Bb. S. 120 fg. — De fluviis: Edit. pr. S. Gelenii, Basil. 1533. — graece et lat. c. comment. opera Maussaci, Tolos. 1618. mit Vibius Sequester De fluviis etc. und Psello & Neon diractor. — Abbrud in Subsand Coographi min. Tom II — frittider durch D. Whitenda sequester De nivne etc. und Pietlos Neol Alton divaneon. — Abdul in Hubson's Geographi min. Tom. II. — fritischer burch D. Wyttenbach in Édit. Oxon. Neue Collation der Handschrift durch F. Bast Epist. crit. — rec. et nott. instr. R. Hercher, Lips. 1851. — Ausgg. von F. Dübner im Didotschen Plutarch Vol. V. und E. Müller in Geographi Graec. min Vol. II, p. 637 sq. — lat. interpr. A. Vergicio, s. Soph. R. Defo: nomos in der Nard. 12 S. 356 fg. — Allgemeine Beiträge zur Kritif: von J. Reisse Animady. ad scriptt. Graec. II, p. 105 sq. A. Gott: hold im Königsb. Schulprogr. 1812. Fr. Jacobs in Wolfs Lit. Anal. I.

5. 374 fg. 509 fg. G. Moser in Creuz. Melett. II, p. 30—70. C. Haisinger in Actt. philol. Monac. III, p. 121 sq. 159 sq. 291 sq. J. Pflugk schedae crit. Gedani 1830. Shr. Walz in Zeikschr. für die Alkerthumsw. 834. R. 155. 156. 1835. R. 149. 156. F. Palm ebendas. 1836. R. 56. 57. H. Seibenftücker in 2 Soester Schulschr. 1837. 1843. Fr. Kraner in Actt. societ. Graec. II, 1. C. Sintenis in Baukener und Zerbster Schulschroger. sowie in Zeischriften von 1826—1853. A. Westermann in Ber. er Sächs. Gesellsch. der Wissensch. 1849. und in Commentatt. ad scriptt. fraec. P. I. II. VI. 1846—1856. E. Vogel im Zweibrückener Progr. 1847. 5. Campe im Philol. XII, S. 472 fg. und in Setetiner Schulschren Progr. 1863. 1870. S. Cobet in der Mnemos. und in Variae und Novae lectt. G. Kok Quaestt. Plut. LBat. 1863. — Scholia inedit. in Plut. e tribus codd. Palatinis ed. F. Baehr, in Creuz. Melett. P. III, p. 1—98. — Mitheilungen über die Hambschriften: von F. Bähr Praes. ad Alcid. S. Heilungen über die Hambschriften: von F. Bähr Praes. ad Alcid. S. Selb ad Timol. et Aem. Paulum, C. Sintenis in der größeren Ausg. Vol. I. IV. und in der Epist. ad G. Hermannum zur Edit. Themist. p. 21—33. C. Keil zum Perikes und in Jahrdb. für Philol. 27. Bb. S. 121 fg., ider die Florentiner G. Cobet De arte interpret. p. 70 sq. und R. Schöll im Hermes V, S. 114 fg.

Uebertragungen: Vitae et Moralia: Iat. interpr. H. Cruserio, Basil. 1573. Fol. — franz. von J. Ampot, 2 Voll. Par. 1575. Fol. 4 Voll. 1645. Fol. 25 Tom. 1783—1805. und Ricard 1785. 1825. — — Vitae: S. Friedländer Ueber die Iat. Uebersetungen plut. Biographien im 15. Jahrh., in Jahns Arch. für Philol. 1836. S. 163—193., besonders Leipz. 1836. — Erste Iat. Uebersetgammlung von A. Campanus, Rom. 1470. wiederstell 1473. holt 1473. Bened. 1478. — lat. interpr. A. Campano Rom. 1471. wiederholt in Rom, Köln und sonst. — interpr. Guarino Brix. 1498. öfter wieder= holt. Per Pyladen ibid. 1499. Fol. G. Xylandro interpr. Francof. 1561. Fol. wieberholt 1580. 1592. 1600. Argent. 2 Voll. 1630., emenbirter und mit Adnotatt. 6 Tom. ibid. 1630. umgearbeitet im Dibotichen Blut. von Döhner. H. Cruserio interpr. Basil. (1561) 1564. — franz. von J. Ambot, zum Theil aus Handschriften, Par. 1559., sobann öfter in Sammelwerten, einzeln roch Genève 1617. Fol. 2 Tom. 1621. Lausanne 1671. Fol., von Tallemant in einer Auswahl 2 Voll. Bruxelles 1667) und Mr. et Mad. Dacier Par. 1695. 10 Voll. Amsterd. 1735. 14 Voll. Par. 1762. 3 Voll. Lyon 1803. tal. (Stude von S. Centofanti) von A. Jaconello und J. Borbone, ? Partt. Vineg. 1525. 4., von L. Domenichi ibid. (1554) 1560. 4. 2 Voll. Venez. 1570. 4. G. Pompei (1772—1773) 7 Tom. Milano 1824—1831. M. Adriani Firenze 1859—1865.— englisch mit krit. Noten von W. Zanghorne, 6 Voll. Lond. 1770. 1826.— Deutsche Uebersetungen f. die Ausgg. einzelner Biographien): Sammtliche Werke Stutig. 1857 -1869. Bergleichende Lebensbeschreitungen von G. Klaiber, E. Fuchs und S. Campe 24 Bochn. Moral. Schriften von F. Bähr, H. Reichardt, B. Rösch und F. Schnitzer 26 Bochn. — Biographien: mit Anmerkt. von Eh. Kind, 8 Thle. Leizz. 1745—1753. — B. von Schrach, 8 Thle. pelmft. und Leipz. 1776-1780. und S. Kaltwaffer, 10 Bbe. Magbeb. 1799 —1806. — bearbeitet von F. Fröhlich, 4 Bbe. Wien 1812. — griech. und eeutsch mit krit. Noten und erklar. Anmerkk, von E. Alberti, 8 Thie. Leipz. 1858—1859. — von E. Cyth, 24 Bochn. Stuttg. 1854—1870. — ausgewählte Biographien von G. Bredow, Bresl. 1814. Altona (1807) 1823., von G. Klai= ber und C. Campe, Stuttg. 1869.

Literarhistorische Gaben. Leben, Studien und Schriften Blutarchs: Biographien von J. Rualdus und von Fr. Krause in einer Schulscher Rinteln 1855. — A. Westermann De Plutarchi vita et scriptis, im Bekkerschen Plut. Vol. I. — R. Bolkmann Leben, Schriften und Philosophie ves Plutarch, 2 The. Berl. 1869. 2. Aust. 1873. nimmt in die Lebensbeschreisungen keinen weiteren Einblick. — Mit einer literarhist. Stizze über Plutarch veschenkt W. Orban im Schleusing. Progr. 1849. — I. Lagus Plutarchus Varronis studiosus, Prolus. acad. Helsings. 1847. — G. Thilo De Varrone Plutarchi Quaestt. Rom. auctore praecipuo, Diss. Bonn. 1853. — Katalog des Lamprias: e cod. Florent. prim. ed. D. Hoeschel. Graece et lat. Aug. Vindel. 1597. 4. Abbruck in späteren Ausgg. und in A. Schäsers

Commentat. de libro vitarum X oratorum p. 27. Der Ind. Venetus bei Fabric. Bibl. Graec. V, p. 167 sq. Ueber diese Schristenverzeichnisse A. Schäfer im Phitol. XIV, S. 762 fg. XX, S. 170. C. Wachsmuth ebenbas. XIX, S. 577 fg. und M. Treu im Walbenb. Progr. 1873. — Plan und Methode der Biographien: F. Schaarschmidt Quid Plutarchus. vitis illustrium virorum comparandis spectaverit, 2 Schneeb. Schulschriften 1808. 1810. — P. Kremer De consilio et modo quo Plutarchus scripsit vitas parall. Groning. 1841. — Reihenfolge: A. Lion De ordine que Plutarchus vitas scripsit. Iterum ed. Gotting. (1819) 1837. und eine Disaben Th. Michaelis Berol. 1875. — Quellen und Gewähr: L. Heeren De fontibus et auctoritate vitarum parall. Plutarchi commentat, in Actt. societ. Gotting. Tom. IV. 1811—1820. — C. Fr. Hermann De fortige. tibus vitarum Plutarch. diss., im Ind. lectt. Marb. 1836. — D. Clason Plutari und Tacitus. Eine Quellenuntersuchung, Berl. 1870. — H. Klapp De vitarm Plutarch. auctoribus Romanis P. I. Bonn. 1862. — H. Klapp Die Duellen Plutarche in ben Biographien ber Römer. Reu untersucht, Halle 1865. -S. Schmidt Ueber die Quellen bes Plutarch in ben Biographien ber Roma, Salle 1865. — M. Saug Die Quellen Plutarchs in ben Lebensbeschreibungen ber Griechen, Tubing. 1854. und über benselben Gegenstand eine Diss. ben D. Beinrich, Hal. 1866. - Die Quellen ju Themistotles, Berifles. Cat D. Heinrich, Hal. 1806. — Die Luellen zu Lyemitoties, Ferties, Com major, Kimon, Agis und Kleomenes untersuchen Sintenis, Effer und Schömann in ihren Ausgg. — Duellen zu einzelnen Biographien: zu Themistokles C. Schilber in der Leobsch. Schulschr. 1850. und Fr. Albrecht in der Diss. Gotting. 1873. — zu Lykurg H. Peter im Rhen. Mus. N. F. XXII, S. 62 fg. und Flügel Diss. Mard. 1870. — zu Romulus und Kuma H. Schmidt Diss. Hal. 1863. — zu Kimon L. Kummsler im Pieces Ausgeber. und Ruma H. Schmidt Diss. Hal. 1863. — zu Kimon L. Rummler m Liegn. Progr. 1867. und Fr. Nühl Diss. Mard. 1867. — zu Eicero G. Le gus in der Prolus. acad. Helsingf. 1847. — zu Khsander H. Stedefeldt Diss. Bonn. 1867. — zu Fabius May. und Marcellus M. Buchdolz Diss. Gryphisw. 1865. und W. Soltau Diss. Bonn. 1870. — zu Perifles C. Jr. Hermann im Ind. lectt. Mard. 1836. H. Sauppe in Abhandll. der Gelisch. der Wiff. zu Göttingen 1867. Fr. Kühl in Jahns Jahrbb. 97. B. S. 657 fg. — zu Cato minor Wenzel in Jahrbb. für Philol. 1829. S. M. —100. — zu Dion E. Bachof Diss. Gotting. 1874. — zu vrutus und stonius E. Wichmann Diss. Bonn. 1874. — zu Mlegander Drohfen Gesches Hellenksmus I, S. 676 fg. St. Croix Examen crit. des histofiem d'Alexandre le Grand, Edit. II, p. 72 sq. und A. Schoene Analèct. publol hist. I. Lips. 1870. — zu Timoleon J. Arnolb im Progr. Gumbinnen 1888. ju Dion E. Bachof Diss. Gotting. 1874. — ju Brutus und An hist. I. Lips. 1870. — zu Timoleon J. Arnold im Progr. Gumbinnen 1846 und in seiner biogr. Darstellung 1850. — zu Bprrhus — — — Diss. Gotting. 1874. — zu ben Gracchen D. Heinrich Diss. Hal. 1865. — zu Solm. 1871. — zu ben Gracchen D. Heiler im Saalf. Progr. 1867. — w. Mitias und Aftibiades W. Fride, Leipz. 1869. — zu Theseus E. Gilbert im Philol. XXXIII, S. 46—66. — — Historischer und künstlerischen Werth: Heeren Ueber den hist. Werth der Biographien Plutarchs, Heckler B. Bd. — E. Müller Geschichte der Theorie der Kunst. L. W. S. 207 fg. — R. Schäfer Ueber Biographien überhaupt und die Plutarchies inskhafendere Kungr Frlang 1884. — F. Vogel De vitarum Plutarchies. Signaphien insthesionbere, Progr. Erlang. 1834. — F. Vogel De vitarum Plutarchi lectione adolescentibus commendanda, P. I. Magdeb. Schussch. 1858. —— Sprachschätze: D. Wyttenbach Index graecitatis in Plutarchi opera, 2 Partt. Lips. 1835. wurde 1843 unter dem Titel Lexicon Plutarchem herausgegeben. — Zur Composition: E. Benseller De hiatu p. 314—388. und Sintenis in der Epist. ad G. Hermannum, wiederholt in ber größem Ausg. Vol. IV, p. 323–358. und ergänzt im Zerbster Progr. 1852 Mantisst observatt. crit. und im Philol. VIII, 142—152., für die philos. Schriffen Döhner in den Quaestt. Plut. und J. Schellens De diatu in Plut. Mo ralibus, Diss. Bonn. 1864.

# 3. Darsteller der jüdischen Geschichte.

V. Vaillant De historicis qui ante Fl. Iosephum Iudaicas res scripsere, Par. 1851. — J. Freudenthal hellenistische Studien. Heil 1. 2.

Alexander Polyhistor und die von ihm erhaltenen Reste judäischer und sama ritanischer Geschichtswerke, Bredl. 1875. — Ueber Täuschungen und Apokrophensichreiber C. Valckenaer De Aristobulo Iud., philosopho Peripatet. Alexandrino. Ed. I. Luzac, LBat. 1806. p. 17 sq.

58.

Flavius Josephus, geboren im Jahre 37 n. Chr. zu Jerusalem, stammte aus der berühmten Familie der Makkabaer und war mutterlicherseits mit den hasmonaern verwandt. Sein Talent entwickelte fich frühzeitig und immer reicher und schuf jene Neberlegenheit und weltmannische Gewandtheit, welche ihm da heim als einem Licht unter den Pharifäern hohe Schätzung und während feines Aufenthalts in Rom feit 63 die Bunft der Gemahlin Reros Poppaa Sabina erwarb. In bie Beimath gurudgetehrt, ichloß er fich nach vergeblichem Bemühen, den Aufftand feiner Landsleute gegen Rom niederzuhalten, den Empörern an und gerieth als Oberbefehlshaber von Galiläa 67 zu Jotapat in die Gefangenschaft der Römer, woraus ihn jedoch nach zwei Jahren seine Prophetie von der künftigen Herrschaft und Größe Bespasians befreite. Suet. Vesp. 5. Phot. Cod. 76. Den übrigen Theil seines Lebens widmete er, mit dem taiferlichen Familiennamen Flavius geschmudt und von Titus mit Wohlthaten und Auszeichnungen überhäuft, allermeist in Rom wiffenschaftlichen Studien und ent= wickelte hier, im Umgang mit den gebildetsten Männern seiner Zeit und nicht ohne gunstigen Ginfluß auf tie Geschicke seines Bolkes, eine reiche, noch jest in ihrem Schriftenbestand bewunderte literarische Thätigkeit. Er ftarb nicht vor dem Jahre 93. Negè τοῦ Ἰονδαϊκοῦ πολέμον ober Ἰονδαϊκὴ ἴστορία περὶ άλωσεως in 7 Büchern (bei Phot. Cod. 47 Τα κατά Iovδαίους πάθη), auf Wunsch des Raisers Titus verfaßt (Vit. Jos. 65), schildert in ausführlicher Darstellung jene aus geistigen und polis tischen Momenten hervorgegangene Bewegung gegen Roms Suprematie und ihren Abschluß durch einen siebenjährigen Krieg (66—73), welcher die politische Existenz des Judenthums begrub. Der Inhalt des 2. Buchs, die Geschichte des jüdischen Volks vom Tode Herodes des Großen, für beffen Herrschaft (Antiquitt. lib. XIV -XVI) Nifolaos von Damastos hauptquelle war, bis zur Niederlage des Cestius Gallus vor Jerusalem (2-66), kehrt umständlicher in den 3 letten Büchern der Archäologie wieder. Das Werk, ebenso interessant wie lehrreich durch die Tresslichkeit des Berichts über römische Taktik und Belagerungskunst und auch dadurch von Bedeutung, daß es der thatkräftigen, führenden Hand eines Augenzeugen entstammt, ift eigene Uebertragung ober freiere Bearbeitung seines sprochaldäischen Originals, das vermuthlich fürzer gefaßt und unter dem Toben der Kampfe entstanden, die jenseit des Suphrat wohnenden Glaubensgenossen um Beistand und Rettung anging. Procem. 1. 2. C. Apion. I, 10 πολλών μέν αίτουργός πράξεων, πλείστων δ' αὐτόπτης γενόμενος. Hierzu steht das noch erhaltene, bei den Juden geschätte hebräische Werk

unter bem Namen bes Josephus Ben Gorion, zuerst 1541 edit, in keiner Beziehung. — Ιουδαϊκή αρχαιολογία in 20 Buchern (20. B. bei Steph. Byz. v. Oiladeloeia), nach der Geschichte des jüdischen Kriegs verfaßt und im 56. Lebensjahre vollendet, gilt zunächst für eine wichtige, nach den heiligen Schriften und Traditionen des jüdischen Volks sowie nach phonikischen Quellen und Inschriften (C. Apion. I, 10. Crameri Anecd. Paris. II, p. 184) mit Sul und Selbstgefühl ausgeführte Urkunde der religiösen und politischen Geschichte ber Juden von der Geburt des ersten Menschen bis jum 12. Regierungsjahre Neros und als Schöpfung eines nicht nativ nalen Griechen für bewundernswerth. Die erste Balfte, in Chronologie und anderen objectiven Theilen von besonderem Interesse, beleuchtet die ältere Geschichte des monotheistischen Boltes, seine Schickfale und Leiden in Aegypten, Sprien und Balaftina, bei den Affhriern und Babyloniern, fodann die erfreulicheren Zeiten und Lebensaufgaben unter den Berfern, Makedoniern und Römern bis zum Sintritt jener Tod und Verderben bringenden Kataftrophen feit bem Jahre 66. XX, M. — Ergänzende Beiträge, vornehmlich für den jüdischen Krieg, liefert seine unter Domitian geschriebene Selbst biographie, Φλαβίου Ιωσήφου βίος, eine Verurtheilung seiner früheren politischen Grundsätze und apologetisch für sein neues Wirken im Geist und nach den Intentionen des römischen Kaiserreichs. — Kein geringes Aufsehn in betheiligten Kreisen rief sodann die Schrift Περί άρχαιότητος Ιουδαίων κατά Απίωνος bervor, die gleichfalls Epaphroditos gewidmet (vermuthlich dem Grammatiter aus Charonea in Rom, f. II, S. 341) und wie es scheint bald nach seiner Autobiographie in der Absicht geschrieben ist, eine Apologie des Judenthums gegen die anmaßenden und frechen Anschuldigungen des Grammatiters Apion zu sein. In 2 Büchern, die wiederum in kleinere Abschnitte getheilt find (I. in 35, II. in 41), entwickelt Josephus gegen Apion, der dienstbar den Interessen der judenfeindlichen Alexandriner (Phil. c. Flacc. p. 521), in seiner Geschichte Aegyptens sowie in einer besonderen Anklage schrift an Kaiser Caliquia (II, S. 345) die Juden beschimpft und fogar der Anthropophagie beschuldigt hatte, auf Grund der alttestamentlichen 22 Bücher, der Berichte des Manetho, Berossos und Hekataos Schritt für Schritt den Beweis, daß Griechenlands Alterthum junger sei, weil es weder zur Zeit des trojanischen Kriege Die Buchstaben gekannt, noch homer seine Gefänge schriftlich hinterlaffen habe, die Griechen auch in ihrer eigenen wie in orientalischer Alterthumskunde Neulinge waren. Im 2. Buch widerlegt er die gehäffigen Verleumdungen Apions durch Darlegung ber Vorzüge und der Reinheit des Judenthums im religiösen wie bürgerlichen Leben. Wichtig durch chronologische Urkunden (Excerpt aus Manetho über die Dynastie der Hyksos) sowie durch literarische Notizen, weil er die Summe der Berichte aus seinen Gewährs mannern, welche das hohe Alterthum des judischen Volks anerkannt hatten (bes Theophilos, Mnafeas, Aristophanes, Ber: mogenes, Euemeros, Konon, Zophrion und anderer ber-muthlich aus Alexander Polphistor), mit den Ansichten ber er contrastirt, bildet diese Studie gewissermaßen die Spite politischen und religiösen Glaubensbekenntnisses, womit er Griechenthum gegenüber abschließt. Porphyrios de abstin. 1 läßt fie wider die Gesammtheit der Hellenen gerichtet sein nütt sie als Hauptquelle für den Abschnitt über Leben und ion des judischen Bolks im 4. Buch c. 11-15 über die Entimkeit. J. Bernaus Theophraft über die Frommigkeit S. 22 Ob Josephus noch eine besondere Historie der abaer und ihrer Thaten gegen die Seleufiden verfaßt hatte, n sichtbare Spuren im 12. und 13. Buch der Archaologie XII, 5 in einer Handschrift die Notiz sich findet, διηγήσομαι λ περί Αντίοχον τον Επιφανή έν τή των Μακκαβαίων, bleibt zweifelhaft; auf keinen Fall jedoch theilt der noch ene Adyoc els Mannabalovs oder über die Herrschaft dernunft, eine Verherrlichung des Märtyrerthums der Makkamit Josephus Gemeinsamkeit in Stil und Charakter. A. er Philo S. 173 fg. Fr. Lewit Quaestt. Flav. I, p. 3. ren ging die Studie Περί έθων και αιτιων (Antiquitt. IV, ermuthlich diefelbe, deren Abfaffung unter dem Titel IEgi νόμων τοῦ Μωϋσέως er III, 5 ankundigt, sowie 4 Bucher θεοῦ καὶ τῆς οὐσίας αὐτοῦ. ΧΧ, Μ. Hier mag Josephus, Biderspruch mit Plato, falls das Bruchstück aus der von Cod. 48 recenfirten Schrift Negi the tow martos altias ουσίας) seiner würdig ist, in Theologie mit den Beschlüssen riechischen Philosophen sich abgefunden haben.

Diese Literatur, Werke einer geistvollen, an Erfahrung ge-1 Schöpferkraft und starken Individualität, erhebt nun, er-1 vom Standpunct der nationalen Aufgabe, ihren Urheber ter bedeutsamen Erscheinung seines Bolks und seiner Zeit. zeht aus und trifft in dem Ziel zusammen, die gangbaren theile gegen das Judenthum zu beseitigen und dasselbe durch lachweis seiner Würde und Größe von Geringschätzung und men Verdacht in den gebildeten Kreisen der fremden Völker Stolz auf feine Nationalität und bem väterlichen ben mit Enthusiasmus ergeben, entwirft er aus heiligen wie nen Urfunden und Schriften, dazu felbstthätig und mit der der Beobachtung in dem langen, für sein Bolt so verhäng= weren Drama ein Gesammtbild, worin das Judenthum seine ollsten Seiten zeigt. Durch sein Ansehn bei hofe geschützt, er das verabscheute Regiment Neros und seiner Werkzeuge ) wie die Gegner im anderen Lager einer strengen, ver= lenden Kritik unterwerfen, gegen seinen Zeitgenoffen und chen Antagonisten Justus aus Tiberias aber, der dieselben :, eine Geschichte des jüdischen Kriegs unter Bespasian und üdische Königschronik bis auf das 3. Jahr Trajans bundig hne Abschweise im echt patriotischen Interesse behandelt hatte Ios. 9. 17. 37. Steph. v. Τιβεριάς. Phot. Cod. 33), seine eidigung mit dem Bewußtsein der überlegenen Kraft führen. hier läuft seine Glaubwürdigkeit Gefahr; gerade daß er : Titus und König Agrippa in zwei von ihm wörtlich

aufgenommenen Briefen seiner Treue und seinem Vermögen ein gunftiges Zeugniß geben läßt, versett ihn in ein Berhältnif wischen Juden und Kömern, das zweideutig erscheint und den Berdacht der Parteilichkeit nicht ausschließt. Indem er die nationalen Interessen mit den Interessen der herrschenden Nation identificirt, vermag er weder frei und unabhängig die Aufrichte feit seiner Sinnesart noch unbefangen genug die Objectivität seines Urtheils außer Aweifel zu setzen. Geradezu Mißtrauen erwedt und nährt Rosephus in der Archäologie. Es ist erwiesen, daß er, von nationaler Eitelkeit geblendet, willfürlich geandert, Anderes leicht fertig übergangen. Bieles fühn erfunden bat, sodaß er seiner Saubt quelle, der alttestamentlichen Ueberlieferung, auf vielen Buncten sehr unähnlich aussieht. E. Forberg im Coburger Progr. 1859. S. 5 f. Bährend er für Taktik und Belagerungskunst der Römer ein auf merksames, Licht verbreitendes Auge bewährt, leidet seine Chrone logie an Ungenauigkeiten und Widersprüchen, und seine Zahlen verrathen orientalische Ruhmredigkeit und Ueberschätzung der Macht feines Volks. Niebuhr Vorlefungen über rom. Geschichte, heraus geg. von Jiler, 3. Bb. S. 108. M. Zipfer Ueber das hobe Alter des jud. Volks gegen Apion S. 12 fg. Wie er demnach in objectiven Theilen des Berichts nicht unverfälscht oder untruglich erscheint, so wehrt auch seine historische Kunst strenge Anforderungen ab. Ueber die nationalen Schranken hinweg in die Bedeutung Roms einzugehen, in der römischen Berrschaft ein Wert zu erkennen, das nothwendig aus dem Verlauf der Geschichte des Alterthums hervorgegangen mit dem welthistorischen Beruf, die verschiedenen Nationen politisch wie geistig und materiell zu gemeinsamen Lebenszielen zu verbinden, war einem jüdischen Charakter versagt. Es bleibt fein Stoff ohne die Empfehlung, geiftig durchdrungen zu fem Nur unvollkommen, vom Strom der äußeren Geschichte überfluthet, treten die von Innen wirkenden Ursachen und die Triebfedern imm Waffenerhebung gegen Rom, der wachsende religiöse Fanatismu, der stabile, an Zähigkeit unübertroffene Geist jener durch Glauben und Charafter isolirten Nation und die tiefareifenden Differenm zwischen der jüdischen Anschauung von weltlichen und göttlichen Dingen und dem Hellenen= wie Römerthum hervor. Wehr als der erste Blick erkannte, erscheint die schroffe Diffonanz zwijden dem hellenischen und hebräischen Wesen in darstellender Kunst und Sprache ausgeglichen. Vor anderen Rabbinen seiner Zeit, wo ber Bellenismus im ftetigen Wachsen seit Antiochos Epiphanes einen entschiedenen Ginfluß auf die Bevölkerung Palästinas aus übte, mit hellenischer Bildung und Form vertraut, hat er diesen Theil seiner Aufgabe einen hohen Werth beigemessen. Seiner eigenen Versicherung zufolge (Antiquitt. XX, 11) hatte weder ein Landsmann noch ein Frember vor ihm die Geschichte des Judmthums so sorgfältig dem griechischen Sprachgeist angepaßt, und um stilsstischen Ruhm besorgt, zog er die bessernde Hand einiger (griechischen) Mitgehülfen zu Rathe. C. Apion. I, 9 χρισάμετε τισι πρός την Ελληνίδα φωνήν συνεργοίς. Sein Vortrag in intereffant; oft breit und gnomologisch, bisweilen fühn und leicht

fertig in Auslegung alttestamentlicher Beissagungen, sucht er Gefallen an häufigen, gedehnten Digreffionen geographischen, topographischen (Topographie Jerusalems) und antiquarischen Inhalts, doch ohne kleinliche Compilation, und in den langgestreckten Demegorien mit dem Charafter von Uebungsreden gewinnt matte Dia= lektik, Pathos und declamatorischer Effect über die historische Treue die Oberhand. Doch fesselt und blendet er vielfach durch den Glanz, die Natürlichkeit und lebendige Anschaulichkeit der Darstellung, die Geschmad und studirte Sorgfalt verrath. Sprache, ein verfeinerter judischer Hellenismus, fteht der eleganten und mustergiltigen Gräcität fern. Sie ahmt oft Thukhbibes besonders im Ausdruck nach, liebt stehende Sonderheiten und Strenge in Vermeidung des Hiat; gegen das Schwanken und die Berftoße der handschriftlichen Ueberlieferung in Form und Spntag erscheint sie der jungsten Kritik viel reiner und beffer als man wohl annahm. Ungleich forgfältiger und übereinstimmender als die Alter= thümer ist der jüdische Krieg stilisirt.

In den ersten christlichen Jahrhunderten unter den griechischen Kirchenvätern genannt, war des Josephus Name auch im Occident durch den Bischof von Mailand Ambrosius (374—397) berühmt, auf beffen Autorität die in zahlreichen Handschriften (Oxoniensis, Palatinus, Lipsiensis, Casellanus) überlieferte lateinische Paraphrase des judischen Kriegs in 5 Buchern übertragen ift. Sie führt den aus Josephus entstellten Ramen Hegefippus ober Egesippus, entfernt sich zwar weit vom Umfang und Wortlaut des Originals und ift nicht frei von fremden Zuthaten, hängt aber sachlich ganz von ihm ab. Häufig citirt von Stephanos aus Bhzanz im judischen Krieg und in der Archäologie, woraus noch spät Makarios Chrysokephalos Bruchstücke und Sentenzen für seine Podwria las (Villois. Anecd. IV, p. 68 sq.), in der Archäologie, von deren ersten 2 Büchern eine lateinische Uebersetzung aus dem 5. Jahrhundert überkommen ist, von Kirchenhistorikern und Chronographen nach dem Vorgang des (S. Julius Africanus und) Eufebios genütt und excerpirt, von Photios, deffen Urtheil Cod. 47 nicht weniger gunftig lautet als die Empfehlung als άριστος τον συγγραφικόν χαρακτήρα έν τοῖς Περί άλωσεως e cod. Ottoboniano 173 in Bekkeri Anecd. p. 1082, Cod. 238 in den Büchern über Herodes den Großen ausgezogen, stieg Josephus im Ansehn nicht sowohl des heidnischen als des driftlichen Gelehrtenthums und hat, gefeiert wie angefochten (fein nicht verbürgtes Zeugniß von Christus Antiquitt. XVIII, 3), den Sifer und Forschungsgeist der gelehrten Theologie aller Jahrhunderte beschäftigt. Aus solchen Gulfsmitteln gewinnt bisweilen die Texteskritit, die von J. Hubson und S. Haverkamp aus Leidener Handschriften begonnen (Vossiana Leidensia) und methodischer von A. Ernesti und E. Cardwell geübt, im Rückstand verbleibt, bis bessere, vollständigere und übereinstimmendere handschriften vorliegen. Aus einer alten armenischen Uebertragung hofft man die Ausfälle der Eremplare zu beseitigen.

Musgaben: Bor bem griech. Text erschien Sofephus mehr als gwangig mal in lateinischer Uebertragung, zuerst von Russung aus Mauileja, Aug. Vindel. 1470. Fol. — Edit. pr. Archaeol. opera P. Arlen ii et S. Gelenii, Basil. 1544. Fol. Aurel. Allobr. 1611. Fol. — Opp. quae extant omnia. Cur. Basil. 1544. Fol. Aurel. Allobr. 1611. Fol. — Opp. quae extant omnia. Cur. Th. Ittig, Colon. (Lips.) 1691. Fol. — rec., nova vers. donav. et nott. illustr. I. Hudson, 2 Voll. Oxon. 1720. Fol., nach Hubson's Tode von A. Hudson, 2 Voll. Oxon. 1720. Fol., nach Hubson's Tode von A. Hudson's Eventy bie wenig Befferes leiftende Ausg. von S. Habertamp, 2 Voll. Amstel. 1726. Fol., auf Habertamp und Hudson die Folgenden: S. Richter, 6 Voll. Lips. 1782—1785. und alle folgenden: S. Richter, 6 Voll. Lips. 1826—1827. und die Recognitionen von B. Dinborf 2 Voll. Par. 1845—1847. 1868. (mit revidirter lat. Uedertragung und den Ektogen de Photios) und J. Bekker, 6 Voll. Lips. 1855—1856. — Ausgaben einzelner Schriften und Partien: Antiquitt. libri IV priores et pars magna quinti. Graec. et lat. illustr. nott. E. Bernardi. Item Historisum de dello Iud. lib. I. et pars secundi. Oxon. 1700. Fol. — de bello Iud. rum de bello Iud. lib. I. et pars secundi, Oxon. 1700. Fol. — de bello Iud. libri VII. Emend. et nott. illustr. E. Cardwell, 2 Voll. Oxon. 1837. mit reicher Zurüftung auß älteren Hanbschriften. — de vit. sua liber. Graece c. variet. lect. ed. C. Henke, Brunsv. 1786. — Kadmud Hajehudim neged Apion. Iosephi contra Apionem lib. hebraice versus opera S. Schullem. Ex edit. Constant. denuo edd. editores Ephemeridis Ha-Maggid, Berol. 1860. Eine neue Ausg. bes Josephus erwartet man von Riese. — Neberssehungen: Archäologie und Jüdischer Krieg lat. interpr. Rusino. Aug. Vind. 1470. Fol. Venet. 1499. Lutet. 1535. Fol. Basil. 1540. Fol. Archäol. auch Venet. 1481. Fol. Gesammte Werfe Mediol. 1514. Fol. Par. 1514. Fol. Colon. Agripp. 1524. Fol. Francos. 1580. Fol. C. commentt. vettet recentiorum scriptt. cumque scholiis ibid. 1588. — Antiquitt. S. Gelenio interpr., de bello Iud. Rusino interpr., adv. Apionem ex interpret. Rusini a Gelenio emendata Genev. 1611. Fol. Francos. 1617. Jüb. Krieg (Rom. 1475. Fol.) per D. Kyberum, Argent. 1550. — franz. Archäol. von F. Bourgoing, Lyon 1558. Fol. 1573. G. Genebrard Par. (1578 und öster) 2 Voll. 1616. Fol. 1663. Fol., mit dem Jüb. Krieg von A. d'Andisthy 2 Voll. Par. 1667. 1668. 5 Voll. Par. 1672. Amsterd. 1681. 5 Voll. 1703. Fol. 5 Voll. Bruxell. 1683. 1684. — ital. Atterthümer und Jüd. Krieg von Fr. Angiolini (1779—1780) 7 Voll. Milano 1822. — englisch von Whiston 1737. 1751. Reilly 1741. Thompion Eine neue Ausg. bes Sofephus erwartet man von Riefe. - - Ueber: stera. 1681. 5 voll. 1703. Fol. 5 voll. Bruxell. 1683. 1684. — ital. Mikrthümer und Jüd. Krieg von Fr. Angiolini (1779—1780) 7 voll. Mikno 1822. — englisch von Whiston 1737. 1751. Keilly 1741. Thompson und Krice 1777. Clarke 1785. 1794. Sämmtl. Werse von H. Wahnard. Lond. 1789. Fol. — beutsch mit Karten und Anmerkt. von H. Ott, 6 Thk. Jür. 1735—1736. wieberholt 6 Bde. 1736. Fol. — mit Kupserstichen, Registen, einer Karte und Anmerkt. von J. K. Cotta, Tübing. 1736. Fol. — Werk übers. durch J. K. Cotta und Fr. Gfrörer, von Keuem nach dem Gried. dearb., mit erklär. Anmerkt. von Kosenmiller, Vurder, Michaelis u.a. begleitet, und mit Tabellen und Registern versehen durch K. Demme. Rewe 7. Aust. Philad. 1868—1869. 4. — Gesch. der Juden 2c. d. i. das 11. und 12. B. der Antiquitäten, übers. und erkäut. von M. Horschenk, Krag 1826. 13. B. von dems. Groß-Kanissa 1843. — Alterthümer: zahlreiche Abdrüke von C. Heiden, Ekraßb. seit 1531. Fol., von J. Spreng und Z. Münser. Franks. seit 1569. Fol. — von C. Lautenbach, Straßb. 1575. Fol. — mit Anmerks. von K. Wartin, 2 Bde. Köln 1852. 1853. — Gesch. des jüdichen Krieges: übers. von B. Friese, mit einer Borrede von Fr. Oberthür, 2 Thle. Mitona 1804. — von Fr. Gfrörer, 2 Thle. Stuttg. 1835—1836. mit geogr. und hist. Erläutt. von W. Horschen. — von D. Paret, 6 Bdan. Stuttg. 1855. 1856. mit der Schrift gegen Apion 1869. — Zerstörung Jewsalts. 1855. 1856. mit der Schrift gegen Apion 1869. — Berstörung Jewsalts. 2 Sch. C. adnotatt. Gualteri 1559. 1575. — ope cod. Casellani recognitus. Ed C. F. Weber in Marb. akab. Progrr. 1858—1863. Opus morte Weberi interrupt. absolv. I. Caesar, Marb. 1864. — ital. von P. Laurc, Benez. 1544 — beutsch von Hebion, Lautenbach, Ott. — Beiträge

zur Textesemenbation von B. Carpzow in 2 Helmst. Gaben 1748. A. Ernesti Observatt. in Aristoph. Nub. et Fl. Iosephi Antiquitt. Iud. ed. G. Ernesti, Lips. 1795. H. Holling. Spec. Emendatt. Flav. Groning. 1847. unb in der Mnemos. II. p. 111—114. M. Nußbaum in der Diss. Gotting. 1875. — Handerius Epist. de codd. MSS. qui adornandae novae Fl. Iosephi editioni possunt inservire, Vindob. 1666. 4. — G. Fredtag über einen sonst undenusten Codex der Landesschule Pforta, Naumb. 1727. und L. Mendelssohn, s. unten. — Barianten zum Bruchstüd Ileşi τοῦ παντὸς αἰτίας e cod. Barocciano in Crameri Anecd. Oxon. III, p. 414. — Grammatischerit. Commentar zur Archäologie von T. Krebs, Lips. 1768.

Erläuterungsschriften: Biographie von A. Terwogt Utrecht 1863. und die Beiträge in Fürfts Biblioth. Iud. Vol. II. und von Schürer Reutestamentl. Zeitgeschichte, Leipz. 1874.— Glaubwürdigkeit: A. Ernesti Exercitatt. Flav. de side et dictione Iosephi, Lips. 1761. oder Opusco. Edit. II. p. 363 sq. — G. Steuber De scriptis Fl. Iosephi et side, Rint. 1754. 4. — S. Semler Spicileg. crit-theol. de auctorit. archaeologiae, Hal. 1757. 4. — Fr. Lewitz Quaestt. Flavianae und De Fl. Iosephi side et auctoriate, Königdd. Schusschrifter. 1835. 1857. — E. Forderg Betrachtungen über Fl. Zosephus, Cod. Brogr. 1859. — Seine Zeugnisse über Christus beleuchten noch besonders Fr. Böhmert, Leipz. 1822. H. Schödel Vindiciae Flav. Lips. 1840. A. Schftädt in Jenenser Proluss. acad. 1813—1845. und Schben im Clever Progr. 1864. — M. Duschaf Fl. Josephus und die Arabition, Wien 1864. — Schrift wider Apion: M. Cruice De Fl. Iosephi in auctoribus contra Apionem asserendis side et auctorit. Par. 1844. — Fl. Iosephus uber das hohe Alter des jüd. Bolkes gegen Apion. Rach hebr. Originalquesten ersäutert von M. Zipser. Nach dem Tode des Berfasserausgeg. von A. Jellinet, Wien 1871. — Chronologie (II, S. 193): P. Princhius Examen chronol. et historiae Iosephi, Havn. 1701. 4. und Junder im Coniger Progr. 1848. und in Beiträgn zur Chronol. und Wesch. im Alterthume, namentlich der istaelitich ägypt. Beziehungen, Leipz. 1863. — Ueder die Urtunden Fr. Ritschild im Rhein. Mus. XXVIII, S. 586 fg. Nachtrag XXIX, S. 337 fg. und Mendelssoph. Beipz. Benzi consulta Romanorum quae sunt in Iosephi antiquit. dispos. et enarr. L. Mendelsohn, mit besonderer Benugung zweier Codd. Leidenses, in Actt. societ. philol. Lips. Vol. V. — Undvüsschüft. Z. Krebs Decreta Rom. pro Iudaeis sacta e Iosepho collecta et illustr. Grimmae 1768. — Bur Topographie Jerusalems nach Josephus J. Berggren, Leipz. 1854. und Strick Jesima eines Leitons von B. Ott, handschriftlich auf der Stabibist. Aus Prusche des Hosephus K. Ernesti (s. oben), Holderscha Emendatt. Flav. Ottil Spicileg triti

# 4. Rleine Gefdichtschreiber, Sammler und Epitomatoren.

59.

Charemon aus Alexandria, & iegopgammareig, begleitete als Dolmetscher den Aelius Gallus 23 v. Chr. oder wenig später nach Oberägypten. Er schrieb, wie man vermuthen darf aus einheimischen Quellen und eigener Anschauung, jedoch kritiklos und windig über Aegypten und Aethiopien, auch einen Tractat Negi iegoplogikär, woraus Ioseph, c. Apion. 1, 32 ein bemerkenswerthes Stück erhalten hat. Strab. XVII, 806. — Gleiche und verwandte Stoffe behandelte unter Kaiser Augustus, den er schmeich-

lerisch für einen Sohn Apollos erklärte, Asklepiades aus Rendes, Berfasser eines umfangreichen Geschichtswerkes über Aegypten (Athen. III, 83 ἐν ἑξηκοστῷ Αἰγνατιακῶν), woraus die libri Θεολογουμένων bei Suet. Octav. 94 vermuthlich einen größeren Abschnitt bildeten. Mit ihm hat jener verzückte Reuplatonika Asklepiades oder Asklepiadotos, der über ägyptische Swerktitionen berichtet, ein Schüler des Proklos, nichts gemeinsum Damasc. ap. Phot. Cod. 242. Suid. v. Ἡράϊσκος. — Jhen Berein gesellt sich der jüngere Philistos (oder Philistos) aus Naukratis bei, seiner Zeit nach unbekannt, mit 12 Bückem Aiγνατιακῶν, 3 Büchern Περὶ Αἰγνατίων Γεολογίας und einer Studie über seine Baterstadt. Suid. v. Φίλιστος et interprett. — Chelidon, ὁ Περὶ τελετῶν γράψας, vielleicht noch in der alexandrinischen Periode. Herodian. Π. μον. λέξ. 9.

Sermogenes, wahrscheinlich berselbe Arzt aus Smynn, ben eine Inschrift von Smyrna Sohn des Charidemos nennt, und in Strados Zeit zu sezen, wo die medicinische Schule der Erasistrateer in hoher Blüthe stand (Corp. inscriptt. Graec. N. 3311), hinterließ außer einem großen medicinischen Werf eine Reihe von historischen, chronologischen, geographischen und taktischen Schristen: 2 Bücher über Smyrna, 2 über Städtegründungen in Asien, 4 in Europa, 1 über die Inseln, einen Nivas Powacov και Σμυςναίων έκ διαδοχής κατά χρόνους, 2 Bücher Σταδιασμῶν Ασίας καὶ Ευρώπης, 2 Bücher Στοατηγημάτων und sogar eine Studie über die Weisheit und das Vaterland Homers. Auch mag ihm die Schrift Negì Oρυγίας in Schol. Apollon. Rh. II, 722 gehört haben. Von ihm ist der Historiker Hermogenes aus Tarios zu unterscheiden, den Domitian ermorden ließ, Verfasser einer jüdischen Geschichte (Ioseph. c. Apion. I, 23) und von 2 Büchen Negì κοίλης Συρίας. Suet. Domit. 10. Suid. v. Έρμογένης.

Memnon aus dem pontischen Heraklea, wahrscheinlich nach Didymos und Theon, weil vom Scholiasten des Apollonios von Rhodos in der Reihe der Fabel- und Geschichtenerzähler über Hodos in der Reihe der Fabel- und Geschichtenerzähler über Heraklea (Herodor, Nymphis, Promathides und Kallistratos) Memnons nicht gedacht ist, trug vorzugsweise aus Nymphis (c. 25) die Historie seiner Vaterstadt in 24 Büchern zwiammen, aus deren 9. dis 16. Buch Phot. Cod. 224 Excepte hat. Die ersten 8 Bücher führten die interessante Geschichte der Stadt dis auf die Thrannis Klearchs herab, das 12. Buch beridetete über den Sturz der Thrannen nach 84 jähriger Herrschaft, du 13. und 14. reichten bis auf die Besiegung des Antigonos duch die Kömer (280—188), während das 16. Buch die Geschick der Bürger bei der Belagerung, Zerstörung und Kestauration ihren Stadt in reicher Aussiührung erzählte. Digressionen und epischsiches Beiwerk verliehen diesem Werk Memnons, das schwach im geographischen und in anderen objectiven Theilen des Berichts, jedoch glaubwürdig geschrieben war, Reichthum und Wechsel. Auch auf den Stil — er ahmte den loxvoz xagaxxiz nach — war Sorgsalt verwendet, Sprachschaft und Ausdruck, bisweilen und

gewöhnlich und neu, auch poetisirend, den besten Mustern der Historiographie entlehnt.

Pamphile, die gelehrte Gemahlin des Grammatifers Soeteridas, stammte aus Epidauros (bei Phot. Cod. 175 heißt sie Aegyptierin) und sammelte unter Kaiser Nero vielleicht mit Beibilfe ihres Gatten historische Memoiren in 33 Büchern (Diog. L. V, 36 ἐν λβ΄ Ύπομνηματων), wosür ihr Auszüge aus Ktesias in 3 Büchern und aus anderen Historien förderlich wurden. Jene excerpirten wiederum Favorin und Sopater. Ihren Stil nennt Phot. Cod. 161 in Ausdruck und Phrase einsach, bunter nur und gemischt im Bericht über alterthümliche Thatsachen. Suid. vv. Παμφίλη, Σωτηφίδας. Menag. ad Diog. L. I, 24. Gell. XV, 17. 23. Steph. Byz. v. Ύμπεῖς. — Thallos aus Samaria, wahrscheinlich der Freigelassene des Tiderius dei Ioseph. Antiquitt. XVIII. 6, schried eine Chronif in 3 Büchern vom Fall Trojas dis auf seit, deren älteren Theil Eusebios aufnahm.

Charemon: H. Bartsch De Chaeremone tragico p. 5. Bunsen Aegopten 1. 38b. S. 130. S. Müller Fragm. hist. Graec. III, p. 495. — S. Birch The book of Chaeremon on Hieroglyphics, Lond. 1850. — Philistos ber Jüngere: Fr. Osann Beiträge zur griech, und röm. Lit. II, S. 12. — Memnon: Excerpta ex Ctesia, Memnone etc. ed. H. Stephanus, Par. 1557., c. lat. interpr. L. Rhodomanni, Helmst. 1594. 4. — c. vers. lat. L. Rhodomanni et scriptt. Heracleot. fragm. ed. J. C. Orelli, Lips. 1816. — in S. Müller Fragm. hist. Graec. III, p. 525—558. — Bambbile: S. Müller III. p. 520 sq.

#### II. Die Bistoriographie der Sophistik.

### 1. Die erhaltenen Siftoriographen.

60.

Arrianos aus Nikomedia in Bithmien, mit dem kaiserslichen Familiennamen Flavius Arrianus, geboren gegen Ende des 1. Jahrhunderts, ein treuer Schüler und Freund des Stoikers Epiktet, wurde von Kaiser Hadrian, dessen Bekanntschaft er bereits früher in Griechenland gemacht hatte, mit wichtigen Staatsgeschäften betraut. Sogleich nach dem Tode des Kotys II. trat er 131 oder 132 eine militärische Inspectionsreise nach dem fernen Osten an und untersuchte auf einer Küstensahrt die römischen Castelle, die von Trapezunt dis Sebastopol zur Sicherung des Reichs gegen die Sinfälle der Alanen und Massageten erbaut waren. Im Jahre 136 zum Präsecten Kappadokiens ernannt und mit dem Kaiser in beständigem Brieswechsel (Peripl. 7 év rois Pomaixos yeamaar yéygarrai, 13 dydwoei ooi rà Pomaixà yeamaara), besiegte er jene seine Provinz bedrohenden deutschen Völker und wurde später von Pius zum Consul besordert. Phot. Cod. 58. Helikonios bei Suid. v. 2 Aequarós. Themist. or. 34, 8. Nachmals lebte er, ganz den Wissenschaften zugewandt, in seiner Vatersadt, wo er ein Priesteramt bekleidete, und starb

bier im hoben Alter unter Kaiser Marcus. Seine Bivaraphie von Dio Caffius ist verloren. Von der Trefflichkeit der Bildung und Schriftstellerei Arrians zeugt eine ganze Reihe von Schriften historischen, tattischen, geographischen, philosophischen und ver mischten Inhalts. Sein namhaftestes geschichtliches Wert, 7 Bucher Ίστοριῶν ἀναβάσεως Άλεξάνδρου im attischen Dialett, enthält eine fast vollständige, bei Beitem die beste und glandwürdigste Parstellung der Feldzüge Mexanders des Großen. Phot Cod. 58 ούτος συντάττειν πάντων άμεινον καὶ τὰ κατ 'Αλέξανdoor. Sie beruht im Ganzen auf gewissenhafter, fritischer Nutung der besten Quellen, der Memoiren des Ptolemäos I. Lagu und Aristobulos (I, 1. 12. II, 1. Cic. de orat. II, 15), wohl auch auf Kallisthenes, Chares, Klitarch und Onesikritos, und ift im tattischen und ftrategischen Bericht von besonderem Werth. Die Grundlage des Textes bildet der Gronovische Laurentianus (L), welcher die Lücken, womit alle Handschriften Arrians mehr oder minder geschädigt sind, mit Ausnahme einer einzigen größeren im 7. Buch ausfüllt und in der Schrift über Indien auch die in den Ausgaben verwischten ionischen Formen vielfach Parisinus 1753 (A, ehemals Colbertinus 4617) aus dem 14. Jahrhundert, aus einem alten Archethpon abgeleitet und trot zahlreicher Kehler öfter unversehrter und von gleicher Bute, vom Sohn Schweighäufers collationirt, unterftust bie Conjecturalfritif 28. Krügers. Parisinus A, verglichen mit Parisinus 1683 (B) und einem Theil von Parisinus 1755 (C), wurde der Dübnerschen Recognition forderlich. Für die Ergan zung der Anabasis (in Handschriften geradezu als 8. Buch) gilt die gleichfalls erhaltene, ionisirende Schrift Ινδική, welche in den ersten 16 Capiteln stofflich wie in Anordnung Megasthenes, in anderen Theilen Nearth und Eratosthenes folgt und von c. 27 an einen überarbeiteten oder paraphrasirten Auszug aus Nearch's  $\Pi \alpha \rho \acute{\alpha} \pi \lambda o v_S$  einschließt. Die Ausgabe C. Müllers stütt sich auf Collationen von Parisinus 1753 (A) durch Rt. Dübner, der in Wiederherstellung der ionischen Formen Grenzen einzuhalten mahnt (Annotat. crit. p. 26 sq. p. 30), auf Parisinus 456 (B), 1407 (C), 1438 (D) und den genannten Laurentianus. Die weitere Fortsetzung bildete die bis auf langen Fragmente und Auszüge bei Phot. Cod. 92 verlorene Geschichte der Nachfolger Alexanders, Τα μετά Αλέξανδρον, nächst der Anabasis das bedeutenbste Werk Arrians in 10 Buchern (5. Buch in Bekkeri Anecd. p. 130), deffen erfte halfte bis zum Sieg des Perdiffas und zum Abschluß des lamischen Kriegs Sommer 322 reichte. Das Ganze ging nur bis zur Niederwerfung ber Berdikkaner und Antipaters Beimkehr mit den Konigen. Sauptquelle war wohl Sieronymos von Kardia. Weiter find bis auf ein Bruchstück bei Phot. Cod. 95 und zahlreiche zerstreute Fragmente verloren 8 Bücher Bidveiner (5. Buch bei Steph. e. Νιχομήδειον), worin die mythische und historisch-politische Geschichte seines Baterlands bis zur Ueberlassung an Rom haarklein erzählt war. Die Vorrede gedachte zugleich seiner Biographien Timo-

leons und Dions von Sprakus. Den Βίος Τιλλιβόρου, eines berücktigten asiatischen Räuberführers, fügt Lucian. Alex. 4 hinzu. Auch Naodená in 17 Büchern (17. bei Steph. v. Argai), welche mit den Kämpfen Roms gegen die Barther unter Raifer Hadrian begannen, werden bis auf ein Fraament bei Phot. Cod. 58 und andere Bruchstude in diefer Literatur vermißt, ebenfo feine Adaving iorogia, eine Darstellung des Krieges, den er selbst als Bräfect Kappadotiens 136 gegen die Alanen glücklich geführt hatte. Dio Cass. LXIX, 15. Phot. Cod. 58. Gin Stück hieraus Έκτασις κατ Αλάνων e cod. Mediolanensi entbehrt des Ropfs, des Fußes und der Glieder. Als weitere Frucht feiner Studien und Erfahrungen in Taktik und Strategie erscheint das bald nachher (im 20. Regierungsjahre Hadrians, f. c. 44) geschriebene Lehrbuch Texvn τακτική. Der Verfasser bezeichnet im Eingang feinen Standpunct zu ben alteren Taktikern (fau Aleran= ber], einen Sohn bes Phrrhos, zu Klearch, Paufanias, Gu= angelos, Polybios, Eupolemos, Jphikrates und Bofisonios von Rhodos) und erklart den größeren Theil ihrer Arbeiten als nur für Sachkenner geschrieben, für unpraktisch und nuplos; er behandelt den Stoff im Einzelnen genau und mit ein= fichtsvoller Kenntnig und schließt in den letten Abschnitten (Innixà rouvásia der Römer) schwierig und dunkel ab. Sie stimmt mit dem von Hadrian in die Sammlung der Militärschriftsteller aufgenommenen Wert Περί στρατηγικών τάξεων ελληνικών des Taktikers Aelian fo auffallend überein, daß beide als verschiedene Recensionen desselben Originals zu betrachten find. Doch ift sie älter, mit größerer Sachkenntniß geschrieben und trot ihres lüdenhaften und verstümmelten Zustands in codd. Mediolanensi et Parisino 1753 von späteren Erweiterungen und Erganzungen unversehrter geblieben. Ginen militärischen Zweck erfüllte auch seine von Agatharchibes bei Phot. Cod. 250 extr. genannte Studie Περί πομητών φύσεως τε καί συστάσεως καί φασμάτων, worin er den Nachweis zu liefern suchte, daß diese Erscheinungen, ein Schrecknif im Volksalauben bei Beginn einer friegerischen Unternehmung, weder Glud noch Unglud weissagen. Den Xenophon erganzt sein Kvryverenós, ein für Liebhaber interessantes Büchlein über den Charafter, die Behandlung und Dreffur der gallischen hunde, mit Beigaben über die Jagdarten bei Kelten und Libbern. Den geographischen und philosophischen Schriften Arrians ift ein anderer Raum vorbehalten. — Von ihm verschieden ein älterer Homonymos, der König Attalos von Pergamum befang. A. Mei= nete Anal. Alexandr. Epim. VIII.

Arrian steht höher als alle gleichzeitigen Geschichtschreiber. Er war ein Mann der Welt und des Geschäftslebens, ausgerüftet mit praktischem Blick, politischem Talent und nicht ohne Ersahrung in der Kriegskunft und Taktik, dazu philosophisch gebildet und in seinen Unternehmungen von Ernst und Liebe zur Wahrheit geleitet. Als die beste aus der großen Zahl griechischer Darstellungen desselben Stoffes, fand seine Geschichte der Züge Alexanders schon

bei den Alten Anerkennung und erregt noch jetzt Ausmerkamket und Bewunderung. Sein erklärtes und hochgeschätztes Vorbild in Stil und Darftellungsweise ift Xenophon, mit welchem er auch in wiffenschaftlicher, sittlicher und religiöfer Bildung viel Aehnlichtet hat: der jüngere oder zweite Xenophon. Phot. Cod. 58. Sieht man nun auf die gewissenhafte Forschung und sorgfällige Benutung der zuverläffigsten Quellen aus erfter Sand, und t wägt man dann den Werth feiner Berichte über Ethnographie, Statistif und Sittengeschichte, deren Glaubwürdigkeit die neum Forschung außer Zweifel gesetht hat, ferner seine Kenntnis in Geographie (Stephanos aus Bhzanz benutte ihn und Cufte thios, dem jest verlorene Schriften Arrians noch zur hand waren, in Taktik und anderen objectiven Theilen des Stoffes, gegenüber dem ansprechenden Ton, der Anmuth und flüssigen Klarheit de Bortrags und der Erzählung, der Frische der ohne Neberladung aufgetragenen rhetorischen Farben, der Simplicität, Reinheit un Leichtigkeit seiner in Formen und Glossen gern ionisirenden Sprache blickt man endlich auf ben Stoff felbst, auf die glanzende, wenne gleich nicht in ihrer welthistorischen Bedeutung aufgefaßte Kigu Alexanders, so kann kein Zweifel sein, daß Arrian, nur etwas selbstgefällig und eingenommen für seine Kunst (de exped. Alex I, 12. I, 7), mit Recht einen ehrenvollen Blat unter ben Schul autoren einnimt.

Ausgaben: Opp. omnia ad optim. editt. collata cura et stal. Ch. Borheck, Lemg. 3 Voll. (Vol. III. ed. J. Schulze) 1792—1811. [ck. incorrecte Musg. — τὰ σωζόμενα ένδ. παρά Νεοφύτον Δούκα, 7 Vol. Viennae 1810. — — Scripta minora recogn. R. Hercher, Lips. 1861. — — Fragmenta gr. et lat. in E. Müllers Fragm. histor. Gr. Vol III. — De expeditione Alexandri: Iat. Barth. Facio interpr. Pissan 1508. Fol. — Edit. pr. (ed. V. Trincavellus) Venet. 1535. — studio N. Gerbelli (hier find zuerft B. 6 und 7 getrennt) 2 Voll. Basil. 1539. — ap. H. Stephanum, 1575. Fol. c. Bon. Vulcanii nova interpret. — c. usimadov. rec. N. Plancardus, Amstel. 1668. — opera J. Gronovii, Liba. 1704. Fol. (Anab. et Indica). — ed. G. Raphelius (Anab. et Indica ed. C. A. Schmid) Amstel. 1757. — ed. F. Schmieder, Lips. 1798. — rec. et annotatt. instrux. J. E. Ellendt, 2 Voll. Regiom. 1832. — emend et explic. ed. C. G. Krueger, 2 Voll. Berol. 1835—1848. — mit Annætl. und einer Rarte von H. Riepert. Ertl. von E. Sintenis, 2 Bochn. 2. Ausl. Seipz. (1849) 1860—1863. — c. tab. geogr. ed. C. Sintenis, Berol. 1865. — mit ertlüx. Annærff. herausg. von R. B. Rrüger, 2 hefte. Berl. 1856. — recognitam c. annotat. critica et tabula chronol in usum schol. ed. C. G. Krueger, Berol. 1851. — recogn. R. Geier, Lips. (1851.) 1855. 1866. — jum Schulgebr. von G. hartmann, 2. Bochn. Jena 1856. und R. Abiol. Seipz. 1871. — recogn. C. Abicht, Lips. 1876. — — Anab. et Indica. Graece et lat. e. cod. Parisino emend. Fr. Duebner. Reliqua Arriani excriptt. de rebus Alex. M. fragm. colleg. etc. C. Mueller, Par. 1846. 1862. — Hist. Indica: als 8. Buch ber Anab. in ben Ausgg. von Gerbeius und B. Bulcanius, Genev. 1575. Fol. c. lat. interpr., unter eigenem Ith view und B. Rucanius, Genev. 1575. Fol. c. lat. interpr., unter eigenem Ith view und B. Rucanius, Genev. 1575. Fol. c. lat. interpr., unter eigenem Ith view und B. Rucanius, Genev. 1575. Fol. c. lat. interpr., unter eigenem Ith view und B. Rucanius, Genev. 1575. Fol. c. lat. interpr. unter eigenem Ith view und B. Rucanius,

illustr. I. Scheffer, Upsal. 1664. — ed. N. Blancardus, P. II. seiner Ausg. und Amstel. 1683. mit anderen Schriften. — Bericht über Hand: schweighäuser im Magasin encyclopédique 1803. Vol. I, p. 447, von ben Pariser Herausgebern und (zur Marschordnung gegen bie Alanen) von L. Grotefend im Philol. XXVI, S. 18 fg.

Nebersetungen (die lateinischen sind von E. Müller revidirt und verbessert): Anab. (s. den Text) lat. interpr. Nicolao Secundino, Brix. 1485., ital. von P. Lauro, Veron. 1730. 4. und von M. Mastrofini, Milano 1826., andere Schriften 1827. — Anab. englisch von J. Rooke, 2 Voll. Lond. 1729. Indica von W. Vincent, Oxf. 1809. 4. mit dem Peripl. des Erpthr. Meeres. — Anab. franz. von Ablancourt, 1646. — deutsch von H. Dörner, Shuttg. 1829—1834. 1869. 6 Bochn. 16. Tattif, Feldzüge Alexanders, Indiche Rachrichten, Ausstellung gegen die Alanen. — Feldzüge Mexanders von Ch. Borbect, 3 Bde. (3. von J. Schulze) Frank. 1790—1813. — gr. und deutsch mit krit. und erklär. Anmerk. 1. Thl. Leiz. 1861. — Werke deutsch von E. Elez, Stuttg. 1862—1869. — Erläuterungszichristen: G. Hager De Arriano geographo antiquissimo, Chemniker Schulsch. 1766. — O. van der Chys Comment. geogr. in Arrianum de exped. Alexandri, LBat. 1828. 4. — A. Mauermann Arrianus Nicom. et Q. Curtius Rusus comparantur, Vratisl. 1835. 4. — J. E. Ellendt De Arrianearum, ibid. 1833. — A. Koechly De libris tacticis, qui Arriani et Aeliani feruntur, Jüricher Progr. 1851. Supplem. 1852. — Neber die Quellen der Anabastis noch A. Schöne Analecta philol. hist. I. Lips. 1870. und R. Betersdorff in seiner Diss. Gedani 1869. — Beiträge zur Kritik: von F. Schmieder (ad exped. Alexandri) Halae 1795. R. Hercher (ad libr. de venatione) im Bhilol. VII, S. 278—296. S. 448—465. A. von Eutschich (Bu den Fragm. der Parthischen Gesch.) ebendas. VIII, S. 355—359. C. L. Grotefend (Die Truppencorps in Arrians Marschordung gegen die Manen) ebendas. XXVI. und B. Krüger Additamenta crit. ad Arriani Anab. Berol. 1848. u. A. — Wörterbuch zur Anab. von A. Weise, Leipz. 1856.

Appian aus Alexandria, Zeitgenosse des Hadrian und Antoninus Bius, war mit den höchsten Chrenämtern in seiner Vaterstadt betraut. In Rom trat er zuerst als Sachwalter vor den Gerichtshöfen der Kaiser auf und wurde jum kaiserlichen Finangverwalter, weiterhin zum Procurator Aegyptens ernannt. Notiz am Schluß des Proomiums, benutt von Phot. Cod. 57. Geleitet von dem Bunfche, in die überfließenden, verworrenen Maffen der römischen Völkerliteratur Ordnung und Uebersicht zu bringen, unternahm er in seiner 'Ρωμαϊκή ίστορία die Geschichte Roms am Kaden der Ethnographie (nat' & Ivog knaotov) in der Weise zu= fammenzustellen, daß jedes einzelne Bolk bis zum Gintritt in sein Verhältniß zur Beherrscherin, voran die mythische Zeit mit einer beifolgenden Skizze des Landes, kurz und im bündigen Umriß feiner politischen Bedeutung hervortrete. Nur die sprische Geschichte führt sogleich auf den Schauplat der Thaten ein. Das Programm und den Inhalt dieses Werkes giebt Appian selbst im Proomium I, c. 1—15, das im Jahre 146 geschrieben, nach dem Borbild des Dionys von Halikarnaß Roms Weltstellung und sein Berhältniß zu den übrigen Großstaaten des Alterthums erwägt, demnächst Photios genauer als Suidas v. Anniavog. Dem letteren standen wie es scheint nur Excerpte aus den 9 ersten Büchern zur Hand. J. Schweighäuser Tom. III, pp. 898. 109. Das Ganze umfaßte 24 Bücher und durchlief nach einem flüch=

tigen Blick auf die Sagenzeit von Aeneas bis auf Romulus die politische und Verfassungsgeschichte Roms bis zur Unterwerfung Aegyptens (λεπτομερώς άπαντα), in einem zweiten an Umfang und Ausführung ungleichen Hauptabschnitt die Begründung der Monarchie und die wesentlichsten Greignisse daheim und im Kelde ohne inneren Zusammenhang (σποράδην τε καί έξ έπιδρομίς) vom Jahre 30 v. Chr. bis auf die Zeiten Kaifer Habrians. Da erste Hauptabschnitt lehrte vermuthlich in 4 Theilen (idiae ovyzeaφαί Civil. V, 145) die Königsperiode (βασιλική) und die Republit bis zur Unterwerfung von gang Stalien, die Begründung ber römischen Weltherrschaft, die Bürgerkriege in mindestens 5 und Die Geschichte Aeguptens in mindeftens 4 Buchern. 3m zweiten Hauptabschnitt folgte mit Wiederaufnahme des dort abgesponnenen Kadens die Darstellung nar égros wahrscheinlich in dieser Ord: nung: Κελτική, Σικελική (καὶ Νησιωτική?), Ἰβηρική, ᾿Αννιβαϊκή Λιβυκή (mit ber Καρχηδονική und Νομαδική), Μακεδονική mit der Ἰλλυρική, sodann Ελληνική und Ἰωνική, Συριακή, Παρθική, Μιθριδατική, allgemeiner die Έκατονταετία von der Gründung des Kaiferthums bis Bespasian (30 v. Chr. bis 69 n. Chr.), lovdaixá, die Regierung des Bespasian und Titus, Naodin, Δακικά und der Αράβιος, die Regierung Trajans und vermuthlich auch Habrians. Procem. 1, 13 όσα δ' εν μέσφ πρός έτέροις αὐτοῖς εγένετο, εξαίρω καὶ ες τὰ εκείνων μετατίθημι. Die Quellen Appians sind nur zum Theil noch nachweisbar. Für die Ronigsgeschichte, die italischen und besonders famnitischen Sistorien bildete die Hauptquelle Dionys von Halikarnaß, womit fic berichtigend eine zweite, auch von Livius genütte Quelle verband, vermuthlich der römische Chronist Kabius Bictor; für die gallische Geschichte der poetisirende Annalist Tanufius und Cafar ober was wahrscheinlicher wird, ein Bearbeiter der Memoiren Casas; für die sicilische Polybios oder der von Polybios genütte Ge währsmann; für die numidische Sallust und vermuthlich Juba II; für Makedonien Polybios und wie es scheint, ein römischer Annalist. Auch Appian ging frühzeitig durch die hände der Eritomatoren und war seit Constantin VII. Porphprogennetos vermuthlich nicht mehr in seiner Gesammtheit abgeschrieben. ständig find nur 11 Bücher erhalten: die Geschichte Spaniens und des hannibalischen Krieges (6. und 7. Buch), die punische Geschichte (8.), die Geschichte Spriens und Parthiens, lettere eine Compilation aus jungerer Zeit (11.), die Geschichte der mithridatischen Kriege (12.), die Bürgerfriege seit den Gracchen bis zum Tod des S. Pom pejus (13. bis 17.), von allen die werthvollste Partie, und die Ge schichte Illyriens (23.). Dazu kommen die Ginleitung, Ercerpte und Bruchstücke aus Photios und Suidas, reicher aus den constantinischen Sammlungen besonders zu den 5 erften Buchem unter dem Titel Περί πρεσβειών, die K. Urfinus publicirt hat, Περί άρετης καί κακίας (Excerpta Peiresciana ober Valesiana), dem die Mehrzahl der Fragmente entstammt, Περί γνωμών (Erre-Vaticana) aus der Geschichte Galliens, Numidiens und Makedoniens. von A. Mai aus einem Palimpfest der vaticanischen Bibliothet

rvorgezogen und correcter durch H. van Herwerden, und die ipplemente von Fr. Lucht, Alton. 1830. Die Ilhrica, anfangs r aus Bruchstücken bekannt, edirte zuerst D. Höschel Aug. Vindel. 19. 4. Zulett ein von E. Miller entdecktes Fragment Περινάβων μαντείας aus dem Schluß des 24. Buches dei E. Müller agm. hist. Graec. Vol. V. Addend. p. 65. Die Grundlage des chweighäuserschen Textes bildet ein Augustanus aus dem Jahrhundert, der vermuthlich aus einem guten Exemplar zeleitet, mit Ausnahme der Spitome des Buches über die gallische schichte denselben Bestand enthält, welchen der lateinische Bezeiter P. Candidus aus Pariser Handschriften publicirt hatte, d die zahllosen Fehler und Lücken der Ueberlieferung beseitigen st, ihm am nächsten verwandt ein Marcianus mit dem vollendigen Buch über Ilhrien.

Die Beurtheilung Appians muß, je nachdem man ihn als schichtschreiber oder als Compilatoren in Historie auffaßt, sein erk im künstlerischen Interesse oder mit allen Vorzügen und ingeln um des Stoffes willen betrachtet, gang verschieben auslen. Man hat ihn, weil er seine Quellen wortlich auszieht und haftiger Eile ungleichmäßig, öfter auch oberflächlich und ungenau 3t, wohl auch willfürlich andert und umgestaltet (E. Hannaf pian und seine Quellen S. 29 fg.), trot seiner Shrenrettung cch J. Schweighäuser als geistlosen, unwissenden und flüchtigen agiar verdächtigt, und auch Niebuhr Römische Geschichte II. 323 hieß ihn nur dann berücksichtigen, wenn Mangel an anderitigen Zeugniffen nöthigt, hier Aushülfe zu suchen. fichten der jungften Gelehrten über die Glaubwürdigkeit und Werth des objectiven Gehalts diefer Hiftorien (C. Peters, . Mommsens) weichen so sehr von einander ab, daß es wierig erscheint, den berechtigten Standpunct der Kritik zu Wer hier eine Kunftleistung oder einen Darsteller sucht, mit tieferem Einblick in die stufenweise Entwickelung des romi= n Staats die historischen Thatsachen im ursächlichen Zusammen= ng und in ihrer innerlich begründeten, nothwendigen Abfolge führt, oder auch nur einen sicheren Ueberblick, einen ordnenden ist oder den Kaden einer einheitlichen Idee bewahrt, sieht sich ch enttäuscht; wer dagegen für Zwede der romischen Geschichte d Antiquitäten Ergänzungen oder einen Ersat begehrt für ver= ene Quellen, wird eine gewinnbringende Lese an trefflichem rterial für Parallele und fritische Prüfung halten. pian in der Geschichte der Bürgerkriege, weil er ins Detail it, für einen ganz unentbehrlichen Führer gelten. Man darf 1, ungeachtet so vieler Fehler und Verstöße, wofür sich oft keine tschuldigung findet, bennoch im Ganzen forgfältige Quellenwahl. ihrheitsliebe und einen gesunden Sinn beimessen, den sogleich Proömium seine richtige Auffassung der Organismen der römi= n Weltherrschaft ankundigt. Bei aller Nachlässigkeit, die Wich= 28 übergeht, von Uebertreibungen nicht frei sich hält und be= bers in Chronologie und Geographie mit Verworrenheit und

Unwissenheit sich vereint, liefert Appian die sichersten Beweise großer Sorgfalt und Genauigkeit. In religiöfer hinficht theilt er die Schwächen und Bedürfniffe feiner im Zeichen- und Wunder glauben befangenen Zeit. Sein Pragmatismus empfängt durch ben Awed, das Walten der Gottheit in den Geschicken der Bölfer nachzuweisen und somit sittlich zu bilden, eine besondere Färbung; doch erscheint sein Standpunct weber neu noch geistvoll oder von individuellem Vermögen. Sonst ist Appian ein guter Erzähler; fein Ton ift rein aber troden, oft moralifirend, seine Schreibweije, ivorauf die Studien der Sophistik nur allgemein eingewirkt hatten, furz, einfach und schmucklos; und diefe Kurze und Simplicität fteht oft übel zu gedehnten, pathetisch getragenen Reden, die er gelegentlich, am häufigsten in den Bürgerkriegen nach Borlage ober wohl auch in freierer Bildung einfügt. Phot. Cod. 58 enaραί τε λόγοις τεταπεινωμένον φρόνημα στρατού καὶ διαπράθνα φλεγμαϊνον και πάθος δηλωσαι και εί τι άλλο λόγοις εκμιμήσασθαι άριστος. Borbilder ber Darftellung find ihm Berobot und Polybios. Am fleißigsten nütt und citirt ihn der Verfasser des Lexicon de syntaxi im Codex Coislinianus 345 bei 3. Beffer Anecd. p. 120—180. Auch hat sich ein Brief von ihm an den Rhetor Cornelius Fronto erhalten.

Ausgaben, beurtheilt von J. Schweighäuser Commentat. de impressis ac MSS. Appiani codd. Argent. 1781. 4.— Zuerst sateinisch interp. P. Candido Decembrio, Venet. 1472. Fol., häusig wiederholt Venet. 1526. 1594. 1595. Fol. Mogunt. 1529. 4. Par. 1538. Fol. Basil. 1554. Fol. LBat. 1560. mit neuem Titel idid. 1588. — Edit. pr. cura C. Stephani Lutet. Paris. 1551. Fol. ohne Sorgsalt auß zwei sehler: und südenhastm Handschiften. — c. H. Stephani Annotatt. Genev. 1592. Fol. besser und vollständiger. — ed. A. Tollius, 2 Voll. Amstel. 1670. ohne außreichend Benutung der Stitionen und der Excerpte und Bruchstüde von F. Ursinns, D. Balesus und D. Hoeschelio Graece nunc prim. edita, Aug. Vindel. 1599. 4. — Erste fritische Recension durch J. Schweighäuser: Appiani Hist. quae supers. rec., supplev., emacul., variet. lect. adiec. I. Schweighaeuser, 3 Voll. Lips. 1785. mit dem frit. und exeget. Apparat, verbesser lat. Uebertragung und chronol. Ordnung der Fragmente. — notis varr. selectis suisque illustr. ac temporum rationem et ind. adiec. H. Teucher. 2 Voll. Leng. 1796—1797. — graece et lat. c. A. Mai fragmentis et indd. Par. 1840. — Recognition von J. Bester, 2 Voll. Lips. 1852—1853. — Fragmente, seinder frontonem. Graece et lat. ed. A. Mai, in Frontonis Opp. Francos 1816. Rom. 1823. Cellae 1832. — Beiträge zur Kritis von J. Schweighäuser Exercitatt. in Appiani hist. Argent. 1781. 4., auch in Opuscc. acad. Vol. II. 1806. D. Wyttenbach in Bibl. crit. III, p. 85 sq. A. Emperus im Philos. X. und S. Usener im Rhein. Mus. R. K. XVI. — Motiva über die Handschaften die Handschaften Ergent. Traef. Tom. I, p. 19 sq.

Uebertragungen: lateinisch P. Candido interpr. (s. die Ausgs.): fritischen Werth besitzt die Uebersetung von S. Gelenius, Basil. 1554. kol., emendirter durch Schweighäuser. — franz. von Odet de Mares, Par. 1659. Fol. — englisch von J. Davies, Lond. 1679. 1692. Fol. — ital. von A. Braccio, Rom. 1502. Fol. Firenze 1526. und öster Vineg. 1528. 1551., vollständiger durch G. Ruscelli, Vineg. 1584. und L. Dolce, Verona 1730. 4. M. Mastrofini, 2 Voll. Milano 1830. — beutsch vurch J. Listenius, 2 Be. (Franks. M. 1793. 1800) Stuttg. 1828—1830. 1869. — mit Anmerks. von C. Hammerbörfer, 5 Boch. Brenzl. 1829—1831. und G.

Zeiß, 2 Thie. Leipz. 1837—1838. — Bur Beurtheilung seines schriftsftellerischen Charakters A. Dominicus De indole Appiani, Romanarum rerum scriptoris, Mainzer Schulsch. 1844. — Quellennukung und Glaubwürdigkeit: A. Wijnne De fide et auctorit. Appiani in bellis Rom. civilibus enarrandis, Groning. 1855. — E. Hannak Appiani und seine Quellen, Wien 1869. — Sein Verhältniß zu Dionhs von Halit. prüft G. Espersen De excerptis et fragm. aliquot Appiani, im Copenh. Progr. 1851., zu Juba II. L. Keller De Iuba Appiani Cassiique Dionis auctore, Marb. 1873.

Cassius Dio Coccejanus, Entel des Dion Chrusofto= mos, geboren im Jahre 155 zu Nitaa in Bithynien, stammte aus einer vornehmen römischen Beamtenfamilie und erhielt eine forgfältige Erziehung. Bor anderen namhaft als Rhetor und Sachwalter 186—190, von den Kaifern mit Chrenftellen ausgezeichnet, Senator 180, Prator 194 und Begleiter bes thrannischen Caracallus auf seiner Reise nach bem Orient, Statthalter von Smbrna und Vergamus unter Macrinus 218, wurde er nach einer daheim überstandenen Krankheit von Alexander Severus zum Consul befördert und verwaltete dann als Proconsul und Legat nach einander Afrika, Dalmatien und das obere Pannonien. Strenge Mannszucht, die er übte, fachte den Unmuth der zügelslofen Prätorianer zur hellen Wuth gegen ihn an, und nur mit Mühe und durch besonderes Eingreifen des Kaisers entging er drohender Gefahr. Rach Ablauf seiner außerhalb Roms geführten Amtszeit als Conful zum zweiten Male erhielt er auf sein Nach= suchen, von Alter und Krankheit geschwächt, seinen Abschied und die Erlaubniß, den Rest seiner Tage in stiller Muße in seiner Baterstadt zu verleben. LXXX, cc. 1. 4. 5. Seine Regierungs= geschichte des Commodus, auf eine göttliche Weisung im Traume unternommen, fand so gunftige Aufnahme bei hofe, daß er die ganze romische Geschichte bis auf seine Zeit zu schreiben beschloß und, abermals vom Gott im Traume bestärft, jur Ausführung feines Vorhabens schritt. Nach 10 jähriger Zurüstung erfolgte allermeist zu Capua die Ausarbeitung, welche die Mühen von 12 Jahren erforderte. LXXII, 23. LXXVI, 2. Das Werk, 'Ρωμαϊκή ίστο-οία, auch 'Ρωμαϊκή συγγραφή oder πραγματεία von ihm genannt, umfaßte nach einer fpateren, willfürlichen Gintheilung 80 Bücher, war nach Dekaden abgetheilt (Suid.) und berichtete die Gesammtheit aller denkwürdigen Ereignisse und Thaten der Römer in Krieg und Frieden von der Ankunft des Aeneas in Italien bis auf Dions zweites Consulat 229, d. i. bis zum 8. Regierungs= jahre des Alexander Severus. LXXII, 23 πάντα τα τοίς Ρωμαίοις προσήχοντα. Fragm. 1 πάνθ' ὅσα τοῖς Ῥωμαίοις καὶ εἰρηνοδοι καὶ πολεμοδοιν άξίως μνήμης ἐπράχθη. Minder ein= gebend bis auf Cafar, stellte Dio im reicheren Stil die Raiserzeit, mit aussührender, in das Detail eindringender Sorgfalt die Gesichichte seiner Zeit, seit Kaiser Commodus auch aus eigener Runde bar. LXXII, 18 καὶ μέντοι καὶ τάλλα πάντα τὰ ἐπ' ἐμοῦ πραχθέντα καὶ λεπτουργήσω καὶ λεπτολογήσω μᾶλλον ἢ τὰ πρότερα. LXXII, 4 λέγω δὲ ταῖτά τε καὶ τὰ λοιπὰ οἰκ ἐξ ἀλλοτρίας έτι παραδόσεως, άλλ' εξ οίχείας ήδη τηρήσεως. Weil Dio in

feiner gefammten Leiftung nicht erhalten ist, so bleibt der ursprüng: liche Umfang und die innere Berfaffung gablreicher Bucher ein Broblem. Ohne Luden liegt wohl nur Buch 37 bis jum Schluß bes 54. vor; den Verluft der folgenden Bucher muß junachst die Epitome aus Buch 35 bis 80 von Joannes Riphilinos erfeten, während den Inhalt ber früheren Bücher Zonaras liefert, welcher ben größten Theil seiner Geschichte vom 7. Buch an aus Dio ge Mit diesen Vorlagen verbinden sich Ercervte und Fragmente zunächst in 178 Numern: I—XX dionische Bruchstüde von H. Balesius aus verschiedenen Autoren gesammelt, hinter den Excerptis Peirescianis; XXI—CXL Excerpte aus den von H. Balefius edirten Sammlungen Constanting VII. Porphyte gennetos unter dem Titel Περί άρετης καὶ κακίας; CXLI-CLXXVIII Excerpte ber ersten 34 Bücher aus ben Eklogen Constanting Περί πρεσβειών, von F. Urfinus publicirt. Demnächt die reichen Auszuge unter dem constantinischen Titel Neoi yrwuwr. von A. Mai aus dem vaticanischen Balimpsest 73 hervorgezogen, deren erste Partie bestimmt aus Dio, die zweite von Augustus bis Constantin d. Gr. (p. 197-246 bei Mai, Vol. V, p. 181-25? bei L. Dinborf) mahrscheinlich ber Archaologie bes Joannes von Antiochia entnommen ift. Aus biesem historischen Sammel werk, einem der wichtigsten Glieder in der Rette der byzantinischen Excerptenmacher, stammen auch die planudeischen Auszüge, die von Mai in 2 vaticanischen Handschriften entbeckt und auch im Parisinus 1409 erhalten (Rramer Praef. in Strab. p. 45), von J. Bekker und L. Dindorf als dionische aufgenommen find. Doch gewinnt Th. Mommfens Nachweis im Bermes IV, S. 82 fg., daß Maximus Planudes nicht unmittelbar aus Dio, sondern aus mehreren von Joannes aus Antiochia ge nütten Quellen oder, was mahrscheinlicher ift, aus dem Antiochener selbst compilirt hat. Auch reicht der vaticanische Valimpsest über Dio hinaus bis in die ersten Regierungsjahre Constantins. Diesm Neberschuß an anonymen Etlogen (bei C. Müller Fragm. hist. Graec. IV, p. 192-199 unter dem Titel Ανωνύμου Τα μετα Δίωνα) meinte Niebuhr ad Scriptt. hist. Byzant. Vol. I, p. 24 auf Betros Patrifios, L. Dinborf auf eine Fortfetung Dions zurudführen zu muffen, woraus gemeinsam die vaticanischen Ercerpte flossen und was Joannes von Antiochia aufgenommen batte. Weiter bilden den jezigen Bestand Dions Numern aus unedirten vaticanischen Florilegien, aus Suidas, der eine große Zahl von Bruchstücken der römischen Geschichte aus Joannes von Antiochie birgt, sowie die Ergänzungen von Niebuhr und von Fr. Haafe aus Blättern, welche in den strabonischen Codex Parisinus 1397 sich verirrten. Eine große Zahl in der Masse dieser Fragmente. welche hin und wieder Erfat für die Kürze der Spitomatoren gewähren, sich gegenseitig ergänzen und der Texteskritik oft nüplich werden, giebt Dio nicht wortgetreu, sondern nur dem Inhalt nach wieder. Erwägt man nun, daß auch Zonaras, der nicht selten forgfältiger ist als Xiphilinos, und Xiphilinos selbst (über sein Verhältniß zu Dio H. Christensen De fontibus a Cassio Dione

in vita Neronis adhib. p. 2 sq.), von R. Stephanus aus einer febr fehlerhaften Handschrift edirt, von Berwirrungen überfließen, die Ercerpte jum größten Theil in schlimmer Verfassung das Licht erblickten, so begreift man, warum dieser Theil der dionischen Literatur noch viel mehr im Rücktand verblieb als die erhaltenen Bücher, ju beren Lesbarkeit der Fleiß von S. Reimar und G. Stury mit dem Genie von J. Reiste fich verband. Denn die Editio princeps, auf den einzigen, obenein fehr übeln Parisinus 1689 begründet, bat keine Gemahr, und erft Reimar zog reichere und beffere Bulfsmittel beran, die Better burch den verstummelten aber guten Vaticanus 1288 vermehrte. Durch Alter und Güte treten Dindorfs Laurentianus 70, 8 mit bem 36. Buch (soweit es erhalten ist) bis zum Anfang des sechsten Capitels des 50. Buchs und Marcianus 395 mit dem größeren Theil vom 44. Buch c. 34 bis jum 60. c. 17 hervor, beide gleichfalls luckenhaft und mit einer Unzahl von Fehlern der Kalligraphen und Correctoren. Unversehrtere Eremplare nütten die Eklogare Constantins VII., Zonaras, Liphilinos und Photios Cod. 71, ber noch einen vollständigen Dio las. Wann und auf welche Weise Dio jene Verftummelungen und Luden empfing, bleibt unbekannt; Liphilinos im 11. Sahrhundert beklagt den Ausfall der alten Geschichte in seiner Handschrift, und dort fehlte auch Antoninus Pius und die ersten Regierungsjahre des Marcus. Unter den nachgelassenen Werten Dions (Suid. s. v.) befand sich eine Biographie Arrians, eine Geschichte des Trajan und des Commodus (LXXII, 23. 1. 3 συνέθηκα δ έγω τούτων την συγγραφήν — καὶ ούτω δη ταῦτα περὶ ων νῦν καθίσταμαι ἔγραψα, s. dagegen M. Höfner im Rhein. Mus. N. F. XXVII, S. 157. fg.), die oben genannte Studie Negi rwr overgarwr nai των σημείων, deren Summe in sein großes Geschichtswerk überging (LXXIV, 3), und falls sie nicht, was wahrscheinlich ist, eine Sammlung von Prodigien aus dionischen Büchern war, Erodia s. Omina ex signis per viam occurrentibus. Die persische Geschichte wird beffer auf den Namen Dinons (Nep. Con. 5. A. Meinete Exercitatt. in Athen. II, p. 33), die getische auf Dion Chrhsoftomos übertragen. Philostr. Vitt. Sophist. I, 7. Reimar. in Dion. p. 1538.

Die Bewunderung für Dio exkaltet bei einem Blick auf seinen Charafter und den sittlichen Gehalt seines Werkes. In ihm tritt das Bild eines Römers der caracallischen Zeit entgegen. Ohne Begeisterung für Größe und Adel, sogar ohne einen Funken altrömischen Stolzes in sich zu fühlen, durch Amt und Charakter ein Feind der Republik, erkennt er das Heil und die sichernde Mäßigung der Untergebenen im Principat (sein politisches Bekenntniß LV, 16—22. XLIIII, 2. LIII, 19 άδύνατον μεν έν δημοκρατία σωφρονησαι, άδυνατώτερον δε μη σωφρονούσαν όμονοησαι) und verhüllt, sern von sansteren Regungen oder einem stärkeren Ausstruck der Entrüstung die Erbärmlichkeit und die Blößen seiner Zeit vergebens. Sclavisch in niedriger Schmeichelei vor den verworz

fensten Thrannen oder jum Werkzeug ihrer Willfür sich erniebrigend, zieht er Manner wie Brutus und Caffius ober Titus in den Staub und tritt im Gefühl der eigenen Sicherheit für die beffere Sache nur selten ein. Ehrgeizig und das Ziel seiner Wünsche und Bestrebungen badurch präcifirend, daß er den Philosophen als Frevlern und einer stehenden Gefahr für den Staat ewige Feindschaft und benselben Haß geschworen hat, womit er Cicero und Seneca verfolgt (LII, 36 uvgla yag nana nai dhuovs mi ιδιώτας το πρόσγρημα τοῦτο το φιλοσοφείν λέγειν προβαλλόμενοι δεωσι), stellt er, abergläubisch und von Bundersucht erfüllt, sich selbst wie dem gefeierten Gönner die Nativität. In solchen Zügen erscheint dieser römische Beamte als einer der widerwärtigften Repräsentanten seiner Zeit und zeigt, selbst benkwürdig durch den völligen Mangel an Charakter und sittlichem Rückalt, die Bildung und moralische Versunkenheit derselben im grellen Lichte. Gleichwohl ist sein Nachlaß, auch dadurch unterschieden, daß er obne nationale Sonderintereffen oder die Motive einer politischen Aufgabe schreibt, von unschätbarem Werth. Man mag den Umfang und materiellen Gehalt, ben keiner ber Historiker vor ihm bewäl tigt hatte, oder den Fleiß, die Ruhe und Sorgfalt im Sammeln des Materials erwägen, das hier zugleich in seiner Gesammtheit wie im Detail selbständig und unabhängig von Livius und Dionys aus Halikarnaß verarbeitet ift, seine nicht gewöhnliche Einsicht und Erfahrung mit der Fülle des realen Wissens besonders in bürgerlichen Dingen, mit dem Bemühen um Wahrheit, der Strenge in Chronologie nach der Folge der Confuln (XLIII, 46) und der Genauigkeit in Geographie und Topographie vergleichen, hierin bleibt Dio unangetastet. Mit ihm schließt die besonnene, aus den Quellen schöpfende Forschung über Roms Geschichte und Alterthum ab. Bon dem Ueberfluß der Quellen, die er im langen Zeitraum langsam durchmaß, hat er fleißig und treu einen kitt schen Gebrauch gemacht. Excc. Vat. ed. Mai p. 133 πάντα ώς είπειν τὰ περί αὐτῶν τισί γεγραμμένα, συνέγραψα δὲ οὐ πάνια all' ooa efengina. Den Blick für Politik und staatsmannische Interessen hatte ihm Beruf, sein Aufenthalt in der Stadt, seine Berbindung mit den bedeutendsten Männern geschärft, darunter Berwandte und folche die mitbetheiligt gewesen, und was die Regierungsgeschichte seiner Zeit anlangt, so durfte er mit Rocht von sich rühmen, daß fein zweiter Darsteller die eigene Erfahrung mit gleicher Sorgfalt zweckgemäß verwandt habe. LXXII, 18 ότι τε συγγενόμην αυτοίς και ότι μηδένα άλλον οίδα των μ δυναμένων ές συγγραφήν άξιον λόγου καταθέσθαι διηκριβωκότα αὐτα ομοίως έμοί. Auch aus der Wiederkehr bestimmter Aus drucksweisen spricht der Wille, objectiv und mit Borsicht zu be Freilich kann man in der Wahl feiner Quellen und Gewährsmänner, die er nur felten nennt, ein Parteiintereffe be merken. Während er, wie ein Vergleich mit dem Büchlein des Julius Obsequens De prodigiis ergiebt, in der Erzählung der Borzeichen dem Livius als vornehmstem Führer folgt, weit er die Autorität dieses dem Pompejus huldigenden Geschichtschrei-

bers zurud, und für Ciceros Staatsverwaltung wird ihm Afinius Pollio vorgelegen haben, der erbittertste Gegner des romischen Redners. Die Sauptquelle für den früheren Theil seines Werkes war Fabius Pictor, doch nutte er ihn fehr abweichend von Livius. Niebuhr Romische Geschichte II, G. 13. C. Lachmann De fontibus Livii II, pp. 36. 44. Im Weiteren hat er Salluft fich zu eigen gemacht, und nicht unwahrscheinlich ift, daß das Geschichtswerk des Römers zum größeren Theil in den dionischen Büchern 35—38 erhalten sei. Die letten Zeiten der Republik mochten neben dem Gewinn aus Ciceros Reben von den Commentarien bes Octavian, das reiche Bild bes Raifers Augustus und seines Zeitalters von den Memoiren des Agrippa und Macenas Licht und Farbe gewinnen. Denn daß Dio Borlagen dieser Art bevorzugte, darf man auch baraus schließen, daß er die Denkschriften unter der Autorität der Raifer Sadrian und Severus als verbächtig ober falsch verwirft. LXVI, 17. LXXV, 7. Andere Quellen in reicher Zahl sowie Staatsarchive und monumentale Urkunden laffen sich mehr vermuthen als nachweisen. Unter den abgeleiteten muß Plutarchs Biographie des Cicero hervorgehoben werden. In ben Regierungsgeschichten bes Claudius, Rero, Galba, Otho und Vitellius wurde aus den reichen Angaben der Naturhistorie des Plinius geschöpft; auch Sueton scheint häufiger benutt als man meint, während Tacitus mehr oder minder unbeachtet blieb. So wird es schwierig, von seinem Bericht den Stempel der Wahrheit abzustreifen oder ihn einer absichtlichen Falschung aus perfonlichem haß zu zeihen. Bei einer fo riefenhaften, im Ganzen männlich vollbrachten Aufgabe erscheinen Jrrthumer und Widersprüche im Einzelnen unbedeutend, und manches Versehen mag auf Rechnung der Epitomatoren zu setzen sein. Dann sind die Gründe und Veranlassungen der Politik und Institutionen öfter nicht richtig ober nicht ausreichend erwogen, und seine Schlachtenbeschreibungen bieten viel Beredtsamkeit aber wenig genaue Kenntniß in Taktik und Strategie auf. Wenn er gelegentlich wichtige Thaten unter dem Gesichtspunct der Beweggrunde oder des vernunftmäßigen Handelns betrachtet und am Erfolg bemißt, so giebt es gleichwohl für ihn auch andere Motive und Ursachen, die feine Einbildungefraft oder religiöfer Bahn geschaffen hat, Blücksträume und Prodigien, welche er als göttliche Schickungen, um dem Menschen in die Zukunft zu leuchten, bei jeder Gelegenheit ausführlich erzählt, und häufig genug erklärt er große Thaten aus Fabel und Wunderkram. Noch widerlicher aber und von feinem eigenen Urtheil verlassen erscheint Dio, wenn er, um Thuth= dides und Polybios ähnlich zu fein, das pragmatische Moment oder wohl gar den erziehenden Ginfluß der Geschichte betont. ΧLVI, 35 καὶ παίδευσις εν τούτω τὰ μάλιστα είναί μοι δοκεῖ, όταν τις τὰ∙ ἔογα τοῖς λογισμοῖς ὑπολέγων τήν τε ἐκείνων φύσιν έχ τούτων ελέγχη χαὶ τούτους εχ τῆς εχείνων δμολογίας τεχμηριοῖ. In der Anlage der einzelnen Regierungsgeschichten herrscht ziem= liche Nebereinstimmung oder Aehnlichkeit: auf die Erzählung der Vorbedeutungen für die künftige Herrschaft folgt eine Charakteristik

ber Fürsten, sobann die Chronik aller benkwürdigen Greigniffe in Rom und auf römischer Rund, und Erwägungen über die Dauer der Lebens- und Regierungsjahre bilden den Abschluß. Gin nothwendiges Object war ihm die rhetorische Kunst; ihr fehlt es jedoch an Keinheit, Schwung und Chenmaß. Reden, in Geift und Korn zum Theil Nachahmungen des Thukhdides, Cicero und Salluk (R. Wilmans De Dionis Cassii fontibus p. 32—36), wiederholm sich zu oft auf breitem Raum und verlieren, theils überlieferten, theils eigenen Fabricats und ohne hiftorische Grundlage, an Be beutung. Die Darstellung ist klar und anschaulich, jedoch ohne Gleichmäßigkeit und belebenden Wechsel; sie nahm in Erzählung und Demegorie ein Vorbild an Thukvoides und ergeht sich mit Vorliebe in Erklärungen und in affectvollen Schilderungen von Spielen, Schaugeprängen, bakchantischer Luft und Tollheit ber Raifer, und Träume und Wunderzeichen find regelmäßig ins Detail beschrieben. Dio ist ein eifriger, nicht unglücklicher Nachahmer der Alten und hält sich an die besten Muster έπὶ τῷ ἀττικίζειν. LV, 12. Doch gilt dieser Atticismus, erstaunlich entstellt durch Abschreiber und Correctoren (Dindorf Praes. p. 19 sq.), nicht in bem Sinn für rein und musterhaft wie Thuthbibes und De: mosthenes, mit welchen er den Kern seines Sprachschapes und der Structuren theilt. In Composition und Ausdruck oft alter thümlich und prächtig, in Phraseologie gewählt, bisweilen eigen thumlich und nicht frei von Latinismen, gewinnt fein Stil durch Reichthum und ein Maß von Eleganz, und bekundet, daß ihn dieser Theil zu gleicher Sorgfalt gespornt hatte. Excc. Vat. l. l. p. 135 αμφότερα δμοίως απριβώσαι εσπούδασα. Phot. Cod. 71. Doch mißfällt oft ein Aufwand an rhetorischen Mitteln. Maße als er kunstvoller zu schreiben sich bemüht, wird er ver widelt in Construction und schwerfällig im Bau der Perioden, die von Parenthese auf Parenthese zerschnitten sind. Auch weist seine Satfügung die sicheren Spuren römischer Färbung auf. Einer besonderen Aufmertsamkeit würdigt ihn der Verfaffer des Better: schen Lexicon de syntaxi im Codex Coislinianus 345.

Ausgaben, beurtheilt von S. Reimar: Bor dem griech. Text erschien die ital. Nebersetung von N. Leonicenus, Venet. 1526. — Edit. pr. Dionis Historiae Rom. libri XXIII. Cur. R. Stephanus, Lutet. 1548. Fol. Theile vom 35. und 36. Buch und die Bücher 37—58; die beiden letzten bilden jett Buch 57—60. — c. G. Xylandri interpret. opera H. Stephani, Par. 1591. Fol. Einige Exemplare 1592. — libri XLVI partim integri, partim mittignartim excerpti, Jo. Leunclavii stud. tam aucti quam expoliti, Francot. 1592. Hanov. 1605. Fol. Text vom 36. bis 60. Buch nehft Ahlanders verbesserter Uebertragung, Aiphilins Epitome vom 61. bis 80. Buch c. interpret. G. Blanci, Fragmente nehst constantinischen Excerpten und die Noten vom M. Stephanus, Ahlander und Leunclavius. Die Ausgabe wimmelt von Fehlern und ist sehr von Casaubonus beurtheist. — ultimi libri III reperti restitutique stud. C. Falconis, Rom. 1724. 4. Tom. I. Napoli 1747. Fol. ein eiteles, unvollständig gebliebenes Stück Arbeit. — Erster les barer, auf Collation mehrerer guter Handschriften beruhender Dio mit Aiphilin, den Excerpten und Bruchstücken durch S. Reimar: Dionis Casii Historiae Rom. quae supersunt. Emend. S. Reimars. 2 Voll. Hamb. 1750—1752. Fol. mit Supplementen, dem krit. und exeget. Apparat (Ammerst. seines Schwiegervaters J. A. Fabricius und handschriftliche Emendatt. von

3. Reiste). mit gefeilter lat. Uebersetung und einem Index. — Abdruct Cur. H. Schaefero, 4 Voll. Lips. 1829. — Revidirte Collectivausgabe von G. Sturz, abgeschätt bei Beck Allgem. Repert. II, S. 81 fg.: Dionis. Hist. Rom. quae supersunt. Ex codd. MSS. aliisque subsidiis supplev. et emend., Xiphilini Epit. et versionem lat. addidit, fragmenta et indd. graec. auxit, annotatt. ex edit. Reimari repetiit multasque tam I. Reiskii et aliorum quam suas nott. adiec. G. Sturzius, 8 Voll. 1824—1836. Vol. IX. Excerpta Vatic. ad A. Maio edit. 1843. — Recognition von J. Bester, 2 Voll. Lips. 1849. — c. annotatt. L. Dindorsii, 5 Voll. Lips. 1863—1865. — — Excerpte und Fragmente (s. den Text und Bolydios II, S. 175 fg. 152. 530. 532) am vollständigsten dei Bester und Dindorsi: Fragmenta priorum XXXIV amissorum et posteriorum librorum, Francos. 1592. — c. novis leett. ad I. Morellio nunc prim. edita, Bassani 1798. mit nicht undedeutenden Supplementen auß einem Cod. Marcianus des 11. Jahrhunderis, wiederholt von Chardon de la Rochette, Par. 1800. Fol. — Reuer Zuwachs durch Nieduhr im Rhein. Mus. II, S. 588—600. und Fr. Haus ausgabe durch Niedendos. VI, S. 445—476. — Xiphilinos: c. G. Blanci interpret. Lutet. 1551. 4. Basil. 1558. Fol. — excud. A. Stephanus, Par. 1592. Fol. — franz. von A. de Bandole, Par. 1610. 4. — ital. von L. Bossi, Milano 1823.

Uebersetungen: lateinisch G. Xylandro interpr. Basil. 1558. Fol. LBat. 1559. — franz. mit Text und Noten von E. Gros, 3 Tom. Par. 1845—1850. — ital. von N. Leonicenus (5. die Ausgg.), von G. Viviani und L. Bossi, 5 Tom. Milano 1823. — deutsch von J. A. Wagner, 5 Bde. Frankf. 1783—1796. — mit Anmerkt. von J. Penzel, 2 Bde. Leipz. 1786—1799. 1818. und F. Lorenz, 1. Thl. mit einem Vorwort von J. Schlosser, Jena 1826. — von L. Tafel, 16 Bdchn. Stuttg. 1881—1844. 1869.

Erläuterungsschriften: Biographie und Würdigung Dions von S. Reimar und vom Akademiker Guillaume de Moulines in den Abhandl. der Berl. Akad. 1790. S. 489—517. — O. Rossignol Lettre sur la valeur historique de Dion Cassius dans le récit de la conquête de la Gaule, Par. 1860. — Duellen und Berhältniß zu anderen Berichterstattern: B. Thorlacius Suetonius, Dio Cassius, Iosephus et Philo, Diss. Havn. 1797. — Th. Wiedemann De Tacito, Suetonio, Plutarcho, Cassio Dione scriptt. imperatorum Galdae et Othonis, Diss. Berol. 1857. — L. Keller De Iuda, Appiani Cassiique Dionis auctore, Mard. 1873. — R. Wilmans De Dionis Cassii fontibus et auctoritate, Berol. 1836. — M. Grasshof De fontibus at auctoritate Dionis Cassii, Bonn. 1867. — G. Sickel De fontibus a Cassio Dione in conscribendis redus inde a Tiberio usque ad mortem Vitellii adhibitis, Gotting. 1876. — Duellen für einzelne Partien und Regierungen: W. Fischer zu Reden Ciceros, in der Diss. Lips. 1870. E. Schroeder Regiom. 1868. H. Reichau Regiom. 1865. und M. Thamm Hal. 1874. zu Tiberius, H. Christensen Berol. 1871. zu Nevo. — Kritische und exeget. Beiträge von Sturz in 5 Proluss. Grimm. 1812—1816. J. Pflugf in Zeitsche, für die Alterthumsw. 1846. N. 39. 40. A. Hug Bonn. 1855. J. Deller im Philol. XXI. A. Nader Over de grondslagen der kritik van Dio Cassius, Amsterd. 1866. Eis Káσσιον Δίονα μέφος α. Zwoll. 1867. L. Dindorf Dio Cassius und Phrynichus. in Jahrbb. für class. Philol. 99. Bb. S. 1—12. und M. Höfer im Rhein. Mus. K. X. XVII, S. 156 fg. — Ueber die Sonnen: und Mondfinsternisse bie Dio eine Schulschr. von G. Hofemann, Triest 1868. — Zur Frage über die legg. annales der röm. Kaiserzeit D. Clason, Brest. 1870.

Herodian, über dessen Herkunft und näheren Lebensverhältnisse Dunkel ruht, hielt sich, als Septimius Severus im Jahre 203 die Säcularspiele seierte, zu Rom auf (III, 8. 10) und wirkte, ohne jedoch wie es scheint einen größeren Einsluß zu gewinnen, in Hos- oder Staatsämtern. Man vernuthet, daß er kaiserlicher Procurator und dann Legat der Provinz Sicilien gewesen sei.

e-: ---. 1 - d --:---£...= =:-= 7: 1 ----- 2: A== = Bos seine E mainte Part of the state of 5 14 1.15 1 2.13/12 Communication of Communication Communication Communication Walterland, Epitore Setting = = = == == === Bungung kang Cartin bir vinterfals derich Jes A the har on an any the better to Better - I de o dan di admilion derfelter. Stefen in **Elizabe** L'Hongrey Unight, Congress III. E. 1987 (F. E. E. A gege Aus a von mehr em fammlie Immer == 1 unban ibng's Coman gleit, Gerebumer und Certieb im Ger und, Geregiand ., Rand faftigleiten im Schilberung und Geund der Menegel un imcalangaben. Frei ren Berutte Mberglanten und auch baburch cereinzelt, ein erfettit lille ju Caffine Zin, bag in eingelegten Berrachtit Tigressen ein mocalisches Interene neben dem Bie. biellisch zu belehren, erhebt er fich gleichwohl nur sel ide Hatur ber finnlichen Erscheinungen, gewinnt aber bu Mastigung und Unabhängigseit seines Urtheils, den Aust

ich gefallenden Schreibweise vieler Zeitgenossen recht vortheilhaft. Seine Vorliebe für Thukhdides offenbart sich in Nachahmung son Phrase und Structur. Er war sleißig gelesen und genütt son den Scriptores historiae Augustae, besonders von Capitosinus (J. Müller a. a. D. III, S. 181—191. K. Dändliker Sendas. S. 205—315), von Joannes aus Antiochia und Jonaras excerpirt; auch Zosimos gewann hieraus, und Amsnianus Marcellinus erscheint ganz von Herodian abhängig.

Ausgaben: Bor bem griech. Text erschien die lat. Uebertragung von 1. Politianus, Rom. c. 1490. Fol. Bonon. 1493. Fol. und häusig. — Edit. R. ap. Aldum, Venet. 1503. Fol. mit Xenoph. Hist. Graec. — ap. M. Alostensem, Lovan. 1525. 4. — Graece et lat. Basil. 1549. 1563. — pera H. Stephani, Par. 1581. 4., danach Hal. 1759. und sämmtsche Musikaben dis Bolf. — c. interpret. lat. Ingolst. 1593. 1608. — graece et lat. H. Stephani notis, Erici Memmii et A. Schotti emendatt. notisque F. H. Stephani notis, Erici Memmii et A. Schotti emendatt. notisque F. Hylburgi. Tom. III. der Collect. Scriptt. Hist. Rom. Francof. M. 1590. 1601. — studio et op. D. Parei, Francof. M. 1627. — cura H. Boecleri, Argent. 1644. Edit. III. 1694. — recogn. et notis illustr. Graece et lat. Oxon. 1678. 1704. Basil. 1781. — Graece et lat. (ex nova Bergleri interpretat.) c. variet. lectt., notis varr. et indd. cur. G. Irmisch, 5 Voll. Lips. 1789—1805. — ex recens. F. A. Wolfii, Hal. 1792, mit einer Narratio de Harodiano eiusque libro, nüşt Collationen des Marcianus und Vindodonensis. — c. animadvv. et indd. ed. G. Lange, Hal. 1824. — Recognitionen von S. Beffer, Berol. 1826. nach Cod. Venetus und der Molfichen Recension. Die neuere Editio Beffers nüßt die älteren Ausgaden, Berol. 1855. — Ledersehungen: Iateinisch interpre. A. Politiano (s. oben) und Berglero; franz. dom Comte de Vintemille, Lyon 1554. Fol. Par. 1581. 4. Mongault Par. 1700. 1712. 1745. 1784. und Halevy 1824; ital. von P. Manzi, Milano 1823. — deutsch schutg. 1830. 1869. und M. Stahr, ebendas. 1858. 1869. — Beiträge zur Kritif (1861. M. Dunder im Bhilol. XXXIII, S. 156—185) von M. Stroth, Stollberg 1776—1780. 4. M. Raud in Zeitscher, sür die Alterthumsv. 1855. S. 274. Fr. Ritsch (1862. Raud in Zeitscher, S. Müller und R. Dändlifer in Mu. Bibingers Unterschungen zur röm. Kaisergeschichte I, S. 220—264. III, 181—191. 205—315. — R. Sievers Ueber das Geschichswert des Herodiani vita, scriptis sideque, Diss. Regiom. 1859.

## 2. Die fragmentarischen historiter.

61.

Serennios Philon aus Bhblos in Phönitien noch unter Habrian, bessen Regierungsgeschichte er schrieb (Suid. v. Φίλων Βίβλιος), seinem Beruf nach Grammatiker und Rhetor, legte in 12 Büchern seines Werks Περὶ κτήσεως καὶ ἐκλογῆς βιβλίων, wowon die im Etym. M. vv. Αβολήτως Αλτής Δέμα Γέρανος citirten Schriften 'Ρηματικά, Περὶ 'Ρωμαίων διαλέκτον, Τὸ δητορικόν und Περὶ Κοηστομαθείας (Welcher Ep. Chelus II, S. 500 fg.), lettere mit sorgfältiger Unterscheidung der Synonhma im Capitel Περὶ διαφόρων σημαινομένων (Eustath. in Iliad. pp. 831. 906. 907. Weier de lex. rhett. VI, 2. Opusce. II, p. 34), vermuthlich

Abtheilungen bildeten, ein wie es scheint geordnetes encyfloväbiiches Wiffen klar und bundig nieder. Auf den Umfang läßt ein 9. Buch Περί ἰατρικών schließen. Schol. Oribas. in A. Mai Auctt. class. Tom. IV, p. 11, verglichen mit Steph. Byz. v. Kύρτος und dem Artifel Ivogáxior bei A. Lent Herodiani reliqu. 11, 2. p. 879. In welchem Verhältniß er zu dem unter eines Eranios Philox Namen von Lakkenaer mit Ammonios edirten späteren Tractut Περί διαφοράς σχημάτων steht, ist unerschlossen. Auch la man von ihm eine Sammlung von Spigrammen in 4 Buden Eudoc. p. 424. Mit besonderem Interesse wandte er fich sodann der Geschichte und Cultur seines Vaterlandes zu. In 8 ober die Broomium als ein Buch gezählt, in 9 Büchern Ooivininov (Porphys. de abstin. II, 56. ap. Euseb. Praep. ev. I, 9), wovon Theile Ilea Tovδαίων (Euseb. l. l. Orig. c. Cels. I, 15), Περὶ στοιχείω Φοινικικῶν (Euseb. I, 10) und ein von ihm selbst citirter com mentar Περί έθωθιῶν (von θώθ s. θωύθ serpens?) über da Schlangencult der Phonifier und Aegypter, foll er auf Grund feiner griechischen Uebertragung der phonitischen Geschichten und Schöpfungsmythen eines bald in die Zeiten des trojanischen Rich, bald in das Jahrhundert der Semiramis gesetzten phonikischen Logographen Sanchuniathon die Urgeschichte Phonikiens der gestellt haben. Bruchstücke, die auf orientalischen Ursprung hindeuten theilt hieraus Porphyrios mit bei Euseb. Praep. ev. I, 10. 8th zeitig wurde der Verdacht einer Fälschung durch Philon rest, während andere diese Trümmer als alte, wenn auch von Philon mit Veränderungen und Zufäßen begleitete Ueberlieferungen # schützen versuchten. Die neueste kritische Untersuchung hat jede dargethan, daß die Literatur des Sanchuniathon (d. h. das go Gesetz des Chon) ein Erzeugniß Philons war, der, um seine aus orientalischen und griechischen Bestandtheilen gufammengesem Werk den Reiz und die Weihe der grauen, ehrwürdigen Vorgit und somit ein höheres Ansehn und Glaubwürdigkeit zu verlehm zur Bezeichnung der gesammten heiligen Bücher der Phonifia cinen Namen und eine Figur erfand, die völlig in der Luft schwekt. Dem widerstreitet jedoch keineswegs, daß Philon aus alten phonie fischen Duellen schöpfte, aber auch seine eigenen atheistischen Ar sichten als alterthümliche Weisheit mit aufnahm. des Werkes in seiner Gesammtheit ist um so mehr zu betlagen, is reichere Maschen Alexander. je reichere Angaben über die älteste Geschichte und Theologie M Phönikier und anderer semitischen Völker vermuthlich dort ihren Plat gefunden hatten. Fiction bleibt des Sanchuniathon for jetung durch den Kanon des Eratosthenes; ein literarischer Betru ist der in einer Handschrift von Philons vollständiger Uebersetzung neuentdectte Sanchuniathon F. Wagenfelds in 9 Büchern. Sein Gefallen am feltsamen, wunderbaren Detail bezeichnete auch die alphabetisch gevronete  $\Pi \alpha \rho \alpha \delta \delta \delta \sigma s$  isrogia in 3 Büchern, von Philon selbst citirt bei Euseb. I, 9 (Suid. v.  $\Pi \alpha \lambda \alpha i \sigma \alpha \tau \sigma s$ ), womit 30 Bücher Περί πόλεων καί οθς έκαστη αθτων ενδόξους ηνεγπε vom Grammatiker Aelios Serenos auf ein Ercerpt von 3 Buchern herabgesett, sich leicht verbinden. Suid. v. Seervog. Etym. V. r.

reşaiz. Diese Literatur war Quelle für Stephanos von anz. — Unter den Uebersehern historischer Schriften aus dem nikichen (des Moschos aus Sidon, des Theodotos und sikrates nach Tatian. adv. Graec. c. 58. Eused. X, 11) wird tuß genannt, εν τοῖς Φοινικικοῖς angeführt von Clem. Alex. I, — Julius Claudius aus unbestimmter Zeit, Verfasser von vestens 3 Büchern phönikischer Geschichten. Steph. Byz. vv. 7, Δῶρα.

Ariton aus Vieria in Makedonien, Begleiter Hadrians einen Zügen, scheint ein fruchtbarer Historiker gewesen zu sein.
28. Suid. v. Povgog Epésiog. Er β Παλληνικά, Συρακουσών κτίσιν — περιήγησιν, Περσικά, της άρχης των Μακεδόνων und Γετικά b. i. ben Krieg 1 die Dakier unter Kaiser Trajan. Suid. v. 2 Κρίτων, vv. ι, Βοιωτίαις, Γεσοί, Καθιστάμενος. Steph. Byz. v. Γετία. – Rephalion, Rhetor und Historiker unter Hadrian, floh, Saß der Mächtigen aus seiner Vaterstadt vertrieben, nach ien und verfaßte hier außer rhetorischen Uebungsstücken ein endiarisches, aus zahlreichen Büchern und Autoren zusammen= mes Geschichtswerk (σύντομον ιστορικόν bei Phot. Cod. 68) onischen Dialekt, Narrodanai iorogiai in 9 Büchern, von selbst Movoai betitelt. Es reichte von der ältesten Geschichte iens bis über den Tod Alexanders d. Gr., deffen Thaten das uch, Urania, erzählte. Hierzu hatten allein 30 Schriftsteller feine eigene Ιστορία beigesteuert. Phot. Codd. 68. 161. blos in historischer Treue und ohne Geist in allegorisirender ung der Mythen (Tzetz. ad Lycophr. 176. p. 455), auch in stilistischer Hinschut unbedeutend, wurde es gleichwohl des stofflichen Reichthums wegen beachtet, von Sopater epitomirt und genütt von Jo. Malalas, der längere Fragmente liefert. Auch Eusebios zog hieraus Gewinn, weil es in Chronologic an Ktesias sich hielt. Chron. p. 195. ed. Mai. Bruchstücke dei C. Müller Vol. III, p. 625—631. — Ariston aus Pella, Versasser einer Studie Negi rys nar Adgiard lovdalov nolognias. Eused, Hist. eccl. IV, 6. — Dionys der Historiser aus Milet vermutblich unter Kaiser Hadrian, schrieb Persegeschichte (Negoina, Tauerà Aagesor in 5 Büchern) im ionischen Dialekt. Suid. vv. Aiorvosog Milhysios, Adgiards. G. Vernhardy De Dionys. Perieg. p. 491 sq. Welder Ep. Chclus S. 75 fg.

Amuntianos, ein hochfahrender aber matter und forgloser Darsteller, der Kaiser Marcus seinen Aoyog elg Alegardgor widmete, hinterließ parallele Biographien in feltsamer Zusammenstellung: Dionysios und Domitian, Philippos und Augustus. Phot. Cod. 434. Amuntianos έν τω Περί έλεφάντων in Schol. Tzetz. in Crameri Anecd. Oxon. III, p. 357. -- Martianos, 6 κριτικός συγγραφεύς, erflärte nach Phryn. ap. Phot. Cod. 158 nicht Plato und Demosthenes, sondern die Briefe des Römers Brutus für das vorbildliche Muster der Redefunst. — Charag aus Bergamum, als Opferpriefter und Philosoph bezeichnet, lebte, wie man aus seiner Vorliebe für astrologische Künste und daraus schließen darf, daß Herodian ihn beachtete, um die Zeiten des Kaisers Marcus und schrieb 40 Bücher hellenischer Geschichten, deren Plan und Umfang nicht mehr erkannt wird. Ein breiter Raum war der Kabel und der Mithenerklärung vergönnt. Der Charafter der Fragmente vornehmlich bei feinem Berehrer Stephanos von Byzanz sowie die häufig nicht unterscheidenden Anführungen rechtfertigen die Vermuthung, daß die hellenischen Siftorien (9. Buch bei Steph. Byz. v. Υλλείς) ihren Stoff chronologijo darlegten und nicht verschieden waren von den bis zum 16. Buch citirten Χρονικά. Steph. vv. Φιδήνη, Ώρεός. Auch unter den Ιταλικά bei Eustath. ad Iliad. IX, 48 wird man feine besondere Schrift vermuthen. Herodian. p. 19. Dind. Πάρθαξ (zu emendiren) εν β΄ των Ιταλικών, verglichen mit Etym. M. p. 525. Cf. Eustath. in Dionys. 687. 689. Constant, de administr. imp. c. 24. und für seinen Stil Schol. Aristoph. Nub. 508. A. Meineke Anal. Alexandr. p. 439. C. Müller III, p. 636-645.

Darsteller des Parthertriegs, den L. Berns durch seine Feldherrn Avidius Cassius, Martius Berus und Statius Priscus 4 Jahre lang (162—165) mit Erfolg führte: Rreperios Ralpurnianos aus Pompejopolis, Nachäffer des Thuspoides in Bortrag und Demegorie; Kallimorphos der Arzt mit übermattem Prodmium versiel aus dem ionischen Dialett plöglich in die zowei. Antiochianos, von allen der beste, lieferte ein vollständiges, die ganze Kriegsperiode umfassendes Werk mit dem Titel Two er Aqueria xai Mesonorauia xai er Mydia vvr Paquaiocs noor-

Péντων ἀφήγησις; ber Sagalasser Demetrios (Παρθονικικά) und mehrere anonyme Autoren, darunter ein stoischer Philosoph, dessen Werk wider Erwarten gut aussiel, die Leser jedoch mit Syllogismen in allen Formen ermüdete. Er galt als Spize der Schmeichelsucht jener Berichterstatter, die Lukian de conscrib. hist. einer strengen Kritik unterwirft. C. Müller III, p. 646—655.
— Chrhsermos, der Nomenclator beigenannt, ein Freigelassener des M. Aurelius Berus, legte klar und genau in Chronologie ein Namenderzeichniß der Könige, Consuln, Tribunen, Aedilen und Kaiser von der Gründung Koms dis auf den Tod seines Patrons vor. Theoph. ad Autol. III, 26. Fr. Ebert Diss. Sic. p. 153.

Raiser L. Septimius Severus, ein Punier von Geburt, mit griechischer Sprache und Bildung vertraut und den Studien ber Philosophie und Declamation eifrig ergeben, nahm gern an den Schauvorträgen der Sophisten und ihren Verhandlungen Theil. Er schrieb griechisch die Geschichte seines Lebens und seiner Thaten, an deren wahrheitlichem Bericht Dio Cass. LXXV, 7 zu zweifeln mahnt. Spartian. Vit. Severi 3. 18. — — Ephoros der Jun= gere aus Apme veröffentlichte die Geschichte des Kaisers Gallienus in 27 Büchern (Suid. v. "Epogog Kvu.), Nikostratos der Sophist aus Trapezunt die Thaten des Philippus Arabs bis auf Odenathus aus Balmpra und Balerians Ankunft bei den Berfern. Euggr. Hist. eccl. V, 24. — Theofles (Theoflios), Kallifrates von Thros, Astlepiodotos, Rlaudios Eufthenes, Onefi= mos, ein forgfältiger Darfteller ber Geschichte des Probus, und andere Griechen schrieben die Raisergeschichte, insbesondere Aurelians, und find benutt von Voviscus Vitt. Aurel. cc. 4. 6. 15. 16. 24. 44. Carini 18. Cari 4.

Herennios Derippos aus Athen und hier mit den höchsten Aemtern betraut (Archon eponymos), lebte, bereits unter Balerian mit Ruhm bedeckt, bis zum Principat des Probus. Zum Strategen gegen die Griechenland überfluthenden Heruler ernannt (269), nahm er blutige Rache für die Ginnahme Athens, die Verjagung und Ermordung der Bürger, und tödtete gelegentlich 3000 der Barbaren. Er war als Rhetor bedeutend und scheint zu den besseren Historifern seiner Zeit gehört zu haben. Photios Cod. 82 las 3 Werke von ihm: eine vom Chronisten Gustathios aus Epiphania geplünderte Geschichte Makedoniens und Griechenlands nach Alexander in vier Büchern, worin er in den Hauptsachen mit Arrian übereinstimmte; eine von den Scriptores historiae Augustae (Capitolinus) genütte Geschichte der Kriege Roms mit den Gothen (Duvdena) unter Decius bis jum Frieden Aurelians, woraus Bruchstücke in die constantinischen Eklogen de legationibus übergingen, und eine universale Chronik (Xeonin) iorogia bei Eunap. p. 171. Dind., 12. Buch bei Steph. v. "Elovgoi), die mit Uebergehung der Fabelgeschichte die Hauptereignisse bis zum 1. Jahr des Claudius Gothicus turz und sorgfältig in Chronologie nach Olympiaden, Archonten und Consuln darlegte und für Vorläuferin der byzantinischen Hist. eccl. V, 24. Trebellius Pollio bei Gordian. 2. Hieraus gewann Syntellos. Crameri Anecd. Paris. II, p. 153 ἀμέλει ὁ Δέξιππος — την χρονικήν ιστορίαν μέχρι διακοστής έξηκοστής δευτέρας Ολυμπιάδος συγγράψας. Das rühmende Urtheil des Photios, der ihn in Klarbeit und würdevollem Bortrag mit Thuthdides vergleicht, hat Niebuhrs strengerer Blid auf die Unebenheiten, Härten und Fehler der Sprache verworfen. L. Dindorf Praef. ad Hist. Graec. min. p. 38 sq.

Derippos: Fragmentsammlungen von A. Mai Scriptt. vett. nora Collect. Vol. II. Rom. 1827, J. Bekkeri et B. G. Niebuhri (Dexippi, Eunapii etc. quae supers. e recens. I. Bekkeri et B. G. Niebuhrii c. vers. lat. per I. Classenum emend. Bonn. 1829), C. Müller am Dindorsschen Iosephus Vol. II. Par. 1847. und in Fragm. hist. Graec. III, p. 666—687, zulett volktändig in L. Dindorfs Hist. Graec. min. I, p. 165—200. Handscriftlicke Notiz Praes p. 34 sq. — Zur Tezteskritif L. Spengel in der Darmkerstrigeit. 1831. R. 20 fg. und Herwerden im Spicil. Vatic. p. 222—226. — Ueber seine Nutzung bei den Scriptt. hist. Aug. R. Dändliker in R. Büdingers Untersuchungen zur röm. Kaisergesch. III, S. 252 fg. 314.

Asinius Quadratus, Zeitgenosse bes Dezippos, verfaste eine römische Geschichte von der Gründung der Stadt bis auf ihre tausendjährige Feier unter Philippus Arabs in 15 Büchern, Xiliετηρίς, 'Ρωμαϊκή χιλιάς oder χιλιαρχία benannt. Suid. v. Κοδράτος. Steph. vv. Άνθιον, 'Οξύβιοι. Lobect Aglaoph. p. 998. et Interprett. ad hist. Aug. I, p. 427. Sein zweites Wert Παρθικά (Παρθυηνικά) erzählte in mindestens 9 Büchern die Geschichte der Partherfriege unter L. Berus (f. II, S. 580) und Septimius Severus, enthielt jedoch auch die früheren Beziehungen der Parther zu Rom bis über Trajan hinauf. Steph. v. Σόλυμα. C. Müller III, p. 659-662. — Rufos der Sophist aus Apamea, Verfasser einer Theatergeschichte in mindestens 8 Büchern (II, S. 122), wob im breiten, von Sagenberichten gedrückten Vortrag eine Popuaixi iorogia zusammen, deren 4 erste Bücher Sopater excerpirte. Phot. Cod. 161. — Abas der Sophist aus unbekannter Zeit, Verfasser einer Rhetorik und historischer Memoiren. Suid. v. Adag. Serv. in Vergil. Aen. IX, 264: Abas qui Troica scripsit. Rhett. Graec. Tom. VII, p. 203.

### B. Die Chronologie.

62.

Was während der römischen Studienperiode in Chronologie geleistet war (Xoovopaapiai, Xoovina — Karóreg), ging in seinen Quellen vornehmlich auf Eratosthenes, Alexander Polyhistor und Kastor zurück und bedeutete zunächst wenig mehr als summarische oder kürzer gesaßte Darstellungen und Excerpte in einsacher oder sonchronistischer Verbindung des Stosse, meist fortgesührt bis auf die Gegenwart. Manches Förderniß brachten hier nachmals Longin und Porphyrios, und die historische Kritik gewann an

Sorafalt und Genauigkeit. Für Hellas wurden die angeblich 2u= erst von Sippias aus Elis (Plut. Numa 1) und Menachmos (Anonym. de Aristot. Vit. p. 14. Westerm.), sodann mit ver= trauterer Kenntniß von Aristoteles und alteren Peripatetitern, weiterhin von Timäos aus Tauromenion. Philodoros und Stefiklides geschaffenen Verzeichnisse der Sieger in den olympiichen Spielen fortgesett und mit mancherlei Zugaben bes gelehrten wie trivialen Wissens bereichert. Die Aναγραφή Ολυμπτιάδων des Agriopas wies nicht allein die Sieger im Stadion, sondern auch alle übrigen nach. Plin. VIII, 22. Phlegon führte die agonistischen Ramen und Thatsachen, im Geift seiner Zeiten mit einer Kulle superstitioser Weisheit belastet, bis auf Hadrian herab, und mit fleißiger Afribie waren die Olympiaden-, Archonten- und Confulnjahre in der Weltchronif des Derippos verbunden. sonderes Interesse widmete diesem Theil der antiquarisch-historischen Forschung Palästina, wo Thallos, Flavius Josephus und Julius Africanus Chronographien und chronologisches Wissen verbreiteten. Hatte Josephus auf nationalem Standpunct bas bobere Alter bes Judenthums bem Griechenthum gegenüber nachzuweisen gesucht, fo unternahm seit dem 2. Jahrhundert eine Reibe driftlicher Autoren, die judisch-christliche Zeitrechnung mit der hellenischen in Berbindung ju setzen und, ohne Ruhm in stilistischer Runft zu erstreben, die höhere Berechtigung des Christenthums vor ben classischen Traditionen theils auf philosophischem Wege, wie Clemens aus Alexandria und Drigenes, theils historisch durch sonchronistische Zusammenordnung des Materials zu begrunden. Ihr thatigstes Mitglied mar Eufebios. Seine dronologischen Werke, die Frucht besonnener und umfassender Studien, befeftigten das Ansehen und die Glaubwürdigkeit des alten Teftaments und wurden von beidnischen wie driftlichen Schriftstellern fleißig gelesen, excerpirt, übertragen und fortgesett. Seine Haupt-quelle Julius Africanus, Schöpfer einer universalen Chrono-logie von Erschaffung der Welt bis auf Elagabalus, behauptete ihren Ruf, weil sie, gegründet auf die besten Leistungen auf diesem Gebiet, eine Aera von 5500 Jahrhunderten seit Beginn der Welt= schöpfung bis zur Geburt Chrifti nachwies und das höhere Alterthum des Drients außer Zweifel sette. In keinem Zusammenhang hiermit steht die technische Chronologie, welche durch Claudius Ptolemaus, einen alle Theile der höheren und angewandten Mathematik mit gleicher Meisterschaft umfassenden Geift, eine gründliche Behandlung erfuhr.

Phlegon aus Tralles in Karien, ein Freigelassener Hastians, dem wohl auch ein Antheil an Phlegons Schriften zugesprochen war (II, S. 460), unternahm in 16 Büchern 'Ολυμπιονικών και Χρονικών συναγωγης der historischen Zeitkunde eine festere Begründung zu geben. Das Werk Χρονικά bei Steph. Byz. v. Κρέμη, v. Τερβητία, woselbst das 15. Buch citirt ist, sowie bei Suid. v. Φλέγων 2 'Ολυμπιάδες benannt ('Ολυμπιάδι δοδ' in Herdians Καθόλου), umfaßte 229 Olympiaden und

wurde Quelle für Eusebios. Chron. p. 193. Mai. in 2 Büchern eriftirte von ihm selbst oder einem unbekannten Epitomator; erhalten sind Fragmente und ein Stück der 177. Olbm piade bei Phot. Cod. 97. An Inhalt trocken, ein Verzeichniß agonistischer Details und tobter Namen, geschwellt durch eine Külle unzeitiger Drakelweisheit, im Vortrag farblos und niedrig, ohne Glätte, Eleganz und attische Reinheit, wedte Phlegon einiges Interesse besonders durch die Notiz über die bei Jesu Tod eingetretene Sonnenfinsterniß mit Erdbeben. Phot. l. l. είς κόρον απάγουσα τὸν ἀκροατὴν — ἀηδῆ τε τὸν λόγον δεικνύει καὶ χάριτος οὐδὲν έχειν παρατίθησι. Roch mehr ermüden durch superstitiöse Ge schwätzigkeit zwei nur im Codex Palatinus 389 erhaltene Schrife ten Περί θαυμασίων und Περί μακροβίων, jene im Anfang der ersten Erzählung über Wiederauflebende lückenhaft. Paradorographen verwiesen, gewinnt diese Partie weniger durch die Nachrichten über den Dämonen- und Naturwunderglauben jener Zeit als durch die Bruchstücke aus älteren Autoren und Sammlern, aus Antigonos, Antisthenes, Apollonios, Rallk machos, Klitarch, Krateros, Dikaarch, Dorotheos, Eumachos, Hefiod, Hiero von Ephesos oder Korinth, Hippotratos, Megasthenes, Theopomp aus Sinope und sibillimischen Sprüchen, woran Phlegon Ergögen sucht. Bon andern Schriften, über die Feste der Römer, über die Merkwürdigkeiten Roms, über Sicilien, einer Biographie Sadrians, die vermutblich ein Werk des Kaisers oder in dessen Auftrag veröffentlicht wa (Spartian, Hadr. 16), liegt nichts vor.

Ausgaben ber Phlegetontea (II, S. 514): Edit. pr. G. Xylandri (mit Antoninus Liber. etc.) Basil. 1568. — graece ed. lat. ex recens. I. Moersii, LBat. 1620. 4. — ex recens. I. Moersii c. eiusd. et Xylandri animadvv. atque I. Meibomii de longaevis epist. ed. F. Franz, Hal. 1775. Edit. II. 1822. mit ber Epist. crit. von J. Baft (Lettre crit. à M. Letronne, Par. 1805. p. 59), ber eine neue Bergleichung bes Palatinus be wirfte. — Ausg. von A. Westermann in ben Ilaqadosoyogogo, ber Phlegons Mirabilia (p. 117—142) von den Longaevi (Append. p. 197—204) spirennt giebt. Die chronol/Fragmente ibid. p. 205—212. — in S. Wüllers Fragm. hist. Graec. III, p. 603—624. — Eine neue Recension der Phlegetontea auf Grund einer sorgfältigeren Bergleichung des Palatinus sieht duch D. Keller bevor: Rerum natur. scriptt. Graeci minores, Vol. I. Lips. 1877. — Den Ansang der Mirabilia ergänzt Fr. Ereuzer in der Recension der Westermannschen Paradoxogrr. in Wiener Jahrbb. 1845. oder in Schriften zur röm. und griech. Liter. S. 190 fg. — H. Krause Olympia etc. neh einigen Fragmenten des Phlegon von Tralles, Wien 1838. — Verhältnis pe Eusebios: Riebuhr Kleine Schriften S. 211; zu Lukian Th. Verglu Beitschr, für die Alterthumsw. 1849. N. 2. 3.

Sextus Julius Africanus lebte und wirkte, in profant wie christlicher Literatur heimisch (über seinen Brieswechsel mit Origenes vgl. Huet Origenianorum lib. III, p. 267), dazu hod angesehen und unter Kaiser Gordianus mit einer Gesandschaft nach Rom wegen Wiederherstellung der Stadt Emmaus betrant, in der ersten hälfte des 3. Jahrhunderts in Palästina. Euseh Chron. ad a. 222. Hieronym. de viris illustr. 63. Aus seinem Πεντάβιβλον χοονολογικόν (πέντε χοονογραφιών συντάξας βιβλία,

Crameri Anecd. Paris. II, p. 159. 177 sq.), einer die Zeit von Erschaffung der Welt bis 220 n. Chr., d. i. bis jum 3. Regierungs= jahre bes Clagabalus umfassenden Chronologie (Sync. p. 212), welche die besten Quellen in fürzerer Fassung wiedergab (Ma= netho, Eratofthenes, Flavius Josephus) und heibnischen wie vornehmlich christlichen Chronographen, Eusebios, Synstellos, der Paschalchronik, ein gediegenes Material mit dem Nachweis zuführte, daß die Tradition des Orients alter als die bellenische sei, sind nur Bruchstücke übrig. Von Interesse ist die Όλυμπιάδων άναγραφή, ein von Eufebios aufgenommenes Berzeichniß der Sieger in den olympischen Spielen bis auf die Zeit, wo die Chronik entstand, jüngst aus Codex Parisinus 2600 und einer alten armenischen Uebersetzung der Chronik des Eusebios neu edirt, ferner die Reihe der sterblichen Konige Aegyptens von Menes an bei Shutellos, ein Stuck seiner manethonischen Königs= listen in doppelter Recension, sowie Nachrichten über Vorgänge in Perfien nach Christi Geburt. Mit feiner Aera, wonach feit Er= schaffung der Welt bis zur Erscheinung Christi 5500 Jahrhunderte verstoffen sind, stimmt auch des Hippolytus liber generationis überein, der sonst wohl für einen Auszug aus der biblischen Chronologie des Africanus galt, im Codex Quedlinhurgensis gerabezu ben Namen Africanus als Verfassers trägt. Auf gleicher Grundlage waren vermuthlich des Africanus gelehrten Keoroi errichtet, eine reichhaltige, betaillirte Sammlung von allerlei Er= cerpten und vermischter Weisheit von der mosaischen Kosmogonie bis zur Geburt Christi, und kurzer noch bis auf Alexander Severus, dem sie gewidmet war. Frühzeitig, wie sogleich erhellt, durch die hande der Spitomatoren gewandert, umfaßte fie nach Suid. v. Aφρικανός 24, nach Phot. Cod. 34 nur 14 (λόγοι), nach Sync. p. 676 nur 9 Bücher: Αφρικανός την εννεάβιβλον των Κεστων έπιγεγραμμένην πραγματείαν ιατρικών και φυσικών και γεωρyencor (Quelle für die Sammlung der Geoponiter) nai youevriκών περιέχουσαν δυνάμεις Αλεξάνδοω τούτω προσφωνεί, womit der Inhalt des Werkes nur zum Theil bezeichnet ift. Erhalten find in vollig ungenießbarer Tertesverfassung das 6. und 7. Buch, beren Inhalt, mit Mythen und Geschichten belegt, allermeist auf bas Rriegswefen geht. Sein Stil, elegant und rein, liebt wenigftens in den Keften die Säufung von Bilbern und rhetorischem Figuren= ichmuck.

Ausgaben ber Avayoaçà 'Odvunidaw (mit ber Chronif bes Eussebios) von J. Scaliger im Thes. temporum und mit anderen Stücken von A. Cramer in Anecd. Paris. II, p. 142 sq. Ueber den Berth derselben S. Scheibel in seiner Ausg. des Scaligerianischen Beerfes, Berol. 1852. — Reue, bessere Collation des Parisinus durch Rutgers: Sexti Iul. Africani 'Odvanidaw avayoagh, adiectis ceteris quae ex olympionicarum fastis supersunt. Rec., comment. crit. et ind. olympionicarum instr. I. Rutgers, LBat. 1862. — Africani Narratio de iis quae Christo nato in Persia acciderunt, ex dinis Monac. codd. nunc prim. edita et latinit. donata. a Chr. de Aretin, in Aretins Beiträgen Münch. 1804. — Man ziehe das Werf von H. Krause aus dem vorausgehenden Artitel heran. — Berhältniß zu Manetho: A. von Gutschmid im Rhein. Mus. K. XIV, S. 235 sg., zum lider generationis Th. Rommssen Ueber den Chronographen vom J.

354 S. 595, wogegen Gutschmib a. a. D. XII, S. 441 fg. — — Kessol: Ausgg. von I. Moersius Opp. tom. VII. und M. Thevenot in Mathem. vett. p. 275 sq. — Einige Fragmente hat hiernach und nach den Lesarte von Boivin franz. übersetzt Guischardt Mémoires crit. et histor. sur plusieurs points d'antiquité militaire, Berl. 1773; mehrere Auszüge mit emarbirtem Text und franz. Uebersetzung theilt mit H. Vincent in Notices et Extr. de la Biblioth. du Roi, Tom. XVI, 2. p. 346—362. Tom. XIX, 2. p. 407—415.

### C. Die Geographie.

Standpunct der geographischen Forschung.

63.

In diefer durch großartige Veränderungen und Neubildungn der Bölkerverhältniffe denkwürdigen Periode, welche Rom auf der Gipfel feiner Machtentfaltung und feines Glanzes zeigt, empfin die Geographie im Allgemeinen wie für besondere Länder mi Himmelsstriche, zugleich auch als wissenschaftliche Doctrin auf ba Grundlagen der Mathematik und Aftronomie eine durchgreifent Bildung und Bereicherung. Roms wohlgeordnete Weltherichan sein gebietendes Idiom und die weite Verbreitung der hellenische Sprache erleichterten fernhin den Verkehr, während die neum Eroberungen und Heerzüge, die Anlage von Militarftragen mi Stationen, dazu ein schwungvoll betriebener Sandel die Kenntig des westlichen Europa, des östlichen und nördlichen Asien, de Küsten und des Binnenlandes von Africa erweiterten und be fcstigten. Schon spiegelten sich die Nuder der römischen Flotten in der Weser, in der Elbe und an den Küsten Jütlands, in Diok furias (Sebastopol) drängten sich auf= und niederwogend die nor dischen Bolker und feste Plage mahnten sie, daß hier Roms ber In Inner-Africa waren die Römer vid schaft begonnen habe. heimischer als die folgenden 17 Jahrhunderte mit ihrer Kenntnik bis auf die Neuzeit; man kam über Indien und Aethiopien hinaus auf Handelswegen und Entdeckungsreifen, und allerorts fand in lebhafter Tauschhandel mit der seßhaften oder eindringenden Bewohnerschaft statt. So gewann die Geographie und Ethnographie fortwährend an Umfang und Genauigkeit besonders im Detail Ein großes Verdienst erwarb hier Strabo, der kenntnifteich Gründer eines Werks der allgemeinen Länder= und Völkerkund, worin die Reichthümer des alexandrinischen Forschens und Wissens mit der Statistik der römischen Weltkunde seit Agrippa zusammen fließen. Ihm gegenüber müssen die zahlreichen Schriften und Bruck stücke der Reiseliteratur, metrische wie prosaische, geringer erscheinen: Umschiffungen von Meeresküsten mit ihren Vermessungen und Stationen (Ilegiatovs, Avantovs, ein Berzeichniß berfelben II, S. 201 fg.), womit Menippos aus Pergamum und nachmals fein Bearbeiter Markian aus Beraklea, auf kleinerem Raum vor anderen pseudonymen wie anonymen Verfassern Arrian und Dionys aus Byzanz hervortreten; Verzeichnisse ber Standörter

t ihren Dimensionen (Στάθμοι, Σταδιασμοί), die Isidor n Charar im Auftrag ber römischen Regierung und um 360 ch Darbanios besorgte, bessen Schrift Περί στάθμων auf guten terthümlichen Quellen beruhte und, was Münzen und Gewichte trifft, von Priscian benutt wurde. Io. Lyd. De mens. p. 56. Bodh Metrol. Untersuchungen S. 115. T. Mommsen in erichten der Sächs. Gesellschaft der Wiff. 1851. S. 274. 297. id h. Keil Quaestt. gramm. p. 8. Wer damals eine Rundschau Ιεριήγησις) über die Erde schrieb, wie Dionys der Perieget, is handbuch bis in die späten Zeiten von Byzanz im Gebrauch, faß an Gratosthenes einen autorisirten Kührer, an Polemon. er Topographie mit Kunst und Beschreibung von Monumenten Der lettere Gesichtspunct waltet bei dem Periegeten n hellas Paufanias vor. Gein der gebildeten Welt jest noch I theureres Werk strahlt den Glanz und die ideale Schöpferft Griechenlands in Mythos und Cult, in Runft und Runft= vilben noch ziemlich rein und vollständig aus. Der Wissenschaft x, vornehmlich der historisch-antiquarischen und grammatischen, oabrt Stephanos aus Byzanz noch in Ercerpten und immern feines großen ethnischen Worterbuchs ein berrliches Denken. Wenn sodann sonst in geographischen Werken die mathetische Geographie nur als Einleitung oder zur Bezeichnung des Tenschaftlichen Standpunctes zu Eratosthenes und Aristarch re Samos mehr ober minder beachtet war, fo entband fie Dlemaos den Fesseln der Vereinigung mit beschreibender Land-Völkerkunde und wurde Gründer eines wissenschaftlichen Auf den Grundlagen seines nächsten stems der Geographie. Egängers Marinos von Tyros war durch ihn gemäß den Zebniffen und Combinationen seiner mathematisch-aftronomischen Corien, vornehmlich durch die Projection sphärischer Karten die Sglichkeit zur Verwirklichung, ein richtigeres und vollständigeres Ld der gesammten Erdoberfläche darzustellen und die Lage der nder und vornehmsten Städte nach Längen- und Breitenmessungen tauer zu bestimmen. Diesen Grad der Vervollkommnung hat die iffenschaft viele Jahrhunderte lang zu überbieten nicht vermocht.

### 1. Die allgemeine Erdfunde.

64.

Strabo, geboren (54 ober) 66 v. Chr. im pontischen Kappakien zu Amasia (Aμάσεια XII, p. 145. Tzsch.), stammte auß er vornehmen im Pontos angesiedelten griechischen Familie, die itterlicherseits mit den pontischen Königen verwandt, zu den Großen mis im vertrauten Verhältniß stand. X, p. 247—254. XII, 130—132. Anlage, Bildung und die Gunst äußerer Verhältzse verbanden sich glücklich, ihn zu einem herrlichen Gelehrten zu ichen. In Nysa vom älteren Aristodemos, in Amisos vom igeren Tyrannion gebildet, durch Xenarch aus Seleukia und

ben Sidonier Boëthos in die aristotelische Philosophie eingeführt, wandte er sich später in Tarfos unter Athenodor den Stoitern zu (δ φιλόσοφος bei Plut. Lucull. 28. δ Στωϊκός bei Steph. Bvz.) und lebte bei ausreichendem Vermögen seit 29 v. Chr. aröftentheils zu Rom in behaglicher Muße geschichtlicher und geographischer Studien, dem Melius Gallus und anderen vornehmen Römern befreundet, theils auf weiten Reifen, beschäftigt mit Ansammlung seines Materials. So durchstreifte er fast alle damals bekannten Territorien, westlich bis Sardinien, süblich bis an die Grenzen Aethiopiens, die Nordkufte von Africa, Kleinasien, einen Theil Oftasiens, Hellas in verschiedenen Richtungen und Italien, und zog überall die forgfältigsten Berichte über die physischen, historischen und politischen Verhältnisse der Länder ein. Die nächste Frucht seiner wissenschaftlichen Bestrebungen waren Ύπουνήματα ίστορικά in 47 Büchern (Suid. έν βιβλίοις μγ), vom 5. Buch an eine Fortsetzung des Polybios. XI, 545 & 47 έκτη τῶν ἱστορικῶν ὑπομνημάτων, δευτέρα δὲ τῶν μετὰ Πολύ-Bior. Nur wenige Bruchstücke haben sich hieraus erhalten. Sie begannen vielleicht mit der Zerstörung des makedonischen Reichs (168), nach II, 70 (ημίν υπομνηματιζομένοις τάς Αλεξάνδου πράξεις), falls mit Cafaubonus ein befonderes Wert nicht anzunehmen oder der Inhalt in den bei Suidas abgezogenen, etwa für eine felbständige Ausgabe bestimmten 4 Bücher nicht unterzubringen ware, bereits mit den Thaten Alexanders. Mit gleicher Liebe im Interesse der stoischen Sthit und Politik behandelt (1, 13 όμοειδής γάο καὶ αύτη καὶ πρός τους άνδρας καὶ μάλιστα τους έν ταῖς ὑπεροχαῖς), mag dieses Wert, gleich seiner Geographie zunächst bestimmt zur Unterweisung für fürstliche und staats-männische Größen, einen reichen Schatz erlesenen Wissens in Ge-schichte und Literarhistorie ausgeschüttet haben. Demselben Zweck dient die pragmatische Methode der Γεωγραφικά in 17 Büchem (17. bei Steph. v. Naungaris), des umfassenosten, zugleich gründlichsten und lehrreichsten Werkes dieser Art aus dem Alterthum. Unter Andeutung seines wissenschaftlichen Standpunctes zur Gegraphie, deren Studium er als eine des Philosophen würdige Aufgabe ergriffen hat und nun zweckgemäß auch fruchtbar zu machm sucht, wendet sich Strabo nach einer kritischen Betrachtung der Topographie Homers, des άρχηγέτης της γεωγραφικής έμπειρίας (1, 2), in den beiden ersten Büchern zur Kosmographie und einer Kritik der älteren Geographen, vornehmlich des Eratosthenes, von Buch 3-17 zur Chorographie und zwar 3-10 Europak, 11—16 Afiens, 17 Africas. Bon Westen aus über Iberien und bie vorliegenden Inseln (3. Buch), über Gallien und Britannien (4.) nach Stalien westlich (5.) wie östlich zur Abria und südlich bis Sicilien und Carthago geführt (6.), folgen wir ihm in die Ferne Europas nach Norden und Often bis zum Ister und südwärts über Makedonien (7.) nach Hellas, hier besonders durch seine Beurtheilung ber Dichter und Historiker über die einzelnen Lander und Staaten aufgehalten (8.), verweilen bei der panegbrifden Beschreibung Athens, um über Böotien und Theffalien (9.), über

Aetolien und die Inseln Kreta zu erreichen. Hier mit ben Sitten und Gebräuchen der Inselbewohner vertraut gemacht (10.), be= treten und durchmustern wir Asien mit seinen barbarischen Bolfern vom Tanais bis zur pontischen Kufte (11.), Kleinasien mit den Inseln, Gebirgen und Flussen (12. 13.), die Kykladen und das jenseit gelegene Kestland bis Seleukia in Sprien, sowie das ionische Asien (14.), durchziehen Indien und Persien (15.), Affprien und Mesopotamien, Shrien, Phonikien, Palästina und Arabien mit den angrenzenden Territorien (16.), und schließen, immer wieder überrascht in Aegyptens Wunderland, in Libyen (17.) die Rundicau ab. Reich durch die Wiffensschätze jener alten Geographie, Cibnographie und Statistit, welche Alexandria in wissenschaftlichen Berken aller Art niedergelegt hatte und die Systeme des Eratofthenes und hipparch von Samos in ihrer relativen Bollkommenheit darstellen, beschenkt mit einer Külle der bedeutsamsten, zum Theil gedehnten und zusammenhängenden Bruchstude aus jener zertrümmerten Literatur, welche an zahlreiche Ramen und wiffen= schaftliche Größen knüpft, dankt man der Gunst des Geschickes, wodurch Strabo erhalten ist. Stufenweise und weil nicht alle Theile den gleichen Grad der Durchbildung tragen, ohne eigentlich abgeschloffen zu sein, erfolgte die Ausarbeitung erst im höheren Alter; sicher ist das 4. Buch erft 18 n. Chr., das 6. vor dem Tod bes Germanicus (IV, 206. VI, 288), das 17. aber nicht früher geschrieben. Auch scheint Strabo, weder von Seneca, Tacitus und Plinius noch von Ptolemaos, wohl aber von Josephus, Plutarch und Athenaos gekannt, anfangs keine weite Verbreitung gefunden zu haben. A. Letronne Notice sur la tra-duction franç. de Strabon V, 2. Sein Ansehn befestigte Stephanos von Byzang, für welchen er eine hauptquelle murbe, und feitdem blieb die Geographie, mit turzen Inhaltsangaben zu ben einzelnen Büchern beschenkt, fleißig gelesen, genütt, gang ober theilweise abgeschrieben und excerpirt. Hieraus gewann Guftathios für seine homerischen Arbeiten wie für den Commentar jum Periegeten Diontssios; im 10. Jahrhundert wie es scheint auf Ber-anlassung Kaiser Constantins VII. Porphprogennetos entstand die Χοηστομαθεία Στοάβωνος mit ihren folgenden Beiläuferinnen und Excerpten bis auf die jüngste, Gemistos Plethon beigelegte Bearbeitung. Frühzeitig der Entstellung geweiht, welche den Ge= nuß an ihm trübt, mit erstaunlichen, bei einem zweiten Autor in diesem Maße nicht leicht nachweisbaren Interpolationen, Lücken, Bufaten, Gloffemen und Wortverschiebungen fo übel zugerichtet, baß Meinete Vindic. Strab. Praef. p. 6 ber Bermuthung Raum gab, das Werk sei im unfertigen Zustand den Händen der Spitomatoren anheimgefallen, hat Strabo erft jungft nach Vermehrung und forgfältigerer Nutung des handschriftlichen Apparats eine lesbarere Form gewonnen. Jene Berderbnisse tragen fammtliche Strabo-Handschriften in den Bibliotheten zu Paris, Rom, Florenz, Venedig, Mailand, Madrid, Heidelberg und Moskau mehr oder minder gehäuft an sich, an ihrer Spite die alteste Parisiensis 1397 aus dem 12. Jahrhundert mit den ersten 9 Büchern, ver=

muthlich die gemeinsame Quelle aller übrigen, und Vaticanus 174 aus dem 15. Jahrhundert mit dem ganzen Strabo. dem Archetypon mochte jener Coder stehen, woraus die Epitome Vaticana abgeleitet ist im Vaticanus 482 aus dem 14. Sabr hundert. Sie beginnt erst mit dem 3. Buch und unterscheidet sich von der älteren, der Palatina im Palatinus 398 aus dem 10. Jahrhundert, die allein unter allen Chrestomathien sammtliche Bücher umfaßt, durch größeren Reichthum; auch entfernt sie sich nur felten vom Original und wird der Texteskritik nüglicher. Dürftig an Inhalt und nutlos sind die Ercerpte im Parisinus 1409, während die von La Porte du Theil dem Plethon bei gelegte, einer Diorthose Strabos gleichende Epitome Marciana im Marcianus 379 aus dem 15. Jahrhundert als ein treffliches hülfsmittel zur Emendation erfunden wird. Ginen correcteren Tegt und einen Zuwachs zum 7. Buch, beffen Verluft vaticanische Fragmente bis auf den Schluß ersetzen, erwartet man wie es scheint vergeblich aus einem jüngst in der Basilianer-Abtei Grottaferrata entdeckten Strabo-Palimpfest, der Ercerpte aus sämmtlichen Büchern von verschiedenem Umfang enthalten foll.

Strabos Werk war nicht im Interesse der mathematischen Geographie unternommen; fie tritt vor dem Reichthum ber phofischen, ethnographischen und statistischen Länderkunde gurud, und auch der eigentlichen Topographie ist nur ein geringerer Raum Mehr in popularer Weise als der strengeren mathe belassen. matischen Methode folgend, sett er dem Beisviel des Eratosthenes gemäß den Ländern gewisse natürliche Grenzen (II, 1. VIII, 534. XI, 1) und befundet auch dadurch seine Abhängigkeit von alterm Geographen, daß er, ein Freund der geographischen Metapher, auf Länder und Dertlichkeiten, um ihre Gestalt zu bezeichnen, die Namen bekannter Formen und Gegenstände überträgt. Beit ent: fernt, unverarbeitete oder trockene Notizen farblos wiederzugeben, hat er, nicht minder gewissenhaft in Forschung und Beobachtung als klar in richtiger Auffassung und Unterscheidung des Wichtigeren vom Unbedeutenden, durch seine Berichte und ebenso lehrreichen wie interessanten Erläuterungen über Land und Volk, über Religion, Sitte und Gefet, durch feine Angaben über denkwürdige Ereignific, über Leben und Charafter namhafter Manner der Geschichte, Wissenschaft und Literatur ein ziemlich gesichertes, gelehrtes Wissen in Umlauf gesetzt und mit reicher Erfahrung eine umfaffende Schulbildung nachgewiesen. Weitere Vorzuge werden in der Amlage, wodurch das Ganze wie jeder Theil gleichmäßig durchdrungen erscheint, vornehmlich in der forgfältigen Benutung und strengen. wenngleich nicht immer unbefangenen Kritif der besten und zu verlässigften Quellen erkannt. Seinen Hauptführer Eratofthenes, der auch für Anordnung und Gliederung sein Vorbild war, hat er, mit Mathematik und Physik nur oberflächlich vertraut, weder reicher zu entwickeln, noch gründlicher zu widerlegen vermocht. Dem Athener Apollodor folgt er an zahlreichen Stellen, in breitester Auslassung VII, 298 sq. Ihm entstammen die nüchternen

und gesunden Urtheile über ältere Thatsachen, und aus derselben Quelle, mittelbar aus Demetrios von Stepfis, beffen Towixòg διάκοσμος in 30 Büchern, vom Schiffskatalog ausgebend, Die Chorographie und die Realien Homers auf Grund der Commentare Aristarchs und des Hegesias aus Troas mit philologifcher Strenge und Genauigkeit bearbeitet enthielt, entlehnte Strabo, was über homerische Topographie beigebracht ist. XIII, 603. Ueber den Stepsier Demetrios (Phot. Cod. 190), der vermuthlich identisch ist mit dem Verfasser von 20 (?) Buchern Towixwv aus Ilion bei Eudoc. p. 128, R. Stiehle im Philol. V. S. 589 fg. und Boble im Kempener Schulprogr. 1858. Bruchftude bei C. Muller Fragm. hist. Graec. IV, p. 382 sq. Dort war zugleich ber Alexandrinerin Sestiaa Erwähnung gethan, beren Schrift Neol Ounpoor Riadoc aus örtlichen Momenten die Vermuthung brachte, daß das homerische Troja an einem anderen Ort als das spätere gelegen habe. XIII, 599. Weiter nütte der Kappadotier die Reichthümer des Polybios und Posidonios, und mahrend er herodot vernachlässigt, wird für die kaspischen und kaukasischen Länder Klitarch und nicht beffer legitimirt Patrokles Kührer. Distanzberechnungen geben auf Timosthenes zurud. Logographen (Sefataos, Bellanifos), Atthidenschreiber und Historiker (Ktesia's, Cphoros), der sogenannte Χωρογράφος voer die Statistik des römischen Reichs, wie sie unter Leitung Agrippas von einer Commission gelehrter griechischer und römischer Feldmesser besorgt war, auch Aristoteles und für die älteste Geschichte Roms romische Annalisten (Fabius Victor, Cacilius) lieferten ihm ein reiches Quellenmaterial, das er prüfend und vermittelnd theils in freierer Benutung, theils im Ercerpt, oft auch in langer Folge von Partien und Bruchstüden jur Kenntniß bringt. Wie vorsichtig er verfuhr, lehrt auch seine Abschätzung der handschriftlichen Lesart XII, 550. Dem Polybios in Bildung und Tendeng bes schriftstellerischen Wirkens ahnlich, der ethischen Die politische Aufgabe unterbreitend, seine Leferfreise geschickter zu machen, Roms Weltherrichaft als einer Schöpfung der göttlichen Vorsehung zu dienen, und doch wiederum mehr auf hellenischem als universalem Standpunct, zugleich als Stoifer in Vorurtheile befangen und als Interpret von der Ginseitigkeit der krateteischen Doctrin auf Abwege geführt, nicht sicher genug und oft unent= ichieben in der Mitte der gegnerischen Secten und Lehrmeinungen, hat Strabo gleichwohl mit Abstreifung der Härte und Trockenheit der stoischen Dogmatik, bequemen Lebensgenüssen zugänglich (X, 467), in fester, heiterer Gemuthsverfaffung Beift, ein gewiffes Maß von harmonischer Schönheit und ein kunstsinniges Interesse, das sogleich in den einleitenden Erwägungen über das Verhältniß der dichterischen und prosaischen Darstellung sich kundgiebt, seinem Werk zu verleihen gewußt. Gin nicht neues, aber durch die Art der Darlegung eigenthümliches Moment bildet hier der Abschweif in das weite Bereich der Sage und die von den älteren Stoikern der Schule des Krates überkommene doctrinare Auslegung der Mythen, deren Naivität ergöplich wird. 1, 25. III, 157. Seine

bem 10. Buch eingefügten Theologumena verrathen den Standpunct des euemeristischen Pragmatismus und unterscheiden sich nur wenig von der dürftigen und trockenen Auffassung des Sikulers Diodor. Lobeck Aglaoph. p. 988 sq. Den reichhaltigen Stoss hebt und belebt zuletzt ein klarer und anziehender Vortrag, der charakteristisch ist und der Würde des Gegenstandes angemessen, und ein faßlicher, ungekünstelter, correcter Stil, wodurch Strado, indifferent in dem Sectenstreit der Apollodoreer und Theodoreer (XIII, 625 µeiζova ἡ καθ ἡμας ἔχοντα τὴν κρίσιν) und berührt von jener damals zur Geltung kommenden attikistischen Richtung gegenüber dem seichten und unnatürlichen Asianismus, aus der Reihe der rhetorisirenden Darsteller und Nachahmer bestimmter Muster in ein freies Verhältniß zur damaligen Sprachbildnerei tritt.

Ausgaben, nicht scharf genug beurtheilt von G. Kramer Praef p. 5 sq.: Edit. pr. ap. Aldum, Venet. 1516. Fol. erschien erst mehrere Jahrzehnte nach der sat. Uebertragung von Guarini und Greg. Tifernas. Aus einer der verderbesten Handschriften abgeleitet, bildet sie gleichrohf die Grundlage aller späteren Ausgg. — graece et lat. Basil. 1549. Fol. — graece et lat. recogn. a G. Xylandro, Basil. 1571. Fol. — rec. et commentt. instr. G. Casaubonus, Genev. 1587. Fol. mit Khlanders sat. Uebersehung. Par. 1620. Fol. Handschriftliche Mittel, vereint mit glücklicher Conjecturalstiit, suberten den Text jedoch nur in den ersten Büchern. — c. nott. Xylandri, Casaudoni etc. cur. I. ab Almeloveen, 2 Voll. Amstel. 1707. Fol. — ad sidem codd. MSS. (Paris.) emendati c. lat. interpret. Xylandri, annotatt. et indd. cur. Oud. de Brequigny, Tom. I. Par. 1763. 4. — rec., variet. lect. et annotatt. illustr., Xylandri vers. emend. P. Siedenkees mit heratziehung mehrerer ital. Handschriften, sorgsältiger sortgeset 6. Buch von H. Fasconer, 2 Voll. Oxon. 1807. Fol. ungeachtet zahlreicher handschriftlicher Hillsmittel ohne besonderen Gewinn. — ged. A. Korais, 4 Voll. Par. 1815—1819. mit scharfsinniger Emendation des geistvollen neugriech. Gelehrten. — Hauptrecension c. comment. crit. von G. Kramer, 3 Voll. Berol. 1844—1852. minder günstig deurtheilt von L. Spengel in Münchener Gel. Anz. 1838. S. 79—83. 1848. R. 18 sq. als von Minchener Gel. Anz. 1838. S. 741—771. — Recognition von M. Meinese, 3 Voll. Lips. (1851—1852) 1866. Ergänzend und berichtigend Vindiciarum Stradon. liber, Berol. 1852. — Didotscher Strado c. vers. reschauturantibus C. Muellero et F. Duednero, Par. 1853. — Die Epitome Palatina, zuerst von S. Gelenius eint 1533 (sp. 1, S. 320) und dan mit Strado öster wiederholt, auch in C. Müllers Geographi Graec. min. II. p. 529—636. Zur Textestritif G. Bernhardy Analectt. in Geographos Graec. min. p. 30—34. — Fragmente: Fragmenta libri VII. e codd. Vatic. prim. ed. I. Kramer, Betliner Schulssch. 1843. — nov. curis emendet illustr. Fr.

Nebersetungen: lat. (Schweinsh. et A. Pannartz Rom. 1464) interprr. Guarino et Gregorio Tiferna, Rom. 1470. Fol. Neue Ausgvon Io. Andreas Venet. 1480. Recognition von C. Heresbach Basil. 1523. Fol. 1539. Fol. Lugd. 1559. 2 Voll. Amstel. 1652. 2 Voll. — Guil. Xylandro interpr. Basil. 1571. Fol. verbessert von Siebentees. — frant. auf Geheiß Rapoleons I. von La Porte du Theil, A. Koraïs und K. Letronne, mit Anmerst. und Einseitung von Gosselin, 5 Voll. Par. 1815. — 1819. 4. Dazu Notice sur la traduction franç. de Strabon von A. Letronne, Par. 1819. — ital. von A. Buonaccivoli Venez. 1562. 4. und Ambrosoli, 4 Voll. Milano 1827—1834. — beutsch von J. Pengel.

4 Bbe. Lemgo 1775—1777. K. Kärcher, 12 Bbchn. Stuttg. 1829—1836. 1869. Mit frit. und erklär. Anmerkf. von G. Großfurb, 4 Thie. Berl. 1831—1834. A. Forbiger, 8 Bbchn. 1856—1863. 1869. — Handsichtiften, verzeichnet, classificiert und beurtheilt von Kramer Praef. p. 10—83. Dazu Fr. Creuzer S. 183 fg. — G. Kramer Commentat. crit. de codd., qui Strabonis geogr. continent, Berl. Schulprogr. 1840. — Ueber den Palimpsest der Abtei Grottaserrata G. Cozza, Rom. 1875. Bgl. Kramer im Hermes X, S. 375 fg. — Commentar von Casaudonus, mit den Roten von Ahlander, F. Morellius, J. Palmerius, P. Merula, J. Moerssius u. a. herausgeg. von T. Friedemann, Tom. I. der Siedenses-Tzschudesches-Tzschudesches-Tzschudeschen Ausg. Lips. 1818. — Animadv. e cod. Mediceo (zu 9 Büchern) LBat. 1739. — Beiträge zur Emendation und Texteskritif: scharssinnig Th. Thrwhitt, herausgeg. von Chr. Harles Erlang. 1788. Groskurd Sundiae 1819. A. Lobect im Königsb. Ind. lectt. 1823. G. Curtius in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1852. S. 1—6. G. Miller im Bameberger Progr. 1858. und in der Gos II, S. 25 fg. A. Kirchhoff im Hermes I, S. 420 fg. — Botanische Erläutt. von F. Weher, Königsb. 1852.

Erläuterungsschriften: Artikel von A. Forbiger im Handb. der alten Geographie I. Einleit. S. 302—356. — G. Siedelis De Stradonis patria, genere, aetate, operis instituto atque ratione qua vet. descripsit Graeciam, Budiss. 1828. 4. — I. Hasenmueller De Stradonis Geogr. patria, Diss. Bonn. 1863. — Kritik der Quellen: F. Hennicke De Strad. geographiae fide, ex fontium unde hausit auctoritate aestimanda, Gotting. 1791. — Heeren De fontidus geographicorum Strad. commentatt. H. Gotting. 1823. 4. Aus den Abhandll. der Götting. Gefellich der Wisch. 5. Bd. — Die Quellen über Galien und Britannien prüft A. Miller im Regensb. Progr. 1868., die des 15. Buchs A. Bogel in der Göttinger Diss. 1874. — Zur Kritik des künstlerischen Charakters Fr. Ereuzer, s. oben.

# 2. Die Beriegefen und Umschiffungen.

65.

Pausanias der Perieget stammte, die Aeußerung V, 13 und andere Umstände erwogen, welche die Joentität mit dem gleich= namigen Sophisten aus Cafarea in Kappadofien abwehren, vermuthlich aus Magnefia am Sipplos und durchlebte die Zeiten der Antonine. Mit einem das gewöhnliche Maß nicht weit überragenden Grad gelehrter Bildung bereifte er außer anderen Ländern (einem großen Theil Libpens und Kleinasiens) die meisten Landschaften Griechenlands, um an dem Anblick besonders der mit Religion und Culten in Berbindung stehenden Runftbenkmäler sich zu erbauen. In solcher Stimmung betrachtete er aufmerksam alle wichtigeren Bauten, Monumente und Kunstschätze der älteren wie jüngeren Zeiten, soweit sie noch vorhanden waren, in Städten und Ortschaften, auf Bergen und Burgen, in Staatsgebäuden und Tempeln, durchforschte fie ihrem Ursprung und ihrer Bedeutung nach und knüpfte hieran die reichsten Berichte über Mythos, Alterthum und Geschichte, über Kunft und Religion. Den bescheideneren Raum nehmen die eigentlichen topographischen und chorographischen Stizzen ein, oder was über den Charafter der Landschaften, über die Umgebung der Derter, über Diftanzen und Stragen, über Gebirge, Flüsse und Seen beigebracht ist. So erwuchs seine Περιήγησις της Ελλάδος zu einem Repertoir des seltensten und

erlesensten Wiffens, beffen Werth für Archaologie und Runftaeichichte nie lebendiger als in diesen Tagen begriffen und gewürdigt wird. Sie umfaßt 10 Bücher (irrthümlich Steph. Byz. v. Tauvva er ένδεκάτω für έννάτω), deren jedes einzelne, als Λόγος (Λόγοι) οθετ Συγγραφή bezeichnet (Ατθίς συγγραφή ΙΙ, 21. ΙΧ, 6. Σι-κιωνία ΙΙΙ, 40. Κορινθία V, 48. Σικιώνιοι λόγοι ΙV, 29. Λόγος ό ές 'Hλείους VIII, 48), den Titel des beschriebenen Landes em pjangen hat: Αττικά, Κορινθιακά, Λακωνικά, Μεσ-σηνιακά, Ήλειακῶν βιβλία β', Αχαϊκά, Αρκαδικά, Βοιωτικά, Φωκικά. Wenn die Beschreibung Attitas in eine Zeit fiel, wo das Odeion des Herodes Atticus in Athen noch nicht erbaut war (VII, 20), so muß Paufanias vor 162 begonnen, und weil die späteste Zeitangabe V, 1 in das Jahr 174 fällt, der Ausarbeitung und Vollendung der Veriegese einen guten Theil seines Lebens gewidmet haben. Dieses quellenmäßige Handbuch, zwar weder mit sinnigem Kunstverständniß noch mit einer tieferen Ginsicht in das plastisch schaffende Vermögen der Hellenen geschrieben, erfüllt gleichwohl den Zwed einer vielfeitigen Auftlarung über bellenische Traditionen, Zustände und Kunstleistungen. Denn Paufanias ift für das monumentale Griechenland Archivar und für die Kenntnik gestifteter Culte, für Musterien und die großen Festspiele, besonders die Olympien, für Sage und Sagenkreise, für Städtegründung und Genealogie, für die Schöpfungen der Architectur, Sculptur und Malerei, auch für Topographie und Localgeschichte eine vornehme, oft die einzige Quelle. Ohne den Geift, die Gründlichkeit der Methode und das universalere Wiffen Strabos, an philosophischer Bildung tief unter Plutarch, mehr popular als gelehrt, hat er, nicht um eines politischen Zweckes willen oder um das Heidenthum zu stüßen und zu beleben, andächtig in einer dem Unglauben und Aberglauben ergebenen Zeit seiner Vorliebe für Religion und Alterthum einen Ausdruck verlieben, worin die alten Glaubensnormen im Abglanz ursprünglicher Treue wiederkehren. Diese altväterliche Gefinnung offenbart sich ebenso in der Behandlung der Mythen und heiliger Institute wie in seinen religiösen Ueberzeugungen. Beschränkt in Auffassung giebt er bei schwierigen Mythen sich ganz der Entscheidung Homers hin (11, 21) und wagt auch nachmals, als der tiefere Sinn, der reiche Ideengehalt der Gotterfabel ihm mehr zum Bewußtfein gekommen war, weder Zweifel noch die auflösende Hand anzulegen. An Stelle der unfrommen Deutung tritt regelmäßig der einfache Bericht, und manche Sage verwandelt sich in historische Wahrheit. Mit treuberziger, superstitioser Leichtgläubigkeit macht er emfig auf biesem Gebiet sich heimisch. Wo streitige Puncte zum Ausgleich brangen, flut er sein Urtheil auf Wunder, er vertheidigt und feiert die Orakel und legt Zeichen, Träumen und dämonischen Erscheinungen eine hohe Bedeutung bei. IX, 37. Eingeweiht in mehrere Mosterien, läßt er ben Lefer nur aus der Ferne Geheimnisse belauschen, aus Scheu, die Strafe der Götter zu erfahren. II, 37 och Socor fr μοι γράψαι. VIII, 37 έδεισα ές τους ατελέστους γράφειν. Denn sicher, wenngleich spät zieht die Verachtung des göttlichen Rechts

Strafe nach sich und schwere Suhne (tò μήνιμα τὸ έχ τοῦ θεοῦ — εκ θεων δίκη) bis in spätere Geschlechter (VIII, 7. IX, 7), während Glud und Segen das rechtschaffene Thun begleitet. So waltet sein βάσκανος (II, 33. III, 9. φθόνος VII, 40) τοῦ δαίmovos oder damovioù als vergeltende göttliche Macht über den Geschicken der Bölker wie Individuen und zeigt den Paufanias wie auch sonst in Wort, Sentenz und Reminiscenz in Uebereinftimmung oder großer Aehnlichkeit mit Berodot. Bas ihn jedoch zu einem Darsteller niederen Ranges macht, ist der Mangel an Harmonie und funstlerischer Gestaltung der Periegese. Schon in ber Auswahl bes Stoffes und der benutten Quellen ist tein festes Princip befolgt. Jene Herrlichkeiten, soviel ihrer Hellas damals noch besaß, hat er nicht mit plastischem Sinn oder dem Auge des Runftrichters, sondern allein vom Standpunct des enthusiastischen Kunftverehrers ungleich genützt und ohne strengere Scheidung des Bedeutungsvolleren vom Unwichtigeren, und mahrend er auf einzelnen Buncten auf gründlichere und unbefangenere Forschung eingeht, beherrschen ihn auf anderen subjective Interessen oder Ginbrücke des Moments. Manches Denkmal der edelsten Kunft mag ganz übergangen sein. Gin Grund lag vermuthlich in der Unzulanalichkeit der literarischen, seine monumentalen Studien subsidiarisch begleitenden und erganzenden Quellen und Sulfsmittel. Baufanias hat Prosaifer und in viel größerer Zahl Dichter und Dich= tungen untritisch und ohne sorgfältige Auswahl seinem Zweck dienst= bar gemacht. Es ist bezeichnend, daß er für die Darstellung der meffenischen Kriege nicht den eigentlichen Gewährsmannern Evboros und Antiochos, sondern nächst dem unbefannteren Siftorifer Mbron von Priene vornehmlich dem Epiter Rhian und dem Elegiker Thrtäos folgt. Im Mythos hält er sich an Homer, seiner unfehlbarsten Antorität, an Hellanikos, Prokles aus Karthago (11, 21), Jon, Herophanes von Trözen (11, 34), an Karkinos, den Sanger der Korinthiaka Eumelos und andere anonyme epische Dichtungen. Seinem Lieblingsführer Herodot verdankt er die reichsten Gaben für Mythologie, Geschichte, gelegent= lich auch für Charafteristif; bemnächst tritt Rtefias bervor, unter ben Darftellern der Diadochengeschichte Sieronymos von Kardia, auch Duris, Phylarch und mit geschätter Gewähr Polybios. Db und welchen Gewinn er aus feinem großen Borganger Pole= mon zog, wird nicht erkannt. Monumentale, für Chronologie zugleich Berzeichnisse ber Olympiensieger, Tafeln über Bundesgenoffenschaften, Inschriften aller Art auf Runstwerken, epideiktische, epitymbische, anathematische, verbanden sich hier mit schriftlichen Urkunden, mit den Ergebnissen der Autopsie, der mundlichen Mittheilung und Spenden der sogenannten Exegeten und Mystagogen. Diese bunte, heterogene Fülle von Stoff hat unstreitig der Gleich= mäßigkeit der Ausführung und seiner Glaubwürdigkeit Eintrag gethan. Doch nicht unbesonnen folgt Paufanias feinen Borlagen; er prüft, berichtigt, vermittelt und wird, weil er andere Quellen nütte, oft im Widerspruch mit Herodot, Strabo und Plutarch erfunden. Sein Bericht ift genauer und treu, wo er felbst gefehen, wo er

hingegen Dichter zu Grunde gelegt hat, von bem hiftorischen Ge halt ihrer Poesien abhängig und mit Vorsicht zu hören. Manso Sparta II, 2. S. 264 fg. Daher bei aller Trefflichkeit detailirter Angaben, bei aller Redlichkeit der Absicht, die weder Partei nimmt noch schmeichelt, lieber beschönigt und des entscheidenden Wortes sich enthält als mit schwarzen Farben malt, zahlreiche Freihumer, Widersprüche und Urtheile, worin wenig Schärfe der Kritik ober Reinheit des Kunftgeschmacks sich verrath. Wie viele Fehler die Beschreibung der Kunstwerke enthält, die allermeist durch Kurze sich empfiehlt, erweisen jett die Kunde zu Olympia: man mag die Entfernung der Zeit, die Unsicherheit der Tradition oder die Masse des Stoffs erwägen, den jener Schauplat agonistischer und funtlerischer Birtuosität bewältigen bieß, für manches Versehen fehlt jede Entschuldigung. Nicht geübter erscheint Pausanias, seinen Stoff gleichmäßig zu behandeln und in abgerundeter Form und faßlicher Gliederung der Ginzelheiten zu entwickeln. Man darf auf Grund der Ungleichheit der einzelnen Bücher in Anlage, Aus führung und Sprache, die besonders für die Beschreibung Attitat nebst Megaris und Korinth mit Sithon fehr jum Rachtheil ber Periegese ausgefallen ift, zur Annahme neigen, daß Paufanias unfertig an feine Arbeit ging. Bereits das 2. Buch zeigt einen Fortschritt, und mit dem dritten Buch gewinnt er an Methode und einer auf Vergangenheit wie Gegenwart gleichmäßiger gerich teten Sorgfalt. Nun folgen häufige Nachtrage und Berichtigungen, jedes Buch oder jede Landschaft empfängt eine geschichtliche Ein leitung und die Gelenkheit der Darstellung nimmt zu. Doch fehlt es ihm an Sicherheit und jener an Polemon, dem Meister ber Periegese, gerühmten Gewandtheit im Beschreiben des künstlerischen Materials. Das geringste Verdienst liegt in der Form und im Vortrag. Mit loser, abgerissener Verknüpfung reiht ohne ein inne res Band Notiz sich an Notiz, einförmig, farblos und exil, und nur der stilistischen Gute seiner Quellen verdankt er gelegentlich, daß fein Bortrag, mitunter poetisirend, Leben und Glanz gewinnt Doch wird ein Fortgang von Unbeholfenheit zu größerer Leichtigkeit bemerkt. Kunftlos und trocken, schwankend, unrein und oft sonderlich in Form, Syntax und Construction, beschränkt in Wort schat und Phraseologie, in Sat- und Gliederbau unbequem und verdreht, von Parenthesen durchschnitten und gedrückt von Wieder holungen, Anakoluthen und Brachplogien, entbehrt dieser Stil, der in Wahl des Ausdrucks gern an Herodot sich wendet, gänzlich der Grazie, der Eufolie und rhythmischen Bildung und empfing von den Studien der Sophistif feine Anregung; auch vernimmt man nicht, daß ungeachtet ihres fachlichen Werthes die Periegen einen Ruf erwarb. Nur Stephanos von Byzanz und Suidas führen sie an. Auf eine Vernachlässigung des Periegeten dur man auch aus unseren Handschriften schließen, die fammtlich mit zahllosen Verderbnissen, Lücken und Interpolationen auf ein ein: ziges, der Vergessenheit entzogenes Exemplar zuruckführen. Ern feit J. Bekker, ber um einen Grund für die Terteskritik zu gewinnen, den Parisinus 1410 abdrucken ließ, hat eine naber

Bekanntschaft hiermit zur Constituirung bes Textes geführt, beren Sicherung ohne ausreichende Localkenntniß unmöglich ift. E. Curtius Peloponnes I, S. 214. N. 23. Für den altesten und besten gilt Leidensis 16, wenigstens in der mittleren Partie von Buch V bis VIII, 52. 4, ihm nahebei gleichgeschät Vindobonensis 51. Von geringerem Nugen erweisen sich außer zahlreichen anderen Mosquensis 195, Vindobonensis 23 und Parisinus 1410. - Dom Periegeten verschieden ift der Siftoriker Paufanias aus Lake damon in ungewisser Zeit, der nach Suid. v. 1 Navσανίας ήτητιε Περὶ Ελλησπόντου, Λακωνικά, Χρονικά, Περὶ Αμφικτυόνων, Περὶ τῶν ἐν Λάκωσιν ἑορτῶν. Athen. IV, 138. XII, 535. 536. 543. Aelian. Tact. I. — Einen zweiten Siftoriter Paufanias aus Damastos nennt Constant. Porphyr. De them. 1, p. 18. Er scheint mit dem Sprer identisch zu sein, den Stephanos dis zum 6. Buch citirt (v. Δωρος Παυσανίας εν τη της πατρίδος αὐτοῦ κτίσει und v. Σελευκόβηλος εν τῷ Περί Αντιοχείας), Jo. Malalas für die Ursprünge, Monumente und Geschichte Spriens excerpirt und auch Tzetes Hist. VII, 118. v. 168 kennt. Malal. p. 204 πολλά καὶ άλλα ὁ αἰτὸς σοφώτατος Παυσανίας ποιητικώς συνεγράψατο. Siebelis Praef. ad Paus. p. 4 sq.

Ausgaben, zugleich mit den Uebersetungen dei Chr. Walz I. Praef. p. 3—17.: Edit. pr. M. Musuri, ap. Ald. Venet. 1516. Fol. aus einer sehr sehlerhaften Handschrift, gleichwohl die Grundlage aller folgenden dis J. Better. — a G. Xylandro recognita. C. animadvv. Xylandri et Fr. Sylburgi, Francof. 1583. Hannov. 1613. Fol. — ed. I. Kuehnius, Lips. 1696. Fol. — graece et lat. rec. ex codd. et aliunde emend. et explan. F. Facius, 4 Voll. Lips. 1794—1796. mit der lat. Uebertragung von R. Amasaeus. — ed. E. Clavier mit franz. Uebersetung, fortgeführt nach Claviers Tode (1814) von A. Koraïs, 6 Voll. Par. 1814—1821. Dazu ein Supplementband Anmerst. von Courrier 1823. — emend., Amasaei versionem castigat.. adnotatt. et indd. subiec. G. Siebelis, 5 Voll. Lips. 1822 Supplementound Anmerit, von Courrier 1823. — emend., Amasaei versionem castigat., adnotatt. et indd. subiec. G. Siebelis, 5 Voll. Lips. 1822—1828. — Recognition von J. Beffer, 2 Voll. Berol. 1826—1827. Recension von Schubart in Wiener Jahrbb. 60. Bb. S. 158 fg. — ad codd. fidem rec., appar. crit., interpret. lat. et indd. instr. Chr. Schubart et Chr. Walz, 3 Voll. Lips. 1838—1839. beurtheilt von Fr. Creuzer in Münschener Gel. Anz. 1838. N. 91—96, ober in Abhanbil. zur Gesch. von Zumb röm. Lit. S. 214 fg., von A. Westermann in Seeb. und Jahns Arch. 1839. Kest 1. und Siehelis in der Allgem Literatureit. 1839. R. 28—33. 1839. Beft 1. und Siebelis in ber Allgem. Literaturzeit. 1839. N. 28-33. — Recognitionen von 2. Dinborf Par. 1845. und Schubart, 2 Voll. Lips. (1853—1854) 1862. — Descriptio arcis Athenarum. In usum schol. ed. O. Iahn, Bonn. 1860.

Nebersetzungen: lat. (Attica et Corinthiaca) von D. Calderinus, nach bessen Tobe verbessert Basil. 1541. 4. — vollständig per R. Amasaeum, Rom. 1547. 4. Flor. 1551. Fol. Basil. 1557. Lugd. 1558. 1559. 2 Voll. emens Rom. 1547. 4. Flor. 1551. Fol. Basil. 1557. Lugd. 1558. 1559. 2 Voll. emenbirt von Shlburg und Siebelis. — A. Loeschero interpr. Basil. 1550. Fol. — franz. von Gédoyn, 2 Voll. Par. 1731. 4. 4 Voll. Amsterd. 1733. 4., revidirt von Ch. Poncelin, 4 Voll. Par. 1797. — ital. von A. Bonaccivoli Mant. 1593. 4. A. Nibby 4 Voll. Rom. 1817—1818., mit Anmerff. von S. Ciampi, 4 Voll. Milano 1826—1836. — engl. von Th. Taylor, 3 Voll. Lond. 1793. — beutsch mit Anmerff. von E. Goldhagen, 4 Bde. 2. Aust. Berl. (1766) 1798—1799. — mit Anmerff. von E. Wiedard, 5 Bde. München 1826—1833. — von G. Siebelis und H. Reichardt, 9 Bdcn. Stuttg. 1827—1829. 1869. — von Chr. Schubart, 6 Bdcn. Stuttg. 1857—1863. 1869. — Handschiften: classificit bei Walz. I. Praes. p. 17 sq. — Chr. Schubart De Pausaniae codd. in Zeitschr. für die Alterthumsw.

Nicolai. II. Bb. 2. Aufl.

1840. N. 74. 75. 1853. N. 49—52. — Beiträge zur Terteskritit und Smendation: von R. Porson (mit Lectt. Platon. ed. Th. Gaisford) Oxon. 1820. A. Boeckh, Berol. 1822. P. Dobree Advers. P. III. A. Westermann in Actt. societ. Graec. Vol. I., in Commentatt. in scriptt. Graec. P. I. und mit Ereuzer und Siebelis in den Recensionen der Ausg. von Schubart-Walz (s. oben), von A. Keinert in 2 Schulprogrr. Oelsnae 1842. Vratisl. 1853. und Schubart in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1846. N. 25—27. 1847. N. 28. 29. 37. 38. Bruchstücke zu einer Methodologie der diplom. Kritit, Cassel 1855. und in Jahns Jahrbb. 97. Bd. A. Emperius in Opuscc. philol. p. 135 sq. 341 sq. L. Kahser in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1848. N. 62—64. 125. 126. 135—138. 1849. Nr. 37. 38. 1850. N. 49. 50. und im Khein. Mus. V. S. 347—368. gewinnt den Werth eines krit. Commentars, von Th. Brause in 2 Freiberger Schulsch. 1851. 1859. C. Schmitt im Philol. XI, S. 468—479. H. His Geibelb. 1873. — Archäol. Abhand II. und Beiträge in großer Zahl; Proben eines archäol. Commentars von Th. Panosta in Monatsber: der Berl. Atad. 1840. S. 33—38. 1853. S. 223 fg. 1854. und eine besondere Schrift über diesen Gegenstand, Berl. 1856. 4.

Erläuterungsschriften: G. Siebelis De Pausaniae patria et aetate et qualis scriptor hie esse videatur, Bautener Schulprogr. 1819. 4. und sein Artikel in Ersch und Erubers Enchklop. — Ehr. Schubart Paukanias und bessen Periegese, in Zeitschr. sür die Alterthumsw. 1851. N. 37—40. — Quellen: O. Pfundtner in Jahns Jahrbb. 99. Bd. S. 441 fg. — Neber seine Glaubwürdigkeit (s. Manso Sparta I, 2. S. 264 fg.) Chr. Koenig De Pausaniae side et auctoritate etc. Berol. 1832. beurtheilt von Creuzer, s. oben. — Seine religiösen Anschauungen betrackte E. Krüger in der Leipz. Diss. 1860. und O. Pfundtner Des Reisebschrieders Pausanias Lebens: und Glaubensanschauungen, Königsb. Progr. 1868. — Zur künstlerischen Würdigung: Ereuzer in Abhanbll. zur Gesch. der griech, und röm. Lit. S. 205—249. und O. Müller Dorier I, S. 144 fg. — Stil und Nachaumung: A. Böch im Berl. akad. Progr. 1824. Chr. Schubart in Zeitschr. sür die Alterthumsw. 1851. N. 37—39. 1825. N. 18. 14. im Philot. II. III. und O. Pfundtner Pausanias Perieg. imitator Herodoti, Diss. Regiom. 1866. — Ueber den Anakoluth A. Storch in der Brest. Diss. 1869. Ueber den Gebrauch der Präpos. Eri A. Schaarsch in der Brest. Diss. 1869. Ueber den Gebrauch der Präpos. Eri A. Schaarsch in der Brest. Diss. 1869. Ueber den Gebrauch der Präpos. Eri A. Schaarsch in S. Müllers Fragm. hist. Graec. IV, p. 467—471. und in L. Dindorfs Hist. Graec. min. I, p. 154—164.

Menippos aus Pergamum, Zeitgenoffe Strabos (f. bes Krinagoras Spigramm bei Jacobs Anthol. II, 134), hinterliek 3 Bucher eines Περίπλους της έντος θαλάσσης (Ασίας, Ευρώπις, Διβύης), deffen Blan fein Ueberarbeiter Markian aus Beraklea p. 568. Muell. kennen lehrt. Einzelne Citate: έν περίπλω Βιθινίας bei Steph. Byz. v. Χαλχηδών, εν Παφλαγονίας περίπλω v. Τίος, εν τῷ τοῦ Πόντου v. Ψύλλα, εν περίπλω τῶν δύο πόντων v. Χαλδία. Bom Heiligthum des Zeus Urios am thratischen Bosporus aus beschrieb Menipp im 1. Buch ben gangen Pontos, sodann die Gestade der Propontis und des Hellespont, im 2. die Ruftenfahrt vom Hellespont bis Gades, im 3. Buch die Libyens, Aegyptens, Spriens und der übrigen afiatischen Gestade zurud bis zum Hellespont, während Διάπλους (δια πόρου — νήσων) von einer Rufte zur anderen die Vermeffung der Stationen, worauf sein Hauptziel gerichtet war, erganzten und sicherten. Constant. Porphyr. de them. I, 2 Μένιππος ὁ τοὺς σταδιασμοὺς τῆς όλις οίκουμένης αναγραψάμενος. Gelegentlich verband er mit dem geographischen auch historische Berichte. Marcian. p. 566. Als

freie, berichtigende Bearbeitung des Pergameners bezeichnet  $\operatorname{Mar}=$  fian p. 567 seinen Auszug, der Amphithalios gewidmet, mit den übrigen Werken Markians unvollständig überliefert und edirt ist.

Fibor aus Charax (vermuthlich dem susianischen, G. Bernshard) in Dionys. Perieg. p. 497) wurde zugleich mit anderen Technikern von Agrippa zu Vermessungen des römischen Orient bestellt. Seine Sradpod Magdrod's. Mansiones Parthicae, ethalten im Parisinus 443 Supplem. und oft reiner im Parisinus 571, ein Reiseführer vom Euphrat dei Zeugma (Apamea gegenüber) dis Alexandria in Arachosien, sind wahrscheinlich aus keinem Negenynrudor Nagdiaz excerpirt, das wiederum wie es scheint Abschnitt eines großen, die römische Erde vermessenden Bertes, Quelle für Plinius war. Plin. VI, 27. 31. M. Frandsen Agrippas Leben und Wirken S. 191 fg. C. Müllenhoff Die Weltkarte des Kaisers Augustus, Kiel 1856. Sin größeres Bruchstück aus der Periegese Parthiens mit reicher Aussührung bei Athen. III, 93.

Arrian aus Nikomedia bereiste in militärischer Wission Als Proconsul Bithyniens die Kuften und römischen Castelle des Pontos und erstattete in lateinischer (II, S. 561) wie griechischer Form Bericht an Kaifer Hadrian. Einer griechischen Zuschrift ist der im Palatinus 398 allermeist rein und durchsichtig überlieferte Περίπλους πόντου Είξείνου beigefügt, der ungewöhnlich in Unordnung, zuerst § 1—16 nach Art einer Periegese die Küste von Trapezunt bis Dioskurias (Sebastopol, § 26 els ones στεατόττεδον τελευτά 'Ρωμαίοις ή έπικράτεια), sodann § 17—25 dom thratischen Bosporos bis Trapezunt als Paraplus, zuletz rganzt auf einer weiteren Inspectionsreise nach bem Tod des bosvoranischen Königs Koths & 27—37 die übrigen Gestade und Stationen von Dioskurias aus auf asiatischer wie europäischer Seite muftert, fodaß ein Neginlorg ber ganzen Meerestufte voriegt. Die intereffanten Notizen über die eigenen und die Person des Raisers betreffenden Erlebnisse überragt und vereint der Bericht iber Denkwürdigkeiten einzelner Orte, über römische Befestigungen, Jäfen, Flüsse und deren Entfernungen, über die barbarischen Stämme und ihre Häupter zu einem Gesammtbild, das an Treue ves militärischen, ethnographischen und culturhistorischen Materials, in Klarheit und Lebendigkeit ber Beschreibung, an Reinheit und iner bis zum Uebermaß gezierten, auch poetisirenden Eleganz des Stils unter gleichen oder verwandten Leistungen hervorragt. Frei end mit selbständiger Ginsicht geschrieben, nütte diese Studie gleich= pobl, wie aus Vergleichen mit der Spitome Markians erhellt, ür die Stationen der südlichen Rüste den Periplus des Menippos. Aus Arrian selbst gewann der Verfasser des Neginkovs novzov Εύξείνου, der unter Arrians Namen überkommen, jest in einer Gesammtheit als Compilation von unkundiger Hand aus Menippos ober vielmehr aus dem Epitomator des Menippischen

Periplus im Codex Marcianus, aus Arrian, Skymnos und Pseudo-Stylag erscheint, die zwischen der Notitia imperii und Protop d. i. im 5. Jahrhundert entstand. Bisher war nur der erste Theil aus dem Vaticanus 143 durch die Abschrift von Salmafius und Solftein und die Beröffentlichung berfelben burch J. Hudson mit einigen Excerpten bekannt, die ein Vindobonensis brachte, der lette von Hudson getrennt edirte Theil nur aus dem Palatinus. Die mittlere Bartie mit der Ruftenbeschreibung vom Fluß Ophius bis zur Mündung der Mäotis ift erst neulich aus einer Handschrift des brittischen Museums, welche die ganze Schrift bewahrt unter dem Titel Appravov Regiπλους Ευξείνου πόντου εκατέρων των ηπείρων των παρά την Ασίαν καὶ Ευρώπην διηκουσών mit Widmung an Hadrian, durch C. Müller hinzugekommen. — Von beiden unterscheidet fich durch Alter, Charafter und Sprache der pseudo-arrianische  $\Pi e \varrho l \pi \lambda o v_{S}$  $\pi \tilde{\eta}_{S}$   $E \varrho v \vartheta \varrho \tilde{\alpha}_{S}$   $\vartheta \alpha \lambda \dot{\alpha} \sigma \sigma \eta_{S}$ , der nur im Palatinus erhalten, zwischen 80-89 n. Chr. geschrieben sein mag. Der Berieget, ein griechischer Raufmann zu Berenike in Aegypten, der fein Fach besser als griechische Composition versteht, besuchte aus mercantilem Interesse die Handelspläte der libyschen Kuste bis Azania, der arabischen bis Kane und setzte bis zu den indischen Stationen über. Aus Autopsie und Erkundigungen an Ort und Stelle ge schöpft, trägt sein Bericht über Schiffahrt und Handel, der mit besonderem Gefallen über Dimensionen, über Export und Import fich verbreitet, den Stempel der Treue und Sorgfalt und gewinnt durch die große Mannigfaltigkeit und die Neuheit des Stoffs ein mehrseitiges Interesse. Die Schrift, kostbar und einzig in ihrer Art, gehört zu den schwierigsten im ganzen Corpus der kleinen Geographen.

Ausgaben dieser 3 Periplen mit den handschriftlichen Rotigen (I, S. 320. II, S. 564): in den Sammlungen von J. Hubson, H. Gail, G. Hossen, II. S. 664): in den Sammlungen von J. Hubson, H. Gail, G. Hossen, II. S. Hubson, H. Gail, G. Hossen, II. S. Hubson, H. Gail, G. Hossen, II. Sopfmann und C. Müller Vol. I, p. 402 sq. — Periplus Ponti Eux. et Maeot.: den letzten Theil edirte nach einem Apographon von Salmasius zuerst. Bos Amstel. 1639. 4. mit Sthlag, dann J. Gronovius in der Geograph. antiq. LBat. 1697. 4. und Hubson; auch Gail und Hossen (mit Arrian) hielten die 1. von der 3. Kartie als Trümmer verschiedener Schriften getrennt. — Genaue Collation des Palatius durch Baselst. crit. p. 12—34. Bollständig in C. Müllers Geographi Graec. min. Vol. V, p. 174—184. Ueber die brittlische Handschrift Prolegg. p. 16 sq. — Mittheilung von Fr. Osann De fragm. peripli Graeco e cod. Havniens 1985, Gissae 1829. — Periplus maris Erythr.: rec. et brevi annotat. instr. B. Fabricius, Dresd. 1849. — Reue Collation des Palatius (nach S. Gelenius) durch G. Bernhard handett. in Geogr. Graec min. p. 22 sq. — Theilweise deutsche Uebertragung von Streubel im Berl. Prost. 1861. — W. Vincent The periplus of the Erythrean Sea, 2 Voll. Lond 1802. 4., eine lehrreiche Studie. — A. Schwanbeck Zur Charatteristik des Periplus des erhthr. Meeres, über das Zeitalter des Periegeten, Literatische und zur Terteskritit im Rhein. Mul. A. F. VII, S. 321—369. 481—511. — Re in aud Mém. sur le Périple de la mer Erythrée, in Mém. de l'acad des Inscriptt. Extr. du Tome XXIV. 2. Par. 1864.

Dionys aus Bhzanz, Verfasser des Aνάπλους Βοσπόφοι ber gegen Ausgang des 2. Jahrhunderts, bestimmter vor 196 geschrieben war, wo Septimius Severus Byzanz beinahe gan;

lich zerstören ließ. Suid. v. Διονύσιος Βυζάντιος (ἐποποιός)-Περιήγησιν τοῦ ἐν τῷ Βοσπόρω ἀνάπλου. Steph. Byz. v. Χρυσόπολις. G. Bernhardy in Dionys. Perieg. p. 492. D. Frick Von dieser durch einen Reichthum an Beigaben aus Muthos und Geschichte befruchteten Schrift sind außer einem griechischen Fragment, welches die Stelle des Broomiums vertritt, nur Ercerpte in lateinischer Uebertragung erhalten, die P. Gilles aus einem nachber verschollenen Codex wahrscheinlich in Constantinopel 1549 ober 1550 entnahm. Ein den Schluß des Anaplus enthaltendes Bruchstück ist neulich aus der Handschrift 19391 des brittischen Museums durch J. Dabes hinzugekommen, aus Transactt. of the royal society of literat. Vol. VIII, N. S. wiederholt von E. Müller Fragm. hist. Graec. Vol. V, p. 188 sq. Dionys, die vornehmste Quelle der Topographie des thrakischen Bosvoros. bielt eine reiche Rundschau über die Puncte, Heiligthümer und Orte, welche zu seiner Zeit die Gestade bes Bosporos fronten, und gewinnt, noch in Ueberreften von Werth, nicht um der Form ober des Wortschapes willen, der viel Neues und Ungewöhnliches aufweist (Frick p. 8. Coniectt. p. 3 sq.), vielmehr weil er wahr und mit großer Sorgfalt berichtet, die beifällige Beachtung des Lefers.

Ausgaben: Edit. pr. burch die Erben von B. Gilles mit einem Neberfluß schlimmer Fehler 1561. wiederholt 1562, etwas correcter in den Ausgg. LBat. 1632. 1635, in Banduri Imper. orient. und in Gronovii Thes. Antiquitt. Graec. Tom. VI.— c. comment. Gyllii in J. Hudsons Sammlung.— mit Sorgfalt und Sachtenntniß gereinigt, geordnet und commentirt durch D. Frict Dionysii Byz. Anapl. Bospori ex Gillio excerpt. Acced. tad. geogr. Befeler Schulschr. 1860. Dess. Coniectt. in Dionys. Byz. Part. I. Progr. Burg 1865. betrifft die Clocution.— Adweichend bringt die Ausg. von E. Müller in Geographi Graec. min. Vol. II. Par. 1861. nur Gillii de Bosporo Thrac. lidros III.— Das griech. Fragment hatte zuerft Leo Allatius mit Philo Byz. de VII mundi miraculis, Rom. 1640, sodann e cod. Vaticano et Parisino Du Cange Constantinopolis Christiana, Par. 1680. Fol. edirt.— Dionysii Byz. de Bospori navigatione quae supers. una c. supplem. in Geogr. Graec. min. e codd. ed. C. Wescher, Par. 1874. 4.

Dionys & Nequnynths, ein seiner Herkunft und Zeit nach völlig unbekannter Autor, den Ersindung zu einem Jonier oder zu einem Libher machte und mit Hannibal nach Bithhnien sich slückten ließ, nach C. Müllers Bermuthung identisch mit dem Alexandriner, dem Schüler Chäremons (II, S. 348), von G. Bernshardh besonders wegen Erwähnung der Hunnen mit größter Wahrscheinlichkeit an das Ende des 3. oder in die Anfänge des 4. Jahrhunderts verwiesen, beschreibt in 1187 sorgfältig gebauten, durch den häusigen Gebrauch der trockäischen Säzur den hervischen Rhythmus mäßigenden Herauch der trockäischen Säzur den hervischen Auslassungen über die Gestalt der Erde, über den Ocean und die Meerestheile zuerst Libhen (v. 173—269), sodann Europa (270 dis 449), weiterhin die Inseln des inneren und äußeren Meeres (450—619), zulest Asien (620—1152) und schließt mit einem Epilog. Daß diese Periegese das Erdsystem des Eratosthenes darstelle, der ohne Zweisel unter den benutzten Schriften und Karten

die vornehmste Quelle war, haben C. Müller und C. Müllen: hoff erfolgreich bestritten. Ihr dichterischer Gehalt steht in keinem Berhältniß zu dem Reichthum und der Güte des verarbeiteten Materials. Sbenfo trefflich angelegt wie künstlerisch ausgeführt, ideenreich, oft jedoch lässig durch Digressionen (z. Bsp. über die bakchischen Fabeln), fesselt sie durch Reinheit und Eleganz der Sprache wie durch die Sorgfalt in der Wahl der Formen, über schreitet aber in Rhetvrik das schlichte Maß. Nachaeabmt ik Kallimachos. Bernhardy in Dionys. Perieg. p. 499. Diefa Vorzüge wegen gewann Dionys zahlreiche Verehrer und ein dauerndes Ansehn, an Rufus Kestus Avienus einen geistvollen römischen Uebersetzer. Treuer an das Original hält sich die metrische Bearbeitung des Grammatifers Priscian, deffen Periegesis um 100 Verfe kleiner ift. Noch spät wurde dieses geschätte Sand buch viel gelesen (Bekkeri Anecd. p. 1082) und erhielt durch Interpreten, aus deren Arbeit Sustathios ein ziemlich reiches Material in seinen Commentar aufgenommen hat, durch Nach bildungen und Paraphrasen (werthlos und fehlerhaft Nikephoros Blemmides) die weiteste Verbreitung. Daher der Ueberfluß an Handschriften besonders seit dem 13. Jahrhundert, wovon bisber 91 mehr oder minder bekannt und zur Texteskritik der Periegest wie des Commentars des Eustathios benutt sind. Unter 33 jungit von E. Beherle gemusterten Parifer gewinnt Parisinus 388 durch Alter (10. Jahrhundert), Parisinus 2854, der Diones beinahe frei von Verderbnissen, den Eustathios aber reiner als alle übrigen giebt, durch Güte den Vorzug. Demnächst fördem Parisinus 2771 aus dem 12. Jahrhundert mit reichen Scholien bis v. 430, Parisinus 2723 vom Jahre 1282 mit Paraphrase, Scholien und Eustathios, Berolinensis 81 aus dem 12. Jahr hundert mit vielen Schreibfehlern und der gleichfalls trefflice Schoenemannianus, Guelferbytanus 46, von G. Bredow und W. Krüger verglichen, 6 brittische, durch Twaites zuent bekannt, 7 Vaticano-Palatini, von Uhden eingesehen, mehrere Scorialenses, darunter R I, 6 mit dem Commentar des Eustathios von der Hand des Michael Apostoles, endlich Chisianus R IV, 20 aus dem 15. Jahrhundert mit Text, Scholien, Paraphraie und der Biographie des Periegeten, die vollständig, jedoch etwas abweichend von der gedruckten beigeht. Zugleich findet man bier die Notiz, daß Dionys auch Acosqueia geschrieben hatte. Auf den Grundlagen so vieler und guter Hulfsmittel ist nach Fr. Passow durch G. Bernhardy und C. Müller ein ziemlich gesicherter und reich befruchteter Dionys hervorgegangen.

Ausgaben in überreicher Jahl (I, S. 320): Edit. pr. Ferrar. et Vienn. 1512. 4. — ap. Aldum, Venet. 1513. (mit Pindar, Kallimachos und Lyfophron) beruht auf einem guten handschriftlichen Grund. — cur. R. Stephani. Lutet. 1547. 4. zuerst mit dem Commentar des Eustathios; beite mit reichem frit. Apparat, jedoch lückenhaft. — ed. H. Stephanus. Par 1577. 4. mit Pomponius Mela. — Edit. Lond. 1688. mit Benutzung des Conschoenemannianus. — in der Sammlung von J. Hubson Vol. IV. auch einzeln c. comment. Eustathij, Oxon. 1712. 1717. — Reue Recensionen: ed. F. Ch. Matthiae, Francof. 1817. mit Arat. — rec. et annotat. crit. instr.

Fr. Passow, Lips. 1825. — c. vetustis commentt. et interprett. graece et lat. ex recens. et c. adnotatt. G. Bernhardy, Lips. 1828. — Recension mit der gesammten trit. und exeget. Zurüstung von E. Mülser in Geographi Graec. min. Vol. II, p. 104—470. — Alte Commentatoren, Ueberseter, Paraphrasten: Wernsdorf Poett. lat. min. Tom. V, p. 234. und Bernzhardy p. 491—497. — Wittheilungen über die Handscriften bei Passow, Vernhardy und Wülser Vol. II. Prolegg. p. 32 sq. Barianten des Mutinensis aus dem 10. Jahrh. theilt mit Th. Presses. Barianten des Mutinensis aus dem 10. Jahrh. theilt mit Th. Presses. Burch fer Wihlin Mein. Mus. R. KXIX, S. 81 fg. — Uebertragungen: deutsch von G. Bredow, in Rachgelassen Schiften, herausgeg. von G. Kunisch, 2. Auss. Breedlau 1823. S. 405 fg. — Hopothesen über Zeit und Lebensderhältnisse des Dionys von F. Matthiä im Meihner Progr. 1788. Schirzlif in Seeb. A. Arch. 1828. Heft 2. S. 32 fg. und A. Gutschmidt im Phisol. X.

+ Lalladios — vermuthlich nicht dem Sophisten aus Methone. einem Zeitgenoffen bes Libanios (Epistt. 546. 573), der bei Suid. v. Παλλάδιος Berfasser von Διαλέξεις, von Λόγοι (Μελέται, 'Ολυμπιακός, Πανηγυρικός, Δικανικός) und einer Studie über die Feste bei den Römern, bei Phot. Cod. 132 wegen seiner Redetunft ausgezeichnet ist, als vielmehr jenem dem Joannes Chry= softomos befreundeten, nachmals jum Bischof von Helenopolis erhobenen Galater und Urheber von Biographien der Heiligen (Historia Lausiaca), den fromme Uebungen in Einoden Aegyptens längere Zeit fesselten — wird die ehemals viel gelesene Compilation Περί τῶν τῆς Ἰνδίας ἐθνῶν καὶ τῶν Βραγμάνων beigelegt, die mit allen Lichtern der Gelehrfamkeit aufgeputt, ju wortreich und geschwäßig, die Fabeln über den wunderbaren Ursprung der Bölker Indiens und die Beschaffenheit des Bodens mit ben Erzählungen über die indischen Gymnosophisten und Braminen und beren Zusammenkunft mit Alexander dem Großen verbindet. Quelle dieser Berichte, welche bei Kedrenos, bei dem Compilator beffelben Georgios hamartolos, bei Suidas und fonftwo in mehr oder minder veränderter Fassung wiederkehren, war weniger Rtefias, mas G. Schneiber Comment. in Aristot. de Hist. anim. Tom. IV, p. 475—478 vermuthete, als vielmehr ältere Biographen Alexanders, Klitarch, Onefikritos und der Alterthumsforscher über Indien Krateros. R. Geier Alexandri M. historiarum scriptt. aetate suppares p. 90 sq. 376. Alter Miscellangen S. 12 fg. Der Text, von E. Biffaus in einer brittischen Sandschrift, von G. Bredow im Parisinus 1597 verglichen und begleitet von einigen Auszügen und einem lateinischen Interpreten in den beiden Parisini 2495 und 4886, befand sich in einem schlimmen, lückenhaften Zustand. Reiner und von der Willfür der Interpolatoren frei geht Balladios aus Parisinus 1711 hervor, jener trefflichen Handschrift des Pseudo-Kallisthenes, worin III, cc. 5. 6 die Erzählung über die vom König den Braminen vorgelegten Fragen wieder= kehrt. G. Bernhardh p. 36 sq. Einen reicheren und übereinstimmenderen Palladios nütte S. Ambrofius.

Ausgaben: Edit. pr. J. Camerarii, in Lib. gnomol. p. 110 sq. — ed. E. Bissaeus, Lond. 1665. 4. 1668. 4. c. S. Ambrosii tractat. de moribus Brachmannorum et lat. interpr., ohne Kenntniß der Edit. pr. —

Bermehrter frit. Apparat und Notiz über die Handschriften (G. Bredovii Epistt. Paris. p. 108) von G. Bernhardh Analectt. in Geogr. Graec. min. p. 34—48.

Markian aus dem pontischen Beraklea um 410 überarbeitete auf Grund eigener Forschungen den Periplus des Geographen Menippos (II, S. 598) und schrieb mit Benutzung der besten Quellen von Sanno und Stylag bis auf Ptolemaos feinen bis auf den Schluß aus Codex Parisinus 443 supplem. und den beiden Apographa Vaticanus und Monacensis s. Herwartianus and Licht gezogenen Περίπλους της έξω θαλάσσης in 2 Büchern, worin er von Ptolemäos ganz, in der Stadien berechnung von den 6 Büchern der Γεωγραφία της οίχουμέτης des Periegeten Protagoras abhängig ist. Marcian. Procem l. Phot. Cod. 188. Von einem Proömium eingeleitet, das übn seinen Blan, seine Quellen, die verschiedenen Messungen der Periplm und die Dimensionen der ganzen Erde Auskunft ertheilt, führt das 1. Buch, unter Angabe der Grenzen jeder Gegend, der Ort schaften, Flüsse und Berge, der Meeresküste und ihrer Distanzen, der Länge und Breite der Regionen, der Zahl der Bölker, Propinzen, Orte, Berge und Flüsse und der Messung nach Stadien, die Ruften vom innersten Winkel des arabischen Meerbufens auf, zuerst die Küste Libbens bis zum Borgebirge Prason, dann die afiatische bis Kottiaris und dem sinischen Meerbusen. Ihm sols gleichfalls mit einer Einleitung im 2. Buch der nördliche Theil des westlichen Meeres von den Säulen des Herakles bis Sar matien, sodann der füdliche bis Libyen und Aethiopien. hang geht bei das in den Inhaltsverzeichnissen und bei Steph. Byz. v. Αμισα genannte Stück Περί των από 'Ρώμης έπί τα; έπισήμους της οίκουμένης πόλεις διαστάσεων. Das Ganze et scheint auf vielen Puncten mehr wie ein Excerpt als eine voll ständige Abschrift des Originals. Bon ihm unterschied sich als freiere Leistung sein Negindors der Küsten des mittelländischen Meeres in 11 Buchern, worin er einen noch in Bruchstücken erbal: tenen Auszug aus dem Περίπλους της έντὸς θαλάσσης des Ephesiers Artemidor (II, S. 207) und andere geographische Schriften aufgenommen hatte. Was hieraus und fonst übrig ift, giebt, für die altere Geographie besonders wegen der geometrischen Bestimmungen der Stadienmaße von Wichtigkeit, mannigfache Be weise für des Verfassers Kleiß, Urtheil und Geschmack.

Ausgaben (I, S. 320): Edit. pr. D. Hoeschelii (mit Stylar) Ausvindel. 1600. p. 31 sq. — ed. I. Hudson, in Geogr. min. Vol. I. Cf. H. Dodwell ibid. p. 143 sq. und G. Bredovius Epistt. Paris. — Périple de Marcien d'Héraclée, epitome d'Artemidore, Isidore de Charax etc. publié par E. Miller, Par. 1839. — Marciani Heracl. Periplus, Menippi Peripli fragmentum quod Artemidori nomine ferebatur etc. graece et lat. c. not. varr. ed. G. Hoffmann, Lips. 1841. — Marciani Heracl. Peripli. Ed. C. Mueller, Vol. I. ber Geogr. Graec. minores, Par. 1855. mt Bezichung auf die lüdenhafte Berfasjung der Capitel. — Der s. 1843. mt Bezichung auf die lüdenhasse Berfasjung der Capitel. — Der s. Ueber Martianos von Heracl., im Rhein. Mus. R. H. S. 366—388.

### 3. Stephanos von Byzanz.

66.

Stephanos von Byzanz vermuthlich aus der zweiten Salfte bes 5. Jahrhunderts, seinem Beruf nach Grammatiker, war Gründer eines umfangreichen geographischen Wörterbuchs Edvina, dessen Inhalt die Notiz am Schluß des (die Fragmente aus dem 10. oder 13. Buche von Δύμη bis Δώτιον bewahrenden) Codex Coislinianus s. Seguierianus nur unvollständig bezeichnet: Περὶ πόλεων, νήσων τε καὶ ἐθνῶν, δήμων τε καὶ τόπων καὶ όμωνυμίας αὐτῶν καὶ μετωνομασίας καὶ τῶν ἐντεῦθεν παρηγμένων εθνικών τε καί τοπικών καί κτητικών ονομάτων, worauf ein Inder des in 80 Capitel getheilten 11. Buches vom Artikel Έαρες bis Έλωρος folgt. Der Autor, den man auf Grund des eingefügten Worts Βήθλεμα für einen Christen hielt, wird von Eustathios in den verschiedensten Formen citirt (Conspect bei A. Westermann Praef. p. 12 sq.): δ τὰ Εθνικά συγγράψας, συλλέξας, ὁ τοῖς Εθνικοῖς ἐνδιατρίψας — ὁ τῶν Εθνικῶν συναγωγείς, γραφείς, εκλέκτης — κατά τον εθνικολόγον, άνα-γραφέα των Εθνικών κτλ., einmal ad II. ζ΄ 39 auch mit An= gabe des Namens, Stémavos er rois Edunois. Der von Fr. Passow excerpirte Codex Vratislaviensis läßt, obwohl die Eingange von nur 31 Büchern bestimmt angezeigt sind, doch ziemlich genau erkennen, daß das ganze volle Werk ungefähr aus 60 Büchern bestanden haben muß. Lexikalisch angelegt und nach Herodian gearbeitet, wurde es uns, in ursprünglicher Form erhalten, die reichsten Schätze des erlesensten Wissens in Ethnographie, Topographie und Statistif, in Mythos, Alterthum und Historie, in Literatur, Grammatik und Dialektologie mit den ge= lesensten Zeugnissen wenn auch ohne sustematische Ordnung zu-führen. Allein auch Stephanos ist epitomirt, geplündert, verfürzt und wiederum bereichert, und der Reichthum des Driginalwerkes, eines Denkmals gründlicher Erudition und ausgedehnter Verwerthung der besten Schriften der Vergangenheit, wird noch heute an einem größeren, werthvollen Bruchstück des Artikels Δωδώνη erfannt. Alte wie jungere Siftorifer, Geographen (Strabo) und Cammler, Demetrios Magnes Περί δμωνύμων πόλεων, ber reichhaltige Favorin und Philo von Byblos saben sich hier in Verbindung mit Grammatikern, besonders Orthographen und Proso= difern (Dros, s. Kr. Ritschl De Oro pp. 31. 50 sq., Eudamon, Arkadios) in einer Beife genütt, wobei nur der Zweifel befteht, ob und wieviel aus erster ober aus abgeleiteter Hand beigebracht Vorbild und Hauptquelle für grammatische Observationen, für geographische Namen mit ihren Originationen und Belegen der Autoren, sogar für historische Sachen war die Kadolov Hero= dians. Parallelstellen bei A. Lent Herodiani reliqu. Praef. p. 153 —155. Aus ihm jog Stephanos, wenn auch keineswegs in ber Weise und dem Umfang eines aufräumenden, bloß alphabetisirenden

Compilators, den größten Gewinn und verlieh hierdurch seinem Werk einen hohen Grad gelehrter Ausstattung. In diefer Gestalt nütten ihn Chöroboskos (Dict. 326 ταύτης της δόξης έστι Στέφανος δ τὰ Εθνικὰ γράψας καὶ πάνυ περιγεγονότως ἔπραξεν έν τη του ονόματος Θέκλα τεχνολογία) und Eustathios in ben Commentaren zum Homer und zum Beriegeten Dionifios, woll auch Conftantin VII. Porphprogennetos De them. II, 9. 40. und der Urheber des Etym. M. v. Σφήκεια· ως φησι Στέφανος έν τῶ Περί Κύπρου. Demgemäß verwehrt der vermuthliche Reich: thum des Artifels Bulantion in den ursprünglichen Sthnika selbst. aus der Notiz v. Γότθοι, ως είρηταί μοι έν τοις Βυζαντικοίς, αυ die Abfaffung einer besondern Geschichte der Stadt Byzanz von Stephanos oder seinem Spitomator zu schließen. Uns bleibt nur übrig, aus dem Bruchstück des Buchstaben A, aus den Fragmenten und Trümmern der Ercerptoren und dem zwar dürftigen aber immerhin schätbaren Auszug bes Grammatifers Bermolaos, Schülers und Nachfolgers des Grammatikers Eugenios in Constantinopel, für Literarhistorie, die hier vornehmlich sich bereichert, für Kritit und Interpretation den bestmöglichen Gewinn zu ziehen Kaifer Justinian gewidmet und nebenbei von Cuftathios ge nütt, beschränkt sich die Spitome in der Regel auf Geographisches und Grammatisches und gewährt, selbst wie es scheint verkurzt, teinen treuen Einblick in den Umriß und die Schätze des Original-Stephanos. Suid. v. Ερμόλαος. Eustath. in Il. α΄ 59 δ τα Εθνικά επιτεμών, β΄ 735 τῷ δὲ γράψαντι την τῶν Εθνικῶν επιτομήν. Uebel zugerichtet, verderbt in Nominalformen und ver stümmelt in der Aldina, empfing sie aus Codex Vratislaviensis s. Rehdigeranus, dem an Werth nahebei Vossianus F 20 aus dem 14. Jahrhundert gleichkommt, eine große Zahl neuer Artikel, aus 2 von Salmasius benutten Palatini-Vaticani, aus dem von J. Gronovius bis v. Nalun veralichenen Perusinus und dem besseren unter 2 Parisienses durch A. Meineke manche Verbesserung.

Ausgaben: Edit. pr. Aldi, Venet. 1502. Fol. gleicht einem Cober, wiewohl lückenhafter als alle übrigen. — ap. Iuntam, Florent. 1521. Fol. — gereinigter op. G. Xylandri, Basil, 1568. Fol. — op. et c. annotatt. Thomae de Pinedo, Amstel 1678. 1725. Fol. Bgl. Fr. Paffow im Brešl. Progr. 1824. — ex codd. restit., supplev. ac lat. versione et integro comment. illustr. A. Berkelius, LBat. 1688. vermehrt 1694. Fol., baš erik Hörderniß beš Stephanoš, blieb Grundlage der Texteškritik bis auf A. Neisnedo cur. G. Dindorfius. 4 Voll. Lips. 1825. wörtlicher Abbruck des Berkelischen Textes. — 'Edruxõr' quae supers. Ed. A. Westermann, Lips. 1839. — ex recens. A. Meinekii, Tom. I. Berol. 1849. stütt sich auf Cod. Rehdig., Vossianus und einen Parisiensis, auf die Aldina, die Lešarten de Gronovius auß dem Perusinus (bei Dindorf Praeft. p. 479—609) und die Vexerpte von L. Holstein auß den beiden Palatini-Vatic. — Fraymente: c. lat. interpret. et animadv. illustr. A. Berkelius, LBat. 1674. — Bruchstüd auß dem Buchstaben Δ: prim. ed. S. Tennulius, Amstel Δωδώνη: separatim c. triplici vers. et exercitatt. ed. I. Gronovius. LBat. 1681. 4. und C. Schirliß in Schulzeit. 1828. S. 385 fg. — Rotig ükr Şandlichieften in den Praefatt. bei Bestermann und Meinese. — Fr. Pascandschriften in den Praefatt. bei Bestermann und Meinese. — Fr. Pascandschriften in den Praefatt. bei Bestermann und Meinese. — Fr. Pascandschriften in den Praefatt. bei Bestermann und Meinese. — Fr. Pascandschriften in den Praefatt. bei Bestermann und Meinese. — Fr. Pascandschriften in den Praefatt. bei Bestermann und Meinese. — Fr. Pascandschriften in den Praefatt. den Bestermann und Reinese. — Fr. Pascandschriften in Late.

sow De Stephani Byz. cod. Vratislaviensi, in Symbb. crit. Vratisl. 1820. 4. wiederholt in Opuscc. acad. p. 233—258. Variae lectt. e cod. Rehdigerano, im Bresl. Brogr. 1824., Aues aufgenommen von Dindorf Tom. I. Praef. p. 50 sq. — A. Fabricius Die handschiftl. Randssossen des Kalmerius zu den Ethnika des Stephanos, in Jahns Arch. 1846. S. 237 fg. — Beiträge zur Texteskritik und Erklärung: L. Holstenii Nott. et castigatt. in Steph. Ed. a Th. Ryckio, LBat. 1684. Fol. Meuer Titel 1691. LBat. 1692. Fol., auch dei Dindorf. — B. Ballenstedt Nott. in Steph. Byz. ad I. A. Fadricio ut videtur aliisque Aldinae marginidus adscriptae, Delmit. Brogr. 1774. — Weitere Gaben von den beiden Dindorfs, von Schubart in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1841. R. 134—136. 1843. R. 25—27. Heringa und Gavelius in Observatt. miscell. nov. E. Willer Zugleich über die Pariser Handschriften) im lourn. des Sav. 1838. Th. Bergk in Commentatt. crit. Spec. II. IV., von R. Unger u. a. — Ueber den letzten Theil A. Wellauer in Friedem. et Seed. Miscell. crit. II, 2. p. 692 sq. ——Quellen: A. Leng a. a. D. p. 136—180. und gegen eine bloße Excerpriung und alphab. Gruppirung E. Hiller in R. Jahrbb. sür Philol. 1871. S. 505—532. 603 fg. — Literarischer Gehalt: B. Niese De Stephani Byz. auctoribus commentat. I. Kil. 1873.

# 4. Die spftematische Geographie.

67.

Claudius Ptolemäus, ein gründlicher Mathematiker, Astronom und Geograph aus Ptolemais Hermeiu in Oberägppten (Theod. Melit. Procem. in Astronom.), gewöhnlich δ Αλεξανδρείς, Lebte und wirkte unter Kaifer Bius und Marcus in einer Zeit, wo das römische Reich seine größte Ausdehnung, die Kenntniß der Länber durch Kriegszüge, einen fernhin reichenben Handel und wiffenschaftliche Reisen eine ziemlich gesicherte Grundlage gewonnen hatte. Sein gelehrtes Wirken erscheint einerseits mit Kanabus, woselbst er έν τοις λεγομένοις Πτεροίς, vermuthlich einer Sternwarte, 40 Sabre lang der Astronomie herrliche Triumphe zugeführt haben foll (Olymp. in Plat. Phaed. 2. Ms. Hal. p. 45), anderseits und vornehmlich mit dem Serapeion zu Alexandria eng verbunden. Hier hat er in sorgenfreier Muße, im Umgang mit den gelehrteften Fachmännern seiner Zeit und gefördert durch die trefflichsten und reichsten Hülfsmittel in Observatorien und Bibliotheken die höheren und angewandten Theile der Mathematik, die Mechanik, die Astronomie, die mathematische Geographie und die technische Chronologie durch unermüdliche Forschung bereichert und ohne selbst besonders neuen Methoden Eingang zu verschaffen, durch unauszgesetzte, scharfe Beobachtungen berichtigt, endlich und darin wird sein größtes Verdienst erkannt, durch planmäßige Redaction des gesammten Materials einen bleibenden Ginfluß auf die Studien der Wiffenschaft gewonnen. Seine Verherrlichung in epischen Versen durch Maximus Planudes bei J. Friarte Catal. codd. Matrit. I, p. 263. Gin unvollständiges Berzeichniß seiner Schriften (Fabric. Bibl. Graec. Tom. V. Harl.) bei Suid. v. Птодеμαΐος δ Κλαύδιος. In seinem astronomisch=mathematischen Haupt= wert Μεγάλη σύνταξις της άστρονομίας (Suid. Ο μέγας

'Aστρονόμος) in 13 Büchern sammelte und prüfte er die älteren Forschungen und Beschluffe über das Himmelsgebäude, verglich sie mit Eratofthenes und hipparch, berichtigte fie auf einzelnen Buncten nach eigenen Beobachtungen und schuf fo, ohne selbst wesentlich neue geistvolle Ergebnisse zu gewinnen, aus dem Reich thum der physikalischen und aftronomischen Entdeckungen des Alte thums ein Shstem, das seinen Namen auf die Nachwelt mit Ruhm vererbte und bis auf Copernicus gultig blieb. Hiernach ift bie Erbe kugelgestaltig und der unbewegliche Mittelpunct des ganzen Universums; um sie herum dreht sich Alles in 24 Stunden von Often nach Westen, zuerst der Mond, dann die Sonne, dann hinter einander die Planeten, zuletzt der ganze Firsternhimmel Diefen reinsten Gewinn der alterthümlichen Wiffenschaft, ben nur sein Hang zum Mysticismus und den Phantasiegebilden des Neuplatonismus (fein Verehrer Proflos) und Neuphthagoreismus trübt, und der bedeutender sein wurde, wenn ihm nicht die Autorität Platos und sein kosmisches System im Timäos den freien Blid behindert hatte, durch forgfältiges Studium sich zu eigen und den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, blieb Aufgabe ber folgenden Jahrhunderte. Ihm machten Commentatoren, worunter Pappos und Theon hervorragen, zahlreiche Abschreiber, die arabische Uebersetung im 9. Jahrhundert (hier Tabrîr almagesti geheißen) und die lateinischen Metaphrafen den Umzug aus dem Drient nach Westen richtig, und manches Kleinod aftronomischen Inhalts, zum Theil von nicht verbürgter Autorität, harrt noch ber Beröffentlichung. Dieser schöpferischen, fpstematifirenden Thätigkeit geht nun das Bestreben zur Seite, die Resultate der astronomischen Korschung mit der Erdkunde und dem Inhalt der Geschichte 311 vereinbaren. Astron. II, 12 mit dem Bemerken angekündigt, daß nunmehr die Angabe der Lage aller namhaften Städte nach Länge und Breite gemäß der Berechnung angestellter himmelsbeobsachtungen zu folgen habe, und daß er den Meridian von Alexans dria zur Richtschnur der Distanzberechnung zu nehmen, die Breite jeder Stadt aber nach Graden vom Aequator zu bestimmen ge benke, bezeichnet seine Γεωγραφική υφήγησις in 8 Büchern (5. bei Steph. Byz. v. Χαράκμωβα) im 1. Buch nach Feststellung und Unterscheidung des Begriffs Geographie (d. h. der Kunft, Karten zu entwerfen) von Chorographie die nöthigen Voraus setzungen, die Beise der Berechnung des Umfangs der Erde nach Stadien und Distanzen, betont die Wichtigkeit und den Vorzug aftronomischer Beobachtung vor Reiseberichten und entwickelt au ben Grundlagen des Thriers Marinos, seines vornehmsten Führers (1, 19), dessen zwar weitläufige und wenig übersichtliche, aber verdienstvolle Leiftung dargelegt, ergänzt und berichtigt wird, eine Doctrin, deren großer Fortschritt in der Projection sphärischen Rarten (πίναχες) liegt. Denn Marinos hatte nur planimetrische zu entwerfen vermocht. Ein das Programm für die folgenden Bücher bestimmender Prolog leitet im 2. Buch die besonderen Theile des Werkes ein. Mit Verzicht auf Alles, was über ben Charafter und die Sonderheiten der Lölker berichtet ift, nur soviel

zu geben bereit, was zur Ortskenntniß und Gradentfernung nöthig sei, beginnt Ptolemäos II, 5 von Norden und Westen aus nach Dften und Suden seine Beschreibung mit Europa (Nivas Ecowπης) und deffen Ländertheilen: Hibernia und Albion; Hispania mit Batica, Lusitania und Tarraconensis; Gallia mit Aquitania, Lugdunenfis (Steph. Byz. v. Δούγδουνος· Πτολεμαΐος εν περί-πλφ), Belgica und Narbonenfis; Germania, Rhätia, Vindelica, Noricum, Pannonia superior und inferior, Illyricum mit Dal-3m 3. Buch ist Italia gezeichnet, Corfica, matia und Liburnia. Sardinia, Sicilia, Sarmatia (das europäische), der taurische Cherssones, Jazhgia, Dacia, Mösia superior und inserior, Thracia, Chersonesus, Macebonia, Spirus, Achaja, Beloponnesus, Creta; im 4. Buch Mauretania Tingitana und Cafariensis, Africa, Cyrenaica, Marmarica mit Libya und Aegyptus, Libya interior, die beiden Aethiopia; im 5. Buch Pontus und Bithynia, Asia propria, Lycia; Galatia, Pamphylia, Cappadocia, Armenia minor, Cilicia, Sarmatia (das afiatische), Colchis, Iberia, Albania, Armenia major, Chprus, Cölespria, Palastina, das peträische Arabien, Mesopotamia, das mufte Arabien, Babylonia; im 6. Buch Affpria, Media, Sufiana, Perfis, Parthia, das wufte Carmanien, das gludliche Arabien, Carmania, Hyrcania, Margiana, Bactriana, Sogbiana, Saca, Schthia innerhalb und außerhalb des Imaus, Serica, Aria, Paropanisada, Orangiana, Arachosia, Gedrosia; im 7. Buch India innerhalb und außerhalb des Ganges, Sina und Taprobane. Auf einen turzen Abrif der Erdfarte, die armillarische Sphare mit der Erde und ihre Ausdehnung folgt im 8. Buch die Anweisung zur kartographischen Eintheilung der Erde und was auf jeder Karte zu beschreiben sei, die Erdkarten selbst, 10 für Europa, 4 für Africa, 12 für Afien, zulett ein Berzeichniß der Provinzen der bekannten Erde mit Angabe der Länge und Breite jeder Karte. Die Geographie, miterwachsen an den Reichthümern ber römischen Geographie und Statistik, wie sie unter Agrippas Leitung burch den faiferlichen Feldmeffer Balbus und feine Mit= arbeiter für allgemeine Bolkszählung, für Wehr- und Steuerpflicht längst niedergelegt war, erfüllt den Zweck, ein möglichst gesichertes und bequemes Mittel zu sein, nach den hier vorgezeichneten Beftimmungen selbst Karten zu entwerfen, die Länder und Bölker und deren ungefähre Wohnungen dem Auge sichtbar darzustellen und auch ohne die Vorlage von kartographischen Zeichnungen einen Begriff von der glanzvollen Größe der romischen Weltherrschaft zu geben. Sie für eine bloße Umarbeitung des Marinos zu halten, weil die Notizen mit Ausnahme einer einzigen nicht über Trajan hinausreichen (Erhard Regesta hist. Guestphal. p. 39-45), oder sie für eine mit Fehlern behaftete Compilation aus dem ursprünglichen Ptolemaos zu erklaren, dafür fehlt jeder Anhalt. Bgl. die gelehrten Urtheile bei Udert im Khein. Muf. IV, S. 175 fg. Gesichert durch die eigenen Beziehungen des Alexanbriners (Astron. II, 12. Geogr. VIII, 2), bezeugt durch den Commentator des Almagest Theon (ad Almag. I, p. 23. II, 81. VI, 280), burch Simplifivs (in Aristot. De coelo p. 298. Bekk.),

Trepes und die handschriftliche Tradition bei Griechen, Römem und Arabern, weist sie die Summe der Anschuldigungen schon dadurch zuruck, daß ihr Verfasser weder mehr hat leisten wollen (II, 1) noch können. Falsche Vorstellungen namentlich über den Zusammen hang Afiens mit Africa und über den indischen Ocean, Frrthumer 3. Bsp. über das nördliche Europa, über Gestalt und Größe des baltischen Meeres und des standinavischen Nordens fließen hier mit den sicheren Berichten und Bestätigungen der Reuzeit nament lich über Oftasien bis bin nach China und dem benaalischen Meerbufen, über die ältesten Sandelsstraßen in Centralafrica, über Germanien und germanische Bölkerreihen zusammen. Gine reiche Ueberlieferung von Ländern und Völkern, von Städten, Bergen und Gebirgszügen, von Inseln, Meeren und Meerbusen, von Quellen, Läufen und Mündungen der Fluffe in styftematischer Gruppirung und, was zur höchsten Bewunderung nöthigt, mit forgfältigen, oft zutreffenden Berechnungen (Jéveig) der Längen= und Breitengrade und Minuten. An eine auf allen Puncten befriedigende Ausführung seiner Aufgabe, deren Unmöglichkeit bei der Unzulänglichkeit der Instrumente und Mittel für geographische Ortsbestimmungen überhaupt einleuchtet, hat Ptolemäos felbst nicht geglaubt; auch läßt er bei weniger bereiften Gegenden feine Bestimmungen nur als Folgerung gelten. Liele der beschriebenen Länder wie auch Deutschland hat er selbst nicht gesehen; sicher aber ist, daß er geistreich und organisirend (6 Jeiog bei Marcian. p. 35. Huds.), seine Hulfsmittel mit Sorgfalt und Kritik benutt, daß er die Hauptsachen getroffen und zuerst den Grund zu einem dauerhaften, stiftematischen Gebäude ber Geographie gelegt hat, das nur bei driftlichen Eiferern (ber Mönch Kosmas) auf Widerspruch stieß. Ob er aus Geheimarchiven der Phönikier geschöpft habe, bleibt wie die Existenz derselben überhaupt ein Problem. Ein solcher der fachwissenschaft lichen Auslaffung und Begründung zugewandter Autor durfte der Form eine geringere Bedeutung beimessen. Sein Stil, minder einzelne Ausdrücke als die Schwerfälligkeit und Härte in Wort und Wendung, bezeichnet etwas vom Charafter bes alerandrinischen Dialetts und ermangelt der Reinheit und strengen Proprietät der Bedeutungen. Theod. Metoch. in Scriptt. vett. Nov. Collect. T. II. p. 685. (Miscell. p. 124 sq.) Einfach und elementar in mathematischer Beweisführung, wird Ptolemaos bei Darlegungen und Rasonnements durch gedehnte Phrasen, verwidelte Constructionen und öfter auch durch Amphibolien schwierig, sodaß schon Theon (έστι μεν ούν, κατ' εμήν γνώμην, ή διάνοια αίτη) über den wahren Sinn der Worte verlegen war. Dagegen sicherte und er: hielt ihm das Interesse am Stoff die Gunst der Zeiten und Bölker bis in das 16. Jahrhundert. Der Herakleot Markian entlehnte seinen Negindorg beinahe ganz aus Ptolemavs und wird der Ergänzung und Textesemendation förderlich; nicht minder verehrte ihn Agathemeros, beffen 1. Buch ber Erdbeschreibung ben Werth einer Spitome gewinnt, und Tzetes, Metaphraft der Geographie, hat in seine Chiliaden fast wörtlich aufgenommen, was über das europäische und asiatische Mysien beigebracht ist. Schol. ad Chi-

liad. XI, 897. in Crameri Anecd. Oxon. III, p. 372. Auch Ammianus gewann hieraus für sein Werk De bello Goth. Dann wurde Btolemaos (Bathlamic Alfelubi) IV, 2. 3. Quelle für arabische Gelehrte: Ibn Alquardi (Notices et Extrr. de la Biblioth. du Roi II, p. 21) und Abulfed nütten ihn und berufen sich auf ihn, Alkendi übertrug ihn für den Chalifen Almamum in die einheimische Sprache, und in der Schule zu Toledo bestand die Autorität bes Meisters lange Zeit. B. Rose im Hermes VIII, S. 327-349. Karten, nach Ptolemaos entworfen, vererbte einer handschriftlichen Notiz zufolge Agathoδάποη (Εκ τῶν Κλαυδίου Πτολεμαίου γεωγραφικῶν βιβλίων οκτὰ τὴν οἰκουμένην πᾶσαν Αγαθὸς δαίμων — vermuthlith verderbt aus Άγαθήμερος — Άλεξανδρεύς μηχανικός υπετύσεωσε), der im 5. Jahrhundert gelebt haben mag. Zulett bezeugen das Ansehn und die ununterbrochene Tradition des Ptolemäos zahlreiche Handschriften seit dem 12. Jahrhundert (im Batican sollen allein 10 besonders gute lagern) mit der ganzen oder theilweisen Geographie, freilich durch Lucken, eine unglaubliche Menge von Interpolationen und Fehlern, die besonders in Orthographie und Accentuation der Sigennamen, sowie im Ansatz der Zahlen auffällig und störend wird, durch Zusätze und Erweiterungen so sehr verunstaltet und abweichend, daß man aus doppelter Quelle, einem vollständigeren und einem zweiten, besonders in den 3 letten Büchern verstümmelten Eremplar sie berleiten wollte. Giner voll= ständigen, correcten Ausgabe ermangeln wir noch immer, wenn= gleich die jungsten Collationen der Textesemendation einen Gewinn brachten. Von relativer Güte erwies sich der von Parthey ver= glichene Mediolanensis; bemnächst haben Marcianus 383 und 516, letterer ungefähr aus dem 12. Jahrhundert, der glanzvolle Vindobonensis, mehrere Parisienses (1401 und 1403), Coislinianus 337, von Montfaucon, und je 2 Vaticani und Palatini, von Nobbe eingesehen, an der Feststellung des Tertes einen Antheil. Tilgung von Lucken in den 3 letten Büchern erhofft man aus mehreren Florentiner Handschriften. — Durch die Anwendung aftronomischer Combinationen auf die Fixirung des Calenders gewann durch Ptolemäos mittelbar auch die technische Chronologie. Bon seinen chronologischen Handtaseln (Πρό-χειροι κανόνες, Suid. Πρόχειρος κανών) ist durch Syntello & jener Theil erhalten, welcher unter dem Namen Karwr Baoiλειών die Regierungszeit von 55 Dynasten, 20 babylonischen von Nabonassarii 26. Februar 747 v. Chr.), 10 perfischen, 13 Atolemäern und die römischen Raiser bis auf Antoninus Pius, also 907 Jahre genau und mit durchgängiger Rechnung nach ägyptischen Sonnenjahren verzeichnet. An Theon empfingen die Karoves einen gründlichen, an Tzetes einen eiteln, mit Scheinweisheit bedeckten Commentator; eine spätere Zeit führte Fortsetzer zu, ja der Kanon der Könige erscheint bei M. Halma bis in das 15. Jahrhundert fortgeführt. Der üble Zustand bes zerlesenen, von interpolirenden handen entstellten Textes, der seit 3. Scaliger öfter herausgegeben ist, bereiten der Kritik nicht ge=

ringe Schwierigkeiten. — Ueber des Ptolemäos letztes Berk, 3 Bücher  $A \rho \mu o \nu \iota \varkappa \tilde{\omega} \nu$ , dessen Redaction nach einer Rotiz des Scholiasten bei J. Wallis am Schluß des 13. Cap. des 3. Bucks durch den Tod des Verfassers unterbrochen und angeblich durch Riftephoros Gregoras durch Hinzugabe von Cap. 14—16, welche in den ältesten Handschriften sehlen, vollendet wurde s. II, S. 417.

Ausgaben, verzeichnet bei A. Nobbe, Litteratura Ptolem. — Rehrals 50 Jahre nach ber lat. Nebersetung von J. Angelus erschien die Edit pr. per D. Erasmum, Basil. 1533. 4. mit zahllosen Fehsern in Angabe den Namen und Zahlen, welche ben folgenden Ausgaben anhaften. Par. ap. Wechel. 1546. 4. — iterum recogn. a P. Montano, Francof. 1605. Fol. — graece et lat. ed. P. Pertius, Amstel. 1608. Fol. mit theilweiser Berichtigung nach lat. Nebertragungen. Auch in P. Pertii Theatr. geograph veteris Vol. I. 1618. Fol. — graece et lat. ad codd. MSS. sidem ed. G. Wilberg, inde a lib. II. socio adiuncto F. Grashosio (die 6 ersten Bücker) Essend. 1839—1845. 4. — c. ind. et tab. ed. A. Nobbe, 3 tom. Lips. 1845. — Sinzelne Theile: Kanon berühmter Stäbte: e cod. Benzeliano ed. W. Gumaelius, Upsal. 1821. — Arabica ed. I. Graevius, Lond. 1650. 4. — ed. I. Hudson, in Geographiae vet. scriptt. Graec min. Tom. III. — Germania e cod. Paris. descripta. Ed. C. Sickler detonol. Wersen, bon Z. Scaliger in ber Isag. Canonum p. 291 sq. D. Petau in Doctrina temp. Par. 1627. Fol. und im Rationarium temp. 1633. Z. Bainbridge mit den Hodwell c. comment. in Diss. Cyprianae, Oxon. 1684. 4. Bollständiger und am lesbarsten mit franz. Uebersetung von Dalma, Par. 1819. 4. mit Φάσεις ἀπλανών, Theon und Geminos, wieberholt mit Theons Commentar im Commentaire sur le livre III. de l'Almageste de Ptolemée, Par. 1822. 4. — Auch wird man ihn in den Sammelwersen de Ptolemée, Par. 1822. 4. — Auch wird man ihn in den Sammelwersen de Ptolemée, Par. 1822. 4. — Auch wird man ihn in den Sammelwersen de Ptolemée, Par. 1822. 4. — Auch wird man ihn in den Sammelwersen de Ptolemée, Par. 1822. 4. — Auch wird man ihn in den Sammelwersen de Ptolemée, Par. 1822. 4. — Auch wird man ihn in den Sammelwersen de Ptolemée, Par. 1822. 4. — Auch wird man ihn in den Sammelwersen de Ptolemée, Par. 1822. 4. — Ruch wird man ihn in den Sammelwersen de Ptolemée, Par. 1822. 4. — Ruch wird man ihn in den Sammelwersen de Ptolemée, Par. 1822. 4. — Ruch wird man ihn in den Sammelwersen de Pto

Uebersetungen ber Geogr.: [at. interpr. I. Angelo (begonnt von Man. Chrhsoloras), Bicent. 1475. Fol. verbesset mit 27 Karten Rom 1478. Fol. Ulmae 1482. Fol. 1486. Fol. — interpr. I. Aeszlero, Argent 1530. 1620., von Mannert über die Edit. pr. gestellt, weil sie die griech. Komen aus einem alten Coder bestügt, den Picus von Mirandola an Nesse men aus einem alten Coder bestügt, den Picus von Mirandola an Nesse siech. — per I. Bentium de Ceucho, Venet. 1511. Fol. — B. Birckheymero interpr. Argent. 1525. Fol. — ex Birckheymeri translat. (nach der Recognition des M. Villanovanus, d. i. Servetius) Lugd. 1535. Fol. wiederholt 1541. Fol., ad pristinam verit. redacta ab I. Moletio, Venet. 1562. 4. — op. I. Noviomagi, Colon. 1540. — auct. A. Magino, 2 Voll Colon. 1597. 4. mit 27 Karten. — ital. von A. Mattiolo, Venez. 1548. G. Ruscelli idid. 1561. 4. L. Cernoti idid. 1598. Fol. — beutsch von L. Buchner, Münch. 1839. 4. — Ueber die zu Khorasan gefunder arab. Uebertragung Hall. Lit. Zeit. 1845. — Heber die zu Khorasan gefunder arab. Uebertragung Hall. Lit. Zeit. 1845. S. 186. — Hand des arab. Uebertragung Hall. Lit. Zeit. 1845. S. 186. — Hand des expressis, Norimb. 1737. 4. — Conspect bei A. Robbe Litteratura Geographiae Ptolem Lips. 1838. und in der Epist. Editoris, der Bariser bei L. Sickler p. Motizen bei Mannert Geogr. II, 2. S. 175. S. Müller Prolegg. ad Marcian. p. 134. G. Milberg Praess. lib. I. II. IV. und über den Mailande Coder G. Kramer in Berl. Zahrbb. sür wiss. Kritil 1839. Jan. R. 11—13. — Beschreibung einer lat. Rergamenthandsche de Ptolemée, reprod. photolithogr. du MS. Grec du monastère de Vatopédi (7. Buch und 8. c. 1—3 par V. Langlois, Par. 1867. Fol. — Beiträge zur Kritil ven

Robbe in 5 Schulschrr. Leipz. 1827. 1838. 1841. 1842. 1844. H. S. Schugt im Ind. lectt. Cracov. 1832. Th. Bömel in der Frankf. Schulschr. 1845. Wilberg im Ssener Progr. 1846. und D'Avezac im Bullet. de la Sociét. géogr. Par. 1862. — Aelterer ital. Commentar von G. Ruscelli, Venez. 1561. 4. — Ein geogr. Nomenclator Antverp. 1579. Fol.

Erläuterung sichriften, zusammengestellt von Forbiger Handb. der alten Geogr. I, S. 422. Not. 54. und A. Robbe. — Artisel von Mansnert Geogr. I, S. 128 fg. A. Udert Ueber Marinus und Ptolemäus, im Rhein. Mus. VI, S. 173 fg. und A. Forbiger Handb. der alten Geogr. I. — Th. Buttmann Ueder Ptolemäos in der Anthol. und den El. Ptolemäos, in Wolfs und Buttm. Mus. der Alterthumsw. II, 3. S. 455 fg. zugleich über den Kanon der Könige. — H. Martin Note chronol. sur la vie et les oeuvres de Cl. Ptolémée et specialement sur la rédaction des harmoniques, in Passage du traité de la musique d'Aristide Quintil. trad. par H. Vincent, Rom. 1865. 4. — Duellen und Glaubwürdigkeit: Crusius De geograph. quae sub Ptolemaei nomine circumferuntur side et auctor., in Crusii Opuscc. ed. A. Klotz Altend. 1767. — H. L. Heeren De sontidus geogr. Ptolem. tadularumque iis annexarum num Graecae an vero Tyriae originis suerint, Gotting. 1828. 4. aus den Commentatt. societ. Gotting. Vol. IV. — G. von Wietersheim Ueder den pratt. Werth der speciellen Angaden in der Geogr. des El. Ptolemäus, insdes. über Germanen, Bericht der sächs. Essellich. der Wissell. 12—145. — A. Koscher Ptolemäus und die Handlich er Beis. 1857. — F. Berlioux Doctrina Ptolem. ad iniuria recentiorum vindic. s. Nilus superior et Niger verus ad antiquis explorati, Par. 1874. — Ueder das Res der algem. Karten des (Eratossphenes und) Ptolemäus 2 Progre. von Wilberg 1834. 1835. — Zur Ehronoz logie (s. oben Buttmann): Isbeler Ueder den Calender des Ptolemäos, Abhandl. der Berl. Asab. 1819. — Ueder Fortsetze des Kanons: J. van der Hagen Observatt. in Theonis sastos et in fragm. exped. Canon, Amstel. 1735. 4.

Agathemeros mit dem Beinamen 6 "Oobwr, Verfasser eines Abriffes der mathematischen und physischen Geographie, der Υποτύπωσις της γεωγραφίας jest in 2 Büchern, betrieb vermuthlich im 5. Jahrhundert (f. auch II, S. 611) das geographische Studium mit compilatorischem Geift. Sogleich find die ersten 5 Capitel des 1. Buchs über die ersten Begriffe, über Winde, über Größe der Meere, über die Lange und Breite des Erdfreises und die Dimensionen der Infeln jest in verderbter, verstümmelter Form aus älteren Geographen, besonders aus Artemidor erborgt, worauf ein das I. Buch ausfüllendes Ercerpt aus Ptolemaos folgt, Διάγνωσις εν επιτόμω της εν σφαίρα γεωγραφίας, einem Philon gewidmet. Im 2. Buch, deffen Sprache einen spaten Berfaffer der byzantinischen Zeiten verrath, erscheint das 1. Buch zwar vollständiger durch Aufnahme von Ansichten aus Eratosthenes, aber verworren und mit Auslassung der geometrischen Beweise wiederholt. Die große Zahl der Apographa, darunter der beste Altempsianus (des Cardinals Altemps), Palatinus 62, mehrere Parisini und ein von C. Müller verglichener Scorialensis I, Q. 11 aus dem 15. Jahrhundert, läßt auf eine fleißige Lefung diefes Studwerkes ichließen.

Ausgaben (I, S. 320): Edit. pr. cura et interpretat. lat. S. Tennulii, Amstel. 1671. vereint die drei Stücke in 2 Büchern unter dem Namen Agathemeros. — ed. G. Hoffmann (mit Arrians Peripl. u. a.) Lips. 1842. — Conspect der Handschriften dei E. Müller Geogr. Graec. min. II. Prolegg. p. 42 sq. — Kritische Beiträge von I. Gronovius in Geogr. an-Ritolat. II. Aust. 2. 8d.

tiqu. Lugd. 1677. und G. Bernhardy Analectt. in Geogr. Graec. min. p. 14 sq. mit strenger Scheidung der Partien. — H. Dittrich Ueber Agathemeros, im Rhein. Mus. R. F. IV, S. 76—92.

# IV. Die Philosophie.

Standpunct und Charafter der Philosophie.

68.

In der römischen Veriode gelangt die Philosophie der Griechen, die bereits früher im beständigen Niedergang fich be funden hatte, nach Verschmelzung, Umbildung und Bersetzung ihrer Denkformen und Spsteme mit einer letten und glanzvollen Erbe bung im Neuplatonismus an ihr Ende. Ebenso weit in Zeit und Raum wie arm an neuen, der genialen Schöpferkraft bes Alterthums würdigen Ideen bietet fie gleichwohl, in ihrem Berfal noch Neußerungen zäher Lebenstraft und einer glänzenden Leiftungs fähigkeit verbreitend, dem Denker eine Fülle von Anregungen und in ihrem literarischen Bestand ein Material, worin die geistige und religiöse Bewegung von 6 Sahrhunderten angesichts der Ent wickelung der neueren Philosophie aus dem Christenthum niedergelegt erscheint. In diesem langen, von geistig schöpferischer Triektraft verlassenen Zeitraum darf man die Gestaltung eigentlich neuer Shsteme nicht erwarten. Plato und Aristoteles, die geseierten Vollender und Lehrer der antiken Philosophie, behaupteten getrennt oder in Verbindung mit einander gesetzt ihr Uebergewicht, und an ihre Studien waren die letten Schickfale der griechischen Literatur geknüpft. Ein schroffer Uebergang wird nicht bemerkt. Die Schuler dauerten mit ihren Ueberlieferungen und Scholarchen fort, der Stepticismus und Phthagoreismus trug der Zeitgeist wieder verjungt hervor, der Epitureismus gerieth fruhzeitig in Dip achfung, weil seine Doctrin in jenem vorwiegend religios gefinnten Zeitalter keinen günftigen Boden fand. Auch mehrere unter der römischen Anhängern, wie die Reupythagoreer Moderatus von Gades, sein Schüler Lucius und D. Sextius bedienten fich der griechischen Form. Das Ansehn der Philosophen stieg nun und sank mit den Intentionen der Kaiser, der launischen Gunft des Publicums und ihrer würdevolleren oder verächtlichen Saltung. Die größere Zahl trat bereits unter Augustus in fester Schuk tracht auf (πώγων, τρίβων, άνυποδησία, πῆραι, βακτηρία Lucian. Bis accus. 6. Wyttenb. in Plut. Tom. VI, p. 439 sq.). und bei den allgemeinen Zuständen der Entartung und Auf lösung in Denkart, Sitte und Religion spielte die große Mask niederer Philosophen jene klägliche Rolle, die Gellius und mit schalkhafter, witiger Laune Lukian im Piscator zeichnet. Ohnebin standen die sectirenden Philosophen schon lange im Ruf des Um glaubens und der Unsittlichkeit, des Scheinwissens und Tugend: dünkels, ja das tropige und felbstgenügsame Wefen der modernen Annifer und Stoifer (Batus Thrafea, Helvidius Priscuel, welches dem monarchischen Princip und den politischen Ordnungen

gegenüber sich oppositionel verhielt, führte eine völlige Niederlage und die Vertreibung der Philosophen aus Rom durch Vespa= fian 74, aus Italien durch Domitian berbei. Suet. Vespas. 18. Domit. 10. Dio Cass. LXVI, 12. 13. Fragm. Vatic. 102. Smmer tiefer sank das Heidenthum zu religiöser Ohnmacht und sittlicher Verkommenheit herab, und während Einzelne fich ermannten und in der Moralphilosophie der Stoiker eine Stüße und Trost für verlorene Güter fanden, befreundeten fich andere mit den schwär= merischen Ideen des Orients, vermischten fie mit alteren griechischen Spitemen ober traten, dem Beispiel ber Spikureer folgend, mit Indifferentismus, zulett mit offener Verachtung aller Religion auf. Im Drang nach einer positiven Unterlage wandte sich ber Haufe ben wieder aufgefrischten Musterien und Orakeln, und als auch Dieser Rausch überwunden war, mit Leidenschaftlichkeit den pompbaften, fanatisch-mystischen Culten des Orients und allen den Runften zu, deren Uebung eine Bereinigung mit der Geisterwelt und Die Enthüllung zukunftiger Geheimnisse versprach. Aftrologie, Magie und Mantit, die inhaltslosen, wunderthätigen Formen der Superfition, wurden nicht nur von gemeinen Betrügern, sondern fogar von Gebildeten fleißig geübt. Aus gemeinsamer Quelle, aus verkommener Speculation und sittlicher Unfähigkeit, entsprangen die beiden Extreme dieser Jahrhunderte religiöser Erbarmlichkeit, Un= alaube und Aberglaube. Wortführer des Unglaubens, der mit aufklärerischem Gigendünkel jede dogmatische Religiosität frech verspottete, mochte sie hellenisch ober aus ber Fremde eingebürgert fein, waren minder die Skeptiker als die Kyniker und letten Epikureer, Sprecher des Aberglaubens und der damit verbunbenen schwärmerischen Astese die Neuphthagoreer (der Bunder= mann Apollonios von Thana); er artete zulet in den zügel-Losesten Fanatismus aus und begrub die Trümmer der alten dogmatischen Schulen.

Bereits im 1. Jahrhundert begann das methodische Abilo= Tophiren zu erlöschen und nur vereinzelt knüpfte sich an die Aufgabe der Philosophen, das überkommene Erbtheil der Schule au erhalten oder in ursprünglicher Reinheit wieder berzustellen, eine tiefere Speculation. Man verließ den Weg des pragmatischen, quellenmäßigen Studiums und fah fich hinreichend geehrt, die Sauptsätze der großen Vorgänger zu ercerpiren, darzulegen und du commentiren oder zu paraphrasiren, und nur Männer wie Alexander von Aphrodisias, Plotin, Amelios und Porsphyrios, die vom Ernst der speculativen Forschung zugleich ers griffen, neue Probleme in das Bereich ihrer Untersuchungen zogen, ivandelten freier auf selbstgeschaffener Bahn. Auch nimmt das Interesse zu unterrichten und das literarische Wirken ab. Longin Provem. Neoi rélove unterscheidet bestimmt 2 Philosophenclassen. Die zugleich schriftstellerten wie die Platoniker und Aristoteliker, Lind die nur lehrten. So schwankte auch und minderte sich ihr Sinfluß auf Schule und Unterricht, der nur zeitweilig in großen Muditorien, gewöhnlich im lebendigen Verkehr mit der Jugend,

wohl auch in einem vornehmen Hause ertheilt, wie unter Kreunden (Vit. Persii) von selbst sich machte. Ueber die beschränkten Kreise der Jünger und Verehrer hinaus hat aber wohl keine Philosophen ichule außer den Stoikern und popularen Platonikern (Plutarch) einen weiteren Einfluß auf die Bildung der Zeitgenoffen gewonnen. So lange die Kaiser oder die Gemeinden mit ihm Mitteln eingriffen, hatte die Philosophie vielsach Anregung mb Fördernisse empfangen, ihre Lehrer standen im Ansehn und die Rahl der Philosophen wie der Studirenden wuchs. das 1. Sahrhundert war reich an philosophischen Phanomenen jum Theil der feltsamsten Art, die von Rom ausgegangen warm oder von Athen, wo unter Nero die studirende Jugend aus aller Welt noch immer zusammentraf. Philostr. Vit. Apollon. IV, 17. VIII, 15 νεότης ή έξ ἀπάσης τῆς γῆς Αθήναζε φοιτοῦσα. Da mals führte der Platoniker Ammonios mit dem Chrenamt be Troarnyog den Vorsitz bei den Prüfungen der attischen Epheben Plut. Quaestt. symp. IX. init. Gine Beihülfe für Schulen und Lehrer aus der Staats= oder öffentlichen Gemeindecaffe ift bis auf Hadrian nicht nachweisbar; vielmehr find Beisviele von arga Befehdung und Beneidung der Philosophen von Seiten der Kurfin nicht selten. D. Müller Quam curam republ. pp. 12. 37 sq. Mit dem von Hadrian gestifteten philosophischen Lehrstuhl an Athenaum in Rom war vermuthlich eine Staatsbesoldung verbw den, auch mochte er bevorzugten Geistern die oirnoig im alerat drinischen Museum bewilligt haben. Bius sette, um dem Mangel an Lehrern in den Provinzen abzuhelfen, den dortigen Philosopha Salarien und Immunitaten aus. Capitolin. Pio 41. Digest. de excusatt. leg. 6. Bei unzulänglichen Gemeindemitteln half woll der Fiscus aus. Zumpt Bestand der philos. Schulen S. 45. Anmerk. 3. Wenig klar und verbürgt, sicher aber nicht zum dauernden Zustand geworden ist die Stiftung und Befoldung phile sophischer Lehrstühle (Joóvoc) in Athen durch Kaiser Marcui (II, S. 312), womit die geseierte Person des einflußreichen For derers der platonischen Philosophie Atticus Herodes verbunden erscheint. Lucian. Eunuch. 3. Philostr. Vitt. Sophist. 11, 2. Hin hing die Berufung von einer Dokimasie oder Staatsprüfung de Bewerbers ab, die vor den Areopagiten oder den Mitgliedern bet Raths abzulegen war. Bei Nichteinigung der Richterstimmen en schied der Kaiser. Beispiele bei Lucian, Eunuch. 2. 3. Gelegent lich half Empfehlung von Seiten der Fürsten oder ihrer Vertrauen manner zum Sieg. Für die Philosophen Roms bestimmte Seve rus und sein Sohn Antoninus Abgabenfreiheit mit ober ohn Salar. Digest. de excusatt. leg. 6. Gine Aenderung dieser Br hältnisse scheint unter Caracallus eingetreten zu sein. Wit den verbleichenden Glanz der Sophistik und Rhetorik, deren Lehn, wie das Beispiel des Kallinikos lehrt, den Philosophensectm sich wenig hold erwiesen, hielt auch die Philosophie gleichen Schutt Die Staatsbesoldungen und Pfründe wurden verringert und bonm durch Caracallus seit 216 ganz auf; auch entzog er den Arinc telikern im Museum zu Alexandria mit den übrigen Vortheilen die

σίτησις. Dio Cass. LXXVII, 7. Fünfzig Jahre später bemerkte Longin, der als Jüngling eine große Zahl Philosophen kennen gelernt hatte, einen auffallenden Mangel l. l.: o μέν γαρ ντν παιρός οὐδ' εἰπεῖν ἔστιν ὅσην σπάνιν ἔσχηκε τοῦ πράγματος. Run war die Schultradition erftorben. Lange schon verlieren sich bie Spuren ber Epikureer, die in Migcredit gestanden hatten und nicht lehrten. Die Stoiker, die noch einmal unter den Antoninen die Kraft ihrer sittlich-religiösen Bestrebungen und den Ernst ihres wissenschaftlichen Gifers jum erhebenden Ausdruck ge= bracht hatten, wandten sich mit religiöser Verklärung ihrer Moral= philosophie dem Christenthum zu, mahrend die Veripatetiker und Platoniker, jene mit Logik und vorzugsweise mit der Eregese aristotelischer Schriften, diese besonders mit Lecture Platos und dialogischer Kunft beschäftigt, in der Gemeinsamkeit des Lehr= berufs und der Studien eine gegenseitige Berührung fanden. Bahrend aber die Peripatetiker in dem großen religiös=speculativen Rampf des Chriftenthums mit dem Beidenthum unentschieden ftanden, erhoben sich die Platoniker mit der gesammelten Kraft ihrer Speculation und Religiofität zum ungleichen Waffengang mit glühender Begeisterung. Denn inzwischen war ein mächtiger Umsichwung erfolgt. Die tief und wo sie auf bereiteten Boden traf, auch innig ergriffene Erfahrung, daß nicht Natur und Kunst, nicht Bilbung und Weisheit, nicht Orakel und Musterien, nicht Magie und Theurgie den zu Gott geschaffenen menschlichen Geift zu bestriedigen vermöge, hatte den Stolz des Heidenthums gebeugt und bem Chriftenthum feit dem 2. Jahrhundert eine Reihe gebildeter Anhänger zugeführt, welche die Schroffheit der Gegensätze abschwächten und durch gelehrten Beweis darzuthun suchten, daß das Chriftenthum ein höherer Grad der Philosophie und zur Verständigung auf wissenschaftlichem Wege wohl geeignet sei. Mittelpunct diefer neuen Richtungen wurde Alexandria, der Berd der gabren-ben Restauration des Heidenthums. War die hinneigung zur Mustit und Theosophie in dem Entwickelungsgang der griechischen Philosophie selbst schon gegeben, so bewirkten die Berührungen zwischen Heibenthum, Judenthum und Orientalismus eine in zwei Hauptrichtungen sich äußernde Zersetzung und Umbildung der Denkund Glaubensformen mit fremdländischen, besonders speculativ= religiösen Doctrinen, im judischen und im heidnischen Alexandrinismus. Die judisch-alexandrinische Philosophie, ein in allen Theilen der Speculation mit Berechnung durchgebildetes Spstem der Theosophie auf den vereinten Grundlagen judischer Theologie und griechischer Philosopheme, erhielt ihre Durchbildung durch Philo und bereitete dem Christenthum den Ginzug in die griechisch= römische Welt. Aus gleichem Bedürfniß ber Kräftigung und Erneuerung der eigenen Bildungselemente ging der heidnische Alexan= brinismus oder der Platonismus von Alexandria hervor, beffen Charakter ber kuhnfte Spncretismus ift. Seinen vollendeten wissenschaftlichen Ausdruck empfing derselbe angesichts des immer herrschender werdenden Christenthums und als Reaction gegen daffelbe im Neuplatonismus des 3. Jahrhunderts durch Plotin,

Amelios und Porphyrios. Mit diefer letten im vollen Glanze strahlenden Erhebung der griechischen Denktraft und Religiosität schliekt die alte Philosophie und Theologie ab. Sie hinterliek dem Christenthum ein glanzendes Vermächtniß, die von ihr geschaffe nen Formen für die Aeußerungen des geistigen Lebens und die Mittel, seinen welthistorischen Beruf wissenschaftlich zu begründen. Diese bahnbereitende oder vorbildende Bedeutung der alten Philosophie für die driftliche Kirche tritt in bestimmter Fassung bereits bei den Apologeten des 2. Jahrhunderts hervor, und immer wieder schöpfte die gebildete christliche Welt aus der Tiefe der so reich und lauter fließenden Quelle der alten Philosophen. Aus dem Kampf aber auf literarischem Gebiet, der von beidnischen Lehrem (der Spikureer Celsus, die Neuplatoniker Porphyrios, Hiero: fles) wie von driftlichen Stimmführern feit Hadrian (die Apologeten Juftinus Martyr, Athenagoras, Theophilos), be sonders von der neben der neuplatonischen Schule bestebenden Katechetenschule zu Alexandria, an ihrer Spipe Clemen's und Drigenes, mit Hartnäckigkeit und wie noch spät die Geschichte der gelehrten Philosophin Hypatia beweist, mit schonungsloser Leidenschaftlichkeit geführt wurde, ging die neue Religion siegreich hervor. Die Restauration des Heidenthums durch Kaiser Julian gab noch einmal dem heidnischen Alterthum und seinen Lehrem Die volle Herrlichkeit und ihr Ansehn zurück. Doch nur um fo glanzender fiel das theurgisch-politische Spstem Julians 363 zu sammen. Das Heidenthum zog sich mit der Philosophie in Schlupf winkel jurud, und im Jahre 402 fand Spnesios außer ben glorreichen Denkmälern in Athen nichts mehr, was des Ruhmes würdig war, die Philosophie aber, gedrückt durch die neuplatonische Schule Plutarche, in äußerster Ermattung und ausgewanden. Epist. 136. In Constantinopel hatte zur Neubelebung derselben eine Zeit lang Themistios beigetragen, und auch an anderen Studiensiten des Drients zeigten sich die Ginflusse der neuplato nischen Schule, woran das Interesse des Heidenthums zulet allein noch hing. Nichts aber deutet die Geringschätzung und polizeiliche Controlle, worin fortan die Philosophie stand, bestimmter an als das Decret Theodosios II. vom Jahre 425, welches in den Lehretat der kaiserlichen Schule auf dem Capitolium in Constantinopel nur einen Philosophen zur Erforschung der Geheimniffe der philosophischen Männer aufnahm. Bal. auch den Schluß von §. 37 S. 314 fg.

Erläuterungsschriften (s. die Literatur von II, S. 315 fg. S. 439): Charafteriftit der griech. Philosophie dieser Periode von H. Ritter Geschichte der Philos. 4. Thl. S. 3—76. 241—349. 492—650. und G. Zeller Geschichte der Philos. III, 2. 2. Aust. S. 56 fg. 368 fg. — H. Thierd Politit und Philosophie in ihrem Berhältniß zur Religion unter Trajan, Hadrian und den Antoninen, Marb. 1853. — A. Brandis Geschichte der Entwickelungen der griech. Philosophie und ihrer Nachwirkungen im röm. Neiche, Berl. 1862—1864. — Succession der Philosophenschulen und äußere Thatsachen dei Zumpt Bestand der philos. Schulen in Athen S. 44 fg. — Für die griech. Philosophen selbst ziehe man heran E. Möllers Geschichte der Kosmologie in der griech. Philosophie dis auf Crisenes, halle 1860. — Reaction gegen das Christenthum (f. Celsus):

W. Baumgarten-Crusius De scriptt. saeculi II. p. Chr. qui novam religionem impugnarunt, Misn. 1845. — Chr. Baur Das Christenthum und die christl. Kirche der 3 ersten Jahrhunderte, 2. Aust. Tübing. 1860. — H. Reller Hellenismus und Christenthum oder die geistliche Reaction des antisen Heidenthums gegen das Christenthum, Coln 1865. — — Einfluß auf die Apologetit! N. Clausen Apologet. ecclesiae Ante-Theodos. Platonis eiusque philosophiae arbitri, Havn. 1817. — F. Daehne De γνώσει Clementis Alexandrini, Hal. 1831. — C. Ehlers Vis ac potestas quam philos. antiqua imprimis Plat. et Stoic. in doctrina apologetarum saeculi II. habuerit, Gotting. 1859.

### 1. Die Peripatetifer.

69.

Durch die ordnende Thätigkeit des Rhodiers Andronikos für Aristoteles, die auch mit Texteskritik und Unterscheidung der Echtheit und Unechtheit sich vertraut gemacht hatte, begann bas Studium des Meisters immer fruchtbarer, die Eregese nicht gründlicher, aber allgemeiner zu werden. Zwar traten in der Folge neue, große Meinungsverschiedenheiten hervor — und besonders war über mehrere die Kategorienlehre betreffende Fragen keine Ginigung erzielt (Dexipp. Schol. in Aristot. categg. p. 39 sq. Berol.) zwar führten manche Erweiterungen und Abweichungen von aristotelischen Grundsätzen und ein Anlehnen an stoische Schulformeln zu einer Art Syncretismus, woran der Arzt Galen Gefallen fand, aber die Ausbildung der logischen Theorie bildete die Grundlage ihrer Beschäftigung, und hierdurch unterschieden sie sich, nicht unangefochten von fpottischen Gegnern (ber Koniter Demonar), als Führer und Lehrer in positiver Wissenschaft vortheilhaft von anderen Philosophenschulen. Speculation und Kritik trat vor den Aufgaben der Erklärung allermeift zurud. In reinerer Form entwickelte die aristotelische Logik der bedeutenoste Commentator Ales rander von Aphrodifias, zugleich durch speculativen Geift unter den jüngeren Peripatetikern bedeutsam. Er hielt mit mehreren seiner Genossen Aristoteles von Plato streng getrennt und faßte das System des Meisters, in einer Reihe mustergiltiger Commentare darlegend und kritisch beleuchtend, in seiner kalten, naturalistischen Nüchternheit auf. Studiensitze dieser wissenschaft= lichen Gesellschaft waren Athen, wo auch Menephollos begegnet (Plut. Quaestt. symp. IX, init.), und Alexandria. Ihre Succession ist nur lückenhaft bekannt, doch läßt sich dieselbe bis in jene Zeit verfolgen, wo Caracallus (II, S. 616) fie der oirnoig im alexanbrinischen Museum beraubte. Als die letten von Staatswegen angestellten Peripatetiker und Diadochen werden die beiden Alexan= ber genannt, mit welchen die Schule als solche erloschen zu sein scheint. Man trifft unter ihnen berühmte Ramen an (Nikolaos von Damaskos) und eine ganze Reihe gebildeter Sophisten unter Hadrian, Pius und Marcus, den Theodotos und noch später um 230 den belesenen Ammonios (Philostr. Vitt. Sophist. II, 3. II, 27. 4), der jedoch nicht mehr schrieb, und Ptolemäos, dessen Entgegnungen wider Dionpsios Thrag bei Better Anecd. p. 730

bie Fortdauer des Interesses für Sprachphilosophie in dieser Schule bezeugen. Aus derselben Zeit kommt zulett aus Longin Praes. Negi rédoug der schriftstellernde Peripatetiker Heliodor hinzu. Ihr Ansehen bei den Commentatoren der Folgezeiten (f. Alexander von Aphrodisias) war groß und je bequemer und faßlicher ihre Exegese, desto begehrter ihr schriftstellerischer Nachlaß. Manches Werk war frühzeitig in das Sprische und Arabische übertragen.

Ueber diese Peripatetiker und Commentatoren des Aristoteles A. Braudis Ausleger des Organons S. 272 fg. und C. Prantl Geschichte der Logik I, S. 217—659. — A. Wüller Die griechischen Philosophen in der arabischen Ueberlieferung, halle 1873.

Andronikos von Rhodos, 11. Diadoch der aristotelischen diazge $\beta\dot{\eta}$ , erwarb durch Ordnung, Eintheilung und kritische Be trachtung der Werke des Aristoteles und Theophrast ein namhastes, das aristotelische Studium in neue Bahnen überführendes Verdienk beffen Summe aus Simplifins Schol. in Arist. categg. pp. 24 sq. 41. 72 sq. 94. 97. 161. in phys. pp. 360. 404. Berol. extannt wird. Plut. Sulla 26. Porphyr. Vit. Plot. 24. So berechnete et im Anschluß an Ptolemäos II. Philadelphos vermuthlich in seiner von David und Boethius de divis. p. 638 genannten Schrift De divisione die Rahl der aristotelischen Schriften in runder Summe auf 1000 (II, S. 3), bestimmte bem Wert Neoi nernoews 3, der Physik 5 Bücher, unterschied, die Schrift Negi equyrelag sowie aus den Kategorien als unecht verwerfend, was nach cap. 9 folgt (die Hypotheorie), bereits Ursprüngliches von Nachbildungen und ging gelegentlich wohl auch auf Texteskritik ein. Simpl. in phys. p. 360. Er begann seine Vorträge über den Meister mit der Logif und gilt für den ersten gesicherten Commentator ober Paraphrasten der Kategorien (p. 41 παραφράζων το των Κατηγοριών βιβλίον), in deren Stellung und Berhältniß zu einander er jedoch abwich. Unter seinem Namen ist ein von Bekker Aneck p. 1461. e cod. Parisino 2929 edirtes, fehr flüchtiges Stud über die Komödie aus seiner Schrift Περί τάξεως ποιητών mitgetheilt, das auch in der Ausgabe des Pariser Scholion Plautinum Auf nahme gefunden hat. Bgl. J. Bernahs im Rhein. Muf. VIII, S. 561 fg. Eine Paraphrase der Ethik an Nikomachos sowie der Tractat  $\Pi \epsilon \rho i \pi \alpha \vartheta \tilde{\omega} \nu$ , der am Ende verstümmelt sich auch im Coislinianus 120 aus dem 10. Jahrhundert findet, sind zu beam standen. Crameri Anecd. Paris. I, p. 403. Unter ben Schülem des Andronikos treten hervor Boethos von Sidon und Xenard, und nicht unfern diesem Kreise stand wohl Nikolaos von Damastos, sowie Achaitos und Sotion, letterer ein Zuhörer des Q. Sextius, beide (οί περί τον Αχαϊκον καί Σωτίωνα) in einer Aporie über πρός τι genannt von Simpl. in categg. pp. 61. 66. 75 sq. Achaitos der Peripatetiker citirt er roig heroig in Cramers Anecd. Oxon. IV, p. 252.

Mnbronifos: Περί παθών lib. ed. D. Hoeschel, Aug. Vind. 1594.

— c. paraphrasi ethicorum Nicom. (LBat. 1607. 4) ed. D. Heinsius.
LBat. 1617. 1679. Oxon. 1809.

Boethos von Sidon, ein Freund Strados, hielt sich noch strenger als sein Lehrer Andronitos an Aristoteles und gewann (δ θαυμάσιος) an Porphyrios und Simplifios Bewunderer. Er begann mit der Physit und versaßte mit Fleiß und Scharssinn einen tieser eingehenden Commentar zu den Kategorien, woraus mehrere Angaben aus Porphyrios durch Dexipp und Simplistios bekannt sind. Porphyr. in categg. F. 4. Simpl. in categg. pp. 40. 92. in phys. p. 593 sq. Syrian. in metaphys. p. 893. Berol. Gegen die Stoiter und besonders gegen Athenodor wie es scheint polemisirte sein Specialtractat Περί τοῦ πρός τι καὶ πρός τί πως ἔχοντος, ὅλον βιβλίον. Simpl. in categg. pp. 61 sq. 81. Sein Bruder Diodotos war gleichfalls Peripatetiker. Strab. XVI, 2. 24.

Xenarch aus Seleukia, gleichfalls Schüler des Andronikos und Strabos Freund, war Verfasser einer Studie Περί οὐσίας, worin er von Aristoteles abwich und einen Gegner an Alexander von Aphrodisias sand. Ihn nütt besonders in der 3. und 5. οὐσία (ἐν τοῖς πρὸς τὴν πέμπτην οὐσίαν) Simplikios in Aristot. de coelo pp. 470 sq. 473.

Abraft aus Aphrodisias unter Kaiser Trajan, ander van yngolwn Negeratyteran, hinterließ außer einer literarbistorischen und exegetischen Schrift Negi thz takews thz Agisto-telous gelosogias oder tan Agistotekous suyygauuatwn (Simpl. ad categg. pp. 4.5. Ven. in phys. p. 321), worin er die Topis unmittelbar auf die Kategorien folgen ließ, einen Commentar zu den Kategorien, der in Plotins Schule in Ansehn stand. Galen. De propr. libris 11. XIX, p. 42. Porphyr. Vit. Plot. 14. Auch gingen Exegesen zu anderen aristotelischen Schriften, wie zur Physis, don seiner Hand hervor. Aus seinen Studien über die Theorie der Musis erwuchsen 3 Bücher Negi águorienz, die vermuthlich polemisch wider Aristogenos, die Ansichten der Musiser gegen die Doctrin der Phythagoreer im platonischen Timäos darlegten: taxaxx vois Nudayogelous exxidéuevos. Hieraus bewahrt reiche Excerpte Theon. Theo Smyrn. 6, 13. Porphyr. ad Ptolem. harm. p. 193. Procl. in Tim. p. 192.

Abrast: H. Martin Theonis Smyrn. lib. de astron. p. 74 sq. unb E. Hiller De Adrasti in Platonis Tim. comment., im Rhein. Mus. R. XXVI, S. 582 sq.

Aspasios, ein namhafter Ausleger des Aristoteles in den ersten Jahrzehnten des 2. Jahrhunderts, commentirte die Kategorien (Galen. de propr. libris M. XIX, p. 42), das 1. Buch der Hermenie (Boeth. de interpret. II, pp. 307. 524. 347. Ven.), die Sthif an Nikomachos, wovon H. Hafe Trümmer unter dem Titel Aσπασίου σχολίων εἰς τὰ ήθικὰ ἐπιτομή im Class. Iourn. Tom. XXVIII, N. 56. p. 506 sq. XXIX, N. 57. p. 104 sq. veröffentlicht hat, und falls diese Exegesen nicht anderswo standen, auch die Physik, das Werk über den Himmel (Simpl. in Aristol. de

coelo pp. 494 sq. 513) und die Metaphhik. Mit seinen zugleich auf Kritik und Smendirung des Textes gerichteten Erklärungen, wovon zahlreiche Fragmente bei Simplikios ad phys. pp. 358 sq. 360. 373. 376. 379. 389. 390. 392. 396. 398 u. ö. sich sinden, sah Alexander von Aphrodisias sich häusig in Uebereinstimmung. Auch galt er in der Schule Plotins. Porphyr. Vi. Plot. 14.

Aspasii Comment. in libr. II. IV. VII. VIII. Ethicorum (mit Eastratii et aliorum Peripateticorum commentt. in Aristot. libr. ad Nicom.) Venet. 1536. Fol.

Herminos, den Alexander von Aphrodisias vernutzlich in Athen gehört hatte, vom Khniker Demonag als Nazwa-ziorog verrusen (Lucian. Demon. 56), griff in seinem Commentat zu den Kategorien (Simpl. in categg. pp. 40. 46. 47. Porphyr. in categg. p. 31. Berol.) den Werth der Beweise für die Zehnzahl der Kategorien an, die er zugleich Tà ned tär Tónwo genannt wissen wollte. Simplic. p. 81. Bon gleicher Selbständigkeit mag sein Commentar zur Hermenie (Boeth. de interpret. II, p. 578. Ven.) und was er sonst noch auslegte, gezeugt haben. Alex. Aphrod in top. p. 294 sq. in Anal. pr. p. 155. Simpl. in Aristot. de coelo p. 494.

Aristokles aus Messana, Lehrer des Aphrodisiers Alegander (Simpl. in Aristot. de coelo p. 34. Ven.) und vom Kyniker Demonax seines Hochmuths wegen verspottet (Lucian. Demon. 29. 54), hinterließ außer 9 Büchern Ethik und einer Schrift Negle Sagánidog ein großes literarhistorisches Werk Negle σιλοσοgίας in 10 Büchern (καταλέγει δὲ ἐν τούτοις πάντας φιλοσοφίας καὶ δόξας αὐτῶν), woraus größere und charakteristische Fragmente bei Euseb. Praep. ev. XIV, 17 sq. XV, 2. 4. Suid. vv. Agistoκλης, Σωτάδας. Denselben Namen tragen Bruchstücke einer Schrift Negle Θαυμασίων ἀκουσμάτων bei Stob. Floril. LXIV, 57. A. Westermann Παραδοξογο. p. 161. — Sosigenes, dritter, geschätzer Lehrer Alexanders von Aphrodisias (Philop. in Analyt. pr. p. 158. Berol.), ist als Commentator der Kategorien und in Sachen der Astrologie rühmlich genannt. Alex. Aphrod. in Metaphys. pp. 452. 656. 681. Porphyr. in categg. F. 20. Simpl. in Aristot. de coelo pp. 498. 501 sq.

Alexander aus Damaskos, Lehrer des Confulars Flatvius Boethus und des nachmaligen Kaisers Marcus, Diadod um 170, stand zugleich als Kenner der platonischen Philosophie (daber δ Πλατωνικός bei M. Antonin. Comment. I, 12) zu Athen im hoben Ansehn. Galen. Tom. III, p. 455 (I, 119) Basil. δ νῦν Αθήνησι αξιούμενος τοὺς περιπατητικοὺς λόγους διδάσκειν δημοσία. —— Bon ihm verschieden Alexander aus Aegä, Lehrer Neros, mit einer Notiz über die Stellung und den Zweck der Kategorien bei Simpl. in categg. p. 29. Daß er Exegesen der Schrift über den Himmel gab, folgert man aus Simpl. in Aristot. de coelo p. 494.

Alexander aus Aphrodisias, von den Peripatetikern ofigenes, herminos und Aristofles aus Meffana gelbet, zwischen 198 und 210 auf Empfehlung des Kaifers Septiius Severus als öffentlicher Lehrer der Philosophie in Athen stellt, erwarb und verdient wie kein anderer den ehrenden Beiamen δ Έξηγητής oder der jungere Aristoteles. Syrian. Aristot. Metaphys. pp. 889. 901 δ νεώτερος Αριστοτέλης, δ Εργητής τοῦ φιλοσόφου Αριστοτέλους, δ Υπομνηματιστής τοῦ. Die Größe seines Verdienstes um die Philosophie und is philosophische Studium, das wider Erwarten von H. Ritter eschichte der Philosophie IV, S. 264 geringschätig beurtheilt urde, ergiebt sich schon bei einem Blid auf den Umfang und n materiellen Gehalt seiner Arbeiten. An Scharffinn, Gelehr= mkeit und Klarheit glich ihm wohl keiner seiner Mitgenoffen, id daß der Geift des Aristoteles ihn durchdrang, zeigt sein philophischer Ernst, womit er selbst die schwierigsten metaphysischen ragen im aristotelischen Shstem zu lösen sich bemüht. Im Streben, e Lehre des Aristoteles in ursprünglicher Reinheit herzustellen, it er, wohl unterrichtet über ältere wie jungere Lesarten und m reichen Hülfsmitteln ber Kritif umgeben (Simpl. ad Phys. 404 έπισημηνάμενος bei Stellen, die in anderen Exemplaren hlten), philologische mit philosophischer Schärfe, die reichste storische Kenntniß mit eindringender Genauigkeit der Auslegung rbunden. Denn Alexander schöpfte noch treffende Angaben aus ster, lauterer Hand, und dabei gewinnt er, ofter nur aus Liebe r Sache ju gedehnt und weitschweifig, durch eine pracife, nuch: rne und reine, ber ariftotelischen fehr ahnliche Sprache, sodaß er elen ein Mufter der eregetischen Runft, allen aber erlesene Schätze icher, studirter Gelehrsamkeit bot. Mit ihm schließt die felbindige, ernste und gelehrte Forschung auf dem Gebiet der alten hilosophie sowie die gesunde Art der Commentirung ab, die eine eberladung mit Angaben über die Meinungen anderer Philophen oder mit Bruchstücken der philosophischen Literatur vermaht. Auf diesem Weg folgten ihm nur wenige, und schon die ichsten, in neuplatonischen Ideen schwärmenden Jahrhunderte ein Gegner Proklos) verfagten ihm die ehrliche Anerkennung, ren er als der bei Weitem hervorragenoste unter den Commentoren sowie als speculativer Philosoph zu würdigen war. Ihn gten dar und bekämpften, ihn nütten in mancherlei Graden und mudten sich mit ihm Derippos, Porphyrios, Maximos on Ephesos, Themistios, Sprian, David, Damastios, mmonios, Astlepios von Tralles und Boethius, am nfassenosten Simplikios, aus dessen Commentaren über die rlorenen Werke des Aphrodisiers das reichste Licht strömt; an hiloponos gewann er einen forgfältigen, wenngleich polemis enden Paraphrasten, und manche Schrift war frühzeitig in die abische und nachmals in die lateinische Sprache übertragen.

Bedeutsamer als seine speculative erscheint die commentirende jätigkeit des Aphrodisiers. Sie erstreckte sich, die Ethik aus-

genommen, auf fast sämmtliche Hauptschriften des Aristoteles und gilt noch in wenig echten und urfprünglich erhaltenen Gaben für reich und bewunderungswerth. Einige Commentare harren noch der Veröffentlichung. Unter den erhaltenen nimmt die erste Stelle fein etwas breiter Commentar zum 1. Buch ber erften Analytik ein, deffen Werth für Terteskritik und Eregese und weil er bie Hauptquelle für die Renntnig der Syllogistik Theophrasts und anderer Peripatetiker ift, jugleich für den Entwidelungsgang und die Geschichte der Philosophie einleuchtet. Paraphrast seiner Commentare zu den Analytiken wurde Abilovonos. Nur ein Ercerpt aus seinen Commentaren besitzt man an dem in zahlreichen Barifer Handschriften, von A. Brandis auch in dem trefflichen Parisinus 1874 sowie im Parisinus 1917 verglichenen Commentar zur Topik, der, wie aus Abweichungen der Handschriften, aus Umstellungen und Varianten besonders vom 5. Buch an fich ergiebt, stark gelitten hat und auch von Bereicherungen durch spätere Hände nicht frei geblieben ift. Un seiner Schtheit ift nicht zu zweifeln Brandis Die griechischen Ausleger bes Organons S. 297 fg. Dagegen fundet schon die Verschiedenheit der Ausdrucksweise bie Unechtheit des Commentars ju ben Sophistischen Elenchen an, einer unbedeutenden Schenfung aus später driftlicher Zeit, worin historische Unkenntniß mit Mangel an exegetischer Begabung sich verbindet. Der Verfasser, im Parisinus 1897 und im Coislinianus 332 Michael von Cphefos genannt, feinem Beruf nach vermuthlich Arzt, hatte bereits die Analytik, die Topik und Metaphysik commentirt. Scholl. in categg. pp. 296. 302. Berol. Ber loren oder noch nicht aufgefunden find aus dieser Reihe folgende Commentare: 1) zu den Kategorien, bezeugt von Simpl. in Arist. de coelo p. 477. Ihn eignete fich beinahe ganz Maximus von Ephesos an (Simpl. in categg. p. 40), Simplifios legte ihn seiner Arbeit zu Grunde und auch Deripp und David gogen aus ihm Gewinn. — 2) zur Hermenie, bezeugt und genüt von Ammonios in Aristot. de interpret. p. 101 und öfter noch von Boethius, der de interpret. II, p. 281. Ven. als nächste Beranlassung die zahlreichen Abweichungen des Aristoteles von den Beschlüssen alterer Philosophen angiebt. Der Commentar, auch badurch von Bedeutung, daß er die Schtheit des Driginals gegen Andronifos von Rhodos nachdrücklich schütte (Boeth. II, p. 284). bot für Kritik, Erklärung und sonstige Erläuterung des Aristoteles ein reiches Material. — 3) zum 2. Buch der ersten Analytik, genau paraphrasirt von Philoponos und erhalten im Parisinus 1873, der jedoch, mit Alexanders Namen benannt, im Tert sich häufig auf ihn beruft (p. 188 λέγομεν δε και νυν ήμεις έπακολουθουντες τῷ Αλεξάνδοω, cf. pp. 189. 191. Berol.) und aud in Behandlungsweise mehr an eine spätere Zeit erinnert. Ercerpte hieraus in der Berliner Scholiensammlung p. 188 sq. — 4) zur zweiten Analytik, von Philoponos mit zahlreichen Austellungen paraphrasirend dargelegt (Scholl. in Analyt. pp. 145. 196. 200), nach Gesner Bibl. p. 27 handschriftlich im Batican. Bon der Existenz einer arabischen Uebersetzung Hottinger Anal.

p. 253. — Sein bisher nur lateinisch aus den Uebertragungen bes 30. Genesius Sevulveda bekannter Commentar zur Metaphysik, vollständig und am reinsten im Parisinus 1876 (A) aus dem 13. Jahrhundert erhalten, ist bis zum 5. Buch zuerst von Brandis veröffentlicht worden. Die zweite Bartie des Commentars, bessen 5. Buch im Parisinus den Namen des Ephesiers Michael trägt (Μιχαήλ τοῦ Ἐφεσίου Σχόλια εἰς τὸ, έ τῶν μετὰ τὰ Φυσικὰ τοῦ Αριστοτέλους), 30g Honig zuerst aus dem Monacensis 81 des 16. Jahrhunderts hervor. Auf Grund des Parisinus und Monacensis, der lateinischen Uebersetung, die sich treu an den Wortlaut des Originals halt und oft Befferes als die Sandschriften bietet, sowie anderer eregetischer Mittel, des Astlevios und Philoponos, beren Commentare wörtlich aus Alexander gezogen find, bes Sprian, Auslegers der beiden letten Bucher der Metaphysit, also mit Sulfe bes von Brandis gesammelten, von ihm vermehrten fritischen Apparats hat Bonit einen Commentar edirt, der zur Texteskritif und Emendation sowie zum Berständniß der aristotelischen Metaphysik ganz unentbehrlich ist. Den Zweiseln an der Ursprünglichkeit der Arbeit gebietet die Ueberzeugung, daß er von sämmtlichen Commentaren zur Metaphhsik bei Weitem der vorzüglichste ist. Der letztere Theil aber vom 5. Buch an kann nicht vor Alexanders Zeit geschrieben sein, da sowohl des Aphrodissers Lehrer Sosigenes als auch der Name Alexanders selbst als Beleg angeführt wird. Da nun Sprian für die Commentirung auch der späteren Bücher der Metaphysik durch Alexander sichere Bürgschaft giebt, so mag die Vermuthung des Herausgebers Praef. p. 27 sq. zutreffen, daß er aus Alexanders Händen hervorgegangen, aber von einem viel jüngeren Interpreten umgearbeitet und unter des Aphrodisiers Namen publicirt worden ist. — — Mit dem Commentar zur Physit (Υπομνήματα τὰ Φυσικά bei Simpl. in Phys. p. 370) hat Simplifios in einer Weise sich geschmückt und bereichert, daß der eigentliche Charafter und der Werth desselben für Textestritit und Exegese der Physik auf jeder Seite klar hervorztritt. Simpl. l. l. pp. 418. 426. Dit ihm verbunden sind mehrere Specialschriften des Aphrodisiers (γράμματα): Περί πράσεων (Simpl, p. 370. Themist. in Phys. F. 37) und die erhaltene Studie Περὶ μίξεως (Περὶ τῆς κατά τὰς μίξεις διαφορᾶς Αριστοτέλους τε καί έταίρων αὐτοῦ nach eigenem Citat ad Ánalyt. pr. p. 159), worin Brandis Ausleger des Organons S. 287 ein logisches Werk erkennen wollte; fie liefern wiederum mit anderen Beilaufern, mit den Commentaren zur aristotelischen Schrift Περί ούραvov und zur Meteorologie ein Gesammtbild von dem vereinten Berdienst der Speculation und Exegese auf dem Gebiet der Natur= wissenschaft. Die Schrift  $\Pi \varepsilon \varrho i \mu i \xi \varepsilon \omega \varsigma$  erörtert, polemisch gegen die Lehre Chrhsipps und der Stoa von der gegenseitigen Durch= bringung der Körper, zahlreiche Fragen, welche mit den Ausführunsen des Aristoteles im 4. Buch der Meteorologie in enge Versbindung treten. Ideler Praef. p. 5. Aus dem Commentar zu den 4 Büchern der Meteorologie, an deren Ordnung Alexander insofern änderte, als er im 4. Buch das 3. der Schrift über das Entstehen

und Vergeben erkennen wollte, hat Ideler für weitere Forschungen einen Reichthum von Ercerpten aus einem Vindobonensis mit Berbreiteter war wohl sein vornehmlich gegen Xenard und ältere Beschlüsse polemisirender Commentar zur Schrift Ilezi ουρανοῦ (Simpl. in Aristot. de coelo p. 468), in dessen Charatter der jugendliche Commentar des Simplifios theils darlegend und varallelisirend, theils erganzend und widerlegend, häufig auch im wortlichen Excerpt oder Vortrag einen sicheren Einblick gewährt. Aus ihm gewann Themistios für seine Paraphrasen der Phili (cf. p. 482 sq.) und häufig beruft sich auf ihn Damaskios in seinen Παρεμβολαί zum 1. Buch der aristotelischen Schrift. Noch beleuchtet er in 4 Büchern Αποριών καὶ λύσεων schwierige Fragen der aristotelischen Physik und Ethik. Sie gewinnen dadurch ein besonderes Interesse, daß hier Alexander der aristotelischen Diction am nächsten kommt. Lib. I, 1 stimmt mit dem Commentar zur Metaphysik pp. 659. 660 überein. Für unecht gelten 2 Bücher Ιατρικών καὶ φυσικών Προβλήματα, die Bussemaker aus mehreren Parisienses (Parisiensis 1883) und einem Matritensis hervorzog, darunter 31 aristotelische Probleme und einige, bie bei Michael Pfellos wiederkehren. Unbekannt εν τοις προς Έπικούρειον Ζηνόβιον αντιγεγραμμένοις. Simpl. in Phys. p. 566. Mehr jedoch als anderen Philosophen begegnete des Approdifiers Speculation den Stoitern in hoheren Fragen der Physik, wie in der Studie Negi 
moovoias und dem hiermit in nächster Verbindung stehenden, noch erhaltenen Tractat Περί είμαρμένης καὶ τῶν  $\epsilon \varphi^{\circ} \dot{\eta} \mu \tilde{\imath} \nu$ , worin er Chrysipp und die stoische Doctrin von der Nothwendigkeit und felbstbestimmenden Freiheit in klarer und ge diegener Darlegung bekämpft. Zulett die Psychologie, verteten burch die speculative Studie  $\Pi \epsilon \varrho i \psi v \chi \tilde{\eta} \varsigma$ , worin er wider Ge wohnheit von den Beschlussen des Meisters abweicht und den rois ποιητικός für eine vom menschlichen Sein getrennte, rein geistige Substanz erklärt, für den ersten Grund der Dinge, für das absolute Denken der Gottheit selbst. Verloren ist sein Commentar zur Bivchologie, erhalten in einer fehlerreichen und lückenhaften griechischen Sandschrift und einer alten, nach einem besseren Eremplar gebildeten lateinischen Nebertragung (eine Abschrift Parisinus 14714) der Commentar zur Schrift Περί αἰσθήσεως.

Ausgaben. Commentare (II, S. 50 fg.) in Analyt. pr.: Edit. pr. Venet. ap. Aldum, 1520. Fol. — Florent. ap. Iuntam, 1521. 4. — lat. interpr. B. Feliciano, Venet. 1542. Fol. 1560. Fol. — in libr. II. Analyt. post.: interpr. A. Gratiolo, Venet. 1568. Fol. — Excerpte von A. Branzbis in der Scholiensammlung zum Berliner Aristot. Vol. IV, p. 141 sq. — in Topica: Edit. pr. Venet. ap. Aldum, 1513. Fol. — publié par Séguier, Par. 1840. 4. — ed. A. Brandis l. l. p. 251—296. 4. Ueber den vorzügliche Lesarten ausschüttenden Parisinus 1874 Séguier, s. oben II, S. 445 zu Longin und Apsines. — lat. interpr. G. Dorotheo, Par. 1542. Fol. Venet. 1563. Fol. — in Soph. Elench.: Edit. pr. H. Gyrlandi, Venet. 1520. Fol. — Florent. ap. Iuntam, 1521. 4. — ed. A. Brandis l. l. p. 296—321. — G. Dorotheo interpr. Venet. 1541. Fol. Par. 1542. Fol. — Excerpta G. Marcello interpr. Venet. 1559. Fol. — — in Meteorol.: Venet. ap. Aldum, 1527. Fol. mit 30. Philoponos de gener. et interitu. — lat. A. Piccolomineo interpr. Venet. 1540. Fol. 1548. Fol. 1561. Fol.

amotio interpr. Venet. 1556. Fol. — in libros de sensu et sensib.: t. 1525. Fol. mit Simplitios in Aristot. de anima. — L. Philaltha eo pr. Venet. 1544. 1549. 1573. Fol. — Lesbarerer Tegt und die alte lat. riegung mit Abhandll. über die Handlichen es Commentars, über den mentar selbst und die Sprache des Aphrodisiers von Ch. Thurot, in ces et Extrr. de la didl. du Roi Tom. XXV, 2. — — in libros metalique interpr. lo. Genes io Sepulve da 1527. Par. 1536. Venet. 1551. 1561. Fol. — ed. A. Brandis l. l. p. 518—734. lid. I—IV. olständig e recens. H. Bonitz, Berol. 1847. Bon seinem Werth itz Observatt. crit. in lidros metaphys. 1842. — — Quaestt. naturales: t. 1536. Fol. — Quaestt. natur. et morales et de fato, H. Bagolino (Venet. 1516. 4) et lo. Baptista filio interprr. Venet. 1541. Fol. Fol. — Quaestionum natur. et moral. ad Aristot. philos. illustr. lidricx recens. L. Spengel, Monach. 1842. — — Speculative Schriften: nima et de fato (f. oben): Edit. pr. Venet. ap. Aldum, 1534. Fol. mit tiftios. — ed. V. Trincavellus, ibid. 1536. Fol. — De anima lid. I. onato (1481. Basil. 1535) lid. II. A. Caninio interprr. Venet. 1549. — Quaestt. naturales, morales, de anima et difficilium duditatt. libri IV, erveto interpr. Basil. 1548. — De fato quae supers. (Venet. 1536. en Aporien) rec., versionem lat. emend., var. lectt. et notas adiec. I. relli, Turici 1824. mit Ammonios, Blotin 2. — c. lat. interpretat. . 1658. — beutich bon G. Schulthef, Jür. 1782. — franz. von Rours. M. Mis Ginleitung mag des Uebersers Studie De la liberté et du d. essai sur Aléxandre d'Aphrod. dienen, in Abhandll. der Barifer émie des sciences mor. et polit. Par. 1870. Vol. 92. p. 151—170. —451. Dott findet man augleich Rotigen über des Aphrodisters Eden, magsgang, Schriften und Charafter. — De mistione libellum (in Aldinentt. ad Meteorol., lat. interpr. Angelo Caninio Venet. 1549. Fol.) I. L. Ideler, Lips. 1836. mit Aristot. Meteorol. Vol. II, p. 589—624. lexandri Aphrod. quae feruntur Problematorum lid. III. et IV. ed. semaker im Barifer Aristot. Vol.

Galenos o Klavdios, geboren 131 zu Pergamum, ein zeitig reifer und ausgezeichneter Kopf, über beffen Lebensältnisse besonders 2 Schriften Aufschluß ertheilen, Negi diaσεως καὶ θεραπείας τῶν ἐν τῆ ἑκάστου ψυχῆ ἰδίων τῶν und Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων. Bon feinem Bater, philosophisch gebildeten Architekten Nikon sorgfältig erzogen, feinem 15. Lebensjahre von den beften Philosophen in ver-Denen Schulen seiner Baterstadt, namentlich von Peripatetikern einem Schüler des Stoifers Philopator in der Philosophie, r Medicin von Sathros, Ficianus, Stratonitos, Aelia-Meccius und Aefchrion unterwiesen, begab er sich nach Tobe seines Baters, den er im Alter von 21 Jahren verlor, Smyrna, um den Anatomen Pelops und den Platoniker inos zu hören, dann nach Korinth zu Nemesianos und Alexandria, um unter Herakleanos anatomische Studien rachen. Reich und vielseitig gebildet, kehrte er 158 nach Ber-um zuruck und übernahm die für seine Vervollkommnung in Chirurgie so wichtige ärztliche Behandlung der Gladiatoren. so rascher verbreitete sich sein Ansehn, und sein Ruf stieg, als n Rom seit 164 mit glücklichen Curen eine ausgezeichnete

Wirksamkeit als Lehrer und Schriftsteller verband. Bon eifer: füchtigen Collegen angefeindet, verließ er 3 Jahre fpater in ge reizter Stimmung Rom und ließ sich nach einer größeren wissen: schaftlichen Reise in seiner Baterstadt nieder. Bald nachher von Aurelius und Berus nach Italien zurückberufen, begab er fich über Aquileja, woselbst die Pest grafsirte, nach Rom und war hier zugleich als Leibarzt des jungen Commodus in ununterbrochena öffentlicher Wirksamkeit thatig für das Wohl der Menschheit und die reinsten Interessen der Bildung bis zu seinem Tode, welcher ihn in den ersten Jahren des 3. Jahrhunderts in einem Alter von ungefähr 70 Jahren traf. Galen ist nächst Sippokrates der bedeutendste Arzt des Alterthums, als Schriftsteller der fruchtbarste von allen, Polygraph nach dem Vorbild des Stoifers Chrysipp. Theil seines ungeheuern und weit verbreiteten Nachlasses (Suid πολλά συντεταχώς ιατρικά τε καί φιλόσοφα, έτι δε γραμματικά καὶ δητορικά), worüber ein von ihm selbst geschriebenes, jest un gesichertes Verzeichniß eristirt (Περί των Ιδίων βιβλίων), ber nichtete der Brand des Friedenstempels in Rom. Berloren find etwa 125 Schriften allgemeinen Inhalts, von medicinischen sind ungefähr 100 echte erhalten, etwa 18 werden bezweifelt, von 19 find mehr oder minder umfangreiche Bruchstücke vorhanden, 24 find untergeschoben, 30—50 noch ungedruckt; manche liegen nur in lateinischen, andere in sprischen (von Sergius aus Refaina), arabischen und hebräischen Uebersetzungen vor. Denn das Mittelalter schrieb ihn emfig ab, woher die reiche Zahl und das Alter ber Handschriften, übertrug ihn gleich eifrig und erhielt ihn in ununterbrochener Tradition. In die lateinische Sprache wurden mehrere seiner Schriften zuerst von Nicolaus Rheginus ober Calaber in den Anfängen des 14. Jahrhunderts, später von Georgius und Laurentius Valla c. 1420—1457, von De metrios Chalkondyles c. 1470—1500 und dem Mitarbeiter an den griechischen Ausgaben des Giunta in Florenz Euphrospnus Boninus (1514—1517), einem Schüler des Politianus, von Erasmus, Jan. Cornarius und vielen anderen übertragen Sein Name glänzte in den gelehrten medicinischen Schulen des Drients (Dichondisapur) wie des Occidents (Schule zu Io ledo, zu Salerno) neben der Autorität des Hippofrates und bestand unerschüttert bis in das 16. Jahrhundert.

Bon den medicinischen Werken Galens, die zum Theil von bedeutendem Umfang, bereits auf Geheiß Kaiser Julians auf Auszüge gebracht waren (Phot. Codd. 216. 217, durch Oribasios ibid. p. 173), und theils allgemeinen Inhalts, theils einer Specialdoctrin, der Physiologie (Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, wichtig zur Kritif seines religiösen Standpunctes, der Pathologie, Anatomie, Semiotif, Pharmafologie, Diagnois und Therapie, der Chirurgie und Diätetif angehören, muß abgesehm werden. Hier genügt es, wie überhaupt auf seine gelehrte Polybistorie, so besonders auf die Fruchtbarkeit seiner darstellenden Kraft auf dem Gebiet der Philosophie, vorzugsweise in logischer

Theorie und im Commentiren zu verweisen. Was er in Textesfritit und Eregese für die Werke bes Sippokrates geleistet, ift oben II, S. 370 fg. dargelegt. Bereits als Jüngling hatte er eine logische Schrift des Chrhsipp commentirt, spater eiferte er, von der Idee geleitet, daß die Logik auf geometrischem Wege bewiesen werden müsse, gegen die Theorie der Stoiter (ότι ή γεωμετρική αναλυτική αμείνων της των Στωϊκών in 1 Buche) und verfaßte mehrere kritisch=eregetische Werke über die Logik älterer Denker: über Platos logische Theoreme, 3 Bücher Commentare über die Hermenie des Aristoteles (die Kategorien hat er seinem eigenen Bekenntniß zufolge weder für sich noch für andere ausgelegt, de propr. libr. c. 11), je 4 Bücher über die erste, 6 und 5 Bücher über die zweite Analytik (de diff. puls. VIII, p. 705), 6 Bücher zu Theophrast Περί καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως, 3 zu Eudemos Пері λέξεως, 3 über die Logit und besonders noch 4 Bücher über die Syllogistit bes Chryfipp, julest 1 Buch über die Apodeiktik des Akademikers Klitomachos. Man bat nachmals auf ihn die 4. (galenische) Schlußfigur zurückgeführt. Aus naturwissenschaftlichem Interesse ift sein Commentar zum plato: nischen Timaos hervorgegangen, der jungst aus Bruchstücken bekannt wurde. Ohne fich ju einer bestimmten Schule zu bekennen. aber mit Begeisterung der Philosophie zugewandt, welche er Protrept. 1 als das höchste unter den göttlichen Gütern feiert, hat er in eklektischer Richtung die Beschlüsse der Vorgänger durchmustert, bekampft ober berichtigend sich ein freies Urtheil zu bilden ge-So vermehrte er die 4 aristotelischen Principien um ein neues, das Wertzeug oder Mittel. Nur Spifur ift er, von der Beihe sittlichen und religiösen Ernstes getragen, entschieden abgeneigt, und Kavorin und die Stepsis der neueren Akademiker bekämpft er als eine Berirrung in der Studie Περί άρίστης διδασκαλίας. Man staunt über den Reichthum seiner c. 11-16 verzeichneten logischen Schriften (πραγματείαι), voran 15 Bücher Περί της αποδείξεως, die öfter von ihm citirt (De Hippocr. et Plat. decr. V, p. 213. Therap. meth. X, p. 36), im 8. Buch betreffs feiner Beschlüffe über Bewegung und Zeit von Simplikios bewundert werden. Simpl. in Aristot, phys. p. 588 sq. Berol. Weil nun jenes durch M. Minas verwahrloste, im Eingang verstümmelte Compendium der Logit, Γαληνού Εἰσαγωγή διαλεκτική, als ein unechtes Machwert sich erweist, dessen Inhalt, ein seltsames Conglomerat von peripatetischer und stoischer Doctrin, mit den Lehren Galens und p. 36 mit der Thatsache, daß er die Kategorien nicht commentirt hat, im Widerspruch steht, so bleibt von sämmtlichen zur Logik ge= hörigen Schriften nur eine übrig, Περί τῶν κατά τὴν λέξιν σοφισμάτων, worin er Aristoteles in den Sophistischen Elenchen darlegt und auf einzelnen Puncten ausführt. Größeres Interesse wedt das dialektische Werk Περί τῶν Ἱπποκράτους καί Πλάτωνος δογμάτων in 9 Büchern, das als συμφωνία von den Alten bezeichnet, eine wissenschaftliche, gegen die Doctrin des Chrysipp polemisirende Untersuchung über die Substanz und den Hauptfit der Seele enthält und, freilich oft breit und lässig, auch badurch werthvoll erscheint, daß es eine große Zahl von Fragmenten aus des Stoikers Schriften Περί ψιχης und Περί παθών bewahrt. Mit ihm verbindet sich zulegt die von Jehuda Ben Salomo Alcharisi aus dem Arabischen in die hebräische Sprache übertragene dialogische Studie Ueber die Seele. Sonst bezeichnen seinen Standpunct zur Wissenschaft und zu den philosophischen Bestrebungen seiner Zeit die lehrreichen Abhandlungen Ori äquorog largog nai φιλοσοφος, Περί αίρέσεων, die von Photios Cod. 164 gelesen und auch sprachlich ausgezeichnet (καθαρον καὶ εὐκρινές), die 3 Secten der Aerzte und ihre Beziehungen zur Philosophie, die logische oder dogmatische oder analogistische, die empirische und methodische kennen lehrt, Περί ἀρίστης διδασχαλίας und ein Προτρεπτιχός πρός τὰς τέχνας, sämmtlich von allgemeinem philosophischen Interese Unecht ist das Büchlein Περί φιλοσόφον ίστορίας, das mit Ausnahme des Eingangs beinahe ganz mit Pseudo-Plutarch

De placitis philosophorum (II, S. 643) übereinstimmt.

So vielseitig und imponirend nun Galen erscheint, unterstütt von Empirie und der Gabe scharfer Beobachtung, in Philosophie und exegetischer Runft steht er tief unter Alexander von Was über ihn als Tertesfritifer und Erflärer Aphrodifias. hippotratischer Schriften berichtet ist, mag im gleichen ober ver wandten Mage auch von seinen weiteren commentirenden Leiftungen gegolten haben. Thatsache ist, daß er von den Commentatorm fehr felten genannt ist, daß auch fein Ginfluß auf die Fort entwickelung logischer Theorien lange Zeit gering blieb und daß erst die Araber ihm feinen Plat in der Logik des Abendlandes wieder einräumten. Wissensfülle und eine bewundernswürdige Denk fraft, nicht Tiefe oder Gründlichkeit der Forschung, nicht eindring liche Scharfe ber Auslegung zeichnet ihn aus. Man muß ihn für ein universales Genie, für ben kenntnifreichsten Gelehrten des zweiten Jahrhunderts erklären. Dabei gerieth er, was Fach gelehrten fo häufig begegnet, mit der Form in Conflict. an Geschmad und Chenmaß, Breite und ermüdende Weitschweinakit neben Dunkelheiten im Vortrag, häufige Wiederholungen und Abschweife, dazu unpassende Redeweisen, Solökismen und Barbarismen, dialeftische Spitfindigkeiten und Wortglaubereien sind nicht die ein zigen Fehler, welche die Lecture zahlreicher Schriften verleiden und feine von Ernst, von einer strengen Kritik des popularen Wahns und von der Weihe gläubiger hingabe an das fürsorgende Walten der Götter gehobenen Untersuchungen herabdrücken. Phot. Cod. 164. und die harten Urtheile von J. Ermerius Prolegg. ad Hippocr. p. 113. und G. Cobet in der Mnemos. VIII. p. 434 sq. 1%, p. 21—48. 68—86. Es reicht nicht aus, die unclassische Form aus der Fruchtbarkeit dieses Autors zu erklären. Bielmehr ging Galen auch hier selbständig seine Wege und mit dem Bewußtsein eines über den Parteien und Richtungen des Zeitgeistes stehenden Verstandesmenschen, sowie er sich auch nachdrücklich verwahrt gegen die Forderung der Attikisten, daß jeder Darsteller sich nur der attischen Classicität bedienen dürfe. Lobed in Phryn. p. 760 sq.

Man darf nicht zweiseln, daß er zur Begründung seiner, der gegnerischen Ansicht, umfassende Sprachstudien besonders in der komischen Literatur (II, S. 371), für die Schrift  $\Pi \varrho \delta_S$   $\tau o \delta_S$   $\ell \pi \iota - \tau \iota \mu \tilde{\omega} \nu \tau \alpha_S$   $\sigma o \lambda o \iota \iota \iota \tilde{\iota} \tilde{\iota} \tilde{\iota}$   $\sigma \iota \tilde{\iota}$ 

Ausgaben, soweit sie an diese Stelle gehören: Vor dem griech. Text erschienen mehrere lat. Uebersetungen, die älteste per D. Bonardum, 2 Voll. Venet. 1490. Fol. — Edit. pr. Venet. ap. Aldum, 5 Voll. 1525. Fol. — op. H. Gemusaei, L. Fuchsii, I. Camerarii, 5 Voll. Basil. 1538. Fol. — graece et lat. ed. R. Chartier, Par. 1579. mit Hippotrates. — graece et lat. cur. G. Kuehn, in Opp. medicorum Graec. Vol. I—XIX. Lips. 1821—1830. Vol. XX. continens indicem auct. G. Assmanno 1833. — Einzeln sind dem auct. G. Assmanno 1833. — Einzeln sind dem et lat. recud. cur. C. Sprengel, Gratulationsschrift Hist. 1821. — d. A. Korais, Par. 1816. — ed. I. Mueller, Erlang. 1873. 4. — Admonitio ad litt. discendas: illustr., I. Cornarii adnotatt. adiec., indd. addidit G. Koehler, Lips. 1778. — c. annotatt. et vers. D. Erasmi ed. A. Williet, LBat. 1812. — De optimo docendi genere: graece et lat. ed. G. Kuehn, Lips. 1818. — emend. L. Kayser, Heideld. 1838. mit Philostratos. — De Hippocr. et Plat. decretis: Quaestt. crit. spec. I. II. scripsit I. Mueller, Erlang. 1872. 4. — Diasog über die Seele: aus dem Arab. ins Hebrischen ins Hebrischen Behreich der sie. Sehuda Ben-Salomo Alcharifi. Mit Eins. und emend. Text von A. Fellinet, Leizz. 1852. — Commentar zum Timäos: Fragment du commentaire de Galien sur le Timée de Platon. Publ. pour la prem. sois en Grec et en Français avec une introd. et des notes, suivis d'un essai sur Galien considéré comme philosophe par Ch. Daremberg, Par. 1848. — Ueder Galens sojethe Schriften und Beschüffe Extant Geschichte der Logit I, S. 559—577., über seine Philosophe par Ch. Daremberg, Par. 1848. — Ueder Galens sojethe Schriften und Beschüffe Expant Geschichte der Logit I, S. 559—577., über seine Philosophe par Ch. Daremberg, Par. 1848. — Ueder Galens sojethe Schriften und Beschüffe Schriften und Beschüffer der Platon. — Einagoph dualext. — vīv noorov diogdwhēida xal donocevotēda vind M. Myvā, Par. 1844., gereinigte

# 2. Die Spifureer und Annifer.

70.

Nach einer langen Blüthe, die unter dem Principat des Augustus fortbestanden hatte, verlor die Schule der Epikureer an Geltung, weil sie sich mit dem religiös gestimmten Zeitgeist in Widerspruch setze, und hörte frühzeitig auf. Julian. Fragm. p. 501, s. II, S. 248. Erst seit dem 2. Jahrhundert begegnet man einigen auch literarisch thätigen Namen. Sieht man von Lukian ab, der eine gewisse Vorliebe für epikurische Lehren zeigt und gern von ihnen berichtet, so war einer der namhaftesten Celsus unter Kaiser Marcus, Versasser einer Schrift gegen die Magier und eines Adyog ähnIng gegen das Christenthum, den Origenes in 8 Büchern Contra Celsum bekämpst. An ihn ist Lukians Pseudomantis gerichtet. Auch Zenobios der Epikureer schriftsellerte noch, wie aus den Entgegnungen Alexanders von Aphrodisias (Noòs

τὸν Ἐτικούρειον Ζηνόβιον ἀντιγεγραμμένα) erhellt. Simpl. ad Arist. phys. p. 566.

Celsus (II, S. 618 fg.): A. Philippi De Celsi, adversarii Christianorum, philosophandi genere, Berol. 1836. — W. Bindemann in der Zeitschrüger hift. Theol. 1842. — Chr. Baur Das Christenthum in den 3 ersten Jahrbunderten S. 368 fg. und Bon Engelhardt in Dorpater Zeitschr. für Theol. XI, S. 287—344. — R. Jachmann De Celso philos. et fragmenta libri contra Christianos, Königsb. Progr. 1836. — Celsus wahres Wort, ältekt Streitschrift antiker Weltanschauung gegen das Christenthum vom J. 178 n. Chr. Wiederhergestellt, übers. und erläut. von Th. Keim, Zür. 1873.

Die Khniker, nur durch äußere Haltung von den Spikureen, von dem popularen Stoicismus durch die Einseitigkeit und Rücksichtelseit verschieden, womit er die gleiche Richtung versolgte, gewannen im 1. Jahrhundert wieder an Boden und erfreuten sich, geistreich, wizig und mit vernichtendem Spott, als erklärte Führen des freigeisterischen Wortes einer zum Theil glänzenden Aufnahme von Seiten des Publicums. Ihr Geist machte noch spät dei dem Neuplatoniker Salustios sich geltend. Durch ihr freches Benehmen verletzt, verwies Vespasian die Philosophen aus Rom. Dio Cass. LXVI, 13. Literarisch blieben sie, wie ihre Vorgänger, ohne Bedeutung. Wehreres bei Lukian Demon. 3. Es gehören hierher:

Demetrios aus Sunion unter Nero und Vespasian, Freund des Seneca und Pätus Thrasea, stand seiner Freimüthigkeit und hochherzigen Gesinnung wegen in allgemeiner Achtung. Sen. de prov. 5. de benef. VII, 1. Tac. Annal. XVI, 34 sq. Reimar in Dion. LXVI, 3.

Denomaos aus Gadara unter Hadrian, nächst seinem Zeitgenossen Crescens, bessen Berfolgungen Justinus Marthrertrug, von allen die widerlichste Figur, kam durch die Gemeinheit seines Charakters nicht minder in übeln Ruf als durch anstößige Tragödien. Julian. orat. VII, p. 210 έγραψε γαρ καὶ τραγφδίας τοῖς λόγοις ξαυτοῦ παραπλησίας. Aus seinen Schriften, derm Ziel die Bernichtung des Orakelwesens war, darunter Γοήτων φορά (τὸ κατὰ τῶν χρηστηρίων), theilt Eusebios Praep. ev. V, c. 19—36 ausführliche Bruchstücke mit. Tzichirner Fall des heidenthums S. 152 fg.

Demonar von Kypros, ein älterer Zeitgenosse und Freund Lukians unter Habrian, Pius und Marcus, ein edler, psychologisch denkwürdiger Charakter, ein zweiter Sokrates, neigte zum Stoicismus hin und suchte durch unbescholtenen Wandel und milde Belehrung auf seine Zeitgenossen einzuwirken. Auch war er in Staatsgeschäften thätig. Um den Bedrängnissen des hohen Alterdu entgehen — er starb nahebei 100 Jahre alt — gab er sich den Hungertod. Verherrlichende Schilberung seines Charakters unter Parallele mit Soskratos durch Lukian Demon. 9. 54. 56. 65. Ein Fragment bei Orelli Opusco. sentent. et mor. II, p. 444—148.

Peregrinus mit dem Beinamen Proteus aus dem hellespontischen Parium, gewissermaßen ein Gegenstück zu Erescens, war von Gellius in Athen gehört und neigte wohl nicht aus ganz reinen Beweggründen zum Christenthum. Heftig von Charakter, machte er seine Hütte vor der Stadt zum Sammelplat der jungen Philosophen und weckte ihr Interesse durch ernste und lehrreiche Betrachtungen. Wie er selbst im Leben, so war auch sein Tod tragikomisch, als er an den Olympien zu Pisa sich verbrannte. Gell. VIII, 3. XII, 11. Lucian. De morte Peregrini. Demon. 21. Epist. ad Cron. Hieron. ap. Euseb. ad a. 236. d. i. 165. Philostr. Vitt. Sophist. II, 1. 13. Wieland Geheime Geschichte der Philos. 36. 27. 28.

# 3. Die Steptifer.

71.

Ueber Zeit und Lebensverhältnisse ber jüngeren Skeptiker, an beren Spipe Sext. Emp. Pyrrh. I, 164 ben Agrippa ftellt, und die jum größeren Theil empirische oder methodische Merzte waren (Menag. ad Diog. L. IX. 106, dagegen Sext. adv. Mathem. VIII, 327 sq. Pyrrh. I, 236 sq.), erfährt man nur wenig. Ueber ihre Succession Sext. Pyrrh. I, 22. Diog. IX, 115: Zeurippos und Zeuris, Schüler des Aenefidemos, Antiochos aus Laobitea, Menodotos, Theudas, Herodotos, Sertus Empiricus und fein Schüler Saturninus. Bei mehreren tritt bas Bestreben auf Vereinfachung der steptischen Tropen hervor: Agrippa führte sie auf 5 (Sext. Pyrrh. 1, 164 sq. Diog. IX, 88), andere sogar auf 2 zurud. Pyrrh. I, 178 sq. Indeß blieb ihr Einfluß auf die Wissenschaften und die philosophischen Richtungen sowie ihr Ansehn bei Zeitgenossen, ihren Freund und Anhänger Favorin ausgenommen, gering. Cassius, ein Gegner des Stoikers Ze=non (Diog. VII, 32), Zeuris, Menodot und Theudas (Diog. IX, 106. Suid. v. Θεοδόσιος), Antiochos und Apellas (εν τῷ Ayginna bei Diog. IX, 106) schriftstellerten noch. Die Secte begann seit dem 3. Jahrhundert zu erlöschen. Julian. Fragm. p. 301. Die Summe ihrer Lehren lernt man aus dem Nachlaß des Sextus Empiricus ziemlich vollständig kennen.

Sextus Empiricus, ein methodischer oder empirischer Arzt und als solcher mit dem Beinamen δ Εμπειρικός, aus unsgewisser Zeit, wahrscheinlich aber nicht vor dem 3. Jahrhundert als Schriftsteller thätig, stammte vermuthlich aus Afrika, war von dem Empiriser Herodot aus Tarsos oder Philadelphia wissenschaftlich gebildet und lebte und wirkte zu Alexandria und Athen. Verloren sind seine medicinischen Schriften, Ιατρικά οδετ Έμπειρικά δπομνήματα adv. Log. I, 202. adv. Gramm. 61. In 3 erhaltenen Werken, Πυρρωνείαι δποτυπώσεις η Σκεπτικά δπομνήματα in 3 Vüchern, Πρός τοὺς δογματικούς in 5 und Πρός τοὺς Μαθηματικούς in 6 Vüchern hat er mit

bem Zweck, durch umfassende Widerlegung der Dogmatiker den Stepticismus neu und dauernd zu begründen, den Nachlaß ber Steptifer fast vollständig verarbeitet, durch eine auf breitem Raum gedehnte, jedoch nicht ohne Scharffinn geführte Polemit die Lehren derselben vertheidigt, befestigt und der Vergessenheit entriffen. In den Pyrrhonischen Stizzen legt er auf Grund ber Schriften bes Menefibemos (II, S. 254) bas Wefen, ben 3med und das Verfahren des Skepticismus, den Unterschied des Skeptikers vom Dogmatiker dar und beleuchtet die bis dahin üblichen, von Timon nach 10 Rategorien geordneten, von Agrippa auf eine andere Form, Ordnung und Bahl gebrachten Zweifelsgrunde (rodποι της σκέψεως s. έποχης), deren Zahl er, um gegen alle Angriffe gesichert zu sein, noch um 7 vermehrte. Pyrrh. I, 36. 164 sq. 178 sq. Diog. IX, 79 sq. Was hier in allgemeinen Umrissen gegeben ift, wird eingehend in die Theile und Ginzelheiten im Arrigοητικός πρός τους δογματικούς erörtert, von dessen 5 Büchem nach einem Rudblick auf die einführende Studie (δ μέν καθόλοι τῆς σκεπτικής δυνάμεως χαρακτήρ — υποδέδεικται, απολείπεται δέ έξης και την έπι των κατά μέρος αὐτοῦ χρησιν διδάσκειν) [ίφ 2 (lib. VII. VIII.) Heòs hoyinovs, 2 (lib. IX. X.) Heòs quoiκούς, 1 (lib. XI.) Πρός ήθικούς wenden. Den Uebergang bildet die Untersuchung über das Kriterium der Wahrheit (Pyrrh. 1, 21 κοιτήριον δε λέγεται διχώς — περί οδ εν τῷ ἀντιροητικο λέξομεν λόγω), die gelehnt an die πιθανή φαντασία der Atademiker und die narakymung der Stoiker, zu einer Geschichte der Erkenntnißtheorie erwächst und in der Widerlegung der Idee des Beweises gipfelt. Der Werth dieses Werkes ist groß, weil es mit den sichersten Angaben über den Dogmatismus der älteren und neueren Philosophenschulen einen Reichthum an Beiträgen, Bruch: stücken und Inhaltsangaben verlorener Schriften (cf. VII, 63—87) für die Geschichte der philosophischen Literatur ausschüttet. ihm durch Gemeinsamkeit des Zwecks und der Mittel der Polemik ift der Αντιροητικός πρός τους Μαθηματικούς bet bunden, worin der Reihe nach die Grammatiker (lib. I.), die Rhetoren (II.), die Geometer (III.), die Arithmetiker (IV.), die Aftrologen (V.) und Musiker (VI.), also die gesammte Vertretung der positiven Wissenschaften, abgefertigt werden: ein sprechendes Denkmal für den Geift des Skepticismus und die Bodenlofigkeit des Jahrhunderts, dessen Trockenheit und Negation nachmals nur wenig Leser zu fesseln vermochte. Sextus ist in einer Reihe von Handschriften in München, Benedig und Florenz erhalten, die je boch gegenüber dem von J. A. Fabricius und J. Better ge nütten Savilianus in Orford, einem Vratislaviensis s. Rhedigeranus (mit den pyrrhonischen Stizzen und dem größeren Theil der Antigontizol bis lib. VIII, 349) und dem Cizensis ohne Empfehlung bleiben. Bekker zog noch den Regimontanus 16 b 12 heran. Durch ihn hat der Text gewonnen, doch wird eine kritische Revision besonders der Partie Nods dozenous erwünscht.

Ausgaben: zuerst sateinisch interpr. H. Stephano 1562. — Edit. pr. Genevensis s. Aurelianensis Petri et Jacobi Chouetorum 1621. Fol.

— graece et lat. castig., versionem emend. notasque adiec. I. A. Fabricius, Lips. 1718. Fol. mit gutem Commentar. Edit. emendatior c. nott. var. Lips. (1840. 1841) 1842. — ex recens. I. A. Fabricii. Cur. et comment. illustr. G. Mund, Hal. 1796. 4. Mur Vol. I, 1. Tert ber Phyrrhon. Stizzen. — ex recens. I. Bekkeri, Berol. 1842. — Rritifær Beitrag von J. Schaller Exercitatt. in Pyrrh. hypotyp. Argent. 1652. 4. — — ueberfetungen: mit Anmerk. und Abhandl. von J. G. Buhle, 1. Bd. Lemg. 1801. — Den Indalt ber Schrift gegen die Logiker giebt L. Rahfer an im Rhein. Muj. R. F. VII, S. 161—190. — — H. Ritter Gefch. der Philof. IV, S. 275 fg. — P. Prentice The indicative and admonitive signs of Sextus Empir. Diss. Gotting. 1858. — C. Jourdain Sextus Emp. et la philos. scolastique, Par. 1858. — N. Macoll The Greek Skeptics from Pyrrho to Sextus, Cambr. 1869.

## 4. Die Platonifer.

#### a. Die eflettifden Blatonifer.

72.

Am fruchtbarsten an Erscheinungen denkwürdiger Art im geistigen wie im bürgerlichen Leben, reich an Thatsachen der Ent= werthung und Bergötterung Platos, der Umbildung und Zersetzung mit einheimischen oder orientalischen Philosophemen und Bildungselementen war der Platonismus, an welchen noch immer eine Geschichte von beinahe sechs Jahrhunderten anknüpft. Unter den Richtungen und Formen, worin derfelbe neben und nach einander an den Hauptsigen der Bildung im griechisch-römischen Reiche hervortritt, als Eklekticismus und popularer Pla= tonismus in Alexandria und Athen, als judisch-hellenisirender Platonismus in Alexandria, als pythagorifirender besonders in Rom und als Neuplatonismus in den Schulen von Athen, Alexandria und Constantinopel, erscheint die erste als Fortsetzung der Akademie. So viel man erkennt, blieben die Anhänger dieser Richtung, mit stoischer und aristotelischer Doctrin und Terminologie zur Hand und auf vielen Puncten mit Plato im Widerspruch, gleichwohl in nächster Geistesverwandtschaft mit ihrem Meister. Für den Stifter derselben galt Potamon aus Alexandria, doch tritt hier Endoros bestimmter hervor, Com= mentator platonischer wie aristotelischer Werke. Ihr Beispiel lehrt, daß man zur Beschäftigung mit den Schriften Platos zurückgekehrt war und in Auslegung des Lehrers mit den Peripatetikern zu wetteifern begann. Dahin führt auch die neue Ordnung der pla= tonischen Dialoge durch Derkyllides und Thrasylos. In der Reihe dieser gelehrten Platoniker verbirgt sich Plutarchs Lehrer Ammonios aus Alexandria und Aristodemos aus Aegion, Mitschüler Plutarchs, als οὐ ναρθηκοφόρος άλλ' ἐμμανέστατος ὀργιαστής Πλάτωνος bei Plut. adv. Colot. init. Besser ist man über die Platoniker des 2. Jahrhunderts unterrichtet, die bis auf Taurus und Atticus, dessen Anhang eine heftige Polemik gegen die Verschmelzung der platonischen mit der aristotelischen Philosophie eröffnete, fammtlich einem mehr oder minder geschickt ausgeprägten

Eklekticismus hulbigten. Ihr bekanntester Vertreter in der Literatur ift der populare Moralphilosoph Plutarch, der bedeutendste uner den Verehrern der platonischen Philosophie zwischen Cicero und ben Reuplatonikern, bessen Schriftenreichthum für ben Berluft auf diesem Gebiet jett entschädigen muß. Auch hier übten die Studien der Sophistik, worin Plato neben Demosthenes glänzte, einen bestimmenden Ginfluß aus. Im Anschluß hieran lasen, er flärten und erläuterten sie, um Atticus geschaart, den unverdrossenen und einflußreichen Schöngeift und Vorkämpfer Platos in Athen, als eifrige Verehrer der dialogischen Kunft in feinen Ge sprachen die Berte des Meisters (Favorin, Taurus, Atticus und ber Rhetor Maximus von Tyros), ohne jedoch bie Grenzen ber volksthümlichen Tugendlehre zu überschreiten. Ihre Auffaffung Platos besonders in Hinsicht auf die Ewigkeit der Welt, die Betbindung der Joeen im vorg, die Personlichkeit der Gottheit und deren Erkenntniß blieb beschränkt, mehr sinnlich als philosophisch. Sie trugen zusammen was für den propadeutischen Unterricht nüglich war, sie commentirten und entwickelten ben Meister in weitläufigen Schriften mit kleinlichem, scholastischem Geift; auch suchten sie der aristotelischen Kategorien ledig zu werden. Dexipp. in categg. p. 39 sq. Berol. Proklos in Tim. pp. 211. 187 (cf. pp. 104. 80) nennt sie die alteren Exegeten Platos, welche dem Buchstaben folgen, im Gegensat zur wissenschaftlichen Theorie ber Neuplatoniker. Zu ihnen gehören Alkinoos, Taurus, Albinos, Kronios, Severus und unter Kaifer Berus Harpo: fration, Schüler des Atticus, Berfasser von 24 Büchern Commentare zu Plato und von Λέξεις Πλάτωνος in 2 Büchern. Suid. v. 1. Procl. in Tim. p. 93. Barth in Aen. Gaz. p. 97. Ein Lexiton zu Blato trug auch Dibymos Areios zusammen.

Potamon aus Alexandria unter Augustus und Tiberius, angeblich Stifter der akgeois exdentini, suchte nach freier Wahl die Hauptlehren der wichtigsten Philosophenschulen in einem bequem zurecht gelegten Ganzen zu vereinigen. Welchen Sinslußer auf die nachfolgende Entwickelung des Platonismus ausgeübt hat, wird nicht erkannt. Er schrieb einen Commentar zu Platos Politie. Suid. v. 1 Norchwor.

G. Gloeckner De Potamonis Alex. philos. eclectica, recentiorum Platonicorum admodum dissimili, Lips. 1745. 4.

Eudoros aus Alexandria, ohne Zweisel derselbe, dessen Strabo XVII, 1 als Peripatetikers und Zeitgenossen gedenkt, zeigt die eklektische Richtung seiner Philosophie ebenso am Umsang wie am Inhalt seiner schriftstellerischen Beschäftigung. Er commentite den platonischen Timäos (Plut. de an. procr. 3, 2. 16. 1), des Aristoteles Kategorien, die er bekämpste (Simpl. in categg. pp. 61 sq. 70 sq.), und vermuthlich auch die Metaphysik (Alex. Aphrod. in Metaph. p. 552. Berol. p. 44. Bon.), endlich Lehrsätze der Pythagoreer. Simpl. in Phys. F. 39. Aus seiner werthvollen, enchste

pädischen Schrift Διαίσεσις τοῦ κατὰ φιλοσοφίαν λόγου, welche bie Theile der Philosophie und ihre Hauptsäge in einer Summe von Problemen und Lösungen entwickelte (προβληματικώς έπεξελήλυθε τὴν ἐπιστήμην), bewahrt Stob. Eclogg. II, 46 sq. ein Excerpt. Sine Studie über den Nil fügt Strado hinzu.

Thrasplos (Ogáovdog oder Ogaovdog) aus Mendes in Aegypten, Mathematiker und Hofastrolog unter Tiberius, nach Schol. in Iuven. Sat. VI, 575 multarum rerum scientiam professus, war Verfasser von Alyvarianá, einer astrologischen Studie Περί λίθων (Plut, de fluv. 11. 16.) und eines vermuthlich akusti= schen Werkes, woraus Porphyr. ad Ptolem. harm. pp. 266. 270 einige Notizen pythagorisch-platonischen Gepräges mittheilt. Er ftarb 36 n. Chr. Auf ihn wird das Thrasplische Spftem, die Gintheilung der platonischen Schriften in Tetralogien gurudgeführt, eine Weise, die vorher bereits Derkullides, citirt έν τῷ ια΄ τῆς Πλάτωνος φιλοσοφίας (Simpl. ad Phys. p. 544. Berol.), durchgeführt zu haben scheint. Albini Introd. in Plat. 6. Diefelbe Methobe wandte Thrasplos auf ben Rachlaß Demokrits in ber Schrift Τὰ πρὸ της αναγνώσεως των Δημοκρίτου βιβλίων an. Diog. L. IX, 41. Bekannter noch ift er burch die Auszuge bei bem Smyrnäer Theon als Commentator des platonischen Timaos. Diog. L. IX, 45. III, 56. Suet. Aug. 98. Tib. 44. Tac. Annal. VI, 20 sq. Dio Cass. LVII, 15. und die Geschichte in Cramers Anecd. Paris. II, p. 277. — Neben Derkyllides erscheint bei Procl. in Tim. p. 7 mit Eregese Blatos beschäftigt der Blatoniker Atolemäos.

Thrasylle, in Mém. de l'Acad. des Inscriptt. Vol. X, p. 89 sq. — Fr. Hermann De Thrasylle grammatico et mathematico, im Ind. lectt. Gotting. 1852. 4. und über beide Systematifer in Gesch. und System der plat. Philos. I, S. 560. 590. Bgl. S. Zeller De Hèrmodoris p. 20 sq. und A. Westphal Garmonif S. 235 fg. — Bruchstüde bei S. Müller Fragm. hist. Graec. IV, p. 501-505.

Ammonios aus Alexandria, Lehrer Plutarchs, der nachmals seine Biographie schrieb (Eunap. Vitt. Sophist. prooem.), wirfte unter Nero und Vespasian in Athen, woselbst er mit dem Bürgerrecht beschenft und dreimal mit dem Shrenamt des Prätors ausgezeichnet wurde. Plut. Quaestt. symp. VIII, 31. Er mag die Geistesrichtung seines Schülers getheilt haben. Plutarch führt ihn öfter über religiöse Dinge, Oratel, Festspiele u. a. disputirend ein, deren Summe vermuthlich in seiner bei Athenäos und Harpofration citirten Schrift Περί βωμῶν καὶ θυσιῶν niedergelegt war. Plut. Quaestt. symp. III, 1. 2. VIII, 3. IX, 1. De εἰ Delph. 1. De defect. orac. R. Voltmann Leben, Schriften und Philos. Blutarchs I. S. 26 fg.

Theon aus Smyrna, zur Unterscheidung vom Mathemastiker Theon aus Alexandria gewöhnlich & φιλόσοφος, & Πλατωνικός genannt, phthagorisirender Mathematiker und Astro-

nom, ein unmittelbarer Borganger bes Ptolemaos, ber Almag. IX, 9. IX, 1. 2. aftronomische Beobachtungen von ihm aus dem 12. bis 16. Regierungsjahre Habrians angiebt, stellte in seiner einem Commentar vergleichbaren Schrift Ta nara ro uadnματικόν χρήσιμα είς την τοῦ Πλάτωνος ἀνάγνωσιν αίκε dasienige aus dem Bereich der mathematischen Wiffenschaft jusammen, was dem Verständniß Platos förderlich wird. Ebenso unselbständig wie nachlässig als Compilator, hat er allein durch die Excerpte aus Thrasplos, dem Marweinog des Eratosthe: nes, vornehmlich aus Abraft einen Werth. Bisher ift Theon nur getrennt und in übler Tertesverfaffung edirt, nur die erfte Abtheilung über die Arithmetit mit der auf die Zahlen bezüglichen Partie der Musik, weiterhin der zweite, die Astronomie enthaltende Hauptabschnitt aus einer Parifer Handschrift des 16. Jahrhundert bekannt durch H. Martin. Er mag viel gelesen worden sein. Aus ihm bereicherte sich Michael Psellos Negè povoixys im Parisinus 3031, wo die übrige Partie Fol. 110 von Goáockog an bis Fol. 116 ein Abrik aus Theon ist; auch war er Quelle des Chalcidius, eines Commentators der neuplatonischen Philosophie aus ungewisser Zeit, dessen Interpretatio partis prioris Timaei Platonici eine mit mäßiger Sach= und Sprachkenntniß geschaffene Uebertragung Theons und anderer Griechen ift. H. Martin De Chalcidii loco ex Adrasto vel Theone expresso, in Edit. Theonis Smyrn. p. 419. sq. Große Achnlichkeit, besonbers auch in der Wahrung des pythagorischen Standpunctes, hat mit Theon das Werk des Boethius Quattuor matheseos partes.

Ausgaben: ed. et lat. interpret. est I. Bullialdus, Par. 1644. 4. Die Arithmetik und der musische Theil. — theisweise wiederholt von I. de Gelder, LBat. 1827. — Theonis Smyrn. lider de Astronomia c. Sereni fragm. Prim. ed., vertit et notis illustr. H. Martin, Par. 1849. Mit Ineditis des Pachymeres und der Partie des Chascidius. — Eine Gesammtausgabe, wosur S. hiller 2 Marciani, 2 Laurentiani, einen Ambrosianus und einen Parisinus verglichen hat, kündigt Teubner an.

Favorin (Φαβωρίνος) aus Arelate in Gallien, einer der begabtesten und belesensten Sophisten und als Darsteller von Bedeutung, war Zuhörer des Dion Chrysostomos und wirkte unter Kaiser Hadrian im lebendigen Berkehr mit gleichgesinnten Männern, mit dem Sophisten Demetrios, mit Plutarch und Fronto, vornehmlich mit Taurus und seinem genialsten Zögling Atticus Herodes, den er zugleich zum Erben seiner Bibliothet und seines Besigthums in Rom einsette. Sanz Kom war voll Bewunderung für seine Borträge, die freilich sehr abweichend vom Geist seines Lehrers, ost windig in Themen (Lob des Thersites, des Fiebers, Gell. XIV, 1. XVII, 12. 2), von der kühnen, blischnellen Improvisation seines Gegners Polemon vortheilhaft sich unterschieden. Philostr. Vitt. Sophist. I, 8. 2. 4. II, 25. 8. Phryn. p. 243 ἀνηρ λόγον ἄξιος, p. 260 ὁ πρῶτος τῶν Έλλινουν δόξας είναι. Er glänzte durch melodischen Bortrag, durch den Reiz einer schönen, klaren, slüssigen Rede, durch lebhasten,

rigen Ausdruck, den sein Schüler Alexander aus Seleukia aneignete, und einen eleganten, von geschmachvoller Dialektik rrschten Stil, der nach Phrynichos, seinem eifrigen Leser Rritiker, nur nicht ganz sicher im richtigen Gebrauch der For= , der Worte und der Syntag war. Philostr. I, 8. 4. II, 6. n. pp. 470. 199. 215. 220. 237 sq. In wissenschaftlichen rächen, die er mit Taurus und Atticus führte und die lius, sein intimer Freund und Lobredner, im anziehenden vorhält, überraschte er durch Feinheit und Klarheit der diachen Kunft. Gell. XVI, 3. 1. Favorin verband mit Polyhistorie Aufgaben des Polygraphen und suchte in Vielschreiberei Plunoch zu übertreffen. Suid. v. Φαβωρίνος. Front. Epist. 60. Nieb. D. Wyttenb. Praef. in Plut. p. 24. Opuscc. . II, p. 305. Als Rhetoren im damaligen Geschmack kennnet ihn, was Gell. XVII, 12 berichtet, und die feinen Urtheile die Redner, z. Bfp. 11, 5. In diesen Kreis gehörte seine sie Περὶ τῆς Δημάδους σωφροσύνης. Phryn. v. Πλόχιον. den Studien der alterthumlichen Latinität beschäftigt, tractirte frig mit Gellius und von ihm angeleitet den Salluft (Gell. 1), Plautus (III, 3), Hygin (I, 22. 4) und Gavius Baffus 19) und konnte sogar in Fragen der Analogie der römischen ache sein Urtheil äußern. I, 21. 5. III, 19. 4. Th. Bogel 4. Gellii vita etc. pp. 5 sq. 10. Sein Standpunct in Bhiloie war eklektisch. Er neigte zum Khnismus, noch mehr zum chonismus hin (Philostr. Vit. Apollon. IV, 25. Vitt. Sophist. 4), scheint aber Plato und der von Karneades gegründeten bemie in den Hauptsachen treu geblieben zu sein. Gell. XX, 21. ter ist ihm Galen de optima doctr. 1. Sein Hauptwerk, bas 10 Büchern und mehreren Abtheilungen (Περὶ τῆς καταληίης φαντασίας, Περί της Ακαδημαϊκής διαθέσεως und 10 ier Πυροωνείων τρόπων Gell. XI, 4. 5) die Erkenntnistheorie Stoiter bekampfte und den Stepticismus durch neue Beweise ügen suchte (ὁ Φαβωρίνου τρόπος), galt dem Philostratos für die beste seiner philosophischen Schriften. Negi idewv Περὶ εὐχῆς bei Phryn. pp. 248. 244. Ueber den Charafter r Philosophie, die strenge Folgerichtigkeit vermissen ließ, ertheiübersette Stude bei Gell. XI, 1. XVI, 1. 2. 3. XVII, 10. und mente im Florilegium des Stobaos nicht ausreichend Auf-B. Viel fruchtbarer und wie es scheint talentvoll war Favorin Sammler in miscellaner Literatur. Auf seinen Schriften über ογορβengeschichte, Περί Σωμρατικών (Steph. Byz. v. Αλεξάνα, wovon vermuthlich eine Partie Περί της Κυρηναϊκής ποίας), Περὶ Σωκράτους καὶ τῆς κατ' αὐτὸν ἐρωτικῆς τέχνης, ὶ Πλάτωνος, Περὶ διαίτης τῶν φιλοσόφων, woraus wahr= nlich das Bruchstück Περί γήρως bei Stob. Floril. CXVI, Cf. CXV, 17. 22—24. CXIX, 16, beruht zum Theil Diogenes rtios, auf seinen Προτεχνολογήματα έθνιχῶν Stephanos Bhzanz. Steph. v. Αίθίοψ. Απομνημονεύματα oder Meen in mindestens 5 Büchern, gleichfalls Quelle für Diogenes Laërte (IX, 23), und ein großes historisch-literarisches Miscellenwerk Narrodand ühn (iorogia) in alphabetischer Folge, woraus Sopater das 3. Buch seiner Excerpte (Phot. Cod. 161), Pseudo-Kallisthenes vermuthlich die älteste alexandrinische Fasiung der Alexandersage entnahm (J. Zacher Pseudocallisthenes S. 90 fg.), waren reich zugerichtet und vielsach genütt. Bruckstücke dei Diogenes, Stephanos und in Notices et Extrr. Vol. XIII, p. 275. Bon einem dieser beiden Sammelwerke sowie auch von dem Werk der Pamphile, vermuthlich einer seiner Hauptquellen, existirten für bequemen Bedarf von ihm selbst Excerpte. Steph. v. Posteig.

Favorin: F. Gregorii Commentatt. II. de Phavorino, Laubane Progr. 1755. — L. Marres De Favorini Arel. vita. studiis, scriptis. Acced. fragmenta. Diss. Traiect. 1853., woselbst p. 92—97 ber Rachweiß geführt wirb, daß die Dionische Rede Koowdiands nicht Favorin gehören könne. — Artikel von L. Presser in Ersch und Grub. Enchtl. III, S. 22. 157 fg. — Bruchstüde in E. Müllers Fragm. hist. Graec. Vol. III.

Didymos Areios, ein gelehrter Afademiker aus unbestimmter Zeit, aber nach dem jüngeren Stoiker Boëthos, dessen er in seinem von E. Miller Melanges p. 399 mitgetheilten, auf Boëthos beruhenden Stück Περὶ τῶν παρὰ Πλάτωνι λέξεων gedenkt, also nach Kaiser Marcus zu setzen, war Verfasser einer Studie Περὶ τῶν ἀρεσκόντων Πλάτωνι (Euseb. Praep. ev. XI, 23. 2.), von Σοφισμάτων λύσεις in 2 Büchern (Suid. v. 1 Δίδιμος) und einer großen literargeschichtlichen und philosophischen Schrift (Επιτομή) Περὶ τῶν αἰρέσεων (Euseb. XV, 15 sq.), die in Bruchtücken erhalten, eine Hauptquelle des Galen und Stobäos, besonders sür die peripatetische und stoische Ethik gewesen zu sein scheint. A. Meineke ad Stob. Floril. 103, 28. und in Mützells Zeitschr. sür das Gymnasialw. 1859. S. 563 fg.

Alkinoos, ungewiß seiner Zeit und Abstammung nach, vielleicht nicht verschieden vom homonymen Stoiker unter Hadrian bei Philostr. Vitt. Sophist. I, 24. 1, stellt in seiner Εἰσαγωγίεις την Πλάτωνος δογματοποιίαν, einem unbedeutenden Machwert ohne Geschick und flares Bewußtsein von den Eigentümlichkeiten der platonischen Philosophie, den Eklekticismus der Platoniker von einer völlig kritiklosen Seite dar. Der Compilator liebt es, stoische, vornehmlich aristotelische Lehrsäge und Gedankenformen dem Blato unterzulegen.

Ausgaben: Edit. pr. ap. Aldum, Venet. 1521. mit Apulejus. —
— graece et lat. Lutet. 1532. 1550. mit Speusippos und Kenokrates. —
ed. D. Heinsius (mit Maximus von Thrus) LBat. 1607. 1614. Oxon. 1667.
— in F. Fischers Platonis dialogi IV. Lips. 1783. und bei C. F. Hermann im 6. Bb. der Werke Blatos. — Alcinoi capita XXVI ex eiusd. introd. in Plat. Graece et lat. ed. C. Orelli, Turici 1824. mit Alexandra Aphrod. de fato. — lateinisch interpr. M. Ficino (c. M. Frigillani scholiis) Par. 1561. 4. P. Balbo Norimb. Cod. 1472. Fol. Venet. 1497. mit Jameblichos de mysteriis. — interpr. D. Lambino c. eiusd. scholiis, Lutet. 1567. 4.

Bom Platonifer Albinos, den Galen 145 zu Empra hörte, ist eine werthlose Einleitung in die platonischen Dialoge erhalten, Elsaywyr els robg Natwoog dialogog (im Vatic.

Elσαγωγή εἰς τὴν Πλάτωνος βίβλον. Αλβίνου πρόλογος), welche die Definition des Dialogs, die Classification der platonischen Schriften in einer von Derkyllides und Thrasylos unabhängigen Gruppirung, vornehmlich aber die Weise lehrt, die Lectüre Platos für Schule und Studium am fruchtbarsten zu machen. Der Berfasser zeigt kein tiefer eindringendes, jedoch ein selbständiges Urtheil. Seine Schrift ist in mehreren Handschriften verglichen, die zwei aus Vaticanus 1029 abgeleiteten Familien angehören, von A. Fabricius im Holstenianus, von C. Fr. Hermann im Lobcovicianus, in zwei Parisienses 2290 und 1816, einem Leidensis und Basileensis.

Ausgaben: Graece et lat. C. Wincklero interpr. c. nott. ed. Fabricius, in Bibl. Graec. II, p. 42 sq. — ed. F. Fischer mit Platonis Dialogi IV, Lips. 1783. — sec. cod. Lobcovic. emend. Chr. Schneider, im Ind. lectt. Vratisl. 1852. und E. Fr. Hermann im 6. Bb. ber plat. Werke. — Handschriften: I. Bekker Commentat. crit. in Plat. I, p. 9 sq. und E. Hiller im Hermes X, S. 323 fg. — Beitrag von E. Alberti im Mhein. Mus. R. K. XIII, S. 76—110. gegen Suctow Die wissensch. und fünstl. Form der plat. Schriften S. 10 fg.

Severus vermuthlich in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts, Commentator Platos (Syrian. in Metaph. p. 881) und wie es scheint ein selbständiger Kritiker platonischer Lehren, suchte in seinem Werk  $\Pi$ eei  $\psi v \chi \tilde{\eta} g$ , woraus ein beachtenswerthes Excerpt bei Cusedios Praep. ev. XIII, 17 sich findet, den Rachweis zu führen, daß die Seele eine einartige Substanz sei. Iambl. ap. Stob. Eclogg. phys. I, p. 862. Procl. in Tim. III, 186 sq.

Calvisius Taurus aus Berytos, unter den berühmtesten Platonikern seiner Zeit genannt bei Gell. VII, 10. 1, lehrte bereits vor der Mitte des 2. Jahrhunderts und später als Diadochos in Athen, wo Gellius und Atticus Berbdes seine Zuhörer waren. Ein Platonifer vom reinsten Guß, glanzend durch die Eleganz und den Reichthum seiner Bildung besonders in der Philosophengeschichte, machte er fich durch geistreiche, durchsichtige Gesprache (f. Favorin), sowie als heftiger Gegner der Bereinigung Platos mit Aristoteles, durch seine Erklärungen platonischer Dialoge (Sym= posion, Phadros, Gorgias) mehr im Geist der Moralphilosophie als der Speculation, auch durch Abfaffung von Commentaren (zum Gorgias, Gell. VI, 14. XII, 15) und andere Schriften um die platonische Literatur wohl verdient: Περί της των δογμάτων διαφορᾶς Πλάτωνος καὶ Αριστοτέλους, Περὶ σωμάτων καὶ ἀσωμάτων wider die Stoa und De Stoicorum ἀπαθεία. Suid. v. Tavoog. Gell. XII, 5. Ueber ben Geist und Inhalt seiner Bor-träge und Schriften belehrt Gell. I, 9. 8. 26. II, 2. VI, 10. 14. VIII, 6. IX, 6. 8. X, 19. XII, 5. XVII, 18. XVIII, 3. XIX, 6. 2. XX, 4. C. Rapfer ad Philostr. Vitt. Sophist. II, 1.

Taurus: Béziers Le philosophe Taurus, Havre 1868.

Plutarch aus Charonea, deffen Leben, Charakter und Weltanschauung, sowie die eine Seite seines schriftstellerischen

Wirkens, die ethische Geschichtschreibung in der Korm der Biographie, Gegenstand der Betrachtung II, S. 537 fg. ift, führte Die Schätze ber griechischen Weisheit, vornehmlich die Ethit, in popularen Darstellungen dem bequemen Genuß oder dem Bedürfniß seiner Zeitgenoffen zu und hinterließ, ein Borbild für Kavorin in philosophischer Volymathie und Volygraphie, einen Reichthum von Schriften, worin er an Plato und die Akademie Die spätere Zeit stellte ihn auf die gleiche Stufe mit Atticus und bezeichnete ihn als reinen Platoniker. Syrian, in Metaph. p. 892. Er felbst nennt sich Atademiter Quaestt. conviv. IX, 12. de fac. lun. 6. 1, weicht aber wider sein Geständniß De def. orac. 34. 37. de el Delph. 11, in streitigen Puncten nur Interpret Platos sein zu wollen, im Einzelnen doch erheblich von der Lehre seines Meisters ab. Die Wissenschaft, womit er sein eigenes Leben zu schmücken, sein ganzes Wirken zu beleben und zu befruchten strebt und hieran wird man das praktische Interesse seiner Bopularphilosophie besser als an anderen den Charafter des Eflekticismus tragenden Sätzen erkennen — erfüllt die Aufgabe, über die sittlichen Berhältnisse und die Pflichten zu belehren, hierdurch auf Veredelung der Denk- und Handlungsweise einzuwirken und große, edle Charattere zu erziehen. Lauterkeit der sittlichen und religiösen Bestrebungen und ein milder, rechtlicher, fürsorgender Sinn, nicht große Beisheit oder Tiefe der Speculation, auch nicht eindringende Studien ober wissenschaftliche Strenge zeichnen diese Schriften Plutarchs aus; am wenigsten weiß er sich mit der Dialektik und Physik vertrauter ju machen. Ihr Werth ift gleichwohl groß und wird darin erkannt, daß sie bei der Fulle und Mannigfaltigkeit der benutten, aber verlorenen Quellen unsere Kenntniß der alten, besonders der letten dogmatischen Systeme bereichern, auch den Verlust eines Atticus und Favorin sowie zahlreicher älterer Sammlungen über Philosophie und Philosophengeschichte einigermaßen ersegen. So bilden Plutarche Huxá s. Moralia, für die erhaltene Sammlung eine unzulängliche Bezeichnung, ein Supplement zu Cicero, gewisser maßen ein philosophisches Handbuch, das, ohne die Wiffenschaft selbst zu fördern, manchen Denker jener sittlich wie religios ver-kommenen Zeiten anregte und geistig hob, bis in die spätesten Reiten besonders von Apologeten und driftlichen Darstellern fleikig gelesen und ercerpirt wurde (Eusebios, Sopater, Stobaos, Makarios Chrhsokephalos) und noch heute zum Studium der Geschichte der griechischen Philosophie ganz unentbehrlich, auf einzelnen Puncten sogar die einzige Quelle der Forschung ift. lich nütt Plutarch, nur zum geringen Theil von vollständiger und ursprünglicher Literatur umgeben, die Reichthümer der griechischen Philosophie flüchtig, ohne Plan, sorgfältige Auswahl und Zufammenhang, bald wortlich, bald bem Inhalt nach, bald in größerer Vollständigkeit, bald im mageren und trockenen Auszug, häufig auch ohne Angabe feiner Gewährsmänner Bericht erstattend, wohl auch nicht ohne Vorurtheil, ohne Miggriffe in der Beurtheilung und unmotivirten Tadel, der vornehmlich in Bekampfung der älteren stoischen Doamen sich offen ausspricht; aber diese Art be-

leidigt bei einem Autor nicht, der über das Interesse der Popular= philosophie hinaus weder wissenschaftlich noch als Darsteller derselben fünstlerisch gewürdigt sein will. Plutarche Werke waren bereits im 11. Jahrhundert zum großen Theil untergegangen. Eudoc. p. 361 έγραψε πολλά, ων τὰ πλείω οὐχ εύρίσκεται. Daher ent= behrt die überlieferte Sammlung der Moralia, wie ein Beraleich ber Kataloge und die Citate der Autoren lehren, der Bollständiakeit und chronologischen Ordnung; sie scheint nicht vor dem 10. Jahr= hundert entstanden zu fein. Von 83 Schriften, Die ebenso verschieden an Umfang wie an Inhalt und Form sind, gehört die eine Hälfte bem Gebiet ber Historie und Philosophengeschichte, der Naturwiffenschaft und Aesthetik, die andere der Philosophie, zum größeren Theile der Ethik an. Eine gute Anzahl trägt die Korm bes platonischen ober aristotelischen Dialogs, andere sind Vorträge und Abhandlungen, mitunter auch in Briefform gehalten, wieder andere gelehrte Sammlungen. Gin Theil darf nicht für echt ober unantastbar, ein anderer nicht für ursprünglich gelten; einige er= weisen sich als bloke Ercerpte, andere nur als Bruchstucke aus umfassenderen Büchern.

I. Pfeudo=Plutarchische Schriften: De nobilitate, aus einer Copenhagener Handschrift des 15. Jahrhunderts edirt von Chr. Wolf in Anecd. Graec. IV, p. 173 sq., vollständiger in der lateinischen Uebertragung von A. Ferronius, ist als übles, aus Bruchstücken ber plutarchischen Schriften Yreeq und Kara eigevelag gewebtes Erzeugniß ber untersten byzantinischen Gräcität erfannt. De fluviorum et montium nominibus II, S. 546 fg. De proverbiis quibus Alexandrini utebantur, auf Beranlassung der Notiz, daß Blutarch 2 Bücher Magoiuiw hinterlassen hatte, auf diesen Namen übertragen und zuerst von J. Gronovius aus einem Mediceus veröffentlicht, erscheint als dürftiges Excerpt einer größeren Sprüchwörtersammlung, das weder mit Blutarch noch mit den Alexandrinern etwas gemeinsam hat und nichts bietet, was nicht bereits aus Zenobios und Diogenian bekannt wäre. Leutsch Corpus paroemiogr. Graec. I, p. 321 sq. De metris, von Villoison aus Parisinus 1955 publicirt, ein compilatorisches Machwert byzantinischer Fabrit, das über die Unterschiede des hervischen Berfes, über die Cafuren, Figuren und Baffionen der Berfe sich verbreitet und in kurzerer wie langerer Fassung auch unter dem Namen Herodians ober des Kreters Elias umläuft. Der erste Theil findet sich auch in den hephästionischen Scholien p. 171. Westph., die als maiora (B) in abweichender, vollständigerer Fassung hier Quelle waren. R. Westphal Allgemeine griech. Metrik S. 120. Fragmente der griech. Rhythmiker Ginl. S. 13 fg. 28. Studemund in Jahns Jahrbb. 1867. S. 609 fg. De placitis philosophorum in 5 Büchern, als plutarchisch bereits von Eusebios für das 14. und 15. Buch feiner Praeparatio excerpirt, ift durch Vergleiche mit Stobaos und der pseudo-galenischen Schrift Περί φιλοσόφου ίστορίας ein als Auszug aus der allen ge-meinsamen Quelle, aus Areios Didhmos Περί αίρέσεων erfunden. Das Werk, oft auffällig durch gedrängte Kürze, bot Sammlern und Excerptoren (Michael Pfellos) ein reiches Material, ift auch arabisch vorhanden und lehrt vollständiger und mit einiger Selbständigkeit im ersten Theil, fodann in fluch tiger Zusammenhäufung der Ercerpte nach einem Vorwort über die allgemeine Physik die Kosmologie, Meteorologie, Psychologie, Mantik und Oneirokritik, endlich die Physiologie des Menschen. Es darf für eine Hauptquelle der Forschung über ältere griechische Philosophie gehalten werden. Dohner Quaestt. Plut. III, p. 16 sq. B. Wenrich De auctt. Graec. versionibus et commentariis Syr. Arab. Armen. Persicisque p. 25. De pueris educandis, von Wyttenbach mit einer eingehenden Untersuchung beschenkt, beren Ergebniß das Buch dem Charonenser entzieht und auf einen nicht minder in Rhetorik wie in Philosophie unreifen Jünger der Rhetorschule überträgt. De vitando aere alieno, von R. Volkmann, Quaestiones naturales, als klägliche Spielerei von Nachahmern Plutarchs von Döhner Quaestt. Plut. II, p. 14. verworfen. Regum et imperatorum apophthegmata mit einem verworfen. Widmungsbrief an Kaifer Hadrian, eine nach Völkern und Staaten dronologisch geordnete Sammlung von Denksprüchen und Sentenzen hervorragender Herrscher und Feldherrn bis auf Augustus, bereits von Aplander beanstandet, sind von Wyttenbach sammt ben 3 folgenden Schriften und von Westermann Commentat. p. 16 für eine jüngere Compilation oder für Auszüge aus plutarchischen Werken, also für unecht erklärt. Gin Vergleich mit Rlutarch und übereinstimmenden Sprüchen bei Aelian und Stobaos heißt jedoch, besser an eine ältere Sammlung von Apophthegmaten (des Samiers Lynkeus Αποφθέγματα, Wyttenb. ad Plut. Moral. II, p. 315 sq.) als an Plutarch selbst als Quelle zu denken. Sie lagen Sopater (Phot. Cod. 161) und Makarios Chrojofephalos vor, der aus ungefähr 20 bezeichneten Schriften Plutarche Blumen und Sentenzen für seine Podweid las. Villois. Anecd. Graec. II, p. 9 sq. Nicht anders, in Hinsicht auf Auswahl nur noch übler steht es mit den Apophthegmata Laconica, die mit Instituta Laconica, einer stofflichen Sammlung aus Klutarchs Biographie des Lykurg und verwandten Schriften, und mit Apophthegmata Lacaenarum auch handschriftlich verbunden sind.

II. Plutarchs philosophische Schriften gewähren ein reiches, wenngleich nicht vollständiges Bild seiner Philosophie. Die Einleitung mag seine Polemik gegen die Stoiker und Spikurer sowie die Bezeichnung seines Verhältnisses zu Plato bilden. De communibus notitiis adversus Stoicos, wo Lamprias als Sprecher auftritt, widerlegt die Grundlage der stoischen Erkenntniskheorie, die Lehre von den natürlichen Begriffsbildungen (zoivai, grozzai živoica) und weist deren Widerspruch mit der allgemeinen Erfahrung nach. Die Schrift zeigt Plutarch auf der Höhe gelehrter, schaffer Polemik und ist ohne ausreichende Begründung beanstandet worden. Allgemeiner, auch gehässigiger und kleinlicher bekämpft Plutarch mit den Wassen des Akademikers Diadumenos die Sähe der älteren

Stoiter, vornehmlich bes Chrusipp über die Vorsehung und ihr Verhältniß zur Nothwendigkeit und Freiheit in dem Werk De repugnantiis Stoicorum, auf einem kleineren Raum in der compendiari= schen Studie Stoicine an poetae absurdiora dicant. Sie alle führen der fragmentarischen Literatur der älteren Stoiker durch wörtliche, zum Theil gedehnte Ercerpte eine namhafte Bereicherung zu. Während er nun streitig mit der Stoa sich gleichwohl auf manchen Buncten ihr anschließt oder nähert, giebt es mit Spikur und seinem Anhang für ihn keine Verföhnung. Seine Migachtung ihres außeren Verhaltens, ihrer Unwissenschaftlichkeit und Leicht= fertigkeit gewinnt gunachst in ber Saturninus gewidmeten, gegen ben Sat des Kolotes polemisirenden Schrift Adversus Colotem. daß man gemäß der Lehren anderer Philosophen nicht einmal leben könne, sodann in der Studie De latenter vivendo, die gegen Epiturs vermeintlichen Ausspruch Aase Bewoac sich wendet, am allgemeinsten aber Farbe und Kraft in dem Tractat Non posse suaviter vivi secundum Epicurum, worin das Princip Epikurs mitfammt feinen Ausführungen, Folgen und Neußerungen im Leben verurtheilt wird. Nunmehr seiner Geaner ledia, weiß sich Plutarch ganz als treuer Interpret Blatos in den Quaestiones Platonicae, bie G. Stallbaum ad Plat. republ. VI, p. 509 wider Erwarten verwarf, und mit erhöhtem Bewußtsein in der Studie De animae procreatione in Platonis Timaeo, der Hauptquelle zur Darlegung feines metaphysischen Standpunctes. Sie diente zunächst der besonderen Belehrung seiner Sohne Autobulos und Plutarch und hat, ohne einen quantitativen Verlust zu erleiden, vermuthlich durch Versetzung einiger Blätter den ursprünglichen Plan und Zusammenhang verloren. Dieser von Wyttenbach begründeten Bermuthung schließt sich ihr Herausgeber A. Mabrommatos und B. Müller im hermes IV, S. 390 fg. an. Gin unechter Auszug im Corpus der vermischten Schriften. Wyttenb. Praef. Vol. I, p. 170. Oxon. De facie in orbe lunae, das Bruchstück eines Cursus in historischer Astronomie, lehrt im Anschluß an einen von den Inseln des Kronos geholten Mythos Plutarchs Unfichten von dem Verhältniß der Seele zum Körper und Geift. De sollertia animalium, eine anziehende Studie in Form eines Dialogs zwischen Autobulos und Soklaros, erwägt und befeitigt die Einwürfe gegen die Ansicht, daß auch den Thieren ein gewiffer Antheil an Verstand und Denkvermögen beizumessen und es erlaubt fei, sich ihrer nach Willfür zu bedienen. Weiter wird dieser Gegenstand in dem scherzhaften Dialog zwischen Circe und Odpsseus Gryllus und im Tractat De carnium esu beleuchtet, worin der Nachweis geführt war, daß das Verhältniß der Menschen zu den Thieren auf keiner rechtlichen Grundlage beruhe, mithin das Tödten derselben und der Genuß des Kleisches gegen die Satung des Phthagoras erlaubt, sogar nüglich und unentbehrlich sei. Die erste und die dritte, nur in Excerpten übrige, von Zeller Die Philo-sophie der Griechen III, 2. S. 182 verworfene Schrift scheint Porphyrios de abstinentia benutt zn haben. A. Naud Porphyrii 3. Bernahs Theophrast über Frommigfeit opuscc. p. 213.

Convivalium disputationum libri IX, Tischaespräche mit reicher Einkleidung, find auf Nachsuchen bes Sosius Senecio im reiferen Lebensalter geschrieben und zeigen Plutarch inmitten feiner zahlreichen Freunde und Verwandten im Licht großer Gelehsamfeit und schriftstellerischer Birtuofität. Bon Cop ater ercet pirt, von Macrobius im 7. Buch der Saturnalien compilirt und ehemals in reicherer Fassung, üben sie, starrend von Fehlern, Irthumern und Luden, die Textesfritik und Smendation auf einem fruchtbaren Felde. Döhner Vindic. Plut. p. 29 sq. Mit den Tractaten Virtutem doceri posse, De virtute morali, der auch in arabischer Bearbeitung eristirt, und De virtute et vitio wird das eigentliche Gebiet der Ethik betreten. Die Tugend muß, wenn sie eristirt, auch lehrbar sein; sie ist entweder ethisch, erkennbar im Einhalten der richtigen Mitte, oder theoretisch; die Affecte find nicht zu tilgen, sondern nur zu bilden und zu zügeln. Animine an corporis affectiones sint peiores, Fragment eines nach Sardes verleaten Gesprächs. De tranquillitate animi zeigt die Mittel und hemmniffe, die Bufriedenheit der Seele fich anzueignen, und worin diefelbe besteht. Richt in äußeren Dingen ist die Tugend zu suchen, das Glück (De fortuna) nicht im Besit, sondern im vernunft-mäßigen Gebrauch der Glücksgüter. Ein Beispiel liefert Alexanber d. Gr., beffen ruhmvolle Große nicht ein Geschent bes Gludes, sondern die Folge seiner ethischen Birtuosität, seiner Unermudlich keit, Tapferkeit, Klugheit und Besonnenheit war: De Alexandri Magni fortuna aut virtute, eine ebenso interessante wie gelehrte Würdigung des großen Königs, jedoch unvollständig und in übler Textesverfässung. De profectu in virtute, polemisch gegen ein Paradoxon der Stoiker vom Weisen, entwickelt die Bedingungen, Mittel und Kennzeichen des Fortschritts in der Tugend. So ift nun die Philosophie die Lehrerin der Erkenntniß und Tugend, die Besiegerin der Leidenschaften, die Trösterin im Unglück. Consolatio ad Apollonium, eine in Sdee, Gehalt und poetischen Bei gaben zum größeren Theil von Krantor Neod πένθους abhängige Jugendstudie Plutarchs, ist zur Tröstung des Apollonios um den Verlust seines Sohnes geschrieben. De cohibenda ira (Negi αο ργησίας), ein in Rom gehaltener Dialog zwischen Fundanus und dem Karthager Sulla, unter dem Titel Neod dogis von Sopater excerpirt und auch in sprischer Sprache veröffentlicht. P. de Lagarde De Geoponicon vers. syr. p. 20. und E. Sachau im Bermes IV, S. 72. De garrulitate, eine gründliche Studie, die Sonater nütte, De curiositate, De invidia et odio, die lette nur in der 2. Hälfte und schlimm zugerichtet erhalten, erörtem das Wesen der Schwathaftigkeit, der Neugierde, des Neides und Hasse und deren Heilung durch philosophische Anleitung. De cupiditate divitiarum weist die Werthlosigkeit des Besitzes von Reichthümern, Qua quis ratione se ipse sine invidia laudet die Källe, worunter Eigenlob einen erlaubten Charafter gewinnt, sowie die Mittel nach, sich dieser Untugend zu versichern. Die folgenden Schriften betrachten die sittliche Aufgabe des Individuums in Familie, Freundschaft und Staat. De amore prolis, febr ber

berbt und nach Döhner Quaestt. Plut. fasc. III, p. 26 sq. eine Compilation aus anderen plutarchischen Schriften und aus Er= cerpten der eigentlichen, im Katalog des Lamprias jedoch nicht verzeichneten Declamation Nepi gidogropyias, die Cle= mens aus Alexandria vermuthlich in ursprünglicher Kaffung las, scheint ein bloßer Entwurf Plutarchs zu fein. S. Papig Quaestt. Plut. p. 3-21. Mulierum virtutes, tadelloser in Stil und daher von G. Cobet beanstandet, führt an der hand der Geschichte den Nachweis, daß Frauentugend von Mannestugend nicht verschieden sei. Die Ansicht des hollandischen Philologen widerlegt M. Dinse mit eingehender Sorgfalt. Narrationes amatoriae mit lockerer Composition, funden sich in Geist, Ton und Sprache als echt plutarchisch an. Dinse in Fleckeisens Jahrbb. 1866. S. 519. Amatorius liber, eine mit Innigseit und Wärme geschriebene Apologie der She als der heiligsten menschlichen Ver= einigung. Praecepta coniugalia, ein Hochzeitgeschenk an Bol= lianus und Gurydite, verleihen feinem Urtheil über bas sittliche Verhältniß zwischen Chegatten und seinen Mahnungen zur Gin= tracht und Duldsamkeit einen ebenso reinen wie lieblichen Ausdruck. Den Brüdern Quintus und Nigrinus führt der Tractat De fraterno amore das schöne, durch die Bande der Natur geheiligte Berhältniß zwischen Brudern und beren Pflichten zu Gemuth, während die Freundschaft in ihrem ideellen und wirklichen Wefen, ihre Unterschiede und charafteristischen Merkmale sowie die Beziehungen zwischen Freund und Feind den Stoff für folgende drei Schriften liefern: De amicorum multitudine, De capienda ex inimicis utilitate, auch in arabischer Sprache vorhanden, Quomodo adulator ab amico discernatur. Ihr Sentenzenreichthum war Sammlern und Florilegifern, wie Sopater, Maximus Con= fessor und Makarios Chrhsokephalos erwünscht. Ebenso gelehrt wie praktisch erscheinen seine Ansichten über Politik und Staatswesen, seine Grundsäte und Vorschriften über die Theil= nahme des gebildeten Individuums an Staat und öffentlichem Leben. Wie fehr ihm daran gelegen war, hiermit zu nützen, erweift ber Geift und die Bahl ber lehrhaften Schriften diefer Art, worunter die Praecepta reipublicae gerendae, bald nach Domitians Tode zur Unterweifung eines vornehmen jungen Sardiers abgefaßt, feine Stellung zur Politik sowie seine Urtheile über bas Wefen, die Bedeutung und Mittel der Staatsweisheit klar und mit interessanten Zügen darlegen. Für die beste der Staatsformen erklärt er in der fragmentarischen Studie De unius in republica dominatione, populari statu et paucorum imperio die Monarchie, macht im Bruchstück Ad principem ineruditum die Erfolge des Regierens von Bildung und dem Vorwalten der Vernunft abhängig, ver= pflichtet seine Genossen in dem bruchstückartigen Ercerpt Maxime cum principibus viris philosopho esse disserendum, burch wissen= schaftlichen Berkehr mit Fürsten und Großen auf die Entwickelung der öffentlichen Verhältnisse Ginfluß zu gewinnen, und widerrath im Tractat An seni sit respublica gerenda, der Würde des Amtes im Alter sich zu entziehen. Ueber die Leiden der Verbannung

tröstet und beruhigt die auch historisch wichtige Studie De exilio. Ein reiches Material über Staat, Haushalt, politisches und burgerliches Leben, über Sitten und Gebräuche schüttet Septem sapientum convivium aus. Bon J. Reiste für ein verwirrtes und geschmackloses Gebild, von C. Meiners, den Wyttenbach Animadvv. II, p. 200 sq. widerlegt, für eine Schülerarbeit, von R. Volkmann für ein Product der späteren Sophistik erklärt, worm die gesammte Zurüftung dieser Kunst aufgeboten sei, erfreut das Gastmal, eine Nachbildung älterer Symposien, durch Frische und Lebendigkeit, durch den Wechsel in Diglog, Schilderung und Be schreibung, sowie durch ftilistische Gute; auch unterliegt es nicht ben sonst beliebten Zweifeln der Echtheit aus der Häufung bes Doch darf man Gleichheit in der Behandlung und diale gifche Ginheit vermiffen. Uebereinftimmende Stellen finden fich Der Religion gegenüber bebei Porphyrios und Stobaos. findet sich Plutarch auf conservativem Standpunct und versucht über die Negationen der Stepsis hinweg eine Vereinbarung zwischen Glauben und Wiffen zur Förderung der Frommigfeit herbeizuführen. Nur mit Widerstreben taftet er Bolfsglauben und mythische Ueberlieferung an und ergreift, das Unwürdige aus der Dichterfabel auszuscheiden, mit bewußter Confidenz im Tractat De Iside et Osiride das Mittel der ethisch alleaorisirenden Deutung. Delphico, De Pythiae oraculis, De defectu oraculorum, De fato, wobon nur die erste Sälfte erhalten ist, vornehmlich aber die treffliche, von Sopater ercerpirte Studie De sera numinis vindicta. worin er selbst im wissenschaftlichen Gespräch mit mehreren Freunben einem Haupteinwand gegen die göttliche Vorsehung begegnet, entwickeln Plutarche mit dem Stoicismus sich berührenden religions philosophischen Anschauungen ziemlich vollständig und mit intereffanten Details. Sie treffen in der Dämonologie zusammen (II, S. 545), deren Wesen und Wirken an der Hand Des Nachweises, daß Aberglaube und Unglaube aus gemeinsamer Quelle, der Um kenntniß mit Gott und göttlichen Dingen hervorgehe, allgemein dargelegt im Auffat De superstitione, besonders noch an einer historischen Thatsache De Socratis genio Leben und Bedeutung gewinnt. Zulest verweisen 3 Schriften auf das Gebiet der afthetischen Runft, worin Plutarch mit Plato in Uebereinstimmung sich fest So oberflächlich seine Auslassungen über die Dichtkunft, deren Brincip er vorzugsweise in der ulunvig erkennt, in der vom heiligen Ba: silios bewunderten Studie De audiendis adolescenti poetis erschei nen, ebenso einseitig ist seine Kritik der Dichter. Nur der ethische Ge halt, nicht fühne Rhetorik verleiht einem Kunstwerk den wahren Werth, und daher muß in der jugendlich heftigen Diyngioi; (Phryn. p. 278) Αριστοφάνους καὶ Μενάνδρου, die jest nut im furzen Excerpt vorliegt, Aristophanes und feine in Stil, Haltung und Charafteristik kede und buntfarbige Komodie dem Menander weichen. Mit dieser Unfertigkeit des jugendlichen Urtheils verträgt sich zulett bei Plutarch jene unselbständige, compilatorische Beir der Duellennutzung, die wie sonst, so besonders mit Loderheit da Composition verbunden, Beranlaffung gab, die Schrift De musica

(II, S. 413 fg.) zu einer streitigen zu machen. Hiermit ist der Reichthum der plutarchischen Literatur weder erschöpft noch in allen Numern völlig gesichert. Ihm gesellt sich zugleich theils aus handschriftlicher theils aus zerstreuter Ueberlieferung eine erhebliche Summe von Excerpten und Fragmenten aus mehr als 25 Schriften bei, deren Titel zum größten Theil mit Lamprias übereinstimmen. Seiner Arbeiten zu homer und Hesiod ist oben II, S. 546 gedacht. Ueberhaupt darf die commentatorische Thätigkeit Plutarche nicht unterschätzt werden. Wie sie an Plato ihren Mittelpunct fand, so versuchte sie sich auch an Arats Diosemia und Nikanders The= riaka (Steph. v. Κορόπη), sogar an logischen Schriften des Aristoteles; auch erwog sie den Unterschied der Akademiker und Phrrho= neer. Lampr. Catal. N. 54. 182. 62. Gell. XI, 5. 6. 3hr junachst traten 10 Bücher wider Empedofles (Hippol. de refut. haer. V, 20), bie Studie Περί του γεγονέναι κατά Πλάτωνα τον κόσμον und 3 Bücher über die Gerechtigkeit wider Chrysipp, beibe von ihm felbst genannt Moral. pp. 1013. D. 1036. A, und eine ganze Reihe ethischer Schriften, die jum größten Theil aus ber Bluthenlese bes Stobaos zur Kenntniß kommen. Περί ασκήσεως (Περί γυμνασίας?) existirt gedruckt, jedoch am Anfang verstümmelt, in einer sprischen Uebertragung. Lagarde l. l. p. 20. Reichere Fragmente aus Eusebios, Stobaos und Olympiodor unterscheiben die Werke  $\Pi \epsilon \varrho i \psi v \chi \tilde{\eta}_S$  (Gell. XV, 10), dessen 1. Buch arabisch erhalten ist, Περί των έν Πλαταιαίς Δαιδάλων und seine Στρωματείς; für unverbürgt gelten die von Th. Tyrwhitt aus einem Codex Harleianus Lond. 1773. edirten Stude Πότερον ψυχης η σώματος επιθυμία καὶ λύπη und Εἰ μέρος το ποιητικον τῆς ἀνθρώπου ψυχῆς ἢ δύναμις. Μυθικὰ διηγήματα (Lampr. N. 44 Μυθικῶν γ') nennt Julian orat. VII, p. 227, Περὶ ἡμερῶν ἀποφράδων und Περί κυνηγητικής Plutarch felbst Camill. 19. Moral. p. 959; von Schriften in Briefform und Briefen A. Westermann De epist. scriptt. Graec. P. VII. N. 124.

Die Texteskritik und Emendation, wegen der ungeheuern Berderbniß, des Uebermaßes an Fehlern und Lücken, die auf üble, von Motten und Rost zerfressene Antigrapha hinführen, lag bis auf J. Reiske und D. Whttenbach, den gründlichsten Kenner und Interpreten dieser Literatur, im Argen, und erst E. Benselers verwersende Kritik gegenüber der conservirenden Hand Whttenbachs hat das Interesse für die Moralia geweckt. Der vom Griechen Kontos gesammelte handschriftliche Apparat, für Fr. Dübner mit der Reiskeschen Ausgabe verglichen, erwies sich als unzuverlässig; Tom. I. der Pariser Ausgabe 1839 wurde getilgt und der Herausgeber von A. Letronne, Fr. Boissonade und Fr. Jacobs zu sorgsältiger Einsicht der handschriftlichen Massen gedrängt. So entstand ein gereinigterer Text auf Grund von Pariser Handschriften, worunter Parisinus 1956 (Whttenbachs D) aus dem 12. Jahrhundert mit 28 Schriften, auch von R. Hercher mit Excerpten aus Exemplaren der Marciana als eine der besten vorgezogen, von anderen sich dadurch unterscheidet, daß er zahle

reiche Citate aus Dichtern ausläßt. Parisinus 1672 (E), am verwandtesten mit 1671 (A), der einen reichen Bestand an moralischen Schriften besitzt, giebt die Lücken an. Döhner Vind. Plut. p. 37. Den Laurentianus plut. 80. 22, eine werthvolle, noch nicht verbrauchte Handschrift aus dem 13. dis 14. Jahrhundert setzt fort und ergänzt Florentinus 57 aus der Badia bei Fiesole. Ihr Archetypon war voller, da eine Abschrift Laurentianus plut. 80. 5 aus dem 14. dis 15. Jahrhundert vor dem Tractat über Verbannung noch 22 und hinter den Apophthegmaten noch 11 Schristen bringt. Einen Gewinn mag Vaticanus 139 aus dem 14. Jahrhundert verheißen. Für die Studie de prosectu wurde ein Förderniß Parisinus 1211, aus dem selben Archetypon abgeleitet wie Tischendorfs Lipsiensis 7, für die Tischgespräche ein Vindobonensis, für das Gastmal Heidelbergensis 153.

Ausgaben, f. jämmtliche Werke II, S. 548 und D. Whttenbach Praef. p. 77 sq. — Edit. pr. der Moralia, Opusce. XCII ap. Aldum, Venet. 1509. Fol. Basil. 1542. Fol. — studio G. Xylandri, Basil. 1574. Fol. nur in wenigen Exemplaren zu finden. — Die von Stephanus begründete Vulgata ist verdunden und wiederholt mit der lat. Ulebertragung Aylandere Francof. 1599. 1620. Par. 1624. — emend., lat. Xylandri interpret. castigatam sudiunx., animadvv. et indices adiec. D. Wyttenbach, 6 Voll. Oxon. 1795—1810. 4. und 8 Tomi in 15 Voll. Oxon. 1795—1830., ein Dentmal eisernen Fleißeß und gründlicher Gelehrsamseit. — ad edit. Oxoniensem emendatius expressa cura H. Schaeferi, 5 Tomi in je 2 Partt. Lips. 1796—1834. — e codd. MSS. regiae biblioth. emend. Fr. Due dener. Graece et lat. 2 Voll. Par. 1841—1847. 4. (f. den Aert), wiederholt Vol. II. 1856. I. 1868. — ex recens. R. Hercheri, Vol. I. Lips. 1872. — Opp. moralia selecta emend. et illustr. A. G. Winckelmann. Vol. I: Eroticus et erot narrationes. Fragm. de amore, Turici 1836. — — Fragmente (und Pseud-Plutarchea, f. Bernahß Dialoge des Aristoteles S. 140) bei Byhtenbach und Dübner: Plut. fragmenta et spuria, Par. 1855. 4., zu den ersteren R. Solfmann I, S. 104 fg. und S. Batzig Quaestt. Plut. Dies. Berol. 1870. p. 21—48. — — Sanbichtiet. III. S. 551) bei Dübner Praef. p. 1 sq. R. Schöll im Hermis ecod. Bernensi enotatae, im Bhilol. XI, S. 582 fg. — Ulebertragungen: sat. bon Aylander (Basil. 1570. Francof. 1603. 1619) und Byttenbach, durchestich werden. — in einer Außwahf interpr. Budaeo (1505) Rom. 1510. 4. Erasmo 1514 sq. Pirkheymero 1520 sq. Raphaele (Venet. 1508. 4) et Joanne Regio, Nicolao Saguntino. Guarino Mogunt. 1527. Th. Naogeorgo, Basil. (1566). — De def. orac. De si Delph. lat. c. explicatt. I. Camerarii, Lips. 1576. 12. — franz. vez S. Mmbot, Par. 1559. Fol., häusig wiederholt: 1575. Fol. 1645. Fol. Genat. 1604. Fol., bon Abbé Ricard, 15 Voll. Par. 1783—1792. Z. Levèègue. 2 Tom. Par. 1794. — ital. von L. Domnenich 1560. M. M. Gandino P. I. Venez. 1598. 4. M. Avriani

Ausgaben einzelner Schriften mit beifolgenden Nebertragungen. Fritischen, exegetischen und literarhiftor. Beiträgen. De educat. puerorum, am

häufigsten ebirt, 3. 8sp. c. interpret. et scholis Petri Leovard., Basil. 1561. Viteb. 1579. 1593. — graece et lat. per P. Rivandrum, Francos. 1583. — conversus et illustr. a M. Beumlero, Spirae 1583. — — illustr. a. P. Westhusio, Hamb. 1694. — studio Chr. Junckeri, Lips. 1744. — c. nova nterpret. lat. et annotatt. A. Heumanni. Edit. cur. F. Heusinger, lenae 1749. — rec. G. Schneider, Argent. 1775. — emend. et explic. D. Stein, Lips. 1793. — beutsch von H. Sesiger, Berl. 1824. — vusgärgriech. von Rif. Sophianos, publ. par I. Legrand, Par. 1874. — De audiendis poett.: c. nott. Ch. Guentheri, Francof. 1690. — graece et lat. ex Xylandri interpret. illustr. op. T. Krebsii, Edit. II. (1746) Lips. lat. ex Xylandri interpret. Mustr. op. 1. Kreus 11, Lait. 11. (1740) Lips. 1778. — beutsch von D. Hebben, Leipz. 1778. — De fortitudine: ed. F. Matthaei, Mosqu. 1779. — Consolatio ad Apollon.: recogn. et commentt. illustr. L. Usteri, Turici 1830. Die Unechtheit der Schrift sucht zu erweisen R. Boltmann im Zauerschen Progr. 1867. — Convivium (und De superstitione): c. G. Plantii interpret. lat. Lugd. 1852. — G. Hermann Quaestt. crit. de Plut. Moralibus. P. I. Septem sapientum conviction. Dies Hal. 1875. — De superstit. ed. D. Clasenius. Magdel. remann Quaest. Crit. Moranous. F. 1. Septem sapientum convivium, Diss. Hal. 1875. — De superstit.: ed. D. Clasenius, Magdeb. 1649. 4. — denuo rec. F. Matthaei, Mosquae 1778. — Artitifer Commentar von C. F. Hermann, Heibelb. 1824. — Apophthegm. regum et imperatt. (philosophorum item aliorumque quorund.) ex Plutarcho et Diogene L. c. lat. interpret. exc. H. Stephanus, Par. 1568. — Barianten außeinem Cod. Darmstadinus von X. Merfer in Actt. philol. Monac. III. p. 425. so. mit han 3. telegabet. Estitut. Lord. 1741. 4. Loritute et 425 sq. - mit ben 3 folgenden Studen Lond. 1741. 4. - Instituta et apophthegm. Lacon. rec. E. Gierig, Lips. 1779.— Mulierum virtutes: Flor. s. a. Argent. 1506. 4.— M. Dinse De libello Plut. Perakar doctai inscripto, Berol. 1863.— Problemata: interpr. Petro Luc. Rom. 1524. 4.— De fortit. aut virtute Alexandri: Ed. H. Stephanus, Par. 1575. Fol.— De Is. et Osiride: graece et angl. ed. S. Squire, Cantabr. (1744).— nach neuvergl. Hand gracte et angi. et. 5. Squire, Canadr. (144).— littly neuvergl. Hand grievergl. Sanbichtiften mit Uebers. und Erläut. von E. Barthey, Berl. 1850. — Emendationen von E. Hand, in Zeitschr. für die Alterthumsvo. 1843. R. 4. 5. — De virt. morali: illustr. M. Aquivivus, Helenop. 1609. 4. — Animine an corporis affectiones; interpr. Eras mo, Par. 1551. 4. — De curiositate: I. Caselio interpr. Helmst. 1595, 4. — De praesensione et de fort: graece et lat. Var. lectt. duorum codd. Mosqu. adiec. F. Matthaei, Mosqu. 1777. — De sera numinis vindicta: graece et lat. rec. et illustr. D. Wyttenbach, LBat. 1772. — franz. von Comte de Maistre, Louv. 1822. Lyon 1838. — ital. von S. Ciampi, Pist. 1805. — Krit. Beistrag von C. Jahn, in Actt. societ. Graec. Vol. I. Lips. 1836. — Quaestt. convivales: Zur Kritif R. Franke, Leipz. 1856. und F. Döhner im Meißner Brogr. 1862. — Amatorius lib.: Remarques et corectt. d'Estienne de la Boëtie, avec une introd. et de notes par R. Dezeimeris, Bord. 1867. - Narratt. amatoriae: A. Politiano interpr. s. l. et a. 4. - De placitis philosoph.: lat. redd., rec. et illustr. E. Corsini, Flor. 1750. 4. — De phys. philos. decretis: c. lect. variet. ed. D. Beck, Lips. 1787. — lat. interpr. G. Budaeo, Argent. 1516. 4. — De fac. in orbe lunae: lat. redd. et illustratus ab I. Keplero, in Kepleri Opp. ed. Fritsch VIII, 1. Francof. 1870. — De primo frig.: lat. interpr. A. Turnebo, Par. 1552. 4. — Quaestt. Plat.: lat. L. Nogarola interpr. Venet, 1552. 4. — De procreat. animae: A. Turnebo interpr. Par. 1552. 4. — De procreat. animae: A. Turnebo interpr. Par. 1552. 4. — herausgeg. von A. Mavrommatos, Athen 1848. — De commun. notitt., als plutarchisch vertheidigt von E. Nasmus im Frankf. Progr. 1872. — De vitando aere alieno, geschützt von Heinze Plut. Untersuchungen, Berl. 1873. — De si Delph. mit krit. Observationen bereichert von A. Wagner in der Revue de l'instruct. publ. en Belgique 1869 livr 3.— De tranquill perglishen mit der gleichen Schrift Belgique 1869. livr. 3. — De tranquill. verglichen mit ber gleichen Schrift Belgique 1869. livr. 3. — De tranquill. bergitigen mit der gleichen Schrift Senecas von B. Thorlacius, im Ropenh. akad. Progr. 1831. — Περί δοργησίας und Περί δοχήσεως sprisch, edirt von Lagarde Analect. Syr. Lips. 1858, in beutschen Uebersetungen von F. Bücheser und J. Gildes meister im Rhein. Mus. R. F. XXVII, S. 520—538. — Beiträge zur Kritik und Emendation von G. Fähse, Lips. 1820. 1825. Groke im Starg. Progr. 1839. J. Pssugk in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1848. N. 112. C. Halm ebendas. 1842. S. 1033—1053. H. Döhner Quaestt, Plut. P. I. Lips. 1840. sortgesett in Meikner Schulschriften 1858. 1862. 1863.

Vindiciarum Plut. liber, Zwick. 1864. M. Haupt im Hermes, E. Rasmus zu ben Schriften Non posse suaviter und Adversus Colotem im Berliner Progr. 1863. und H. Katig in der Diss. Berol. 1876. —— Sprace und Sprachick is Wenzeler Des hiatu in oratt. Att. et hist. Graec. p. 314—348. und Schellens De hiatu in Plut. Moralidus, Bonn. 1864. — Bon Benselers Hutarche hängt auf mehreren Puncten die schwankende und unsichere Aritik ab von A. Bolkmann Leben, Schriften und Philosophie des Plutarche Aritik ab von A. Bolkmann Leben, Schriften und Philosophie des Plutarche Von J. Zimmermann im Schweiz. Mus. IV, S. 379—423. H. Schreiter in Zeitschrift für hist. Theol. VI, S. 1—44 (auch de onderen Leich hoff Ueber die religiößzsittl. Weltansicht des Plutarch, Elbert. 1833. — G. Nitzsch De Plut. theologo et philos. populari, Ind. leett. Kil. 1849. — G. Seidert De apolog. Plut. theologia, Mard. 1854. — Phil Die Dämonologie Plutarche, Bresl. Schulsch. 1861. — O. Gréard De la morale de Plutarque, Par. 1866. — H. Bazin De Plut. Stoicorum adversario, Nic. 1866.

Maximus von Thros, ein felten genannter philoso phirender Ahetor, deffen Eklekticismus, in feinen Grundlagen platonisch, merklich zum Neuplatonismus hinneigt, hielt auf seinen Wanderungen in Griechenland, Kleinasien und zweimal, jedoch wie es scheint nur vorübergehend auch in Rom schöngeistige Vorträge. Er gehört der Literatur mit 41 ( dialézeig) philosophischerhetorischen Declamationen an, beren Text nach einem Parisinus, einem Oxoniensis Harleianus und der lateinischen Bearbeitung bes Pacius nach einer Florentiner Sanbichrift festgestellt ift. Diefer Nachlaß war in doppelter Recenfion erschienen, beren erste zufolge einer handschriftlichen Notiz (τας εν Ρώμη της πρώτης έπιδημίας διαλέξεις) in Rom entstand und vermuthlich nur die allein in einem Vindobonensis erhaltenen 7 ersten Differtationen umfaßte, die zweite in Griechenland oder während seines zweiten Aufenthalts unter Commodus zu Rom oder sonstwo. Suid. v. 1 Mázipog. Euseb. ad Ol. 231. p. 213. Davisii Praef. ad Maximum Tyr. pp. 12. 16. Maximus, ein begeisterter Bewunderer Platos und ohne Zweifel von umfaffender, aber diffuser Gelehrsamkeit, womit er zu brunken liebt, hat wegen mancher Vorzüge, besonders wegen des Ernstes seiner moralisch-praktischen Themen bei älteren Gelehrten (hemfterhuis, Davifius, Markland) eine gunftige, bei J. Reiske jedoch eine mürrische, recht harte Beurtheilung er-Freilich steht zur Würde der Stoffe die Behandlung im Mißton. Der Tyrier ichreibt unter den Ginfluffen ber fophistischen Technik und legt das Hauptgewicht auf die Kunst der Declamation. Seine Dialektik ist ungelenk, leichtfertig, öfter hart und verwicklt in Schluffolgerungen, jedoch beredt und nicht ohne neue Ideen und felbständige Urtheile, sein Stil im Ganzen leicht, aber affectit, zu wortreich und überladen, auch nicht ganz rein. Seiner eigenen Bildung fest Diss. VII. edit. Reisk. "Ότι πρός πασαν έπόθεσινάρμόσεται ό τοῦ φιλοσόφου λόγος ein lefenswerthes Denkmal, eine sophistische Lobrede auf die Philosophie, worin auch der Geift und die hohen Vorzüge der Geschichte zum beredten Ausbruck gelangen, und nicht minder erfreuen mehrere Abhandlungen über Thatsachen und Aufgaben der sokratischen und platonischen

Philosophie, wie Τί τέλος φιλοσοφίας; Τί τὸ δαιμόνιον Σωπράτους; Περὶ τοῦ Σωπράτους δαιμονίου, Εἰ αἰ μαθήσεις ἀναμνήσεις, Εἰ παλῶς ὁ Σωπράτης οὐπ ἀπελογήσατο. Gine Borliebe für ihn zeigt der anonyme Verfaffer des Lexicon Vindobonense.

Ausgaben: Edit. pr. ap. Stephanum 1557. beruht vornehmlich auf einem Cod. Arlenii. — c. interpret., nott. et emendatt. D. Heinsii, LBat. 1607. eine tumultuarische Arbeit. Edit. II. 1614. Graece et lat. ibid. 1630. Oxon. 1677. — ex interpret. D. Heinsii rec. et nott. illustr. I. Davisius, Cantabr. 1703. Edit. II. c. I. Marklandii annotatt. Lond. 1740. 4. — edit. alteram (Davisii) recudi cur. I. Reiske, 2 Voll. Lips. 1774—1775. — emend. Fr. Duebner (mit Theophrast, M. Antoninus, Spiktet u. a.) Par. 1840. — uebertragungen: lat. C. Pacio interpr. Basil. (1519) Fol., verbeffert von Stephanus. — D. Heinsio interpr., sußgg. — franz. von (Morel, Guillebert) Formeh Leib. 1764. J. Combesis. Dounous, 2 Tom. Par. 1802. — beutsch von D. Damm, Berl. 1764. verbeffert 1771. — Beiträge zur Kritik und Erklärung von D. Heinsio interpr. 18183. und Drelli zur Rebe des Hostrates De permutat. p. 349—367. — A. Bornemann De gemina Xenophontis Cyropaed. et Maximi Tyr. recensione, 3 Schneeb. Schulschriften 1814—1816.

### b. Die jüdifch alegandrinifche Philosophie.

73.

Philo, ein leuchtender Name im alexandrinischen Judenthum, geboren im britten Decennium v. Chr. zu Megandria, stammte aus einem vornehmen Brieftergeschlecht und berechtigte nicht minder durch den Vorzug seiner Geburt und Erziehung als durch glänzende Geistesgaben zu den herrlichsten Hoffnungen seines Boltes. Beim Ausbruch der bürgerlichen Unruhen in Mexandria seit 38 n. Chr. von den Wogen des politischen Lebens erfaft, war er vielfach, auch als Gesandter an Kaiser Caligula 40 für die Intereffen seiner leidenden Stammgenoffen wenngleich ohne Erfolg thätig und überbrachte zwei Jahre später in ehrenvoller Mission reiche Schätze in den Tempel von Jerusalem. Um die Zeiten des Prin-cipats des Claudius stand er im Greisenalter (de legat. ad Caium 28. p. 592. Mang.), ernst und würdevoll zuruchlickend auf sein Leben, bas er, ohne die Hingabe an die meffianischen Soffnungen zu verlieren, den heiligen Büchern und dem Studium der helleni= schen Bildung und Weisheit gewidmet hatte. Cf. De special. legg. I. init. Biographische Rotizen zum Theil unverbürgten Gehalts bei Ioseph. Antiquitt. XVIII, 8. XX, 5. Euseb. Hist. eccl. II, 4. Hieron. Catal. scriptt. eccles. 11. Phot. Cod. 103. Suid. v. Φίλων Iordaios. Bei Philo tritt die Vereinigung jüdischer Religionsanschauungen mit griechischen Philosophemen zuerst bestimmt bervor. Das Judenthum mit der heidnischen Philosophie in nähere Geistesverwandtschaft und Uebereinstimmung zu seben, war sein ben Strömungen jener Zeit entsprechendes Ziel, wofür er mit Geist, Ausmerksamteit und praktischem Blick, angeregt und geleitet von seinem gefeierten Vorbild Plato und den sittlichen Lehren der

Stoa, an den Quellen geschöpft und aus den Schäten ber griecht schen Weisheit einen Reichthum an speculativen Thatsachen, besonders für Theologie und Ethik gesammelt und mit Berechnung in ein ausgeführtes Syftem verwebt hat. Das Mittel zu biefem Berknüpfungsversuch, die allegorische Deutung, welche ben Bortfinn in philosophische Gedanken umsett, war in jenen Kreisen weber neu noch unerprobt. Zuerst von Aristobulos, der als Peripatetiker und Lehrer des Ptolemäos VI. Philometor, bekannter aber noch als judischer Apokryphenmacher und Kälscher griechischer Poesien im Interesse des jüdischen Lehrbegriffs ist, in seinen Esz-rhoeis des mosaischen Gesetzes angewandt (Euseb. Hist. eccl. VII, 32), und im letzten Jahrhundert v. Ehr. mit gleichem Ziel von einer Reihe judischer Gelehrten schwungvoll betrieben (έξηγιταί ιερών γραμμάτων de Septen. 9), durchdringt und vergeistigt die Allegorie bei Philo ben gesammten Gehalt der Physik und gelangt auch in ber Sthif zu bewußter Geltung. Es ift erklärlich, daß biefe allegorisch-mystische Richtung der judisch-alexandrinischen Religionsphilosophie in dem Mage, als fie vom Gefet und vom palaftinenfischen Judenthum fich entfernte, an Bolksthumlichkeit verlor. Das Chriftenthum gewann hier ohne Zweifel, da fie ber dogmatischen Ausbildung der driftlichen Lehre angemeffene Formen zubrachte. Ihr Ginfluß zeigt fich bei ben altesten alexandrinischen Kirchenvätern, und auch die heidnische Philosophie, vornehmlich die Metaphysik der späteren Reuplatoniker, weist in den Haupt puncten eine gewisse Geistesverwandtschaft oder Ucbereinstimmung mit Philo nach. Davon ausgehend, daß die vom Geist Gottes dictirten alttestamentlichen Schriften die vornehmste Quelle der Philosophie seines Volkes und daß Alles, was aus den philosophischen Lehren und der Literatur der übrigen Völker mit judischen Denk- und Vorstellungstreifen übereinstimme, auf die Weisheit der mosaischen Gesetzgebung zurückzuführen und aus ihr hervorgegangen sei, hat er für seinen Zweck, die Darlegung des höheren Alterthums der jüdischen Religionsphilosophie und die dem Judenthum unmittelbar gewordene Offenbarung Gottes, Judaismus mit den verschiedenartigsten Elementen der griechischen Philosophie, vornehmlich des Platonismus und Stoicismus, zu einer Einheit verbunden, deren Gipfel die Logoslehre ift, die höchste Bluthe der jüdisch-alexandrinischen Theosophie. M. Heinze Die Lehre vom Logos in der griechischen Philosophie, Oldenb. 1872. S. 204 fg. Philos Schriften, zum großen Theil erhalten und erst nach und nach aufgefunden und publicirt — ein Verzeichniß bei Suidas aus Sophronios, dem Interpreten des Hieronhmus, zu vergleichen mit Euseb. Hist. eccl. II, 18. Praep. ev. VIII, 8. und Phot. Cod. 105—105, vollständiger bei Fabric. Bibl. Graec. IV. p. 728 sq. — zerfallen nach Verschiedenheit des Inhalts in drei Classen, deren erste die Kosmopoie oder den physikalischen Theil, die zweite die Nomothetik oder den ethischen Theil der Philosophie, die dritte die Historie des judischen Volles umfaßt. Bei den meisten, besonders bei den vorzugsweise speculativen Werten der ersten Reihe überwiegt die Allegorie, die dritte Classe verbindet

Geschichte und Biographie mit den Aufgaben des politischen Inter-Eine werthvolle Bereicherung erfuhr diese Literatur aus armenischen Handschriften, deren Text, im 5. oder 6. Jahrhundert entstanden (Moses von Chorene, ber Armenier David), sich treu an den Wortlaut des griechischen Originals hält. Den frühesten Kund, eine armenische Uebertragung von 13 philonischen Schriften, wovon 8 in griechischer Sprache nicht mehr vorhanden sind, machte 3. Zohrab 1791 in Galizien. Weiteres brachte später eine in Constantinovel entdeckte armenische Handschrift. Die Summe die= fer Kunde liegt in lateinischen Uebersetungen burch Jo. Bapt. Aucher vor, Generalvicar ber gelehrten Mechitaristengesellschaft im Kloster des heiligen Lazarus. Man hat festzuhalten, daß die Gesammtheit ber philonischen Literatur, ein Werk des gereiften Lebens - ein guter Theil, wie die Legatio ad Caium, entstand im Greisenalter - mit Unterbrechungen besonders mahrend der volitischen Sturme in Alexandria verfaßt und, weil nirgends eine Andeutung über die neronische Zeit sich findet, noch unter dem Principat des Claudius abgeschlossen war. Ihre Chronologie und Kolge festzustellen, blieb erfolglos, ba äußere Zeugnisse mit geringen Ausnahmen fehlen, die Beziehungen Philos felbst aber auf frühere Werke hierfür unzureichend sind. Nach Beseitigung einer unbesonnenen Spothese von Kirschbaum Der judische Alexandrinismus, eine Erfindung driftlicher Lehrer, Leipz. 1841. S. 74 fg., daß Philo apotroph, das Dentmal eines frommen Betrugs fei, darf nunmehr die bei Weitem größte Zahl der philonischen Schriften für gesichert gelten. Die Echtheit von Quod omnis probus liber hat E. Zeller gegen die Angriffe von Frankel Palästinensische und alexandrinische Schriftforschung S. 33 und in der Monatsschrift II, S. 30 fg. 61 fg. und von B. Grat Geschichte ber Juden III, S. 464 fg. in Schutz genommen; die Schrift de mundo ift als ein Flidwerk aus Centonen der allegorischen Bücher erkannt, während R. Bernans im Monatsbericht der Berliner Akad. 1863. S. 34 fg. für die Studie De mundi incorruptibilitate nicht nur den Beweiß ber Unechtheit geführt, sondern zugleich den Schaden der Blätterversetzung durch Umstellung der Theile geheilt hat. I. Schriften über die Kosmopoie: De mundi opificio, eine ziemlich voll= ständige Darlegung der Lehre Philos von Gott und dem Logos mit eingehender Kenntniß des phthagorischen Spstems; De allegoriis legum libri III, nach Leontios bei Fabric, l. l. p. 1 in 4 Büchern, wovon Turnebus das 1. und 3., Höschel das 2. Buch edirt hat; De Cherubimis, Exegesen zu Exod. 25, 18 sq., querst durch 2. Großmann aus Vaticanus 379 griechisch edirt; De sacrificiis Abelis et Caini; De eo quod deterius potiori insidiatur; De gigantibus; De agricultura und De plantatione Noë; De ebrietate und De sobrietate; De confusione linguarum; De posteritate Caini mit einem mustischen Commentar vom reichsten Gehalt in Genes. IV, 16-26, reiner durch C. Tischendorf e cod. Vaticano 381, De migratione Abrahami; Quod deus sit immutabilis; De deo, nur lateinisch aus dem Armenischen. — II. Schrift en über die Nomothetik: Decalogus s. de decem oraculis, eine Art von

Einleitung in die Philosophie des mosaischen Gesetzes, deren befondere Brufung eine Reihe von Schriften unternahm, Megi rur αναφερομένων εν είδει νόμων s. De specialibus legibus, beren jetiger Bestand durch C. Tischendorf auf eine vollkommenere Form gebracht ist: De Septenario, bisher nur in Ercervten durch D. Höschel bekannt, De parentibus colendis mit dem Tractat De festo Cophini entdeckt von A. Mai, De iudice; De iustitia: De concupiscentia; De monarchia; De circumcisione; De praemiis sacerdotum; De victimis; De mercede meretricis: De victimas offerentibus; De praemiis et poenis; De exsecrationibus; Quaestionum et solutionum in Genesin sermones IV, in Exodum sermones duo nur in armenischer Tertesüberlieferung. — III. Schrif: ten hiftorischen und politischen Inhalts: Vita sapientis s. De Abrahamo, Vita politici s. De Iosepho, Vita Mosis von ber Gottesgelahrtheit und dem prophetischen Geist, mit prachtvollem und glanzendem Eingang, für Philons Hauptwerk gehalten; Sermones tres de Sampsone, de Jona, de tribus angelis Abrahamo apparentibus, Fragmente aus dem Armenischen übertragen; De vita contemplativa, worin die monchische Erziehung der alexandrinischen Juden intereffirt. Contra Flaccum s. de providentia (Phot. Olaxioc η Φλάνχων ψεγόμενος), allein vollständig von jenen Schriften er balten, worin Philo bie Drangfale und das Unglud ber Juben in Alexandria unter der Verwaltung des Avilius Flaccus mit der gesammelten Kraft und Schönheit seiner Redekunst schildert. Sie ist nicht zu verwechseln mit dem Tractat Neoi προνοίας, der aus Bruchstücken bei Cufebios und den Erganzungen der armenischen Uebersetzung bekannt wurde. De legatione ad Caium s. de virtutibus (Phot. Γάιος ψεγόμενος), im greisen Alter von Philo mit würdevoller Autorität geschrieben (II, pp. 545. 572. Mang.), ungeachtet ihrer Berftummelung wegen der hiftorischen Details über das Judenthum und seine Beziehungen zu Rom wichtig und von Interesse. Verloren ging seine Nahrwola woog Faior. Von fonst dem Philo zugeschriebenen, jedoch untergegangenen Werten find mehrere verdächtig oder an andere Plage zu verweisen, und nur diejenigen für verbürgt ju halten, die Philo felbst oder ein glaubwürdiger Berichterstatter anführt: Περί άριθμών πραγματεία über die Symbolit der Zahlen, Των νόμων ίερων άλληγορίαι in 4, Περί διαθήχων in 2 Buchern, Απολογία έπερ Iovdaiwr, allgemein gegen die Feinde und Verkleinerer der Juden, besonders gegen die Sadducäer gerichtet, Περί της διαγωγής των Χριστιανών, Περί βίου Ισαακίου καί Ιακώβου und andere. Die Έρμηνεία ονομάτων και λέξεων Έβραϊκών ift als eine Blüthenlese aus seinen Schriften, Negi rig onneng nai denadozor als 3. Buch der Biographie des Mofes ju faffen; der Titel Negi roier άρετων geht auf die erhaltenen Tractate de iustitia, de humanitate s. caritate, de fortitudine. Zulett bieten Fragmente aus Joannes von Damastos, Joannes Monachos, Antonics Melissa und anderen Florilegiensammlern, die bier eine Fundgrube für Inomologie und ethologische Weisheit fanden, vornehm= lich die umfangreichen Ercerpte bei Eusebios im 7. und 8. Buche

ber Praeparatio ein brauchbares Instrument zur Textesemendation und Wiederherstellung verlorener Stellen. Der alteste und beffere Text fließt nicht, wie man sonst meinte, aus der Editio princeps und dem hiermit übereinstimmenden Codex A Monacensis aus bem 14. Jahrhundert, sondern aus Vaticanus 152 und Lau-rentianus plut. 10, 20 aus dem 13. Jahrhundert, den beiden wichtigsten, auch ergiebiger von C. Tischendorf erfundenen unter ben gablreichen fritischen Sulfsmitteln, womit Th. Mangen, oft glücklich in Conjecturen, die jungere Textesgestalt begründet hat. Noch geringere Fortschritte als die Berichtigung des Textes hatte in ihrer Gesammtheit wie im Detail die Erklärung des Philosophen gemacht, und erft &. Dahne und Fr. Creuger regten bierfür, letterer auch zur Untersuchung des philonischen Sprachcharakters Hierin vielfach schwierig, aber von um so größerem Inter= esse, weil er als jubischer Hellenist unter den Alexandrinern qu würdigen ift, an deren Form kunftrichtende Stimmen etwas Hartes und Ungewöhnliches in Wort und Wendung und daher Mangel an Volksthümlichkeit fanden (Theod. Metoch. Miscell. p. 124 sq.). wird Philo, durch das Band der Sprache dem Judenthum gegenüber ganz Grieche (de confus. ling. 26. de congr. erudit. grat. 8 ή ήμετέρα διάλεκτος), in Form, Stil und Composition durch einen Bellenismus charafteristisch, der mit Fleiß und Talent an den besten classischen Musterautoren, vornehmlich an Plato, den Rednern und Homer sich gebildet hat. Minder in Ton und Vortrag, der rhe= torisch an Beitschweifigkeit und Bortfülle leidet (Euseb. Hist. eccles. II, 18 πολύς γε μην τῷ λόγψ καὶ πλατύς ταῖς διανοίαις), auch viele Wiederholungen zuläßt, als in Form, Ausdruck und Verbindung eine bewußte, nicht unglückliche Nachbildung Blatos (η Πλάτων φιλωνίζει η Φίλων πλατωνίζει, Suid. vv. Φίλων Ιουδ. Αβραάμ. Phot. Cod. 105), aber eigenthümlich und etwas bunt im Gebrauch der legifalischen und phraseologischen Schäge, entbehrt sein Stil, auch badurch bemerkenswerth, daß er poetische Ausbrude einmischt, des harmonischen Gepräges und der classischen Reinheit. Wenn nun hier Einfachheit und maßvolle Eleganz oft fehlt, dagegen ein Aufwand von Worten und synonymen Verbindungen, ein Gefallen an Wortspielen und Gegenfaten empfindlich, Eurhythmie und Gebundenheit ber Rebe vermist wird, so muß gleichwohl die große Sorgfalt, die Philo auf Form und Vortrag verwandt hat, anerkannt und hervorgehoben werden, daß sein beredtes Wort, in mancher Hinsicht glänzend, häufig zu voller Wirtung gelangt, daß Idee und Rede an Schwung und prachtvoller Bildung oft wetteifern, Würde mit einer gewiffen Erhabenheit des Ausdrucks sich verbindet. Als σεμνός κατά πάντα καί ύψηλός war Philo noch in später byzantinischer Zeit gelesen und empfohlen. Bekkeri Anecd. p. 1082. Theod. Metoch. p. 221. Man kann hier öfter um den Nachweis klarer Begriffsentwickelung, folgerichtigen Denkens und ber Scharfe bes Urtheils verlegen fein, aber diese Schöpfungen eines enthusiastischen Theosophen, mehrere selten durch Stoff und namhaft unter den Quellen der Cultur und Religiosität des Alterthums, alle aber durch den Schwung einer erhabenen Gefinnung ausgezeichnet, besitzen den Werth einer dogmatischen Philosophie und erfüllen mit begeistertem Ernst und Bewunderung.

Ausgaben (Aebersetungen und Handschriften) beurtheilt von Th. Manget Praef. p. 18 sq. A. Mai Biblioth. nova Patrum VI, 6. p. 67 sq. Fr. Creuzer in Ulmanns und Umbr. Theol. Studien 1832. I 1833, II. ober in Abhanbll. zur Gesch. ber griech. und röm. Lit. S. 407—446. J. G. Müller Philos Buch von der Weltschöpfung Einl. S. 17 fg. und C. Tischendorf Philonea ined. Prolegg. p. 1—19. — Edit. pr. A. Turnebi, Par. 1552. Fol. wieberholt 1553. mit angefügten Barianten, befitt ben Berth einer Handigrift, umsaßt Κοσμοποιητικά, Ιστορικά, Νομοθετικά. — Aus Turnebus floß die durch Cod. Monac. 459 um 3 Schriften vermehrte Ausg. von D. Hößchel, Colon. Allobr. 1613. Fol., sowie die von mehreren franzelehrten veranstaltete Pariser 1640. Fol.: S. Gelenii aliorumque interprepartim a Turnebo, partim ab Hoeschelio illustrata. Abbrücke Basil. 1561. Fol. Francos. 1691. Fol. — Neue Recension durch Th. Mangeh, 2 Voll. Lond. 1742. Fol. bei allen Mängeln gleichwohl ein bedeutendes Fördernis. Lond. 1742. Fol. bei allen Mängeln gleichwohl ein bebeutendes Fördernis. Auch ist hier die Zahl der Schriften und Fragmente vermehrt. — graece et lat. ad edit. Th. Mangey cur. Fr. Pfeisfer, 5 Voll. Erlang. 1785—1792. mit den Barianten aus Cod. A Monacensis. Edit. II. 1820. unvollendet. — Auch liegt Mangeh der Ausg. von E. E. Richter, 8 Voll. Lips. 1828 — 1830 (Biblioth. sacra patrum Graec.) und der Chrestomathia Philon. von E. G. Dahl. 2 Voll. Hamb. 1800—1802 zu Grunde. — Ausgaben einzelner Werfe: de mundo, in Edit. Ald. Aristot. Vol. IV. 1497. Fol. — de mutatione nominum cur D. Hoeschel, Francos. 1587. — de Septenario et fragm. libri II. de Provid. e codd. MSS. nunc prim. eruta a D. Hoeschelio, Aug. Vind. 1614. 4. — de virtute s. de legat. ed. N. Morus, Lips. 1781. — de virtute einsque partibus inven. et interpret. est A. Mai. Lips. 1781. — de virtute eiusque partibus inven. et interpret. est A. Mai C. descript. librorum aliquot incognitorum Philonis, Mediol. 1816. — de 1016. — de festo Cophini et de parentibus colendis c. brevi scripto de Iona. Ed. et interpr. A. Maio, in Auctt. class. e Vatic. codd. Tom. IV, p. 402—407. 430—441. Rom. 1830—1838. Borher einzeln Mediol. 1818. — de vita Mosis. Ed. I. Flesch, Prag. 1838. — von ber Beltschöpfung, herausgeg. und erflärt von J. G. Müller, Berl. 1841. — Philonea inedita altera, altera nunc demum ex vet. script. eruta. Ed. C. Tischendorf, Lips. 1868. — Exacaments ampliana hermelet non Bancah, hei Bischen Tom. VI. p. 175. gragment ammlung, bermehrt von Mangeh, bei Richter Tom. VI. p. 175—245. und in der Tauchnitischen Stereothpausg. 8 Tom. Lips. 1851—1853. Tom. VI. — Anecdota de Cherudimis ed. L. Grossmann, Lips. 1856. 4. Das durch E. Tischendorfs Collationen zahlreicher Handschriften in Paris und Italien sehr geförderte Unternehmen Großmanns, eine neue Textes recension zu schaffen, behinderte sein früher Tod. — Zur Textestritis. F. G. Müller Ueber die Texteskritis der Schriften des Juden Philo, Basel 1839. 4. — Beiträge von F. Lößner Lips. 1758. 1777. Chr. Gottleber in Meißner Progr. 1773 fg. F. Hornemann Gotting. 1773—1779. Havn 1775. und Creuzer a. a. D. Fragmentsammlung, vermehrt von Mangen, bei Richter Tom. VI. p. 175

Uebersetungen: Lat. einige Stücke vor der Edit. pr.: Libri antiquitatum, Quaestt. et Solutionum in Genesin, De Essaeis, De nominidus Hebr., De mundo Basil. 1527. Fol. — S. Gelenio interpr. Basil. 154. Fol. Lugd. 1555. Basil. 1561. Fol. — de Septenario lib. Fr. Morellus lat. vertit et nott. illustr. Par. 1614. — nach armenischen Handicken: De providentia lib. I. II. et III. de animalibus, ex Armena vers. nunc prim. in lat. translat. per B. Aucher, Venet. 1822. 4. — Paralipp. Armena. Opp. hactenus inedita, ex Armena vers. antiquissima nunc prim. in lat. translat per B. Aucher, ibid. 1826. 4. Dazu A. Mai De Philonis Iud. et Eusedii scriptis inedit. aliorumque libris ex Armen. lingua convertendis, Mediol. 1816. 4. und in Auctt. class. Vatic. l. l. C. H. Reumann Bersuch einer Geschichte der armen. Literatur, Leipz. 1836. und G. Menrich De auctorum Graec. versionidus et commentariis Syriacis, Arabicis, Armenicis Persicisque, Lips. 1842. p. 46 sq. — franz. von P. Pellier Par. 1587. und Fr. Morel 1612. — Vie contemplat. par Montfaucon, Par. 1709. — englich

von Yonge, 4 Voll. Lond. 1854—1855. — beutsch: in Bibliothek ber griech und vöm. Schriftseller über Jubenthum und Juben, in neuen Uebertragungen und Sammlungen, 1. Bd. Leipz. 1865. — Gesanbtschaft an Casigula von F. Echbardt, Leipz. 1783. — Hülfsschriften: Philon d'Alexandrie. Ecrits historiques par F. Delaunay, Par. 1867. — Zur Chronologie und Einztheilung ber philon. Werke F. Dähne in Ulmanns und Umbr. Studien 1833. S. 984—1040. L. Großmann in 2 Commentatt. Lips. 1841. 1842. 4. und Delaunay p. 6 sq. — Sprache und Sprachschzeit. 1842. 1842. 4. und Delaunay p. 6 sq. — Sprache und Sprachschzeit. 1842. 1842. 4. und Delaunay p. 6 sq. — Sprache und Sprachschzeit. 1842. 1842. 4. und Delaunay p. 6 sq. — Sprache und Sprachschzeit. 1842. 1842. 1842. 4. und Delaunay p. 6 sq. — Sprache und Sprachschzeit. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1842. 1843. 1843. 1844. 1842. 1842. 1844. 1842. 1843. 1843. 1844. 1842. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844. 1844

Aristobulos: C. Valckenaer Diatr. de Aristobulo Iudaeo. Ed. I. Luzac, LBat. 1806. und die Literatur bei Grimm Apokryphen IV, S. 37. und Zeller Geschichte der griech. Philos. III. 2. S. 219 fg. Bgl. Lobect Aglaoph. I, p. 447. und Ewald Geschichte des Bolkes Jörael IV, S. 335 fg. – R. Binde Aristobulische Studien, im Glogauer Progr. 1869.

#### c. Die Reupythagoreer und die Schnle bes Sextins.

74.

Die Secte der Neupythagoreer, die vom Zeitgeist wieder emporgehoben, bereits seit P. Nigidius Figulus um 60 v. Chr. in Rom sesten Fuß gesaßt hatte (Cic. de Univ. 1) und bis in die Mitte des 2. Jahrhunderts sich erhielt, hat insofern eine Bedeutung, als ihre Anhänger und Verehrer, zum Theil vornehme und berühmte Namen, mit und gegenüber den Aristozeneern die Harmonik ausbildeten (II, S. 402—405), die Studien in Mathematik und Astronomie förderten und durch Numenios einen bestimmten Einsluß auf den Neuplatonismus gewannen. Ihr Shstem

batte Moderatus von Gabes und ber Gerasener Nikomachos έν ταϊς Συναγωγαϊς των Πυθαγορείων δογμάτων bargelegt und erläutert. Syrian. in Metaph. p. 891. 3m Streben nach fittlicher Erhebung zogen fie aus den praktischen Lehrsäten und Sitten sprüchen, vornehmlich aus der Symbolik der puthagorischen Rablenlehre für ihre Myftit und schwarmerische, den Berkehr mit der Welt fliehenden Astese Gewinn und suchten durch Reinigung und Entfühnung zur idealen Welt, von welcher die Seele des Menschen durch eigene Schuld abgekommen, wieder zurückzukehren. Man darf zwei Richtungen unterscheiden, eine mehr praktisch-religiöse, beren Repräsentant Apollonios von Thana wurde, und eine mehr speculative, vertreten durch Moderatus und Nikomachos. Das Unwesen einzelner, ihre Gauteleien und Betrügereien muffen nachmals bedenklich geworden sein, sodaß einer unter ihnen, der Magier Anagilaos aus Larifa, Berfasser von Παίγνια, von Augustus aus Rom und Italien verwiesen wurde. Hieron. ad Ol. 188. — Zu den geachteten Neupythagoreern gehört Modera: tus von Gabes aus der Mitte des 1. Jahrhunderts, Berfasser von 5 Büchern Πυθαγοφικών σχολών (Steph. v. Γάδειφα) und von 11 Büchern über die pythagorische Doctrin, worin er die gesammte Arithmetik der Pythagoreer in Verbindung mit platonischen und neologischen Lehren auf ein Spstem symbolischer, sogn die Joeen der höchsten Dinge darstellender Zeichen brachte. Rode ratus scheint eine Hauptquelle für Porphyrios im Leben des Pythagoras zu sein. Vit. Pyth. 48. Simpl. ad Phys. p. 542. Berol. Sein Schüler Lucius aus Etrurien (Plut. Quaestt. symp. VIII, 7), Verfasser von Aporien zur Kategorienlehre, und Niko: stratos (ὁποβαλλόμενος τὰ τοῦ Δουχίου), beide fast auf allen Puncten der logischen Theorie Gegner des Aristoteles, sind auf breiterem Raum von Simplifios beachtet. In Categg. pp. 40 sq. 47. 59. 74. 86 sq. Cäcilius der Pythagoreer mit einem Fragment bei Io. Lyd. de mens. in Cramers Anecd. Paris. I. p. 317.

Für den Neuphthagoreismus wird auf I, S. 454. 458. II, S. 400 je verwiesen. Mancherlei Nachweise besonders über die Anfänge besselben in Stebien über P. Nigidius Figulus von M. Hert Berol. 1845. p. 25 sq. A. Brezisig in der Diss. Berol. 1854. und J. Klein in der Bonner Habilitationsschr. 1861. — Sprische Uebersetungen neuphth. Schriften dei P. Lagarde Analecta Syr. Lips. 1858. und vermuthlich dei E. Sachau Syriaca ined. Hal. 1870.

Apollonios von Thana in Kappadokien unter Claudius und Nero, eins der merkwürdigsten Phänomene des fanatischen und wahnwizigen 1. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, angeblich gebildet vom Phthagoreer Euxenos, lebte in dem traum= und wunderthätigen Asklepiostempel zu Aegä, schweigsam und eistig beschäftigt mit den heilbringenden Künsten der Magie und Mantik. Zu seinen Freunden zählte Dion Chrysostomos, zu seinen neidischen Gegnern nachmals der khnische Philosoph Euphrates aus Thros, den Plinius in Sprien und Kom unter Trajan gehört hatte und seiert. Epist. I, 10. Philostr. Vit. Apollon. II, 26. VIII, 343. Nachdem er, wie es heißt, sein väterliches Vermögen den Armen geschenkt, begab er sich auf Reisen, die fernhin über

Europa, Afrika und Afien bis nach Indien sich erstreckt haben follen. Nach kurzem Aufenthalt in Rom, durch das gegen die Philosophen erlassene Decret vertrieben, besuchte er als hochberühmter Thaumaturg (γόης καὶ μάγος) Spanien und Aegypten, kehrte aber später nach Rom zurück und starb wie es scheint als Borfteber einer Schule im boben Alter zu Sphesos. Die Strenge und beispiellose Ausdauer, womit er die Disciplin und Askese der Abthagoreer übte, deren Shstem er mit platonischen Ideen und orientalischer, besonders indischer Weisheit vermischte, dazu seine vermeintliche Wunderthätigkeit verschafften ihm den Ruf eines böheren, gottgefälligen Wesens und erregten sogar in vornehmen und gebildeten Kreisen kein vorübergehendes Interesse. Spätere Zeiten spendeten ihm wohl göttliche Ehren: Kaiser Alexander Ceverus stellte die Bufte des Apollonios neben der des Abraham. Drobeus und Chriftus in feinem Larium auf, und heidnische Schriftsteller wie Hierokles verklärten und verglichen ihn im Interesse bes Dogmas mit Chriftus. Des letteren Gegner ift Gufebios im Αντιροητικός πρός τὰ Ίεροκλέους. Dio Cass. LXXVII, 18. Vopisc. Vit. Aurel. 24. Bgl. die Notizen im Artikel Philoftratos. Nun ruht das phantastische Gemälde, das Philostratos auf Begehren ber Raiserin Julia Domna, anschließend an die älteren Schriften über Apollonios von Möragenes (πολλά άγνοήσαντι I, 5. III, 41) und Maximus aus Mega (1, 12), gemäß ber zweifelhaften Autorität des Affpriers Damis im bunten Gemisch von Willfür und Absicht entworfen hat (1, 3. Euseb. c. Hierocl. 2. Suid. v. Sauce), und worin er als Prophet und Wunderthäter, sogar als Reformator des sittlich-religiösen Lebens gefeiert wird, auf wenig gesicherter historischer Grundlage. und manche Frage über die Mystif der Speculation, über die Motive, welchen dieses Luftgebilde seine Entstehung verdankt, hat zu keinem befriedigenden Resultat geführt; das aber scheint außer Zweifel, daß Philostratos, eifrig bedacht auf Verjüngung und Kräftigung bes Lebens durch antite Bildungselemente, in den religiöfen Ideen des Neuphthagoreerthums und seiner Praxis ein wirksames Mittel zur reinen Erkenntniß und Verehrung der Gottheit (IV, 40 sq.) sowie zur wahren sittlichen Erhebung der Gemüther erkannt hatte und nun empfahl. Unbefriedigt von dem philosophischen Gehalt ber Schrift, die im metaphysischen Theil und besonders in der Symbolik der Zahlen im Stich läßt, wird man den Apollonios nur für ein Zeugniß über das Wirken des Pythagoreismus im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. ausgeben und den Gedanken befeitigen dürfen, daß das Christenthum ein folches, zunächst um der formalen Kunst willen ergriffenes Unternehmen hervorgerufen oder im Wesentlichen mit bedingt habe. Zweifel erregen die Apollonios beigelegten Schriften. Suid. Τελεταί η Περί θυσιών, unter letzterem Titel auch von Philostr. III, 41 genannt und in wenigen Fragmenten bei Euseb. Praep. ev. IV, 43: Demonstr. ev. III, 3,  $A\iota\alpha\Im\eta$ nai in ionischer Form,  $X\varrho\eta\sigma\muol$ , Existolai, von Porphyr. de Styge p. 285 citirt und bei Philostr. VII, 35 als  $\beta\varrho\alpha\chi$ eiai καὶ άπὸ σκυτάλης πᾶσαι, Epist. I, p. 364. Kays. als mustergiltig

im philosophischen Genre bezeichnet, und No Jayogov slog, minder von Porphyrios (Vit. Pyth. 2) als von Jamblichos (Vit. Pyth. 254) und öfter benutt. Die unter seinem Namen erhaltenen 117 Briefe sind sicher unecht, Uebungsstücke der Rhetorenschule der folgenden Zeiten. Suid. v. Morowing Kaxitwing et interprett. Einen Hymnus an die Munmoving fügt Philostr. I, 14 hinzu.

Ausgaben und Uebersetungen ber Biographie II, S. 479.— Briefe in den Sammlungen von Albus, E. Lubbinus und Euiacius, besonders von G. Otearius und L. Kahser mit Philostr., auf die Zahl 117 gebracht in den Pariser Epistolographi Graeci p. 110—130. — fram. von A. Chassang mit Apollonius de Tyane 2c. — A. Westermann De Apollonii Tyan. epistolis, in Commentatt. de epist scriptt. Graec. P. II 1851. N. 22. — Jur Kritif (II, S. 315. 619): Chr. Baur Apollonius von Tyana und Christus, in der Tübinger Zeitschr. für Theol. 1832. 4. und in besonderer Ausg. Tübing. 1832. — A. Westaner in Jahns Arch. X. 1844. S. 418—467. und eine Schusstube von E. Müller, Liegnit 1861. — A. Chassang Le merveilleux dans l'antiquité Apollonius de Tyane, sa vie, ses voyages, ses prodiges par Philostrate et ses lettres, ouvrages trad. du grec avec introduct., notes et éclairciss. Par. 1862. Edit. II. 1864.

Secundus, der schweigsame Philosoph genannt, weil er angeblich durch ein unbedachtes Wort am Tod feiner Mutter foulbig, zu ewigem Schweigen fich verurtheilt hatte, vielleicht identisch mit dem Sophisten Secundus aus Athen, dem Lebrer des Atticus Herobes bei Suid. v. Sexorroog und Philostr. Vitt. Sophist. 1, 26. II. 1. 14. giebt ben Namen für eine Sammlung von Sentenzen Trouat, die mit Damopbilos und den Trouai vorvai des Demokrates zuerft von L. Holftein zusammengestellt und veröffentlicht wurden. Sie liefern, mit bem einem Guelferbytanus eninommenen Biog Sezovrdor und den Sertiussprüchen vereint, ein vollgültiges Zeugniß für ben Beift und bas Wirfen bes pothagorifirenben Eflekticismus in Gesellichaft und Literatur. Für das Alter der Biographie bürgt ein ägoptis icher Papprus aus dem 2. Jahrhundert, worauf Tischendorf einen Theil berjelben entbectte (Notit. Cod. Sinaitici p. 69 sq.), für die weite Verbreitung die Uebereinstimmung des gnomologischen Theils mit der Altercatio Hadriani et Epicteti, die sprische leberjegung im brittischen Museum (G. Sachau im Hermes IV, S. 71) und eine jungst aus Codex Regimontanus 186 edirte, ziemlich vollständige und bis zu dem Theile, wo Secundus auf die Fragen Hadrians Antwort ertheilt, auch genaue Uebertragung, die Vita Secundi. — Die Zeit der beiden anderen Pythagorifer ist unbefannt, zweiselhaft auch, ob Damophilos seine schätbaren Gentengen unter dem Titel Bior Beganeia aus den Sertiussprüchen ober einer anderen gangbaren gnomologischen Sammlung entlehnt hatte. Daß er zugleich aus Porphyrios schöpfte, weist A. Naud im Philol. VI, S. 323 nach.

Ausgaben: Edit. pr. Proua s. Sententiae morales Demophili, Democratis et Secundi. Graece ed. Holstenius, Rom. 1638. 12. — wieder: holt von A. Schier, Lips. 1754. querft mit ber Biographie bes Secundus aus bem von M. Gubius geschriebenen Wolfenbütteler Exemplar. — Ueber ihre Existen auf einem ägyptischen Papprus noch &. Sauppe im Philol

XVII, S. 150 fg. und A. Buttmann in Berl. Jahrbb. für Shmnasialw. XV, S. 123 fg. — Die lat. Uebersetung, in fürzerer Fassung mitgetheilt von Vin cent von Beauvais Specul. hist. X, 70. 71. und E. Barth Advers. XV, 17 (s. Chr. Bähr in Heibeld. Jahrbb. 1861. N. 34), hat R. Reide aus der Königsberger Handschrift abgedruckt im Philol. XVIII, S. 527 fg. — Den gnomol. Theil — er steckt auch im Parisinus 1555 — sindet man noch in den Sammlungen von Th. Gale Opusce. mythol. Edit. II. Amstel. 1688. p. 611 sq. und E. Orelli Opusce. sentent. et moral. Vol. I, p. 208 sq. (zugleich mit dem Bios), dei Fabricius Bidl. Graec. XIII, p. 565 sq. und in A. Mullachs Fragm. philosophorum p. 512 sq. — E. Revillout Vie et Sentences de Secundus, d'après divers manuscripts orientaux, Par. 1873. — Damophilos dei Gale p. 620 sq. und Orelli p. 36 sq.

D. Sextius unter Julius Cafar und Augustus, stiftete in Rom eine neue, durch ihr moralisches, in strengen Bugungen abgeschlossenes Verhalten denkwürdige Secte (Phot. p. 366 Létrov άστοχαρτερικώτερον), die vornehmlich unter den Römern eine Zeit lang Kraft gewann. Sen. Quaestt. nat. VII, 32 Sextiorum nova et Romani roboris secta inter initia sua, cum magno impetu coepisset, extincta est. Von seinem Berehrer Seneca Epist. 64. 2 als Stoiker, von Eufebios Chron. p. 156. Scal. und Sim= plikios in Categg. p. 64. in Phys. p. 327 als Pythagoreer bezeichnet, der in Methode der mathematischen Beweisführung an die alten Pythagoreer sich gehalten habe, schrieb er mit römischem Geist in griechischer Sprache außer anderen Werken (de rebus naturalibus) ein Έγχειρίδιον, b. i. eine Sammlung von 460 Sittensprüchen, die lateinisch in der Bearbeitung des Rufinus vorliegt (Anulus Xysti) und auch von Christen gelesen und befampft, eine Hauptquelle für Gnomologen und moralische Blüthen= lesen, wie für Damophilos und noch spät für Jo. Georgides wurde. Orig. c. Cels. VIII, 30 Σέξτου Γνωμαι. Hieron. in Ierem. IV, 22. Bon der Verirrung, daß Pabst Sixtus I. Bersfasser des Enchiridions gewesen sei, hat jüngst eine von Rufinus wefentlich verschiedene sprische Bearbeitung der Sextiussprüche aus einer Parifer Handschrift befreit, deren Analyse und Bergleich ergiebt, daß in Rufinus eine durch viele Bande gegangene Schrift einer eklektischen Religionsphilosophie vererbt ift, deren Grundbestand heidnische Ideen bilden. — Anhänger dieser Schule, die nicht viel über die Zeiten des jüngeren Sextius gedauert haben mag, war Sotion aus Alexandria, Lehrer Senecas und Verfasser ber von Stobaos im Florilegium excerpirten Schrift Megi doyng, ferner der auch als Schriftsteller nicht unbedeutende Cornelius Celfus, Verfasser von 6 Büchern Philosophengeschichte, und Papi= rius Fabianus. Sen. Epist. 108. 17. Controv. II. praef. Quintil. X. 1. 123. Augustin, de haeres.

Ausgaben bes Enchiribions: Edit. pr. Fani 1502. wiederholt Vitemb. 1514. 4. und in den Sammlungen von Gale p. 643 sq. und Orelli p. 244 sq. — Sexti Sententiarum recensiones, latinam, graecam, syriacas coniunctim adhid. I. Gilde meister, Bonn. 1873. — Zur Kritif O. Jahn in Berichten über die Berhandl. der Sächl. Gesellsch. der Wisse. S. 277 fg. Ewald Gesch. des Volkes Jörael 2. Aust. VII, S. 322 fg. und in Göttinger Gel. Anz. 1859. I, S. 263. — M. Ott Charafter und Ursprung der Sprücke des Philosophen Sextius, Tübinger Progr. 1861. sortgesetzt in der Rottweiler

Schulschr. 1862. — Die sprische Uebersetzung bei P. Lagarde Analecta Syriaca, Lips. 1858.

Numenios aus Apamea in Sprien c.~160-180, als pythagorischer Philosoph bezeichnet, bildet den Uebergang vom Neuphthagoreismus oder eklektischen Platonismus zum Neuplatonismus. Hier erscheint die griechische Philosophie orientalischen Urfprungs, Plato als atticissirender Moses und im Wesentlichen abhängig von Pythagoras. Clem. Alex. Strom. 1, p. 342. Suid. v. Novunviog. Durch Vereinigung platonischer und neuphthagorischer Dogmen mit morgenländischen Vorstellungen von Gott und feinem Verhältniß zur Welt führte er den Platonismus über auf das Gebiet mystischer Speculation und beschaulicher Askese und bereitete dem Joealismus der Neuplatoniker den Boden. Auffassung gemäß nimmt das Sinnliche wie das Geistige an den Ibeen Theil. Sein zweiter Gott, der Weltenbildner, unterscheidet sich vom obersten Gotte, dem König, der ewig ruhenden und baher die ewige Bewegung bedingenden Vernunft, dem Princip des Seienden, durch seine Verbindung mit dem Sinnlichen. Er ift Wiffen und das Princip des Werdens, sein Werk der dritte Gott, ber Geschaffene, d. h. das Universum. Syrian. in Metaph. p. 894. Numen. ap. Euseb. Praep. ev. XI, 18. Procl. in Tim. II, 95. G. Selferich in ber Beibelb. Schulschrift 1860. Aus ben Schriften bes Apameers, die von Neuplatonikern hoch geschätzt waren (f. Plotin und Amelios), sind umfangreiche Bruchstücke erhalten bei Euseb. Praep. ev. XIV, 5 sq. Περὶ τῆς τῶν Ακαδημαϊνῶν πρὸς Πλάτωνα διαστάσεως, XI, 10. 22. XV, 17 Einzelnes aus einem vermuthlich dialogischen Werk in mindestens 3 Büchern Neol τάγαθοῦ (Orig. c. Cels. IV, p. 198). XIII, 5 aus seiner Studie Τὰ παρὰ Πλάτωνι ἀπόρρητα. Cf. Macrob. in Somn. Scip. I. 2. Die Gefänge homers interpretirte er mit seinem Freund und Studiengenossen Kronios allegorisch-mystisch. Porphyr. de antro 21. Vit. Plot. 2. Stob. Eclogg. I, p. 856.

## d. Der Reuplatonismus.

Allgemeine Darstellungen (I, S. 441 fg. 522. II, S. 315 fg. 618 fg.): E. Meiners Betrachtungen über die neuplat. Philosophie, Leipz. 1782. — I. II. Fichte De philosophiae novae Plat. origine, Berol. 1818. — F. Bouterwek Philosophorum Alexandrinorum et Neo-Platonicorum recensio, in Commentatt. societ. Gotting. rec. Vol. V, p. 227 sq. Bgl. Götting. Gel. Mnz. 1821. N. 166. 167. — Matter Sur l'école d'Alexandrie, Par. 1820. Edit. II. 1848. — M. Jules Simon Histoire de l'école d'Alexandrie, 2 Voll. Par. 1843. 1845. — Barth. St. Hilaire Examen critique de l'école d'Alexandrie, Par. 1850. — Fr. hilaire Examen critique de l'école d'Alexandrie, Par. 1846.—1850. — Fr. hilaire Examen critique de l'école d'Alexandrie, Par. 1846.—1850. — Fr. hilaire Rupl. Stubien, Bien 1868. und D. Kirchner in Abjönitten seiner Philosophie des Plotin. — Berhältnik zum christl. Dogma (I, S. 522. II, S. 618 fg.): E. Bogt Reoplatonismus und Epistenthum, Berl. 1836. — E. von Lajaulz Untergang des hellenismus und bie Einziehung der Tempelgüter durch der christl. Kaiser, Künd. 1854. — D. Kellner hellenismus und Epistenthum oder die gestliche Reaction des antiten heidenthums gegen das Episstenthum, Colin 1866. — Euccessien der Keuplatoniser bei Zumpt S. 34 fg. 54—65.

Als gegen Ende des 2. Jahrhunderts das Christenthum befonders in Alexandria tiefere Wurzeln schlug, sammelte sich, vom Gefühl der Gottentfremdung und von der Nothwendigkeit einer Erneuerung und Kräftigung ihres eigenen geistigen, sittlichen und religiösen Lebens tief ergriffen, die gebildete heidnische Gefellschaft unter der Führung Platos, dessen gemuthvolle und phantasiereiche Andeutungen über das Verhältniß des Leibes zum überfinnlichen Denken ber Contemplation und bem Mysticismus zahlreiche Anknüpfungspuncte an orientalische Religionsideen bot, und erhob mit wachsendem Interesse, mit Ernst und glühendem Enthusiasmus eine Bolemik gegen das Christenthum, deren Wirkung nachmals auch im bürgerlichen Leben empfunden wurde. Die Gegner einer Berbindung Platos mit Aristoteles hatten nicht vermocht, zu dauernder oder einer verbreiteten Anerkennung zu kommen; der weite Abstand der Akademiker von Plato war dargelegt und die Ansicht allgemein, daß Plato nur durch Aristoteles richtig ver= standen und gewürdigt werden könne. Mit solchen Ueberzeugungen hatte zuerst Numenios den Platonismus zu orientalischer Mhstik in Beziehungen gesetzt, und so bildete sich von Alexandria aus, wo Ammonios Saktas in der ersten Halfte des 3. Jahrhunderts den Ton angab, durch Plotin und Porphyrios, die letten ge= feierten Namen ber philosophischen Literatur ber Griechen, in einer von umgestaltenden Anstrengungen erregten Zeit das Spftem eines merkwürdigen Syncretismus, der unter dem Ginfluß driftlicher Heilslehren entstanden, mit schöpferischer Phantasie kunftvoll verarbeitet und einheitlich im Princip, in seinen Quellen und Grundlagen der attischen Philosophie, vornehmlich Plato und Aristoteles, in seinen Formen dem Stoicismus, in feinen Bedingungen bem Orient angehörig und versett mit eigener Speculation und Askese, unter dem Namen Reuplatonismus zu wirken beginnt. Er war von Ammonios wissenschaftlich begründet, durch Plotin und Porphyrios jum System durchgebildet und vollendet, und fand seinen Mittelbunct in Rom. Eine Art positiver Religion mit spannenden Dogmen, mit verjungten Formen und der Aufgabe, im idealen Aufschwung durch Glauben und Schauen die Tröftung zu spenden, welche das verlöschende Heidenthum den Gemüthern verfagte, vornehmlich berufen, dem Berfall des Beiden= thums durch eine kräftige Theologie Einhalt zu thun, ist diese Philosophie die lette Aeußerung der hellenischen Denktraft und Religiosität. Man wird gegen die Verirrung des Franzosen Va= cherot Histoire de l'école d'Alexandrie II, p. 93 sq., daß der Gehalt des Neuplatonismus völlig orientalisch und fein Zuruckweisen auf griechische Quellen nur ein Ausdruck der Bietät sei, sich an Segel, Steinhart, Zeller und Kirchner halten und in der Aeberzeugung beharren muffen, daß dieses System im Wesentlichen eine griechische Schöpfung und innerhalb derfelben keine Idee von Belang zu finden ist, welche nicht in der philoso= phischen Speculation der Attiker sich nachweisen oder von hier

ableiten ließe. Zwar fehlt ihm der Reichthum (I, S. 489) und die objective, harmonische Schönheit der platonischen, die ernste Einfachbeit und Folgerichtigkeit der aristotelischen Philosophie, aber er hat beiber Offenbarungen tief erfaßt, den Jbealismus mit dem realen Gehalt organisch verarbeitet und ihre Gotteslehre zur festen Wissenschaft ausgebildet. Nur lose vereint sich ihm die Bolksreligion und der Mythos, der von Plato entlehnt, zur Bildung eines reichen und ftreng gegliederten Götterfreises sowie gur fuficmatischen Allegorisirung ber volksthümlichen Sage bient. In seinen Dienst und von ihm beeinflußt tritt die Drakelweisheit, die orphischmbstische und theurgische Poesie und Literatur ber Zeit, doch ohne innerlich mit ihm verbunden zu fein, und Poeten wie Theurgen beginnen den Kreis der Neuplatoniker zu umschwärmen. Ja sie bemächtigen sich der formalen Mittel ihres Jahrhunderts und ziehen aus dem Wirken der Sophistik die Angemessenheit der dar stellenden Kunst. An Porphyrios gewinnt die Zunft des heiligen Geschlechtes (Phot. p. 173 6σοι της ίερας γενεάς έτυχον φύντες) auf der Höhe ihrer Polemik gegen das Christenthum eine univer fale, philologisch gebildete, zugleich praktische Kraft, die in Auslegung der großen Dichter und Philosophen auf dem Standpunct ber neuen Doctrin muftergiltig wird. Nach einem folchen Kraftaufwand erfolgte bald Ermattung, seitdem die folgenden Geister, geführt von Jamblichos, einem Schüler des Porphyrios und bes Stifters ber neuplatonischen Schule in Afien Anatolios, bas Spstem auflösend und verflachend, in dem Wahn des theurgischen Wunderglaubens fich verstrickt hatten. Mit dem gefteigerten Bantheismus fand dann, verzögert noch durch die Restauration bes Beidenthums durch Julian, der Neuplatonismus nach der Mitte des 4. Jahrhunderts seinen Abschluß. Sein in der Literatur immerhin bedeutsames Nachleben knüpft an die Schule Plutarchs in Athen an. Außer Bruchstücken und Ercerpten aus den Philosophengeschichten des Longin, Porphyrios und Damastios bei Photios und Suidas werfen auf die literarhistorische Forschung über den Neuplatonismus und seine Bekenner ein nicht ungetrübtes Licht Porphyrios in der Biographie Plotins, Marinos im Leben des Proflos, Eunapios in den Biographien der Sophisten und Briefe Julians. Unter den römischen Bearbeitern neuplato-nischer Schriften sind Chalcidius und Macrobius, gelegentlich auch Boethius namhaft zu machen.

Ammonios aus Alexandria mit dem Beinamen Sakfas oder Sakkophoros, von christlichen Eltern geboren, eröffnete, durch das Studium des Plato und Aristoteles für das Heidenthum gewonnen, in seiner Vaterstadt eine Philosophenschule und legte den Grund zum Neuplatonismus. Suid. vv. Aumwiros, Mavivos. Porphyr. ap. Euseb. Hist. eccles. VI, 19. Seine Wirksamkeit fällt in die erste Hälfte des 3. Jahrhunderts, sein Tod erfolgte im Jahre 243 oder 244. Ammonios ist der einzige Philosoph, dessen Mitgliedschaft am Museum fektsteht, der erste Neuplatoniker, welcher das Studium der griechischen Philosophie mit entbussalie

ichem Gifer betrieb und, ohne Schriften zu hinterlaffen, in mundlichen Vorträgen die Lehren des Blato und Aristoteles zu einer boberen Einheit zu führen, den einen aus dem andern zu begreifen lehrte. Hierocl. ap. Phot. Cod. 251. Unabhängig und original im Denken wie in der Methode zu erklären (Porphyr. Vit. Plot. 14. 20), ausgezeichnet durch Beredtsamkeit und ein feltenes Lehrtalent (Geodidantos, Hierocl. ap. Phot. Cod. 214), sammelte und bildete er einen Kreis charattervoller, von begeistertem Ernst geleiteter Männer, an ihrer Spite Plotin, den shstematischen Durchbildner und Vollender seiner Doctrin in Rom, und Longin. Weiter begegnen in diefer Schule herennios, Rachfolger des Ammonios in Alexandria, Antoninus, welcher die Meinungen Longins und Kleanthe hinsichtlich des Berhältniffes der Ideen jum vous verband (Procl. in Tim. p. 187. Syrian. in Metaphys. p. 892), Nitarchos, Berfaffer einer Schrift Hegi 'Iovdalwe (Bachmanni Anecd. I, p. 73), und Origenes, vermuthlich der nachmalige Kirchenvater, der einen Commentar zum Proomium des platonischen Timaos, eine wahrscheinlich auf Numenios zurudweisende Studie für Raiser Gallienus ότι μόνος ποιητής δ βασιλεύς und Περί δαιμόνων schrieb, wodurch er den Ton des Reuplatonismus ge-fördert haben soll. Procl. in Plat. theol. II, 4. Porphyr. Vit. Plot. 3. Hierocl. l. l. Suid. v. Auéhog. Ueber die Lehren des Ammonios Einiges von zweifelhafter Gewähr bei Nemes. de nat. hom. c. 2. p. 29. 3. p. 56. Melet. de hom. nat. in Crameri Anecd. Oxon. III, p. 144. — Als Diadochen der neuplatonischen Schule in Athen werden Diodotos und Eubulos genannt, beide mehr Lehrer als Schriftsteller. Des letteren Tractate über Puncte bes platonischen Philebos und Gorgias lasen Plotin und Vorphyrios in Rom. Porphyr. Vit. Plot. 15. Longin. Fragm. 5. Ohne Zweifel ist er derselbe, den Porphyrios neben Pallas unter Raiser Hadrian (τω άριστα περί των του Μίθρα συναγαγόντι μυστηρίων) als Verfasser einer bücherreichen Geschichte über den Mithrasdienst nennt. De abstin. II, 56. IV, 16.

Ammonios: J. Debaut Essai historique sur la vie et la doctrine d'Ammonius Saccas, Bruxelles 1836. 4. — Origenes: A. Heigl Der Berricht bes Porphyrios über Origenes, Regensb. 1885. — Eubulos: J. Bernahs Theophraft über Frömmigkeit S. 156.

Plotinos, geboren 204 zu Nikopolis in Aeghpten, empfing in Alexandria vornehmlich von Ammonios Sakkas eine tiefere philosophische Bildung und den fest gelegten Grund des Neuplatonismus. Nach dem Tode des Lehrers in der Begleitung Gordians auf dem Zug gegen Persien, sah er sich in seinen Erwartungen, die theologischen Systeme der Magier und Inder kennen zu lernen, durch die Niederlage des Kaisers getäuscht und entkam flüchtig nach Antiochia. Runmehr 40 Jahre alt, begann er in Rom, ansangs einsam und unbekannt, bald aber unter der wachsenden Theilnahme und Begeisterung seiner Zuhörer beiderlei Geschlechts aus allen Ländern und Gesellschaftskreisen in philosophischen sovovolau eine reiche, 26 Jahre lang dauernde, in ihren Ersolgen

benkwürdige Lehrthätigkeit. Briefe und Flugschriften erhielten ihn mit den Philosophenschulen des Oftens in Verbindung. Hochgeehrt von Kaifer Gallienus und seiner Gemablin Salonina, gewann er, durch den Ernst und die Lauterkeit seiner Bestrebungen sowie burch einen strena sittlichen Lebenswandel ein Muster des damaligen Gelehrtenthums, einen bedeutenden Einfluß und durfte, beifällig gehort, dem Raifer den Plan unterbreiten, eine mufte Stadt Campaniens zu einem platonischen Idealstaat mit dem Ramen Marwνόπολις umzuschaffen. Die Ausführung scheiterte an dem Widerstreben der kaiserlichen Rathgeber. Nach der Thronbesteigung des M. Aurelius Claudius verließ Plotin Rom und ftarb 270 im 66. Lebensjahre auf bem Landsitz feines Freundes Caftricius Firmus in Campanien. Suid. v. IIIwrīvog. Eunap. p. 6. David. Schol. in categg. p. 18. und für Details feine Biographie von Porphyrios, befonders cc. 2. 3. 7—10. 12. 15. 17. 23. Gehorfam ber Weisung seines Lehrers Ammonios, die Sätze der Schule nur mündlich zu verbreiten, begann er erst spät im 50. Lebensjahre auf ben Rath bes Porphyrios und von ihm unterstützt bie schriftliche Aufzeichnung. Den Nachlaß des entschlafenen Lehrers, jest 54 (56) noch erhaltene Abhandlungen aus dem Gebiet der Speculation und Mystif, wovon einzelne bereits früher in Abschriften verbreitet waren, bearbeitete Eustochios in Puteoli, vermuthlich berfelbe, ben Julian noch als betagten Greis zur confularischen Würde erhob. Vit. Plot. c. 4 sq. 18. Julian. Epist. 20. Diefe Ausgabe wich in Eintheilung und Stellung einzelner Differtationen von der gangbaren, durch Porphyrios begründeten Ordnung in 6 Enneaden mit je 9 Abhandlungen ab und scheint keine Verbreitung gefunden zu haben, weil ihr die Autorifirung Plotins fehlte. Dagegen beruhen sämmtliche uns überlieferten Handschriften auf der Recension des Porphyrios. Noch bei Lebzeiten des Meisters mit einer Diorthose seiner Schriften betraut (Vit. Plot. 7 eue Πορφύριον — ὃν καὶ διορθοῖν αἶτοῦ τὰ συγγράμματα τζίου), brachte er nach dem Beispiel des Andronikos Alles, was nach Titel und Inhalt zusammengehörte oder verwandt schien, in eine Shstematik, worin das genaue An- und Ineinanderschließen der Theile vermißt wird. Besonders ist aus dem Wust der chronologischen Folge die Zusammensetzung der 1. Enneade, wo das Leichtere, also hauptsächlich ethische Schriften ihren Plat empfingen, mißglückt und nicht einmal aus didaktischen Gründen zu schüten. Doch war Porphyrios der Unvollkommenheit seiner Leistung im Einzelnen sich felbst bewußt, sowie er denn einräumt, daß keine der Differtationen der 5. Enneade  $(T\grave{lpha} \ \pi \epsilon \varrho \, \grave{\imath} \ \nu o \hat{\imath})$  ausschließlich über den νους handle, die 7. und 8. Abhandlung der 3. Enneade ("Ετι τα περί κόσμον) aber nur wegen der Berührung des Gegenstandes einverleibt sei. Vit. Plot. 24. 25. Die 2. Enneade trägt die Ueberschrift Των φυσικών συναγωγή, die 4. Τὰ περὶ ψυχης, die 6. Τὰ περὶ τοῦ όντος καὶ περὶ τοῦ άγαθοῦ ή τοῦ ένός. Wiewohl nun jede Gruppe das große Migverhältniß der dronologischen zur systematischen Folge zeigt, Mangel an Durchsichtigkeit, Chenmaß und Eleganz, an Ordnung

und Zusammenhang, überhaupt die sicheren Merkmale eines hastigen und unmethodischen Aufzeichnens sich fühlbar machen, fie genügen, um über Plotins Richtung und seine Herrschaft im Reiche des Dentens und Glaubens ein wohl begründetes Urtheil festzustellen. Denn ein gütiges Geschick hat Plotin in der Gesammtheit seiner Literatur erhalten (Fr. Creuzer Plot. Opp. Tom. III, p. 500), und nur eine einzige, Vit. Plot. 5 ohne Angabe des Titels erwähnte Studie blieb ausgeschlossen. Zwei weitere Dissertationen, Περί τοῦ πῶς δρά ἡ οὐρανία διάθεσις εἰς τὸν περίγειον κόσμον μπό Περί της πρώτης άρχης των πάντων ήτοι τοῦ ένός, beide zugleich in dem der Editio princeps zu Grund liegenden Codex Sambuci, bes faiferlichen Siftoriographen Sam= bucus in Wien, wurden sich unbeschadet der Systematit bes Porphyrios leicht unterbringen laffen, falls ihre Schtheit gesichert ware. Villvison, der beide e codd. Marcianis 242 und 244 edirt hat, erkannte vornehmlich in der 2. Studie Spuren eines erhabenen neuplatonischen Genius und stellte die Vermuthung hin, sie sei von M. Ficinus nicht aufgenommen, weil ihr von Bable das Zeichen des Spinozismus aufgebrückt war. Anecd. Graec. 11, p. 226-241. In diesem auf die Transcendenz des Einen gerich= teten Syftem, wo die Strenge der wiffenschaftlichen Beweisführung bem Glauben und geistigen Schauen weicht, ift weder der Logik noch der Dialektik der Werth eines Organons des Philosophirens belassen.  $\Pi$ eoù  $\tau \tilde{\eta}_S$  dialentin $\tilde{\eta}_S$  (Ennead. I, J) J or  $\gamma \tilde{\alpha}_S$   $\delta \tilde{\eta}$ ολητέον όργανον τουτο είναι του φιλοσόφου ατλ. Der Kategorien jedoch vermag Plotin sich nicht zu entledigen. Seiner Auffassung gemäß kann das Ideelle nicht unter die gleichen Kategorien mit bem Sinnlichen fallen und so unterscheidet er in den 3 Büchern Περί τῶν τοῦ ὄντος γενῶν (VI, 1—3), einer Art polemischen Commentars zur Kategorienlehre des Aristoteles (Simpl. in categg. p. 40), im Anschluß an Alatos Sophistes als höchste Geschlechter für die Idealwelt das or, die Eregorns, rairorns, oraois und nivnois, womit die aristotelische Theorie zersett und vermischt zusammenfließt. A. Trendelenburg Geschichte der Kategorienlehre S. 232 fg. Ihr reiht sich die Abhandlung über das Seiende, das, indem es ein und dasselbe ist, zugleich überall ganz ist (VI, 4.5), sowie über die Idee der Jahlen an (VI, 6), eine der schwierigsten Schriften Plotins. Den Schwerpunct des ganzen Systems bilden die Bücher der 5. Enneade, verbunden mit den pfychologischen Dissertationen ber 3. und 4. Enneade: Περί της φύσεως καί της θεωρίας καὶ τοῦ ένός (ΙΙΙ, 8); Περὶ τῶν τριῶν ἀρχικῶν ὑποστάσεων (V, 1), über daß εν oder Urwefen, den νοῖς und die ψυχή; Πῶς ἀπὸ τοῦ πρώτου τὰ μετὰ τὸ πρῶτον καὶ περὶ τοῦ ἐνός (V, 4); Περὶ ἀγαθοῦ ἢ τοῦ ἐνός (VI, 9); Περὶ τοῦ νοῦ καὶ τῶν ἰδεῶν καὶ τοῦ ὀντος (V, 9), von Sprian in Metaph. p. 857 citirt; 'Οτι οὐκ έξω τοῦ νοῦ τὰ νοητά (V, 5), daß die Jdeen dem νοῦς inhäriren, wogegen Porphyrios, das Gegendogma Longins zu schüten, den Tractat Ότι έξω τοῦ νοῦ ἐφέστηκε τὸ νόημα schrieb (Vit. Plot. 18. Ruhnken de Longino 18); Περί τοῦ νοητοῦ κάλ-

 $\lambda ov \varsigma (V, 7)$ ;  $\mathbf{\Pi} \varepsilon \varrho \iota \psi v \chi \tilde{\eta} \varsigma$  in 3 Büchern (IV, 3-5), noch im fpaten Byzang von Nikephoros Chumnos bekampft; Neol άθανασίας τῆς ψυχῆς (ΙΥ, 7); Περὶ τοῦ εἰ πᾶσαι ὰί ψυχαὶ μία (ΙΥ, 9); Πρὸς τοὺς Γνωστικούς (ΙΙ, 9), eine Schrift von welthistorischer Bedeutung, worin er die christlichen Gnostiker und ihre Emanationslehre von der Welt und deren Demiurgen als einem bösen Genius bekämpft; Περί τοῦ κόσ-μου (II, 1), Τίνα καὶ πόθεν τὰ κακά (I, 8), Περὶ ἀρετῶν (I. 2. Macrob. in Somn. Scip. I, 8), Περί εὐδαιμονίας (I. 4), Περί έξαγωγης (I, 9) oder über die Unzuläffigkeit der Gelbit tödtung. Macrob. l. l. 1, 18. Plotins System gründet sich und gipfelt in dem Hauptbeweis, daß über dem vove noch ein böberes Princip existire, das &v., jenseit der Vernunft und des Seins gelegen (erreneiva vonoews nai ovoias), das absolut Gute. Daffelbe läßt aus der überfließenden Urfülle seiner Kraft ein Abbild ber vorgehen, den vorg oder das ov, worin die Ideen ihren Wohnsit haben. Wiederum erzeugt der vors als Idol seiner selbst die Avxy, die unsterblich, theils der Ideenwelt theils der Sinnenwelt (ἄνω πρός νοῦν — κάτω πρός σώμα) zugewandt ist. Ihrem Wesen nach eine, in ihrer höchsten Sypostafe Weltfeele, bleibt fie auch eine, wenn sie sich in alle Seelen vertheilt: inavn yag naoi παρασχείν έαυτην και μένειν μία. Ihres göttlichen Ursprungs uneingedenk, steigt sie hinab in den Körper, ohne jedoch von ihm abhängig zu werden, und gestaltet vermöge ihrer bildenden Kräfte die Materie, die an sich ein μη ον, als der Form entbehrend ein κακόν, als empfänglich derselben ein μέσον άγαθοῦ καὶ κακοῦ ift. Befreiung der vernünftigen Seele von jeder Berührung und Vermischung mit dem Sinnlichen, wodurch der Mensch von Gott fich entfremdet hat, und vermittelst der zasagoeig die Verähnlichung und Vereinigung mit Gott (9εφ δμοιωθήναι — ένωθήναι χαί πελάσαι τῷ ἐπὶ πᾶσι θεφ), ift des Philosophen allein würdiges Ziel. Porphyr. Vit. Plot. 23. Bas Plotins Werk fern von den religiösen Verirrungen zeitgenössischer Denker und Darsteller auf eine hohe Stufe der Intelligenz erhebt und von den Ausschweifungen seiner Nachfolger seit Samblichos unterscheidet, ist seine polemische Kritik der Aftrologie und Dämonologie. Ohne ihre Thatsacken ganz zu beseitigen, aus Sympathie, Magie und Incantationen sogar Beweise für die Seele als eine herleitend (IV, 9. 3), erkennt er ihnen nur einen geringen Werth zu. Wohl steht der Mensch als Theil der Natur unter dem Schicffal (Negi einagneris III, 1), allein für den denkenden Geift giebt es kein Schickfal. Magische Kräfte, Dämonen und Gestirne (El xolei tà äorea II, 5) wirken nur auf den finnlichen Menschen ein, der Weise ift ihrer Einflüsse ledig. In der Hand der Vorsehung (Negi xoovolag III, 2.3) weiß er sich frei (Negi elev Jegiag ar Jouπου καί θεοῦ VI, 8) und verkehrt, Herr der dämonischen Ratur, unabhängig mit den Ideen und dem Einen. Porphyr. Vit. Plot. 15. Macrob. in Somn. Scip. I, 19. H. Rirchner Die Philosophie des Plotin S. 197 fg.

Plotin stellt in seinem ganzen Wesen, Denken und Schaffen das Ideal eines neuplatonischen Philosophen dar, wo Aeuferes vor tiefer Innerlichkeit und religiofer Begeisterung gurudweicht. Rur in den Geist verfentt (μόνον τοῦ νοῦ έχόμενος), befaß oder erftrebte er kein darftellendes Runftvermogen, keine ftiliftische Birtuosität ober die Kraft der Composition. Seine Dialektik, in stoi= schen und aristotelischen Formeln und Wendungen geübt, ermangelt der künstlerischen Form, der Kraft und Gewandtheit der platoni= schen, seine Darstellung, verwickelt, dunkel und dornig in metaphysischen Begriffsentwickelungen, der Leichtigkeit, Klarheit und Faßbarkeit, die Form selbst der Reinheit, der Eleganz und ebenmäßigen Schönheit. Dem Ariftoteles ahnlich, furz und gedrangt, ebenso gebankenreich wie sparfam mit Worten, ift diese Sprache viel mehr als Ausdruck eines enthusiastischen, sympathisch wirkenden Schöpfers als eines lehrhaften Ueberlieferers der Weisheit bezeichnet. Porphyr. Vit. Plot. 8. 13. 14 εν δε τῷ γράφειν σύντονος γέ-γονε καὶ πολύνους, βραχύς τε νοήμασι πλεονάζων ἢ λέξεσι, τὰ πολλά ενθουσιών και έκπαθώς φράζων και μετά συμπαθείας η παραδόσεως, und voll Bewunderung Longin ibid. 19. Macrob. in Somn. Scip. II, 12. Was ihm nun an formalen Vorzügen, an Strenge des Plans und Reinheit der Methode fehlt, verhüllt und ersett er durch die Schärfe des Verstandes, durch die Tiefe und Gründlichkeit der Forschung und einen begeisterten Ernft, der im kühnen Flug der Phantasie über die Welt der Erscheinungen sich erhebt, die Seele des Gläubigen zur Andacht stimmt und hinreißt zum Aufgeben von Allem was mit der Sinnlichkeit und den Thatfachen des Lebens in Verbindung steht. Durch ihn erhielt der Neuplatonismus seine vollendete Einheit und spftematische Durch-Indem er die Verschmelzung mustisch-allegorischer Vorstellungen und die Momente der beschaulichen Astese mit den Lehren bes Plato und Aristoteles bis ins Einzelne durchführte, alle Begriffe tief und gründlich bestimmte und sie streng aus einem höchsten, Wefen und Vernunft überragenden Princip herleitete, vollendete er die Mystik der Intelligenz und schuf eine kraftvolle Theologie, beren Ziel die Bereinigung mit Gott durch innerliches Schauen mit geistigem Auge ist. Ihm näher zu kommen, bedarf es strenger Sittlichkeit und Entfagung und der vollen reinsten Hingabe an die Heilswirkungen der entfühnenden Askefe. Die schönen und erhabenen Sätze der Moral verleugnen nirgends den Geift der Wahrheit und festen Ueberzeugung und verleihen dieser idealisti= schen, zu den edelsten Zwecken der Erleuchtung und sittlichen Verjüngung berufenen Natur (δ Θείος, Θειότατος) einen Werth, dessen Reinheit nur ihr Nichtausgleich mit den Forderniffen des Lebens trübt. Daher und wegen des Mangels an Methode und Durchsichtigkeit mag Plotin, durch die bequemere und praktische Fassung der neuplatonischen Doctrin von Porphyrios verdrängt, über die engeren Kreise ber Schule hinaus nur wenige Bearbeiter gefunden haben, und man versteht, weßhalb jüngere Commentatoren sich lieber an Porphyrios wandten. Es scheint sogar, daß Plotin nur burch das Ansehn und die Leiftungen des Porphyrios erhalten

blieb; auch gingen die Commentare des Derippos und Proklos und was von Damaskios hierfür geschah, frühzeitig verloren. Hohe Achtung spendeten ihm Lehrer des christlichen Dogmas: Augustin c. Acad. III, 18 bewundert ihn als wiedererstandenen Plato, Basilios der Große und der Bischof Spnesios plotinisirten in philosophischer Speculation. Zu seinen eifrigen Lesern gehört Eusebios, deffen zahlreiche Excerpte in der Praeparatio der Textestritit forderlich werden. Dann mehrere Jahrhunderte lang in Vergeffenheit getaucht (Brief bes Theophylaftos Simo tattes Koiriag Mdwrirw bei Creuzer Opp. Tom. I, p. 188), war Plotin unter den Valäologen von der Streittheologie wieder hervorgezogen (seine Dogmen über die προύπραξις und die Metensomatose der Seele bekampft Nikephoros Chumnos im Artiθετικός πρός Πλωτίνον bei Creuzer Tom. II, p. 1416—1430) und gewann gegen Ausgang des byzantinischen Kaiserthums in dem in Mustit und halb heidnischen Ideen schwarmenden Italien des mediceischen Zeitalters neben seinem göttlich verehrten Vorbild Plato ein großes Ansehn. Gennadios Scholarios in Constantinopel, von Gemistos Plethon entboten, dem Haupt-gegner diefer Bereinigung in Italien, wies im Συμβιβαστιχόν Die Uebereinstimmung des Aristoteles mit Plotin über das mensch liche Glück nach und gab der Lectüre des Neuplatonikers im Westen einen folgenreichen Anstoß. Ginen vortrefflichen lateinischen Beriphrasten und nüplichen Erklärer fand er an Marfilius Ficinus. Jest hat Plotin besonders durch die wenngleich nicht streng kritische Sorafalt Creuzers, ben D. Whttenbach anregte, nach Benutung eines reichen handschriftlichen Apparats, zulett noch durch die Mühen A. Kirchhoffs den ihm anhängenden Schmut, die endlosen Verderbniffe, Lücken und Interpolationen auf vielen Puncten abgelegt. Unter zahlreichen Handschriften allermeist jüngeren Alters in München, Paris, Benedig, Wien und Florenz (ältester Marcianus 209 ungefähr aus dem 12. Jahrhundert), deren Abweichungen Creuger auf Unterscheidung mehrerer Claffen führte, zeichnet fic durch Güte Vaticanus 239 aus mit Randbemerkungen und Emendationen aus einem älteren Eremplar. Mit ihm ftimmt am häufigsten der vollständige Cizensis 63 überein zugleich mit der Biographie Plotins, demnächst Vindobonensis 13 und ein Mediceus aus dem 14. Jahrhundert. Eine andere Classe repräsentiren ein Leidensis mit Plotins Leben, von H. Moser verglichen, und Vindobonensis 175.

Unter den Schülern Plotins — ein Verzeichniß der vorzüglichsten bei Porphyr. Vit. Plot. 7 — tritt nächst den bedeutendsten Cassius Longinus, Gentilianus Amelius und Porphyrios noch Zotikos als xouruxós re xai nouruxós hervor, Diorthot des Antimachos und poetischer Bearbeiter des platonischen Atlantikos. — Mit Sammlung und Paraphrasirung der Dogmen älterer Denker waren Plotins Zeitgenossen Euklides, Demokritos, Commentator des platonischen Alkibiades und Phädon (Ruhnken de Longino p. 73. W.), und Proklinos in Troas beschäftigt. Longin.

Praef. Π. τέλους.

Ausgaben, mit ben Uebersetungen bei Fr. Creuger Prolegg. p. 8. p. 36 sq.: Edit. pr. e tribus codd. Ital. et e cod. Sambuci Vindobonensi. C. lat. Marsilii Ficini interpret. et comment. Basil. 1580. Fol. 54 Differ: tationen, mit neuem Titel und 6 umgebrucken Blättern ibid. 1615. auf Rosten Rönig Lubwigs. — Opp. omnia, Porphyrii lib. de vita Plotini c. M. Ficini comment. et eiusd. interpret. castigata. Annotat. in unum libr. Plotini et in Porphyrium addidit D. Wyttenbach. Apparatum crit. dispos., indices concinn. H. Moser. Ad fid. codd. in novae recensionis modum graeca concinn. H. Moser. Ad fid. codd. in novae recensions modum graeca latinaque emend., indd. explevit, prolegg., introductt., annotatt. itemque Nicephori Nathan. Antitheticum adv. Plotinum et Dialogum Anonymi ined. de anima adiec. Fr. Creuzer, 3 Voll. Oxon. 1835. Dazu als Supplement A. Jahn Basilius M. Plotinizans, Bern. 1839. 4.—c. M. Ficini interpret. iterum edd. Fr. Creuzer et H. Moser, Par. 1855.—recogn. A. Kirchhoff, 2 Voll. Lips. 1856.——Sinzelne Schriften (j. ben Tert): De pulchritudine libr. emend., adnotat. etc. adiec. Fr. Creuzer, Heidelb. 1814.—Plotini (Alexandri Aphrod., Ammonii aliorumque) de fato quae supers. ed. C. Orelli, Turici 1824. — ad Gnosticos libr. ed. A. Heigl, Ratisb. 1832. beurtheilt von Creuzer in Ulmanns Theol. Stub. und Kritten 1834. S. 337—380. oder in Abhandll. zur griech. und röm. Lit. S. 363 fg. tiken 1834. S. 337—380. ober in Abhanbll. zur griech. und röm. Lit. S. 363 fg. — De virtutt. et adv. Gnosticos libellos spec. edit. novae Opp. Plot. ed. A. Kirchhoff, Berol. 1847. 4. — — Nebertragungen: lat. M. Ficino interpr. Flor. 1492. Fol. 1540. Fol. Basil. 1559. Fol. u. ö. — beutich 1. Eneabe mit Anmerkt. von B. Engelharbt, Erlang. 1820., 3. Enneabe von Creuzer in Daub und Creuz. Stub. I. S. 30—103. — Abhanbl. vom Schönen, über, von R. Bolkmann, Stettin 1860. — Enn. II, 9 mit einer Abhanbl. über Plotin und seine Enneaben von Balentiner, in Stub. und Kritiken 1864. S. 118 fg. — Neol Fewoias (Enn. III, 8. c. 27) mit krit. Unters. und Erläut. von F. Müller, Berl. 1875. 4. — Hanbschriften verzeichnet von Creuzer Prolegg. p. 42 sq. — Chr. Mueller De cod. Plotiniano (Cizensi 63), Leidz. Progr. 1798. — Alte Commentatoren: Creuzzer Prolegg. p. 31 sq. — Leben, Geistedrichtung und Philosophie zer Prolegg. p. 31 sq. — Leben, Geistesrichtung und Philosophie Plotins, s. E. Bacherot u. a. II, S. 664.: A. Richter Neber Leben und Flotins, 1. E. Backerot u. a. 11, S. 664.: Al. Richter Leber Leben und Geiftesentwicklung des Plotin, Halle 1864., gefolgt von einer Reihe weiterer Studien über die Ethik, die Theologie und Physik, die Phychologie und Metasphysik Plotins 1867. — H. Kirchner Philosophie des Plotin, Halle 1854. — A. Steinhart Quaestt. de dial. Plotini ratione, Fasc. I. Numb. 1829. 4. Melett. Plotiniana, Hal. 1840. 4. — Abhanbll. über Plotinis Lehre vom Schönen von E. Brenning, Götting. 1864. und I. Vitringa, Amstel. 1864. 4., über die Liebe Lindeblad Lund. 1830. und G. Starke im Reuspund. Programmen 1854. — F. Grucker De. Plot. libris. U. Too gestell et U. Rupp. Progr. 1854. — E. Grucker De Plot. libris Π. τοῦ καλοῦ et Π. τοῦ νοητοῦ κάλλονς, Strasb. 1866. — W. Reander Ueber die Bebeutung bes Buchs gegen bie Gnoftifer, Abhandl. ber Berl. Afab. 1843.

Gentilianus Amelius aus Ameria in Tuscien, vom Stoiker Lyfimachos vermuthlich zu Rom gebildet, seit 246 und zwar länger als 20 Jahre Schüler Plotins, maß dem Numenios, bessen Schriften er vor seinem Uebertritt zu Plotin gesammelt, absgeschrieben und seinem Gedächtniß eingeprägt haben soll, die höchste Autorität bei. Porphyr. Vit. Plot. 3. Suid. vv. Αμέλιος (wo Απαμεύς zu emendiren) und Πλωτίνος. Selbständiger als andere, von Sprian als δ γενναίος, έλλογιμώτατος ausgezeichnet, wurde er verdient um die Verbreitung der Lehren Plotins, dessen Berstheidigung wider die gegnerische Anschuldigung, daß Plotin die erssindungsreichen Ideen des Numenios sich angeeignet habe, die Studie Περί της κατά τὰ δόγματα τοῦ Πλωτίνου πρὸς τὸν Νουμήνιον διαφοράς unternahm. Sie wird in einem nicht ganz versbürgten Brief des Amelios an den Kaiser (in den Pariser Epistologer. Graeci p. 101), worin er die Erfüllung seines Versprechens ankündigt, Plotins Philosophie im Umriß zu entwickeln, gemeint

cellam 54), und demgemäß ordnen sich seine Borschriften über bie richtige Einrichtung des Lebens in einem Brief von Interesse Πρός Μαρκέλλαν γυναϊκα, den zuerst A. Mai aus einem Ambrosianus hervorgezogen hat. Er wird nur felten erwähnt und muß, wie ein Vergleich der gahlreichen Ercervte in der Bluthenlese des Stobaos ergiebt, für verstümmelt gelten. A. Naud im Philol. IX, S. 368. Enthaltsamkeit vom Genuß animalischer Nahrung empfiehlt er aus Gründen der Religion in 4 Bückern Περί ἀποχης των έμψύχων. Erhalten in einer reichen gahl von Handfchriften, die sammtlich aus demfelben fehr verderbten und späten Archetypon abgeleitet sind, in dem von B. Victorius der Editio princeps zu Grund gelegten Florentinus, einem Bodleianus, Meermannianus und Lipsiensis, woraus excerpirte Lesarten in J. van Rhors Sande übergingen, in den von R. Hercher eingesehenen Parisini 2083 und 2084, Monacenses 39, 91 und 416, beren beide ersten auch A. Raud verglichen hat, und Marcianus 292, endlich in einem von Fr. Thomas genütten Vaticanus, in übler Tertesverfaffung und am Schluß unvollständig, war diese Schrift, vermuthlich eine Schöpfung des vorgerückten Lebensalters, von driftlichen Asketen und Ana choreten fleißig gelesen und abgeschrieben. Der Texteskritik kommt oft Eusebios zu Sülfe, in beffen Praeparatio zahlreiche Stellen Aufnahme fanden. Mehr als man erwartet, spendet fie aus dem Reichthum alterthümlicher wie jungerer Literatur über Philosophie, Religionen, Culte und Gebräuche der Bölker, oft ohne den Ramen des Verfassers und den Titel der Schriften, eine Fulle von lehr reichen und intereffanten Notizen, Bruchstüden und Auszügen allermeist im wortlichen, öfter verkurzten, nur selten aus ftilistischen Gründen veränderten Bortrag. Den Anlaß, den ftofflichen Reichthum und die Gliederung der Schrift hat jungst J. Bernaps in der trefflichen Studie Theophrast über die Frommigkeit S. 4 fg. dargelegt. Gegner der blutigen Opfer, richtet Porphyrios das Wort an seinen von der strengen Lebensweise nach pythagorischen Vorschriften abtrünnigen Freund Firmus Castricius, beleuchtet, entkräftigt und contrastirt die Meinungen der älteren Philosophen schulen mit den vulgären Ansichten und erläutert den Gegenstand im 1. Buch in seinen Beziehungen zur σωφροσύνη, im 2. zur εὐσέραα im 3. zur dizacoocvy. Das 4. Buch sammelt historische Zeugniffe aus der hieratischen Literatur und der Geschichte der Culte und Sitten der Völker, und schließt mit einem Ausfall der Belege von den frühesten Zeiten der griechischen Bildung bis in die Periode der ent wickelten Philosophie ab. Ihn ersetzen jetzt übertragene Excerpte bes Hieronymus in feiner polemischen Schrift wider Jovinian Bernaps S. 31. 159 fg. Nicht in ber Ebenmäßigkeit bes Still und Vortrags, um welchen Porphyrios sich bemüht, sondern in der Güte des Materials und dem Reichthum der Quellen wird ber Werth diefer mit Fleiß und Geschick geschaffenen Compilation er kannt. Man lernt hier aus erster hand eine Summe verlorener Autoren und Schriften in kleinen wie umfangreichen Ercerpten fennen, Bermarchos, Difaarch, Kleanthes, vornehmlich

Theophrast, dessen Schrift Mepi edoeseiac Hauptquelle des 2. Buches ift, weiterhin Plutarch, was die Aegyptier betrifft, aus Euphantos und Charemon, die Juden aus Josephos, die Phoniter, Berfer und ben Mithrasdienst aus Vallas und Eubulos, die Inder aus Barbefanes, einem der letten Gnoftiter am hof des Königs Abgar ju Edeffa. Was Bardefanes bei jener indischen Gefandtschaft, die unter Kaifer Clagabal zu Edeffa verweilte, über Glauben und Sitte der Brahminen und Samanäer (Buddhisten?) erkundet, beobachtet und in einem Werk über Indien niedergelegt hatte, theilt Porphyrios urfundlich in langen und werthvollen Ercerpten mit. De abstin. p. 179-181. 3. Bernans S. 30. 157 fg. Ein Dialog des Gnostifers über das Schickfal, fonst nur aus einem großen Bruchstück bei Eusebios bekannt, liegt jest in sprischer Sprache vor. Eine weitere Folge von Schriften bes Porphyrios sollte die neuplatonische Philosophie gegen die Ausschreitungen orientalischer Theosophie und Mystik sichern. Auf Plotins Betreiben ging aus seinen Sanden ein großes aftronomisches Werk gegen den falschen Zorvaster hervor (Aστρονομούμενα mit einer Είσαγωγή ἀστρονουμένων in 3 Büchern, bei Eudoc. ούα όλίγα Αστρολογικά), und mehrere derselben Tendenz waren die Frucht seines schriftstellerischen Wirkens auf Sicilien. Schüchtern, schwankend und mehr abwehrend gegen die Theurgie als eingenommen für die Künste, Orakel und Sprüche der Chaldäer (Augustin. de civ. d. X, 9), hat er gleichwohl durch seine Schrift über den Chaldäer Julian (Lobed Aglaoph. p. 100, s. II, S. 511) und einen Brief an den Aegyptier Anebo jene Beise inaugurirt, wodurch Jamblichos und seine Nachfolger den Verstrickungen ber wunderthätigen Theurgie und einem ausschweifenden Kantheis mus verfielen. Πρός Ανεβώ τον Αιγύπτιον, in Fragmenten vornehmlich aus Eusebios zuerst von Th. Gale Oxon. 1678 edirt, bezeugt und seinem Inhalt nach von Augustin X, 11 dargelegt, verurtheilte im glatten Vortrag über fanatische Künste und die Berschiedenheit ber Dämonen bie Anmaßung ber ägyptischen Priesterweisheit und führte die Seelen auf den mahren göttlichen Heilsweg. Seine Quelle war hier der Stoiker Charemon. Antwort und die Auflösung schwieriger Fragen in diesem Brief giebt Pseudo-Jamblichos in der Schrift de mysteriis Aegyptiorum. Dort war beinahe bis auf den Ausdruck von Porphyrios in Zweifel gezogen, was er, durchdrungen von der Bedeutung der Drakelweisheit für Speculation, einer systemartigen Auslegung ber philosophischen Orakel in 3 Büchern über das Wefen der Götter, Dämonen und Heroen beigebracht hatte, während er, die Namen, Gestalten und die Natur der Götter physiologisch erklärend, einem alteren, jedoch bestimmten Princip in ber Studie Περί άγαλμάτων folgte, woraus zahlreiche Bruchstücke bei Eusebios Praep. ev. III, 7—13. und Stobaos Eclogg. phys. I, 3. 25 sich finden. Die Hauptschrift Περί της έα λογίων φιλοσοφίας kannte in ihrer Gesammtheit noch Jo. Philoponos de mundi creat. IV, 20: sie liegt jest in namhaften Ueberreften allermeist aus Eusebios burch den Kleiß G. Wolffs vor. Euseb. Praep. ev. IV, 6. Theo:

doret. Therap. 10. Psell. p. 56. Boiss. Wie ferner Blotin gegen die Gnostiker, so versuchte Borphprios die Streitwaffen des Neuplatonismus wider das Christenthum und griff auf Sicilien in 15 Büchern Kara Xoistiavor besonders das Dogma von der Gottheit Jesu, die christliche Kirche selbst aber als βάρβαρον τόλμημά an. Bon den Kirchenlehrern häufig erwähnt (Euseb. Hist. eccl. VI, 19. Demonstr. ev. III, 6. Cyrill. adv. Jul. VIII, p. 283 ό θρασὺς καθ' ἡμῶν Πορφύριος. Augustin. de civ. d. XIX, 23. de rectract. X, 13), von Methodios, Eusebios, Apollinaris und Philostorchios in besonderen Schriften widerlegt, ging jenes Werk unter, seitdem ein kaiserliches Soict vom Jahre 449 Alles was von Porphyrios und anderen gegen das Christenthum geschrieben war, den Flammen überantwortete. Cod. Justin. I, 1. 3. Auf weitestem Tummelplat jedoch brachte Porphyrios die Ideen bes Neuplatonismus als Commentator älterer philosophischen Werke zur Anwendung. Klar und faßlich — er pflegte den Stand der Sache regelmäßig in Einleitungen barzulegen, Simpl. ad categg. p. 40 — gewann er durch diese Thätigkeit, die einen Glanzpunct seines literarischen Wirkens bildet, auf die Logik der jüngeren Jahrhunderte und durch lateinische Bearbeitungen in das Mittelalter hinein einen bestimmenden, wenngleich nicht günstigen Einfluß. Er commentirte Platos Symposion (εν τω Περί έρωτος τοῦ ἐν συμποσίω Etym. Florent. v. ஹεανός), ben Rrathlos (ἐν Κρατίλω im Cod. Paris. 1630 bei Beffer Anecd. p. 1374), den Timaos (ἐν τοῖς πρὸς τὸν Τίμαιον ὑπομνήμασι, Macrob. in Somn. Scip. II, 3. Schol. Plat. p. 438. Bekk.), noch mit befonderer Rückficht auf die Entgegnungen des Aristoteles (Enionewig row πρὸς Πλάτωνος Τίμαιον ὑπ' Αριστοτέλους ἀντειρημένων ibid.), und den Sophistes. Boeth. de divis. p. 638. Biel bedeutsamer wurden seine Commentare zu logischen Schriften des Aristoteles, wo neuplatonische Speculation mit dem erklärenden Realismus Alexanders von Aphrodifias häufig in Conflict gerieth. Gleich: wohl blieben sie Autorität und fanden bis auf die jungsten Zeiten von Byzanz zahlreiche Bearbeiter. Verloren ist sein ausführlicher Commentar in 7 Büchern zu den Kategorien, der an Gedalios gerichtet, besonders reich an Angaben über stoische Dogmen war und von Jamblichos zum Theil wörtlich aufgenommen, von Ammonios und als Hauptquelle von Simplifios verarbeitet wurde. Dexipp. in categg. p. 39. Simpl. in categg. pp. 40. 42. Das gleiche Geschick traf seinen Commentar zur hermenie, der von Ammonios verbraucht (in Aristot. de interpr. p. 135), der lateinischen Bearbeitung des Boethius hauptsächlich zu Grunde liegt. Boeth. de interpr. II, p. (347) 282. Ven. Huius libri expositionem quam maxime a Porphyrio transferentes latina oratione digessimus. Was erhalten ist, zeigt den Porphprios auf einer niedrigen und unreinen Stufe der entwickelten logischen Theorie, zunächst die Eloaywyh els ras Aprototékovs zariγορίας oder Περί των πέντε φωνών, 268 von Sicilien aus bem Senator Chrhfaorios in Rom gewidmet. Simpl. in categy. pp. 46. 51. Sie will in Rurze die Beschlüffe der älteren Philosophen über die Bedeutung, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede Der 5, jum Verständniß der Kategorien unerläglichen Begriffe, vévoc. είδος, διαφορά, ίδιον, συμβεβηχός und deren Unterarten erörtern. tiefer eingehender Fragen sich aber enthalten. Dieses Schulbuch von geringem Umfang stand viele Jahrhunderte lang in Ansehn und war fleißig bearbeitet. Noch besitzt man Commentare dazu von Ammonios und Michael Pfellos, 5 Bucher ber lateinischen Auslegung von Boethius und die lateinische Ueberfetung von Victorinus. Weiter find dazu Prolegomenen von hermias aus Parisinus 963 publicirt, die mit Ammonios übereinstimmen, die Έξηγήσεις des Philoponos aus Bodleianus (Baroccianus) 145, worin auf die Nothwendigkeit hingewiesen wird, die Kategorien vor den Proghmnasmaten zu lehren, ferner die Prolegomenen des Armeniers David in mehr als üblichem Zuschnitt, Scholien von Leo Magentinus und zum Ueberfluß ein Dialog über die quinque voces, Εενέδημος η Φωναί, ungefähr aus dem Anfang bes 6. Sahrhunderts, den Cramer Anecd. Oxon. III, p. 204-216 aus einer handschrift ber Baroccianischen Bibliothet edirt hat. Verloren ist des Elias Commentar, citirt von Philoponos in Porphyr. Introd. p. 11. Denselben Charafter vereint mit gleicher Tendenz des Porphyrios Έξηγησις είς τὰς Αριστοτέλους κατηγορίας κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν, die von Psellos genütt, turz, flar und ohne auf metaphysische Fragen sich ein= zulaffen, in etwas läffiger dialogischer Form die 4 ersten Kategorien erläutert. Simpl. ad categg. p. 40. A. Brandis Die Ausleger bes Organons S. 280. Wie dem gefammten Nachwuchs der Philosophen, so war Porphyrios auch dem Simplifios in Auffaffung, Wort- und Sacherklärung höchste Autorität, nicht allein in Fragen der logischen Theorie. Er nütt ihn häufig in seinem Commentar zur Physik und lehrt in Phys. pp. 395. 404, daß Porphyrios eine Synopse der aristotelischen 3 Bücher Neol nevhσεως in der Physik schrieb, worin er gegen die verbreitete Anficht (καίτοι φιλοκάλως περί της διαιρέσεως των οκτώ βιβλίων ίστορων) der Physik 4 Bücher vindicirte, vom 5. bis zum 8. Buch aber ein besonderes Werk Περί πινήσεως in 4 Büchern ansette. mar Theophrasts Tractat Περί καταφάσεως και αποφάσεως. vermuthlich zu Gunften ber stoischen Schulformel, mit einem Commentar von ihm beschenft. Euseb. Praep. ev. p. 403. Colon. Boeth. de interpr. II, p. 286. Einen besondern Rüchalt gewann die theosophische Speculation an dem von Vorphyrios mit Begeisterung und Virtuosität ausgebildeten Princip der allegorischen Deutung der Mythen und der Theologumenen. In seinen Eregesen ber Dichter, Homers, Pindars und vermuthlich auch des früheften Begründers eines theologischen Systems Onomafritos, lagen Die geistvollften, jedoch auch willfürlichsten Combinationen, und diese Weise bestand, schwungvoll geübt und nachgeahmt, bis über Tzetes und Eudofia hinaus. Umfangreiche Studien hierfür hatte Porphyrios bereits im jugendlichen Alter an Homer gemacht, auf beren Vielseitigkeit und Interesse zuerst Baldenaer hinwies ad Ammon. III. 20. und in der Diss. de scholiis in Homerum.  $A\pi o$ -

είαι η Όμηρικά ζητήματα an Anatolios, jest in 30 (32) Numern e cod. Vaticano 305 des 14. Jahrhunderts, in Ercervten aus Eustathios und zu vermehren aus Venetus 453 (B), follten mit Ausschluß jeder philosophischen Erörterung eine epitritisch-grammatische Beleuchtung, Berichtigung und Ergänzung ber vornehmsten, bisber in historischer Kritit, in Grammatik und Stemologie, in Sach- und Worterklarung, auch in Rhetorik homers gelösten oder erörterten Fragen bedeuten. Schol. n' 252. Quaestt. c. 11 άξιῶν δ' έγω 'Όμηρον έξ 'Ομήρου σαφηνίζειν. Sie ftanden als προγύμνασμα τῶν εἰς 'Όμηρον άγωνων unabhängig von ben Scholienhandschriften und scheinen, ursprünglich von bebeuten dem Umfang, erst spät überarbeitet und verkurzt, mit den Scholien: handschriften in Berbindung gesetzt zu sein. Schol. γ' 173 Όμη-ρικά ζητήματα. H. Schraber im Hamburger Progr. 1872. S. 3 fg. Ebenso klar und nüchtern mochten die realen Erklärungen über den Schiffskatalog (Schol. Victor. ad o' 333), womit eine com mentatorische Alterthumsstudie Eis to Goverdidor apooimor ver bunden erscheint, sowie die Gaben Περί των τῷ ποιητή παραλελειμμένων ονομάτων (γ' 250. 314), Περί θείων ονομάτων, Περί τῆς ἐξ Ομήρου ωφελείας τῶν βασιλέων in 10, und Σύμμιπα ζητήματα in 7 Buchern fein. Den Geift und die Methode der alle gorischen Erklärung lehrt befonders der zweite Abschnitt der kleinen Schrift  $\Pi \epsilon \varrho i \ \Sigma \tau v \gamma \acute{o} \varsigma$  und eine Allegorifirung von Odyss. XIII, 102-112 Περί τοῦ τῶν Νυμφῶν ἄντρου, von R. Hercher im Marcianus 211 eingesehen. Hauptwerk dieser weitreichenden Speculation, woran ber Biog Oungov im plutarchischen Nach laß übereinstimmendere Anklänge bewahrt als die physikalischen Aλληγορίαι Όμηρικαί (II, S. 368), scheint die Schrift Πω της Ομήρου φιλοσοφίας gewesen zu sein, vermuthlich dieselbe, die am Schluß de Styge in Aussicht gestellt ist. So wenig nun diest 3 Werke des Porphyrios über homer aus einer gemeinsamm Quelle stammen, ebenso wenig wird die Annahme Baldenaers Opusco. II, p. 145 beglaubigt, daß die Scholia Porphyrians aus demfelben Commentar excerpirt sind. Minder durch ihren Werth als durch Zahl und Umfang unter den Iliasscholien ber vorragend, jur Douffee nur turger gefaßt, floffen fie aus verschie denen homerischen Arbeiten des Neuplatonikers, zerstreut und redigirt in Excerpten und Scholiensammlungen, in verschiedenen Zeiten und auch mit den besonders edirten homerischen Aporien zusammen. Ein bedeutender Theil steckt im Leidensis Vossianus 64 (Valcken. ad Ammon. p. 237-249), dem Parisinus 2679 sehr nahe verwandt ist, ebenso im Parisinus 2681 in Ueber einstimmung mit der vorzüglichsten Quelle Venetus (B) 453 (C. Lehrs de Aristarchi stud. Hom. p. 225. J. Wollenberg de Porphyrii stud. Hom. p. 14 sq. und E. Hiller in Jahrbb. für Philol. 1868. S. 801 fg.), im Lipsiensis 1275, der ebenso wie die venetianischen Scholien den Namen des Porphyrios unter drückt (W. Dindorf im Philol. XVIII, S. 342 fg.), und Harleianus Mus. Britann. 5693. Auf feinem Gebiet ber philologie schen, der formalen wie der antiquarischen Forschung ließ Per-

phyrios seine Kraft unversucht. Als Grammatiker ist er besonders bezeugt zu Diontfios Thrax, deffen Grammatik er im fortlau-fenden Commentar erläuterte (cf. p. 757. 769. 846 sq. Billoifon Diatr. p. 103. M. Schmidt im Philol. VIII, S. 244 fg.), sowie in der von Villoison Anecd. Graec. II, p. 103-118 aus Marcianus 652 hervorgezogenen Studie Περί προσφδίας, der-felben Partie, die im Vaticanus 1751 den Namen des Chöroboskos trägt und von J. Bekker e codd. Vaticano 14 et Hamburgensi als Scholien zu Dionysios Thrar edirt ist. Anecd. p. 675 sq. p. 676. 3 von den Worten Ιστέον ότι, ως δ Θράξ Διονύσιος. Sie stedt unter bes Porphyrios Ramen auch im Ottobonianus 173. Cf. pp. 1081. 1140. Γραμματικάς άποgias verzeichnet Suidas. Als Lexitograph (Λεξικον των ένδια-Θέτων γραφών) figurirt er im Urbinas 157 bei Beffer Anecd. p. 1094, als Musiker gewinnt er weniger durch einen klaren und richtigen Einblick in die harmonische Doctrin und die Voraus= settungen des Alexandriners, als vielmehr durch den Reichthum feiner Angaben, seiner Excerpte und Bruchstude für die Kenntniß ber Geschichte ber musischen Runfte eine vorzügliche Bebeutung in feinem Commentar zur harmonit des Btolemaos. wozu 7 Bücher Moog Aproreidny d. i. wider die Doctrin des Aristides Quintilianus über die Musik sich gesellten. Bgl. II, S. 412. 417. und R. Westphal Harmonik S. 240. Auch ging eine Sammlung von Spigrammen, woraus eine Anzahl im sogenannten Beplos bes Aristoteles Aufnahme fand, in gelehrten Gebrauch über. Eustath. in Il. β' p. 285. α' p. 47 έν τινι των παρά Πορφυρίφ επιγραμμάτων. Zulett erfreut und sichert dem Berfasser den Ruhm ernster, quellenmäßiger Forschung die Ueberlieferung, daß Borvhprios außer einem dronologischen nach dem Borgang seines Lehrers Longin noch 3 große literarhistorische Werke schuf, eine Geschichte der Grammatiker oder Technologen seiner Zeit (Suid. v. Ανδροκλείδης), eine Philologengeschichte in 5 Büchern, ver= muthlich mehr als ein bloßes Excerpt aus dem gleichen Werk Longins (ein langes Bruchstud über Diebstähle und Plagiate der Autoren aus dem 1. Buch der Oilologog angoavig bei Euseb. Praep. ev. p. 464-468), und die streng dronologische Oilosogos εστορία in 4 Büchern, wovon nach Abulphar. Hist. dynast. p. 84. das 4. Buch noch in sprischer Sprache existirte. A. Nauck Porphyrii opuscc. tria, Praef. p. 9. Suid. vv. Πορφύριος, Όμηρος. Steph. Byz. v. Γάδαρα. Cyrill. c. Iulian. 1, pp. 19. 28. 51 sq. IX, 300. Sie verband Biographie mit einer Recension der philosophischen Lehren jedes einzelnen Denkers und wird aus mehreren Bruchstücken bei Kyrillos erkennbar. Theodoret. Therap. II, p. 35 τον έκάστου βίον τας δόξας προτεθεικώς. Aus bem 1. Buch ist der Biog Πυθαγόρου erhalten, im 2. stand die Biographie des Sofrates, im 4. die Platos, mit dessen Zeiten das Werk abschloß. Eunap. Provem. p. 2. Aus allen diesen in Zeit= kunde forgfältigen und genauen Schriften flossen chronologische An-gaben aller Art, die besonders häufig und werthvoll im 12. Buch wider die Christen, in einer Chronologie vom Fall Trojas bis

zur Herrschaft bes Claudius (269) zum Spstem sich vereinten. Aus letzterer hat Eusebios für das 1. Buch seines Kanons excerpirt, und aus derselben Quelle stammt bei Eusebios und Synkellos die makedonische Königsliste, eine herrliche Urkunde, die Succession der Lagiden und wahrscheinlich auch der Seleukiden. Bruchstüde aus den historischen Werken (Crameri Anecd. Paris. II, p. 120 sq. 140—188) bei C. Müller Fragm. hist. Graec. III, p. 688—727. und A. Nauck Porphyrii opusce. tria p. 4—13.

Diese fraamentarische, aber immerbin ansehnliche und aesicherte Literatur führt auf eine kurze Beurtheilung des Borphyrios, wobei fein gewöhnlicher Makstab anzulegen ist. Ohne die Tiefe, die Eigenartigkeit und markige Kraft seines Lehrers Plotin zu besitzen, dagegen durch philologische und historische Studien in nicht gemeiner Beife von Jugend auf gebildet, flar und mit allen Mitteln der Gelehrsamteit, der Theorie und Erfahrung ausgestattet, felbständig auch in Widerlegung anderer wie gegnerischer Meinungen, dazu ausgezeichnet als Darsteller auf ben verschiedensten Gebieten bes damaligen Wiffens und Forschens, erwarb Porphprios durch die Vielseitigkeit seiner Bildung, durch Lehrgaben und Beschmad unstreitig einen boben Rubm, nicht durch strenge Kritif oder originale Schöpferfraft. Durch mancherlei Grade ftudirender, forschender und darftellender Sorgfalt geführt und daher häung mit sich selbst im Rampf und Widerspruch, ließ er sich willig oder gezwungen von fremdem Betrug täuschen und durfte auch bie orphischen Gefänge, das Geschichtswerk des Phonikiers Sanduma: thon und jene Biographie des Puthagoras für echt halten, die Apollonios aus Thana von Trophonios erhalten haben wollte. Dazu war er ein humaner Charafter, fromm und rein, und der Redlichkeit seines Strebens sowie dem hoben sittlichen Werth seiner Philosopheme versagten selbst driftliche Gegner die Anerkennung nicht, unter letteren neben Eusebios (Praep. ev. V. 14 6 gerraios qιλόσοφος, ὁ θαυμαστὸς θεόλογος, ὁ τῶν ἀπορρήτων μυστίς! und anderen der Bischof von Tarios Diobor aus den Zeiten des Julian und Balens, in deffen Schriftenverzeichniß bei Suid. v. Liódogog uoralor die Titel mehrerer gegen die Lehren des Porphyrics und ber Neuplatonifer polemisirenden Werke sich finden. Run in Porphyrios der einzige Neuplatonifer, der mit praftischem Geift ben Zbealismus feiner Philosophie mit ben Intereffen und Bedürfniffen der Gegenwart verband, sie nicht mur gegen Anfeindung zu vertheidigen, auf vielen Puncten zu befestigen und m berichtigen verstand, sondern ihr auch durch die Erklärung der Dichter auf Grund bes ausgebildeten allegorischen Princips einen Rückbalt verlieb. Er unternahm biermit nichts weniger als eine auf nttlich-religiöfer Grundlage berubende Berklärung bes bellem iden Götter: und Geroentbums, zugleich mit einer Encoflovädie des antiquarischen und philologischen Biffens. Diefer Aufgabe entiprach der Umfang feiner auellenmäßigen Studien und Die Bujammenordnung eines für jene Zeit ungewöhnlichen Materiale. wofür die Schrift über Enthaltsamkeit und die immer reichlicher

fließenden Scholien gewählte Details liefern. In seinen Werken, Die ebenso sehr durch Reichthum und Mannigfaltigkeit wie durch Anschaulichkeit und Gemuth feffeln, verband fich Sammelfleiß und geschickte, aus aller Literatur redigirende Compilation mit eigener Forschung, Kritik und fester Technik. Er schreibt gewählt, rhetorisch und oft kühn im Gebrauch der Metapher, nicht mit plotinischer Rurze, Schwerfälligkeit und Dunkelheit, sondern bequem die Reichthümer der Sprache verwendend, häufig auch wo er fremdes Gut verarbeitet, etwas buntfarbig und verschränkt (Hpperbata), sonst aber um Ebenmäßigkeit der Darstellung bemüht, klar, durchsichtig und correct, in Wortverbindung strenger und einfach in Sat- und Periodenbau. So glanzt Porphyrios unter den Ramen der erlöschenden Bildung und Weisheit, und seine Werke, vornehmlich die commentatorischen zu homer und Aristoteles, übten ungetheilt oder in Trümmer gelegt und zerstreut in alle Literatur als Ercerpte (Cusebios) und Scholien (Custathios), frühzeitig wie in späten Rahrhunderten den compilatorischen Betrieb und den Fleiß der Interpreten, in beren Folge Jamblichos, Dexippos, Hermias, David, Elias, Philoponos, vornehmlich Ammonios und Simplikios, und in später byzantinischer Zeit Michael Pfellos und Leon Magentinos hervortreten. Mehrere feiner Schriften. auch in das Lateinische (Boethius), Arabische und Sprische über-tragen (E. Sachau im Hermes IV, S. 71), erlangten als Lehrbücher ein allgemeines, der scholastischen Philosophie sich mitthei= lendes Anfehn, während das Geschäft der allegorisch-physitalischen Auslegung Homers noch lange nach Eustathios, einem Hauptvertreter dieser Richtung, Tzetes und Eudokia mit Vorliebe, wenngleich immer trockener betrieben blieb.

Porphyrios: Einer Ausgabe sämmtsicher bisher gebruckten Schriften und Bruchstüde ermangeln wir noch. Vit. Pythagorae: Edit. pr. C. Ritterhusii, Altors 1610. unter dem Aamen Machos. — Vit. Pythagorae, Sententiae ad intellig. ducentes (Flor. 1548. Fol. Lugd. 1620), De antro Nympharum. Lat. vertit, diss. de vita et scriptt. Porphyrii et ad vit. Pythag. observatt. adiec. L. Holstenius, Rom. 1630. wiederholt Cantadr. 1655. mit Porphyr. Vit. Plotini. — Vit. Pythagorae c. nott. et vers. lat. L. Holstenii et Ritterhusii ed. et illustr. L. Kuester, Amstel. 1707. 4. mit lamblichi Vit. Pythag. — c. nott. L. Holstenii etc. ed. Th. Kiessling, mit lamblichi Vit. Pythag. einem Anonymus de Vit. Pythag. bei Photios und Barianten aus Cod. Cizensis, 2 Voll. Lips. 1815—1816. — ed. A. Westermann mit Porphyr. Vit. Plotini, hinter dem Didotschen Diogenes Laert. Par. 1850. — recogn. A. Nauck Porphyrii Opuscc. tria (Vit. Pythagorae, De abstinentia, Epist. ad Marcellam), Lips. 1860. — Sandschrifts. Notiz von B. Rose und Collation des Saidant. von J. Bywater im Herm. V, E. 362—368. — — Vit. Plotini: in den Ausgg. Plotins von Fr. Creuzer, A. Rirchhoff und mit Porphyr. Vit. Pythagorae hinter dem Bariser Diogenes Laert. — Ueder die handschrifts. Uederlieferung der Biographie Creuzer Prolegg. p. 42 sq. und Annotat. p. 84. — lat. von M. Ficinus Basil. 1580. Fol. franz. mit Porphyr. de abstin. von J. Levêsque de Burigny Par. 1747., deutsch von B. Engelhardt mit Plotin. — — De abstinentia: Edit. pr. P. Victorii, Flor. 1548. Fol. mit Sententiae ad intellig. ducentes, vorher lat. interpr. B. Feliciano, Ven. 1547. — c. vers. lat. ed. F. de Fogerolles, Lugd. 1620., von Holftein Vit. Pyth. p. 46 vernichtet. — c. nott. Victorii et I. Valentini et interpr. Feliciani. Edit. cur. et suas itemque I. Reiskii nott. adiec. I. de Rhoer, LBat. 1767. 4. und mit der Schrift De antro Nympharum ibid. 1792.

4. — De abstin. et De antro Nympharum ed. R. Hercher, Par. 1858. mit Alian. — recogn. A. Nauck, s. oben. — beutsch mit Anmerkt. von E. Balker, Nordh. 1869. — Notiz über die Handschiften von R. Hercher, Praef. p. 11. — J. Bernahl Theophrast über die Frömmigkeit, mit krit. und erkl. Bemerkt. zu Porphyrios über Enthaltsamkeit, Berl. 1866. — Epist. ad Marcellam (s. oben): ed. A. Mai, in Scriptt. class. e Vatic. codd. Tom. IV, p. 356—391. mit erstaunlich vielen Fehlern. — Epist. ad Marcellam und Sententiae bei E. Orelli Opuscc. sentent. et mor. I, p. 277 sq. 315 sq. — Epistt. ad Marcellam et Aneb. (s. ben Text): recogn. G. Parthey, Berol. 1857. mit lambl. de mysteriis. — Brief an Marcella franz. mit einer Abhandl. über die Stellung des Porphyrios in der neudlat. Schule von R. Bouillet. Extr. de la Reque crit. et bibliogr. 4. — De abstin. et De antro Nympharum ed. R. Hercher, Par. in der neuplat. Schule von N. Bouillet, Extr. de la Revue crit. et dibliogr. Par. 1864. Mars. — De antro Nympharum: Edit. pr. mit Quaestt. Homericae per I. Lascarin, Rom. 1518., öfter wiederholt mit anderen Schriften, ap. Aldum Venet. 1521, von L. Holfteni, c. vers. L. Holstenii et C. Gesneri ed. M. van Goens, Trai. 1765. 4. mit vorausgeschicter Diss. Homerica ad Porphyrium, von J. de Rhoer und R. Herder. — Quaestt. Homericae: Edit. pr. per I. Lascarin, Rom. 1518., öfter mit der Schrift De antro Nymph. Venet. 1521. Argent. 1539. Basil. 1541. Fol. und in Ausgg. Homers und der hom. Scholien, s. I. S. 69 fg. — H. Noeh den De Porphyrii scholl. in Hom. Gotting. 1797. — B. Dindorf Ungedrucke Scholien des Porphyrios zur Flias, im Philol. XVIII, S. 341 fg. — E. Kammer Porphyrii scholl. Hom. emendatiora, praes. de scholiis Porphyr. praemissa, Diss. Regiom. 1863. — H. Schrader Ueber die Borphyr. Alias Scholien in der neuplat. Schule von R. Bouillet, Extr. de la Revue crit. et bibliogr. Diss. Regiom. 1863. — H. Schraber Leber die Porphyri. Plansse, Diss. Regiom. 1863. — H. Schraber Leber die Porphyri. Jtiaż: Scholien nebst einer Ausg. der auf II. / bezüglichen, Hamb. Progr. 1872. — Biographie, Studien und Schriften: L. Holstenius De vita et scriptt. Porphyrii (s. die Ausgg.), R. Schmidt De Plut. quae vulgo fertur Homeri vita Porphyrio vindicanda, Hal. 1850. 4. und G. Wolff Porphyrii de philos. ex oraculis haurienda librorum reliquiae, Berol. 1856. — L. Gildersleeve De Porphyrii stud. Homericis, Diss. Gotting. 1853. — I. Wollenberg De Porphyrii stud. philologicis, Diss. Berol. 1854. — — Commentare (A. Porphyřii stud. philologicis, Diss. Berol. 1854. — Commentare (A. Brandis Die griech. Ausleger des Organons S. 279 fg.): in Aristot. categg. Par. 1543. 4. lat. Venet. 1546. Fol. — Is ag og e s. Introd. in Aristot. categg. öfter mit des Aristoteles Rategorien edirt, wie cura I. Olivarii, Par. 1538. 4. — lat. interpr. Boethio, Par. 1543. Fol. mit dem Commentar des Ammonius Hermiae (?), Colon. 1579. 4. 1586. 4. — Reuere Commentare don J. Duns Scotus, edirt don C. Sarnanus, Venet. 1591. Th. de Vio Caietano, Lugd. 1572. D. Sotus, Venet. 1573. — mit den Prolegomenn, den Prolegg. des Hermias und David, sowie der Eregese des Philoponos zu den néure gowal in der Scholiensammlung zu Aristot. don A. Brandis Vol. IV, p. 1—21. — mit den Rategg. und der Topit des Aristot. seorsim ex recens. I. Bekkeri, Berol. 1843. — unter dem Namen Institutiones Porphyr. don Fr. Dübner mit dem Didotschen Plotin, Par. 1855. — A. Schaefers De Porphyr. in Plat. Timaeum comment. Diss. Bonn. 1863.

Jamblichos aus Chalkis in Kölesprien, angeblich ein Abkömmling der beiden berühmtesten Meister der Joololatrie Sampsigeramos und Monimos (Phot. p. 126), Schüler des Anatolios und Porphyrios, aber letterem sehr unähnlich an Charafter und gelehrter Bildung, wurde Stifter der jüngeren neuplatonischen Schule in Asien, deren Geist, Tendenz und schriftstellerisches Wirken den Abschluß der Religiosität des Alterthums und das Sinken der heidnischen Literatur bezeichnen. Er starb vor 333 unter der Regierung Kaiser Constantins d. Gr. Suid. v. Iámblicos. Eunap. pp. 11. 20. Boiss. In Wundersucht und theosophischem Wahn verstrickt, bekämpste er in der Schrift Neds rois regi Amédiov zad Noggógiov (Procl. in Tim. 225) die Lehren seiner Borgänger als unplatonisch, ihre Eregese Platos als niedrig und prosaisch, und förderte die Entartung des Reu-

platonismus durch speculative Rechtfertigung des Wunderglaubens. ber Theurgie und Damonologie. Iambl. ap. Stob. Eclogg. I, p. 866. Der Ruf seiner Wunderthätigkeit (Pavuáococ, Jecoc) verbreitete fich rasch und bot Anlaß, fanatisch-mystische Werke auf seinen Namen zu übertragen. Den Charafter biefer theurgischen Schwär= merei lehrt der Berfasser des von Proklos dem Jamblichos bei= gelegten Περί μυστηρίων λόγος, jest edirt nach einem reicheren Bestand an Handschriften, deren erste Classe mit dem Florentinus 32 (A) an der Spipe aus dem 15. Jahrhundert die Schrift reiner und in ursprünglicher Ordnung enthält, mabrend die zweite, aus einem verworrenen Eremplar abgeleitet und vertreten durch Leidensis Vossianus 22 (B), die Hauptquelle ber Editio princeps, Vindobonensis 264 (C) und Gothanus 151 (D), diefe Kolge umftößt. Dazu forgfältige Collationen bes Monacensis (Augustanus) 490 durch Fr. Jacobs. Die Unechtheit dieses Wertes, dessen Urheber, unzweifelhaft im Lager des Jamblichos, unter der Verson eines agbytischen Briefters auf den von Por= phprios an Anebo gerichteten Brief Bescheid ertheilt ('Αβάμμωνος διδασκάλου πρός την Πορφυρίου πρός Ανεβώ επιστολην απόπρισις καὶ τῶν ἐν αὐτῆ ἀπορημάτων λύσεις), hat A. Meiners in Commentatt. soc. Gotting. IV, p. 50 sg. außer Zweifel gesetzt. Ebenso schwierig wie denkwürdig durch Inhalt und Tendenz, nimmt es, weil die Seele nicht befähigt sei, durch sich selbst zum Anschauen der höchsten Gottheit sich zu erheben, die wunderthätige Theurgie als den einzigen Weg zur Glückseligkeit in Schutz und versucht die ägyptischen Priefterkunfte speculativ zu begrunden, zu rechtfertigen und in Ansehn zu bringen. Manches nahm hieraus Julian orat. 4 auf, und bemgemäß konnten ihm auch Briefe an Jamblichos (34. 40. 41. 55. 60. 61. ber Parifer Epistolographi) untergelegt werben. Sein eigenes theurgisches Spftem batte Jamblichos umfassend und wie es scheint methodisch in mindestens 28 Büchern Περί της τελειστάτης Χαλδαϊκής θεολογίας entwidelt, beren Summe Damastios Negi agxav tennen lehrt. Rundig der fernsten Geheimnisse der Religionen der orientalischen Völker und überzeugt, daß überall die gleichen Grundanschauungen über die Schöpfung der Dinge wiederkehren, hat Jamblichos die neuplatonische Philosophie, sie weihend zugleich mit einer Art von höherer, aus der Spruch- und Drakelweisheit der Chaldaer abgeleiteten Boesie, durch Ueberordnung eines jeder Bezeichnung entbehrenden Urwesens (ή πάντη άρρητος άρχή) über das plotinische Er oder άγαθόν in mystische Spharen gerückt. Aus jenem ließ er den κόσμος νοητός oder die intelligible Welt, aus dieser den κόσμος νοεφός, die intellectuelle Welt hervorgehen. Dieser Trias gemäß gliedert sich seine Lehre von den Göttern (ένάδες αμέ-Bextoi), ben Engeln, Damonen und Herven, auch von der Seele und den Tugenden. Abtheilungen diefer ein weitverzweigtes polytheistisches System darstellenden Doctrin waren vermuthlich die aus Bruchstücken bekannten Schriften Περί των άρετων (Coufin im Iourn. des Sav. 1835. p. 149), Περί ψυχης, Περί θεων und Περί αγαλμάτων, worin er, weit über Porphyrios hinaus, die

Seelen der vornehmsten Rünftler für göttlich inspirirt, die Götterbilder felbst aber für Jeïa xai Jeias µevovolas äväxdea erklärte. Sein Gegner ift go. Philoponos bei Phot. Cod. 215. ging aus diefer wundersuchtigen Literatur verloren eine Biographie des Dialektikers Alppios (Kunap. p. 32) und falls sie ursprüngs lich waren, Briefe, wie Πρός Ολύμπιον περί ανδοείας bei Stobäos. A. Westermann De epist. scriptt. Graec. V. N. 82. Nicht gunstiger darf man über seine commentatorischen Studien urtheilen, die jedes Ernstes und kritischen Interesses entbehrten. Gine Auswahl von 10 Dialogen, voran Alfibiades I., ersetzte ihm die gesammte platonische Philosophie (Procl. in Alcid. I, 34. Cous.), ja er fand in zwei von ihm erklärten Dialogen, Timäos und Parmenides, den ganzen Plato enthalten. Procl. in Tim. 5. Syrian. ad Aristot. Metaph. p. 857. Auch in den weitschweifigen Commentaren zu logischen Schriften des Aristoteles, die von Simplifios genütt, für Kritit fo gut wie nichts, für Exegefe fehr wenig boten, nahm feine Speculation und deren Mittel (voeoà Gewola) einen breiten Raum ein. Im Commentar zur Hermenie spielten Orakel mit, während jener zu den Kategorien, eine Com pilation aus Porphyrios, ben Pfeudo-Archytas als echtes Reugniß der Uebereinstimmung des Aristoteles mit Archytas heranzog und jene vergeistigende Erklärung von keinem Theile fernhielt. Simpl. in Categg. p. 40. in Phys. p. 327. de coelo p. 477. Dexipp. in Categg. p. 39. Der Kern seines Nachlasses ruht jetzt in den Ueberresten seines großen commentatorischen Wertes Neol vis Πυθαγορείου αίρέσεως, das ehemals in 10 Büchern, wovon jedes einzelne unter besonderem Titel ein selbständiges Banze bildete, die gesammte pythagorische Lehre im Geist des jüngeren Pythagoreerthums vortrug. Schol. in Hermog. p. 383. Ald. Syrian. in Metaph. pp. 911. 919 εν εβδόμφ βίβλφ τῆς τῶν Πυθαγορείων συναγωγής. Am lesbarsten jest burch Codex Cizensis, bet aus Laurentianus 86, 3 abgeleitet ift (G. Cobet Var. lectt. p. 167), war es vermuthlich nicht als Ganzes, sondern partieweise veröffentlicht — das Buch Negi movoixng ift Vit. Pyth. 26. und Introd. arithm. p. 171. Kiessl. in Aussicht gestellt — und muß frühzeitig bis auf die noch erhaltenen 4 Bücher (No Ayogeiwr ύπουνημάτων λόγοι δ') verloren gegangen sein. Vorauf geht der am fleißigsten gelesene Λόγος Περί τοῦ Πυθαγορικοῦ βίου, durch Collationen des Parisinus, eines Exemplars von Spanbeim mit Barianten von N. Rigaltius, zweier Bodleiam und am besten durch den Cizensis; 2. Buch: Προτρεπτικός λόγος είς φιλοσοφίαν, in seinem die Symbolik der Zahlen betreffenden Theil Vit. Pyth. 30 angekündigt (ως έν τοῖς περ συμβόλων δειχθήσεται) und genießbarer durch die Lesarten des Parisinus und Cizensis; 3. Buch: Περί κοινης μαθηματικής έπιστήμης, zuerst von Villoison aus Marcianus 243 des 14. Jahrhunderts edirt, wegen der Fragmente des Philolaos, Brontinos und Archytas im dorischen Dialekt von Interesse. Gin Inhaltsverzeichniß liefert oft in wortlicher Uebereinstimmung mit dem Epilog p. 224 sq. Sprian in Metaph. p. 890 sq.; 4. Buch:

Περὶ τῆς Νικομάχου ἀριθμητικῆς εἰσαγωγῆς (ΙΙ, ಆ. 415), lesbar erst durch Vergleichung der Zeiter Sandschrift. Aus dieser Berbindung scheidet der von Th. Gale, A. Fabricius und C. Harles hier untergebrachte Verfaffer ber Geodoyovueva The άριθμητικής, woran weder Jamblichos Theil hat, noch Nikomachos, auf bessen Institutio arithmetica sowie seine Theologumena arithmeticae (Ercerpte bei Phot. Cod. 187) der Anonymos sich hier ofter bezieht. I, p. 24. X, p. 42. Aus Bruchftuden des Nikomachos, Anatolios (Fr. Aft p. 196. H. Vin= cent in Notices et Extr. de la bibl. du Roi XVI, 2. p. 251) und anderen Mathematikern zusammengehäuft, liefert diese Schrift bei aller Compilation bennoch die reichste Renntnig der mustischen Zahlendoctrin der jungeren Phthagoriter und Platoniter. Wenn Jamblichos für sein immerhin namhaftes Unternehmen, aus älteren Sammlungen und Berichten über Phthagoras und seine Lehre ein Ganges zu gestalten, nur aus mittelbaren Quellen schöpfte, worunter Moderatus und Nikomachos noch das reichste und zuverlässigere Material liefern mochten, und daher auf nur wenigen Buncten für einen sicheren Führer gelten darf, die Behandlung des Stoffes und die Art der Quellennugung mißfällt geradezu und druckt ibn auf eine niedrige Stufe des wissenschaftlichen Interesses herab. Den Maßstab jeder weiteren Beurtheilung giebt seine Biographie bes Pythagoras, eine unfritische und nachlässige Compilation aus Moderatus, Nifomachos, Apollonios von Thana und Por= phyrios, wo jeder Plan, jede Ordnung und Gliederung fehlt, Ungereimtheiten und Widersprüche mit chronologischen Unmöglich= keiten und die heterogensten Elemente ohne ein tieferes Motiv oder ein logisches Band buntfarbig zusammenfließen. Durch solche Studien verdunkelt und getrübt, tritt der platonische Gedanke vor ber Mustit der puthagorischen Zahlen in seinem Suftem gurud, dessen lettes Ziel der Nachweis von der Nothwendigkeit der Theurgie zur Wiedervereinigung des sündhaften Menschen mit Gott und der unmittelbare Verkehr (θειασμός) mit ihm ift. Chaldäerweisheit und neuplatonische Phantasmen erscheinen bier zu jener in Ueberschwänglichkeit und tolle Wundersucht ausartenden Speculation verwebt, die in ihren Grundlagen auf Spnesios vererbte und vom Diadochen Proflos im 5. Jahrhundert auf die Spige ge= trieben, mit nebelhaft vergeistigten Formen, Geheimnissen und Verzückungen abschloß. Denn diese Richtung, bereits im 2. Jahrhundert von den beiden Julianen angebahnt und mit Leidenschaftlichkeit ergriffen, hatte angesichts der Eroberungen des weisen und wunder= wirkenden Stifters des Christenthums und gegen denselben tiefe Wurzeln geschlagen; Jamblichos genoß ein hohes Ansehn und Proflos, Simplifios und Damasfios verehrten ihn als Meister, entwickelten und führten seine Doctrin weiter aus. ihn ist die gesammte theologische Sprachweise, wie sie bei Proklos und Simplifios vorliegt, der gezwungene, gesteigerte Ausbruck, die gedunsene Phrase und die schwellenden Spitheta sowie die kritiklose, inhaltsleere Breite der Eregese bei den späteren Anhängern Dieser heiligen Zunft zurückzuführen.

Ausgaben: Eine Gesammtausgabe ber Schriften und Fragmente bes Jamblichos wirb noch erwartet. — Bruchstücke aus bem 1. 2. und 3. Buch de Pythagoreorum secta mit Iat. Uebertragung von R. Scutellius, hinter De mysteriis Aegypt. Rom. 1556. 4. — Vit. Pythagorae und Adhort ad philos.: prim. graece et lat. I. Arcerio interpr. ap. Comel. 1598. 4. wimmelt von Fehlern. — Vit. Pythagorae: Graece et lat. — nott. illustratus a L. Kuestero, Amstel. 1707. 4., eine eilige und daher nur wenig gereinigte Ausgabe. — gr. et lat. ad fid. codd. MSS. recogn., U. Obrechtii interpret. latinam passim mutavit, Kuesteri aliorumque animadversionibus (von D. Harald Adersar. Par. 1599., von Cuper, Logan, Schwarz u. a.) adiec. suas Th. Kiessling. Acced. Porphyrius de vit. Pythagorae c. nott. L. Holstenii, Anonymus ap. Phot. et var. lectt. Neol vis savijs madiju. έπιστήμης, item Περί της Νικομάχου αριθμ. είσαγωγής e cod. Cizensi enotatae, 2 Voll. Lips. 1815—1816. Hier hat ber Text eine reinere Gestalt gewonnen. — Abbrud von A. Westermann, Par. 1850. mit dem Didotschen Diogenes Caert. — Adhort. ad philos.: rec., interpret. lat. et animadv. instr. Th. Kiessling, Lips. 1813. — De generali mathem. scient.: prim. ed. Villoison in Anecd. Graec. II, p. 188—225., wieberholt graece et lat. in G. Frisii Introd. in Iambl. librum III. de generali mathem. scient. Havn. 1790. 4. — Introd. in Nicomachi arithm. et de fato: prim. ed., vertit et illustr. S. Tennulius, Arnhem. 1668. 4., ein wenig genießbarer Tert. — Theologumena arithm.: ad rarissimum exemplum Paris. (1543. 4.) emendatius descripta. Acced. Nicomachi arithm. libri II. Gracee MSS. in biblioth. episc. Numb.-Cizensia saervatorum P. IV., Lips. 1811. — MSS. in biblioth. episc. Numb.-Cizensis asservatorum P. IV., Lips. 1811. — Zur Schrift über die äghpt. Mysterien Partheh Praes. p. 5 sq. und A. Mulslach (Collatio Iacobsiana) in Mnemos. III, p. 207—212. Den Gothanus beschreibt Fr. Jacobs in Beiträgen zur älteren Lit. I, S. 240. — Beiträge zur Textesemenbation von Fabricius zum Protreptison, excerp. von J. Geel Lehden 1825. in Zeitschr. für die Alterthumsw. 1838. R. 111. hemsterhuis ebendas. 1840. R. 1—5. Fr. Jacobs a. a. D. III, S. 205—211. J. Pflugt in Sched. crit. 1835. B. Hischig in Zeitschr. sür die Alterthumsw. 1851. R. 42. — Die Quellen zur Biographie des Phylag. weist nach Meiners in Commensate societ Gotting IV. p. 50 sa. und in weist nach Meiners in Commentatt. Societ. Gotting. IV, p. 50 sq. und in Gesch. bes Ursprungs ber Wissensch. in Griechens. und Rom I, S. 273—268. E. Rohbe im Rhein. Mus. XXVI, S. 554 fg. XXVII, S. 23 fg. — Analhsen ber Schrift über die äghpt. Mysterien von Harles, München 1859. und B. Keller in der Theol. Quartalichr. 1867. 3.

Jamblichos hatte bem Neuplatonismus einen reichen Nachwuchs zugeführt und gebildet. Sein gleichnamiger Neffe, ber zu Apamea in Sprien in ländlicher Zurückgezogenheit lebte und dem Kaiser Julian für einen Heiligen und gemeinsamen Wohlthäter der Menschheit galt, blieb zunächst der geistige Mittelpunct und die Hauptstüße der heiligen Zunft. Als einer der großen Vertreter der heiligsten Weihe und Lehre war Theodor von Asine, der berühmteste Schüler des Jamblichos und angeblich einer der namhaftesten Interpreten Platos, von Proklos geseiert. Theol. Plat. 1. In Tim. ap. Fabric. Bibl. Graec. VIII, p. 551. Weiter standen in diesem Schulkreise Suphrasios aus Griechenland und der ehrgeizige und heftige Sophist Sopater aus Apamea, vorher ein Vertrauter Constantins, der schwankend in seinen Entschlüssen, den Christen einen Beweis seiner Abneigung gegen den heidnischen Glauben liesern zu müssen glaubte und ihn hinrichten ließ. Suid. v. 1 Sustatzog. Wyttend. in Eunap. p. 71 sq. Sopater war

Berfasser einer Schrift Negi neorolag. Umfangreiche Bruchstücke eines Briefes bei Stob. Floril. XLVI, 31—60. — Sin anderer wohl auch als Peripatetiker bezeichneter Schüler des Jamblichos Dez rippos schrieb einen kurzen, fast durchgehend den Porphyrios und Jamblichos wiederholenden Commentar in 3 Büchern zu den Kategorien, den Tzehes kannte. Hist. IX, 274. Borauf ging eine polemische Erörterung der Aporien Plotins in dialogischer Form zwischen Dexippos und Seleukos (Schol. in categg. p. 30. Simpl. in categg. p. 40), welche bis auf die Excerpte von Brandis aus Coislinianus 332 nur in lateinischer Uebertragung bekannt war. Uebereinstimmende Partien dieses Dialogs bei Friarte Codd. Matrit. pp. 435. 274 sq.

Dexippi in Aristot. categg. dubitationes et solutiones: mit der Uebersfehung der  $E_5 \dot{\gamma} \gamma_7 \sigma_{15}$  des Porphyrios Venet. 1546. Fol., interpr. B. Feliciano, Par. 1549. — graece prim. ed. L. Spengel, in der Säcularschrift der Baher. Atad. der Wiff. 1859. Cf. A. Mai Collect. Nov. Vatic. II, p. 346.

Aedefios aus Kappadokien, Nachfolger des Jamblichos und Schulhaupt zu Pergamum, wo Julian 353 ihm mit schwärs merischer Hingabe begegnete, war vorsichtiger aber noch mehr als sein Vorgänger der Hierophantie und den Geheimlehren der Mosterien ergeben. Bon ihm las Simplifios in categg. p. 40 einen beinahe ganz auf Alexander von Aphrodisias beruhenden und übereinstimmenden Commentar ju den Kategorien. Zu seinen Schülern gahlten außer Gusebios von Myndos und Bristos von Molossis in Athen (Eunap. p. 58. Boiss.), an welchen Julians 4. und 72. Brief (in der Parifer Sammlung der Epistolographen) gerichtet ift, der älteste und bedeutenoste von allen Maximus von Cphesos, der vornehmste Lehrer Julians. Neben Sopater ber einzige, der vom Chrgeiz in die Deffentlichkeit getrieben, den Rampf für den alten Glauben mit Heftigkeit aufnahm, gerieth er, schon einmal dem Berhängniß entgangen, unter Balens seiner Man= tik wegen von Neuem in Haft und wurde hingerichtet. Wyttenb. in Eunap. p. 163 sq. An ihn schrieb Julian den 38. und 39. und auch Athanasios einen Brief, wovon Phot. p. 257. Marimus, von Simpl. in Phys. p. 378 als Interpret in der aristote= lischen Physit angeführt, gilt für den Verfasser eines noch unedirten Commentars vermuthlich zur Analytik, worin er sich ganz von Alexander aus Aphrodifias abhängig gemacht haben foll. Simpl. in categg. pp. 40. 156. Bon der Existenz des Commentars Labbé Nov. Bibl. p. 172. — Chrhfanthios aus Sardes, Lehrer bes Eunapios, der alten beidnischen Religion leidenschaftlich zugethan, lehnte die Einladung an den Hof Julians, der als Jüngling 353 ihn, den altersschwachen Thaumaturgen mit sehnsüchtigem Verlangen in Pergamum aufgesucht hatte, in Folge einer göttlichen Weisung ab. An Aristogenos, Elpidios und Gutlibes sind Briefe Julians (5. 57. 74.) gerichtet. Ueber diese letten Anhänger des Neuplatonismus, die zum größeren Theil unwissenschaftlich und ohne zu schriftstellern, bei ber wachsenden Macht des Chriftenthums zu hierophantischem Stillschweigen verurtheilt, zulet in

Schlupswinkel sich zurückziehen mußten, ertheilt mancherlei Aufschluß der Bewunderer dieser überschwänglichen Theosophie Eunapios. Beispiele der wunderwirkenden Theurgie pp. 27. 51, die kindische Wiederherstellung des Götterthums p. 114—116, Heiligengeschichte der Sosipatra, der Gemahlin des beredten Neuplatonikers Sustathios aus Rappadokien, p. 32 sq. An Suskathios, der als Sendbote an den Persekving Sapores 358 mit Ruhm sich bedeckte (Ammian. XVII, 14), auch als Commentator der Kategorien von David Schol. in categg. p. 46 genannt ist, wendet sich Julians 78. Brief.

## 5. Die Stoiker.

Die Literatur von II, S. 226 fg. empfängt hier folgende Nachträge: C. Aubertin De sapientiae doctoribus, qui a Ciceronis morte ad Neronis princip. Romae viguerunt, Par. 1857. — P. Montée Le Stoicisme à Rome, Par. 1865. — Bon ihren politischen Umtrieden H. Schiller Die stoische Opposition unter Nero, Wertheimer Schulschr. 1867. — Ginsluß auf die römische Philosophie und Dichtfunst (man ziehe die Literatur zu Seneca und Persius heran): F. Ravaisson De la morale des Stoiciens, Par. 1850. — Ferraz De Stoica discipl. apud poett. Romanos, Par. 1863. — C. Martha Les moralistes sous l'empire Romain, philosophes et poëtes, Edit. II. Par. 1866.

## 76.

Während die stoische Schule in Athen ein kraftloses Nachleben fristete, das zugleich auf andere Studiensitze, Rhodos, Alexandria, Pergamum, Thros rudzuwirken begann, bilbeten die Stoiker in Rom, stark durch ihren Einfluß auf Moral und Rechtsphilosophie, auf die philosophische und poetische Literatur der Römer (Seneca, Perfius) eine mächtige Partei und erhielten sich, von den Wogen des Lebens auf- und niedergetragen, mit achtungswerthen Leistungen in Ethik und Theologie bis in die Mitte des 3. Jahrhunderts. Hier wurden Areios aus Alexan-dria, zugleich Rhetor und Techniker, und seine beiden Söhne Dionyfios und Nikanor Günstlinge und bildende Gefellschafter des Kaisers Augustus. Plut. Anton. 80. Suet. Aug. 89. Quintil. II, 15. 36. III, 1. 16. Unter Tiberius begegnet Attalos, später Rornutos und ber Aegyptier Charemon, Lehrer bes jungen Nerv und Verfaffer einer ägyptischen Geschichte in Alexandria, woraus Porphyrios, seine Wahrheitsliebe und darftellende Sorgfalt rühmend, das Material zu seinen Briesterbivgraphien entnahm. De abstin. IV, 6. J. Bernans Theophrast über die Frömmig-feit S. 21 fg. 150 fg. Auf Sprachstudien des Aeghptiers weist Die Angabe bei Better Anecd. p. 515 bin. Für bas Intereffe an griechischer Form ber Darstellung bei den Romern zeugt (Sertius und) unter Bespasian Musonius Rufus. Doch blieben nur wenige charaftervolle Wortführer der stoischen Gesellschaft auf die sittliche Erhebung und die Studienweise ber Zeitgenoffen von wirklicher Bedeutung (Seneca, Musonius Rufus, Epiftet

und die Anhänger des Quietismus); die Mehrzahl erschien stolz und anmaßend (Tac. Annal. XIV, 57 assumpta etiam Stoicorum arrogantia sectaque, quae turbidos et negotiorum appetentes faciat), blidte unter Berzicht auf jedes äußere Gut (ἀδιαφοφία) mit Geringschätzung, Selbstgenügsamteit und Tugenddunkel auf andere Kreise berab und führte in dem Wahn, durch ihre hochgeschraubte Moral dem gemeinsamen Unglud und der Unsitte zu steuern, tropig und polemisch gegen die kaiserliche Regierung, die Austreibung der Philosophen unter Bespasian (II, S. 615) im Jahre 74 herbei. Rur Musonius durfte bleiben. Durch dieses eitle, unpolitische, fatalistische Treiben ging alle Methode verloren, die wissenschaftliche Form, die bei aller Starrheit, bei aller Trockenheit und Ueberspannung der Dialektik dennoch den Geift der Schule rege erhalten hatte, blieb untergeordnet, die literarische Thätigkeit vereinzelt. Um die Zeiten Hadrians gewann in Rom noch Hierofles Ruhm, aus dessen Schriften Photios Codd. 214. 251. 39. 242 Excerpte bewahrt. Gell. IX, 5. Suid. vv. εμποδών, διαλέγοιντο. Unter Bins treten Bafilides aus Stythopolis, Apollonios aus Chalkedon, Berfaffer einer Studie über die philosophischen Frauen, die Sopater excerpirte (Phot. Cod. 161), und Plutarchs Enkel Sextus aus Charonea hervor, die Lehrer des nachmaligen Raisers Marcus. Lucian. Demon. 31. Der lettere war nach Suid. v. Σέξτος Χαιρωνεύς vermuthlich Verfasser von Hina; doch scheint er mit den 5 ethischen Differtationen, die Th. Gale Opusco. mythol. p. 704 sq. und Orelli Opusco. Graec. vett. sentent. II. p. 210 sq. edirten, nur den Namen gemein zu haben. Auch Alki= noos, ein Zeitgenoffe bes Sophiften Marcus, fchriftstellerie wohl noch (Philostr. Vitt. Sophist. I, 24. 1); ein Schüler des Stoifers Philopator wurde Lehrer Galens in Bergamum; Sosis steht neben anderen bei Steph. Byz. v. Aoxálwr, Themistokles und Philippos aus Prufias bei Plut. Quaestt. Symp. 1, 9. VII, 7. Annios, Medios und nur wenig junger Phobion, der auf Darstellung etwas gab, und Themistokles, deffen Preis der pythische Gott als eines von den Unsterblichen geehrten Denkers kündigte (Sync. ad a. 235), begegnen als Zeitzgenoffen Longins (Porphyr. Vit. Plot. 5), Athenäos in Athen neben Musonius als jüngst entschlasen bei Longin. Praef. Negè rélors, Herminos und Lysimachos, letterer vermuthlich in Rom, wo Aemilius ihn horte, bei Porphyr. Vit. Plot. 3. An der Gedenkfeier, die Longin ju Ehren Platos um 260 hielt, nahm sein Amtsgenosse, der Stoiter Kallietes Theil. Porphyr. ap. Euseb. Praep. ev. X, 3. Seit dem 3. Jahrhundert nahm die Schule einen eklektischen Charakter an (Tryphon δ Στωϊκός καὶ Πλατωνικός, Porphyr. Vit. Plot. 17); die edelsten ihrer Anhänger wandten sich, wie Bantanos und Justinus, mit Aufrichtigkeit und Gifer bem Christenthum zu, auf dessen Apologeten sie bereits im 2. Jahrhundert fördernd eingewirft hatte. In diefer Reihe ftand

Boethos der Jüngere, citirt bei Didymos Areios in dem von E. Miller Mélanges p. 399 sq. publicirten Stud Negi rov

παρά Πλάτωνι ἀπορουμένων, Verfasser von 2 lexifalisch=exegetisch Werken, Δέξεων Πλατωνικών συναγωγή in alphabetischer Folge an einen gewissen Melantas, und Περί των παρά Πλάτω αποφουμένων λέξεων an Athenagoras. Jenes erklärt Photis Cod. 151 für nüplicher als den Timäos, beide vereint mit Timäs für ein treffliches Hülfsmittel zum Verständniß der platonischen Schriften. Hesych. v. Δια πάντων κριτής. Ihr Umfang was gering, doch gewannen bieraus Didymos Areios, ber Scholid Alatos und Abotios für Wort- und Phrasenerklärung. G. Cobe Mnemos. IX, p. 433 sq. A. Naber Prolegg. in Phot. lex. p. 61 sq. Unter den Quellen für diese Leistungen (II, S. 333) war vermut lich auch der Interpret platonischer Gloffen Clemens, deffen De fervationen bei Phot. vv. Zάλη, "Hoas δεσμούς und Παλίμβολος de erwähnt sind. Ruhnken Praef. in Tim. p. 10. Seitdem verstumme die Tradition, und in den Zeiten des Simplifios waren mit dage Lehrern der stoischen Philosophie auch ihre Schriften zum größlach Theil nicht mehr vorhanden. Simpl. in Aristot. Categg. p. 78. Berol. πολλή δε ή τοιούτων εξεργασία παρά τοῖς Στωϊκοῖς, ω έφ' ήμων καὶ ή διδασκαλία καὶ τὰ πλεϊστα των συγγραμμάτω 🕩 έπιλέλοιπ**ε**ν.

L. Annäus Cornutus (früher irrthümlich Govorovios) aus Leptis in Afrika, ein durch Freimuthigkeit und strenge Rech lichkeit ausgezeichneter Charakter und daher von Raiser Nero ge haßt und auf eine einsame Insel verbannt, wurde begeisternde Freund und Rathgeber des Dichters Persius, an dessen Rachla er die lette, die Bitterkeit der Sprache mildernde Hand gelest haben foll. Auch vermachte ihm Persius einen Theil seines Reich thums und die gesammten Schätze seiner Bibliothek. Vit. Persil Welchen Antheil Cornutus an den noch vorhandenen Scholis Persii gehabt hat, die gewöhnlich als Cornuti commentum be zeichnet werben, ift unbestimmbar. D. Jahn Prolegg. in Pers. p. 113 sq. Fr. Dfann Prolegg. in Corn. p. 62 sq. Ueber ben Beift und die Methode seiner wissenschaftlichen Studien darf man nach dem was vorliegt, nicht eben günstig urtheilen. theils in lateinischer, theils in griechischer Sprache philosophische und rhetorische Werke (Suid. έγραφε πολλά φιλόσοφά τε κα όητορικά), die frühzeitig verloren gingen. Auf lettere bezog sich Lachares (Suid. v. Aaxáons), jene enthielten eine Polemik widen seinen Vorgänger Athenodor und die aristotelische Kategorien Simpl. ad Categg. p. 47 έν οίς προς Αθηνόδωρον κα Αριστοτέλην επέγραψεν. Syrian. in Metaphys. p. 893. In feine vom Etym. M. v. Zeog citirten, von Villoison aus Marcianus 490 bearbeiteten Schrift Περί της των θέων φύσεως, welch die allegorisch-physiologische Gotter- und Mythendeutung der stoi schen Schule kennen lehrt, wird nur ein Auszug aus einem größeren Werk erkannt (wahrscheinlich von Chrhsipp), dem eigene philosophische Forschung fremd ift. Dieselbe meint Theodoret lib. 11. de curat. affect.: Κορνοῦτος δε ό φιλόσοφος την Έλληνικην θεολογίαν συντέθεικεν. Eudoc. p. 273.

Ausgaben: Edit. pr. ap. Aldum, Venet. 1505. Fol. mit Aesop. — Oporinum, Basil. 1543. mit Paläphatos u. a. — ed. Th. Gale in uscc. mythol. Edit. II. Amstel. 1688. p. 137 sq. — Phurnutus s. Cornutus natura deorum. Ex schedis Villoisoni rec. commentariisque instr. Osannus. Adiecta est Villoisoni de theol. phys. Stoicorum commentat. tting. 1844., beurtheilt von Fr. Creuzer in Ulmanns und Umbr. Studien 46. I. ober in Abhandll. zur griech. und röm. Liter. S. 329 fg. — C. Marli De L. Annaeo Cornuto Stoico, LBat. 1825.

M. Mufonius Rufus, ein gefeierter stoischer Moralilosoph, Sohn des römischen Ritters Capito aus Bolfinii, lebte d wirkte von der Regierung des Tiberius bis in die Zeiten spasians. Sein Ruhm war frühzeitig befestigt. Von Charakter el und rechtschaffen — sein Verhalten bei der Anklage des gnatius Celer bei Tac. Hist. IV, 10. Ann. XVI, 32 - ba= gen, wie die größere Zahl der Anhänger der stoischen Secte in ch viel höherem Mage, unpraktisch und bei aller Ginsicht wenig schickt, in die herrschenden Verhältnisse sich zu finden, wanderte unter Nero, angeblich in die Verschwörung des Piso verdelt, in die Berbannung auf die wuste Infel Gharos, und hiern folgte dem verehrten Lehrer die Schaar begeisterter Jünglinge. ac. Ann. XV, 71 Rufum claritudo nominis expulit; nam udia iuvenum — praeceptis sapientiae fovebat. Nach Neros obe kehrte er nach Rom zurück und widmete, bei Vertreibung r Philosophen unter Lespasian im Jahre 74 allein verschont, in in Tugend geführtes Leben von Neuem dem öffentlichen Unterht und der Jugenderziehung. Sein Geist und die Weise seiner 2 Seele mächtig ergreifenden philosophischen Vorträge theilte sich nem berühmtesten Schüler Epiktet mit. Diss. Epict. I, 1, 26. 32. 9, 29. Auch war er Lehrer des nachmaligen Kaisers itus. Suid. v. Μουσώνιος Καπίτωνος. Themist. Orat. XIII, Dio Cass. LXVI, 13. Tac. Hist. III, 81. Phi-173. Hard. str. Vit. Apollon. VII, 16. Von seinen Schriften vernimmt an wenig (Suid. φέρονται αὐτοῦ λόγοι διάφοροι, φιλοσοφίας όμενοι, καὶ ἐπιστολαί — untergeschobener Brieswechsel mit pollonios von Thana); boch läßt ein Brief an Bankradas, jungst e cod. Mazarineo 611 A edirt, und mehr als zum Theil umfangreiche Bruchstücke bei Stobaos vermuthlich 3 des Claudius Pollio Απομνημονείματα Movowiov τοῦ λοσόφου soviel erkennen, daß Musonius zum eifrigen Studium d zur Lehre der Philosophie anhielt und vorzugsweise aus der hik fruchtbare Anregungen für das Leben in sokratischer Methode gewinnen suchte. Suid. v. Πωλίων. Stob. Floril. XXIX, 78. VI, 18. CVIII, 60. und Append. p. 385 sq. c. not. Wyttenb. in. Epist. VII, 31. Gell. XVI, 1. 1. XVIII, 2. 1. Jede Wiffen= aft ift unnütz, wenn sie nicht der Veredelung des sittlichen Lebens int; nur die Philosophie führt zur Tugend und ist daher auch m weiblichen Geschlecht unentbehrlich. So spannte er die Grundze der stoischen Tugendlehre über das Maß und gerieth, von nem Genius fortgeriffen, bald auf die Abwege thnischer Berfnißlosigkeit, bald auf die Verirrungen neupythagorischer Askese.

In Ton, Form und Vortrag wird ein wesentlicher Abstand von Epiktet und Marcus Antoninus nicht bemerkt.

Musonios: P. Nieuwland De Musonio Ruso eiusque fragmentis, Amstel. 1783. 4. wiederholt bei Peerlkamp. — Fragmentergänzungen durch D. Wyttenbach, in seiner Pilouadia 1809. I, p. 156—167. II, p. 1—24, durch J. B. Peerlkamp Musonii Russ reliquiae et apophthegmata, Harlem. 1822. und zugleich mit einem Beitrag über sein Leben und seine Philosophie durch G. Moser, in Daub und Creuz. Studien VI. 1811. S. 74. 132. Dazu ein Progr. von D. Bernhardt, Sorau 1866. und E. Balzer Musonius, Characterbild aus der röm. Kaiserzeit, Nordh. 1871. — Briefe (an Pankratidas in den Pariser Epistolographi Graeci p. 401—404): A. Westermann De epist. scriptt. Graec. P. VI. 1854. N. 105.

Epiktet aus Hierapolis in Phrygien, ein Freigelassener des von Kaifer Nero begünstigten, einflugreichen Grammatikers Epaphroditos, war durch Mufonius Rufus für die fittlichen Ideale der Stoiker begeistert worden. Als eifriger Lehrer und Verbreiter der stoischen Tugendlehre in Rom wenn auch ohne glänzenderen Erfolg thätig, ließ er sich, als jener Senatsbeschluß unter Domitian 94 ihn mit den übrigen Philosophen aus Rom und Italien verwies, zu Nikopolis in Epirus nieder und wirtte hier bis ins Greifenalter, lehrend und erziehend in der Weise seines Vorbildes Sofrates durch freie Gespräche (oxodai bei Phot. p. 339) in Hallen und auf Pläten vor zahlreichen Zuhörern und Schülern, darunter Arrian und Favonius. Spiktet und die Anhänger des Quietismus. Suid. v. Exixtytog. Gell. I, 2 Stoicorum vel maximus. XV, 11. Suet. Domit. 10. Arrian. Epict. I, 7, 32. 9, 29. Praef. II. 6, 20. Lucian. adv. indoct. 13 Επικήτου λύχνος — θαυμαστού γέροντος. Verloren ist Arrians Studie Περὶ τοῦ βίου τοῦ Ἐπικτήτου καὶ τῆς αὐτοῦ τελευτῆς. Simpl. in Enchir. init. Daß er die Zeiten Hadrians noch erlebt habe, ift nicht unwahrscheinlich. Spartian. Hadr. 16. et interprett. ad Suid. Von sokratischer Weisheit, noch mehr aber von den Gindrücken des Stoicismus erfüllt, hob diefer freie, in strenger Askese geübte Geist, ohne auf tiefere Speculation in Physik und Metaphylik sich einzulassen, vornehmlich den praktischen Theil der Philosophie, die Ethik hervor und suchte ben Menschen durch Entwickelung und Erleuchtung seines sittlichen Bewußtseins frei und glücklich zu machen. Jede Weisheit und Sinsicht stammt von Gott, der, Vater der Menschen und Gotter, jedem einzelnen feinen Damon (vor e'rdor Deór oder δαίμονα) als Führer, Wächter und Heilsberather in das Berg gegeben hat. Das ift der Weisheit Anfang, unterscheiden ju können, was in unserer Macht und was nicht in berselben fteht. Glud und die Freiheit des Willens erringt, wer mit unabhängigem Geist das Aeußere, weil es nicht in unserer Macht ift, zu verachten und Alles mit unbedingter Ergebung zu ertragen versteht. Dulde und entsage (arexov xai exexov), war daher die Summe und der Mittelpunct seiner Lehren, und diesem Grundsat blieb er durch sein ganzes Leben, das er in jungfräulicher Reinheit, sittlichem Enthusiasmus und freiwilliger Armuth führte, bis zum Tode bin tren. Auch der Mantik legte er keinen höheren Werth bei und be-

kämpfte die unwürdigen Vorstellungen des popularen Glaubens sowie den Cult boser Damonen. So frei auch die stoische Ethik hier aufgefaßt erscheint, gemildert zugleich, jedoch auch alterirt und ge= schwächt durch knnische Doctrin, eine wissenschaftliche Durchbildung hat sie nicht erfahren. Spiktet felbst scheint nichts schriftlich binter= lassen zu haben. Quelle für die Kenntniß seiner Lehren sind Arrians Aufzeichnungen: Έπικτήτου διατριβαί s. Dissertationes Epicteteae ursprünglich in 8 oder mehr Büchern (Phot. Cod. 58 60a louer biblia h), wovon 4 Bücher und ein bedeutender Fragmentbestand in 181 Numern vornehmlich aus Stobäos, auch aus Antonius Melissa und Maximus Confessor erhalten sind. Gell. 1, 2 iussitque proferri Dissertationum Epicteti digestarum ab Arriano librum secundum, Floril. CVIII, 60 'Ρούφου εκ των Έπικτήτου Περί φιλίας. Diefe planlose, zufällig aneinander gereihte Folge bon 95 Selbstgesprächen vorzugsweise über Fragen der Ethik, zum Theil von fehr geringem Umfang, hält sich treu an die Ausbrucksweise Epiktets und war nicht für Leferkreife, sondern für eigenen Bedarf, zur Erinnerung an die Denkart und Freimuthigkeit des Lehrers niedergeschrieben. Daber war ihm, wie weiter aus dem Vorwort an Gellius hervorgeht, die Schönheit der Form ebenfo neben-fächlich oder gleichgiltig wie dem Spikket felbst, und wider seine Absicht an die Deffentlichkeit gebracht, spricht er im einfachen, kunst-losen Ton der Rede, in Fragen und Erwägungen der popularsten Art anregend zu den Gemüthern der Lefer. Rein besonderes Werk scheint der Titel Appravor Ouchlar Exextitor in 12 Büchern bei Phot. Cod. 58 vorauszuseten. Nach dieser Vorlage faßte Arrian sodann zu Rut und Frommen aller die gut und glücklich zu leben strebten, die Moralphilosophie Spiktets in einer Reihe kurzer, wirkfamer und sentenzreicher Lehrsätze nicht ohne Veränderungen und Zugaben zusammen, bas noch erhaltene Eyxeigidior. Simpl. Praef. in Enchir. πομματικοί δέ είσιν οι λόγοι και γνωμωνικοί κατά τὸ τῶν ὑποθηκῶν καλουμένων παρά τοῖς Πυθαγορείοις εἶdog. Dieses Handbuch der Moral war von Heiden und bis tief in das Mittelalter hinein in Schulen und Klöstern mit Gifer gelesen. bewundert und bearbeitet, und hat nie seine Wirkung auszuüben Noch besitzt man den trefflichen, nur zu breiten und wortreichen Commentar des Simplitios, sowie zwei paraphrasi= rende Bearbeitungen aus dem driftlichen 5. und 6. Jahrhundert, die eine vom Anachoreten Nilos. An Handschriften ift fein Mangel. Der Text gründet sich vornehmlich auf einen Venetus von der Hand des Matthäos Kamariotes, den Upton von J. Harris mm Geschenk empfing, und auf 3 Parisini, die J. Schweig= häufer, der sorgfältige und geschickte Herausgeber und Erklärer des Philosophen, seiner Recension unterlegte. Die Unterredungen bewahrt auch der alte Saibantinus 59 (Bodlei, Graec. miscell. 251), worüber B. Rofe im Hermes V. S. 362 fa.

Gesammtausgaben (Schweighäuser Praef. p. 26 sq.): Enchiridium et Dissertatt. ed. V. Trincavellus, Venet. 1535. — Graece et lat. H. Wolfio interpr. Colon. 1595. 1596. Cantabr. 1655. Lond. 1670, zweimal

(1595. 1670) zugleich mit bem Commentar bes Simplifios. — Dissertatt, Enchiridium et Fragmenta. Graece et lat. c. I. Schegkli, H. Wolfi etc. annotatt. rec. I. Upton, 2 Voll. Lond. 1741. 4. — post Uptoni aliorunque curas denuo ad codd. fidem rec., lat. versione, adnotatt. indicibusque illust. I. Schweighaeuser, 5 Voll. Lips. 1799—1800. (Vol. I. II. III: Estita, Vol. III, p. 65—123 Fragmente, Vol. IV. V: Commentar bes Simplifios bie drift. Baraphrase unb bas Endpirioton bes Rilos), ein Denfinal beniger Gelehrsamkeit, Sorgfalt und Gründlichkeit. — ed. C. Borheck, im 3. 26. seines Arrian Lemg. 1811. — rec. A. Cora's mit Arrian, Vol. VII. VIII. IX. ber Πάφεργα βιβλ. Ελλην. — ed. F. Duebner zugleich mit den Fragmenten und dem Commentar des Simplifios, Par. 1840. mit M. Antoninus, Theorem phraft, Rebes 2c. — Uebertragungen beiber Werfe: lat. interpr. H. Wolfio (f. Gefammtausgg.), M. Meibomio. C. nott., emendatt. C. Salmasii in Epict. cura H. Relandi, Trai. Batav. 1711. 4. — englijch bon Elizabeth Carter, Edit. III. 2 Voll. Lond. 1768. — beutsch von G. Schult: ђеђ, Zür. (1766) 1788. Commentar bes Simplifios 1778. — Enchiridion, häufig mit Rebes und Arrian: Edit. pr. Venet. ap. fratres de Sabio 1528.4 Der Text läuft bier unvollständig mit bem Commentar bes Simpl. jufammen; daher sind die beiden folgenden aus handschriften geschaffenen Ausgaben, wi Holoander Norimb. 1529. Edit. II. Basil. 1531, und von V. Trincsvellus Venet. 1535. als eigentliche Editt. pr. anzusehen. — ap. Neobar. Par. 1540. 4. — ed. I. Tusanus, Par. 1552. 4. — ap. Oporin. Basil 1554. 4. mit Arrian. — graece et lat. c. explanat. Th. Naogeorgi, Argent 1554. — cura I. Ferrandi, Salmant. 1555. mit Arrian. — graece et lat. H. Wolfio interpr. c. annotatt. Basil. 1561. Edit. II. 1563. -Den Beginn kritischer Arbeit bezeichnet die Ausg. von D. Seinsius, LBat. 1640. 4. Du Commentar des Simpl. unter dem Terte. — ed. M. Casaubonus, Lond 1659, querft mit ber einen Baraphrase.— graece et lat. ex recens. A. Berkelii, LBat. 1670. C. nott. Wolfii et Casauboni rec. Berkelius, Delph. B. 1683.— c. nott. Wolfii et Casauboni etc. rec. Schroederus, Delph. B. 1723. — graece et lat. c. scholiis Graec. nunc prim. e bibl. Dresd. vulgatis et novis animadyv. cur. G. Heyne, Edit. III. (1756, 1776) Lips. 1783 graece et lat. ed. I. Schweighaeuser, Lips. 1798. — Itebertragungen: lat. interpr. A. Politiano, Bonon. 1497. Fol. mit Cenforinus. Par. 1540. 4. Basil. (1554) 4. mit ben Differtatt. I. Schegkio interpr. — Das hande buch ift in die vornehmsten neueren Sprachen übersett: ital. und lat. wn M. Pavanello, Vicenz. 1798. — franz. von Coquelin, Par. 1688. Bellegarde, La Haye 1701. 1734. 1741. 1772, mit dem Commentar bes Simpl garde, La Haye 1'01. 1'734. 1'741. 1'712, mit dem Commentar des Simpton Dacier, Par. 1'715. — engl. von G. Stanhope, Lond. 1694. 1'721. — beutsch von Schultheß (s. oben), A. Briegleb Cob. 1805., mit Anmerklund Rachrichten über Epistets Leben und Schriften von Fr. Junker, Manns. 1826., übers. und erklärt von E. Conz Stuttg. 1869. — Unterredungen: beutsch mit Anmerkt. von M. Schulz, 2 Bde. Alton. 1801.—1803. — von K. Ent, Wien 1866. — Commentar des Simplikios: beutsch von K. Ent. Wien 1867. - -- Sandichriften: bei Upton und Schweighäufer Praef. p. 16 sq. und in ber Specialausg, bes Enchir. Praef. -- Die Sittenlebre bes Epiftet entwickeln bie Schulschriften von J. Spangenberg hanau 1849. und G. Grofd Werniger. 1867, vornehmlich Winnefelb in Zeitschr. für bie Philof. R. F. 49. Bb. 1. 2. Seft.

M. Aurelius Antoninus mit dem Beinamen & gelovogos, römischer Kaiser von 161—180, war sorgfältig unterwiesen von seinem Bater und einer Reihe der bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit, deren Namen und Verdienste um seine Bildung er im Eingang seines Werkes mit kindlichem Gemüth rühmend nemt, von Herodes Atticus, den Grammatikern Fronto, Alexander aus Kothäon und Eutychius Proculus, dem Platoniker Alexander aus Damaskos, den Stotkern Diognetos, Avolonios aus Chalkedon, Sextus aus Chäronea, Claudius Maximus (Capitolin. Marc. 3) und Junius Rusticus, welt

cher ihn in die Lecture Spiktets einführte. I. 6. Der römischen Literatur frühzeitig entfremdet, voll Bewunderung für jede fittliche und religiöse Weisheit, eignete er sich vornehmlich die Lehren der Stoa an, um fein Leben ju schmuden und feinen Charafter gu Selbst weniger vertraut mit Sophistik, Rhetorik und Poetik, mit Spllogistik und Physik (1, 17), forderte er gleichwohl Die Wiffenschaften, mit besonderem Interesse die Philosophie, deren Lehrer er reich besoldete. Bal. die Notizen von II. S. 312. 428. Man fah ihn öfter in ben Schulen ber Redefünstler, borte ihn felbst wohl über streitige Puncte declamiren, und seine philosophischen Vorträge, gelegentlich bei drobender außerer Gefahr mit beispiel= lofer Ruhe und Unverdroffenheit gehalten, fesselten ein zahlreiches Daß er hierdurch die Staatsgeschäfte vernachlässigt Bublicum. habe, ist nicht erwiesen. Salmas. in Capitolin. Pio 11. Capitolin. Marc. 3. Fulcat. 3. 43. Philostr. Vitt. Sophist. II, 10. 4. Herodian. Hist. I, 2. Richt frei von den Berirrungen seiner Zeit, der Mantik und dem Traumglauben ergeben (I, 17. 1X, 27), hat Marcus mit Ernst und Gifer an seiner sittlichen Erhebung gearbeitet, durch Gute und Freigebigkeit, durch Milde und Menschenliebe, die in Angelegen= heit der Familie des Avidius Caffius fich herrlich bewährte, ben Ruhm eines edeln, frommen, von Liebe zur Wahrheit erglühten Kürften hinterlaffen. Diefem Ruhm entfprechen feine Selbstbetrachtungen, Των είς (καθ') έαυτον ύπομνημάτων βιβλία ιβ' (III, 12 τὰ υπομνημάτιά σου), in Mußestunden daheim und im Reld in der Absicht geschrieben, die aus Jugendbildung, Lebens= erfahrung und Meditation gewonnenen Ueberzeugungen und Ent= schlüffe zum tugendhaften Wandel sich felbst fest und bestimmt vor= zuzeichnen. Die hier aufgestellten Grundsätze und Erwägungen, auf den meisten Kuncten nur Wiederholung oder Nachbildung der epiktetischen Denkweise, bewegen sich innerhalb der Grenzen der stoischen Tugendlehre, sind jedoch durch manchen edelern und ver= fohnenden Bug geklart, wodurch er die Barte des Stoicismus au Für ihn besitzen die menschlichen Güter keinen mildern weiß. Werth (X, 31 τὰ ἀνθρώπινα καπνός καὶ τὸ μηδέν), und unbeschadet seiner ihm als Menschen, Bürger und Raifer von der Gottheit auferlegten Pflichten (III, 4. 5), sucht er in stiller Zuruck-gezogenheit und Contemplation, mit seinem Genius und seinem wahren Selbst allein beschäftigt, den Weg zum wahren Glud, den Frieden der Seele aber in frommer Ergebung in den Willen der Sötter. IV, 26 σεαυτόν μη τάρασσε, απλωσον σεαυτόν. Εο wenig nun diese Art zu philosophiren einen wissenschaftlichen Charafter oder Methode verrath, ebenfo wenig befriedigt die Form, ein Abbild der schroffen und trockenen stoischen Schulsprache. Die Darstellung ist aphoristisch, ohne Zusammenhang und häufig dunkel, ihr Ton ernft, aber unruhig und gespreizt, der Stil farblos und ohne Leben, doch fraftig im Ausdrud; haftige Fragen, abgeriffene Sätzchen überfliegen sprungweise den Gedanken, und auch in Wortbildung (Deminutiva, Decomposita) prägt sich die Stimmung eines reigbaren, von Geringschätzung aller menschlichen Dinge erfüllten Charafters aus, der psychologisch zahlreiche Motive von

Interesse darbietet. Das Werk, fleißig gelesen, epitomirt und ab geschrieben, ist in seiner jezigen Verfassung übel und auf vielen Auncten hoffnungslos. An der Spipe der Handschriften, die ebenfo zahlreich wie an Güte verschieden, zum Theil nur Excerpte baben, fteht Codex Palatinus, die Grundlage der Editio princeps, demnächst Vaticanus A mit dem ganzen Werk, mit mehrnen Medicei und Parisini von A. Koraïs benutzt, der mehr als andere (3. und M. Casaubonus, Gataker, Reiske, Morus, De Joly) um Texteskritik und Emendation sich verdient gemacht hat, und ein von M. Schult verglichener Guelferbytanus Von anderen für den Bedarf des Greisenalters zusammengelesenen Schriften (Eklogen) des kaiserlichen Darstellers III. 14, bazu ein mb erhaltenes Itinerarium über seine Züge und eine Sammlung von 17 lateinischen Briefen an Fronto, in dessen Schule er einen stilistischen Cursus durchgemacht hatte. Front. p. 62. Nieb. — Sein Lehrer und Freund, der stoische Philosoph und Maler Diognetos (1, 6.) darf für denselben gelten, an welchen der apologetische Brief eines gläubigen Christen, umfangreich und vortrefflich in Geist, Behandlung und Vortrag, gerichtet und gewöhnlich mit ben Werken des Justinus Martyr gedruckt ist. Phot. Cod. 125.

Ausgaben: Edit. pr. graece et lat. G. Xylandro interpr. c. eiusdannotatt. Tiguri 1559. Basil. 1568. Argent. 1590. — ed. M. Casaubonus. Lond. 1643. mit Anmerft., Textesverbesservessen und emendirter sat. Uebertragung Khlanders. — comment. perpet explan. Th. Gataker, Trai. 1632. 4. Cantabr. 1652. 4. vermehrt Lond. 1697. 1707. 4. — graece c. interpr. Gatakeri cur P. de Ioly, Par. 1774. — c. nott. crit. ed. N. Morus, Lips. 1775. — ad codd. sidem emend., var. lectt., interpretat. lat. aliorunque nott. c. suis animadv. et indd. adiec. M. Schultz, Vol. I. Sless. 1892. Text, Nebersehung und Barianten. Stereothpausgg. Lips. 1820. 1829. 1855. 1870. — ed. A. Coraïs im 4. Bb. seiner Πάρεογα βιβλ. Ελλην. Par. 1816. — graece et lat. ed. F. Duebner, Par. 1840. mit Theophrasis Charastern. Epittet 2c. — Die sat. Briefe sind edit don M. Mai mit Fronton 2 Voll. Mediol. 1815. Rom. 1823. Cellae 1832. und von Riedush Frontonis reliqu. Berol. 1816. — Ein griech. Stüd bei Fr. Boissonde Anecd. Graec. IV, N. 15. — A. Westermann De epist. scriptt. Graec. 1851. N. 21. ——Nebertragungen: franz. von Mr. et Mad. Dacier, 2 Voll. La Have 1691. Amsterd. 1707. Dresd. 1754. von 3019 Edit. II. Par. 1773. 1803. und B. St. Sisaire, Par. 1876. — ital. von M. Misano, 2 Voll. Nap. 1820.—1822. mit griech. Text. — englisch von B. Bourchier 1534, wohl zhanjig Male wieberholt, von M. Casaubonus, Lond. 1634. 1673. und J. Collier, Lond. 1702. — persisch von B. von Sammer, Bien 1831. mit bem Text. — beutschwist. 1799. F. C. Schneider Bressau 1857. 3. Ausst. 1875. G. Eleb Estitts. 1869. — Sülfsschriften: C. Meiners De M. Aur. Antonini ingenio, moribus et scriptis, in Commentatt. societ. Gotting. VI. p. 107 sq. A. Eichstaedt Exercitatt. Antoninianae, P. I—VI. Ienae 1821—1822. ober in bess. Annal. acad. Ien. Vol. I. — N. Bach De M. Aur. Antonini ingenio, moribus et scriptis, in Commentatt. societ. Gotting. VI. p. 107 sq. A. Eichstaedt Exercitatt. Antoninianae, P. I—VI. Ienae 1821—1822. ober in bess. Annal. acad. Ien. Vol. I. — N. Bach De M. Aur. Antonini ingenio

Diognetos: Epist. ad Diognetum ed. M. Krenkel, Lips. 1860. - Stelkens Ueber ben Brief an Diognet, Recklingh. Schulschrift 1860.

## B. Die poetische Literatur.

Standpunct und Charafter der poetischen Literatur im römischen Zeitalter.

77.

Während in dieser langen Periode das Interesse für die Prosa wuchs, die Sophisten die griechische Schriftsprache erneuerten und im kühnen Aufschwung eine reiche, durch Kunft und Sorgfalt ausgezeichnete profaische Literatur schufen, lag die Boefie beinahe gang Was man daher von dichterischen Unternehmungen hört oder besitt, und namentlich wurde nach dem Vorgang Nikanders das didaktische Gedicht in epischer (auch elegischer) Form für Zwecke ber engeren Fachwissenschaft, ber Medicin und der Naturkunde, der Geographie und Astronomie, noch fleißiger das mythographische Epos und die Elegie als Epigramm gepflegt, nebenbei mit einem Aufwand an poetischer Kraft sogar Humnen gedichtet (I, S. 112 fg.) und die Fabel metrisch wie profaisch bearbeitet (I, S. 104. II, S. 463), reicht zur Genüge, um den mühsamen Fleiß jener Jahrhunderte zu erkennen, welche bes schöpferischen Talents, der dichterischen Kraft und Originalität ermangelten. Den Mythographen verlieh die mystisch-phantastische Richtung jener Geister und Zeiten ein Uebergewicht, und ein fort-wirkendes Interesse verband sich, Stoffe der alten Sagenpoesie und Geschichte, besonders seltene und gelehrte Mythen episch zu gestalten. Lieblingsthemen bildete ber bakdische Sagenkreis (Baoσαρικά) und die damit in märchenhafte Verbindung gesetzte Alexanberfage, weiterhin die Gigantomachie. Diese von gelehrtem aber unfruchtbarem Fleiß zeugenden, jum Theil umfangreichen Dichtungen, wovon noch mehrere, von rhetorischen Runfteleien überfließende, mühfame Bruchstücke übrig find, bilden kein erfreuliches Moment in den literarischen Richtungen jener Periode und blieben ohne Einfluß auf die Studienweise einer Zeit, welche für die höheren Aufgaben der Loefie weder Beruf noch Neigung hatte. Nur Nonnos und seine Schule zogen nachmals hieraus Gewinn.

## I. Das Epos.

## 1. Das didaktische Epos.

Sammlungen in den Scriptt. medici von G. Kühn Addit, in den Scriptt. physici et medici von L. Jbeler Vol. I. II. und in den Pariser Poetae ducol. et didactici (s. II, S. 282 fg.) P. II. Fragmenta poematum ad rem naturalem vel medicam spectantium.

Heliodor der Arzt aus Athen, aus unbestimmter Zeit in der römischen Periode, versaßte ein pharmakologisches Lehrgedicht Ano-

λυτικά, wovon noch 7 geschickte Verse existiren. Bon ihm verschieden ist der Dichter von gut stilisirten Ιταλικά θαύματα im hervischen Vers. G. Kühn Scriptt. med. Addit. XV. XVI. Reiznete Analect. Alex. Epim. XI. ad Stob. III, p. 44.

Andromachos der ältere, ein berühmter Arzt von Kreta mit dem Beinamen Archiater, Verfasser eines im Ganzen gut geschriebenen, auch in lateinischen Uebertragungen erhaltenen Gedichts Operaxi, an Kaiser Nero in 167 elegischen Versen. Galen. de antid. 1.

Ausgaben (j. oben), übersett von E. Weber Eleg. Dichter S. 758 fg. — Vgl. C. Sprengel Gesch. ber Arzneitunde II, S. 79 fg. und O. Schneiber im Philos. XIII, S. 25—58. — F. Tidicaeus De Theriaca et eins mutiplici utilitate, Toruni 1867.

Herennios Philon, ein Astlepiade aus Trikka in Thessalien, der zu Tarsos lebte um die Mitte des 1. Jahrhunderts, seiert ein von ihm ersundenes Beruhigungsmittel (Oldwelor) in 13 schwülstigen und unverständlichen Distichen. Galen. Comp. med. sec. loc. IX, p. 297. Auch gehört er zu den Versassern von latelexa. Steph. Byz. vv. Ivęęcico, Kύρτος.

Ausgaben (in ben Fragmentsammlungen), beutsch von E. Weber Eleg. Dichter S. 358 fg.; dazu Sprengel a. a. D. S. 74 fg. und D. Schneiber im Philol. XIII, S. 25 fg.

Markellos, ein hervorragender Arzt aus Side in Kamphhlien aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts, schuf ein umfangreiches wissenschaftliches Werk Iavquna in 42 Büchern Herweiter, das auf Besehl des Kaisers Hariaun oder Pius in den Bibliotheken Koms Aufnahme fand. Suid. v. 3 Máquellog. Anthol. Pal. VII, 158. Davon hat sich in mehreren Handschlog: Anthol. Pal. VII, 158. Davon hat sich in mehreren Handschliften eine Partie von 101 Versen Negd led die der Kische erhalten, die bei aller Trockenheit dennoch einen geschickten Stilisten verräth. Dazu ein Bruchstück Negd levaresquariag bei Aët. Iatr. VI, II. Derselbe Name ist er Algroninose citirt in Schol. in Plat. Tim. p. 427. Bekk.

Fragmentsammlungen (j. oben): Marcelli Sidetae fragm. de remediis ex piscibus, graece c. metr. vers. lat. F. Morelli, Par. 1591. auß einem Mediceus, auch in Fabricii Bibl. Graec. I, p. 15—21. XIII, p. 317 sq. — fragmenta duo ex recens. I. G. Schneideri, hinter Plut. de puer. educ. Argent. 1775. correcter auß Pariser Handschriften. — fragm. de piscibus ed. Belin de Ballu, Argent. 1786. 4. mit Oppian. — B. Thorlacius Marcellus Sid. medicus idemque poeta, Havn. 1819. Opuscc. T. IV. — C. G. Kuehn De Marcello Sideta, 5 Partt. Lips. 1834—1835. 4.

Dppianos aus Anazarbus (oder Kornfos) in Kilikien, ein älterer Zeitgenoffe des Athenäos (I, p. 13 δ δλίγφ προ ήμων γενόμενος Όππιανος δ Κίλιξ), geschätzt als Verfasser eines in zahlreichen Handschriften erhaltenen episch=didaktischen Gedickts Aλιευτίκά in 5 Büchern, das über die Lebensart und den Fang der Fische ein reiches Material aus älteren Halieutiken

verarbeitet, zeichnet sich durch Anmuth und Gewandtheit in der Behandlung des Stoffes, durch schmuckreichen Stil und eine gute Technik im Versbau aus. Doch ist er in Darstellung der Details zu breit und zu wortreich, während der Ueberfluß an Gleichnissen und ein glänzender Aufwand an rhetorischer Kunst der lichtvollen Ordnung und Ausführung des Ganzen hinderlich wird. Biel tiefer in dichterischer Behandlung, in Metrit, Darstellung und Sprache, Die ohne Kraft und Geift und ohne fünstlerische Wahl aus voetischer Literatur, vornehmlich aus Homer ihre Schäte zog und feine feste Schultechnik verrath, steht ein zweites Oppian zugeschriebenes, dem Kaiser Caracallus zugeeignetes Lehrgedicht, 4 Bücher Kvrygerinor über die wissenschaftliche und prattische Seite der Rägerei, beren Urheber II, vv. 127. 157. fich als einen Sprer aus Avamea ankundigt. Neben diesem versificirten Gebild schwülstiger und ungeglätteter asiatischen Rhetorik wurden die Halieutika bis in die spate byzantinische Zeit fleißig gelesen und genütt, von Aelian, Gustathios, Theodoros Prodromos, Manuel Philes und Tzepes, woher die Scholien, meift magere Randbemerkungen, für beren Sammler und Redactor Tzetes gilt (am vollständigsten im Taurinensis 39), und die Paraphrasen des Eutefnios. Letterer schrieb seiner eigenen Angabe zufolge auch zu 3 Buchern Ifevrinor eines Dionysios noch erhaltene Baraphrasen. Auch dieses Werk war Oppian beigelegt, scheint aber identisch zu sein mit den von Eustath. in Dionys. p. 84 citirten Ogridiana des Dionysios aus Philadelphia, deffelben, von dessen Dichtung Neol doridwr eine prosaische Bearbeitung durch Cramer Anecd. Paris. I, p. 21—42 aus Parisinus 1843 des 13. Jahrhunderts publicirt ist. Die Paraphrasen reichen aus, um in dem Dichter einen trockenen Ornithologen zu erkennen. S. Bernhardy in Dionys. Perieg. p. 503: Groß war die Rahl der gelehrten Vorarbeiten aus der alexandrinischen Periode, worauf Oppian sein Wert gründen durfte. Bu den von A. Meinete verzeichneten Verfassern von Alevrina (II, S. 285) tritt Damoftratos, von Sopater excerpirt (Phot. Cod. 161), der gleichfalls profaische Alievrinog des Seleutos aus Tarfos (Athen. I, p. 43. VII, 320) und ber gleichnamige Dichter von 4 Büchern Ασπαλιευτικών in Herametern. Suid. v. Σέλευκος. Db der letztere mit dem Sänger von Ιλαρά ζόσματα aus den Zeiten Antiochos bes Großen identisch ist, bleibt hingestellt. Athen. XV, 697.

Ausgaben (II, S. 699): Edit. pr. Halieut. M. Musuri, Florent. 1515. — Früher erschien eine metrische lat. Uebersetzung der Halieut. von Laurentiuß Lippus, ibid. 1478. 4. — Halieut. et Cyneget. Venet. ap. Ald. 1517. steht der Edit. pr. an Werth nach. — ed. A. Turnedus, 2 Voll. Par. 1555. 4. — c. interpret. lat. et commentt. stud. et op. C. Ritterhusii, LBat. 1597. — graece et lat. Cur. J. G. Schneider, Argent. 1776. c. brevi annotat. crit. Lips. 1813. begründet zuerst die Berschiedenheit der Berschser. — Cyneget. ad MSS. sidem rec. et animadvv. auxit N. Belin de Ballu, Argent. 1786. Kecens. in Biblioth. der alten Lit. und Kunst, 3. Stück Götting. 1788. S. 73—98. — Cyneget. et Halieut. emend. J. G. Schneider, Lips. 1813. — Opp. ed. S. Lehrs, in Poetae ducol. et didact. Par. 1846. 1868. — Uebersetzungen: in lat. Prosa von A. Turnebus Opp. Tom. II. — metrisch von D. Beiser, in Schneiders Ausg. Lips. 1813. —

franz. von Belin be Ballu, Straßb. 1787. — beutsch metr. (bie Jagd) von H. Lieberfühn, Leipz. 1755. — Scholia in Oppian. s. Ritanber II, S. 285. — Paraphrasen: Paraphr. Cynegeticorum in A. Mustoxydis Syll. Anecd. Venet. 1817. — Paraphr. Ixeuticorum lib. III. ed. E. Winding, Havn. 1715., auch in ver (1.) Ausgabe von Schneiber und Lehrs. — Ueber eine Paraphrase der Halieut. nach einer Handschloftrist auf dem Athos E. Riller Mélanges de litérature greeque Prés. p. 10. — Kritische Beiträge von I. Brodaeus Basil. 1552. Dorville in Miscell. Observe. II—IV., von Pierson in Verisim., von H. Koechly Conjecturae in Oppianum et Apollonium, Saals. 1838. Fr. Passow Variae lectt. in Halieut. e cod. Pragensi, Ind. lectt. Vratisl. 1824. Opuscc. p. 203—214. R. Schmidt im Rhein. Rus. F. XX, S. 633 fg. und im Philol. XVI, S. 352. 359 fg. — Jur Unterscheiden der Oppiane F. Peter De Oppianis discept. in eorundem vitam etc. Zeizer Brogr. 1840. — Sprache und Sprachscheie. Th. Lohmeyer in seiner Diss. Berol. 1866. und D. Schmidt De elocutione Oppiani, Lips. 1866. und in Jahns Jahrs. 93. Bb. S. 827 fg. — Die metrischen Unterscheie wägt C. Lehrs Quaestt. ep. p. 306—324. — A. Martin Etudes sur la vie et les oeuvres d'Oppien, Par. 1863.

Maximus, vermuthlich nicht der Neuplatoniker von Ephesos aus den Zeiten Kaiser Julians, gilt für den Urheber eines handschriftlich mit Manetho trümmerhaft und verderbt überlieserten aftrologischen Lehrzedichts  $\Pi \varepsilon \varrho i \times \alpha \tau \alpha \varrho \chi \tilde{\omega} \nu$  in 610 Hexameten, welches von den Einwirkungen der Gestirne auf die Beschäftigung der Menschen handelt und stofflich von alexandrinischer Gelehrsamkeit abhängt, während die gewandte Form in das 2. oder 3. Jahrhundert der Kaiserzeit verweist. Spätere Geoponiker zogen hieraus Gewinn. Dazu die einem Florentinus entlehnte Paraphrase. Cf. Interprett. ad Suid. v. 2 Máziµog.

Ausgaben: Edit. pr. in Fabricii Bibl. Graec. Tom. VIII, c. 25. wieberholt von E. Gerhard, Lips. 1820. und von A. Röchly in Poett. bucol. et didactici II. Par. 1851. 1868. — Bgl. Lobect Aglaoph. p. 419. A ent in Ruperti Magaz. II, p. 359 fg. und über die prosaische Bearbeitung Dübner im Philol. V, S. 745 fg.

Manetho den Aegyptier (II, S. 198 fg.) hat die Tradition jum Berfaffer eines in dem einzigen Mediceus plut. 28, 27 febr übel erhaltenen aftrologischen Gedichts Aποτελέσματα in 6 Büchern geftempelt, deffen Plan, Gehalt, Rhythmen und sprach liche Differenzen weder eine hand ober Zeit noch ein zum Spstem verbundenes Corpus aftrologischer Lehrdichtungen vorausseten. Eine Analyse desselben hat 4 oder mehr Bestandtheile ergeben. An ägpptischen Ursprung erinnern nur unsicher Partien bes 1. und des 5. Buchs, die in Vortrag, Stil und Versbau hart und ungewöhnlich, als rohe Gewebe von Versen und Trümmern aus verschiedener Literatur erscheinen. Dagegen gehören das 2. 3. und ebenso durch formale Borzüge vor den übrigen unterschieden das 6. Buch zusammen und find in diesem Verein als Haupt-bestand einer Dichtung zu fassen, die selbst trocken, kunstlos und ohne wissenschaftlichen Charafter, nachmals zersetzender und bereichernder Willfür verfiel. Sie gewinnt nur als Zeugniß für den bodenlosen, an Astrologie und fanatischen Künsten genährten Aberglauben seit den Zeiten der Entartung des Neuplatonismus einiges Interesse.

Ausgaben: Edit. pr. ex bibl. Medic. I. Gronovii, LBat. 1698. 4.

— recogn. brevesque annotatt. crit. adiec. M. Axt et A. Rigler, Colon. 1832. — Reue Recension mit beifällig ausgenommenen Analhsen von A. Köchst in Poett. bucol. et didactici II. Par. 1851. 1868. — releg. A. Koechly, Lips. 1858. — beutsch von M. Axt, Westar 1838. — Arit. Beiträge von Dorville in Charit., Analhsen von Tyrwhitt Praes. Lith. p. 561 sq. A. Rigler in 2 Elever Schulschriften 1828. 1829. und was Metrit betrifft, nach G. Hermann Orph. p. 761. C. Lehrs Quaestt. ep. p. 278—281. und im Ahitol. VII, S. 320 fg.

Dieser Literatur sind beizusügen außer orphischen Dichtungen (Lithika und Neze pewziaz, von Tzetes beachtet, s. Wesse-Ling Probab. 17) der Anonhmos Neze dovráuews revõr qurõr, jest 215 erträgliche Hezameter von den wunderwirkenden Kräften gewisser Kräuter ohne wissenschaftliche Grundlage, und die beiden astrologischen Lehrdichter Dorotheus von Sidon mit 41 lesbaren Bersen und Annubion mit 6 Distichen.

Fragmentsammlungen (I. Iriarte Notit. codd. Matrit. p. 244 sq.) von C. Lehre (Poeta de herbis) und A. Köchly (Maximus et aliorum astrologica) in Poett. bucol. et didactici I. II. Par. 1846. 1851. 1868. — Dovostheos und Annubion auch mit Manethonis Apotel. releg. A. Koechly, Lips. 1857. — Anonymum de herbis e cod. Vindob. auxit I. Sillig, mit Macer Flor. ed. Choulant, Lips. 1832.

## 2. Das mythographische Epos.

Fragmentsammlung von h. Dünger Die Fragmente ber epischen Poesie ber Griechen, 2. Thl. von Alexander d. Gr. bis jum Ende bes 5. Jahrshunderts n. Chr. Coln 1842. S. 88 fg.

Restor aus Laranda, älterer Zeitgenosse bes Kaisers Alexander Severus, hinterließ eine Aλεξανδοιάς in mindestens 2 Büchern (Steph. Byz. v. Ύστάσπαι), Μεταμοφφώσεις φντῶν καὶ ὄφνεων, deren Abschnitte Aλεξίκηπος und Πανάκεια von den Bersassern über Landdau genügt sind (Menand. in Rhett. Graec. Vol. IX, p. 254. R. Riclas Geoponicon libri XX, p. 788), und woraus vermuthlich die Bruchstücke in der Anthol. IX, 129. 364. 537 stammen, endlich eine Πιας λειπογράμματος in 24 Büchern, deren jedes den die Rhapsodie bezeichnenden Buchstaben streng vermied. Hierin wetteiserte mit ihm nachmals Tryphiodor. Suid. v. Νέστως. Fragmente bei Brund Analect. Tom. II, p. 544.

Pisander, Nestors Sohn, dichtete unter demselben Kaiser ein großes, aus der gesammten Sagengeschichte zusammengelesenes tyklisches Werk 'Howina' Georgamian in mindestens 14 (oder 16) Büchern, woraus Stephanos häusig citirt. Schwierig ist bei der Berwechselung des älteren mit diesem Pisander der Nachweis zu führen, welchem von beiden eine Anzahl von Fragmenten zuzuweisen ist. Zu keiner Entscheidung führt die Sinschiedung eines (3.) Pseudospisander aus alexandrinischer Zeit. Suid. v. 2 Neisandog et interprett. Zosim. V, 29. Macrob. Sat. V, 2. Welder Spischer Cycl. I, S. 99 fg.

Abrianos (burch Berwechselung auch Aρριανός) schiebeine Aλεξανδριάς in 24 Büchern, deren 7. von Steph. v. Σανα angeführt wird. Bielleicht ist er identisch mit dem Metaphraka von Bergils Georgica oder dem gleichnamigen Sophisten und Marcus und Commodus (II, S. 468), dem Suid. v. 2 Aδριανίς (cf. v. Αρριανός) auch 7 Bücher Μεταμορφώσεων beilegt. A. Reisnete Analect. Alex. Epim. VIII.

Soterichos ber Dasit unter Kaiser Diokletian, bessen Stommion er schrieb, Verfasser mehrerer Spen, beren Stoff bem Dionysöktreis und der damit in poetische Verbindung gesetzten romenhaften Geschichte Alexanders des Großen entnommen war: Novaqueà hood Aconocianá in 4 Büchern, Nidund Alexanderd, Tà narà Aquádny. Suid. v. Swrhquyos. Die Vermuthungm über die Quellen und ben inneren Zusammenhang dieser Dichtungen, woran sich die Hypothese knüpft, daß Soterichos Urbeber Choliamben im Alexanderroman des Pseudo-Kallisthenes sin, gewinnen eine wenngleich ungesicherte Grundlage durch die Kotig, daß ein epischer Dichter aus Aegypten, dai rà ratequa yepo-qués, bereits Bassariken mit einer Schlußpartie über Ariadne hinterlassen hatte. Steph. v. Yaois. A. Nauck im Philol. IV. V. XVI. W. Schmidt ebendas. XVI, S. 352. 359 fg.

Dionhsios der Bassariker, aus unbestimmter Zeit, ist mit mehreren Bruchstücken aus seinen 4 Büchern Bassaszas verzeichnet, die durch raschen Tonfall und trochäische Hauptcäsur unterschieden, auch ohne die Ruhe des epischen Bortrags, für Nonnos Borbild wurden und allermeist von Stephanos citirt sind. Steph. v. Kászueigos. Suid. v. 8 Liorisios. Eustath. p. 81 tà de Bassagirà dià the togazirtra oir äzia toiror (toë Negustrov) roudéra eis tor Sauior árpréxinsar Liorisor. Rach Schol. Harlei. ad Odyss. z' 325 (cf. Schol. in Dionys. Periginit.) hatte er auch Aidiaxá versaßt. Die Fragmente hat G. Bernhardy Dionys. Perieg. p. 515—517 gesammelt.

Von den poetischen Darstellungen der Gigantenschlacht, woran außer einem Dionhsios (3. Buch der Teyarreáz bei Steph. v. Néosov, G. Bernhardh in Dionys. Perieg. p. 308) der Sophik Stopelian Antheil hatte (Philostr. Vitt. sophist. I, 21. 5), ist noch ein größeres Bruchstück von 77 munteren Bersen einer Teyarro
µaxia erhalten unter dem Namen Claudians, jenes talentvollen Tichters aus Alexandria um 400, den auch die Anthologie mit 5 Epigrammen aufführt. Fr. Jacobs in Anthol. Tom. XIII.

p. 872. Das Fragment theilt mit J. Friarte Catal. codd. MSS. Matrit. p. 219 sq. An der in Claudians Werken stehenden lateinischen Gigantomachia wird der phantasiereiche Geist und die Lebendigkeit des römischen Dichters vermist, sodaß dieses trockene, wohl nur übertragene Bruchstück auf einen anderen Urheber zurückzusühren ist.

Auch das Epigramm, das bereits in der voraufgehenden Beriode nach Sinbuße seines öffentlichen und historischen Chara-**Sters den** Werth des Sinn= und Gelegenheitsgedichtes angenommen, in biefer Bedeutung aber, berührt vom Geist der alexandrinischen Runftpoefie, an Keinheit und Lieblichkeit gewonnen hatte, beschäftiate mabrend ber romischen Raiserzeit eine große Bahl von Dichtern und Gelehrten, die ihre Themen gleichfalls der Mannig-faltigfeit der gesellschaftlichen und literarischen Zustände entnahmen. Indes erscheinen biefe Dichtungen, woran auch gebildete Romer Antheil hatten, im Bergleich mit der Frische, Cleganz, Ginfachkeit und Sauberteit der epigrammatischen Poefie der Alexandriner geringer an Werth; ihnen mangelt mehr reiner Geschmad, Sorgfalt in ber Wahl des Stoffes, Enthaltsamkeit im Gebrauch rhetorischer Mittel als Studium und Schule. Statt poetischen Schwunges zeigt fich ein mühsamer, kunstelnder Reiß, dem Stil und Ausdruck bei technischer Fertigkeit im Versbau fehlt es im Ganzen an Ginfachbeit, Leichtigkeit und Correctheit; weiterhin wird fogar Mangel an Erfahrung und reichen, eigenthümlichen Gedanken bemerkbar. Mus der Kulle der Spigrammatisten der Raiserzeit, von welchen fich Bruchstude von verschiedenem Umfang und Werth erhalten haben, heben wir hier folgende aus: Lollius Baffus und Kri= nagoras von Mitylene (51 Stude), Antiphilos von Byzang (45), Automedon von Knzikos, Zeitgenoffen des Augustus und Tiberius, Antipatros von Thessalonike (70), Apollonidas von Smyrna (31), Leonidas von Alexandria, dessen Ueberreste (43?) sich nicht streng vom Antheil des homonymen Tarentiners trennen laffen, Lukillios (120) unter Nero, Marcus Argentarius im 1. Jahrhundert n. Chr. (36), Nikarchos (40), Ammianus (28), Pfeudo-Lukian (angeblich mit 49 Studen), In. Lentulus Gatulicus aus unbekannter Zeit, Helladios der Chrestomathist, dazu eine ganze Reihe herrenloser Ergusse, die noch immer besonbers aus Inschriften zu vermehren sind. Gin namhafter Spigrammatist war vermuthlich jener Damagetos aus heraklea, bessen Sammlung ber Grammatiker Demosthenes Thrag auf einen Auszug brachte. In den Beginn der Kaiserzeit gehören wohl auch die besseren Stude der durch heiteren Ton und lieblichen Karbenschmuck ansprechenden Avaxoeovreia. Für die Erhaltung und Verbreitung dieser Schätze wirkten nun, unabhängig oder anschließend an die von Meleager begonnene Sammlung, mehrere Dichter und Grammatiker; an deren Spite Neoptolemos von Parium begegnet, Commentator ber epigrammatischen Literatur. Ihm folgte um 90 n. Chr. Philippos aus Theffalonike, ber Meleager in gleicher alphabetischer Folge der Spigrammatisten fortsetzte und seine eigenen Ergusse in iambischer und elegischer Form (ungefähr 80) aufnahm. Aehnliche Sammlungen veranstalteten unter Kaiser Habrian Herennios Philon von Bublos und die bekannteren Anthologiker Diogenian von Heraklea



Man ziehe die Literatur von I, S. 102. II, S. 277 fg., sowie den A., Die griechische Anthologie" im byzantinischen Zeitraum hei Meleager: Meleagri reliquiae. Variet. lect. et comment. adiec. C. M. Inn. 1789. — e recens. Brunckii c. comment. cur. Chr. Meineke 1789. — c. observatt. crit. ed. Fr. Graefe, Lips. 1811. — — Fr. P. De vestigiis coronarum Meleagri et Philippi in Anthol. Constantini lae, Ind. lectt. Vratisl. 1827. oder in Opuscc. p. 176—197. — Rrinag S. Geist Krinagoras von Mithsen, Giehen 1849. — Straton: Staliorumque vett. poetarum Graec. epigrammata, nunc prim. ab A. Kledita, Altenb. 1764.

ייי ייין אוריי ווייין אוריי וויין אוריין אוריין

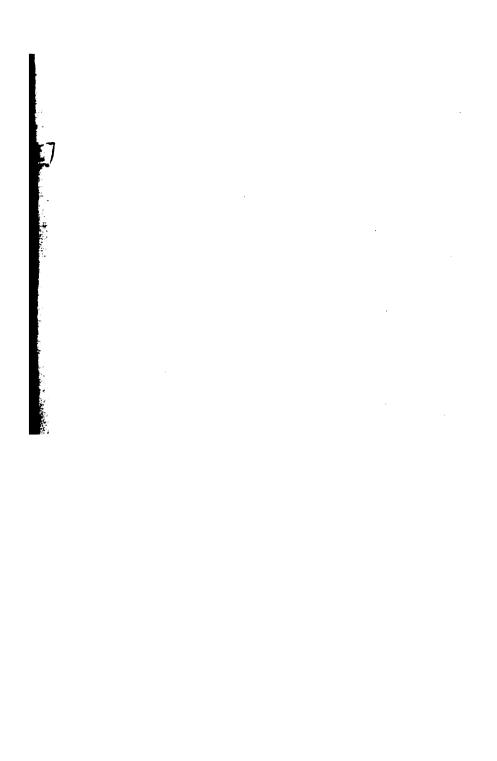





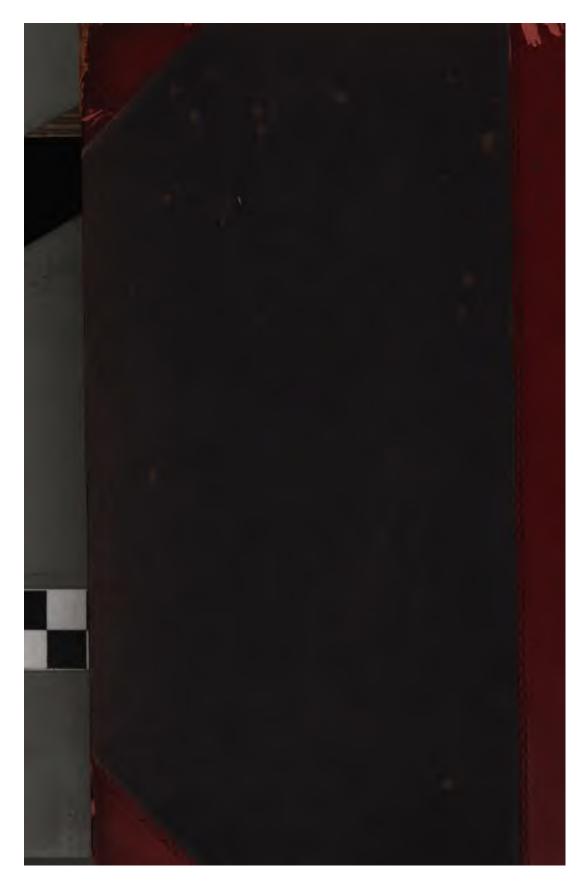